

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

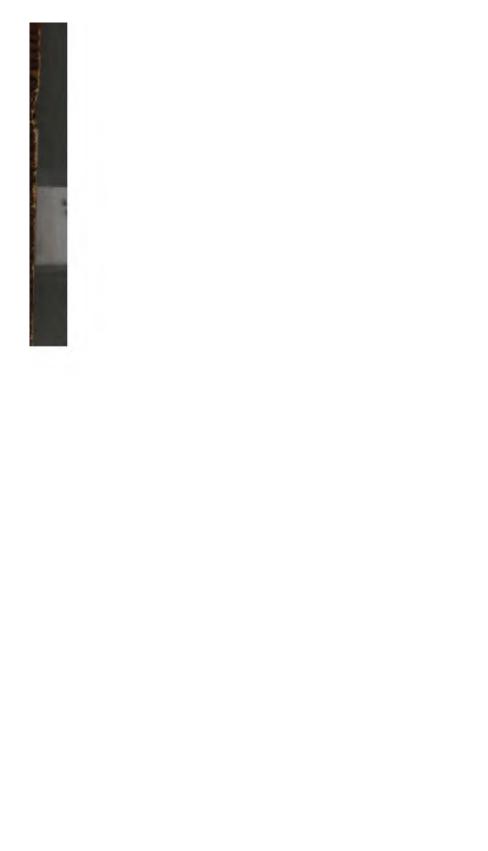





. .

.

# Historisch-politische Blätter

für bas

katholische Deutschland.

Des Jahrgange 1883

Erster Banb.

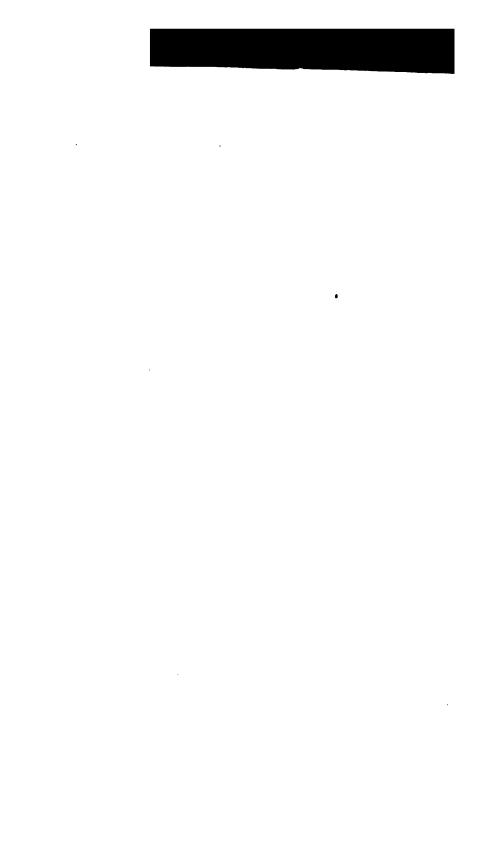

# Historisch-politische

# Blätter

für bas

# katholische Deutschland

herausgegeben

noa

Chmund Jörg und Franz Binder.

(Cigenthum der Samilie Gorres.)

Ginundneunzigfter Band.



Minchen 1883. In Commission ber Literarisch artistischen Unstalt.

# STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STACKS DEC 1 1 1969

# Inhaltsverzeichniß.

|      |                                                                                                                     |         |                      |               |                 |                |              | €cite |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-------|
| I.   | 1882 unb 1883                                                                                                       | •       | •                    | •             | •               | •              | •            | 1     |
| 11.  | Die Messias-Erwart                                                                                                  | unger   | ı im                 | Jøla          | misn            | ıus            | •            | 8     |
| III. | Bilber aus ben Alp                                                                                                  | enlän   | bern.                |               |                 |                |              |       |
|      | II. Aus Nordtyrol                                                                                                   | •       |                      | •             | •               | •              | •            | 17    |
| ıv.  | Dreißig Zahre irisch<br>(Carbinal Cullen)                                                                           |         | -                    |               | chte.           | •              | •            | 46    |
| v.   | Beitläufe. Ranbgloffen zu neu focialpolitischen Die tische Schnitzeljagb. weiter." — Die Arbeit Frage in ihren Unte | ers, H  | n. I<br>"Bie<br>andr | II. D<br>hieh | ie foc<br>er 11 | ialspi<br>nd n | oli=<br>icht | 60    |
| VI.  | Bur Naturwiffenica                                                                                                  | ift bed | 3 W                  | ittelal       | ters            | •              | •            | 78    |
| VII. | Reiselsteratur .                                                                                                    |         | •                    |               |                 |                |              | 80    |

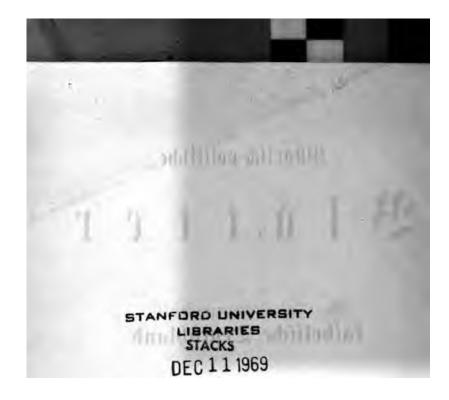

# Inhaltsverzeichniß.

|      |                                                                                                                                            |                      |                           |        |                |              | Ceite |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------|----------------|--------------|-------|
| I.   | 1882 unb 1883 .                                                                                                                            | •                    | •                         | •      | •              | •            | 1     |
| II.  | Die Messias=Erwartunge                                                                                                                     | u in                 | J810                      | misn   | tus            | •            | 8     |
| III. | Bilber aus ben Alpenlar                                                                                                                    | ıbern                |                           |        |                |              |       |
|      | II. Aus Nordtyrol .                                                                                                                        | •                    | •                         | •      |                | •            | 17    |
| IV.  | Dreißig Jahre irischer & (Carbinal Gullen) .                                                                                               | irdjer<br>•          | ıgefdji<br>•              | óþte.  |                |              | 46    |
| v.   | Beitläufe. Randgloffen zu neueren focialpolitischen Discuffic tifche Schnikeljagb. — weiter." — Die Arbeiters, & Frage in ihren Unterschie | on. l<br>"Bi<br>Hand | II. D<br>6 hieh<br>werls: | ie foc | ial=p:<br>nb n | oli=<br>icht | 60    |
| VI.  | Bur Raturwiffenfcaft be                                                                                                                    | :8 997               | tittelal                  | iters  | •              | •            | 78    |
| VII. | Reiseliteratur                                                                                                                             | •                    |                           |        | •              | •            | 81    |

| VIII. Zur Rechtfertigung ber Philosophie ber Geschichte als einer besonderen Wiffenschaft. | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| II. Die realen Probleme ber Geschichte                                                     | 89    |
| IX. Die haus-Kommunionen ber Gubstaven, nament-<br>lich in Desterreichellngarn             | 120   |
| X. Das neue italienische Parlament                                                         | 141   |
| XI. Beitläufe.                                                                             |       |
| Der Anfang bes Jahres 1883 in Paris, Berlin und Wien                                       | 154   |
| XII. Rochmals zur Inquisitionsfrage                                                        | 165   |
| XIII. Dionysius der Areopagite und sein Brief an den                                       | 173   |
| XIV. Bilber aus ben Alpenländern. III. Kirche und Bilbung in Tyrol                         | 185   |
| XV. Bur Maria-Stuart. Frage<br>(Gabete. Better. Opip. Marcour. Breflau.                    |       |
| Cardauns. Sepp. Forst.)                                                                    | 208   |
| XVI. Der Anarchisten = Proceg und die republikanische Bartei                               | 231   |
| XVII. Zeitläufe. Was liegt in ber Luft?                                                    | 237   |
| XVIII. Umichau auf bem Gebiete ber ichweizerischen Geschichtsforschung                     | 247   |
| XIX. Dionysius ber Areopagite und sein Brief an ben Apostel Johannes auf Patmos (Schluß)   | 257   |
| XX. Bur Rechtfertigung ber Philosophie ber Geschichte als einer besonderen Wiffenschaft.   |       |
| II. Die realen Probleme ber Geschichte (Forts.)                                            | 271   |

|         |                                                                                                    | VII          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| XXI.    | Die deutschen Bollanbisten                                                                         | Seite<br>292 |
| XXII.   | Socialwissenschaftliche Literatur. (Lilienselb. Bärenbach. Cathrein.)                              | 301          |
| XXIII.  | Zeitläuse.<br>Die franzöfische Republik in tausenb Aengsten .<br>Nachwort über Hermann Kuhn's Buch | 313<br>326   |
| XXIV.   | Umschau auf bem Gebiete ber schweizerischen<br>Geschichtsforschung (Fortsehung)                    | 327          |
| xxv.    | Der Raifer im Borarlberg                                                                           | 333          |
| XXVI.   | Bur Rechtfertigung ber Philosophie ber Gefchichte als einer besonderen Biffenfchaft (Schluß) .     | 337          |
| XXVII.  | Das erste Lustrum im Bontifitat Leo's XIII.<br>Zum Anbenten bes 20. Februar unb 3. Märg 1878       | 363          |
| XXVIII. | Bur hanbelspolitischen Lage Frankreichs                                                            | 387          |
| XXIX.   | Gambetta, heer und Republif in Franfreich .                                                        | 398          |
| XXX.    | Nus bem jüngsten Italien.<br>Ratur: und Sittenbilber von Sebastian Brunner                         | 415          |
| XXXI.   | Der religions = philosophische Rudlaß bes Archi=<br>telten Leo von Klenze                          | 425          |
| XXXII.  | Bur Miffionsgeschichte Afrifas                                                                     | 413          |
| XXXIII. | Bur Agrarfrage                                                                                     | 461          |

# VIII

|          |                                                                                         | Seite |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXXIV.   | Sirtus IV. und die Republit Floreng                                                     | 468   |
| XXXV.    | Aus dem jüngsten Italien.<br>Natur: und Sittenbilder von Sebastian Brunner<br>(Schluß.) | 476   |
| XXXVI.   | Zeitläufe. Die irenische Monatsschrift "Ut omnes unum" und bie Anderen                  | 487   |
|          |                                                                                         |       |
| XXXVII.  | Umschau auf bem Gebiete ber schweizerischen Ges schichtsforschung (Schluß)              | 502   |
| XXXVIII. | Die frangöfische Revolution in ihren Beziehuns<br>gen zur Gegenwart                     | 509   |
| XXXIX.   | Ueber Episcopus vocatus                                                                 | 529   |
| XL.      | Breugische Rirchenpolitif von 1747 bis 1757 .                                           | 542   |
| XLI.     | Die Folgen ber übermäßigen Landtheilung in Franfreich                                   | 559   |
| XLII.    | Zeitläufe.<br>Die Budget-Berhandlungen im preußischen Landstag: 1. Der Culturkampf      | 565   |
| XLIII.   | Reue Beitrage jur Urfunbenlehre.                                                        | 303   |
|          | (G. v. Buchwald)                                                                        | 581   |
| XLIV.    | Eine und Aussichten.<br>Parlamentarisches aus Desterreich                               | 585   |

|         |                                                                               | IX    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VIV     | Breugifche Rirchenpolitik von 1747 bis 1757                                   | Seite |
| ALIV.   | (Schluß)                                                                      | 608   |
| XLVI.   | Beter Reichensperger's Parlaments-Erlebniffe von                              |       |
|         | 1848                                                                          | 622   |
| XLVII.  | Stubien aus bem Benebiftiner=Orben                                            | 630   |
| XLVIII. | Bibliothet ber Lanber- und Bolferfunbe.                                       |       |
|         | 1. Raulen's Affprien unb Babylonien                                           | 641   |
| XLIX.   | Marquis von Favras                                                            | 649   |
| L.      | Beitlaufe.                                                                    |       |
|         | Die Bubget:Berhanblungen im preußischen Landstag: II. Der "Staatssocialismus" | 424   |
|         | ing. II. Set "Stantspetitioning                                               | 651   |
| LI.     | Saffner's philosophische Grundlinien                                          | 663   |
| LII.    | Von Rom nach Affifi und Portiuncula                                           | 665   |
| LIII.   | Michelangelo's jungftes Gericht                                               | 684   |
| LIV.    | !! # 19!                                                                      | 707   |
|         | nischen union                                                                 | 101   |
| LV.     | Das Beden bes Mittelmeeres                                                    | 714   |
| LVI.    | Geständniffe Laveleye's, bes Rationalökonomen ber Loge                        | 729   |
| LVII.   | Poetisches. I. Gebichte von P. J. B. Diel                                     | 733   |

| LVIII.  | Die driftliche Frau                                                                            | 738 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| LIX.    | Michelangelo's jungftes Gericht (Schluß)                                                       | 741 |
| LX.     | Bon Rom nach Affifi und Portiuncula (Forts.)                                                   | 756 |
| LXI.    | 3mei neue Converfionsschriften.                                                                |     |
|         | (G. Evers. L. v. Sammerstein.)                                                                 | 778 |
| LXII.   | Dr. Ratinger über bas Bauernprogramm weis land bes Grafen Ludwig von Arcos Zinneberg .         | 788 |
| LXIII.  | Beitlaufe.                                                                                     |     |
|         | Innerhalb und außerhalb bes Deutschen Reichestage. I. Die faiserliche Botichaft vom 14. April. |     |
|         | - Die Arbeiter=Benfione=Berforgung                                                             | 794 |
| LXIV.   | Behn Jahre nach dem Wiener Rrach                                                               | 809 |
| I.XV.   | But Sprichwörterliteratur.                                                                     | 816 |
| LXVI.   | Bur fiffen Grage.                                                                              |     |
|         | Jeland von 1660 1760                                                                           | 821 |
| LXVII.  | Bwei neue Conversionsschriften (Schluß) .                                                      | 839 |
| LXVIII. | Erzherzog Ludivig Salvator als Schriftsteller .                                                | 851 |
| LXIX    | Aus der Schweiz.                                                                               |     |
|         | Bifchof Mermillob. — Der Schulfampf. — Die Gifenbahn-Berftaatlichung                           | 859 |
| LXX.    | Das Ende bes Binterfelbzuges bes öfterreichi=                                                  |     |
|         | iden Barlamentes                                                                               | 876 |

|          |                                                                                                                                                              | X     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LXXI.    | Beltverfehr und Beltpolitif.                                                                                                                                 | Gelte |
|          | (Bon einem beutichen Berfehrspolitifer)                                                                                                                      | 893   |
| LXXII.   | Bur neueren beutschen Geschichte.<br>(f. v. Langwerth-Simmern)                                                                                               | 905   |
| LXXIII.  | Bon Rom nach Affifi und Portiuncula (Schluß)                                                                                                                 | 909   |
| LXXIV.   | Die Stellung bes Opportunismus zum So-<br>cialismus in Frantreich                                                                                            | 931   |
| LXXV.    | Goethe's Lehr = und Banberjahre in Beimar und Italien                                                                                                        | 946   |
| LXXVI.   | Ueber neuere Schriften in ber Literatur ber Ame-<br>rifaner.<br>(Die Brüber Seton)                                                                           | 959   |
| LXXVII.  | Beitläufe. Innerhalb und außerhalb bes beutschen Reichstags. II. Die Tripel-Allianz, was fie fenn soll?  — Die Noli me tangere ber beutschen Repräsfentation | 967   |
| LXXVIII. | P. Angelo Secchi                                                                                                                                             | 984   |



### 1882 und 1883.

Das Quecffilber an ben Borfen oscillirt in fieberhafter Empfindlichfeit. Dit allgemeiner Unruhe fchlieft bas alte Jahr. Benn bie Borfen bes gangen Belttheils bie Rube perforen baben, fo will bas mehr befagen, als wenn, wie por fleben Jahren, irgenbein "Durchganger" in einem großen Rabinet unrubig wirb. Coweit bat es bie bobe Finang unzweifelhaft gebracht, baß fie willfürlichen Regungen gegenüber Frieben gebieten fann. Wenn fie nämlich will. Denn nicht jeber Krieg geht ihr gegen ben Strich. Im Gegentheil : bie "lokalifirten" Kriege, welche bie eigentliche Signatur - man fonnte auch fagen: bas Brandmal - ber zu Enbe gehenben Generation gewesen finb, waren ein gang vorzügliches Mittel, ben Großcapitalismus in geometrifcher Progreffion anguichwellen. Wenn bie Borfe jest gittert und gagt, und zwar, wie von überallher berichtet wirb, in Folge beunruhigenber Geruchte über die allgemeine politische Lage Europa's, fo muß es fich um mehr handeln als um bie paar Monate eines abermaligen Zweifampfs mit einer Million Golbaten buben und bruben.

Bor neun Jahren ift ein großer Borfenkrach erfolgt, mitten im tiefften Frieben und burch "elementare Gewalt", wie

1

bie Beisheit bes öfterreichischen Regierungs-Liberalismus bamals verfundet hat. Taufenbe find barüber bem Glenbe verfallen. aber bie Borfentonige haben in ruhiger Majeftat ihren Beg fortgefest, unter bem Ruf: "Ercelfior!" Gie haben in ber 3wifchenzeit bas Beburfniß gehabt fich unter einander abguichlachten, und Gelbwerthe find wie Strome Blutes in's Nichts verfunten. Die Gieger aber ftiegen hoher und bober über ben Leichenhaufen. Was erblicken fie jett auf ihrem Bege, baß fie ploglich innehalten und fich erschreckt umichauen auf ihrer fteilen Sobe? Run, man hat lange von ber all= gemeinen Conflagration gesprochen; bas Wort veraltete faft und war langweilig geworben; jest erblicht bie Borfe mit ihrem Faltenblick und hört mit ihrem Indianerohr bas berangiehende wilbe Beer. Es muß ja nicht gleich losgeben; aber feiner ftaatsmännischen Runft wird es gelingen, auch bieß= mal wieber zu "lotalifiren", wenn ber Bruch erfolgt.

Beben wir vielleicht zu weit, wenn wir von ben bufteren Mienen ber hohen Finang berlei Ahnungen herablefen? Un Prophezeiungen glaubt man nicht in diefen Rreifen; wir aber laffen es uns nicht nehmen, über bem politischen Calcul auch gewiffe Borbersagungen zu beachten, und wenn ihr erfter Theil fich thatfachlich erfullt bat, fo find wir geneigt, bem zweiten Theile um fo mehr Glauben zu ichenken. Gine alte Prophezeiung verheißt, indem fie an bas in Jahrhunderten faum wieberkehrende Bufammentreffen gewiffer Rirchenfefte anknupft, ber erften Salfte ber achtziger Jahre gewaltige Rataftrophen aller Urt. Sat nicht bas bahinschwindenbe Jahr an Fallen bes Maffenunglud's und furchtbarer Berheerungen burch ben Aufruhr ber Elemente bas vorhergebenbe noch weit übertroffen? Gerabe biefe Jahre haben aber auch eine Erscheinung zu Tage geforbert, bie man liberalerseits als bie "Schmach bes Jahrhunderts" bezeichnet. Als vor eilf Jahren herr Guttow bie Juben als bie eigentlichen Schöpfer bes neuen beutschen Reiches berühmte, wer hatte

sich ba wohl träumen lassen, daß im Jahre 1882 ein "internationaler Antisemiten = Congreß" in bemselben Deutschland tagen und einer ächten Bolksentrüstung Ausbruck geben würde? Das berühmteste Baticinium über die beutschen Geschicke seine gewaltige Bewegung gegen das Judenthum vor die Schwelle der entscheidenden Wendung. 1) Dann soll es wieder besser werden in deutschen Landen, namentlich auch für den Prügelzungen des modernen Staats und der regierenden Loge: die katholische Kirche. Die andere Prophezeiung aber drückt der ersten Hälfte der achtziger Jahre den Stempel auf: "Et totus mundus vas clamadit."

Ift in ber That nicht jest icon die Welt ber Webe-Mage voll ? Gind nicht alle Berhaltniffe auf bas Meuferfte gespannt, bie firchlichen, die focialen, die nationalen, die internationalen? Riemand fann ermeffen, wie weit bie unterirbifche Arbeit ber Feinbe ber Gefellichaft icon gebieben ift; was fich bavon vor ben Mugen ber Polizei bliden lagt, ift bas Benigfte. Gelbft bas machtige beutsche Reich muß all= fabrlich im Reichstag beschämenbe Rlage führen, bag aller Aufwand von Ausnahmegesehen und Belagerungezustand ben Maulwurfen fo viel wie nichts anzuhaben vermoge. Bei ben Rachbarn rechts und links, unter ber Autofratie wie unter ber bemotratischen Republit, tangt man im nachsten Fasching wieber budiftablich auf bem Bultan. Gelbft im Munbe ber Liberalen ift es eine banale Phraje geworben, bag Staat und Gefellichaft an ben Abgrund gebrangt murben, wenn es nicht gelinge, ben eigenen allzu folgerichtigen Schulern, bei benen ber icheinheilige humanismus in ben ausgesprochenen Satanis= mus umgeschlagen bat, Einhalt zu thun.

Aber wir wollen nur von Dem reben, mas ober ber Erbe fichtbar und fagbar geschieht. Wie hat fich im Berlauf

Israel infandum scelus audet morte piandum. Vatic. Lehnin. V. 94.

von brei Decennien bas Reujahrs = Thema geanbert! Faft awangig Jahre lang ichien fich die Welt um Ihn in Paris gu breben; alle Belt mar auf feine Renjahre-Borte gefpannt. Dann ift er verschwunden wie ein Schemen, als ware er nie bagemefen. In ben letten Jahren mar feine Conne bereits verbuntelt burch bie Benus in Berlin; feitbem ift Er bort bas Augenmerk aller Welt; aber bie Welt fragt auch ichon beimlich und gifchelt fich in die Ohren : "wie lange noch?" In ber Balfte jener Beit, wußte man immer noch, was man gum Reujahr fagen, ber Welt und bem beutschen Baterlande insbesondere wünschen sollte zum allgemeinen Beften. Man bat bei fich in ber beutschen Beimath fogar noch einen Rechts= boben unter ben Fugen gehabt, ben alten beutschen Bund, noch geraume Zeit nachbem Gr. von Bismarck als Bunbestaas-Gesandter seinen königlichen Berrn in bunbert Berichten belehrt hatte, bag bas eitel juriftische Zwirnsfaben feien, welche burch Gottes Fügung mit preußischer Fauft gerriffen werben mußten. Gogar von einem Beruf und einer Aufgabe unferer mittelftaatlichen Baterlander tonnte man bamals noch traumen. Es war Schabe um Dinte und Bapier, aber es war patriotisch. Jest find fie mit ihrer Mission hinter ben Fürften von Montenegro gurudgetreten. Go einen Er aber, an den fich ein Biertel-Jahrhundert lang eine Reujahrs= Betrachtung mit Sicherheit hatte anknupfen laffen, hat man jest auch nicht mehr. Denn eine gange Welt ift jest in Bewegung , und allen Meiftern ber "lotalifirten" Rriege, fomit auch bem Fürften Bismard, ift fie über ben Ropf gewachsen.

Der servile Lärm auf der Gasse mochte wohl verkennen, daß die internationalen Berhältnisse, wie sie seit 1870 geworden waren, ein bloßes Provisorium seien, das seine endzgültige Probe erst zu bestehen habe. Die Urheber haben sich das gewiß nie verhehlt. Wüßte man sonst nichts als das bekannte Wort Woltke's von den "Feinden rings um" und den "fünfzig Jahren in Wassen." Der schlagenoste Beweis

aber liegt in bem Schritt, ben Fürst Bismarck am 15. Ottober 1879 in Wien gethan hat. Leicht ist ihm dieser Schritt
gewiß nicht geworden. Denn er wußte wohl, was dereinst in
dem Werke des baverischen Ritters von Poschinger stehen
werde und was in dem Buche des italienischen Gistnickels
Lamarmora "Etwas mehr Licht" längst zu lesen war. Er
wußte auch, wie peinlich es seinem kaiserlichen Herren seyn
würde, zu einem Bündniß seine Zustimmung zu geben, bessen
Spize unverkennbar nicht nur gegen Frankreich, sondern
insbesondere gegen Rußland gerichtet war. Warum that er
ben sauern Schritt bennoch, gerade am Tage der Leipziger
Schlacht, den Großbeutschland über fünfzig Jahre als sein
glerreiches Siegesssest geseiert hatte?

Gleichfam jum Abichiebe bat bas alte Jahr noch eine Offenbarung über bas fragliche "Berhaltniß", wie man fich bie babin ausgebrudt batte, an's Publifum gebracht, beren bemon= ftrative Bebentung nicht zu verfennen ift. Daß bamals in Bien wirflich etwas "gefdrieben" worben fei, mußte man bereite; es war eine Art Protofoll. Best follte bie Welt aber auch erfahren, daß es ein Bundniß gu 3weien fei, bas naturgemäß ben Butritt eines Dritten und Bierten ausidliene. Damit mare alfo bas Gefpenft einer Erneuerung bes Dreitaifer=Bundes befinitiv gebannt und auch die Rebereien über einen Unschluß Italiens beseitigt. Unbernfalls mare bas Bunbnig wirflich ber Dube nicht werth gewesen. Ferner erfahrt man, bag bie Alliang gur Gulfeleiftung in jebem Falle verpflichte, wo der Gine ober andere Theil von zwei Machten zugleich angegriffen werbe, was bei ber vorhandenen Stellung ber Machte ju einander fo viel heißt als: in jedem Rriegsfall. Enblich erfahrt man, bag bas Bunbnig auf funf Jahre gefchloffen worben fei, gerade als ob ber Reichs= tangler felbft an bie Prophezeiung von ben großen Rata= ftrophen geglaubt habe, welche in ber erften Salfte ber achtziger Jahre über bie Menschheit hereinbrechen murben.

Er wirb aber ohnebieß feine Grunde gehabt haben. ben Mitterjahren bes Reiches gebachte man in Berlin ficher an nichts weniger, als feine Buflucht ju einem Bunbnig mit Defterreich zu nehmen. Im Gegentheile lagen Ungeichen por, bag bie consequente Entwidlung ber "nationalen" Politit von 1866 bebeutenbe Geifter beschäftige. Erft ber Berliner Con: greß vom Juli 1878 icheint ben letten Goleier gerriffen gu haben, welcher bis babin die Gebeimniffe binter bem "Bischen Bergegowina" verbedt batte. Es mußte nun Partei ergriffen werben : entweber mußte ber unter ben Ausspicien bes Reichs= tanglere abgeschloffene Bertrag fofort wieber ben beimlichen Ranten Ruglands preisgegeben werben; bann war bie Fortfetung ber trabitionellen Intimitat mit bem Czarenhofe möglich. Dber, wenn Breugen bagu fich nicht berbeilaffen wollte, bann bedurfte es vor Allem felbit eines Alliirten gegen einen Ungriff in ber Front und im Ruden, ber in ber Ctatecommiffion bes Reichstags regelmäßig an die Wand gemalt wird. Alfo eilte Fürft Bismard nach Wien, vierzehn Monate nachbem er bem europäischen Congreg prafibirt und biffirt batte.

Run hat das Jahr 1882 aber auch bewiesen, daß es bem Reichstanzler nicht gelingen sollte, den Ausbruch des Conflikts hinauszuzögern, vielleicht über seine letzten Lebenssjahre hinüber. Dazu hätte die Frage des Türkenreiches absgethan werden müssen, und zwar dadurch, daß demselben, nach der Absicht des Berliner Bertrags, neues Leben eingeblasen würde. Man hat von Berlin aus wirklich nach Krästen gesblasen. Aber in der ägyptischen Krisis trat der Irrthum des Fürsten Bismarck klar zu Tage. Er hielt dem Sultan eifrig die Stange; aber der Beherrscher der Gläubigen brach ohnsmächtig zusammen, und seitdem geht es am goldenen Horn erst recht zu wie in einem Narrenhause. Es war das erste Fiasko des berühmten Diplomaten. Er kehrte zwar in aller Stille noch während der Krisis seinen Wagen um; aber dennoch dürfte man es sich namentlich in England gemerkt

haben, und baher trot Allem lieber eine Berständigung mit Frankreich suchen, als dieses zu isoliren, nach dem Bunsche einer Macht, deren Gewicht im Orient soeben zu leicht befunden worden ist.

Der Drient beherricht bie Lage; er treibt bie Diplomaten burcheinanber wie in einem geftorten Bienentorb. Das Sabr 1882 hat ben Buntt firirt, aber auch fur bie Entwid= lung einen guten Unfang gemacht. Wir haben uns burch ben famofen "Coupon" nicht irremachen laffen, ben Englanbern Glud auf ben Weg nach Megypten zu wunschen. Gelingt es ihnen, ben ausschließlichen Ginfluß auf bie agnotifche Regierung gu behaupten, und namentlich bie Frangofen bloß in Rebenamtern au beschäftigen, so wird ber Coupon im zweiten Theile nicht ausbleiben. England muß, um feines Rufs in allen Belttheilen willen, als ber Bohlthater und Befreier bes fo ichmablich migbrauchten Rillandes auftreten. Den Frangofen bagegen find bie boberen Inftintte erftorben, feitbem fie es, unter ballenbem Freiheits= und Gleichheitsgeschrei, babin gebracht haben, bag fie ale bie erften unter allen Rationen in bas Stlavenjoch ber Borfentonige eingespannt finb. Gie werben fich unfäglich argern; fie werben fich zu entschäbigen fuchen in Ufien und Ufrita. Das fei ihnen fo berglich vergonnt wie Tunis und bie Sabara. Der rege Betteifer ber unrubigen nationalitaten Europa's, aus fich binaus zu ftreben und ibr beiges Blut im bunteln Belttheil und in ben barbarifden Lanbern bes Islam abgutublen, ift ber einzige Lichtblid, ber uns vom babinfcminbenben Jahre binterbleibt.

Freilich wird es ben alten Welttheil schwere Krämpfe und Kämpfe kosten, bis er den sicheren hafen erreicht, und bis dann die Bölker endlich den Muth der Ueberzeugung gewinnen, daß es besser sei, bahnbrechende, die Schähe der Natur eröffnende Colonialheere zu bezahlen, als zu hause alle Manneskraft in Waffen millionenweise zur gegenseitigen Zersleischung aufzustellen. Der naturwidrige Wahn muß sich erst einmal völlig austoben. Es wird ba nichts mehr "lokalisirt" werden und Alles barunter und darüber gehen. Aber der provisorische Zustand, in dem wir leben, muß doch einmal ein Ende nehmen, und da wir hindurch mussen wohl ober übel, so lieber heute als morgen. Eher gibt es doch keine Lösung, auch nicht im Innern, weber in der Kirchenfrage noch in der socialen Frage; es wird die dahin Alles vergeblich sein, bevor die Bölker dem bürgerlichen Leben zurückgegeben werden.

Co fei benn Gott uns gnabig im neuen Jahre!

### II.

# Die Deffias-Erwartungen im Belamismus.

Während in Europa und Assen unter dem Einflusse des Ehristenthums und der modernen Gultur die Wogen des 38- lam langsam zurücweichen, macht berselbe in Afrika seit geraumer Zeit immer größere Fortschritte. Ueberall sonst war der Woslim in den letzten zwei Jahrhunderten genothigt gewesen, sich auf der Desensive zu halten, zuerst hingehalten und schließlich zurückgedrängt durch die höhere Civilisation. Anders in Afrika, wo der Hauptsitz der großen islamitischen Bewegung, die setzt so viel von sich reden macht, zu seyn scheint. Offenbar ist dieselbe eine Reaktion gegen die europäische Politik, deren Träger die früher unabhängigen mahomedanischen Staaten immer mehr einengen und dem nominellen

Oberhanpte ber Gläubigen jene Autorität entreissen, welche er einst über einen so großen Theil ber alten Welt ausgeübt hat. Die Furcht vor politischer und religiöser Bernichtung mag ben zunächst bebrohten mahomedanischen Bölkerschaften bas Bewußtsenn ber nahen Gesahr rege gemacht und sie beswogen haben, sich nach einem Führer umzusehen, um ben sie sich alle schaaren könnten zur Abwehr gegen ben gemeins samen Keind.

Der Gultan ber Turfei als Bertreter bes Chalifates ober "Nachfolger bes Propheten" follte wohl ben erften Anfpruch auf jene Stellung befigen. Allein es find viele Umftanbe vorhanden, welche einer allgemeinen Bewegung gu feinen Gunften entgegenwirfen. Seine geiftliche Souverainetat als Chalif ift nie allgemein anerkannt worben; Berfien wie überhaupt alle ichittischen Geftirer haben fich ihm nie unterworfen, und Arabien bat fich ftets, wenn nicht feindlich. boch febr gleichgultig gegen bas Saus Osman gezeigt, welches bas Chalifat feinen rechtmäßigen Tragern arabifcher Raffe entriffen hat. Schlieglich war bie Dberlehensherrichaft bes turfifden Gultans über Norbafrita icon feit langer Beit mur nominell. Rein Bunder baber, bag Abbul Samib, beffen Breftige icon jo febr abgenommen hat und von beffen Reich Gine Broving nach ber anderen abgetrennt wirb, jest aus feiner geiftlichen Autorität foviel ale möglich zu machen und ben Fanatismus auszunugen fucht, ber fich auf fehr bebentliche Beife bei verschiedenen moslemitischen Boltsftammen wieber zu zeigen beginnt.

Aber wie die weltliche Macht des Sultans vom Abendslande her becimirt wird, so sieht er gegenwärtig auch gegen seine religiöse Suprematie Einen neuen Rebenbuhler nach dem anderen auftauchen. Die Ankunft des Mahdi oder mahosmedanischen Messias, der den alten Ruhm des Islam wieder herstellen und das tausendjährige Reich einführen werde, ist von Mohamed selbst vorhergesagt worden. Als Kennzeichen

gab er an, ber kommende Erlöser werde seinem eigenen Stamme Koresch angehören, sein Bater werde ein Namensvetter von Mahomeds Bater sehn, und er selbst werde den Namen Mas homed führen.

In ber neuesten Zeit sind nun in den mahomedanischen Ländern Afrika's drei solcher Messiase ausgetreten. Der Eine ist der Prätendent im Sudan, mit dem wir uns weiter unten beschäftigen werden. Er entspricht zwar nicht in allen Punkten der Beschreibung, welche der Prophet von dem Erlöser gab, dessen Ankunst er voraussagte; allein die Leute, an die der Mann im Sudan sich gewandt hat, sind auch nicht sehr kritisch angelegt, und wenn er nur große Ersolge erringt, so werden schon alle Zeichen seiner göttlichen Sendung an ihm entdeckt werden.

Aeltere Anspruche jund ein heiligmäßigeres Leben bat ber befannte Orbensftifter Genuffi aufzuweisen, ber bie Beiligkeit von feinem Bater geerbt bat, und von feiner geheim= nigvollen Rlaufe in Tripolis aus einen großen Ginfluß auf gang Morbafrita und noch weiter bis jur Geburtsftatte bes Islam ausübt. Als Arabi's Stern noch erglängte, waren viele Gerüchte im Umlauf über bie Unterftugung und Unerfennung, welche ihm ber beilige Ginfiebler und feine Gette gewähren wurden. Allein ber richtige Augenblid ging vorüber und weber ber Erlofer noch bie leichten Reiter von Tripolis ericbienen auf bem Schlachtfelbe, um bem Borruden ber Englander Salt ju gebieten. Wenn alfo bie geiftliche Suprematie Abbul Samib's jest von biefer Seite weniger au fürchten bat, fo bat ber Gultan es ber rafchen Intervention ber Englander in Egypten gu verbanten. - Die Rieber= lage eines noch gefährlicheren Rivalen hat er burch fein eigenes Borgeben, wenigstens einftweilen, berbeigeführt. Die Familie bes Scherif von Detta nämlich batte vielleicht einen befferen Unfpruch auf bie bochfte Burbe bes Islam als irgend einer ber anberen Mitbewerber, ba fie gum Stamme

Roresch zählt, dem auch Mahomed angehörte und aus dem nach seiner Berheißung der Messias kommen soll. Die Fasmilie ist auch der erbliche Wächter des heiligen Schreines in Mekka, und es wäre ganz im Einklange mit der mahomedanischen Tradition, wenn ein Mitglied derselben als Mahdi austauchte. Der letzte Scheris wollte die Bortheile seiner Stellung in der That ausnutzen und zeigte Neigung, das Chalifat zu beanspruchen; ebenso waren die nationalgesinnten Ulema's von Kairo eine Zeit lang mehr als geneigt seine Ansprüche anzuerkennen. Allein der Scheris ward abgesetzt und als Gesangener nach Konstantinopel abgesührt, wo man ihn unschädlich zu machen wissen wird.

Seine größten Fortschritte hat ber Islam in ben letzten fünfzig Jahren in Centralafrika gemacht, theils mit bem Koran in ber Hand, theils burch bas Schwert. Die Einfachheit seiner Lehren, bas Institut ber Bielweiberei, seine Bersprechungen irbischer Macht und wollüstiger Genüsse im Paradies erklären es, warum der Islam auf den sinnlich angelegten Neger einen so bedeutenden Zauber ausübt, und warum er im dunklen Welttheile weit größere Fortschritte macht als das Christenthum. In den letzten fünfzig Jahren sollen mehr als zwölf Millionen Neger in Centralafrika zur Lehre Wohameds übergetreten sehn, und mit der den Convertiten eigenen Begeisterung haben in der neuesten Zeit diese Proselyten den Plan gesaßt, durch Wassengewalt die Regeneration des Islam zu unternehmen.

Es werden jeht ungefähr fünfzehn Monate her sehn, seit in Kairo die ersten Berichte anlangten über den sonderbaren Einfluß, den unter der Bevölkerung des Sudan ein Scheikh, Namens Ahmed Mahomed, ausübe. Er lebte auf einer Insel des weißen Nil, ungefähr 70 Stunden südlich von Khartum<sup>1</sup>). Obgleich er keiner Sette von Derwischen ange-

<sup>1)</sup> Giebe Lonboner "Stanbard", 13. Rovember b. 38.

hörte, so führte er boch das Leben eines Derwisch in Armuth und Abgeschiebenheit, widmete seine Zeit dem Gebete und ascetischen Uebungen und kam nur zuweilen aus seinem Berstecke heraus, um das Land zu durchwandern und die Ankunft einer neuen Aera für den Islam zu predigen.

Nach einer in allen mahomedanischen Ländern verbreisteten Prophezeiung soll nämlich die neue Aera zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts der Hegira, also im November des lausenden Jahres, beginnen. Dann werde der von Mashomed verkündete Mahdi oder Erlöser erscheinen, die Regeneration des Islam bewirken und die Gläubigen zum Siege über alle ihre Feinde führen.

Es scheint nicht, bag Scheith Ahmed im Unfange ge= neigt war, für fich felber biefe Genbung ju beanspruchen; allein, ob nun bie Schmeicheleien feiner Schuler bie Umwandlung bewirften ober ob fie bie Folge von Bifionen war, bie er auf feiner einfamen Infel gehabt haben will, gewiß ift es, bag er urplöglich mit ber Berficherung bervortrat, er felbft und tein Unberer fei ber erwartete Dabbi. auch nicht gang, fo erfüllt er boch fo ziemlich bie Bebingniffe feiner Rolle; benn er felbft heißt Mahomed, ber Rame feines Baters ift Abballah und ber feiner Mutter Emineh, wie auch die Eltern bes Propheten biegen; und obgleich es ihm fdwer werben burfte, feine Abstammung aus bem Stamme Roreich zu beweifen, ba er ein buntelgefarbter Berber aus Dongolah ift, jo wird fich fcon irgend ein Auskunftsmittel fur biefen Mangel finben. Dag er, wie behauptet wirb, ju bem großen Cflavenhanbler-Bunbe bes Guban gehörte, ber von bem Englander Gordon und Geffi Baicha auf einige Beit labm gelegt wurde, wirb, wenn es fich bestätigen follte, feiner Prophetenschaft feinen Gintrag thun.

3m August 1881 geschah es zum ersten Male, baß Scheith Ahmeb seine Mission als Mabbi öffentlich verkunbete. Ueberall fiel die Bolksmenge vor ihm auf ben Boben. Seine Triumphreife burch bas Land, bie fubne Sprache feiner Brebigten und bie vielen Bunder, bie er, wie ce bieg, wirfte, erregten ichlieglich ben Berbacht und bie Giferjucht ber Beborben. Sofort murbe an bie verschiebenen Bouverneure ber Befehl geschickt, feine Bewegungen ju beobachten unb bie Berfammlungen, die er abzuhalten pflegte, ju fprengen. Gein erfter Berfuch Wiberftand gu leiften, icheint feinen Erfolg gehabt zu haben. Als er fich mit großem Gefolge in ber Gegend von Gennaar am blauen Ril zeigte, fandte ber Mubir ein Truppencorps ab, um feinem Borrucken Gin= balt zu ibun. Der Dabbi ließ fich aber nicht einschüchtern, ritt ben Truppen fühn entgegen und fprach zu ihnen in febr berebten Borte, wobei er fie warnte, feinen Begleitern bas geringfte Leib zuzufugen, benn "burch bie Gnabe Muah's fei er im Stande, biefelben alle fugelfest zu machen." Ginige Salven aus ben Remington : Buchfen zeigten inbeg balb bie Machtlofigteit feines Zaubers, und Scheith Ahmed fah fich aur Rlucht genothigt, um fein Leben zu retten, wobei er einige Dutenb feiner leichtgläubigen Begleiter auf bem Schlachtfelbe liegen ließ. Run ichmolgen feine Unbanger jufammen, und eine Zeit lang borte man nichts mehr vom Dabbi. Er hatte fich übrigens nur gurudgezogen, um feine Streitfrafte wieber ju ergangen, und nachbem er bie Winter= monate im Schilluflande zugebracht hatte, beffen Bewohner bie fraftigften und wilbeften von allen Stammen bes obern Dils fenn follen, rudte er im Fruhjahre wieber gegen Norben por und bebrohte biefes Mal bie westlich vom weißen Nil gelegene Proving Korbofan. Duffuf Bafcha, ein General von febr zweifelhaften Untecebentien, war gerabe Befehls= haber von Kafchoba, bes erften Militarpoftens ber Proving. Mus Rhartum ward ihm ber Befehl zugeschickt, mit feinen Truppen nach ben Bergen von Gabir ju gehen und bort ben Mabbi ju erwarten. Jeboch gingen viele Wochen burch langweilige Borbereitungen fur bie Erpedition verloren, und

als endlich gegen Mitte Dai Duffuf Bascha mit acht bis swölftaufend Mann und acht Ranonen aus Kafchoba auf= brach, waren feine Truppen icon burch bie vielen Geruchte bemoralifirt, die über bes Mabbi Triumphaug burch bas fübliche Korbofan in Umlauf waren. Dazu warb auch noch fein Marich burch große Schaaren von Beibern und unnuten Bobels aufgehalten, die er bulben mußte, um bas Musreißen unter feinen Golbaten zu verhindern. Endlich warb Gabir erreicht, wo inbeg ber Dabbi fcon mit 40,000 Mann auf die Egypter martete; mitten in ber Racht vom 10. Juni überfiel er ihr Lager und rieb bie gange Expedition auf. Gleich im Anfange ward Duffuf Pafca in feinem Belte getobtet, bie meiften Golbaten murben im Schlafe niebergemacht, ber Reft gefangen genommen und mit faltem Blute abgeschlachtet. Rur fiebenundzwanzig Dann entfamen, um bie Schredensnachricht ju überbringen.

Bon jenem Tage an war bas Schicksal Korbofan's vorerst entschieben. Der Mahdi entsandte sosort einen Theil
seines Heeres unter einem seiner ergebensten Unterbesehlshaber, Namens Wad el Mukaschef, über den weißen Nil, um
Sennaar zu bedrohen, und rückte mit seiner Hauptmacht
gegen El Obeid vor, der Hauptstadt von Kordosan, die
etwa 20.000 Einwohner zählen mag und von 5000 Mann
Truppen mit 12 Kanonen besetzt war. Seinen ersten Ungriff auf El Obeid, der aber abgeschlagen ward, machte der
falsche Prophet am 8. September. Nach den letzten Nachrichten aus dem Sudan') war die Stadt schon 41 Tage
lang eingeschlossen und auf das Aeußerste bedrängt; dochun, sie vielleicht bis zur Ankunft der Verstärkungen

en, die von Suez aus im Anmarsche begriffen Khartum hegte man wieder bessere Hoffnung, Wissionare, die sich beim Herannahen bes Mabbi nach Berber geflüchtet hatten, waren wieber nach Rhartum jurudgefehrt.

Inbeg martete ber faliche Prophet ben Rall von El Dbeib nicht ab. Er feste vielmehr, inbem er genugenbe-Streitfrafte gurudließ, um bie Stabt eingufdließen unb jebe Berbinbung gwifden ihr und ber Augenwelt gu verbinbern, feinen Siegeszug burch Rorbofan fort, vernichtete alle Truppenabtheilungen, die in abgelegenen Militarftationen. gurudgelaffen waren, morbete Manner, Beiber und Rinber, mo ber geringfte Wiberftand fich zeigte, und erfullte bas gange Land theils mit Schreden theils mit Begeifterung. Um 22. September mar er icon jo weit vorgerudt, bag er binnen einer Boche nach Rhartum hatte marichiren tonnen, wo zwei Drittheile ber Bevolkerung ihn als Erlofer begrugt batten, bie fleine Garnifon aber in aller Saft und Gile einige Berichangungen bor ber Stabt gwifden bem weißen und bem blauen Ril aufwarf. Gludlicher Beife liegt Rhartum am öftlichen Ufer bes weißen Ril in bem burch ben Bufammenfluß ber beiben Strome gebilbeten Bintel, und ber Dabbi, ber langs bem westlichen Ufer hinmarfdirt, wirb ce ichwierig gefunden haben ben lebergang zu bewertstelligen, ba bie Militarbehörben von Rhartum vermuthlich bie Flotille von viergebn Blugbampfern, bie Gorbon Bajcha mit fo vieler Dube berbeigebracht bat, bagu benutt haben werben, um den Uebergang zu hindern. Jeboch hatte Rhartum auch in biefem Falle immer noch mit bem Beere gu rechnen, bas unter Bab el Mutafchef von Gennaar aus herangiehen foll, und es ift febr leicht möglich, bag ber Dabbi feinen Ungriff auf Rhartum absichtlich verzögert, um die Untunft feines Unterbefehlshabers auf bem anberen Ufer abzumarten.

So find benn die Aussichten immer noch dufter genug. Kordofan und Sennaar sind bereits zum großen Theile, und die weiten Regionen fublich bavon sind ganz verloren. Dasganze große Reich des Sudan, bessen Eroberung unter bem

vorigen Bicefonig Ismael Bafcha jo viel Gelb und Blut getoftet batte, fallt in Trummer. Auch ift bie Befahr nicht auf jene entfernten Propingen allein beschrantt. Gelbft wenn man jugibt, bag in ber gangen Befchichte vom falicen Propheten viel übertrieben worben fenn mag, fo ift boch fo viel ficher, bag man es bier nicht mit einem lotalen Aufftanbe, fonbern mit einer Ueberflutbung von Bolfericaften gu thun bat, die burch Raubgier und religiofen Fanatiomus angetrieben werben. Sange Boltsftamme baben ber Mufforberung bes Mabbi geborcht, fie ftromen jest, Manner, Beiber und Rinber, ju feiner Fahne und verheeren bo Land wie ein Beufchredenschwarm. Gein eigenes Enb ift, wie er felbft erklart, Detta, wo allein feine Dif ihre ichliegliche "Sanktion" erhalten tonne. Allerbings, auch Rhartum fallen follte, fo trennen immer noch c Buften ben Guban vom fruchtbaren Thale bes untern indeß lehrt die Geschichte, bag trot biefer Buften mehrmale Ginfalle in Unteregopten vom Guben ber erfe Muf die europäische Bolitit wird freilich biefe gar islamitifche Bewegung gunachft feinen großen Ginflu aber fie wird ber Ausbreitung bes Chriftenthums afrita, und vielleicht auch in Afien, große Sin' gegenftellen.

## Ans ben Alpenlandern.

H. Aus Rorbtorel.

Borüber an bem burch Meister Schmidt in Bien ftilvoll restaurirten Schlosse Fischhorn, einem Ansitze bes Fürsten Liechtenstein, ging es hierauf nach Zell am See. Blau leuchtete ber himmel aus ber klaren Fluth wieder, in regelmäßigem Bellenschlage spielte bas Basser an seinen Ufern.

Heber biefen Gee por Jahren Bin ich auch einmal gefahren,

tonnte ich mit bem Dichter fprechen. Aber welche Beranberung feit bamale! Dur wenige einfame fcwerfallige Rifdernachen gogen gu jener Beit langfam über die obe Bafferflache babin ; tiefe Stille herrichte überall, taum burch bas Gelaute ber Beerbengloden ober einen Schug im naben Balbe, ber von ben jenseitigen Bergen wieberhallte, unterbrochen. Best erheben fich bier elegante Sotel's, geschmadvolle Landhaufer, beren Beranda fich weit am Ufer bin erftredt. Die Wohnungen rings umber find recht reinlich und bell geworben, binter glangenben Fenfterscheiben und üppigem Blumenflor ichauen überall untabelhaft weiße Borbange binburch. Ueberall zwischen ben grunen Wiesen und buntlen Tannen promeniren herren und Frauen in eleganten Toiletten ober laffen fich in niedlichen Gonbeln fahren, wenn fie nicht vorgieben, fich felbit im Rubern gu üben. Die vornehme Belt Bien's icheint fich bier ein Stellbichein gegeben

LXXXXI.

ju haben; wenigstens halten die Preife in den Gafthaufern jenen in der hauptstadt fo ziemlich bas Gleichgewicht.

Bilber

Eben lautete die Abendglocke; meine Gebanken manbten fich ber Bergangenheit ju:

Era già l'ora che volge il disio Ai naviganti, e intenerisce il core Lo di ch'han detto ai dolci amici addio; E che lo nuovo peregrino d'amore Punge, se ode squilla di lontano, Che paja 'l giorno pianger, che si muore.

Mit jugendkräftigen Freunden war ich einst hierher gekommen, mit leichtem Bunbel und leichtem Muthe. Wie damals glänzt auch heute die Welle im Abendschein, fliegen die Schatten bald bunkler, bald lichter über die klare Fluth hin; sie sind längst hinabgesunken in das Grab.

Linquenda tellus et domus,

— neque harum, quas colis arborum
Te, praeter invisam cypressum,
Ulla brevem dominum sequetur.

Andere sind gekommen und haben ihren Plat eingenommen, sicut unda sequitur undam. Alles ist vorüber=
gegangen, nur der Himmel steht stets undewegt über all'
dieser Welt, wo nichts beständig ist als der Wechsel, nichts
bleibend als die Vergänglichkeit. Ich blickte nach Oben, der
weite Bogen über uns und das gewaltige Meer vor uns,
sie sind so recht Bilder der Ewigkeit; wie nichtig erschien
mir alles irdische Treiben! Gerade der Eine von den Gesährten war ein so rüstiger Bergsteiger; als wir von Heilig=
blut am Fuße des Großglockner über die Pasterze herüber
kamen, war er immer voran — sein Leib ist nun wohl schon
vermodert.

Alls ich jung war, war jeber Abschied für mich ein Schmerzenstag. Das ift nun überwunden. Warum auch trauern; Alles geht ja boch vorüber, außer Gott und seine Liebe. Abscheiden muffen wir lernen, mehr und mehr. Gothe vergleicht bekanntlich unser Leben mit dem Ausenthalte in

einem Babeort. Man kommt und ist zuerst fremb, und Alles ist uns selbst neu; allmählich gewinnt man Bekannte, man burgert sich ein; balb aber geht Giner nach bem Andern nach Hause, man wird mehr und mehr einsam.

Un einem Bauernhause hoch im Gebirge las ich bie (mehrfach variirte) Inschrift, bie biefen Gebanten viel tiefer faßt:

Wir bauen jest jo feste, Und find boch bier nur Gafte, Und wo wir ewig werben fenn, Da bauen wir nur wenig ein.

Und sind boch hier nur Gaste, Einer nach dem Andern zieht aus, zuletzt sind wir allein. Biele Menschen zerstreut das Reisen; ich sinde mich nie so gesammelt und mir selbst gehörend, als in der Fremde. Die Berussarbeit, welche alle Geistesthätigkeit vollständig in Anspruch nimmt, ruht; ich bin allein in der weiten Welt und einsam, im geräuschvollen Bahnhof und in volkreicher Stadt, einsam wie der Mönch in seiner Zelle. Redi in temetipsum, in interiore homine habitat veritas, sagt St. Augustin.

Run ging es hinein in bas liebe Eprol mit feinen blauen Geen, grunen Muen, himmelanragenben Welfen, feinen Hillen Thalern, feinen Rirchlein auf fteiler Sobe, feinen ichlanten Spigthurmen mit machtigen, weithin brohnenben Bloden, ben Mannern, bie festhalten an alttyroler Gitte und Frommigfeit, und ben Jungtprolern mit ihren himmelftur= menben und ihren findlich naiven Borftellungen von Deutsch= thum, beutscher Intelligeng und Bilbung, juft wie unfere Brimaner, benen man gefagt hat, Leffing fei ber größte Deutsche gewesen, trot ber Ralte feines Stiles, trot ber Stepfis feines Beiftes, ber Berriffenheit feiner Geele, trot ber fait nur negativen Refultate feines gangen Lebens. Wenn fie manche offentundige Schaben ihres Landes gu beilen fich vorfeten, fo tann man ihnen barum nicht gram fenn; aber bie Argneien, mit benen fie bem Patienten gu belfen gebenten, find jum Theil außerft bebentlicher Ratur.

Much möchte ich ihnen rathen, erft bas Bertrauen bes Bolfes ju gewinnen und nicht burch eine falfche Methobe fich bas= felbe noch mehr ju entfremben. Dochten fie boch vor Allem ben Klerus in Rube laffen; bas Bolt weiß es ja boch recht gut, bag ber Rlerus es ift, ber feit Jahrhunderten Leid und Freud mit ihm getheilt hat. Und aus Riehl tonnten fie lernen, bag, wer ben Bauer feiner Religion ent= frembet, ihm bamit auch bie Gitte zugleich nimmt; was bann wird, hat die jungfte Bergangenheit beutlich genug bewiesen. Denn bag Bureaufraten und Literaten einmal bie Stelle bes Rlerus einnehmen werben, auf beren Stimmen bas Bolt mit Andacht laufcht, wird boch Reiner im Ernfte behaupten wollen, ber bas Gelbständigkeitsbewußtsenn bes Tyrolers ben "Berren" gegenüber nur einigermaßen tennt. 3hr werft bem Rerus Agitation vor; aber wenn er fich gegen bie Giftfaat wehrt, die in Tprol Jahr aus Jahr ein von fremben und einheimischen Sanben ausgestreut wird, wenn er Ibeen befämpft, die man, wie der Saufirer ichlechte Fabrifwaare, ins Land hineinschmuggelt und die man braußen trot bes Kirnisses langft als Pfuscharbeit erkannt bat, und das Bolt warnt, baß es feine althergebrachte gebiegene und erprobte Gitte und Lebensanschauung nicht gegen boble Phrasen eintauscht: fo nennt ihr bieß Agitation. Satte man boch biefe Agitation recht gerne gesehen, als im Jahre 1848, 1859, 1866 bie Priefter von ber Kangel herab bie Manner zum Auszuge anfeuerten, und biefe erft in manchen Orten zu ben Stuten griffen, nachbem alle Schreiben, bie von ben f. f. Rangleien "erfloffen" waren, und alle Mahnungen ber Begirtsbaupt= leute ohne jeden Erfolg geblieben maren. Wenn man, wie Dr. Egger, t. t. Gymnafiallebrer zu Innsbruck, in feinem foeben erfchienenen Berte : "Die Eproler und Borarlberger" es bem verftorbenen Johannes Schuler ju großem Berbienfte anrechnet, bag er ber wißbegierigen Jugend Throl's bie Berte von Straug und Feuerbach in die Sand gab, und ber Rlerus Alles aufbietet, vor biefer Beft eines Unglaubens ber Alles verworfen hat und bem nichts mehr gilt, nicht Gott nicht Geift, nichts als die todte Materie, die unverborbenen Gemuther zu bewahren: so nennt ihr dieß Agitation. Wer Strauß fennt, tennt auch bessen innere Rubelosigfeit, bessen Berlangen nach dem Frieden im Glauben, bem er in einem Sonett so beredten Ausbruck gegeben hat:

Bar' vor fünshundert Jahren ich geboren,
So hatt' ich längst die Sorgen, die mich drücken,
Die Centnersasten, den gebeugten Rücken
Entlediget vor eines Klosters Thoren.
D holder Ruhesith, den ich erkoren,
Wie diese stillen Gange mich entzuden,
Der Gloden Silberstimmen mich beglücken!
Zum himmel auswärts trägt das Lied der horen.
Sei mir gegrüßt, du meine stille Zelle,
Du Büchersaal, des Geistes Borrathskammer,
Und du, mein Augentrost, umbegter Garten.
hier seget sich des Lebens letzte Welle,
Die Seele schweigt, gleichweit von Lust und Jammer,
Das letzte Stündlein ruhig abzuwarten.

Sunberte von Tyroler Junglingen und Jungfrauen haben innerhalb bes Klofters Pforten - und auch nicht gum Schaben bes Lanbes - biefen Frieben gefunden, Taufenbe und Sunderttaufende leben und fterben in biefem Frieben burch ben Glauben, ben ber Berfaffer bes "alten und neuen Glaubens" umjonit gesucht hat, und ben wollt ihr ihnen nehmen, um "Intelligeng" in's Land ju bringen ? Und wer tennt benn nicht Al. von Sumbolbt's vernichtenbes Urtheil über Straug' "naturbiftorifchen Leichtfinn?" Wie hatte biefer erft geurtheilt, wenn er Siftoriter gemejen, über beffen luftige Spothefen, mit welchen er ben driftlichen Glauben gu erschüttern mabnte, an bie Riemand mehr glaubt und an bie er gulett felbft nicht mehr geglaubt hat? Begen biefen "neuen" Glauben, ber ein Bahn ift, feine Ueberzeugung, ftatt bes Brobes einen Stein bietet und ftatt bes Fifches eine Schlange, follten bie Eproler ihr Chriftenthum bahin geben?

Ge find in biefem Monate gerabe gebn Jahre, bag gu Murnberg Lubwig Feuerbach begraben murbe. Die Arbeiterbataillone, welche ben Leichengug bilbeten, und bie am Grabe gesprochenen Borte, bie jest unter ber Berrichaft bes Gocialiftengefetes nicht ftraflos gebrudt murben, thun gur Gennge bar, baß feine Schriften nicht ein Licht, belebenb, erleuchtenb, erwarmenb gebracht, fonbern einen Teuerbrand bineinwarfen in bie Daffen, ber geeignet ift, eine ber= gebrenbe Mamme ju entgunben, in ber alle Ibeale, bie Beiligthamer ber Menichheit in Ufche finten muffen. 3ft benn Jungthrol wirflich noch fo weit in ber Gultur gurud, baf fie noch mit ber Puppe Intelligeng fpielen tonnen, bie man Rinbern in bie Sand gibt, um mittlerweile ungeftort nang Unberes treiben gu tonnen, bag fie noch nicht wiffen, was jenfeits ber Mainlinie jeber Primaner langft meg bat, baß fie nur bie Balancirftange ift, womit man über alle Paden an gebiegenem Biffen fubn bimvegvoltigirt; auch idreibt man ben Mangel eben biefer Intelligeng als nota infamiae gern Bebem auf ben Ruden, beffen man fich bei ber Concurreng um gut botirte Professuren gu entlebigen lucht, und beut auch bas Bolt wegen eben biefes Mangels gegen bie bofen Ultramontanen, um inbeffen befto bequemer feine Tafchen plunbern gu tonnen. "Reine Buppe, fonbern nur - eine fleine Runftfigur." Wenn ihr es mit beutscher Bilbung und beuticher Urt wirklich erft meint, fo habt ibr gang anbere Dinge gu thun. 3ch tenne mehrere Geiftliche in Gabtorol, bie lange Beit, ohne jebe Unterftugung, ohne Unerfennung von Geite ber Regierung, mitten unter bem Unbrange bes italienifchen Ibiome beutiche Schule gehalten baben, und babe felbft Ginem berfelben auf feine Bitte beutiche Bellebucher nach feinem wie eine beutiche Gprachinfel gelegenen Dorfe gefenbet; biefe Manner uben ftill bie Pflicht treuer beutider Baterlandeliebe, und machen nicht viel Gerebe mit bem, was fie gethan; und boch haben fie mehr gethan, ale fo Dancher ber gegen gutes Sonorar in

ben Blattern beutschthumelt, und nebenbei an ben Prieftern feinen abgeftanbenen Wig ubt.

In ben meiften Boft- und Gafthaufern, wo bie "Berren" ein und ausgehen, liegt die alte und "Neue Preffe" auf. Die Dache biefer Blatter, namentlich ber letteren, ift gang gefdidt; aber bie Sprache, vom Inhalt gang abgefehen, burch und burch verjudelt; bie Bilber g. B. haufig unwahr und verfcroben. Da lefen wir ftatt von bem Urfprunge eines Stromes, von beffen "Giswiege"; es regnet, ftatt in Stromen, "in Schiffstauen"; bas lappifche "in Binbfaben" ift biefer Sorte von Literaten noch nicht lappisch genug. Damentlich, wenn es fich um griechische Worter handelt, bie und ba felbft bei lateinischen, tommt ber Renilletonift mit ber Grammatit in recht unangenehmen Conflitt. Nachbem ich in biefem Berbfte eine Boche lang - eine folche Urt geiftiger Rahrung ift fast bas Einzige, was in viele Sommerfrischen bringt bie neueste Biener Literatur auf biefem Bebiete ftubirt batte, tam mir zufällig Gothe's 3phigenie in bie Sand; ba batte ich fo recht Gelegenheit, ben Berfall unferer beutschen Sprache gerabe in Folge ber Zeitungeliteratur gu betrauern.

In dieser Beziehung ware es zu wünschen, daß die (weiland) Augsburger Allgemeine Zeitung noch ihr altes Monopol besäße und den Berschleiß für Intelligenz und Bildung aussschließlich für Desterreich besorgte, wie ehedem; ihre Restaltion hatte es verstanden, ähnlich wie jene der Revue des deux Mondes, jede ungelenke Redewendung zu glätten, nicht bloß aus Rücksicht auf die herrschenden Strömungen in den Regierungskreisen der verschiedenen deutschen Länder, sondern auch im Interesse ihres Ruses als Trägerin deutscher Cultur. Dier muß Abhilse geschaffen und männiglich entgegen gearbeitet werden. Man hat unsere Sprache von Gallicismen gereinigt; aber eine andere Gesahr ist näher und brohender. Unsere Sprache, unsere schöne, gedankenvolle, ehrliche, keusche beutsche Sprache verfällt, wie die Börse, das Kapital, der Handel dem Judenthum; jüdischer Wiß, jüdische Geilheit,

jübische Gaunerausbrude haben sich wie ekelhaftes Ungezieset in dem Körper unserer Sprache eingenistet. Hinaus damit I bas muß unser gemeinsamer Wahlspruch seyn. Da habt ihr ein weites und ergiebiges Arbeitsseld, um das ächte Deutschthum zu wahren. Und wenn ihr noch ein bischen den Zopf ber österreichischen Kanzleisprache abschneibet und die Austriacismen ausmerzt, so kann bas auch nichts schaben.

Es ift eine eigenthumliche Ericheinung biefe Jubenpreffe, namentlich in Defterreich. Es ift ein hartes Bort, aber es ift fo: biefe von Juben producirte und inspirirte Literatur ift ein Berhangniß fur gang Deutschland. Judenwig und Jubenfrivolitat fahrt fort, wie ehebem bei Borne und Sei alle Chrfurcht vor bem Beiligen zu untergraben, alle 9 toritat ju gerftoren, alle 3beale unferes beutichen T lacherlich zu machen, alle unfere großen Danner gu - und viele unferer Gebilbeten lachen mit, ohne gu baß ber Jube ihnen nur biefe Boffen bormacht, ar gegen bas Chriftenthum, und um zugleich babei bef in ihren Gelbbeutel greifen gu tonnen. Freilich felbst an biefem Glend jum Theile ichulb; ohne Glauben, mit blogen Sumanitätsgeflingel, wie meint, werben wir ber furchtbaren Dacht bes fich in bem vom Glauben feiner Bater abgefal thum offenbart, auf die Dauer nicht wiber "Bwei Bolfer", beißt es auch bier, "tragf Schoofe." Gelbit Professor Lazarus in "Was heißt national"') tonnte nicht umbin bağ boch nur bie innigfte Beiftesverwandtich einer Ration verschmelgen tann. Ber mot baß bas Chriftenthum Alles an uns burcht Recht, Denkungsweise und nicht gum Beri Wer aber bie Schriften von Lagarus hofft, bag bie Religion Leffing's unter "Genbichreiben Borne's an Treitichte

<sup>1)</sup> Berlin, Dummler 1880. - 2) Berl

welches im Christenthume nur ein Wertzeng der Berfolgung sieht; des Landrabbiner Glück, welcher meint, kein gebildeter Mensch tönne die christlichen Dogmen glauben; des Rabbiner Schreiber über Mendelssohn, der erst deutsche Gesinnung uns gelehrt haben soll); des Rabbiner Jellinek, welcher die Juden für das arbeitsamste, des und sanstmüthigste Bolk erstlärt?), — der muß staunen über dieses Uebermaß von Arroganz und haß gegen das Christenthum. Im Talmud, belehrt uns der Rabbiner Hamburger?), sließt die Quelle der lautersten Humanität, und der Berfasser des Buches Ben Sirah militans wiederholt die giftigsten und schmutzissten Angrisse des früheren Judenthums auf das Christenthum.

Es ift unser Stolz, sagt die "Ifraelitische Wochenschrift", daß wir im Besuche der höheren Bildungsanstalten allen Bekenntnissen voranstehen. Das ist crasser Anachronismus, wenn die Juden sich selbst "Ifraeliten" nennen und von manchen Behörden so genannt werden. Seit dem Eril gab es nur noch Juden, keine Ifraeliten mehr; so nannten sie sich damals selbst, so nennt sie ihr Geschichtschreiber Josephus, so nannten sie die classischen Bölker, so nennt sie das Neue Testament. Was nun diesen Bildungsbrang bestrifft, so sließt derselbe keineswegs aus ihrem idealen Streben, sondern ist einfach die Folge ihrer Sucht auf leichtere Weise zu Geld und Reichthümern zu gelangen, namentlich in der Advokatur; und die verhältnißmäßig große Anzahl wohl situsirter Judensamilien erleichtert diese Bestrebungen und unterstützt die ärmeren unter ihnen.

Es ist biese Rührigkeit ber Juben in ber Presse gang bas Gegenstück zu ber sonstigen Thätigkeit bieses klugen Boltchens auf andern Gebieten, bas vaterlandslos, zum guten Theil religionslos, manchmal auch ehr= und gewissenlos und

<sup>1)</sup> Cemiten und Arier. Mannheim, Gelbftverlag.

<sup>2)</sup> Grangofen über Juben. Samburg, Reftler 1882.

<sup>3)</sup> Die Richtjuben. Reuftrelit, 1880. - 4) Stuttgart, Depler. 1880.

jeber höheren Richtung baar, nur nach Gelb und Gewinn ftrebt. Mit allen Mitteln, wie fie Ergiehung, Bererbung, Gewohnheit, Raffinement, rudfichtelofer Egoismus bieten, gieht es feit Jahrzehnten wie eine Saugpumpe auf taufenb Wegen alles Gelb und Gelbeswerth aus bem Rorper ber Ration, bie ihm bem Beimathlofen großmuthig eine Beimath geboten hatte. Diefe illuftrirten und politifchen Zeitungen, Journale, Monateschriften, Revuen, Bigblatter u. f. f. produciren meift fo menig, ale ber Sanbelsjube, ber mit bem Zwerch= fad auf bem Ruden haufirt, ober jener, ber an ber Bant im Differenggeschäft mubelos Taufende verbient; aber fie ernten, mas Unbere im Schweiße ausgefaet haben. Es ift nichts als ein literarisches Krämergeschäft, was fie treiben, in fleinerem ober größerem Dagftabe. Richt Gine neue 3bee produciren fie, nicht Gine wiffenschaftliche That haben fie aufzuweisen. Aber was Unbere gearbeitet, unter Duben, Sorgen und oft Entbehrungen und gegen geringes Entgelt geschaffen, bem wiffen fie vortrefflich eine Appretur zu geben und als ichmachafte Speife ihrem Publitum vorzuseten, nament= lich jenen, welche mit vier Borten über Sartmann's Beffimismus, Schäffle's nationalokonomifches Suftem, bie Supothefe Darwin's und, mas befonders aufmertfame Lefer findet, über Diatetit und Mafrobiotit grundlich unterrichtet fenn wollen. Der Jube beforgt bieß Alles, wie es vorbem ber "Sofjube" bei hochabeligen herrschaften gethan; und bamit ber Lefer nicht ermube, wurzt er feine "Effan's" mit offenen und verftedten Angriffen auf Chriftenthum und Rlerifei; bes Beifalls fann er bann immer ficher fenn.

Ihnen allein burfen wir dieß jedoch nicht zum Borwurfe machen; haben sie ja doch unter uns Nachfolger genug gefunden, und, wie die Buchhändlerkataloge ausweisen, ist diese Art der periodischen Literatur in beständiger Zunahme begriffen, so zwar, daß sie Werke ernsten, gelehrten Inhaltes völlig zu überwuchern droht. Wer daher Geld verdienen will, und eine nur einigermaßen geläusige Feder führt, geht am besten unter biese Sorte von Literaten. Während der Bersfasser eines Werkes, der Frucht langer Jahre und vieler Nachtwachen, nicht selten um einen Berleger bitten muß von Thür zu Thür — auf ein Honorar verzichtet er von vornherein — streichen diese ihre schonorar verzichtet er von vornherein — streichen diese ihre schonorar verzichtet er von vornherein — streichen diese ihre schonorar verzichtet er von vornherein — streichen diese ihre schonorar verzichtet er von vornherein — streichen diese ihre schonorar verzichtet er von vornherein — streichen diese Schriftsteller noch Berleger, wenn sie nur zieht und dem, vielleicht ganz verderbten, Geschmach des Publikums entspricht. Und der Schriftstellerruhm bleibt auch nicht aus, dafür sorgt die Coterie, und "nihil officiosius, quam cum muli mutuum scadunt", sagte schon ein Alter. Freisich welken solche leicht gewonnene Lorbeeren bald, aber der Oberstächlichkeit wird das durch sörmlich eine Prämie ausgesetzt, und das deutsche Bolk in seinem innersten Kerne verdorben.

Ignoriren laffen fich biefe Buftanbe nicht mehr, noch bient es gur Biberlegung auf gunftige Urtheile englischer und frangofifder Schriftfteller bingumeifen, ba biefe von unferer Lage gar feine Ahnung haben. Deutschland, Defterreich und Rugland beberbergen zwei Drittel ber gefammten Jubenfcaft, bie anderswo eine verschwindende Minoritat bilbet. Unferm beutschen Bolle wird ber Rampf auf bem vom Juben befetten Gebiete ichwer, febr ichwer, weil es im Großen und Bangen zu ehrenhaft, vielleicht auch, ber beutiche Bauer wenigstens, zu wenig gerieben ift. Wir glauben nicht an bie truben Prophezeiungen Marr's von bem Giege ber Gemiten uber die Germanen, fondern viel eher und lieber an eine Er= neuerung unfere Boltes im driftlichen Geifte, woburch es allein gefeit wird gegen bie materiellen und noch größeren fittlichen Schaben, Die von biefer Seite ber broben. Um fo mehr find alle Meugerungen roben Racenhaffes, wie es fich in fo manchen antifemitischen Schriften fundgibt, ju beflagen. Tuba insultationum infructuosum facit bellum, fagt ber bl. Augustimus, und ber verftand fich boch auch auf Polemit.

Diefe Fragen find nun alle unfern unschulbigen Jung : inrolern völlig fremb, obgleich fie Lebensfragen Defterreichs

28 Bilber

sind. Da ihr Haus noch nicht brennt, so leben sie unterbessen in aller Gemüthlichkeit fort, und lausen mit dem großen Hausen, der in der Judenpresse die katholische Kirche täglich zum Gegenstand seiner Angrisse macht, um dafür bald den Talmud, bald das gereinigte Judenthum als den Eulturträger für Europa zu verhimmeln. Qui vinci a veritate non vult, ab errore vincitur, sagt derselbe Augustinus.

Langfam ftieg ich im Unterinnthal einen Berg binan: ba bachte ich an die Borte, die Petrarca aus Auguftin's Befenntniffen las, als er auf bem Gipfel bes Mont Bentour angefommen mar, und fein Blid wie trunten ward von ber überwältigenben Größe und Schonheit ber Ratur : "Und es geben bie Menfchen bin, um bie Soben ber Berge und bie gewaltigen Muthen bes Meeres und bie breiten Betten ber Strome und ben Umfreis bes Oceans und bie Bahnen ber Geftirne ju bewundern, und halten ihr eigenes Innere nicht ber Betrach= tung werth." Rorting bat um biefer Befteigung eines mäßigen Berges willen Betrarca Buther an die Geite geftellt; es fei eine epochemachende That gewesen, meint er, benn bas Mittel= alter babe fein Raturgefühl gehabt. Der Geschichtschreiber ber "Literatur Staliens im Zeitalter ber Renaiffance" fcheint bas tiefe Raturgefühl, wie es bie Befange ber Frangistaner= bichter bes breigehnten Jahrhunderts burchweht, biefen Ginn ber Monche bes Mittelalters fur bas Erhabene und Romantifche in ber Ratur, wie es jo viele Chroniten in ber naivften Beife aussprechen, nicht zu fennen. Und Augustin's Worte felbft, fprechen fie nicht von einer Bewunderung ber Berge und bes Meeres? Augustinus hatte Recht, und Betrarca ebenfo, ale er beim Lefen biefer Worte nachbentend murbe und feinen Ginn gu Gott erhob. 3ch hatte einen Freund, ber fonnte weinen, wenn er unter ben machtigen Walbbaumen feiner Beimath manbelte und in bas Land binausfah; wie Meolobarfen bei jebem Luftzug Hingen, fo flangen alle Stimmen ber Ratur in feiner Geele wieber. 3ch weiß nicht, ob er gu beneiden mar wegen biefes fo machtigen Raturfinnes, biefer

feinfühligen Natursympathie. Die Natur ist stumm, sie antwortet dir nicht auf beine Fragen; und die Stimmen, die
aus ihr dir entgegen tonen, aus der Windsbraut und Meeresbrandung wie aus Lerchengesang und Frühlingsblüthen, sind
nichts als das Echo des Wortes, das du in sie hineingerusen,
das Bild, das dein eigenes Innere, dein Denken und Fühlen
auf sie projicirt. "Das Buch der Natur", sagt einmal Hamann, "ist durch seine angeblichen Ausleger nur noch räthselhafter geworden." Die Natur ist ein Räthsel; und nur der Geist wird es zu lösen verstehen, der das Räthsel seiner selbst,
das Geheimniß seines eigenen Innern mit seinem Licht und
Schatten, seinen Siegen und Niederlagen verstanden hat.
Die Periode der Empfindsamkeit in unserer Literatur nannte
sie eine liebende Mutter, an deren Brust der Mensch von
allem Leid gesunden soll:

> Große, heilige Ratur, Lag' mich geh'n auf beiner Spur, Lag' mich geh'n an beiner Sand, Wie bas Kind am Gangelband!

Rousseau bei den Franzosen ist der Repräsentant dieser Richtung; mit Klopstock hat sie ihren Höhepunkt erreicht, Goethe's Werther erinnert noch daran. Die Natur ist graussam, sagen dagegen die Pessimisten, eine harte Stiesmutter, wie schon der Bater der Natursorschung, Plinius, sie nannte, ein "Alles gebärendes und Alles wieder verschlingendes Unsgeheuer." Willionen Leben ruft sie in's Dasen, um sie alsbald durch eisige Winterkälte und glühenden Sonnenbrand wieder der Bernichtung zu weihen. Ganz Unrecht haben sie nicht. Wer ein schärferes Auge hätte', als wir, der müste hineinsblicken können in den mörderischen Krieg, den die Geschöpse im Kampse um's Daseyn miteinander sühren, wo das starke das schwache, das listige das einfältige, der Geier die Taube, der Wolf das Lamm zerreißt. Wer kann ermessen, was die Thiere leiden, und die Tausende von Unmündigen!

Es geht ein allgemeines Beinen, So weit die ftillen Sterne icheinen, Durch alle Abern ber Ratur; Es ringt und feufzt nach ber Berklarung, Entgegenschmachtenb ber Gemährung, In Liebesangst bie Creatur.

Das ist es wohl, was auch ben rosenumkränzten Hels lenen wie ben naturseligen modernen Menschen nicht recht zur Ruhe kommen läßt.

D'rum icherzten fie fo gern und nannten Des Schmerzes tiefften Abgrund nicht.

Mugustinus und Petrarca hatten Recht. In interiore homine habitat veritas. Et si tuam naturam mutabilem inveneris, transcende et te ipsum, fügt er bei; bie manbel= bare Bahrheit, Schonheit und Gute weist bin auf bie un= wanbelbare. Lander und Meere, Berge und Thaler, und bas Seer ber Geftirne, und aller Zauber ber Ratur und alle Schönheit ihrer taufenbfachen Formen und Geftalten, und auch ber Liebreig einer eblen Menschenseele ift nichts Unberes als ber Wiberichein, ben bie ewige, unwandelbare Schonheit hinein= wirft in ben Staub ber Schöpfung. Da geben bie Menschen bin, und bewundern und verlieren fich in ber Schöpfung, wie ber Bahnfinnige, ber in ben Gee fich fturgt, aus beffen flarer Aluth bie Simmelsblaue ihm entgegen wintt. Der Simmel ift es, ben er fucht, aber ber Gee ift es nicht, nur fein Spiegel. Das ift bie ewige Geschichte ber Menschheit; nach bem Unenblichen und Ewigen gieht es uns bin, aber bort ift es nicht, wo wir es suchen. Quaerite quod quaeritis ruft barum St. Augustin; sed non est, ubi quaeritis. Den Simmel fuchen fie, ben Tob finden fie. -

Gebanken solcher Art zogen durch meinen Geist, als ich "auf dem Cben" angekommen war. Es war ein klarer, sonnsiger Tag, so recht ein stiller Sonntagsnachmittag, der eine Weihe über das Gemüth bringt. Schon eine viertel Stunde vorher hatte ich den sestlich vollen Ton der Glocke gehört; als ich näher kam, schien das ganze Dorf ausgestorben.

36 war allein auf weiter Flur Und eine Sonntagsglode nur, Kun Solle nah' und fern . . . Co feierlich, Mis wollt' der himmel öffnen fich. Das ift der Lag des herrn!

Der Priester kniese vor versammelter Gemeinde am Altare, von zwei lieblichen, undewogt knieenden Anaben umgeben, die ihm bienten, und betete eine Art Rosenkrang, mit dem beständig wiederkehrenden Spruche: Heilig, heilig ist der Herr Gott Sabaoth! himmel und Erde sind seiner Herrlichkeit voll.

Bie flangen mir biefe Borte in ber Geele wieber: Simmel und Erbe find feiner Berrlichfeit voll ! 3a bas ift's, bas Bort, bas bas Ratbfel ber Ratur lost und beren Ginn beutet. Die Ratur ift jest tein Rathfel, fie ift ein Evangelium, feiner Berrlichteit voll; foviel Blatter im Balbe, foviel Tropfen im Meere, foviele Sterne am Simmel, jo viele Stimmen, mit benen fie feine Berrlichkeit verfundet. Die Ratur ift fein Ungebeuer; fie ift bas Abbilb ber un= enblichen Schonheit Gottes, ein ichwaches und getrubtes Bilb, aber boch fein Bilb. Bie berebt warb mir biefer ftille Balb, wie lachelte ber blane, tiefe, flare See, ein Bilb ber in Gott rubenben beiligen Menichenfeele, wie jubelten mir biefe Bergriefen entgegen, bas Rellerjoch, bas Stanferjoch, ber Leiften= topf, bas Connjoch und wie fie alle beigen. 3hr Berge und Sugel, benebeiet ben Berrn! Bie icon ift bie Ratur, weil fo icon ber, ber fie fcuf; wie icon ein ebles Menichenbild, weil Bott in ihm wohnt, und ein Strahl feiner Berrlichkeit auf es gefallen ift. Aber außer 3hm - Tob, Bermefung, Staub.

Run bestieg ber Prediger die Kanzel. Himmel und Erbe, wiederholte er, sind seiner Herrlichkeit voll. Ich darf Gott dienen, führte er aus, das ist meine größte Ehre; ich kann Gott dienen, das bietet mir den reichsten Lohn; ich muß Gott dienen, das ist meine heiligste Pflicht; ich will Gott dienen, dem der himmel dient mit all' seinen Engeln und die Natur mit Allem, was in ihr lebt und webt. Und so nehme auch ich Antheil an seiner Herrlichkeit. — Er hatte

32 Bilber

geendet. Wieder trat der Priester an den Altar. Tantum ergo Sacramentum Veneremur cernui! sangen süße Stimmen vom Chor herab. Alles kniete nieder und beugte das Haupt, um den Segen des hl. Sakraments zu empfangen. Brod und Wein, die eucharistischen Gestalten, sind das Mark und Blut der Erde; in ihnen hat die Natur ihre edelste Frucht getrieben, als wollte sie recht deutlich uns verkünden, daß die ganze sichtbare Schöpfung nur die Gestalt, der Schleier ist, hinter dem seine ewige Herrlickeit sich verbirgt. Einmal fällt der Schleier, und du stehst vor deinem Gott.

Ich ging hinaus; über die grünen Matten hin den zersftreut liegenden Häusern zu gingen die festlich geschmückten Menschen; die Männer mit dunkelrothen Relken, die Frauen mit goldenen Schnüren und Quasten an den Hüten. Es war ein schönes Bild. Sie haben den Segen des Ewigen empfangen, und mit ihm Friede, Freude, Trost und Hoffnung; das tragen sie nun mit hinaus in's Leben, in die Natur, in ihre Häuser. Alles ist vergeistlicht, vergöttlicht; das Gnadenslicht verklärt in unendlich höherem Sinne als diese sichtbare Sonne Alles, wohin es fällt, und gibt ihm Leben, Gedeihen und dauernde Schönheit. Und wenn die Dunkel der Nacht sich schon längst über diese Fluren und die Schatten des Todes längst über diese Herzen gelegt haben, wird sie nicht unterzgehen, sondern leuchten in neuem, höherem Glanze.

Das Alles nimm nun hinweg, reiße herans aus ben Sitten und bem Herzen bes Bolkes. Was bleibt ihm? Ein mühevolles, vergebliches Ringen, Arbeiten und Kämpfen um ein nie erreichtes und nie erreichbares Ziel, ein planloses Zusammenstoßen blinder Kräfte, bis der tolle Tanz zu Ende ist, bei dem die Stimmen der Lust von dem lauten Schreitausenbsacher Qual und Verzweissung überkönt werden. Dann bläst der Wirth die Lichter aus, nach einem frivolen Ausdrucke von Strauß, und Alles geht unter in dem allgemeinen Kataklysmus; vielleicht beginnt später das Spiel von neuem in gleich ziellosem Kreislauf, vielleicht auch nicht.

S' ift eitel Nichts, wohin den Blid ich beite, Das Leben ift ein mubevolles Bandern, Ein muftes Jagen ift's von Dem gum Andern, Und unterwegs verlieren wir die Krafte —

hat Lenau gefungen; ba barf es uns nicht wundern, wenn im Irrenhause zu Döbling sein Geist von finsterm Wahn umnachtet unterging.

Die icone, große Rirche in Gben birgt über bem Altare ben Leib ber beil. Rothburga. Bichler findet eine Mehnlich= feit zwifden ben Lebenszugen biefer und benen ber germanifden hertha; nun, wenn es auch wirflich fo mare, mas thut bieg gur Cache? Erinnert boch unfer Ofterfeft an bie altbeutiche Gottin Oftara, ber Weihbrunnen an bie alten Luftrationen, und ichrieb icon ber große Bapit Gregor an ben Abt Mellitus, es follen bie beibnischen Tempel und Brauche nicht völlig zerftort und abgeschafft werben, wohl aber bas, mas an ihnen fpecififch beibnifch und funbhaft ift. Rablreich find bie Frommen, bie zu ihrem Grabe pilgern; und wer mag ermeffen, wie viele arme Dienftboten bie niebere Magd Rothburga, die im fremden Dienfte bei barter Berricaft fich geheiligt bat, getroftet, ju Gebulb und Ergebung gemahnt, in allen wibrigen Schickfalen aufrecht erhalten bat! 36 ichreibe biefes figend auf einem Baumftamme in ftiller Balbeinfamfeit; von bier fann ich auf ben Weg blicken, welcher von ber Pertisau am Achenfee hineinführt burch bas Falgthurner und Triftenauer Thal nach ber Blegach, ben Alpen ringsum und über bas Plumsjoch nach ber Sinter= rig und von da in die bayerische Borberrig, nach Mittenwalb, Scharnis, ben Rochelfee und Benebiftbeuern. Das Bifonig ber hl. Dienstmagb in ber befannten Tracht Tyroler Bauerinen fteht am Bege, eine Rnie- und eine Gigbant bavor; von Beit ju Beit febe ich Leute aus ber Gegenb, die von ben Alpen herabkommen, auch Banberer von weiter ber bier raften; manche fnieen nieber und fprechen ein Gebet.

Geftern fab ich eine Mutter, armlich gefleibet, mit ihrer heranwachsenben Tochter lange, lange ba beten. Bielleicht muß ihr Rind jest hinaus in harten und ichweren Dienft. "Du mußt bienen geben", hat ihr bie Mutter gejagt; wohl für eine Mutter ein bitteres Bort. Nun, ihr Berren und Fraulein aus ben mobernen Babagogien, welche bie Regierung in die Dörfer nach Tyrol fendet als Lehrer und Lehrerinen, thut euch einmal zusammen und haltet Rath, was für Tröftung und Stärfung ihr wohl biefem armen Rinbe mitgeben tonnt auf feinen Beg, fo voller Duben, Entbehrungen und Gefahren. Belde Garantie nimmt es aus euren Schulen mit, daß es wieder heimkehrt gefund an Leib und Geele, wie es von der Mutter weggegangen? 3hr lehrt es Mancherlei aus bem Mineral-, Pflangen- und Thierreich, habt ihr es auch unterrichtet in ben Geheimniffen bes Simmelreiches? Bielleicht habt ihr es fogar belehrt über bie Bahnen ber Planeten; habt ihr auch Gorge getragen, bag es nicht abirrt von feiner Bahn, ber Bahn ber Tugend ? Diefe arme ungebilbete Mutter weiß ein befferes Mittel; fie bat ihr Rind gelehrt, por bem Bilbe ber hl. Dienstmagt täglich bas icone Gebet gu fprechen: D Gott! In beiner unendlichen Beisheit haft bu bie Berichiebenheit ber Stanbe angeordnet, und mich bagu bestimmt, bag ich Anderen biene. Ich bitte bich, gib mir bie Gnabe, baß ich mit meinem Stanbe täglich zufriedener werde, und erinnere mich recht oft baran, bag felbit bein Cohn nicht in die Welt fam, um bedient zu werben, fondern um Anderen zu bienen. Gib mir ein gehorfames und bemuthiges Berg, bamit ich meiner Berrichaft, als beiner Stellvertreterin, ichnell und punttlich gehorche, und mag es mir manchmal auch noch fo fcwer vorfommen. Floke mir eine ehrfurchtsvolle Liebe gegen fie ein und mahre Treue, bamit ich ihren guten Ramen und ihr Besithum gewiffenhaft mabre und beschütze u. f. f.

Wit biesem Gebete geht bas Rind hinaus in die frembe Welt; in ihm besitt es einen unsichtbaren, ftarken Schild

gezen alle Feinde seiner Secle, und eine fromme kensche Seele erhalt und ben Leib frisch und zesund. Demnth, Geborsam, Ghrfurcht, Infriedenheit mit seinem Loose — das sind ja gerude die Ingenden, die mehr und mehr aus der Gesellschaft und namentlich anch aus der dienemden Klasse verschwinden, melche der Socialismus als Schwäche, Selbsterniedrigung, Frucht Marischer Gestnnung und sinsterer Lebensanschauung nicht bloß längst abgeworsen hat, sondern auch als Berbrechen gegen Mannesehre und Menschemwürde brundmarkt. Wer kunn aber ohne sie ein Gemeinwesen gründen, und wäre es nur das der Familie, und auf die Dauer erhalten? Iuvenum est, sensbus assurgere, sagt Cicero, und es sindet der Nepublik.

Hoc fonte derivata clades In patriam populosque fluxit.

Anch bas ift ein Beitrag zur Lojung ber socialen Frage, wovon unsere Staatsmanner und Kathebersocialisten sich nichts traumen laffen.

Um 14. Geptember begeht die Gemeinde Gben bas Weft ber Beiligen. Um Conntage barauf finbet eine icone Reier ftatt. Mus ber unter ber Leitung bes portrefflichen Curaten reich und geschmadvoll geschmudten Rirche bewegt fich eine Broceffion im weiten Bogen über ben grunen Blan; Die Gloden lauten, Die Sahnen weben, Boller bonnern, bag in Berg und Thal es wiederhallt, Die Schugen mit blumengeichmudten Suten begleiten bas Allerheiligfte. Rur Gines fehlt, ftatt ber Dufit munichte ich unferen bellen, frifden, frommen Boltsgefang. Gine Jungfrau wallt mit in ber Rleidung ber bl. Rothburga, die Gichel in ber Sand; Benoveja mit Schaferbut und Stab, Aloifins, Johannes von Repomut in ber herfommlichen Darftellung geben in ben Reiben. Es ift, als batten bie Beiligen, welche biefe Rinber barftellen, fie in eine frommere Stimmung verfest; fo gefammelt, ernft, anbachtig ichreiten fie einber. Gin berrliches Bilb reiner Boefie- und charaftervoller Raturmabrheit. Da

36 Bilber

haben wir ja, aus bem Bolfe herausgewachsen und mit vielem Berftandniffe aufgeführt, die hiftorifden Weftzuge, bie man anberswo mit vielen Roften veranftaltet, nicht bloß als Augenweibe für die Buschauer, sondern als ernft religiösen Alt fur bie Mitwirtenben felbit. Wenn bann am fpaten Nachmittage bie bunten Gruppen über bie Fluren bin und in die Berge hinein fich wieber zerftreuen, und hie und ba ein Jobler ju uns herüber tont, fo wird es uns recht flar, baß unfere religiofen Tefte auch recht eigentlich Boltsfeste find. Gin gemeinsamer Bebante, ein Gefühl ber Erhebung und Freude burchbringt Alle. Alles Uebrige ber Art, was man fonft Boltsfest nennt, artet fo haufig aus, ba ihm meiftens ber ibeale Mittelpunkt fehlt, ein geift- und finnloses, nicht felten robes Gelage, wobei ber Unterschied in Stellung und Bilbung, ber große Rig, ber burch unfere heutige Gefellichaft geht, erft recht empfindlich fich geltend macht. Der religiöfe Gebante bagegen vereinigt Alle in bem Gemeinsamften und Sochften, und läßt Alle, Gebilbete und Ungebilbete, Reiche und Arme, herren und Knechte, Klerus und Bolf als Brüber fich ertennen.

Ihr klagt, daß der Klerus von den Bolksfesten sich mehr und mehr zurückzieht. Aber das muß ja seyn, und zwar in bemselben Maße, als die religiöse Idee mehr und mehr aus ihnen schwindet. Bei Spiel und Tanz hat der Klerus nichts zu suchen. Helset darum Alle dazu, denen das Wohl des Bolkes am Herzen liegt, daß wieder eine höhere Weihe seine Feste durchdringe; dann wird auch der Klerus in erster Reihe dabei seyn.

Uebrigens, wie konnte es benn anders kommen? Hat man boch so häusig gerade diese Feste benützt zu tenbenziösen Ausfällen auf den Klerus. Wer mag es ihm dann verübeln, wenn er, der Polemik müde, sich zurückzieht? War das doch ein wahres Bolksfest bei der Einweihung des Denkmales von Spinges 1. Mai 1882, ein patriotisches Fest, bei dem Bolk und Klerus in der Liebe zum Baterland sich einig wußten.

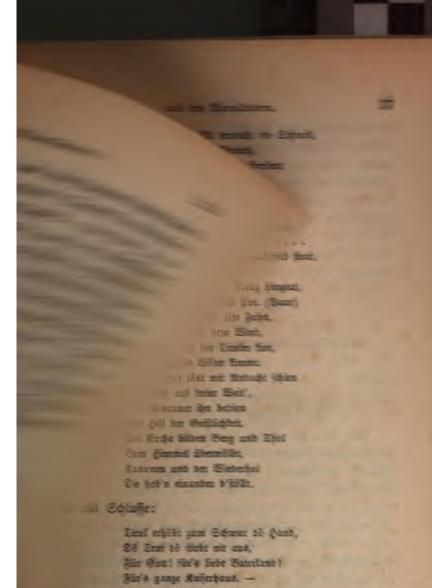

Imerung eingeprägt. Eines Tages tam ein Schiff baber, bas gwanzig Orbensmanner trug, im weißen malerischen Gewande. Ge waren Sobne bes bl. Dominitus, welche bas gegenwartige Regiment in Frankreich aus ihrem stillen heim vertrieben bat. Als in ber Rabe bes Landes ber Prior, eine große ernste Gestalt mit ansbrucksvollem Kopfe, sich erhob und bie Arme zum Gruß ausbreitete, glaubte ich ein Gemalbe aus ber Bastliea in München zu seben. Bon Bolbers ber, wo

38 Bilber

sie augenblicklich eine Stätte gefunden, hatten sie eine Wallfahrt zur hl. Nothburga gemacht. Um Abend suhren wir zurück; ruhig lag der See da; mehr und mehr traten die Sterne hervor, über uns gen Norden leuchtete der große Bär, nicht weit davon glänzte der Polarstern herab; still glitt das Schiff dahin, man hörte nichts als das Plätschern der Wellen am Kiel und den leisen Ruderschlag. Da intonirte Einer aus der Schaar mit seelenvoller Stimme: Ultima in mortis hora und Alle sielen ein:

> Filium pro nobis ora, Bonam mortem impetra, Virgo, mater, domina!

Unwillfürlich hatten die Schiffer ihre Ruber gehoben; Alle waren bewegt von ernften Gebanken, und weich gestimmt,

> si dolcemente Che la dolcezza ancor dentro mi suona.

Mir trat jene Bision vor die Seele, welche der Dichter der Göttlichen Komödie bei seiner Ankunft am Fegseuerberg schilbert. Er sieht auf der See ein Schiff in schnellem Lauf herankommen, ohne Segel noch Ruber; am Steuer steht ein Engel mit ausgebreiteten Flügeln, der es lenkt. Es sind die Seelen, die von der Welt abgeschieden, nun vom Engel hinüber geleitet werden; ihr Blick ist dankbar nach Oben gerichtet, Pfalmengesänge entsteigen ihren Lippen. Im Ferdinandeum zu Innsbruck sah ich eine Handzeichnung von Meister Koch, der dieses liebliche Bild glücklich darzustellen wußte.

Bonam mortem impetra Virgo, mater, domina! klang es lange in mir nach. Die dunklen Bergeshäupter blickten ernst auf uns nieder, und werden wie heute noch im See sich spiegeln, wenn längst die Generation, die an seinen Ufern lebt und webt, dahin gegangen ist. Wie hat der Tod gerade hier unter den Freunden und Bekannten am Achensee in wenigen Jahren Ernte gehalten! Ich habe noch die alte Scholastika gekannt, die dem vielbesuchten Sommersrischort

un dem Rorbenbe bes Gees ben Ramen gegeben bat. Gie ift langft lebt, und ibre Richte, ber fie ibr Unwefen übergeben, bie junge Scholaftita, warb unterbeffen auch alt und ift im borigen Jahre geftorben. Als ich letterer por mehreren Jahren ben Tob eines vielfahrigen Gaftes melbete, fagte fie nach einigem Rachdenten: Go ift es; bie Ginen werben fett und immer fetter, ba fallen fie mit einem Male um und find tobt; bie Anderen bleiben mager und ichrumpfen ein, auf einmal find fie auch tobt. Der, bezüglich beffen fie biefen weifen Spruch gethan, mar Giner ber erften Grunder ber Commerfrifde. Buerft war bier nichts als ein einfaches Bauernhaus, bem man wegen ber naben Bollftelle bie Bewilligung jum Bier- und Weinschant gab. Professor A. von 28. mar icon in ben breißiger Jahren bierber gefommen; ibm gefiel bie Lage, bas Saus und feine Bewohner. Wenn nur ber herr fortginge! feufate bie alte Scholaftita, bie an ibm auch bas Gefchaft eines Barbiers übte; aber ber Berr ging nicht fort. Je langer er blieb, befto mehr gewann fie wegen feiner Leutseligkeit ibn lieb, namentlich weil er auch in Ermanglung eines Miniftranten bem Briefter am Altare biente, wenn biefer in bem fleinen Rapellden am Gee bie bl. Meffe las.

Nach und nach kamen noch andere Herren, die auch nicht fortgeben wollten, und so mußte sich denn die alte Scholafika hineinsügen, einer der lieblichsten Sommerfrischen ihren Namen zu geben. Im Jahre 1841, als ich zum ersten Wale hier zusprach, waren alle Berhältnisse noch höchst einsach, im Jahre 1861 hatten sich schon auch verwöhntere Städter hier nicht unbehaglich gefunden; im Jahre 1881 waren große elegante Bauten aufgeführt worden, und warme Bäder eingerichtet; mit dem Bau einer großen, schonen, im romanischen Stile gehaltenen Kapelle, von wo aus man einen herrlichen Blick über den See und das Gebirge genießt, hat die junge Scholastika ihr thätiges Leben beschlossen.

Dort hatte ich einft geraftet, ale ich vor mehr ale vierzig

Jahren von Bab Rreuth ber, wo ber berühmte 3merg bie Gafte gu beluftigen pflegte, bie Strafe bingog ben Gee ent= lang über Buchan, Maurach binab nach Jenbach und Innsbrud, bann über ben Brenner und hinein in bas Land Stalien. beffen bober, aber von jener ber beutichen Ratur jo gang verschiebener lanbschaftlicher Schonheit ich bamale noch feinen Reig abgewinnen fonnte, fo bag ich mit ftartem Beimweh an bie raufchenden Bache, die bunflen Balber und die grunen Matten bes Speffarts und ber banerischen und Inroler Alpen gurudbachte. Die Begetation Staliens bietet nicht bie weichen, unbestimmten Umriffe unferer beutschen Balber, welche Ge= muth und Phantafie gleich febr anregen, Alles ift beftimmt, icharf umgrangt, die Farben bes immergrunen Lorbeer, ber Drange, ber Giche von metallifdem Glange und bunfler als unfere norbliche Flora. Enpreffe und Binie bilben ftrenge architettonifche Formen, Ruppel und Gaule; bas feingeschnittene filbergraue Blatt ber Olive erscheint bem Deutschen traurig wie Beibenbuiche an fumpfigem Bache. Erft muß bas Muge fich bilben, um beren Schonheit gu ertennen, bann aber, wenn es bie ebel geschwungenen Linien ber Albanerberge er= blieft, gang von Licht und Connenglang gefättigt, und bie Abenbichatten die Spigen ber Bebirge in rofige, bann violette Tinten tauchen, die allmählig in tiefes Blan und Schwarz übergeben, über welche bie fublichen Sternbilber in ftiller Rlarbeit fteben, bann begreifen wir bie Gehnfucht bes Mordlanbers nach Italien.

Bon Rainer's "Seehof", wo bekanntlich für ausreichenbes Amusement der Gäste gesorgt ist, die mit gefülltem Beutel dorthin kommen, war damals noch keine Spur. Drüben in der Pertisau stand noch das alte Fürstenhaus, das seitdem (1851) unter der Aegide der Aebte von Fiecht neu aufgebant und wiederholt erweitert, zu einer der schönsten Sommerfrischen Nordtyrols herangeblüht ist. Wenn je das Sprichwort: "Unter dem Krummstab ist gut wohnen" sich bewährt hat, so gilt es gewiß hier. Auch die "Seespip" war noch nicht, und Manche von Jenen, bie bamals als muntere Gefellen mit mir manberten, find auch nicht mehr.

In ber Bertisan warb in neuerer Beit vom Bralaten ben Riecht, bem ber gange Gee gebort, mit Beschmad und Berftandniß im romanifchen Stile eine Rapelle erbaut. Den Blan gum Altare bat ein Frangistaner aus bem naben Rlofter ju Sall gezeichnet, bie Genfter bat bie rubmlichft befannte Glasmalerei gu Innsbrud geliefert. Much ber Leichtfinnigfte empfängt die Ahnung einer hoberen Welt, wenn er biefen beiligen Ort betritt. Draugen, balb ftarter, balb fcmacher, ber in ftetem Rhuthmus auf= und abwogenbe Wellenschlag bes bewegten Gees, an ben Tenftern ruttelt ber Abendwind'; bod barinnen herricht beilige Stille, wie ber Friede ber Emigfeit. Wie ein milber Stern fcwebt bas ewige Licht im Raume por bem Altare, und wirft einen fanften Schein barüber bin. Gelbit Touriften mit febr profanen Bbnftog= nomien fab ich leife und auf ben Buffpigen ba eintreten, nur bas auserwählte Bolt, bas leiber in neuefter Beit fich febr gablreich bier einfindet, bleibt bem Rirchlein in ichener Gerne.

Jeben Morgen, wenn bas Glöcklein klang, sah ich vom jenseitigen User ein Schiffchen herüberkommen; ein Greis mit schneeweißen Haaren ruberte heran. Er landete und ging, auf einen Stock gestützt, mit gelähmtem Fuße zur Kaspelle. Eines Abends war der See ungewöhnlich stürmisch; die ganze Nacht hindurch heulte der Wind und ließ auch am solgenden Worgen nur wenig nach. Kein Schiff war zu sehen; heute, dachte ich, wird er gewiß nicht kommen. Doch nein! durch Sturm und Wellen, Nebel und Regen lentte er den Kahn zum Kirchlein hin. Seine weißen Haare stattersten im Winde, es war beängstigend, den alten Mann allein im Schifschen zu sehen; aber sein geübter Arm überwand alle Hindernisse.

Moge Einer unserer jungen katholischen Dichter biefes, was ich eben schlicht und einfach ergahlt habe, poetisch versberrlichen; starker, lebendiger Glaube, innige Andacht, mann-

liche Kraft, gesunde, anspruchslose, ihrer selbst unbewußte alttyroler Frommigkeit haben sich hier zu einem herrlichen Bilbe vereinigt.

Bilber

Als die Siroccostürme sich nicht legen wollten, endlose Regengüsse den Boden durchweicht und die Berghäupter in einen dichtern Nebelstor eingehüllt hatten, so daß die Sommersfrische zu einer recht unangenehmen seuchten Kälte sich steigerte, stieg ich von den Bergen hinab, um über Innsbruck und den Brenner nach Meran mit seinem sonnigen Hinmel und sagenumwodenen Burgen zu reisen. Doch in Innsbruck war bereits die Schreckensbotschaft von allen Seiten eingetrossen. Welsberg ist zerstört, hieß es, Niederndorf steht unter Wasser und ist in äußerster Gefahr, in Toblach hat das Wasser die Hälfte der Häuser hinweggerissen, von Absaltersbach ist nichts mehr sichtbar, Innichen ist ganz überschwemmt, in Bruneck die Kaserne und ein Theil der Häuser zerstört; Kapuzinerleichname, welche die Fluth dort aus den Gräbern gewühlt hatte, schwammen auf den Wassern hinab.

Unfange troftete man fich mit bem Bebanten, es ift Bieles übertrieben. Liegt boch Toblach faft auf gleicher Sobe mit ber Brenner Boft; bas Toblacher Kreug, Winter und Commer von Winden umbraust, bilbet bie Baffericeibe amifchen ber Rieng und Drau, von benen jene bem abriati= ichen, biefe bem ichwarzen Meere gufließt. Wie oft ftanb ich Toblach gegenüber, unter ben berrlichen garchen von Dai= ftatt, und fab bortbin, wie es fo lieblich balag, rubend an ben fanften Abhangen bes Mittelgebirges; wenn bann bie Abenbionne barauf fiel, und feine machtige Glode weit burch bas Thal hallte: wer hatte ba geabnt, bag ber icheinbar fo unschuldige Bach, ber von Rorben ber aus bem Thale einmunbet, ben ein Rind überfpringt, folche Berbeerungen bringen wurde! Aber es war fo. Bon ba nach Riebernborf und Welsberg binab lagen allerorte Berge von Stammen, jur Musfuhr bereit , ber Reichthum bes Lanbes. Der ift

babin, und bie Gelber, namentlich ju Belsberg, find viele Ellen boch übermurt, b. i. mit Erbe, Steinen, Beroll und Relebloden überschüttet, ber Urt, bag es nicht mehr moglich ift, auch nur annahernd die fruberen Befigthumer gu unter-Bas an Ingenieuren nur aufgeboten werben tonnte, ward an die Ungludeftatten gefenbet; bie gerabe gu Berbftubungen in Bruned anwesenben Landesichugen, Tag und Racht im Baffer ftebend, leifteten Uebermenichliches. Raum waren jeboch Wehren und Damme geschaffen, fo fuchten fich auch bie mit Ungeftum berabtobenben Baffer, nament= lich ber Gfiegerbach bei Belsberg, ein neues Bett und brachen an andern Stellen wieder burch. Bereits hatte fich ftumpfe Refignation Bieler bemächtigt; alle Arbeiten und Duben Schienen bem entfeffelten Glemente gegenüber umfonft. Da ericbienen bie bochften Autoritaten bes Lanbes, ber Statthalter und Landeshauptmann; ihr Unblid brachte wieber Duth, ihr Beifpiel ermunterte und feuerte an; es gefchab, was im erften Augenblicke geschehen tonnte. Der Landes= hauptmann, jurudgefehrt vom Schauplat bes Unglude, mußte rubrende Buge von Aufopferung und Selbenmuth gu ergablen. Aber ber Menich, feste er bei, unter bem Ginbrud ber furchtbaren Rataftrophe, ift ohnmächtig folden Gewalten gegenüber.

Furchtbarer als je traf bießmal die Katastrophe bas Etschland. Wer einmal, etwa von Montan aus, das über Auer gelegen, hinübergeblickt hat über das Land, dießseits von den Fleimser Bergen, jenseits von jenen des Nonsthales eingeschlossen, von Bozen dis hinab nach Lavis, von den vielgewundenen, graugelben Wassern der Etsch durchsschnitten, wo trot aller Dämme doch überall sieberathmende Sümpse und Altwasser sich bilden und von Jahr zu Jahr das Flußbett über das umliegende Land sich erhöht, der mag ermessen, welche Gesahren bei jedem höheren Wasserstand dieser fruchtbaren Gegend drohen. Dazu kommt der verheerende Mvisio, welcher hoch aus dem Fleimserthale herabstürzend, allen Schutt und Schotter, den er auf seinem Laufe mit sich

führt, bei Lavis in bem Etschbett ablagert und so nothwendig immer höhere Stauungen verursacht. Ich sah bei früheren Ueberschwemmungen die herrlichen Trauben, dunkelroth wie Korallen leuchtend, über schmutzig gelbem Wasser hervorragen. Heuer ist aber Alles vernichtet, auch die Hoffnung auf die Zukunft, da die Reben selbst schwer gelitten haben.

Und nun erft ber parabiefifche "Bogener Boben", bas berrliche Land mit feinen buftigen Rosmarinapfeln, feinen Manbeln- und Raftanienbaumen und feinem wichtigften Brobutte ber blubenben Beincultur! Ber im vorigen Jahre bei ber Eröffnung ber Gifenbahn zwischen Bogen und Meran ben berrlichen Garten überschaute, welchen ber Schienenftrang in einem weiten Bogen bis nach Sigmunbefron binuber burchschneibet, ber tonnte fich taum fatt feben an biefem berrlichen großartigen Bilbe; por fich hat er bie Begetation bes Gubens, und bort im hintergrund die Gisberge mit ben malerifchen Formen bes Schlern und Rofengartens. Man batte verfichert, nach Bollendung ber Gifenbabnbauten und Damme fei eine Ueberschwemmung nicht mehr gut furchten. Gin Sydroteft, mit bem ich viel verfehrte, und bem ich meine Bebenten mittheilte, glaubte verfichern zu tonnen. eine Ueberschwemmung in größerem Dagftabe fei nicht mehr möglich. Beiche Enttaufchung! Bie mogen bie fturmifchen Aluthen bie icone gothifche Rirche von Terlan umbraust baben, beren ichiefen Thurm jeber Reifenbe fennt, beren Inneres, in Restauration begriffen, uns bie Malerei bes 15. Jahrhunderte binter mehr als gollbidem Ralt und Tunche lange verborgen wieder erblicen lagt.

Als follte Throl noch nicht genug gelitten haben, brachten fortwährenbe Siroccofturme immer neue Wassermassen von ben schmelzenden Schneefelbern und Gletschern. Bonneuem läuteten die Sturmglocken, flüchteten die Bewohner, und ber lette Rest ber habe scheint verloren gehen zu sollen.

Throl ift ein armes Land! fagte zu mir vor zwolf Jahren ber hochselige Fürstbifchof Gaffer. Ja, Tyrol ift

ein armes Land! Fünfzehn Millionen Gulben ist ber Berlust, ben die erste Ueberschwemmung im September dem Lande gebracht; doch wer zählt Alles? Für Tyrol ein enormer Berlust. Fünfzehn Millionen Gulben! ein kurzes Wort und bald gesagt; wer mag aber ermessen, wie viel Schrecken, Zammer, Clend, Hunger, Kummer und Noth in diesem Worte ausgesprochen ist!

Fürwahr, das schmerzlich geprüfte, hart heimgesuchte Land mag mit den Worten eines schwer Bedrängten aus uralter Zeit sprechen: "Der Herr hat versperrt meine Wege und Dunkel gelegt auf meine Pfade; er hat der Herrlichkeit mich entkleidet, und die Krone genommen von meinem Haupte; er hat Zerstörung gebracht ringsum, und dem entwurzelten Baume gleich meine Hoffnung hinweggenommen . . . Erstarmet euch meiner, erbarmet euch meiner, wenigstens ihr meine Freunde! dem Gottes Hand hat mich getroffen," (Job 19, 8.)

Den Freunden Throls gilt ein anderes Wort, mahnend und verheißend: "Selig, wer sich erbarmt über den Dürftigen und Armen; der Herr wird ihn erretten am bosen Tage. Der Herr wird ihn schirmen und ihm Leben verleihen, und es ihm wohlergehen lassen auf Erden; und er wird ihn nicht geben in die Gewalt seiner Feinde. Der Herr wird ihm Hilse bringen auf seinem Schmerzenbette; und sein ganzes Lager wird er wenden in seiner Krankheit." (Ps. 40, 1.) 28 Bilber

sind. Da ihr Haus noch nicht brennt, so leben sie untersbessen in aller Gemüthlichkeit fort, und laufen mit dem großen Hausen, der in der Judenpresse die katholische Kirche täglich zum Gegenstand seiner Angrisse macht, um dafür bald den Talmud, bald das gereinigte Judenthum als den Cultursträger für Europa zu verhimmeln. Qui vinci a veritate non vult, ab errore vincitur, sagt derselbe Augustinus.

Langfam ftieg ich im Unterinnthal einen Berg binan; ba bachte ich an die Borte, Die Betrarca aus Auguftin's Befenntniffen las, als er auf bem Gipfel bes Mont Bentour angekommen mar, und fein Blid wie trunten ward von ber überwältigenden Größe und Schonheit ber Ratur : "Und es geben die Menichen bin, um bie Soben ber Berge und bie gewaltigen Muthen bes Meeres und die breiten Betten ber Strome und ben Umfreis bes Oceans und bie Bahnen ber Geftirne gu bewundern, und halten ihr eigenes Innere nicht der Betrach= tung werth." Rorting hat um biefer Befteigung eines mäßigen Berges willen Betrarca Luther an die Geite geftellt; es fei eine epochemachenbe That gewesen, meint er, benn bas Mittel= alter habe fein naturgefühl gehabt. Der Geschichtschreiber ber "Literatur Italiens im Zeitalter ber Renaiffance" fcheint bas tiefe Naturgefühl, wie es bie Gefange ber Frangistaner= bichter bes breigehnten Jahrhunberts burchweht, biefen Ginn ber Monche bes Mittelalters fur bas Erhabene und Roman= tifche in ber Ratur, wie es jo viele Chronifen in ber naivften Beife aussprechen, nicht zu fennen. Und Augustin's Worte felbit, fprechen fie nicht von einer Bewunderung ber Berge und bes Meeres? Augustinus hatte Recht, und Betrarca ebenfo, ale er beim Lefen biefer Worte nachbentend murbe und feinen Ginn gu Gott erhob. 3ch batte einen Freund, ber tonnte weinen, wenn er unter ben machtigen Balbbaumen feiner Seimath manbelte und in bas Land hinausfah; wie Meolebarfen bei jebem Luftzug Mingen, fo flangen alle Stimmen ber Ratur in feiner Geele wieber. 3ch weiß nicht, ob er gu beneiben mar wegen biefes fo machtigen Raturfinnes, biefer

feinfühligen Natursympathie. Die Natur ist stumm, sie antwortet dir nicht auf beine Fragen; und die Stimmen, die
aus ihr dir entgegen tönen, aus der Windsbraut und Meeresbrandung wie aus Lerchengesang und Frühlingsblüthen, sind
nichts als das Echo des Wortes, das du in sie hineingerusen,
das Bild, das dein eigenes Innere, dein Denken und Fühlen
auf sie projicirt. "Das Buch der Natur", sagt einmal Hamann, "ist durch seine angeblichen Ausseger nur noch räthselhaster geworden." Die Natur ist ein Käthsel; und nur der Geist wird es zu lösen verstehen, der das Käthsel seiner selbst,
das Geheimniß seines eigenen Innern mit seinem Licht und
Schatten, seinen Siegen und Niederlagen verstanden hat.
Die Periode der Empsindsamkeit in unserer Literatur nannte
sie eine liedende Mutter, an deren Brust der Mensch von
allem Leid gesunden soll:

> Große, beilige Ratur, Lag' mich geh'n auf beiner Spur, Lag' mich geh'n an beiner hand, Bie bas Kind am Gangelband!

Rouffeau bei den Franzosen ist der Repräsentant dieser Richtung; mit Klopstock hat sie ihren Höhepunkt erreicht, Goethe's Werther erinnert noch daran. Die Natur ist graussam, sagen dagegen die Pessimisten, eine harte Stiesmutter, wie schon der Bater der Natursorschung, Plinius, sie nannte, ein "Alles gebärendes und Alles wieder verschlingendes Unsgeheuer." Willionen Leben ruft sie in's Dasen, um sie alsbald durch eisige Winterkälte und glühenden Sonnenbrand wieder der Bernichtung zu weihen. Ganz Unrecht haben sie nicht. Wer ein schäfteres Auge hätte', als wir, der müßte hineinsblicken können in den mörderischen Krieg, den die Geschöpse im Kampse um's Dasenn miteinander sühren, wo das starke das schwache, das listige das einfältige, der Geier die Taube, der Wolf das Lamm zerreißt. Wer kann ermessen, was die Thiere leiden, und die Tausende von Unmündigen!

Es geht ein allgemeines Beinen, So weit die fillen Sterne icheinen, Durch alle Abern ber Raiur; Es ringt und feufzt nach ber Berklarung, Entgegenschmachtend ber Gewährung, In Liebesangst bie Creatur.

Das ift es wohl, was auch ben rosenumkränzten Helstenen wie ben naturseligen mobernen Menschen nicht recht zur Ruhe kommen läßt.

D'rum icherzten fie fo gern und nannten Des Schmerzes tiefften Abgrund nicht.

Augustinus und Petrarca hatten Recht. In interiore homine habitat veritas. Et si tuam naturam mutabilem inveneris, transcende et te ipsum, fügt er bei ; bie manbel= bare Bahrheit, Schonheit und Gute weist bin auf die un= wanbelbare. Lander und Meere, Berge und Thaler, und bas Beer ber Geftirne, und aller Zauber ber Ratur und alle Schönheit ihrer taufendfachen Formen und Geftalten, und auch ber Liebreig einer eblen Menschenfeele ift nichts Anberes als ber Biberichein, ben bie ewige, unwanbelbare Schönheit bineinwirft in ben Staub ber Schöpfung. Da geben bie Menichen bin, und bewundern und verlieren fich in ber Schöpfung, wie ber Bahnfinnige, ber in ben Gee fich fturgt, aus beffen flarer Fluth die Simmelsblaue ihm entgegen winft. Der Simmel ift es, ben er fucht, aber ber Gee ift es nicht, nur fein Spiegel. Das ift bie emige Geschichte ber Menschheit; nach bem Unendlichen und Ewigen gieht es uns bin, aber bort ift es nicht, wo wir es suchen. Quaerite quod quaeritis ruft barum St. Augustin, sed non est, ubi quaeritis. Den Simmel fuchen fie, ben Tob finben fie. -

Gebanken solcher Art zogen burch meinen Geift, als ich "auf bem Cben" angekommen war. Es war ein klarer, sonniger Tag, so recht ein stiller Sonntagsnachmittag, ber eine Weihe über bas Gemuth bringt. Schon eine viertel Stunde vorher hatte ich ben sestlich vollen Ton ber Glode gehört; als ich naher kam, schien bas ganze Dorf ausgestorben.

36 war allein auf weiter Flur Und eine Conntageglode nur, Run Stille nah' und fern . . . Co feierlich, Mis wollt' ber himmel öffnen fich. Das ift ber Lag bes herrn!

Der Priester kniete vor versammelter Gemeinde am Altare, von zwei lieblichen, unbewegt knieenden Knaben umgeben, die ihm bienten, und betete eine Art Rosenkranz, mit dem beständig wiederkehrenden Spruche: Heilig, heilig ist der Herr Gott Sabaoth! Himmel und Erde sind seiner Herrlichkeit voll.

Bie flangen mir biefe Borte in ber Geele wieber: Simmel und Erbe find feiner Berrlichfeit voll ! Ja bas ift's, bas Bort, bas bas Rathfel ber Ratur lost und beren Ginn beutet. Die Ratur ift jest tein Rathfel, fie ift ein Evangelium, feiner Berrlichteit voll; foviel Blatter im Balbe, foviel Tropfen im Meere, foviele Sterne am Simmel, fo viele Stimmen, mit benen fie feine Berrlichfeit verfündet. Die Ratur ift fein Ungeheuer; fie ift bas Abbilb ber un= enblichen Schonbeit Gottes, ein ichwaches und getrübtes Bilb, aber boch fein Bilb. Bie berebt ward mir biefer ftille Balb, wie lachelte ber blaue, tiefe, flare Gee, ein Bilb ber in Gott rubenden beiligen Menschenseele, wie jubelten mir biefe Berg= riefen entgegen, bas Rellerjoch, bas Stanferjoch, ber Leiften= topf, bas Connjod und wie fie alle beigen. Ihr Berge und Bugel, benebeiet ben Berrn! Bie icon ift bie Ratur, weil fo icon ber, ber fie fcuf; wie icon ein ebles Menichenbild, weil Gott in ibm wohnt, und ein Strahl feiner Berrlichfeit auf es gefallen ift. Aber außer Ihm - Tob, Berwefung, Staub.

Run bestieg ber Prediger die Kanzel. Himmel und Erde, wiederholte er, sind seiner Herlichkeit voll. Ich darf Gott dienen, führte er aus, das ist meine größte Ehre; ich kann Gott dienen, das bietet mir den reichsten Lohn; ich muß Gott dienen, das ist meine heiligste Pflicht; ich will Gott dienen, dem der Himmel dient mit all' seinen Engeln und die Natur mit Allem, was in ihr lebt und webt. Und so nehme auch ich Antheil an seiner Herlichkeit. — Er hatte

Ter.

Tantum

Je Stimmen

das Haupt,

efangen. Brob

das Mark und

dre ebelste Frucht

me verfünden, daß

effalt, der Schleier

die seinem Gott.

die seinem Matten hin den zerstie Restlich geschmückten

die seillen, die Frauen

dassten an den Hüten. Es

deben den Segen des Ewigen

denzus in's Leben, in die Natur, in

die verzeistlicht, vergöttlicht; das Inadens

die deberem Sinne als diese sichtbare

die deberem Sinne als diese sichtbare

die die filmt wenn die Dunkel der Nacht sich

die Fluren und die Schatten des Todes

der Fluren und die Schatten des Todes

der Fluren in neuem, höherem Glanze.

des dem nun hinweg, reiße heraus aus ben dem dem derzen des Bolkes. Was bleibt ihm? Ein rergebliches Ringen, Arbeiten und Kämpfen um erreichbares Ziel, ein planloses die ein binder Kräfte, bis der tolle Tanz zu Ende dem die Stimmen der Lust von dem lauten Schrei werden. Dann der Wirth die Lichter aus, nach einem frivolen Ausdiese von Strauß, und Alles geht unter in dem allgemeinen gleich ziellosem Kreislauf, vielleicht auch nicht.

S' in eitel Richts, wohin ben Blid ich beite, Das Leben ift ein muberolles Banbern, Gin muftes Jagen ift's von Dem jum Anbern, Und unterwegs verlieren mir bie Rrafte -

hat Lenau gefungen; ba barf es uns nicht wundern, wenn im Jrrenhaufe zu Dobling sein Geift von finfterm Wahn umnachtet unterging.

Die icone, große Rirde in Eben birgt über bem Altare ben Leib ber beil. Rothburga. Bichler fintet eine Mebnlichfeit zwifden ben Lebenszugen biefer und benen ber germanifden Bertha; nun, wenn es auch wirflich fo mare, mas thut bieg gur Cache? Erinnert boch unfer Ofterfeft an bie altbeutiche Gottin Dftara, ber Weibbrunnen an bie alten Luftrationen, und ichrieb icon ber große Bapft Gregor an ben Abt Mellitus, es follen bie beibnischen Tempel und Brauche nicht völlig gerftort und abgeschafft werben, wohl aber bas, was an ihnen fpecififc beibnifd und fundhaft ift. Bablreich find bie Frommen, bie gu ihrem Grabe pilgern; und wer mag ermeffen, wie viele arme Dienftboten die niebere Dagb Rothburga, bie im fremben Dienfte bei barter Berricaft fich gebeiligt bat, getroftet, ju Gebuld und Ergebung gemabnt, in allen wibrigen Schicffalen aufrecht erhalten bat! 36 ichreibe biefes figend auf einem Baumftamme in ftiller Balbeinfamteit; von bier tann ich auf ben Weg blicken, welcher von ber Bertisan am Achenfee hineinführt burch bas Falgthurner und Triftenauer Thal nach ber Blegach, ben Alpen ringsum und über bas Plumsjoch nach ber Sinterrig und von da in die bagerische Borberrig, nach Mittenwalb, Scharnis, ben Rochelfee und Benebittbeuern. Das Bilbnig ber bl. Dienstmagb in ber befannten Tracht Tyroler Bauerinen fteht am Bege, eine Rnie- und eine Gigbant Davor; von Beit ju Beit febe ich Leute aus ber Wegenb, Die von ben Alpen herabkommen, auch Banberer von weiter ber bier raften; manche fnieen nieber und fprechen ein Gebet.

Sobre ind it cone Mutter, armlich gefleibet, mit ihrer berannesbienden Tochter lange, lange ba beten. Bielleicht was to Wied bege benaud in barten und fchweren Dienft. Die mutte Nomen geben", bat ihr bie Mutter gefagt; mobil We come Meller con batteres Wort. Run, ihr herren und Robbiete das die medernen Patragogien, welche die Regierung in de Choice mad Speed fendet ale Lehrer und Lehrerinen. but mas chund gebonnen und haltet Rath, mas für Troftwas und Saledang ibr wohl biefem armen Rinbe mitgeben Mand auf feinem Web. fo voller Duben, Entbehrungen und Wegben Wiege Grantie nimmt es aus euren Schulen will bie en weider beimtebrt gefund an Leib und Geele. wie is wer der Mutter weggegangen? Ihr lebrt es Mandeeles and dem Minerals, Pflangen= und Thierreich, babe be we auch unterrichtet in ben Gebeimniffen bes Simmelsomes Bolloube babt ibr es jogar belehrt über bie Bahnen Manchen; babt ihr auch Gorge getragen, bag es nicht ables von River Babn ber Bahn ber Tugend ? Dieje arme worden Mutter weiß ein befferes Mittel; fie bat ibr Dienftmagb taglich bas weiner greche gut fprechen: D Gott! In beiner unendlichen warten baft bu bie Berichiedenheit ber Stande angeorbnet, und mid bagn bestimmt, bag ich Anderen biene. 3ch bitte beb ged mir bie Bnabe, bag ich mit meinem Stanbe täglich therebener werte, und erinnere mich recht oft baran, baß reibn bein Cobn nicht in die Welt fam, um bedient gu werben, fondern um Anderen gu bienen. Gib mir ein gehorfames und bemutbiges Derg, bamit ich meiner Berrichaft, als beiner Stellvertreterin, fonell und punttlich gehorche, und mag es met mandmal auch noch fo fcwer vorfommen. Floge mir cine ehrfurchtsvolle Liebe gegen fie ein und mahre Treue, Damit ich ihren guten Ramen und ihr Befigthum gewiffenhaft wabre und beschütze u. f. f.

Mit diefem Gebete geht bas Kind hinaus in bie frembe

gegen alle Feinde seiner Seele, und eine fromme kensche Seele erhält auch ben Leib frisch und gesund. Demuth, Geborsam, Ehrsurcht, Zufriedenheit mit seinem Loose — das sind ja gerade die Ingenden, die mehr und mehr aus der Gesellschaft und namentlich unch aus der dienenden Klasse verschwinden, welche der Socialismus als Schwäche, Selbsterniedrigung, Frucht Madischer Gesinnung und sinsterer Lebensanschauung nicht bloß längst abgeworfen hat, sondern auch als Berbrechen gegen Mannesehre und Menschenwürde brandmarkt. Wer lann aber ohne sie ein Gemeinwesen gründen, und wäre es nur das der Familie, und auf die Dauer erhalten? Iuvenum est, senibus assurgere, sagt Cicero, und es sindet der Dichter im Bersall dieser Sitten die Ursache des Falles der Republik.

Hoc foote derivata clades In patriam populosque fluxit.

Auch bas ift ein Beitrag gur Lojung ber socialen Frage, wobon unsere Staatsmanner und Rathebersocialisten sich nichts traumen laffen.

Um 14. Geptember begeht bie Gemeinbe Gben bas Geft ber Beiligen. Um Conntage barauf finbet eine icone Feier ftatt. Aus ber unter ber Leitung bes portrefflichen Guraten reich und geschmadvoll geschmudten Rirche bewegt fich eine Broceffion im weiten Bogen über ben grunen Blan; Die Bloden lanten, Die Sahnen weben, Boller bonnern, bag in Berg und Thal es wieberhallt, Die Schugen mit blumengeichmudten Suten begleiten bas Allerheiligfte. Dur Gines fehlt, ftatt ber Dufit munichte ich unferen hellen, frifden, frommen Boltsgefang. Gine Jungfrau wallt mit in ber Rleibung ber bl. Rothburga, bie Gidel in ber Sand; Geno= vefa mit Schaferhut und Stab, Aloifius, Johannes von Repomut in ber berfommlichen Darftellung geben in ben Reihen. Es ift, als hatten die Beiligen, welche biefe Rinder barftellen, fie in eine frommere Stimmung verfest; fo gefammelt, ernft, anbachtig ichreiten fie einber. Gin berrliches Bilb reiner Boefie- und charaftervoller Raturmabrheit. Da

Beftern fab ich eine Mutter, armlich get heranwachsenben Tochter lange, lange ba muß ihr Rind jest hinaus in harten und "Du mußt dienen geben", bat ihr die Di für eine Mutter ein bitteres Wort. Du Fraulein aus ben mobernen Babagogien, in die Dörfer nach Tyrol fendet als thut euch einmal zusammen und balt ung und Starfung ihr wohl biefem fonnt auf feinen Beg, fo voller D Gefahren. Welche Garantie nime mit, bag es wieber heimfehrt wie es von der Mutter weg Mancherlei aus dem Mineral habt ihr es auch unterrichtet der Planeten; habt ihr am Memolofen Remolofen abirrt von seiner Bahn, be ungebildete Mutter weiß und Wate in Reiche Kind gelehrt, vor dem 200 Weisheit haft du bie bemutbiges Der Stellvertreterin mir mandimo eine chrfurdi bamit ich it. mabre um

Belt :

und net, was man . ba tom meiftens o flanloses, nicht lee in Stellung unb unfere heutige Gefeuschaft

wielem

HOME I

und mich bagu bestimm bich, gib mir bie 040 zufriedener werde, Dang hat ber Klerus nichts felbft bein Gobn nier. Dagu, benen bas Wohl bes fonbern um Anber auch ber Klerns in erfter

de denn anbers kommen ? Hat biefe Feste benütt gu tenbengiofen Ser mag es ihm bann verübeln, not fich zurückzieht? War bas boch Mit weißung bes Dentmales von patriotifches Feft, bei bem Bolt Baterland fich einig wußten.

ne mit Mit erwadt be Sanch tel ber Street. a bi Sebalat - idinas. II iff a French. 1110trame. . . . . . . . atrent am Edicariele best, on Ritor. 100 fest jum Rreug bingeat, Trining Ber unt Ber. (Baar) er Spingefer, ber albe Gubn, Er lett luftig mit bem Bint, Or sweet, mos ber Tiebler fun, Genn's grobe Beter fimmt. Der Bifdef tott mit Anbadt idien Die Die mi freier Weit', Und Beieraner ibn bebien Dit Bill ber Geiftlichfeit. Die Riecha bilben Berg und Thel Bom Simmel übermolter. Ranenen und ber Bieberbel Die bob'n einanber b'fiellt.

## Und am Schluffe:

Tirel erhöbt jum Schwur bo hand, De Trui bo ftirbt nit aus, für Gott! fur's liebe Baterland! Jur's gange Raiferhaus. —

Zwei Bilber vom Achen see haben sich tief meiner Erinnerung eingeprägt. Eines Tages tam ein Schiss baber, bas zwanzig Orbensmänner trug, im weißen malerischen Gewande. Es waren Söhne bes hl. Dominikus, welche bas gegenwärtige Regiment in Frankreich aus ihrem stillen Heim vertrieben hat. Als in der Rähe des Landes der Prior, eine größe ernste Gestalt mit ansdrucksvollem Kopfe, sich erhob und die Arme zum Gruß ausbreitete, glandte ich ein Gemälde and der Basilica in München zu sehen. Bon Bolders her, wo 38 Bilber

sie augenblicklich eine Stätte gefunden, hatten sie eine Wallfahrt zur hl. Nothburga gemacht. Um Abend fuhren wir zurück; ruhig lag der See da; mehr und mehr traten die Sterne hervor, über und gen Norden leuchtete der große Bar, nicht weit davon glanzte der Polarstern herab; still glitt das Schiff dahin, man hörte nichts als das Platschern der Wellen am Kiel und den leisen Ruderschlag. Da intonirte Giner aus der Schaar mit seelenvoller Stimme: Ultima in mortis hora und Alle sielen ein:

Filium pro nobis ora, Bonam mortem impetra, Virgo, mater, domina!

Unwillfürlich hatten die Schiffer ihre Ruber gehoben; Alle waren bewegt von ernsten Gedanken, und weich gestimmt,

> si dolcemente Che la dolcezza ancor dentro mi suona.

Mir trat jene Bision vor die Seele, welche der Dichter der Göttlichen Komödie bei seiner Ankunft am Fegsenerberg schilbert. Er sieht auf der See ein Schiff in schnellem Lauf herankommen, ohne Segel noch Ruder; am Stener steht ein Engel mit ausgebreiteten Flügeln, der es lenkt. Es sind die Seelen, die von der Welt abgeschieden, nun vom Engel hinüber geleitet werden; ihr Blick ist dankbar nach Oben gerichtet, Pfalmengesänge entsteigen ihren Lippen. Im Ferdinandeum zu Innsbruck sah ich eine Handzeichnung von Meister Koch, der dieses liebliche Bild glücklich barzustellen wußte.

Bonam mortem impetra Virgo, mater, domina! flang es lange in mir nach. Die bunklen Bergeshäupter blickten ernst auf und nieber, und werden wie heute noch im See sich spiegeln, wenn längst die Generation, die an seinen Ufern lebt und webt, bahin gegangen ist. Wie hat der Tod gerabe hier unter den Freunden und Bekannten am Achensee in wenigen Jahren Ernte gehalten! Ich habe noch die alte Scholastika gekannt, die dem vielbesuchten Sommerfrischort

an bem Norbenbe bes Gees ben Ramen gegeben bat. Gie ift langft tebt, und ihre Richte, ber fie ihr Unwefen übergeben, Die junge Scholaftita, marb unterbeffen auch alt und ift im vorigen Jahre geftorben. Als ich letterer vor mehreren Jahren ben Tob eines vielfahrigen Gaftes melbete, fagte fie nach einigem Rachbenten: Go ift es; bie Ginen werben fett und immer fetter, ba fallen fie mit einem Male um und find todt; bie Anderen bleiben mager und fdrumpfen ein, auf einmal find fie auch tobt. Der, bezüglich beffen fie biefen weifen Spruch gethan, mar Giner ber erften Grunber ber Commerfrische. Zuerft war bier nichts als ein einfaches Bauernhaus, bem man wegen ber nahen Bollftelle bie Bewilligung jum Bier- und Beinschant gab. Professor A. von 28. war icon in ben breißiger Jahren hierher gefommen; ibm gefiel bie Lage, bas Saus und feine Bewohner. Wenn nur ber herr fortginge! feufate bie alte Scholaftita, bie an ibm auch bas Geschäft eines Barbiers übte; aber ber Berr ging nicht fort. Je langer er blieb, befto mehr gewann fie wegen seiner Leutseligkeit ihn lieb, namentlich weil er auch in Ermanglung eines Miniftranten bem Briefter am Altare biente, wenn biefer in bem fleinen Rapellchen am Gee bie bl. Meffe las.

Nach und nach kamen noch andere Herren, die auch nicht fortgeben wollten, und so mußte sich denn die alte Scholastika hineinfügen, einer der lieblichsten Sommerfrischen ihren Namen zu geben. Im Jahre 1841, als ich zum ersten Male hier zusprach, waren alle Berhältnisse noch höchst einsach, im Jahre 1861 hatten sich schon auch verwöhntere Städter hier nicht unbehaglich gefunden; im Jahre 1881 waren große elegante Bauten aufgeführt worden, und warme Bäber einsgerichtet; mit dem Bau einer großen, schonen, im romanischen Stile gehaltenen Kapelle, von wo aus man einen herrlichen Blick über den See und das Gebirge genießt, hat die junge Scholastika ihr thätiges Leben bescholossen.

Dort hatte ich einft geraftet, als ich vor mehr ale vierzig

Jahren von Bab Rreuth her, wo ber berühmte Zwerg bie Bafte gu beluftigen pflegte, bie Strafe bingog ben Gee ent= lang über Buchan, Maurach binab nach Jenbach und Innisbruck, bann über ben Brenner und hinein in bas Land Italien, beffen hoher, aber von jener ber beutschen Ratur fo gang verschiebener lanbschaftlicher Schonheit ich bamale noch feinen Reig abgewinnen fonnte, fo bag ich mit ftarfem Seimweh an bie raufchenben Bache, bie buntlen Balber und bie grunen Matten bes Speffarts und ber bayerifchen und Tyroler Alpen gurudbachte. Die Begetation Italiens bietet nicht bie weichen, unbestimmten Umriffe unferer beutschen Balber, welche Gemuth und Phantafie gleich febr anregen, Alles ift beftimmt, icharf umgrangt, die Farben bes immergrunen Lorbeer, ber Drange, ber Giche von metallifchem Glange und buntler als unfere norbliche Flora. Enpresse und Binie bilben ftrenge architettonifche Formen, Ruppel und Caule; bas feingeschnittene filbergraue Blatt ber Dlive erscheint bem Deutschen traurig wie Weibenbufche an fumpfigem Bache. Erft muß bas Muge fich bilben, um beren Schonbeit ju erfennen, bann aber, wenn es bie ebel geschwungenen Linien ber Albanerberge erblidt, gang von Licht und Connenglang gefättigt, und bie Abenbichatten bie Spigen ber Bebirge in rofige, bann violette Tinten tauchen, die allmählig in tiefes Blan und Schwarz übergeben, über welche bie füblichen Sternbilber in ftiller Rlarbeit fteben, bann begreifen wir die Gehnsucht bes Rordlanbers nach Italien.

Bon Rainer's "Seehof", wo bekanntlich für ausreichenbes Amusement der Gäste gesorgt ist, die mit gefülltem Beutel dorthin kommen, war damals noch keine Spur. Drüben in der Pertisau stand noch das alte Fürstenhaus, das seitdem (1851) unter der Aegide der Aebte von Fiecht neu ausgebaut und wiederholt erweitert, zu einer der schönsten Sommerfrischen Nordtyrols herangeblüht ist. Wenn je das Sprichwort: "Unter dem Krummstab ist gut wohnen" sich bewährt hat, so gilt es gewiß hier. Auch die "Seespip" war noch nicht, und Manche von Jenen, bie bamals als muntere Gefellen mit mir wanderten, find auch nicht mehr.

In ber Pertisau warb in neuerer Zeit vom Pralaten bon Fiecht, bem ber gange Gee gehort, mit Geschmad und Berftanbnig im romanischen Stile eine Rapelle erbaut. Den Plan jum Altare bat ein Frangistaner aus bem naben Rlofter ju Sall gezeichnet, bie Genfter bat bie rubmlichft befannte Glasmalerei zu Innsbrud geliefert. Much ber Leichtfinnigfte empfangt bie Ahnung einer hoberen Welt, wenn er biefen beiligen Ort betritt. Draugen, balb ftarfer, balb ichmacher, ber in ftetem Rhythmus auf= und abwogende Wellenschlag bes bewegten Sees, an ben Tenftern ruttelt ber Abendwind': boch barinnen herricht beilige Stille, wie ber Friede ber Emigteit. Wie ein milber Stern fcmebt bas ewige Licht im Raume por bem Altare, und wirft einen fanften Schein barüber bin. Gelbft Touriften mit febr profanen Phyfiog= nomien fab ich leife und auf ben Tugfpigen ba eintreten, mur bas ausermablte Bolt, bas leiber in neuefter Zeit fich febr gablreich bier einfindet, bleibt bem Rirchlein in icheuer Ferne.

Jeben Morgen, wenn bas Glöcklein klang, sah ich vom jenseitigen User ein Schiffchen herüberkommen; ein Greis mit schneeweißen Haaren ruberte heran. Er lanbete und ging, auf einen Stock gestützt, mit gelähmtem Juße zur Kazpelle. Eines Abends war der See ungewöhnlich stürmisch; die ganze Nacht hindurch heulte der Wind und ließ auch am solgenden Worgen nur wenig nach. Kein Schiff war zu sehen; heute, dachte ich, wird er gewiß nicht kommen. Doch nein! durch Sturm und Wellen, Nebel und Regen lenkte er dem Kahn zum Kirchlein hin. Seine weißen Haare slatterzten im Winde, es war beängstigend, den alten Mann allein im Schifschen zu sehen; aber sein geübter Arm überwand alle Hindernisse.

Moge Einer unserer jungen tatholischen Dichter biefes, was ich eben schlicht und einsach erzählt habe, poetisch verberrlichen; ftarter, lebenbiger Glaube, innige Andacht, mannliche Kraft, gesunde, anspruchslose, ihrer selbst unbewußte alttyroler Frommigkeit haben sich hier zu einem herrlichen Bilbe vereinigt.

Als die Siroccostürme sich nicht legen wollten, endlose Regengüsse den Boden durchweicht und die Berghäupter in einen dichtern Nebelstor eingehüllt hatten, so daß die Sommerstrische zu einer recht unangenehmen seuchten Kälte sich steisgerte, stieg ich von den Bergen hinab, um über Innsbruck und den Brenner nach Meran mit seinem sonnigen Hinmel und sagenumwodenen Burgen zu reisen. Doch in Innsbruck war bereits die Schreckensbotschaft von allen Seiten eingetrossen. Welsberg ist zerstört, hieß es, Niederndorf steht unter Wasser und ist in äußerster Gesahr, in Toblach hat das Wasser die Hälfte der Häuser hinweggerissen, von Absaltersbach ist nichts mehr sichtbar, Innichen ist ganz überschwemmt, in Bruneck die Kaserne und ein Theil der Häuser zerstört; Kapuzinerleichname, welche die Fluth dort aus den Gräbern gewühlt hatte, schwammen auf den Wassern hinab.

Unfange troftete man fich mit bem Bebanten, es ift Bieles übertrieben. Liegt boch Toblach faft auf gleicher Sobe mit ber Brenner Boft; bas Toblacher Kreug, Winter und Commer von Binben umbraust, bilbet bie Baffericheibe amifchen ber Rieng und Drau, von benen jene bem abriati= ichen, biefe bem ichwargen Meere gufließt. Wie oft ftanb ich Toblach gegenüber, unter ben berrlichen garchen von Dai= ftatt, und fah borthin, wie es fo lieblich balag, rubend an ben fanften Abhangen bes Mittelgebirges; wenn bann bie Abendfonne barauf fiel, und feine machtige Glode weit burch bas Thal hallte: wer batte ba geabnt, bag ber icheinbar fo unschuldige Bach, ber von Rorben ber aus bem Thale einmunbet, ben ein Rind überfpringt, folche Berbeerungen bringen murbe! Aber es war fo. Bon ba nach Niebernborf und Belsberg binab lagen allerorte Berge von Stammen, jur Ausfuhr bereit, ber Reichthum bes Landes. Der ift

Dabin, und bie Felber, namentlich zu Welsberg, find viele Glen boch übermurt, b. i. mit Erbe, Steinen, Geroll und Relabloden überschüttet, ber Urt, bag es nicht mehr moglich ift, auch nur annahernd bie fruberen Befitthumer gu unter-Bas an Ingenieuren nur aufgeboten werben tonnte, warb an bie Ungludoftatten gefenbet; bie gerabe gu Berbitubungen in Bruned anwesenben Lanbesichuten, Tag und Racht im Baffer ftebend, leifteten lebermenichliches. Raum waren jeboch Wehren und Damme geschaffen, fo fuchten fich auch bie mit Ungeftum berabtobenben Baffer, nament= lich ber Gfiegerbach bei Belsberg, ein neues Bett und brachen an andern Stellen wieder burch. Bereits hatte fich ftumpfe Reffangtion Bieler bemächtigt; alle Arbeiten und Muben ichienen bem entfeffelten Glemente gegenüber umfonft. Da erichienen bie bochften Autoritaten bes Landes, ber Statthalter und Landeshauptmann; ihr Unblid brachte wieber Duth, ihr Beifpiel ermunterte und feuerte an; es gefchab, mas im erften Augenblicke geschehen tonnte. Der Landes= bauptmann, gurudgefehrt vom Schauplat bes Unglude, wußte rubrende Buge von Aufopferung und Selbenmuth gu ergablen. Aber ber Menich, feste er bei, unter bem Ginbrud ber furcht= baren Rataftrophe, ift ohnmächtig folden Gewalten gegenüber.

Furchtbarer als je traf bießmal die Katastrophe das Etickland. Wer einmal, etwa von Montan aus, das über Auer gelegen, hinübergeblickt hat über das Land, dießsseits von den Fleimser Bergen, jenseits von jenen des Nonsthales eingeschlossen, von Bozen dis hinab nach Lavis, von den vielgewundenen, graugelben Wassern der Etsch durchsichnitten, wo trotz aller Dämme doch überall sieberathmende Sümpse und Altwasser sich bilden und von Jahr zu Jahr das Flußbett über das umliegende Land sich erhöht, der mag ermessen, welche Gesahren bei jedem höheren Wasserstand dieser fruchtbaren Gegend drohen. Dazu kommt der verheerende Avisio, welcher hoch aus dem Fleimserthale herabstürzend, allen Schutt und Schotter, den er auf seinem Laufe mit sich

M Siber

inder, der Sand in dem Etschbett ablagert und so nothwende immer didere Stammgen verursacht. Ich sah bei früheren Uederschwermungen die berrlichen Tranben, bunkelroth wie Roestlen lenchtend, über schmungig gelbem Wasser hervorragen. Deuer ift aber Alles vernichtet, auch die Hoffnung auf die Rudmitt, die Reden selbst schwer gelitten haben.

bied min eil ber paradiefische "Bogener Boben", bas bewitche Sand mit feinen buftigen Rosmarinapfeln, feinen Mundeln- und Raftanienbaumen und feinem wichtigften Brobalte ber bilbenden Weincultur! Wer im vorigen Sabre bet ber Groffmung ber Gifenbahn gwijchen Bogen und Meran ben bereitigen Warten überschaute, welchen ber Schienenftrang in einem weiten Bogen bis nach Sigmunbefron binuber Der bonnte fich taum fatt feben an biefem bereitigen grefartigen Bilbe; por fich hat er bie Begetation was states, und bort im hintergrund die Gisberge mit was waleriffen Jormen des Schlern und Rofengartens. Man batte perficert, nach Bollenbung ber Gifenbahnbauten Chame fel eine leberschwemmung nicht mehr an fürchwe den Sporotett, mit bem ich viel vertehrte, und bem um meine Bebenten mittheilte, glaubte verfichern gu tonnen. eine Meterschwemmung in größerem Magftabe fei nicht mehr webelde Beide Enttaufchung! Wie mogen bie fturmifchen Remtben die fibone gothifche Kirche von Terlan umbraust baben, beren ichiefen Thurm jeber Reifenbe fennt, beren Innered, in Reftauration begriffen, uns bie Malerei bes 13. Jahrbunderte binter mehr als zollbidem Ralt und Tunche lange verborgen wieder erbliden lagt.

ten follte Eprol noch nicht genug gelitten haben, brachten fortwahrende Streccofturme immer neue Waffermaffen ben ben schmelzenden Schneefeldern und Gleischern. Bonnenem lauteten die Sturmgloden, flüchteten die Bewohner, und ber lepte Rest der Habe scheint verloren gehen zu sollen.

Eprol ift ein armes Land! fagte gu mir vor zwölf fabren ber bochselige Fürstbifchof Gaffer. Ja, Eprol ift

ein armes Land! Fünfzehn Millionen Gulben ift ber Berluft, ben die erste Ueberschwemmung im September bem Lande gebracht; doch wer zählt Alles? Für Tyrol ein enormer Berluft. Fünfzehn Millionen Gulben! ein kurzes Wort und balb gesagt; wer mag aber ermessen, wie viel Schrecken, Jammer, Clend, Hunger, Kummer und Noth in diesem Worte ausgesprochen ist!

Fürwahr, bas schmerzlich geprüfte, hart heimgesuchte Land mag mit den Worten eines schwer Bedrängten aus uralter Zeit sprechen: "Der Herr hat versperrt meine Wege und Dunkel gelegt auf meine Pfade; er hat der Herrlichkeit mich entkleidet, und die Krone genommen von meinem Haupte; er hat Zerstörung gebracht ringsum, und dem entwurzelten Baume gleich meine Hoffnung hinweggenommen . . . Erstarmet euch meiner, erbarmet euch meiner, wenigstens ihr meine Freunde! denn Gottes Hand hat mich getroffen." (Job 19, 8.)

Den Freunden Tyrols gilt ein anderes Wort, mahnend und verheißend: "Selig, wer sich erbarmt über den Dürftigen und Armen; der Herr wird ihn erretten am bosen Tage. Der Herr wird ihn schirmen und ihm Leben verleihen, und es ihm wohlergehen lassen auf Erden; und er wird ihn nicht geben in die Gewalt seiner Feinde. Der Herr wird ihm Hilse bringen auf seinem Schmerzenbette; und sein ganzes Lager wird er wenden in seiner Krankheit." (Ps. 40, 1.) führt, bei Lavis in bem Etichbett Alle big immer hobere Stanungen berut Ueberichwemmungen bie herritchen Rorallen lenchtenb, über fdmun Beuer ift aber Alles vernimie Rufunft, ba bie Reben felbit

Und nun erft ber bar

herrliche Land mit feinen Manbeln- und Kaftanien butte ber blubenbon bei ber Eröffmung ben berrlichen marie in einem weiten burchichneibet, e. herrlichen grofin bes Gubenb. ben malenid Man Dall und Dame megil

## ertengefchichte').

grunen Infel bilbet feit exerzugten Gegenstand ber = Jahre 1882 hat das eng= Stieflich seine Aufmerksamkeit 3eit in diesen Blättern berührte mifterprafibent in einer für bie geradezu unerhörten und be= Recurfrage zu lösen unternahm, hat gewonnen. Allmälige Schöpfung Ginrichtung eines königlichen relder die Streitigkeiten zwischen Guts-3um Austrag zu bringen berufen ist; theilweise Ermäßigung ber Pacht= Schahrung von Geldmitteln zur Erleichterung armer gren nach ben Colonien — bas Desptjächlichsten Bestimmungen eines Gesetzes, an Die vor einem Jahrzehnt lebende Generation einmal gedacht haben wurde. Sieht man von ber

The pastoral Letters and other Writings of Cardinal Cullen, Archbishop of Dublin. Edited by the Right Reverend Patrick Francis Moran, D. D. Bishop of Ossory. Dublin. Brown and Nolan, 1882. 80 Vol. I. p. 873. Vol. 11. p. 802-Vol. 111. p. 813.

<sup>2)</sup> Differ.-pol. BL 1881 Bb, 87 G. 820.

rungeclanfel ab, welche ben mit ber gabeften Unum Baterland festhaltenben gren wie eine Art melanonegesets borfommt, fo fann nicht in Abrebe Werden, baß bas neue Mgrargefet bie mobltbatigften mungen enthalt, welche, weise und nachbaltig burchunbert, beffere Buftanbe im focialen, politifchen und reli-Wien Leben bes Bolles anbahnen werben. Mit welch tiefem Dantesgefühl bie irifden Bifcofe bie neue Dagregel aufgenommen, wie ernft ibre Mabnungen an bie ihnen unterftellten Beerben zu ausgiebigfter Benutung bes Bobengefetes, barüber haben bie irifden und englifden Blatter feiner Beit ausführlich berichtet. In ber That find bie Glaubigen bem Ruf bes Epiffopates nachgefommen. Bu Taufenben und aber Taufenben liefen bie Gefuche bebrangter Bachter beim Marargerichtshof um Ermäßigung ber Pachten ein. Mußten auch manche berfelben abgewiesen werben, jo entschieb ber Sof boch in ben weitaus meiften gallen gu Gunften ber Bes tenten, welche baburd in ihren Berhaltniffen geschützt murben und bamit bie Doglichfeit erhielten, im Lauf ber Beit auch wirflices Eigenthum an ben Pachtgutern gu erwerben1).

Doch alle menschlichen Bemuhungen sind unvolltommen. Schon jett hat sich herausgestellt, daß die Lage ber Pächter in vielen Fällen eine berart gedrückte ist, daß sie auch nicht einmal den niedrigsten Anforderungen des Agrargesetes zu genügen im Stande sind. Am 30. November 1882 lief die vom Gesetz bestimmte Präclusivfrist ab, innerhalb welcher die Pächter, um die Wohlthaten des Pachtruckflandsgesetes zu erlangen, eine gewisse Summe einzahlen.

<sup>1)</sup> Die anerkannt beste Abhanblung über bas irische Bobengeset, bat ber Prasibent bes großen Mannooth-Collegs Domkapitular Dr. Balib verjaßt: A plain Exposition of the Irish Land Act of 1881. By the Very Rev. William J. Canon Walsh. Dublin 1881. 3. Edition.

Ferner: Why there is an Irish Land Question and an-Irish Land Leage. By F. M. Healy, M. P. Dublin 1881.

follten. Bon folden Bachtern, beren Land zu weniger als breißig Pfund Sterling eingeschatt ift, gingen inbeg nur 150,000 Pfund ein, mabrend man die Deponirung einer etwa gehnmal größeren Gumme erwartet hatte'). Gin fpredenber Beweis bafur, bag viele fleine Bachter nicht einmal in ber Lage find, von bem Bachtrudftanbegefet Gebrauch ju machen. Und boch muß, wie alle einsichtigen Manner behaupten, gerade an ber Unfruchtbarkeit diefer Claufel bas gange Bobengefet fläglich icheitern. In ber That: ichon mehren fich bie Ungeichen, baß bie geheimen Gefellschaften, bas Rreboubel ber grunen Infel, ihre grundfturgenbe Thatigfeit mit erneutem Gifer gum Schaben von Rirche, Staat und Gefellichaft entfalten, und gerabe aus ber angebeuteten Calamitat möglichft großen Rugen zu gieben fuchen. Ohne uns unfruchtbaren Spetulationen über ben Erfolg bes Mgrargefetes hingugeben, foll bierorts bloß auf offentundige Thatfachen ber Bergangenheit bingewiesen werben, welche ben Schluffel zum Berftanbniß ber troftlofen Buftanbe Irlands barbieten. Dazu leiftet uns eine foeben in Dublin an's Licht getretene Sammlung toftbarer Attenftude vorzugliche Dienfte.

Bon 1850 bis zu seinem 1878 erfolgten hinscheiben stand ber Cardinal-Erzbischof Paulus Cullen an der Spite der irischen hierarchie. In der Propaganda zu Rom gebildet, mit sehr umfassenden Kenntnissen auf dem Gebiet der Theologie, Philosophie und Kirchengeschichte ausgerüstet, zog er als junger Priester die Ausmertsamkeit des irischen Epistopates auf sich, welcher ihn alsbald zum Bicerektor des irischen Collegs in Rom berief. Im Lauf der Zeit zum Borsteher der Anstalt besördert, gewann er durch Klugheit, Umsicht und apostolischen Sifer wie die Herzen der Studenten, so namentlich das Vertrauen von zwei Päpsten. Bon Gregor XVI. in Sachen der irischen Schulfrage wiedersholt zu Berathungen herangezogen, verdiente er sich die

<sup>1)</sup> Tablet 1882, II, 843.

lift burch bie ebenfe gewander 100 Collegiums ber Bre-1848-49. Inben er bir iffaner ben Stubien oblagen, wolen ber Bereinigten Staaten Untergang, welchem bie Manner W Freiheit fie bereits gewidmet II auf ben ergbifcoflicen Stubl bes un, murbe Migr. Baul Gullen 1852 mb 1866, etwa anberthalb Jahr nad II bem Purpur geschmudt. Auf bem allom Batifan geborte er gu ben thatigften iggenaunten Majoritat und batte an ber 113 Unfehlbarfeitebecretes gang bervorragenben gregartiger apoftolifder Thatigfeit, welche Wründung von Schulen, Rirchen, bem Mifericordia. in Dublin und andern mobiltbatigen und gemein-Anftolten funbaab, entichlief ber Carbinal gu Dublin . Oftober 1878').

Die vom gelehrten irischen Archäologen Bischof Dr.
oran veranstaltete Sammlung der Reden und Schriften
bersterbenen Cardinals gewährt uns nicht allein einen Einblick in die Hirtenthätigkeit des edlen Kirchensursten: sie
führt uns auch das irische Bolt vor wie es leibt und
lebt, mit seinen Borzügen und Sharakterschwächen, seinem Gifer für den alten Glauben, seinem hingebenden Opferzeist zur Ansbreitung der Religion, dem warmen Herzen sur Gultur und Wissenschaft, der Geduld inmitten surchtbarer socialen Leiden, aber auch dem nicht zu verkennenden Leichtssinn und Unbestand und dem Hang zu übermäßigem Genuß geistiger Getränke. In angestammtem Uebermuth pflegt der Sassensag auf den Kelten verächtlich heradzublicken. Irish ought not to apply (Iren brauchen sich nicht zu melden)

<sup>1)</sup> Ratholif 1878. II. 603-628.

lautet die gang und gabe Formel, in welcher die englische Geschäfts- und Kaufmannswelt den Iren weit von sich abhält. Sie gelten als eine andere Species. Und doch fällt die Schuld an dem Elend, welches auf den Iren lastet, nicht zum geringsten Theil der herrschenden Klasse Englands zur Last. Den unwidersprechlichen Beweis für diese Behauptung sinden wir in der obengenannten werthvollen Dokumentensammlung, welche man als irische Kirchengeschichte der letzten dreifig Jahre mit Kug und Necht bezeichnen darf.

Sierorts tann nur auf bie bervorragenoften Reben und Schriften aufmertfam gemacht werben. Gleich an ber Spige bes erften Banbes begegnen wir bem von ber Nationalinnobe aus bem Stabtden Thurles erlaffenen Birtenbrief über bas Comité gur Greichtung einer tatholifchen Univerfitat. Die Frage nach ber Schöpfung diefer Unftalt fteht im innigften Rusammenhang mit ber Errichtung ber fogenannten irifden Queen's Colleges. Um ben unaufhörlichen Rlagen ber irifden Ratholiten Abhulfe zu verschaffen, beschloß bas Parlament 1845 bie Errichtung von brei Collegien für Uni= berfitatsunterricht zu Galman, Cort und Belfaft. Obwohl glangend botirt, fonnten fie ben Ratholifen auch nicht ben geringften Ruten gewähren. Gie waren confessionslos und bem Trinity-Colleg, ober ber bamale noch gang erclusiv proteftantifchen Staatsuniversitat von Dublin incorporirt, welche gemäß Bestimmung ber Gesete bie Undulbsamfeit soweit treiben mußten, bag nur Schuler ber Ronigin-Collegien gur Brufung und Gewinnung ber atabemifchen Grabe zugelaffen, bie Eleven aus freien Schulen, wie ber tatholifden Univerfitat in Dublin aber ausgeschloffen blieben. Dag bie Biichofe, indem fie ben fatholifchen Eltern unterfagten, ihre Cohne ben genannten confessionslosen Unftalten anguber= trauen, in feiner Taufchung befangen waren, zeigten bie Früchte, welche bier gezeitigt wurden. Profeffor Bericour am Colleg, bemertt ber Carbinal, fchrieb feine "Historical Analysis of christian Civilisation", welche von Irrthumern

ber schwersten Art stropte.1) Unter folden Umftanben saben bie Bischöfe fich gezwungen, eine Anstalt ins Leben zu rufen, welche bie heillosen Wirkungen ber genannten Collegien parasloften follte.

Den atheistischen Collegien ftellten bie Bifchofe bie tatholifde Universitat in Dublin entgegen, an welcher auch zeitweilig bebeutenbe Capacitaten, wie Newman unb Mulies, mirften. Birft man einen Rudblid auf bie Geichichte biefer Unftalt, ju beren Aufrechterhaltung bas arme tathelifche Irland - ju feinem unfterblichen Ruhme fei es gejagt - bis jum Jahre 1882 bie erfledliche Gumme von gebntaufend Bfund Sterling (200,000 DR.) jahrlich aufbrachte 2), fo ift nicht zu laugnen, bag bie erzielten Erfolge ber aufgewendeten Dube nicht entsprochen haben. Unterbeg brannte bie irifche Universitatefrage fort, Befprechungen mifchen Bertretern bes Gpiftopates und Mitgliebern bes Ministeriums Lord Derby zeigten bie Unhaltbarteit bes Standpunttes auf, welchen bie Regierung einnahm. Run= mehr glaubte bas neue Minifterium Glabftone bie fcmierige Frage in genugender Beife lofen ju tonnen. Gitle Soffnung. Bei ber Abstimmung im Monat Januar 1874 fiel auch Glabstone, ber nunmehr unter bie Theologen ging und bas vatifanische Concil und bie Lonalitat ber englischen Ratho= liten ben Unmuth über feine politifche Rieberlage entgelten ließ. 3m Jahre 1878 ichieb Carbinal Cullen aus bem Leben, ohne ben Triumph feiner Gache, bie Ertampfung ber Freiheit bes hoberen Unterrichtes, gu erleben.

Aber bennoch haben seine Kampfe den Sieg bavon getragen. Eine der letten Thaten des 1880 abgetretenen Ministeriums Beaconsssield-Northcote war die Errichtung der königlichen freien Universität (Royal University) in Dublin. Un die Stelle der bloß in der Eigenschaft einer

<sup>1)</sup> Cullen 1, 448.

<sup>2)</sup> Tablet 1882. II, 602.

Brufungs-Commiffion fungirenben Sochichule ber Ronigin (Queen's University) getreten, ift bie neue Universitat fur Mitglieber aller Betenntniffe geöffnet. Allerdings befaßt auch fie junachft fich nur mit ber Abhaltung ber Brufungen, aber gwischen ihr und ihrer Borgangerin walten amei himmelweite Unterschiebe ob. Bahrend jene nur Stubenten ber obengenannten brei confessionslosen Collegien gu ben Staatsprufungen guließ, ertheilt bie neue Unftalt atabemische Grabe mit ftaatlicher Anerkennung an alle und jebe Schuler, wo immer fie ibre Borbilbung genoffen baben, moferne fie nur bie vorgeschriebene Staatsprufung besteben. Der Bann protestantischer und confessionsloser Erclusivität ift gebrochen. Zweitens handelt die neue Unftalt nach bem Grundfat: Payment by Result. Wer in ber Prufung bervorragt, wird honorirt. Außerdem hat bas Gefet eine Reihe von Fellowships gestiftet, welche reich botirt find und von ben Graminatoren betleibet werben. In die Babl ber letsteren wurden auch Ratholiten berufen, aber bei weitem nicht im Berhaltniß zur Bahl ber überwiegend fatholischen Bevolferung bes Lanbes. Gang im Gegentheil beging man ben unglaublichen Miggriff, einige Fellowships ben ohnehin icon reich botirten Profefforen ber annoch bestehenden confessions= lofen Collegien zuzuweisen. Ginen Augenblick fcmantte in Folge beffen ber irifche Epiftopat zwischen Annahme ober Bermerfung ber neuen Sochschule. Erft bie Intervention bes Carbinalprafetten ber Propaganda bielt bie Pralaten von weiteren Schritten ab. Am 8. November 1882 wurden burch ben Rangler Bergog von Abercorn und im Beifenn bes Bicetonigs Garl Spencer in Dublin bie Preise jum erften Male unter großer Feier vertheilt.1) In feiner Rebe wies ber Rangler barauf bin, bag Irland gu allen Zeiten bedeutende Manner auf allen Gebieten ber höheren Gultur bervorgebracht. Bis in bie jungfte Zeit in ben Sintergrund

<sup>1)</sup> Tablet 1882. II, 776-777.

gebrangt, sei nun auch ber irische Katholik auf ein Riveau mit seinen Mitburgern erhoben.

Conberbare Sprache! Irlands große Bergangenheit ift unauflöslich mit bem Ratholicismus verbunden, ber erft unter der Umwendung geradegu barbarifcher Mittel fant. Zebem Protestanten, jedem Englander, welcher ben eben ans Licht getretenen britten und vierten Band ber Ledn'ichen Geschichte Englands im 18. Jahrhundert (William Ed. Hartpole Lecky: History of England in 18. [Century. Voll. 3. 4. London 1882] mit Berftanbnig liest, muß Schamrothe bie Bangen bebeden. Richt wie Menschen, nein: unvernünftigen Thieren gleich haben Die Gadien gegen bie Relten gehaust, und gwar gerabe in ber Beriode bes philosophischen Jahrhunderts, welches fich ber Anertennung ber Menschenrechte und Bertreibung bes Aberglaubens rubmte. Sat fich unter unfern Mugen auch eine Banblung jum Beffern vollzogen, fo ift volle Paritat mifchen Ratholiten und Protestanten in Irland boch noch ein frommer Bunich. Die Ratholifen haben nunmehr end= lich Luft und Licht erhalten; mabrent aber bie Protestanten eine gange Reihe von Bilbungsanftalten, welche mit geraubtem tatholifdem Rirchengut ausgestattet find! und auf bie Universitatsprufungen vorbereiten, befigen, muffen bie Ratholiten Anftalten folder Urt aus eigenen Mitteln unterhalten. Unter ber neuen Ordnung ber Dinge hat die fatholische Universität in Dublin von ihrer vormaligen Bebeutung offenbar viel verloren. Die ju ihrer Suftentation angeordnete Collette ift zwar nunmehr von ben Bifchofen aufgegeben worben. Aber bie an ber toniglichen Universität angestellten und gut befoldeten Rellows tatholifder Confession halten fortwährend Borlefungen an jener Unftalt, welcher bie gu ben hoberen Prufungen vorbereitenben Collegien fich aggre= girt haben.

Wenn Jemand zu erfahren municht, wie es möglich ift, bem Glauben eines Boltes sustematische Rachstellungen zu bereiten, bem empfehlen wir die Lekture bes erzbischöflichen

Birtenbriefes vom Juni 1856.1) Richt weniger benn ein= undzwanzig verschiebene Betehrungegefellichaften befigen ihr Sauptquartier in Dublin. Katholische Geiftliche und Laien follen ber Wohlthaten bes Protestantismus theil= haftig werben. Wenn die Gefellichaften nicht nur armen und verkommenen, sondern fogar taubftummen Ratholiten ihre Fürforge zuwenden, 2) fo tann bas nur bagu bienen, unfere Berachtung vor folden Inftituten gu fteigern. Dit Recht weist ber Pralat auf die beklagenswerthe Thatfache bin, bag bie toloffalen Gummen, mit welchen biefe Bereine ihr unsittliches Sandwerk betreiben, in England gefammelt werben, jenem Lande, von welchem Canonifus Wordsworth in einer Predigt in ber Westminfterabtei am 20. August 1854 bemertte: "Kunf Millionen Bewohner Englands, beinabe ein Drittel ber gangen Bevolkerung, nehmen am fonntäglichen Gottesbienfte nicht Theil", von welchem James Ran behaup= tete: "Mit Rummer und Scham, aber mit ebensoviel Buver= ficht behaupte ich, bag unfere (englische) Landbevolkerung unwiffenber, tiefer gefunten und weniger zur Gelbithulfe fabig ift als bie Bauern irgend eines anbern Reiches." 3) Buerft muffen bie Englander felber wieder Chriften werben, bevor fie ben ausgehungerten tatholifchen Iren bie Gegnungen bes Protestantismus zuwenden. Dit ber eines Bafilius und Umbrofius würdigen Unerschrockenheit behandelt ber Erzbischof bas namliche Thema in feinem Schreiben an Borb St. Leonarbs vom 21. November 1857.4)

Eine wahre Brutstätte irisch-protestanischen Profelytensthums bilbeten bie hibernischen und andere Militärschulen, in benen Solbatenwaisenkinder ber katholischen Rirche zu Dupenden jährlich verloren gingen. Die Spöttereien, ja

<sup>1)</sup> Cullen I, 416.

<sup>2)</sup> Sieher gebort bie Claremont Deaf and Dumb Institution.

<sup>3)</sup> Cullen I, 420. 421.

<sup>4)</sup> Cullen 1, 477.

Mißhandlungen protestantischer Mitschüler erzeugen hier bie schredlichsten Wirkungen. So berichtet ber Erzbischof von einem Fall, in welchem nicht weniger als fünf Knaben auf einmal vom Glauben ihrer Bater absielen und zu verschiedenen protestantischen Denominationen übertraten')

Gin bochft intereffantes Thema behandelt ber Sirtenbrief vom 19. Februar 1858 : On the Church of India. Indem ber Ergbischof bie tiefen Bunben aufbedt, welche bem indifden Ratholicismus burch bie revolutionaren Bewegungen in ben funfgiger Jahren geschlagen worben, tommt er auch auf die Beftrebungen ber protestantifchen Diffionsgefellicaften gu fprechen. 3bre Babl ift Legion, ihre Refultate gleich Rull. Weit entfernt bavon, bem Protestantismus irgendwie Borfchub zu leiften, haben fowohl bie von umfaffenben Gelbmitteln getragenen Beftrebungen ber vormaligen oftinbifden Compagnie, wie bie modernen Staatsfchulen, nach bem Bemerken von Reverend Kenneby und Dr. Charles, amei protestantischen Autoritäten, "bas Beibenthum beforbert" und "ben eingeborenen Sindus ihre religiofe Ueberzeugung untergraben"2). Dem haben wir beigufugen, bag bas vom Ergbischof betlagte Uebel bis gum Jahre 1881 immer weitere Rreife gezogen bat, mabrend ber im Beifte Chrifti mit wenig Mitteln im Dienfte ber Bahrheit arbeitende tatholifche Rlerus nach bem ausführlichen Bericht eines in Oftindien anfäffigen Broteftanten nambafte Erfolge verzeichnen barfs). Gin recht eclatantes Beifpiel'von benebenfo undriftlichen wie unfruchtbaren Rugestanbniffen protestantischer Bralaten an bie oftinbifden Gingeborenen enthält bas vom Erzbifchof angezogene Gutachten bes protestantischen Erzbischofs Bhateln von Dublin, fowie ber Bifchofe Sinbs von Norwich und Colenjo von Ratal, welche befehrten Seiben bie Beibehaltung von mehreren

<sup>1)</sup> Cullen I. 583.

<sup>2)</sup> Cullen I. 544.

<sup>3)</sup> Tablet 1882. II. 244.

im Seibenthum geehelichten Frauen selbst nach Annahme bes Christenthums gestatten zu burfen glaubten. Ihnen stellt Erzbischof Cullen ben seligen Johannes von Britto S. J. entgegen, welcher eher sein Leben hingab, als einem bekehrten hindu ein solches Zugeständniß zu machen').

Bevor wir vom ersten Bande Abschied nehmen, sei noch ein vom damaligen Abvokaten, nachmals unter Gladstone zum Lordkanzler von Irland beförderten Thomas D'H ag an ausgearbeitetes juristisches Gutachten über den ersten Entwurf der 1851 dem Parlament vorliegenden Bill betreffs Führung bisch flich er Titel erwähnt, eine Bill, die allerdings Gesetz wurde, aber dann todtes Gesetz blieb, um nach zwanzig Jahren wieder von der Bildstäche des englissichen Statutenbuchs zu verschwinden<sup>2</sup>).

Gbenfo unbefriedigend wie ber Buftand bes irifchen Universitätswesens war und ift die Lage ber bortigen Elementariculen. In England ruhte bas Glementaricul= mefen bis 1870 ausschließlich auf religiofer Grundlage. Das Unterrichtsgeset vom Jahre 1870 hat biefes Fundament er= schüttert, aber die Glementarichulen ber einzelnen Religions= bekenntniffe bestehen fortwährend und erhalten, wenn fie ben Unforberungen bes Staates genügen, ftaatliche Unterftugung in Gelb3). Irland, beffen Bevolkerung überwiegend fatholifch ift, mußte zu Gunften einer Minoritat fich confession 8= Tofe Elementarichulen gefallen laffen. Es war am 31. Ottober 1831 als Mr. Stanlen, ber nachmalige Lorb Derby, jenen berühmten Brief fchrieb, in welchem bie Grund= guge bes für Frland bestimmten confessionslofen Glementar= unterrichtssoftems bargelegt murben. Das Gefet fiel benn auch religionslos aus, war allen Denominationen angepaßt

<sup>1)</sup> Cullen I. 553.

<sup>2)</sup> Cullen I. 122.

The Nineteenth Century. December 1882. Is the Education of 1870 a just Law? By His Eminence Cardinal Manning.

und verbei demmach den Gebrauch jedes religiösen Symbols (Ermifix) oder Formulars in den Schulen. Auch dem allbesten Auge lemchtet die Ungerechtigkeit, ja Sinnlosigkeit solcher Bestimmungen ein, da die protestantische Bevölkerung Frand's sich auf die nördlichen Grafschaften concentrirt, wahrend der Süben, der Westen, sowie das platte Land von Katholisen bewohnt werden. Auch hier muß sich die latholische Majorität nach der protestantischen Minorität richten.

Benn man ben Borten bes protestantifden Ergbifchofe Shately von Dublin Glauben ichenten barf, bann bezwedte bas confeffioneloje Elementarunt errichtsgefet nichts Geringeres, als bie armen tatbolifden Rinder bem Broteftantismus in die Arme gu merfen. In ber Pragis hat bie Cache inbeg einen gunftigeren Berlauf genommen. Dant ber Bachfamteit bes Griffepates, melder, wie bie verschiebenen Sirtenbriefe Enls lene nebit ben Baftoralidreiben bes Gefammtepiffopates auf ben Rational- und Provingialipnoben bezeugen, Die Glementarichulen wie einen Mugapfel bebutete, Dant bem Gifer bes Seelforgefferus baben bie Elementariculen thatfaclich einen fatholifden Charafter bewahrt. Freilich ift bie Lage nach wie vor prefar und tann bas Unterrichtsgefes in ber Sand rabitaler Minifter auch beute noch bem irifden Ratho. licismus unberechenbaren Schaben gufugen. Borberband ift jeboch eine folde Banbelung in ber Politit nicht gu befürchten, ba, abgefeben von ber entfetlichen Unficherheit in ben öffentlichen Buftanben, ber im Laufe bes Sommere 1882 veröffentlichte amtliche Bericht unwiberleglich bie in ber Braris in fteigenbem Dage fich vollziehenbe Scheibung ber Schulen in fatholifche und protestantifche befundet. Wabrend 1872 noch 58 pEt. ber Schulen gemischt maren, tragen beute nur noch 55 pEt. einen gemischten Charafter an fich. Weit anichaulicher ale Borte es vermochten, legt bie bem "Tablet" entlehnte untenftebenbe Tabelle ben Stand ber Berhaltniffe bar'). Die Aussagen des Cardinals über die irischen Elementarschulen vor einem Comité des Unterhauses legen für seine Kenntnisse und Seeleneiser das schönste Zeugnis ab. "Schon der englische Philosoph Stuart Will", bemerkte Eminenz Cullen zum Schluß, "findet es unerträglich, daß eine Regierung rechtlich oder thatsächlich eine vollständige Controle über die Bisdung eines Volkes besitzt. Sie besitzen und in der That aussiben ist Despotismus".

Alles was zum Wohl und Wehe bes irischen Bolfes in Beziehung steht, sindet in dieser vorzüglichen Sammlung seinen Wiederhall. Hierher gehören namentlich die geh eimen Gesellschaften, der Krebsschaden der grünen Insel, gegen welche der Hirtenbrief vom Monat Mai 1862 zu Felde zieht. Wie streng der Cardinal in dieser Beziehung versuhr, zeigt sein Bersahren gegen einen in Amerika verschiedenen Fenier, dessen Leiche nach Dublin gebracht wurde, wo aber jede kirchliche Feier auf Beseht des Erzbischofs unterbleiben mußte. Ein schönes Dokument von der Gelehrsamseit und dem Hirteneiser des irischen Epissopats bildet das berühmte Pastoralschreiben aller irischen Erzbischöfe und Bischöfe vom 14. Ottober 18743). Dasselbe richtet sich

|     |        |       |      | 200  |         |
|-----|--------|-------|------|------|---------|
|     | C-LE   | Tak   | 1000 | - 11 | 124.    |
| 211 | 10 G B | Let - | 1882 |      | 124.    |
| .,  | ~ 11.4 |       |      |      | Apr No. |

| Schulen | 6 hüler           |             |                 |           |  |
|---------|-------------------|-------------|-----------------|-----------|--|
|         | Lebrer            | Ratholifche | Brotestantifche | Total     |  |
| 2821    | bloß fath.        | 441,325     | Reine           | 441,325   |  |
| 2776    | bloß fath.        | 363,887     | 22,838          | 386,725   |  |
| 564     | blog protest.     | Reine       | 64,293          | 64,293    |  |
| 1304    | blog protest.     | 25,370      | 127,065         | 152,435   |  |
| 85      | fath. u. proteft. | 10,539      | 10,444          | 20,983    |  |
| 7550    |                   | 841,121     | 224,640         | 1'065,761 |  |

<sup>2)</sup> Cullen II. 799. It is not endurable that a Government should either in law or in fact, have a complete control over the education of the people. To possess such a control and actually to exert it, is to be despotic.

<sup>3)</sup> Cullen III. 587-615.

gegen die auf der Natursorscher-Bersammlung zu Belfast gehaltene Rebe des Prosessors Tyndall und enthält eine an die Geschichte der Philosophie sich anlehnende Widerlegung der im Lause der Jahrhunderte aufgetauchten Systeme des Pantheismus und des damit enge verwandten Materialismus. Der Hirtenbrief enthält eine Art Commentar zur Constitution des vatikanischen Concils über den Glauben.

Den Schluß ber breibandigen Cammlung von Reben und Schriften bes bochseligen Rirchenfürften bilbet eine am 2. Juli 1846 in ber Atabemie ber fatholifden Religion gu Rom in italienischer Sprache vorgetragene Abhandlung über bie Berbinbung ber irifden Rirche mit Rom. Sie enthalt eine Bertheibigung ber Prarogativen bes hl. Betrus und zeigt uns Irland in allen Jahrhunderten als treue Tochter Roms'). Referent glaubt nicht irre gu geben, wenn er in biefer Arbeit bes bamaligen Monfignor Paul Cullen ben erften Unftog jum großen Theiner'ichen Documentwert über Irland und Schottland erblickt. Theiner bat es bem nachherigen Erzbifchof Cullen gewibmet und babei ber wieberholten Berebungen gebacht, welche fie über ben bodwichtigen Gegenstand gepflogen2). Bunfcht bas nach uns auf ben Plan tretende Geichlecht bes zwanzigften Sabr= hunderte Aufschluß über ben Bufammenhang ber irifchen Rirche mit bem beiligen Stuhl in unserer Beit zu erhalten, bann fei es hiermit auf bie Moran'iche Sammlung ber vorauglichen Sirtenbriefe bes bochfeligen Carbinal = Ergbifchofs Baul Cullen verwiesen.

Röln.

Bellesheim.

Cullen III, 813. Cercava di difendere le prerogative della Cattedra di Pietro, mi era caro di poter vendicare alla mia patria il suo pregio più onorevole, d'esser cioè stata sempre figlia ubbidiente della Sede Apostolica.

Theiner, Vetera Monumenta Hibernorum et Scotorum historiam illustrantia. Romae 1864. Praefatio p. Ill.

## Beitlänfe.

handalellen ja meneren Berlautbarungen in der focials

uh Die footalen allitide Schnipeljagb. - "Bis hieher und nicht weiten." - Die Arbeiters, Sandwertes und Bauernfrage in ihren Unterfchieden.

wellichen Discussion mit Recht nicht zu beklagen. Sie können wie den Gegentheil eines Erfolgs über Erwarten rühmen. Aberdings mag ihr Bertrauen auf ein kräftiges Erwachen der Geschündligkeit innerhalb der gesellschaftlichen Kreise sich mehr oder weniger getäuscht sehen. Auf eigene Faust seinen wann zu beiten, hat sich dis jeht fast nur der Bauernstand fähig an eigen angefangen. Er allein hat auch dis jeht noch den anderweiten Kreisen dagegen herrscht Flauheit, Widerspruch und Verweitrung ohne Ende. Das zeigt sich von Versammtung zu Versammlung. Aber in der Theorie ist der kreisbritt enorm; man zählt bereits drei große Reiche, woman demant in berauszusinden, was sich darunter von Staats=wegen in's Veden übersahren ließe.

da, es ift fo weit gefommen, bag ber rechtglanbige Liberalismus fich über ben Abfall ganger Schaaren bisheriger Manbensgenoffen argern und fummern muß, bie fich nun gleichfalls auf sociale Reformen werfen, aus "Popularitätshascherei", wie die alte Kirche des liberalen Deconomismus ihnen vorwirft.¹) Damit ist endlich auch zugestanden, daß die Strömung gegen das Evangelium der "freien Concurrenz" allmählig unwiderstehliche Gewalt angenommen hat. Selbst liberalerseits kann man es also den Regierungen kaum mehr verargen, wenn sie vor dem wahren Stand der Dinge ihre Augen nicht länger verschlossen hielten. Merkwürdiger Beise haben aber gerade nur diesenigen Regierungen den Boden der socialen Resorm thatsächlich oder vordereitend betreten, welche nicht in der Lage sind, durch ihren Colonialbesitz sich über fremde Welttheile auszudehnen, und also auch nicht die Wöglichkeit haben, einerseits für den Ueberschuß ihrer Bevöllerungen Raum zu schaffen, andererseits ihrer Produktion zu einem entsprechenden Consumtionsgebiet zu verhelsen. Ein beachtenswerther Fingerzeig!

In Frankreich hat zwar ber Mann, ber bamals noch für bas Sprachrohr ber großen Ration gehalten murbe, von ben "neuen focialen Schichten" gefprochen, beren Intereffen mit benen ber übrigen Claffen verfobnt werben mußten. Aber es ift beim Maulwert geblieben; benn die Republit und ihre Trager haben feine Beit Allotria gu treiben, weil fie über Sals und Ropf beichäftigt find, ihre eigenen Schafchen in's Trodene gu bringen. Auch bie brei anberen Regierungen haben nicht biefelbe Stellung gur Socialpolitit eingenommen. Furft Bismard hat bie Initiative ergriffen; aber er ift forg= faltig barauf bebacht, weber ben Grogcapitalismus und bie Borfe zu beumruhigen, noch bem Princip ber freien Concurreng nabe ju treten. Defterreich bagegen ift biegmal um eine 3bee voraus, Cisleithanien nämlich; benn ber magyarifche Abvotaten - Staat tann nicht aus feiner fietalischen Saut fahren. In Bien aber verhandelt man über bie Ginführung

<sup>1)</sup> Bir beziehen uns hier auf bie öfterreichischen Artifel ber Mundener "Allg. Zeitung" vom 9. d. Mts., namentlich auf ben Leitartifel unter bem Titel: "Socialiftifdes Steeplechafe."

ber obligatorischen Junungen, und selbst hartgesottene Liberale laufen mit. In Italien endlich steht die Socialpolitik erst noch auf dem Papier eines ministeriellen Programms; sie wird dort mehr agrarische Gestalt, so wie in Irland, annehmen und vielleicht erst durch einen neuen Sklavenkrieg gegen die Latifundien Bester zum Ziele gelangen. Aber das entscheisdende Wort ist nun auch in Italien gesprochen: daß die Irele Concurrenz" nichts Anderes sei als der Calcul des Bortbeils der Besitzenden durch Ausbeutung der Nichtbesitzenden.

Alfo: ber Staat ift verpflichtet gum Schute ber Schwachen gegen bie Starten. 2018 bas "Centrum" am beutschen Reichs= tage im Jahre 1875 feine Antrage zu einer Revision ber Gewerbeordnung formulirte und durch ben Grafen Galen einreichen ließ, ba verlangten biefelben im Befentlichen eben bas, was jest bie liberalen Fraktionen im öfterreichischen Reichstage burch ihren neuesten Untrag behufs einer legis= lativen Reform auf focialpolitischem Gebiete als unumganglich forbern. Dieje Serren glaubten bamit eine populare Demonftration jum Beften ber Pariei zu machen; inbeffen mar ibnen bie Regierung nicht nur zuvorgekommen, fonbern auch aber fle weit hinausgegangen. Go fehr ift bie Socialreform test in bie Dobe gefommen; und es will an ber liberalen Gewerbsorbnung eigentlich fast Niemand mehr fculbig fenn, wahrend bamale, alfo erft bor acht Jahren, die Commiffion in Berlin ben Untrag Galen von ber Berathung ausschloß, well er gegen bas Princip ber Gewerbefreiheit verftoge.

Aber trot der Berbreiterung, welche von der socialpolisitiem Discussion im Laufe weniger Jahre gewonnen worden in sowint sie uns immer noch an einem Punkte stehen gestlieben zu sehn wie Herkules am Scheidewege. Und zwar mit Recht; denn wer an dieser Schwelle nicht mit klopsendem verzen den fuß zurückzieht, sondern sie, koste es was es wolle, kabn überschreitet, den begrüßt drüben das Lager der verladbemokratie. Man redet immer davon, wie es gemacht

werden könnte, daß der Ertrag der Produktion wieder nach gerechtem Ausmaße dem Arbeiter zu Gute komme; wie das Gesch von Angebot und Nachfrage derart corrigirt werden könnte, daß der Arbeiter wieder in's untheilbare Eigenthum hineinwachse und pro rata seiner Leistung an dem Ertrage sich betheilige!): aber man zieht den Fall nicht in Betracht, wo der Arbeiter keine Arbeit hat und keine bekommen kann.

Wohl bem, ber nicht in ber Lage ist, diesen traurigsten aller socialen Zustände vor seinen eigenen Augen sehen zu müssen. Wie weit aber das lebel gerade im deutschen Reich schon verdreitet ist, beweist die lawinenartig anwachsende Landplage des Bagantenthums. Man würde gewiß irren, wollte man nicht annehmen, daß ein großer Theil der Hundertztausende streunender Baganten gerne arbeiten würden, wenn ihnen Arbeit gedoten würde. Wenn nun dei zunehmender Berarmung der Bolksmassen die Consumtionssähigkeit sortsichreitend abnimmt, die Produktion somit reducirt werden muß; wenn die öffentlichen Arbeiten, welche seit einer Generation in so ungeheueren Dimensionen die neuen Berkehrssmittel geschaffen haben?), im natürlichen Lauf der Dinge sich vermindern und endlich aufhören müssen; wenn endlich auch die Privatindusstrie, gerade weil ihr die geplanten Socials

<sup>1)</sup> Bir beziehen uns mit biefen Borten auf einen Artifel ber "All g. Beitung" (vom 27. Sept. d. J.), beffen liberaler Berfaffer beifügt: bahin muffe es tommen, "ba nube auch fein Ball von ftarren Grunbfaben bes Civilrechts und ber wirthschaftlichen Trabition."

<sup>2)</sup> In Frankreich haben biese öffentlichen Arbeiten seit breißig Jahren als maskirte "Nationalwerkstätten" ihre politischen Dienste gethan. Derselbe Gebanke lag auch dem berühmten Projekt Frencinets zu Grunde, wornach binnen zwölf Jahren 6 Milliarden öffentlicher Gelber verbaut werden sollten. Jeht wo das Land vor einem Desicit und einer Finanzkrifis steht, und die Milliarden zum Berbauen nicht da sind, bemerkt ein Pariser Correspondent in der "Allg. Zeitung" (vom 25. Okt. d. 38.):

Doch würde die allgemeine Arbeiter Frage geradezu brennend werden, wenn man je Minister und eine Kammermajorität fände

reformen an den Geldbeutel gehen, sich allmählig mehr und mehr der bequemeren Thätigkeit mit der Couponscheere zuwenden wird: muß dann nicht die Frage vom Recht der Arbeit tief in den Schatten zurücktreten vor der Frage vom "Recht auf Arbeit?"

Berr Abgeordnete Binterer in feinem bereits ermabnten Schriftden') citirt eine in ber Schweiz gehaltene Rebe Lieb= tnechts über die focialen Borlagen und Plane bes Gurften Bismard : "Bunachft tam bas vom Reichstag verftummelte Unfallverficherungsgefet, welches ben 3med hat, im Dienfte verungludte Arbeiter ju unterftugen. Sicrauf folgte ein MItersverforgungsgefet mit Benfionen fur Invaliden. Barum follte er nicht noch einen Schritt weiter geben und fagen : Ber hungert und teine Arbeit findet, foll fich an ben Staat wenden?" Dann haben wir aber ben vollständigen Gocialismus." Das ift richtig. Aber eben beghalb hat ber Rangler fich bie Frage lieber nicht geftellt: mas foll benn nun mit ben Arbeitern gefcheben, welche feine Arbeit haben und feine bekommen konnen? Undererfeits war es wieder ber Grundfehler in feinem Argumente, bag er die Arbeiter verfidern will, aber biefe Frage fich nicht geftellt hat und nicht fellen tonnte, weil er fonft feine Rathlofigfeit nicht hatte verbeblen tonnen.

Geftreift hat er bie Frage allerbings, indem er davor warnte, bem industriellen Capital mit Zumuthungen zu kommen, welche ihm die Lust verleiben konnten, noch länger zu arbeiten.

welche ben Muth hatten, weniger ober langfamer zu bauen. Es ift ber Republit nicht gestattet, weniger ober langfamer ober ebenso wenig und langsam wie das Kaiserthum zu bauen." Der Mann bat ohne Zweisel Recht. Ift aber die Perspektive nicht eine erschredende, wenn man noch dazu beachtet, daß der Rahm von der Milch burch den Rothschlösimus abgeschöpft wird, die Ounderstausende von Arbeitern aber am Ende des Processes mit leeren und beschäftigungslosen handen basteben werden?

<sup>1) &</sup>quot;Der Gocialismus in ben letten brei 3abren" G. 10.

Darum verlangte er auch wiederholt und dringend den Beitrag aus Staatsmitteln für seine Anstalten zu Gunsten der Arbeiter, damit nicht die Abschreckung des Capitals von industriellen Unternehmungen noch mehr arbeitskräftiges, aber ars beitsloses Bolk schaffen würde. In seiner Rede vom 9. Jasnuar d. I. sprach er sich hierüber deutlich genug aus: "Wo ist die Grenzlinie, bis an welche man die Industrie belasten kann, ohne dem Arbeiter die Henne zu schlachten, die ihm die Gier legt? Wenn man an die Industrie Ansorderungen stellt zur Erfüllung staatlicher Zwecke — und ein staatlicher Zweck ist die Herstellung eines höheren Maßes von Zufriedenheit bei allen Angehörigen, die der Industrie an sich ziemlich gleichgültig sehn kann — so muß man sich die Grenze der Tragsähigkeit dieser Industrie doch sehr genau vergegens wärtigen."

Das lagt fich ohne Zweifel boren und beffer verfteben als bie Scheu und garte Schonung, welche in ben enticheis benben Rreifen bem ichmarogenben Großcapital bewiesen wird, obgleich basselbe nur wuchert und in feiner Beife arbeitet und producirt. Das induftrielle Capital arbeitet zwar, aber auch nur, um Bortheil baraus ju gieben. Benimmt man ihm ben Bortheil, fo lage allerbings die Befürchtung nabe, bag es fich von ber Arbeit gurudgoge und fich gleich= falls auf ben leiftungslofen Gelbwucher verlegte. Denn fo febr bas inbuftrielle Capital bie Nahrung und Urfache ber Arbeit ift, fo arbeitet es boch nicht um ber Berftellung neuer Bebrauchswerthe willen für bas Bolt, ober um bem arbeit= fuchenben Bolfe Berbienft ju geben. Es ift gar nichts Pla= tonifches an bemfelben, wie es bereinft in ben patriarchalifchen Reiten vielfach ber Fall war; fonbern bas moberne Inbuftrie-Capital arbeitet nur um bes eigenen Bortheils willen, und Tobald tein Gewinn mehr zu erreichen ift, bort bie Produktion auf und mit ihr ber Berbienft bes Arbeiters.

Ebenso wie Fürst Bismarck hat auch ber italienische Minister-Prafibent, ein alter Revolutionar, auf bieses Ber-

haltniß hingewiesen, indem er noch besonders betonte, baf ber treibenbe Bortheil aus bem Digverhaltniß zwischen bem Arbeitslohn und bem Berthe ber Probuttion entstehe. Die Nichtbesitzenben, bas große Beer bes Proletariats, fagte er, haben feine andere Begiehung ju ben herren bes Capitals und ber Arbeitsmittel als "burch ben Bortheil, welchen bie Befitenben aus ber Concurreng ber Richtbesitenben gieben, mabrent bie letteren fein Mittel befigen, um jene gur Er= theilung von Arbeit zu zwingen, wenn fie auf biefelbe vergichten fonnen." Den Richtbesitzenben ein folches Mittel von Staatswegen zu verschaffen, ertlart nun ber Minifter felbft für eine Unmöglichkeit; und wenn es auch beschafft werben fonnte, fo erübrigte immerhin noch bie Sauptfrage, mas aus benjenigen werben follte, welche arbeiten wollen, für bie aber bie Privatinduftrie feine Arbeit zu geben bat. Nichteinmal bie Berbrangung aller und jeber Privatinbuftrie burch bas Spftem ber Probuttiv-Uffociationen tonnte bie Gine wie bie anbere Frage vollständig lofen; benn auch folche Unftalten waren an bas Berhaltniß ber Produttion gur Confumtion gebunben.

Die socialpolitische Discussion beschäftigt sich nun mit Borschlägen, wie das Mißverhältniß zwischen dem Werthe der Arbeitsleistung oder des Lohnes und dem Ertrage der Produktion auszugleichen wäre. Freiherr von Fechendacht sindet es sehr bedenklich, daß Fürst Bismarck in gedachter Rede sein Erstaunen ausgedrückt habe über die schlimme Auf-nahme seiner Reformversuche von Seite der Arbeiterwelt. Er schließt daraus, daß es dem Reichskanzler an dem richtigen Berständniß dieser Arbeiterwelt immerhin noch sehle. Denn nicht um ein Almosen, um eine Pension handle es sich

<sup>1)</sup> Bir halten uns abermals an bie neueste Schrift bes Reichsfreis berrn von Fechenbach . Laubenbach : "Ein Beitrag gur Lohn: und Arbeiter-Frage." Berlin, Buttfammer 1882. C. befonbers S. 16-22.

bei dem Arbeiter, sondern um das ganze heutige Erwerdssosten. Die heutigen Lohnverhältnisse seinen falsch und ungerecht; also nicht durch Altersversorgung der Arbeiter lasse
sich die Frage lösen, sondern nur durch die Regelung, die
staatliche nämlich, der Lohnfrage. Bei der heutigen Entlohnung werde nicht das Arbeitsprodukt, sondern nur die Zeit
oder Kraft bezahlt, welche zur Herstellung des Produkts
nöthig sei; das müsse anders werden. Daher ging auch der
bei der Berliner Generalversammlung der Social Conservativen vom 1. Mai v. Is. eingebrachte Antrag des Freiherrn dahin: es sei zu erwirken, "daß diese nicht entschnte
Arbeit durch eine gesehlich geregelte procentuale Bertheilung
bes Rettogewinns dem Arbeiter rückvergütet werde."

Es besteht eine Art Berpflichtung, in ber socialpolitischen Discuffion bem Freiherrn fogufagen bas erfte Wort zu laffen. Denn er ichreibt nicht nur, fonbern er handelt auch, bringt ichwere Opfer und verliert, obwohl er die angenehmen Er= fahrungen leicht an ben Fingern wird bergablen tonnen, noch immer ben Muth nicht. Gein eben genannter Untrag wurbe gurudgezogen, offenbar weil bie Berfammlung bafur noch nicht reif erschien, wogegen fie einstimmig ben eventuellen Untrag auf "Errichtung eines Reichsarbeitsamtes" annahm. Denn bie bochft fcwierige Frage ju lofen, fagte ber Freiberr, fei ein einzelner Menich, und vollends ein Brivatmann, überhaupt nicht im Stande. Wenn aber eine folche Reichs= behorbe auf bas Wort bes Reichstanglers von ber Benne, Die bem Arbeiter die Gier lege, gurudtommen wollte, fo hat Serr von Jechenbach bie Untwort bereit: es mußten eben bie beutigen Gelbverhaltniffe, aus welchen bie gange fociale Frage entstanden fei, geandert und es mußte ein anderer Bang bei ber Bermogensbilbung erzwungen werben. Somit febrt bie Erörterung wieber auf ben Unfang gurud.

Unter anderm Namen laufen die vorgeschlagenen Lösungen alle auf das Gleiche hinaus. Der früher bereits erwähnte Unonhmus halt zwar die Feststellung des "natürlichen Lohnes" für eine Unmöglichkeit, aber er will bem Induftrialismus in anberer Beife um fo icharfer ju Leibe geben. Die fogenannte claffifche Nationaloconomie, fagt er, habe ben Unternehmer ale bas unverletliche Gubjett ber Boltswirthschaft bingestellt : "Freiheit, fo lange es ihm gut geht, Schut, wenn es ihm ichlecht geht; feine Intervention, wenn fich feine Tafchen füllen, Drückung ber Löhne, wenn fie anfangen fich zu leeren." Um ben Arbeiter bagegen ju ichuben, bag er bei ichlimmen Conjuntturen ohne weiters an bie Luft gefet werbe, will er bie Ginführung einer "Rrifenfteuer", welche bie Unternehmer gablen follen. Er will ferner, bag ber Staat Un= theil am Reingewinn ber Geschäfte befomme, und zwar nach 25 Jahren bis ju 50 Brocent. Er will überdieg procen= tuale Erbichafts:', Borjen= und Capitalrenten=Steuern. Go foll ber Staat in bie Lage gebracht werben, bie Roften bes Arbeiter-Berficherungswefens felbft ju übernehmen. Die Bis= mard'iche Frage nach ber Tragfabigfeit ber Induftrie befeitigt er mit ber Bemerkung : ein Unternehmer, welcher biefe Forberungen nicht zu erfüllen vermöge, folle überhaupt nicht in ben Brobuttions-Proceg eingreifen; es mare fogar ein Segen, wenn in Folge beffen unfichere Grundungen und wilbe Concurreng feltener wurden, und bafur ber mit großen Capitalien arbeitenbe Großbetrieb fich ausbehnte'). Gehr wohl; wenn aber bas Großcapital Strife macht und unter folden Bedingungen lieber nicht induftriell thatig fenn will, wie bann?

Unter einem anbern Namen kommen bie mehrgebachten Programm-Artikel ber Wiener "Monatschrift") gleichfalls auf bie Fechenbach'sche Ibee zuruck. Aus ber Pflicht bes Staats, für bas Gemeinwohl zu sorgen, wirb, unter Berufung auf

<sup>1) &</sup>quot;Die Parteien bes beutichen Reichstags und bie focialen Fragen ber Gegenwart." G. 33. 38. 41. 42. 56.

<sup>2) &</sup>quot;Staatssocialismus und sociales Königthum." Februar-Beft 1882. S. 57. 69 f. — Bgl. "Der gerechte Preis". Marg. Deft 1882. S. 113 f.

bie alteren Moraliften, gefolgert, bag es in bie Rechtsfphare ber burgerlichen Antorität gebore, ben gesammten öffentlichen Bertehr zu regeln, somit auch ben "gerechten Preis", nämlich ben bem Berth ber Gache entsprechenben, verorbnungemäßig feftgufegen. Inbem aber verlangt wird, bag bie öffentliche Bewalt ihre Pflicht wieber aufnehme, burch Reglements und Tarirung über ben gerechten Breis ju machen, wird bie Bebrudung bes Arbeitere burch bas eherne Lohngefet anberen Betrügereien im Raufe gleichgesett, und bie Westsehung bes gerechten Breifes" fur ben Berth ber Urbeitefraft ber gefetlichen Obforge überantwortet. Damit wird nun freilich, wenn auch inbirett, bem oconomischen Liberalismus jugegeben, baß Die menfcbliche Arbeitstraft eine Baare fei, nur foll fich ber Breis berfelben nicht nach bem liberalen Raturgefet von Un= gebot und Rachfrage regeln, fonbern autoritatio abgeschatt merben.

Allerbings ift bie Rlage ebenfo allgemein als begrunbet, bag im Sanbel und Bertehr mit ben unentbehrlichen Leben8= bedürfniffen, feitbem ber Staat ben Schut ber Confumenten aufgegeben hat, Die Gemiffenlofigfeit jebe Scham verloren bat. Der Simmel mag bie herrlichfte Ernbte fpenben, ber Swifdenbandel lagt bem confumirenden Publitum nichts und bem Producenten möglichft wenig bavon ju Gute fommen. Es ware eine ber willtommenften Reformen, wenn bie Wieber= einführung ber amtlichen Tarifirung ben Schanblichfeiten bes Zwifdenhandels ein Enbe machen murbe. Dugte barüber auch biefe begehrlichfte Geite ber Bewerbefreiheit gang geopfert werben, fo mare es um fo beffer. Aber anders als mit ber materiellen Waare fteht es boch mit ber menschlichen Arbeitetraft. Bene fann ber Spefulant, wenn er fie um ben "gerechten Breis" nicht geben will, gurudbehalten und verfaulen laffen; biefe aber muß angebracht werben, bagu amingt ben Inhaber ber Sunger.

"Gefetliche Sicherstellung ber Arbeitslohne", alfo ben gerechten Preis fur bie Arbeit, verlangte auch eine Betition,

welche aus ben Berliner Arbeiter : Rreifen an ben Reichstag gerichtet werben follte. Fürft Bismarcf hat aber in feiner Rebe vom 9. Januar alles fur eine Unmöglichkeit erflart, was über feine großen Berficherunge-Plane hinausgeht, unb felbft biefe, namentlich bie Altersverforgung 1), fteben einer= feits noch im weiten Felbe, und murben anbererfeits boch auch wieber ben Allerungludlichsten nichts helfen, welche arbeiten möchten, aber feine Arbeit betommen fonnen. Bon allen focialen Fragen ift die Arbeiter= Frage guerft, und viele Jahre hindurch allein und ausschließlich, auf ber Tagesorbnung geftanben; eine taum mehr überfehbare Literatur ift burch fie hervorgerufen worben; fie bat Barteien gebilbet, Regierungen und Parlamente ernftlich beschäftigt, und boch ftebt fie im tiefften Grunde immer noch unbeweglich auf bem alten Flede. Dan fann ber Meinung fenn: nachbem biefe Frage mit ber Dafennsweise ber mobernen Belt auf= getommen ift, werbe fie auch nur mit bem Gintreten einer abermaligen Belt = Revolution wieber völlig verschwinden; ber himmel miffe: wie?

Wesentlich verschieben verhalt es sich mit der Frage bes Hand werks insoserne, als es sich hier um eine sociale Schichte ober Classe von Leuten handelt, die eigentlich selbst Unternehmer sind und sich mit ihren Produkten unmittelbar an das Publikum wenden. Diese Frage ist erst später brennend geworden, obgleich der Handwerker-Stand nie aufgehört hat, gegen den Ruin seiner gesammten Organisation durch die gesehlichen Gewaltthaten des Liberalismus zu

<sup>1)</sup> Ein preußischer Regierungsrath hat in einer eigenen Broichure berechnet, daß für die Altereversorgung aller Arbeiter, abgesehen von ben Wochenbeiträgen ber Arbeiter und Arbeitgeber zu je 1 Pfenning, ein Reichsbeitrag von 35 Millionen jährlich und ungefähr 450 Millionen zur Fondsbildung für ben Anfang ersorberlich wären; bann würden alle Bersicherten vom 56. Lebenstadte an eine Pension von 108 M. jährlich im Maximum ersbalten können.

protestiren. Endlich konnte auch der Staat sich der Wahrnehmung nicht mehr verschließen, daß bei der gesteigerten Atomisirung des Gewerbestandes die Aufsaugung desselben durch die Großindustrie nur mehr eine Frage der Zeit wäre, und daß damit das Berschwinden des bürgerlichen Mittelstandes, des eigentlichen Charakteristikums der abendländischen Staatswesen, unwiderrussich besiegelt wäre. Gegenüber dem Handwerke hatte der Staat auch noch sesten Boden, auf dem er den Fuß einsehen konnte. Man kann streng genommen nicht von einem "Arbeiterstand" reden; aber der Gewerbestand ist aus den Zeiten seiner corporativen Organisation, wenn auch schlimm zugerichtet, auf uns gekommen und das Material zu einer neuen selbstständigen Organisation ist in ihm vorhanden.

Der Gewerbestand ift ber Bater ber Corporation ge= wefen, und die Corporations - 3bee ift ihm fogufagen auf ben Leib geschnitten. Es kann niemals eine unmittelbar im Staat ftebenbe Arbeiter = Corporation geben, bie Arbeiter mußten benn in ber Brobuttiv-Affociation felber Unternehmer werben; überall fonft find fie auf Bermittelung ber Groß= induftrie angewiesen, Die felbft ein Staat im Staate ift. Die Sandwerts : Corporation bagegen fteht unmittelbar im Staate, und ihr Zwed foll fenn, bag in ihr Capital unb Arbeitefraft vereint beifammen find, mahrend in ber Groß= induftrie bie beiben Elemente aller Produttion von einander getrennt liegen und fich antagonistisch gegenüber fteben. Will aber ber Staat bie Corporation bes Handwerts, und muß er fie um feiner felbft willen wollen, fo fragt es fich, mas er thun foll, um einerseits bas Sandwert gegen bie Bernichtungstenbeng ber Großinbuftrie zu vertheibigen und andererfeits ihm bie Lebensbedingungen gu verschaffen, ohne bie fich bie Corporation ausnehmen murbe wie ber Gifch außer Waffer.

Darüber herricht nun heftiger Streit unter unseren Socialpolitikern. Db namlich bas sociale Bereinswesen burch bie

Stagtogefeggebung mit 3mangspflicht ju regeln ober bent ungehemmten Ginfing ber Intereffen gu überlaffen fei, alfo obligaterifche oder freie Innung? fo wird bas Dilemma von einen Geile formulirt'). Bu diefer Formulirung möchten wir aber bier gleich bemerten, bag ber wefentliche Unterichied quifchen Arbeiter und Sandwerter bier als verwischt ericheinte man tann bie Frage fehr wohl verneinen, ob Arbeiter-Affociationen zwangeweife bom Staat einzuführen leien, biefelbe bagegen bezüglich ber Sandwerts-Corporation; and bem Grunde ihrer unmittelbaren Stellung im Staat, Selaben Sebenfalls ift man auch weber in Berlin noch in Bien auf ben Gebanten gefommen, ein allgemeines Statut Soule Derftellung eines focialen Bereinemefens auszuarbeiten : lendern man bat fich fpeciell auf die Sandwerts-Corporationen Schadnet, und zwar bat man in Breugen bie freie Innung. bes noch bagu ber Reichstag nichteinmal fo viel Recht beradunt bat, wie die Regierung ihr verleihen wollte, in Defter= wich ble obligatorische Innung gewählt.

nuch die Anhänger der freien Innung verwahren sich als wollten sie die helsende Einflußnahme des zurückweisen. Diese werde von ihnen vielmehr ausselle vorausgesetzt und der neuen ständischen Gliederung, werden wollen, der Keim der neuen ständischen Gliederung, werden wollen, also auch der Weg eines gesehlichen worden wollen, also auch der Weg eines gesehlichen undedingt ausgeschlossen seinen Diesen Standpunkt namentlich herr von hertling, Reserent über die diese Berlagen beim Reichstag, gegen das bekannte Werk alle diese Organisationen," sagt er mit hrn. Perin, massen aus der eigenen freien Initiative der Betheiligten bervorgeden, aus dem vollen und dauernden Berständniß der gemeinsbastlichen Interessen und Bedürsnisse. Der Staat

<sup>1) &</sup>quot;Chriftlich-fociale Blatter." 1882. Deft 12. C. 354.

joll die entstandenen und sich bildenden schüpen, er tann sie seint privilegiren, wenn und in wie weit sie die gemeine Wohlsahrt sordern; er darf niemals seine Wacht dazu mißbrauchen, auch die Widerstrebenden in das Profrustesbett einer theoretisch auszedachten Schablone hineinzuzwängen. Gine Privilegirung der Handwerker-Innung, das wiederholt der Berfasser, halte er nach bestimmten Richtungen hin für berechtigt; dieselbe dürse aber nie so weit gehen, daß dem Ginzelnen, der es vorzieht, sein Heil außerhald der Innung zu versuchen, dies unmöglich gemacht würde?). Freilich durste sich dagegen einwenden lassen, ob der Iwang nicht insoferne das Correlat der Privilegirung sei, als die Lust sich demselben zu entziehen regelmäßig die Absicht zum Grunde haben wird, die Privilegirung zu durchlöchern.

Immerbin aber fragt es fich por Allem, ob bas ablebnenbe Uribeil über bie obligatorifche Innung nicht anders ausfallen murbe, wenn bie Frage von ber Corporation bes Sandwerts in ihrer Befonderheit erfaßt, und nicht mit ber Arbeiter- und allen anberen focialen Fragen gufammengeworfen wurbe. Rebenfalls tonnte man bann nicht fagen, bag burch Ginfahrung obligatorifder Innungen ber Staat bereits omnipotent werbe, indem er bie autoritative Regelung ber Brobuttion und bie zwangsweise Organisation ber Gefellichaft übernehme, fich alfo felbft an die Stelle ber Gefellicaft feten wolle. Die Gewerbe-Corporation foll und muß eine Sache fur fich fenn. Go wenig wir es verfteben wurben, wenn man bas Sandwert wie bas Fabritvolt organifiren wollte, ebensowenig wurden wir es verfteben, wenn man bie landwirthichaftliche Frage burch bauerliche Zwangeinnungen gleich ben gewerblichen lofen wollte. Die Innung foll bann auch auf eigenen gugen laufen. Ob bie obligatorifche bieg ber= mag, muß bie Erfahrung lehren; bag bie fafultative nicht

<sup>1) &</sup>quot;Chrifilich-fociale Blatter." 1882. Geft 13. G. 403 f. Bgl. Beft 15. G. 450 f.

läuft und nichts Rechtes werben wird, barf man bereits als erwiesen annehmen.

Wir haben in biejem Buntte gange anbere Gorgen als bie Furcht vor ber gefellichaftlich übergreifenden Staate: macht; und unfere Gorge geht babin, ob es wohl felbft ber obligatorifchen Innung gelingen wirb, bem Strome Ginhalt au thun, welcher bas Sandwert in ben Großbetrieb bineinguschwemmen und alfo ben gewerblichen Mittelftand ganglich aufzulofen im Begriffe ift. Diefe Frage ift feit Jahren hin und her erwogen worben. Aber frappirt hat es uns boch, als wir in einem Organ, bas zu ber in Wien eingetretenen Benbung ju Gunften obligatorifcher Innungen fammt Befähigungenachweis ficher felbft febr viel beigetragen hat, ber Freubenbotichaft folgenden bintenben Boten auf bem Tuge nachgeschickt faben: "Aber auch bie obligatorische Innung genügt allein nicht, vielmehr erschwert fie bem Sandwert noch bie Concurreng mit bem capitaliftifchen Groß= betrieb. Um nur Gin Moment bervorzuheben; die Innungen übernehmen zugleich auch für ben Großbetrieb bie Musbilbung ber Arbeitsfrafte; aber mabrend nun ber Innungs= meifter nur gelernte, alfo theure Arbeitefrafte beichaftigen barf, refp. fann, nimmt ber Großbetrieb bas Gros feiner Arbeitefrafte von ber Straffe, jugendliche, weibliche, furg jeder Art und Unart. Das Sandwert binden und bem concurrirenden Großbetrieb freie Sand laffen, beißt ben Ruin bes Sandwerks noch beschlennigen"1).

Enblich steht die Agrar=Frage auch wieder auf einem andern Blatt. Man kann sogar Bedenken tragen, sie als sociale Frage im strengen Sinne des Wortes zu bezeichnen. Sie wurde das werden, und zwar im höchsten Grade, wenn der Bauernstand auf der schiefen Ebene, die bereits betreten ist, fortsahren wurde, in das nomadistrende

<sup>1)</sup> Mus ber Biener "Monateidrift" in ber "Angeburger Poftzeitung." 1882. "Social-politifche Beilage." Rr. 26.

Proletariat binabgufinten. Fur jest ift fie noch eine politifche Frage erften Ranges. Sier fann nirgende bas Bebenten auftauchen, bag ber Staat feine Competeng überfcreite und fich an die Stelle ber Gefellichaft fege, wenn er auf rabitale Sulfe finnt. Giner ftaatlichen Zwangsorganifation bedarf ber Bauernftand nicht; er wird fich icon felbft organifiren, febalb er fieht, bag es ber Dube werth ift. Obwohl ber Bauernstand bas fprobeste Material ber Gefellichaft barftellt, bat boch bas Beifpiel ber "weftfalifchen Bauern= bereine" bes Freiherrn von Schorlemer= MIft über Erwarten raich angezogen. In feiner anbern Claffe bat fich bas Gefühl ber Buborigfeit zu einem "Stanbe" tros Allem noch fo ftart erhalten, ale im beutschen Bauer. Er bebarf mur bes Schutes gegen eine Gefetgebung, welche ibn mit ber Raufmannselle gemeffen und als mobile Waare behandelt hat, und ber Entlaftung von ben Burben, bie ihm von biefer Gefetgebung und ber gefteigerten Unfpruchnahme fur ben Staat aufgelaben worben finb. Alles aber, mas ber Staat fur ben Bauernftanb thut, thut er fur bas Funbament feiner eigenen Erifteng. Es ift nicht zu viel gefagt: wenn alle anderen Stanbe eines Lanbes außer bem Bauernftanbe vernichtet maren, tonnten fie boch im Laufe ber Beit wieber aus bemielben bervorgeben; aber man tann feinen gejunden Bauernstand in einem Banbe wieber ichaffen, wenn er ein= mal vernichtet ift.

Die landwirthschaftliche Nothlage hat zuleht unter ben socialen Fragen ihr Haupt erhoben; und rasch ist sie die brennendste geworden in allen Ländern der alten Welt. Noch ist es nicht zwanzig Jahre her, daß man sich von dem gleißenden Schein landwirthschaftlicher Blüthe täuschen ließ. Als die Agrarier in Berlin auftauchten, lächelte man über die sonderbare Gesellschaft. Als das Wiener "Baterland" und die Bogelsang'schen Schriften der stummen Noth des Landmanns sich zum Organ hergaben, sprachen sie jahrelang zu tauben Ohren. Noch vor zwei Jahren wußte ein deutscher

Staatsmann, als er zum erstenmale von diesen Erörterungen erzählen hörte, sich vor Erstaunen nicht zu fassen, wie man auf die verrückte Idee einer Ablösung der bäuerlichen Hypostheten – Schulden durch den Staat verfallen tönne. Jet ist der Durchbruch bereits vollkommen. Man diskutirt nun die Ablösungsfrage in aller Ruhe; man projektirt ein Heimsstätten-Geset; Gesete über Regelung der bäuerlichen Erbverhältnisse stehen in Wien und Berlin auf der Tagesordnung. Auf dem Wege der Schutzölle hat man bereits zu belsen gesucht, freilich vergebens.

Inzwischen ist die banerliche Noth überall im Wachsen. In Desterreich-Ungarn verfallen jährlich 15 bis 20,000 Bauernstamilien der Gant. Im Jahre 1879 sind die Gläubiger mit mehr als 32 Millionen, im Jahre 1880 mit mehr als 47 Millionen fl. bei der Bergantung ländlicher Liegenschaften leer ausgegangen, schon seit 1874 ein reißender Zuwachs an Capital-Berlust. Bom beutschen Reich sind die genauen Zissern noch zu erwarten; aber die Berschuldung des Grundbesites wird hier auf 9 Milliarden Mark, in Frankreich auf 15 Milliarden Franks berechnet. Selbst in der Schweiz wird dem Bauernstand, wenn nicht radikale Hülfe eintrete, der Untergang prophezeit, obgleich es in diesem Lande keinen Milliarismus gibt, der in den übrigen continentalen Ländern die Landwirthschaft noch besonders schwer belastet.

Wenn auch staatlicher Seits Alles ausgeführt ware, was die Agrarier verlangen '), so hatte die Landwirthschaft auch dann noch einen sehr schweren Stand auf nicht absehbare Zeit wegen der überseeischen Concurrenz. Dem versberblichen Zwischenhandel Schranken zu setzen, läge in der Wöglichkeit; aber dem Welthandel, wie er sich auf den neuen Wertebrowegen über alle Länder bewegt, kann man die Thore utab verschließen, um so weniger wenn ein Land die Brod-

Dab bas "Deutiche Bauern : Brogramm" bes Freiheren von

frucht felber nicht mehr erzeugt, die gur Ernabrung feiner Ginwohner erforberlich ift. Bu biefen Lanbern gebort nun auch bas beutsche Reich mit Preugen 1). Die Gocialbemo= fratie fpetulirt icon lange auf bie wirthichaftliche Revolution, welche bie Folge bavon fenn muffe, wenn Rorbamerita fich bes europäischen Getreibehanbels bemachtigt haben wurbe, und fomit die Getreibepreife überall ju finten famen. zwischen war aber vor zwei Jahren auch ichon bie noch ge= fahrlichere Concurreng bes im transatlantischen Fleisch concentrirten Rorns eingetreten. Bon ben Folgen ergablt jebe Schranne im Lande, und bie Entwicklung ift noch lange nicht auf ihrem Sobepuntt angelangt. "Es bereitet fich," bemertte bamale ber Wiener Rationaloconom &. von Stein, "in aller Stille etwas vor, was einen bis jest gerabezu unermegbaren Ginflug auf Dinge und Berhaltniffe von Europa haben fann, welche wir als vitale Grundlagen unferes Lebens ju betrachten haben"?).

Niemand kann sich mehr bem Gewicht ber Thatsachen entziehen, und unter biesem Eindruck beschließen nun die Parlamente Eines nach dem andern die politischen Disscussionen möglichst in den Hintergrund zu drängen und sich dafür ernstlich mit den volkswirthschaftlichen Angelegenheiten zu befassen. Leider aber mussen sie "Friedens-Stats" für vier Willionen Soldaten bewilligen, unter deren gegenseitigem Schutze sie tagen!

<sup>1)</sup> Im Jahre 1859 führte Deutschland 4% Millionen Centner Baigen mehr aus als ein; 1878 aber überstieg bie Einfuhr bie Aussuhr bereits um 26% Millionen Centner. Der Biehstand war bei ber letten Zählung sogar geringer als vor 75 Jahren. S. Biener "Monatsschrift" bes Freiherrn von Bogel fang. 1882 Marg = Deft S. 163.

<sup>2)</sup> Biener "Baterlanb" vom 23. Mai 1880; vgl. über bie Barifer Rebe Liebfnecht's Augeb. "Allg. Zeitung" vom
10. Oft. 1880.

## Bur Raturwiffenichaft bes Mittelalters.

- 1. Compenbium ber Naturwiffenschaften an ber Schule ju Fulba im IX. Jahrhundert von Stefan Fellner, Benediftiner bes Stiftes Schotten in Bien, Brofessor. Berlin 1879.
  - 2. Albertus Magnus ale Botanifer. Bon bemfelben. Bien 1881.

Erstgenanntes Wert foll nach ber Abficht bes Berfaffers als ein compendiofes Lehrbuch aufgefaßt werben, welches ohne Beitverluft eine Ueberficht über bie wenn auch oft munderlichen Unschauungen bes Alterthums und Mittelaltere bis jum 9. Jahr= bunbert ermöglichen foll. Und inbem bie Bahl bes gu benuts= enben Autors auf Rhaban fiel, welcher ber Raturwiffenschaft ber Alten eine beutsche Heimat granbete, will er einen Att ber Bietat gegen ben Benebittinerorben erfüllen, beffen Bierbe Rha= ban war'). Freilich hat biefer feine Zeit nicht mit neuen Forsch= ungen überrafcht, aber er forgte für bie Berbreitung ber geiftigen Bilbung in ben weiteften Rreifen, inbem er in feinem großen Berte de universo 1. XXII Alles gesammelt und in gebrängter Form bargeftellt hat, was wiffenswerth erschien. Dan tann gleichfalls nicht behaupten, bag biefe Arbeit burchaus originell fei, fie beruht gumeift auf ber Realencyclopabie Ifibor's von Sevilla libri origin. seu ethymolog. XX. und de natura rerum. Ifibor hat wieberum alles Wiffenswerthe aus ben Berten ber Alten bem anhebenben Mittelalter überbracht.

Ist bas Compendium Fellner's auch nur eine geschickt zusammengestellte Uebersehung, resp. ein Auszug, so gewährt es
immerhin eine angenehme Lektüre, führt es uns doch an die noch
zarten und schwachen Burzeln, aus benen der mächtige Baum
der heutigen Naturwissenschaft emporsproßte. Bir belächeln
gewiß die mehr als naiven Naturanschauungen, die brolligen
Sach- und Namenerklärungen, doch auch die kommenden Jahrhunderte werden über die Wissenschaft der Gegenwart zu Gerichte
siehen und ihr Endurtheil über viele heutzutage sest geglaubten
Sähe der Naturlehre in die Worte zusammensassen: Sie haben
es nicht besser gewußt. Wir ersehen zugleich aus diesem Com-

<sup>1)</sup> Bgl. bie anerfennenben Borte in ben Philosophifchen Monatsheften v. Schaarschmidt. Bb. XVIII, heft 1 und 2 S. 112.

pendium, wie zu keiner Zeit in ber Kirche bie Brofanwissenichaften bei Seite gesetht wurden, indem Rhaban selbst die allgemeine Bildung, das Profanwissen als eine nothwendige Borftuse zum Studium der Theologie vorausseht. Die von Fellner beigefügten zahlreichen Anmerkungen und Erläuterungen sehen den Leser in den Stand, Alterthum und Neuzeit mit einander

gu vergleichen.

"Albertus Magnus ale Botaniter" behandelt ein in ben letten Jahren viel bearbeitetes Thema, welches jeboch in ber Befdichte ber Biffenichaften bie extremften Darftellungen erfuhr. Manche beurtheilten, wie Fellner G. 84 ausführt, biefen großen Deutschen falich, weil fie mehrere unechte Gdriften aberglaubifden und abgeschmadten Inhaltes ihm gufdrieben und barnach ben vermeintlichen Berfaffer in feinem wiffenschaftlichen Berth abichatten. Anbere behandelten ibn von oben berunter und fuchten ibn tubl und vornehm abzuthun. Go nennt Julius Sache in feiner "Geschichte ber Botanit vom 16. Jahrhunbert bis 1860" bie Schriften bes Albertus ebenjo "weitschweifig als gebantenarm", ale ob er nicht gewußt hatte, bag eine Ge= ididte ber Biffenicaften bor Allem ben relativen Berth ber einzelnen Entwicklungeftabien gu betonen bat. Da= gegen fcreibt E. Deber, ber bie mittelalterliche botanifche Li= terafur volltommen und quellenmäßig beherrichte: "Albert's generelle Botanit ift bie erfte ihrer Art. Bas Albert vorfand, bie zwei Bucher bes Ritolaus, ftorte ihn mehr in feinem eigenen ftreng fpftematifchen Gange, ale es ibn forberte, und nach ibm verftrichen Jahrhunderte, bevor ein zweites, bem feinigen auch nur entfernt vergleichbares Wert ericbien. Und noch bagu, bie Rebler feines Bertes verschulbet fein Zeitalter, Die Borguge beffelben geboren ibm allein an".

Fellner bekundet eine gründliche Kenntniß der Naturwissensichaften alter und neuer Zeit, ist vertraut mit den einschlägigen Arbeiten des Aristoteles und seines großen Schülers Theophraft. Durch Besprechung der Berke des Plinius, Nikolaus Damascenus, des Isidor von Sevilla und Rhabanus Maurus sindet er die erste Brüde zu Albertus Magnus; die zweite geistige Berbindung zwischen Aristoteles und dem beutschen Forscher stellt sich ihm dar in den Arabern, den Trägern und Bermittlern der Bissenschaft zwischen Orient und Abendland. Bon diesem Standpunkt aus zergliedert er die Botanik Alberts nach ihrer organographischen und physiologischen Seite, scheidet mit seinem Blick das Unhaltbare von dem Haltbaren und Dauerhaften und bemerkt zum Schluß S. 90: "Die Geschichte der Bissenschaften muß den Albertus Magnus, diese sumpathische Lichtsaestalt, bochbalten als ersten Lehrer seiner Zeit auf dem Geschaftelt, bochbalten als ersten Lehrer seiner Zeit auf dem Geschaften

biete profaner Wissenschaft und als selbständigen Beobachter auf naturwissenschaftlichem Gebiete. Ob nun der eine das Maß des Lobes überschreitet, indem er den Worten Albert's spätere Erkenntniß unterlegt, oder ein anderer Albert's Anschauungen mit Recht tiefer sett, darüber wird, wie in allen derartigen Fällen, schwer zu entscheiden seyn."

## VII.

## Reifeliteratur.

Es ist eine unbestreitbare Thatsache, daß die katholische Publicistif in den letten Jahren einen ganz bedeutenden Aufsschwung genommen hat. Dieser Fortschritt, der in Anbetracht der herrschenden schwierigen Berhältnisse hoch zu schähen ist, beschränkt sich nicht nur auf die Tagespresse, sondern auf das Gesammtgebiet der Literatur. Alle Felder derselben, mögen sie der strengen Bissenschaft oder der religiösen Belehrung oder der Unterhaltung dienen, werden lebhaft und vielsach, sowohl mit geistigem als auch materiellem Erfolge, gepflegt. Unter den verschiedenen literarischen Unternehmungen, welche in den letten Jahren die Ausmerksamkeit und das Interesse des Publikums erregten, steht Gines hinsichtlich seines eigenartigen Charakters und seiner Originalität in vorderster Reihe. Es ist die von der Leo Wörl'schen Buchhandlung in Würzdurg unternommene Herausgabe einer katholischen Reiseliteratur.

Schon seit Jahren ertonen Klagen über schlechte Zeiten, Mangel an Gelb. Die Gehälter, bas Einkommen soll kaum ausreichen, um ben Lebensunterhalt zu beden, geschweige benn bem bas Jahr hindurch abgeplagten Geistlichen, Lehrer, sonstigen Beamten, überhaupt jedem der Erholung bedürftigen Menschen das "nöthige kleine Gelb" zu einer sehr wünschenswerthen Ersholungsreise zu bieten. Tropdem taucht ein Unternehmen auf, das geradezu auf diesen etwaigen, in vielen Fällen höchst fraglichen Ueberschuß in der Börse spekulirt. Bedenkt man ferner, daß das Gebiet der Reiseliteratur nicht nur nicht spärlich, sondern

vielmehr reich besetht ist, daß ber weltbeherrschende Babeter, ber scharf mit diesem concurrirende Maber höchst gefährliche Rivalen sind, daß Gsell-Fels, Waltenberger, Trautwein, Amthor, Schnars n. a. gleichfalls schon fest im Sattel siten, daß endlich noch ein ganz großer Troß von mehr ober weniger ausgebehnten Spezialführern eristirt, bann muß man ein Unternehmen wie das Wörl'sche zum mindesten fühn nennen, wenn nicht gar tollsihn. Auch muß hierbei noch wesentlich in Betracht gezogen werden, daß katholische Unternehmungen nicht nur mit gestissener Zgnorirung von akatholischer Seite, wenn nicht gar mit Herabsehung und Berkleinerung oft behandelt werden, sondern daß es selbst eine nur zu große Anzahl von Katholisten gibt, die es für bequemer erachten, sedes andere Reisebuch zu führen, als eines das den Stempel des Katholicismus auf der Stirne trägt.

Und bennoch ift gerabe bas tatholifche Moment für ben Berleger maggebent, anspornent, entscheibend gemefen. 218 im September 1877 bie Beneral=Berfammlung ber Ratholiten Deutschlands in Burgburg tagte, ba fprach biefelbe ben Bunfc aus, es möchten von tatholifder Geite Reifebanbbucher verfaßt werben, welche bie Borguge ber vorhandenen atatholischen in fich fologen , babei aber auch gebührenbe Rudficht auf alles bas nabmen, was ben tatholifden Touriften intereffire, alfo mit ein= fachen Borten : ein gutes, guverläffiges Reifehanbbud auf tatholifder Grundlage. Leo Borl, einer ber jungften aber auch einer ber rührigften tatholifden Budhanbler Deutschlanbe, bat ben Gebanten aufgefaßt und ibn gur That werben laffen. Gine tatholifche Reifeliteratur à la Babeter, Meper ac.! Ueber einen folden Blan hatten vor 10 Jahren bie Ginen noch gelacht, bie Anberen hoffnungslos die Achfel gezudt und bennoch ift er beute icon eine Thatfache, erfreulich burch bie Opferfreudigkeit und Rubnbeit, welche por ben naturgemäß fich entgegenftellenben Schwierigfeiten nicht gurudichredte, und imponirend burch bas Rafche, Reichhaltige und Bielfeitige, womit bas Unternehmen nach taum funf Jahren bafteht - find boch bis beute icon mehr ale vierzig verfchiebene Banbe erfchienen. In Birflichfeit, man barf fagen, bas ift eine literarifche That.

Die gesammte Borl'iche Reiseliteratur zerfallt in zwei Theile: 1) Reisebibliothet, 2) Reisehanbucher. Die Reifebibliothet') ift eine Art touriftifder Reifebilber = Literatur; fie umfaßt folche Berte, welche mehr unterhaltenber Ratur, bem Reifenben nicht ale Begweifer bienen follen, fonbern in ergablenber Form Reisebeichreibungen, Schilberungen von Land und Leuten, Sitten und Gebrauchen, fubjettive Gindrude und Auffaffungen wiedergeben, turg Unterhaltung bieten follen. Gie bilben gemiffer= magen bas Gleifch ju bem Berippe ber Reifeführer, bie ihrer Ratur gemäß fich hauptfachlich mit ftatiftifchem Material, mit burch ben Raum beschränften furgen Rotigen über Geschichte, Runft, Gitten u. f. w. begnugen muffen. Gie bienen nicht fo febr jur Drientirung an Drt und Stelle, ale vielmehr jum allgemeinen Stubium in leichter, anregenber Form einzelner Stabte, Provingen und Lanber; fie frifden bie Erinnerungen an ben Benug bes Befebenen auf, vertiefen ibn, regen gu neuen Reifen an ober ichilbern und endlich Land und Leute, gu benen zu reifen nicht Jebem vergonnt ift, bie aber boch ihrer Bichtigfeit in politifcher, commercieller, biftorifcher ober natur= wiffenschaftlicher Beziehung halber allgemeines Intereffe haben. Co enthalt diefe Abtheilung z. B. "Bharaonenland" v. 3. Fahrn= gruber, "Schwäbische Bilber" v. Dr. Sofele, "Schweizer Alpen" (Berfaffer anonym), "Borarlberg" v. L. Sohl, "Rund um ben Bobenfee" v. Dr. Bingeler, "Merito" v. Theod. Rablig, "Nord-Amerita und Canada" v. Prof. Dr. Bichotte, "Gud-Amerita" b. Graf b'Urfel u. a. m.

Die Natur ber Reiseführer braucht nicht weiter besinirt zu werben. Dieselben beruhen auf bem gleichen Spstem
wie ber mustergültige Bäbeker, bem sie sich auch in Form, Ginband und Anlage am meisten nähern. Nach einer Seite jedoch
sind die Börl'schen Reiseführer burchaus eigenartig, bas ist bie
religiöse. Das Interesse bes katholischen Touristen ist vor allem
in's Auge gesaßt und bieses Spstem mit Consequenz burchgeführt. Schon bei ben Gasthöfen und Restaurationen sinden
wir nicht eine Scheidung nach Consessionen, eine Einrichtung,
die ganz entschieden zu verwersen ware, sondern es wird uns

<sup>1)</sup> Der name ift nach meiner Meinung ju allgemein, gehören boch auch bie Reisehandbucher, Reiseführer in bie Rubrit Reisebibliothet.

gesagt: in diesem Gasthause, Restaurant zc. verkehrt der katholische Klerus, womit implicite ja auch gesagt, daß das betressende Haus für den katholischen Touristen geeignet ist. Ueberhaupt ist mir auf meinen vielfachen Reisen in den Rheinlanden, Süddeutschland, Oesterreich und Italien in höchst angenehmer Beise die große Sorgsalt aufgefallen, mit der Wörl gerade die sehr wichtige Berpstegungsfrage behandelt. Ieder, der einen Blid auf diese Rubrit wirft, wird sich davon sogleich überzeugen. Es ist für Jeden gesorgt, sowohl für den, der in der Lage ist durch seinen Diener die Geldgeschäfte besorgen zu lassen, als auch für den bescheidenen Touristen, der nicht den "oberen Zehntausend" angehört und mit seinem Reiseetat vorsichtig umgeben muß.

Werner finden wir bann Rotigen über tatholifche Befellicaften und Bereine, Zeitangaben bee tatholifden Gottesbienftes, Ginrichtungen bie unter Umftanben bochft angenehm finb. Falle wie fie icon baufig vorgetommen, bag Ratholiten auf ihre Frage nach tatholischem Gottesbienft in altfatholische Tempel gewiesen wurben, wie es List noch in biefem Commer in Burich paffirte1), werben baburch unmöglich gemacht. Die Rudfichtnahme auf tatholifches Gefühl und Anschauung geht in biefer Beife fort, ohne bag, und barauf lege ich besonberen Rachbrud, anbere Mittheilungen ju furg tamen. Die Rirchen und Rlofter, ibre Geschichte, ibre architettonifden Berhaltniffe n. f. w. werben fpeciell angeführt und bie Art und Beife wie es gefdieht, ift fo trefflich, bag auch von atatholifder Geite bierfiber anertennend gesprochen wirb. Go fagt bie "Guropa" in Dr. 26 in einem intereffanten Auffat über Touriftifche Literatur: "Bei Worl finden fich eingebenbe Mittheilungen über Rlofter und allerlei firchliche Merkwürdigfeiten, welche nicht felten culturgefdichtliches Intereffe bieten. Borl's Gubrer für Rom und Bien find ben Besuchern biefer Beltftabte taum entbebrlich und wegen gewiffer Rapitel wie g. B. bas Leben in Bien u. a. besonders werthvoll." 3ch registrire biefes Urtheil,

<sup>1)</sup> Es mare dieß nicht geschehen, wenn ber große Componift Bort's "Schweiz" gehabt hatte. In biefer hatte er G. 75 bas Röthige gesunden.

weil es nicht nur für bas genannte Unternehmen ehrenb, sonbern weil es eine Bekräftigung bessen ift, was bie oben erwähnte General Bersammlung ber Katholiken betonte, bag eben bieses in ben bisherigen Reiseführern mangelte und hier Abhilfe gesschehen sollte.

Es ift nicht möglich an biefer Stelle eine Revue ber eingelnen Berte gu veranstalten, bafur ift ibre Bahl eine gu große, bas Material zu umfangreich, ju reichhaltig. 3ch fann mich nur barauf beschränten, bas Unternehmen in feiner nicht gu unterschätenben Bebeutung allgemein ju ffiggiren, und bier mochte ich vor allem mit Rachbrud bervorheben: Die im Laufe ber fünf Jahre erfchienenen Reisewerte und gang besonbere bie Reifeführer zeigen einen unleugbaren ftetigen Fortidritt. Das ift eine Thatfache, bie Jebem, ber die bis jest erschienenen Berte mit einander vergleicht, fofort auffallen muß'). 3ch fdreibe es biefer Thatfache gu, bag nunmehr auch felbft bie atatholifche Breffe von bem Burgburger Unternehmen Rotig nimmt, und foviel ich es verfolgen tonnte, thut fie bieg mit fichtlicher Achtung und Anerkennung. Infofern mochte ich benn auch bie oben gemachte Bemerkung bezüglich bes Berhaltens biefer Breffe gegenüber tatholifd-literarifden Erzeugniffen mobi= ficiren. Das Urtheil ber "Europa" habe ich fcon vorber angeführt. Drei andere, wohl erwähnenswerthe Quellen find bie "Allgemeine Zeitung", "Ueber Land und Deer" und bas "Lite= rarifche Centralblatt" von Barnde. Diefe brei Blatter haben bas Worl'iche Unternehmen theils im Allgemeinen, theils im Speciellen mehrfach befprochen und in burchaus anertennenber Beife. Das erftgenannte Blatt fagt (Dr. 237, 1882), nach= bem es Babefer und Meger ermahnt: "Go vortrefflich nun biefe Reifefabrer find, fo tonnten fie boch nicht ben Beburfniffen wieler Reifenben genugen, weil fie die driftliche Runft nur mehr bom afibetifden Standpuntt wurdigten, bagegen bie driftlich

<sup>1)</sup> Mis ich biefen Auffah jertig hatte, erschien in Rr. 270 ber Rollnischen Bollszeitung 3. Blatt eine Besprechung der "Deutschen Alben" aus sachfundiger Feber. Diefelbe spricht fich ebenfalls in febr anerkennender Beise über ben bedeutenden Fortichritt aus, ben bas Unternehmen gemacht hat.

eulturelle Seite meift außer Acht ließen. Diesem Bedürfniß entspricht bas Worl'iche Unternehmen." . "Dabei", so fahrt ber Recensent fort, "vereinigen bieselben in fich aber auch Alles, was bie übrigen Reisebucher bieten." Dieses Urtheil wird bann naher begründet.

Es mare unnaturlich gewesen, wenn bie tatholifche Breffe bem Unternehmen gegenüber nicht Stellung genommen batte. Sie bat es, und foweit mir befannt ift, nicht nur in reichem Dage gethan, fonbern auch in burdweg lobenber Beife. Gine zuweilen eingehendere, mehr fritifche Bebanblung mochte ich jeboch empfehlen. Man foll fich wohl bavor buten, fofort alles gu loben , mas unter fatholifder Flagge fegelt. Gingebenbe Rritifen, bie auch bie Schwächen nicht verhehlen, find mehr werth, als in allgemeinen Phrafen gehaltene Recenfionen, bie nur gu baufig über bie Borrebe eines Bertes nicht heraustommen. Muf bas Borl'iche Unternehmen foll biefe Bemertung nicht bin= gielen; benn baffelbe bat gemiffermagen bie Feuerprobe beftanben. Benn ein berartiges Unternehmen fich in ber Beife Babn bricht, wie es bier ber Fall, bann muß es einen bebeutenben inneren Berth haben, es muß ein gutes Schiff und eine vorzugliche Leitung fenn, bie eine fo gefährliche Branbung befiegen. Denn Rlippen und Sandbante gab es genug ju befiegen, bier biegen fie: Concurreng, Richtachtung, Gleichgültigfeit, toloffale technifche Schwierigfeiten und enorme Roften.

Gegen die Concurrenz gibt es nur ein Mittel, das ift: "Bessers leisten." Das sagt sich ungemein rasch, aber führt sich gar schwer aus, und boch ist es Wörl gelungen. Bor mir liegt u. A. das lette Wert "Deutsche Alpen" und in Bezug auf dasselbe möchte ich nur das Einzige sagen: hier ist der Kampf mit der Concurrenz schon zum Siege gelangt. Ich glaube, daß es am besten ist, wenn ich zur Charakteristik dieses jüngsten Produktes eine Recension aus "Ueber Land und Meer" ansühre. Dieselbe sagt: "Gerade noch zur rechten Zeit kommt ein Reisesührer "Deutsche Alpen" (Wörl, Würzburg und Wien), der so eigenthümlich ist, daß er eine besondere Erwähnung verwient. Das Buch sührt uns hin durch Süddahern, die österzreichischen Alpen, Tyrol u. s. w. und ist vor allem für Kathoslifen bestimmt. Auf Kirchen, Messen, Gasthäuser für Kleriker

ift bier besonders Rudficht genommen. Wir glauben aber auch, bag Richtkatholiken zu biesem Reiseführer greifen werben; benn er ift gewissenhaft, sorgfältig, ehrlich burchgeführt und reichshaltig an Karten, Stadtplanen, Banoramen. Druck und Aussstattung sind allen übrigen beliebten Werken ber Art ebenburtig"1).

Dieses Urtheil unterschreibe ich mit bestem Gewissen, und ich kenne bas betreffende Wert ziemlich genau. Nur eine Bemerstung möchte ich mir mit Bezug auf die "Reiseführer" im Allgemeinen hier als Bunsch erlauben: 1) Da wo es am Platz ist nicht nur die speziell katholischen Bereine zu erwähnen, sondern auch andere Gesellschaftslokale und Bereine anzusühren, zu denen der Reisende Zutritt haben kann, insosern sie nicht ausgesprochen kirchenfeindlich sind. 2) Neben historischen aber schon gestorbenen Bersönlichkeiten auch hervorragende Lebende nicht zu vergessen, sondern derselben an Ort und Stelle Erwähnung zu thun, wie d. B. Bischöse, Künstler, Gelehrte u. s. w. 3) Bielleicht noch etwas mehr Sorgfalt auf die richtige Schreibweise der Ramen zu verwenden, wiewohl hier Differirungen nicht zu vermeiden sind, weil die Romenklatur der Alpenwelt noch lange nicht sessessen

Richtachtung, Gleichgültigkeit: biese beiben gefährlichen Feinde so manches achtungswerthen Strebens, welche unter Umständen schälicher wirken können als offene Angriffe, könnte dem Burzburger Unternehmen von zwei Seiten broben, von akatholischer und von katholischer. Ich glaube kaum, daß der Berleger, als er den Plan zu seiner Reiseliteratur faßte, auf akatholische Rundschaft rechnete; dafür sind die gegenwärtigen Beitverhältnisse leider weniger wie je angethan. Und boch ist auch hier schon Bresche gelegt. Ich habe oben mehrere Urtheile protestantischer Beitschriften über Wörl's "Reisesührer" angeführt. Aber auch die "Reisesbliothet" hat sich Anerkennung zu vers

<sup>1)</sup> Die icon oben angeführte Recension ber Rolnischen Bollszeitung fagt: ".. Roch weit gunfliger können wir uns über ben Tert aussprechen. Reserent hat einen großen Theil ber beutschen Alpenländer burchwanbert und tann viele Capitel bes Buches fast von Zeile zu Zeile controlliren, hat aber fast nirgendwo Anlaß zu erheblichen Ausstellungen entbedt."

schaffen gewußt. Go brachte, um nut zwei Beispiele anzusühren, im vorigen Jahre "Ueber Land und Meer" eine sehr beifällige Retig über bas zweibandige Wert "Spanien und Gubfrantreich" von Ischotte, und turzlich las ich im "Literarischen Gentralblatt" eine eingehende und durchaus anerkennende Besprechung des leht erschienenen Wertes dieser Abtheilung "Sudamerita")." "Und in der That birgt das Buchlein auf seinen 313 Seiten fleinen Formats einen reichen Inhalt und gewährt zugleich, bei einer fliegenden, gewandt in's Deutsche übertragenen Schreibweise eine spannende, angenehme Lefture." Es folgt

bann eine Stiggirung bes Inhaltes.

Benn nun aber auf folde Beife Richtachtung ober gar principielles Berichmeigen von atatholifcher Geite gutentheils überwunden icheint, bann mare es mabrlich gu bedauern, wenn bas Borl'iche Unternehmen auch noch gegen Gleichgültigfeit ber Glaubend= und Befinnungegenoffen gu tampfen batte. Bolter= und Lanberbeidreibungen find nichts Reues und bie Letture berfelben ift weit instruttiver und ersprieglicher als bas Bers folingen von Romanen. Wie wichtig ift es nun aber Reifes befdreibungen gu haben, die man auch ber beranwachsenben Jugend ohne Gefahr in die Sand geben tann! Bas tatholifche Blatter, wie fber Lit. Sandweifer, Die Lit. Runbichau, Sift. pol. Blatter, Stimmen aus Maria-Laad, lobend befprechen und mas fich babei auch ber Unerfennung anbereglaubiger Rrititer erfreut, nun, bas follte boch bei Ratholiten, beren Unichauungen bauptfachlich berüdfichtigt finb, nicht auf Gleichgültigfeit ftogen. Darf bie Berlagshandlung bas erwarten, - und ich meine, es mare fein unbilliges Berlangen - bann übernimmt fie aber auch eine ernfte, große, unabweisbare Berpflichtung. 3br Rame muß unbebingt Burgichaft leiften, bag in ben betreffenben Berten neben gebiegenem geiftigem Inhalt auch nichts enthalten ift, was bas tatholifche, bas fittliche und felbft bas afthetifche Bes fühl unangenehm berührt ober gar beleibigt. Unfere Beit ift recht ichreibselig. "Wenn Jemand eine Reife thut, fo fann er mas ergablen", aber beghalb body noch nicht fchreibe n. Bie nun erwiesener Dagen bie Reifeführer ber Borl'ichen Reife= literatur ftetig fich vervolltommnen, fo muß auch bie Reife-bibliothet vorwarte ftreben. Richt bie Bahl ber Berte, fonbern Die Gediegenheit berfelben wird bas Unternehmen forbern. Gine unerbittliche Rebattion muß ba ju Gericht figen, Die fich burch nichts bestechen lagt, weber burch bie gludliche Babl bes Stoffes,

<sup>1)</sup> Aufenthalt und Reifen in Brafilien, La Plata, Chile, Bolivia und Bern von Graf b'Urfel. Aus bem Frangofischen in's Deutsche übertragen von Dr. R. Th. Bingeler.

ift hier besondere Rudficht genommen. Bir gie Ben Ramen baß Richtfatholiten zu biefem Reifeführer and ann meines er ift gewiffenhaft, forgfältig, ehrlich bure haltig an Karten, Stadtplanen, Panergen 55 ober in

Dieses Urtheil unterschreibe ich m bemens sowohl ich kenne bas betreffende Wert ziemlb arraden geraden grant fung möchte ich mir mit Bezug all was noch mehr meinen hier als Bunfch erlauben Gine rheinische nicht nur bie fpeziell tatholifibe Som" und "Rheinauch anbere Gefellichaftelotal ber Reifende Butritt haben au oft erneuert Berfonlichfeiten auch ber bewifden eingebeten sondern berfelben an grifdbrungen Br 8. B. Bijdofe, Range set; ich möckte in interes etwas mehr Soral au bermenben finb, weil to

feftftebt.

Eine rheinische Das mare fehr mabe vergriffen finb, das Zweite ja nicht

in ber Sand, biefer für 3u immer größerer Ber= bat ben von der General= andgeführt, und ich glaube, fo ifeptisch gegenüberstebe, Gr bat ein Unternehmen in's ift, ber Energie, ber Streb: bei Freund und Feind Ans ein Geschäft gewagt, bas für bem auch bem nicht Bunftigen Causende in bemfelben ristirt find. meine ich, ihre Ehre barein beides ihr Interesse im Auge hat, Delfen wir bas begonnene sit es zu ber bedeutenben Boll: befähigt scheint, bann wird Best au einer tatholischen That.

Dagen Bentine mehrere Tagesblatter bie Rotig, bag De Beite Ruffage perbereitet werbe. 21. b. 92.

## VIII.

Bur Rechtsertigung ber Philosophie ber Geschichte als einer besonderen Biffenschaft.

II. Die realen Brobleme ber Geidichte.

Bas fich ale Refultat ber Betrachtung ber Geichichtes miffenfcaft, alfo fubjettiv fur ben Siftorifer ergeben bat, bas wird objettiv bie Betrachtung ber wirflichen Geschichte in einigen ihrer bervorragenoften Thatfachen beftatigen muffen. Much die Geschichte in ihrer Objettivitat wird zeigen, bag bie einzelnen Ericbeinungen und Bilbungen in einem Bufammenbang fteben, ber nicht auf einem blogen Bufalle, fonbern auf einer innern Rothwendigfeit rubt, bag ibre Bewegung Gefeten unterworfen, welche bie Thaten ber Freibeit auf ein von ihr unabhangiges Biel fenten, ja es wirb fich zeigen, bag ein Plan in ihnen walte, ber, weil er ein bestimmtes Biel und einen 3med in fich ichließt, eine bobere Dacht voraussehe, welche mit Borausficht über ber Bewegung malte, ja bag bie Beschichte in ihrer Realitat felbft Thatfachen biete, bie als ein hoberes Eingreifen in ben Bang ber Dinge fich barftellen.

Man könnte zu biesem Zweck es bienlich halten, bie Geschichte als ein Ganzes ber Analyse zu unterwersen und auf bem Wege einer großartigen Induktion und Kritik zu ihren letten Principien und Ursachen vorzubringen. Zuleht

LXXXXI

noch burch bie blenbende Form ober Dar bes Autors. Gine folde ftrenge Reba unerfennung bes Erachtens, um zwei Beifpiele anguführ Rufammenhangs wie die in "Nordamerika und Car "Schweizer Alpen" Seite 428 nicht

in materieller ale geiftiger Begiebin ber Sand; bezüglich ber Reifefilbie fein. Wörl ift nicht bavor jurild an nicht an fich, fo werth ift, er ift ihrer auch man an Aber es wurde bieß Zeitung stellte unlängft bie Forde man ba es in unferer Auflande" in zweiter Auflage erfawunschenswerth, benn Reisefull werben. Ob die beiden Bert werin aber auch die Beoder ob die Berlagshandlung entge es hier, nur einige und bieselben in verbefferter Gricheiner, nur einige Beranberungen Beränderungen und selbil

Leben gerufen, bas

Daß bie Schwierigfeiten bes a ganfgabe ber Bemoin ware aber eine

ausgeschloffen würde. ) bringen, daß wir bereits Das katholische But feine Beburfniffe gefchaff faffen und zeigen tonnen, volltommunung zu verbeit bie Biffenschaft burch bie versammlung zu verbet bie Bissenschaft burch bie fehr ich buchhändleri

erfennung ju verich ihn mit Gefahr bei Mulagen und Kraften, aber muß es flar fein, Die beutiffe Die beutschen Malle Die bent fein There feben, bağ ein Unt nicht auf halbem 2Bert fördern und bie Entwicklung und eisert fordern v 225 die Entwicklung noch von tommenheit, bis die literarisch Galtor ber Befchichte.

bem Wesen und ber Aufgabe nicht geläugnet werben, baß bie und Rrafte wesentlich in biese biefe bamit noch nicht erschöpft und Geltendmachung feiner Un= auch gewöhnlich als Cultur,

<sup>1)</sup> An (in)

161 und Civilifation bezeichnet. Diefe Ausbrude anbestimmt, wie fcon Berber bieg namentlich auf ben ber Gultur beffagt'). Dft wird barunter om Savometerftand ber Aufffarung ber Beit ber-Die in ber Regel nicht uber ein Gemifch von Bahrem Breigent binaustommt, aber faft immer Ginfeitigfeit und Statigfeit an fich tragt. Richt beffer ift es, wenn bie mittur in ben Fortidritt in Erfindungen gefett wird. Allerbings gebort es gur mefentlichen Aufgabe ber Gultur, bag ber Menich bie Ratur und ihre Graeugniffe wie ihre Rrafte fich bienftbar mache: allein es flingt boch etwas gar gu febr nad Materialismus und Genfualismus, wenn ein berühmter Chemiter ale Dagftab ber Gultur "ben Berbrauch ber Geife" bezeichnet und ben Begriff ber Civilifation einer Bevollerung in ber Gumme ber Erfindungen gegeben glaubt, welche ber Menfch gur Befriedigung feiner Bedürfniffe erzeugt2). Birb Die Civilifation von Gultur unterschieben, mas gwar bier nicht geschieht, fo bilbet fie gleichsam nur bie Augenseite ber Gultur; ein Bolt tann fie annehmen, ohne beghalb cultivirt zu werben, wie es benn auch civilifirte Barbaren gibt, welche bie Fruchte ber Gultur fich wohl augerlich aneignen und fie genießen, ja felbit auf Erfindungen ausgeben, Beburfniffe bes Benuffes zu befriedigen, ohne daß fie innerlich umgebildet und verebelt wurden. 3m Gegentheil fteigert eine berartige Civi= lifation vielmehr bie Gucht nach Benug. Der Civilifation, info= fern fle eben nur auf bas Meugere geht, fehlt gerabe bas, mas ben Menichen fo erft recht gum Menichen macht. Dieg beftebt aber nicht in erfter Linie in ben Erfindungen, bie ber Menich macht, um bie Natur gur Befriedigung feiner Beburfniffe zu unterwerfen, fonbern in ber Unterwerfung ber eigenen Begier und Leibenschaft, in ber Berrichaft über fich

<sup>1) 3</sup>been gu einer Phil. ber Geschichte. Borrebe.

<sup>2)</sup> v. Liebig: "Die Entwidlung ber 3been in ber Raturwiffen-

felbst, also über seine eigene Natur, in ber Unterordnung unter ein höheres Geset. Nur da, wo dieß zur Geltung kommt und im Fortschreiten begriffen ist, wie zum schlagenden Herzpunkt ber Bildung wird, da entsteht und entwickelt sich wahre Gultur.

Darum besteht bieselbe nicht in bloßer Ausbildung ber menschlichen Anlagen und Kräste, wenn nicht zugleich die sittlichen Anlagen in erster Linie dazu gezählt werden. Dann aber ist die Cultur zunächst das Werk einer sittlichen That, und insosern sordert sie wohl die Ausbildung der Anlagen und Bethätigung der Kräste: allein wenn diese nicht zugleich als eine sittliche Aufgabe erfaßt wird, wird alle geistige Entwicklung und alle Bewältigung der Natur nur einen scheindaren, nicht den wahren Fortschritt bedingen. Man mag es Civilisation nennen, aber diese kann ohne innere sittliche Umsbildung die Barbarei wie die Bestie im Menschen nur überstünchen.

Die Cultur erhebt sich allerbings, wie schon ber Name sagt, auf Grund ber Unterwerfung ber Erbe. Darum ist sie nach Angen an die harte Arbeit des Ackerbaues geknüpft. Damit ist die Bandigung des Stieres verbunden. An den Ackerbau knüpfen sich feste Wohnsitze, Umfriedung der Acker, unbewegliches Eigenthum, ebenso die Metallbereitung. Allein ist dieß die eine Wirkung oder Erscheinung der Cultur, so

<sup>1)</sup> Ungleich tiefer und sittlicher, ja jene eudämonische Anschauung verwersend sagt Bait: "Die Civilisation ift eine fortlausende großartige Arbeit Aller für jeden Einzelnen, nicht für dessen Bohlbefinden und Genuß, sondern für dessen, des vom geistigen Gehalte erfüllt und getragen wird eine Arbeit, die nur durch ein alleitiges erfolgreiches Ineinandergreisen aller äußerer und innerer Thätigkeit der Individuen zu Stande kommen kann, eben dadurch aber auch zuerst fleinere, dann größere Gesellschaftsfreise und endlich die gesammte Menscheit in immer sesteren und mannigsaltigeren verschlungenen sittelich Banden zusammenhält." (Wait, Anthropologie der Naturväller 1, 18 a.)

ift bie anbere burch bie Religion und zwar nach ihrer eigentlichen praftischen Bebeutung als Gottesbienft gegeben').

Beibes ist aber nicht möglich ohne die sittliche Cultur, b. h. ohne Selbstwerläugnung, Selbstbeherrschung, Untersordnung der Lust des leeren Freiheitstriebes, der Leidensschaften, des Eigenwollens. Somit ruht der Fortschritt aller Cultur vielmehr auf dieser sittlichen Unterwerfung, als auf "den Erfindungen zur Befriedigung von Bedürfnissen."

Ift somit wohl die Ausbildung der Kräfte und Anlagen mit der Eultur gegeben, so ist dieselbe wesentlich auch an das Thun und Handeln geknüpft, und also die Geschichte auch nach der Eulturseite nicht ein bloßes Werden, eine bloße Entwicklung, sondern was man in neuerer Zeit so häusig übersieht, ein Handeln und Wirken, durch das erst das Werden, die Entwicklung bedingt wird. Da aber das Thun von der Freiheit abhängt, erscheint gerade die Eultur nach ihrem Wesen als eine sittliche Ausgabe, wie wir dieß später eingehend zeigen werden.

Allein hier schon stellt sich für unsern empirischen Stands punkt die weitere Frage bar: was ging der Eultur voraus, insofern wir sie nach ihrer außeren Grundlage und Erscheinung betrachten, gemäß der sie an die Bebauung der Erde sich knupft? — Gerade darüber stellen aber unsere Historiker nur Hypothesen auf und tappen vielfach wie im Nebel berum.

<sup>1)</sup> Auf biesen Zusammenhang weist schon unabhängig von aller Berstandesresserion die Sprache hin, indem diese sowohl für Gottesbienst und Aderbau das gleiche Wort gebraucht: colere deos et colere agrum. Ebenso wird im hebräischen TIP in beiden Beziehungen genommen. Die dem colere zu Grunde liegende indogerm. Wurzel kal und kar enthält den Begriff der Arbeit und zwar der mühevollen; colere ist aber subigere agrum und auch der Gottesdienst ist eine Arbeit, die eine Unterwerfung unter Gott sorbert. Wir werden ausschilch noch darauf zurücksommen.

felbft, alfo über feine einene ein hoheres Befet. im Fortichreiten beber Bilbung mi Cultur.

Darum ( menichlichen fittlichen IIm aber tit bie unb infoic unb Belle ale eine widlin barre

einen Buja lieber noch ben und bar= treffen, als bas dann fragt fic alturvollfern, welche wie bie Bufchhotten= als Menfchenfreffer Jerner warum haben erhoben, warum find Reger und Indianer, Sabrtaufende bahingelebt, nur über die Anfange macht sich freilich bie de verschiebenartige geistige beruft. Wenn nur nicht Boraussegung ware, Ginerseits bricht boch auch Rainemensch durch und oft fast 29ilben, andererseits tann jebe sacrifaner, fünstlerische und wiffenfo daß man nicht annehmen Stamme nie zur Cultur heran-Aber die Frage ist die, ob jene aus fich heraus fich zur Cultur er-Senge muß auf Grund ber That-

takes remarks markets Muterfchiebe geiftiger Begabung angea door der eine Theil ber Menschheit von Son son foll, fich geiftig gu erheben und gur attouten, ber andere nicht, fo mare boch bamit word pur Gurmidtung felbst nicht erflart, und noch De Begabung ertlart'). Es wurde fich immer wieber fragen, find jene Urfachen naturliche, in ber Ratur ber Menichheit liegenbe, fo baß fie fich berart wie von felbft bifferengirt, ober find bie Untericiebe geiftiger Begabung burch geschichtliche, thatfachliche, alfo mehr gufällige Borgange entstanben? Dan bat fich namentlich auch auf die geographifchen und flimatifchen Berbaltniffe berufen, infoferne g. B. Die Configuration bes Lanbes machtigen Ginflug auf bie Gultur-Entwidlung fibt. Go lagt es fich nicht laugnen, bag bie geographischen Berbaltniffe, bag a. B. Guropa bie verhaltnigmagig weitgebebntefte Rufte befitt, febr viel auf bie Gultur ber europa: ifden Bolter eingewirtt, bag namentlich in Griechenland bie vielen Buchten und Ginschnitte ben regeren, lebenbigen Berfebr ermöglichten, und bieg namentlich jum Fortidritt beitrug. Allein and barin ift fein abfolutes Befet. Sinterindien ift faft fo gertluftet, wie Griechenland, und boch tam es nie gu einer felbstiftanbigen Cultur. Unbererfeite fteben Die Reger im Binnenland bober ale am Ufer. Wo bie Schiffahrt fehlt, ift bas Meer vielmehr ein Sinbernig bes Berfebre'). Geographifche und flimatifche Berbaltniffe reichen bier ale erfte Urfachen ber Cultur nicht aus. Das Gleiche gilt von ber Rahrung, bie ein Land ober ein Erbftrich bietet. Much biefe bat Ginflug auf bie Entwidlung ber Gultur; aber auch fie gebort fo erft zu tertiaren und quaternaren Urfachen, b. b. Bohnungsfit und Rahrung find nur Mitbebingungen, aber nicht Urfachen. Es bebarf immer icon eines Bolles, welches in fich felbft bie Rraft gur Entwidlung tragt. Daber tehrt immer wieber bie Frage, mober haben gewiffe Stamme ober Bolter biefe Rraft, biefen Trieb gur Enttur erhalten? Es ift eine moberne Unficht, bag ber menfcliche Beift rein aus fich felbft fortichreite und mit einer inneren Rothwenbigfeit fich entwickle. Allein man bat

<sup>1)</sup> Bait I. 37. 6 2c. 2c.

<sup>2)</sup> Bait I. c. 414 u. f. m.

ftand der Uncultur, rober Sinnlichte ber Bestialität voraus, so bast ? immer von barischen Stamme und horben Urbild ber Menichbeit 177 immer wieber, woher tam gemäß ber Borandsepung toten ober gar wie 1, gelebt haben mußten aur Cultur mur die fo viele in three Mongolen ame obne traenbung ber Gultur Sade fel unb more bien fell meldie

Man fette gewöhnlich und fett mbe der Roheit ober

> aner innerlich nothwenjur Cultur aus sich 14 Bait erflart biefe "Der menschliche andeng gum Fortschritt." Robeit und Wilbheit gewiesung, wie benn über= de der angenommene thie= jebem finden fich Spuren on auch nicht als Anfänge, fo aberen Cultur fich erweisen sommitte in ber Gultur ftatt= nicht bloß die Urbewohner weit vorgeschrittene Gultur=

Remeden geblieben, wie fie es jur Zeit

and Recht bereits eine Enliurgefdrieben rein auf Grund ber biele zeigte, baß bei allen Bolfern gleicher Burgel fich finben, welche Beeine nicht unentwidelte Gultur ichließen a melder diefe Bolfer noch gemeinfam lebten.

and E. 430, bei 95 bell: Beltgefdichte.

Co wenig alfe bie berausgesehte bifpringliche Bilbbeit auf Erfahrung gegründet ift, ebenfo wenig bie Annahme, ale habe ber menichliche Geift rein aus fich felbft gur Gultur und Bilbung fich erhoben. Somit find wir ichen über ben Unfang und Ausgang ber Gultur im Ungewiffen und es bleibt ber llebergang bom Romabenleben gum Aderbau und gu feiten Bobnfigen treg ber vielen Arbeiten über Gulturgeichichte immer noch ein Rathfel. Das Romabenleben fteht jebenfalls auf einer boberen Stufe ale bae Jager- und Rifcherleben. Co baben boch bie fammtlichen Urbewohner Amerita's, fammtliche Indianerftamme, ja auch bas Gulturvolt ber Meritaner feine Biebgucht gefannt, und nur bie Bernaner ihre Liamas geguchtet, bie aber wegen ihrer Bartlichfeit nie gur Arbeit gebraucht werben tonnen, wie bas Rind. Mlein aus ber hoberen Stufe bes Romaben folgt nicht, bag bie Jager und Sifderftamme eine altere Stufe ber Entwidlung reprafentiren und bie Romaben eine jungere.

Wenn wir baber nach bem ber Gultur vorausgegangenen Buftanb fragen, fo tann er gwar nicht eine fortgefdrittene Eultur bezeichnen, aber ebenfowenig robe Barbarei und Un= cultur ber Bilben. Es tann nur ein Buftand ber Gefittung gewesen fenn, ber aber weil noch unentwidelt bie Doglichfeit nach beiben Geiten offen ließ, aber eben begmegen an ben Meniden eine Aufgabe ftellte, in bie er burch feine fittliche Selbstbeftimmung eingehen follte und tonnte. Die Bebingungen biegu tonnten baber nicht bloß außere gemefen fenn, aud nicht blog pinchologifche ber Raturanlage - benn im erfteren Falle mußten ja auch bie Raturvoller aus fich felbft zu boberer Cultur bei abnlichen Berbaltniffen fich entwidelt haben; mabrend fur ben zweiten Fall bas fruber Befagte gilt, bag bie Gabigfeit ober Empfanglichfeit in Allen liegt, wenn auch nicht bie Initiative. Die Bedingung fann in erfter Linie alfo nur eine fittliche That gewesen fenn, welche zu vollbringen ber Menfchheit in ber Urzeit ale Hufgabe geftellt gemejen, und in welche ber eine Theil ber

Menschheit irgendwie eingegangen ist und so durch einen sittlichen Alt sich erhob und zu höherer Cultur fortgeschritten ist, während der andere anstatt der Aufgabe jener Zeit sich unterzuordnen, im leeren, ungebundenen Freiheitstried den eigenen Gelüsten solgend von den Entwicklungs-Centren sich entsernte. Die Folge konnte nur senn, daß nach dem Sahe: "non progredi est regredi," dieser Theil nicht bloß nicht mehr auf dem Ausgangspunkt stehen geblieben, sondern unter diesen gesunken ist und so verwilderte und verthierte. Dafür sprechen, wie wir später sehen werden, alle Thatsachen der Eulturentwicklung, wie denn so auch die Zusstände der Wilden einheitlich sich viel leichter erklären lassen, als durch alle jene Hypothesen, welche die Menschheit mit oder ohne Darw in von einem Zustand der Thierheit, ja der Bestialität ausgehen zu lassen.

<sup>1)</sup> Für ben gemeinfamen Musgang nach ben beiben Richtungen icheint gerabe auch bie Thatfache ju fprechen, bag fo baufig wilbe Stamme, fobalb fie irgendwie mit Gulturvolfern in Berührung tommen, erfranten, worauf icon Scheurer in feiner "Chronit ber Cenden" aufmertfam gemacht, - ja bag fie im weiteren felbft friedlichen Contatt fogar ausfterben. Bare ber Buftanb ber Bilbbeit ber natürliche Musgangspuntt auch für bie Enliurvoller, liege fich biefe Thatfache nicht mobl erflaren, wohl aber bei ber Unnahme eines gemeinsamen Musgangs, welcher ale eine Urt ber Inbiffereng gefaßt werben fann, von bem ane bie Denichbeit nach zwei Richtungen fich bifferengirte, inbem bie eine burch eine fittliche That fich erhoben bat, bie anbere aber in ihrem leeren Freiheitetrieb unter ben Musgangspuntt berabgefunten ift und begenerirte. Diefe Differens girung war um fo mehr eine phyfifche und pfpchifche zugleich, ale eben bie Denfcheit im erften entscheibenben Entwidlungsftablum fich befand. Rur weil biefelbe fo nach entgegengefetter Richtung auseinander gegangen, tann ein unmittelbarer Contaft folder Stamme mit Boltern boberer Gultur phpfifc und pfp= difd Berberben bringen und nur ein Berangieben berfelben burch fittliche Bebung mittelft bes Chriftenthums tonnte biefe Ericheinungen paralpfiren (Baraguab). 2Bare bagegen ber thie-

Ja ber Zustand ber Wilben ift wirklich, wie eine tiefer gehende und möglichst ansgedehnte historische Kritit beweisen bürfte, vielmehr die Folge einer Depravation, ja einer Katasstrophe, als der Urzustand der Menschheit. Ueberdies bringen alle Sagen der Gulturvölker die Entstehung der Gultur mit religiösen Thatsachen und Erscheinungen, ja mit einer bestimmten bei allen Bölkern in ähnlicher Weise wiederkehrenden Borstellung eines zweiten Gottes in Berbindung.

Weichiel ber Geschichte ist, bann umsomehr ber Ursprung ber Geschichte jelbst. Und boch sollte gezeigt werden können, welches der Ansang, der Ursprung, die Urthat, die Urhandlung der Geschichte sei. — Wodurch ist die Geschichte übershaupt entstanden, durch welche That oder Art von Handlungen gerade diese Geschichte? Ist sie überhaupt nothwendig und ist gerade dieser Berlauf der Geschichte ein nothwendiger oder könnte er nicht auch möglicher Weise ein anderer sehn, oder Geschichte auch gar nicht eristiren? Die Geschichtswissenschaft hat über diese Fragen nicht nur keine Antwort gegeben, sondern dieselben eigentlich noch gar nicht gestellt, wie denn eine Bösung mit ihren Mitteln überhaupt nicht möglich ist. Und doch hat die Wissenschaft das Recht auch diese Fragen zu stellen.

Ift man aber nun ichon über ben Anfang wie bas Princip ber Cultur, ja ber Geschichte selbst zweiselhaft, so nicht minber über Ziel und Ende. Jede Entwicklung muß auch einen Endzweck und ein Endresultat haben und so auch die Geschichte. Da ist man nun freilich gleich bereit vom un-

rifche Buftand ber Ausgangspunft, mußte eine Berührung mit Gulturvölfern phpfifch nur veredelnd und ftarfend für beide wirfen, wie wir dieß 3. B. gerade bei den Germanen seben, als fie die Römerwelt in Trümmer schlugen, die, wie fie von dieser zu höherer Gultur gelangten, felbft bas Blut ber Romanen erneuten.

ubliden Gertideitt ber Menfchheit gu immer boberer Bernolltommung zu reben. Allein biefe Phrafe fcheint fo eigent= lich er funden gut fenn, allem menfchlichen Denten wie allem beinflichen Gertideitt von vorne herein ben Garaus in mochen, Alle Entwicklung, alles Fortfcreiten forbert wie Das Denten ein Biet, einen Abichluß, etwas Beftimmtes; fell eine Reet regliftet werben, wird fie gwar annaherungsweite in jeder Beit fich verleiblichen, aber es muß bieg auch ein Coube baben. Gin Fortichritt ins Unenbliche, mo fein Ableben, wohln und wie weit bie Bewegung geht, erzeugt Unteligfeit und ift, weil ziel- und zwecklos, fein Fortweine Wenn nun aber fein Fortfchritt ins Unendliche, fonbern ein Biet und Enbe fur bie Entwicklung ber Menich= beit ein Abfibluft ber Geschichte und fomit auch ber Gultur un Butereffe ber Bernunft ichon geforbert ift, fragt es fich. welchen ift bieß Biel, wohin geht bie Bewegung, welchen enbauert bat fie? Liegt bieß Biel und Enbe im Diesfeits und was bann ? ober ift bas Biel ein jenseitiges, bem bie name Memenung ber Gefchichte entgegeneilt? Es ware immer= bin bentbar, bag auf bem Wege hiftorifcher Inbuftion auch blete Grane babin beantwortet werbe, bag bas eigentliche Alet ber Wefchichte uber biefe Beit und biefe Belt binausgebe, alfo auch von biefer Geite bie Gefchichte einen transcenbentalen Charafter an fich trage.

Doch abgesehen von der Schwierigkeit einer solchen Inbuttion, zumal so viele Mittelglieder sehlen, wurde es sich and fragen, ob nicht auf fürzerem Bege, der noch dazu burch seine innere Nothwendigkeit eine gewisse Exaktheit bote, die Untersuchung geführt werden könnte, zumal ja diese Frage auch eine philosophische und, wenn man will, auch theologische ist. Je nachdem nun diese Frage beantwortet wird, wird auch die andere um die Bewegung zum Ziele anders beantwortet werden müssen. Ein Ziel der Bollendung aber ist nur dann erreicht, wenn die Faktoren dessen, was zur Entwicklung kommt, jeder in seiner Sphäre zur vollen Ausbildung und in Ginheit mit bem Gangen gelangt, fo baß biefes jene trägt und jene biefes lebendig wiederspiegeln.

Sat nun bie Geschichte mir ein biegfeitiges Biel, fo tonnte man vielleicht bie gleichmäßige Berbreitung ber Civilifation unter allen Boltern als bas Biel ber Gefchichte aufeben; aber bann wird es fich immer fragen, ju welchem Enbe biefe Civilifation ba fenn wird, ob, wenn alle möglichen Erfindungen gemacht find, die Bedürfniffe bes Menichen gu befriedigen, bann ber Benug bes menschlichen Rimmersatt fo in's Unenbliche fortgebt, ober ob nicht auch bieg wieber fein Riel haben muß? Es ift etwas Troftlofes um ein folches blog biegfeitiges Biel, bas weber bie Gefammtheit nach Beit und Raum, noch weniger ben Gingelnen befriedigen fann, ber im großen Gangen bes politischen und focialen Lebens gerabegu verschwindet. Unbers wird die gange Geschichte angeschaut, wenn bem Menschen ein transcenbentales Biel gefest ift, bann wird bieg Dafenn mit all' feinen Formen und Gestaltungen boch immer als Stufe, als Baugerufte einer fünftigen Beltzeit angesehen werben fonnen, in ber bie Gefchlechter aller Lanber und Zeiten erft ihr Biel finden wurden. Dann wird aber bie Frage, worin ber Fortichritt ber Menichheit beftehe, eine gang anbere Lofung forbern.

Aber auch noch eine andere Folgerung ergibt sich aus der bisherigen Betrachtung. Hatten wir oben den Menschen als den Thäter der Geschichte und ihrer Ent-wicklung bezeichnet, so ergibt sich jetzt, daß er auch das Subjekt dieser Entwicklung ist. Hängt auch das Eingehen in die Cultur wie das Fortschreiten in ihr von der freien That des Menschen ab und ist dieses in erster Linie allerbings an sein Thun geknüpst: so ist doch dieses selbst in seinem Erfolg und in seinem Ziele von anderen Momenten, von Bedingungen abhängig, durch die sein Thun erst Wirklungen hervordringen, Bildungen erzeugen kann, und mittelst welcher er seine Anlagen und Kräfte erst zur Entwicklung bringen mag. So wenig nun der Mensch sich selbst erzeugt

und gebiert, eben so wenig ist die Entwicklung seiner Unlagen eine Aufgabe, die er sich selbst an sich schon autonom, mit freiem Rathschluß geseht hätte, sondern eine Aufgabe, die ihm wie von anderswoher gegeben, wenn auch in seine Natur gelegt sehn mag.

Die Folgen seines Handelns wie seiner Entwicklung sind also von Bedingungen abhängig, die sowohl äußere als innere sind. Die äußeren sind ihm sichtlich zunächst durch die äußere Natur, durch die Lebensverhältnisse, Wohnort zc. gegeben, dann aber noch mehr durch die bereits geschichtlich entstandenen Berhältnisse, in die er sich gesetzt sindet, und die sehr verschiedenartig sehn können, zumal ja es immer Biese sind, die in ihrer Freiheit in dieser ober jener Weise nun fördernd nun hemmend auf die Entwicklung einwirken.

Doch abgesehen von biefen außeren, mehr ober weniger aufälligen Bedingungen, die aber boch ber Entwicklung, bem Berben in ber Geschichte eine Rothwendigfeit auflegen, find es auch innere Bedingungen: es ift eine innere Rothwen= bigfeit, bie in allem Berben ber Gefchichte, in allen Entwidlungen gur Gultur gu Tage tritt. Dieg liegt ichon in bem Begriffe ber Entwicklung felbit, benn bas Gubjett ber Entwidlung, wenn es auch in bie Entwidlung in Freiheit eingeben foll und nur baburch in ihr fortichreiten fann, ift baburch icon, bag es feine Unlagen und Rrafte entwickeln foll, an eine Aufgabe gewiesen, bie ihm als eine fittliche entgegentritt. Ja feine Stellung als freies Befen legt ibm eine folde auf, bie er in und burch feine Freiheit auszufullen bat. Ift aber bieg nicht eine Aufgabe, bie er fich felbit gefest, fonbern bie ihm vielmehr gegeben ift, fo fest fie ihm amar feine phyfifche aber eine fittliche Schrante, in bie er fich fugen foll, ber er aber auch, wenn auch nicht ungeftraft, jich entziehen tann. Geht er nun in bie Aufgabe, bie ibm fo ein fittliches Bebot ift, ein, jo befchrantt er feine Frei= beit in ihrer leeren Unbeftimmtheit burch bieg fein Thun, und erft burch biefe Befdrantung fann Eiwas entftehen und

eine Entwicklung stattsinden. Wir sehen daher, wie schon der Nebergang zur Eustur die Einschränkung der leeren Freiheit bedingt, und die harte Arbeit, das Gebundenseyn an den Acker wird zu einer sittlichen Nothwendigkeit der Eustur. Aber der Fortschritt der Eustur liegt auch in der Seßehaftigkeit. Dagegen sehen wir jene, welche dieser Schranke sich entzogen und lieber in ungebundener Freiheit verblieben, ebenso der Entwicklung sich entsremden und hinausgetrieben in die Weite, so daß auch sie die Folgen ihres Thuns tragen müssen. Diese sittliche Nothwendigkeit macht sich aber noch daburch gestend, daß jeder Einzelne an den Andern sich gewiesen sindet, jedem so seine Stellung zum Sanzen gegeben ist, es ist dies das Gemeinwesen, es ist die sociale und politische Ordnung, welche in ihrem Entstehen wie in ihrem Fortgang durch diese innere Nothwendigkeit bedingt erscheinen.

Alle Culturentwidlung ift fo an bas gefellichaftliche Leben gefnupft und bie Menschheit fann nur in ber Gemein= famteit ihre Biele verfolgen und ihre Unlagen entwickeln. Gine Darftellung, eine Form ober wenigftens eine Geite ber Gefellichaft ift nun ber Staat'). Run wird baufig und namentlich in neuerer Zeit die Berftellung bes Staates als bas eigentliche Problem ber Geschichte aufgestellt. Aber icon in Bezug auf ben Urfprung bes Staates, feine Stellung und Aufgabe herricht eine eigenthumliche Bertennung auch notorifch hervortretenber Thatfachen, und gerade in ber foaußerorbentlichen Ueberhebung bes Staates in Theorie unb Praris mochte eine haupturfache bes Unglud's ber Gegen= wart liegen. Juriften und Siftoriter, Manner ber verichiebenften Richtungen ftimmen g. B. wunberfam barin überein, baß ber Staat fo alt als die Menfchheit fei, er alfo mit bem Urfprung, mit ben erften Unfangen ber Menichheit aufammenfalle. Go fagt Phillips: "Die erfte Familie

<sup>1)</sup> Freilich fieht biefer Cap im Gegenfat gur mobernen Anschauung, gemäß welcher ber Staat bie Gefellichaft in ihrer Bollenbung ift.

war auch ber erste Staat." "Der Staat ist so alt als die Menschheit"). Ebenso Balter, wenn auch vorsichtiger: "Der Staat existirte im Keime schon in der ersten Familie"?). Aber ebenso auch Dahlmann: "Der Staat ist uranfänglich; die Ursamilie ist Urstaat, jede Familie unabhängig dargestellt ist Staat". Der Grund ist, weil schon in der ersten Familie die Begriffe von Recht, Sitte, Ordnung und Autorität geweckt werden ); weil stets das Berhältniß von Obrigkeit und Unterthanen vorhanden gewesen.

Somit mare ber Staat wefentlich mit ber Menschheit weil mit ber Familie und fo naturnothwendig gefett. Und boch murbe es fich fragen, ob er benn fo fchlechthin noth= wendig ift, ob er nicht erft nur unter gewiffen geschichtlichen Bebingungen und Boraussetzungen ein nothwendiges Moment in ber Entwicklung ber Menschheit fei und wie und unter welchen Berhaltniffen er überhaupt erft in bie Erscheinung treten tann? Wenn wir naber aufchauen, fo ift ber Staat in der That und Wirklichkeit erft ein fehr fpates Brobukt ber Geschichte. Jahrtausenbe berfelben tennen feinen eig ent= lichen Staat, und wenn wir nur barauf hinweisen, bag bie eigentlich historische Zeit erft mit ber Geltenbmachung bes Staates eintritt, fo haben wir ungefahr auch ben Zeitpunkt feines Entstebens nicht weiter binter uns, wenn auch feine Entstehung, wie bie ber Cultur, felbst außerhalb ber bifto= rifden Erinnerung fallt. Fragen wir nur einmal, wie Staaten entftehen? Man macht fich bie Untwort febr leicht. Dan fagt: "Aus ber Familie." Allerdings, aber ficher nicht, wie die Familie aus bem Connubium von Mann und Frau entfteht, fonbern infofern bie Familien bas Material finb. In ber

<sup>1)</sup> Rirchenrecht II. 346 u. 453.

<sup>2)</sup> Raturrecht. 59.

<sup>3)</sup> Bolitif S. 3.

<sup>4)</sup> Balter I. c. 5) Philipps I. c.

Familie ift allerbings eine Orbnung gegeben. Es ift bie natürliche von Eltern und Rinbern, die ersteren als bie Mutores haben bie Autoritat, lettere find ihnen burch bie Bietat verbunben und ihr Berhaltnig ift nicht bas ber Unterthanen gur Obrigfeit, icon beghalb nicht weil bie Obrigfeit nicht bie Autoren ber Unterthanen find. Darum muß alfo ein neues Moment bingutreten, wodurch bieje Familien gum Staate werben. Aber was macht die Familien gu Staaten? Unmittelbar entstehen aus ber Familie thatfachlich nur wieber Familien; und Familien, nur burch bas Familienband gu= fammengehalten, nennt man nicht Staaten, fonbern Stamme. Bo aber bas bloge Stammesleben berricht, ba malten nur Ramilienverhaltniffe; bloge Stammes- und Ramilienverhaltniffe jeboch beben ben Staat auf ober laffen ibn gar nicht gur Entwicklung tommen1). Die Beduinenftamme haben ihre patriarchalifden Stammesverhaltniffe feit ihrem Urfprung ftets bewahrt, aber niemand wird fagen, bag fie Staaten bilben : find fie ja nicht einmal ein Bolt zu nennen, wie benn auch Niemand eigentlich von Bebuinenvoltern rebet. Chenfowenig tann man bon ben Sorben ber Inbianer und Mongolen fagen, baß fie Bolter feien ober als Sorben einen Staat bilben, obwohl auch bei ihnen bie Stammbanme bobe Geltung haben'). Aber - wenbet man ein - fie haben boch einen Stammeshauptling, bem bie anbern irgenbwie fich unterordnen. Allein gerade barin liegt ber Jrrthum. Man verwechselt bier einfach ben Begriff ber Autoritat, alfo ben irgend einer Ueber= und Unterordnung mit bem bes Staates und fieht im Bater ichon bie Obrigfeit fur ben Cobn als Unterthan3). Daß irgend eine Orbnung auch in ber Ra-

<sup>1)</sup> Gelbft Begel hat bieg in feiner Philosophie bes Rechts febr fcari betont. S. 349.

<sup>2)</sup> Bei Bait a. a. D.

<sup>3)</sup> Dieg ift übrigens ein Beweis, wie fehr unfere Beit gegenüber bem Staate alle Befinnung verloren hat und von ihm wie von einem 3bol fascinirt ift

milie in ben Stammen und Sorben vorhanden fei, wird ja nicht geläugnet; die Stammesordnung ift aber burch die Natur in ber Zeugung gegeben; aber nicht jebe gefellichaftliche Orbnung ift icon ein Staat, wenn man nicht bifferente Begriffe identisch nehmen und mit ihnen Migbrauch treiben will. Ift aber bieg ber Fall, ift jebe Gemeinschafts- Ordnung icon ein Staat, bann haben wir feinen Unterschied mehr zwifchen Familie, Gemeinwesen, Bolf und Befellichaft, Staat und Rirche. Dann ift ber Staat Alles in Allem, er felbit ift bie Familie'), er ift bas Gemeinwefen, bie Gefellichaft, er ift die Rirche. Wenn man aber bieg nicht zugeben will, wenn der Staat eine Ordnung besonderer Art ift neben anbern Ordnungen, jo muß ihm, foll er überhaupt etwas Befonberes fenn, auch ein anderes Princip unterliegen, als bas ber Familie, ein Princip, welches jum Stammesleben erft hingutommt, Kamilien und Stamme erft gu Staaten macht, fie gu Staaten formt.

Die Familien und Stämme als solche bilben also noch feine Staaten, ja selbst nicht einmal Bölker, und so lange Familienverhältnisse ausschließlich herrschen, ist kein Staat möglich\*). Stämme sind daher immer mehr gleichartig; ihr

<sup>1)</sup> In Preußen hat dieser Staatsgottbegriff bereits babin geführt, baß man ernftlich die Frage über bas Elternrecht untersuchen ließ, und der hiezu beaustragte Rath Dr. Stölzel hat auch richtig herausgebracht, baß es ein abgestorbenes oder wenigstens im Absterben begriffenes Institut sei. Deßhalb musse eine kunftige Geschgebung die väterliche Gewalt ganzlich beseitigen und selbe durch eine väterliche oder elterliche Bormundschaft, natürlich als Aussluß des Staates erseben.

<sup>2)</sup> Freilich hat die Beisheit jüngfter Tage es herausgebracht, baß nicht die Familie bas Erfte und Ursprüngliche gewesen, sondern Manners und Weibergemeinschaft. Die Ginzelnehe entstand erft burch Beiberraub bei fremden Stämmen — als ob eine Stammedentwidlung bei Beibergemeinschaft und Familien-Mangel bentbar ware — und damit erft Matronenkeuschheit. Da man sich aber scheute mit der freien Liebe zu brechen, so wurde der Detärismus gegenüber der Einzelnehe als eine göttliche Einrichtung betrachtet.

rinbeitliches Bewußtfern ift bas genealogische Stammes. bewußtfenn einer nur burch bie Beugung bedingten Ginbeit und Gemeinsamfeit und Autoritat. Ihre Ordnung ift als ummittelbar burd bie Beugung felbft gegeben bie patriarda: lifche, bie Raturordnung. Wenn aber auch einzelne Stamme fich ibren Sanviling felbft mablen, fo ift bamit fein Fortidritt gegeben, bieg ift alfo nicht etwas Bolltommeneres gegenüber bem patriarcalifden Buftanb. 3m Gegentheil icheint ba, wo ber Sauptling allenfalls nur fur Rriegszwede gemablt wird, ber Stamm aber fonft ohne folden lebt, felbft bas natürliche Band bes patriardalifden Buftanbe gelost ju fenn. Infofern legen jene Stamme, in benen felbft bas patriardalifde Band gerriffen, und mo es gulegt nur mebr Ramilien gibt, gegenüber ben anbern, in welchen ein Stammesbauptling bie Familien noch zu einer großeren Gemeinschaft binbet, vielmehr bafur Beugnig ab, bag biefelben in ihrem wilben Rreibeitebrang felbft bie naturlichen Banbe gefprengt und tiefer gefallen find. Daber tonnen biefelben auch nicht Die Inpen ber Urmenschleit fenn. Bilben aber nun bie Stamme nur eine, weil burch Zeugung bedingte Natureinheit, fo ift bie naturliche Folge, bag biefelben auch gleichartiger find. Brotejen und Algontine im Norben find wefentlich nicht untericieben von ben Bampas-Indianern und Aranfanern im Guben Ameritas. Die Unterschiebe ber Stamme und Borben find unerhebliche. Bie fie felbft feine Entwicklung zeigen und teine Befchichte haben und jest find, wie fie vor 3ahrtaufenben gewesen, jo tonnen auch beghalb ihre Untericiebe feine burchgreifenben fenn, bie auf einem befonberen erhöbien Gelbitbewußtjenn beruben murben. Es fehlen ihnen fammtlich feite Wohnfige, baber auch bie Gultur, ebenfo bleibenbe, religioje Unichauungen, Fefte u. bgl. Wanbern

Mit foldem, allem gefunden Urtheil und ebenfo dem Zengnift aller Bolfer widerstreitenden Quart futterte ein bekannter Gultur-bistorifer im "Ausland" fein Publifum. Ausland 1881, Nro. 43—44.

ift ihre Luft, bas unftate Leben ihr Glement. Deghalb aber lofen fie fich ebenfo leicht wieber auf, fie theilen fich; benn es verbindet fie feine innere organische Ginheit. Gelbft in ihren Sprachen zeigt fich bieg, bie fich, wie wir feben werben, entfeplich ichnell verandern. Unbere bie "Bolfer". Diefe find wesentlich von einander unterschieben burch ein eigen= thumliches Gelbft : Bewußtfenn, burch eine eigenthumliche, por Allem religios verschiebene Lebens= und Weltanichauung. Un fie ift bie Cultur und bie Befchichte gefnupft. Gie find gegliebert; fie treiben Ackerbau und Gewerke; fie nehmen fefte Bohnfige ein. Aber trop ber fortichreitenben Gultur= entwicklung haben fie etwas Beharrliches in fich, und gerabe darauf bin erft eine Entwicklung. Go find fie auch eines viel größeren Biberftandes fabig und felbft unterworfen werben fie oft Sieger über ihre uncultivirten und roben Befieger.

In gleicher Beife hat bas Bewußtfenn ber Bolter einen gang bestimmten Typus, es ift nicht mehr bloß die Gemeinfamteit ber Abfunft, die einem Bolte die innere Ginbeit gibt, noch weniger bas bes blogen Bedurfniffes, fonbern bas Bewußtfenn ber Busammengeborigfeit ift bestimmter, eigenthumlicher, als bas blog patriarchalische, indem es auf einer, wie ichon gejagt, besonderen und zwar zunächst religiöser Weltanichanung beruht. Ihre verschiedenartigen Ginricht= ungen, Sitten, Gewohnheiten und felbft Beschäftigungen find nur ber Ausbruck biefes bestimmten geiftigen, gemeinsamen Bewußtfenns, wodurch fich jedes Bolt von bem andern unterfcheibet. Rur Bolfer haben baber auch eine Gefchichte und fomit eine mehr ober weniger reiche Erinnerung. Bei ihnen allein findet fich auch eine Entwicklung ber Cultur. Gie find es, bie ba gethatet in ber Welt und etwas Bleibenbes gegrundet haben, fie find bie Trager ber Beschichte.

Aber wie find die Boller entstanden? Wenn die "Boller" sich in dieser Weise so burchgreifend von den Stämmen unterscheiden, so können unmöglich — dieß durfte von vorne= berein flar seyn — bieselben bloß einsach auf dem Wege ber Fortentwicklung patriarchalischen Stammeslebens entstanden seyn, wie man noch jest sast constant delirirt. Denn dann müßten die Mongolen, die Neger, die Südseeinsulaner und Indianer sich längst zu Bölkern sortentwickelt haben, oder umgekehrt, es könnten die Bölker nicht so disserent seyn, wie sie es wirklich sind, sie müßten gleichartiger geblieben seyn wie die Stämme. Es frägt sich daher sogleich anfangs sichon wieder, was hat der Wanderlust Einhalt gethan, was die Stämme vermocht zum Ackerdau zu greisen, und bestimmte Sitten anzunehmen? Denn wir sinden in der That auch Bölker, die noch lange ein halb wanderndes halb seshaftes Leben geführt, die sie zur vollen Seßhaftigkeit sich entschieden haben.

Die Berichiebenartigfeit bes Rlimas, bie geographifche Lage, die mannigfaltigen Beschäftigungen tonnen nicht bie Urfache bes besonderen Boltsbewußtjenne fenn; diefe tonnen nur außerlich trennen, nur gufällig einen, aber nimmer bie bestimmte Beltanichanung, wie folche ben Bolfern eignet und burch welche ein Bolt von bem andern fich unterscheibet, wenn vielleicht afficiren boch nie und nimmer erzeugen. Es muß alfo irgend ein geiftiges, weil bas Bewußtsenn im Innerften afficirendes und beftimmenbes Princip felbft fenn, welches bas fo verschieben geartete Bewußtfenn ber Bolter erzeugt bat. 3a es muß ein boppeltes ober wenigstens ein in boppelter Begiehung wirtenbes Princip vorausgefest werben, welches einerseits jene besondere machtige Ginbeit eines Bolte= bewußtsenns erzeugt, baburch aber auch fie anberfeits von einander trennt und icheibet. Es muß alfo eine Urfache fenn, welche biefen und jenen Theil ber Menschheit über ben blogen Familien = ober patriarchalifchen Buftanb, fowie aber bie bloge Stammeseinheit erhebt, ihm ein hoheres beftimmtes Gelbft verleibt, einen eigenthumlichen Charafter feinem innerften Befen einbrudt und fo ibn von bem bes anberen trennt und mit biefem in Gegenfat bringt. 2Bas

hat nun jene Differenzirung hervorgerufen ober vielmehr, infoferne bas Stammhafte bas Erste ist, einzelne Stämme in Bölker umgewandelt, zu einer höheren Ginheit mit einer beftimmten Beltanschauung erhoben? Was hat den Aegupter zum Aegupter, den Inder zum Inder, den Griechen zum Griechen gemacht?

Auf all' biefe Fragen bat unfere Gefdichtsforschung bisher nicht geantwortet, vielmehr bie Frage ziemlich bescheiben neben fich liegen gelaffen1). Man tonnte gwar fagen; bie allwaltenbe Raturbestimmtheit habe jene Unterschiebe ber Bolfergeifter erzeugt. Allein bieg ift felbft nichts weniger als eine hiftorisch zu begrundende Boraussehung, fondern nur eine Behauptung einer naturaliftischen Anthropologie. Der Siftoriter begibt fich bamit auf ein frembes Gebiet; und boch burfte biefe Frage viel eher burch eine tiefer gebende biftorifche Rritit gelost werden fonnen. Aber ebenfowenig tann man fagen, die Staatsibee erzeuge bas beftimmte Bolfsbewußtseyn, vielmehr ift urfprunglich bas gange Staatswefen eines Boltes von feinem ipeciellen Bolt8bewußtsenn abhangig, wie wir bei allen alten Bolfern und felbft auch bei ben neueren feben, ber Staat fest bas Bolt fchen voraus'), and the second of the second

<sup>1)</sup> Dafür hat die befannte Schule umsomehr Gewicht auf die Nationalität gelegt. Die Rationalität im modernen Sinne ift freislich troth ber völligen Unbestimmtheit des Begriffs mehr ein Erzzeuguiß eines Staatswesens, wie sie denn nicht mit dem Begriff des Boltes zusammenfällt. Damit wurde obige Krage nur umgangen; und die gedachte Schule durite dabel wohl auch fing thun, denn jede tiefer gebende Forschung über die Entstehung der Bölter und Rationen wurde dem Rationalitäten-Schwindel dieser historiter jeden Grund und Boden entziehen.

<sup>2)</sup> Dieß hat namentlich auch der geiftvolle G. G. Carus erfannt, wenn er unter Anderm fagt, daß bas Bolf icon porber ein Selbstbewußtseyn habe und noch pragnanter als burch ben Staat. In feinem Buche: "Natur und Jore."

Insoferne ber Staat als eine verhaltnismäßig sehr spate Bildung in die Geschichte eintritt, ja als etwas, was noch viele andere wichtige Bildungsmomente voraussetzt, durfte es schon beshalb zweifelhaft senn, ihn, wie es gewöhnlich gesicht, als das eigentliche Problem der Geschichte aufzustellen.

Noch deutlicher erhellt dieß, wenn wir ihn von Seite bes End = Zieles der Geschichte betrachten. Ift der Staat die Ausgabe der Geschichte, so mußte sie nur in ihm zur Bollendung kommen können, und das Endziel derselben könnte nur der vollkommenste Staat seyn. Ein solcher Staat müßte aber dann alle Leiden und Wehen der Bölker wie der Einzelnen zu stillen vermögen. Allein, wenn man die Geschichte der Staatentwicklung verfolgt, allenfalls nur vor der Zeit der babylonischen Weltmonarchie unter Nabuchodonosor dis zur Gegenwart (etwa des Neiches "der Gottessurcht und frommen Sitte") herab, welche Aussichten bleiben uns noch?

Segel hat die Geschichte "als Fortschritt ber Menschheit im Bewußtfenn ber Freiheit" gefaßt; bie Berwirklichung ber Freiheit geschieht im Staate. Die Stufen berfelben beftimmt er aber glfo: ber Orient wußte, baß Giner frei fei; bie griechisch-romifche Welt, bag Ginige frei find; bie germanifche Welt, bag Alle frei find. Daburch find bie vier verschiebenen Staatsformen bebingt : bie Defpotie, bie Arifto= tratie und Demofratie, endlich bie Monarchie. 1) Abgefeben von bem völlig Ungenugenben folder aus einer blogen 216= ftrattion erholten genetischen Folge fonnte man mabrlich fagen : tantae molis erat, folder ungebeuren Unftrengungen bat es beburft, nur unfere Staaten ju erzeugen, und wie unbefriedigend, welch ein Gegenftand allgemeinen Schmerzes, allgemeinen Bebes, fteter Krifen und argtlicher Behandlung find nicht biefe, ja ber Staat überhaupt? Da noch gu boffen auf einen all' begludenben Staat, ber alle Gebrechen beilen tonnte, biege bem Menfchen gumuthen Wolfen gu um-

<sup>1)</sup> Philosophie ber Weichlichte. 128. Aehnlich Gervinne.

armen, fo fehr auch bie Soffnung es ift, bie "Alterepflegerin", welche, mabrend Leiben und Glend aller Urt eintehren bei bem ungludlichen Menichengeschlechte, bas Gemuth aufrecht halt. Und boch halt man ben Menichen immer noch bas Phantasma vor, als gelte es, Staatszuftanbe berguftellen, welche alle Menichen gludlich machen, bas himmelreich auf Erben bringen follten. Und julest! Dafür follte bie Menfcheit gerungen, follten bie Bolter gefampft und geblutet haben, um in einer unendlich fernen Butunft einem einzigen Geschlechte gludliche Tage zu bereiten, nachbem Beichlecht um Gefchlecht bis gur Sefe bie Bitterfeit, Gitelfeit und Berganglichkeit irbifcher Dabe und weltlicher Gorge fich getoftet und gerabe nicht im geringften Dage aus bem bitteren Relch, ben ber Staat ihr geboten. Allerbinge icheint es bas tragifche Gefchick ber Boller, wie ber Staaten gu fenn, bag auch fie babinfinten und fterben 1), wie die Inbivibuen, bag auch fie, wenn fie einmal ihre Lebensatme erreicht, ber Berganglichkeit anbeimfallen, um gur Stufe einer weiteren Entwidlung, eines Fortschrittes ju einem Biele gu bienen, bas über fie binausgeht. Aber um einer Staats= ordnung in ferner Butunft megen ift boch ber Breis gu theuer, ben fie gegeben. Und was bann, wenn wirklich biefer volltommene Staat erreicht und Gin Menschengeschlecht beffen fegnenben Wirfungen alle erleben wirb? Reuerbings fragt es fich, wird die Geschichte, falls ber volltommenfte Staat erreicht ift, fich ine Unenbliche fortfpinnen, in ftets neuen Gefchlechtern, bie ine Unendliche fort bas golbene Beit= alter erneuern, "leben wie Gotter mit ftete unforgfamer Geele von Arbeit entfernt und Befummerniß?" Ber wird bies glauben, ba gang anbere Bedurfniffe bie Denichen in ihrem Innerften bewegen, ale bie find, welche ber Staat befriedigt. Der Menfc wie bie Bolfer suchen und ftreben

<sup>1)</sup> Schon Polybius weist auf bas Bachsthum, ben Sobepunkt und ben Berfall berfelben bin. Polybius VI. 51.

nach Erwas, mas über bem Staate ift, schon indem sie nach Freiheit ringen. Ift ja doch der Staat nicht das freie Gemeinwesen, sondern die Bedingung diezu, über welche, als seiner Unterlage, dieses sich erhebt. Aber der Mensch stredt auch über dieses hinaus: er will ein Ewiges, Uederweltliches, das ihm als ein Ideal vorschweht und das nur eine gott- liche Macht verwirklichen konnte. Hat er diese nicht gefunden, sührt freilich jenes Streden nach dem Idealen im Rückschlag zur Berzweissung.

Allein noch eine Frage bleibt: Zebenfalls sollte ein solcher Ibealspaat vorher auch bas, was bisher die Realisstrung eines solchen gehindert hat, wenigstens annäherungsweise beseitigen können. Die vorzüglichsten hindernisse aber liegen eben im Menschen selbst; seine Leidenschaften, seine Selbstsucht, seine Willfür, sein hang zur Gewaltthat, der biesenigen, welche sich an die Spipe gestellt sinden, nicht minder dienen, als jene, welche als Berbrecher zu versolgen die Staatogewalt die Pflicht hat; es sind die Sünden und Berbrechen, die in der Welt geschehen und die jener seligen Einheit widerstreiten.

Worin aber sollte auch ber Staat die Mittel besigen, einen solchen letten nicht bloß befriedigenden, sondern auch beseligenden Zustand herzustellen? Wodurch gewinnt er die Kraft zu der nothwendigen Bandigung der Leidenschaften, nicht bloß äußerlich durch das Recht und bessen Rächer, das Schwert, sondern innerlich durch Erzeugung einer entsprechenden, gemeinsamen Gesinnung, eines volltommen sittlichen Lebens. Denn nur dann, wenn er die Macht hätte, eine Umkehr der Gesinnung herbeizusühren und sie zu besesstigen, könnte jenes Zeitalter "des saturnischen Geschlechts wiederstehren, das dem Himmel entstammt" und das einst, als die alte Welt ihr Ziel erreicht hatte, erhosst ward. 1)

Der Staat mußte überhaupt eine innere geiftige Dacht

<sup>1)</sup> Bergilius Gcl. VI.

fenn, welche immer mehr im Fortichreiten feiner Entwicklung bie Boller geiftig und fittlich beben wurbe. Aber gerabe bas Gegentheil ift bie welthiftorifche Thatfache. Je mehr ber Staat als folder aus bem Boltsthum gum Staatsthume fich entwickelt und fich geltend macht, um fo außerlicher und frember wird er bem Gingelnen werben, und mabrend bas bisberige enger verbundene Bolfsthum fich immer mehr in die Atome gerfest, wird ber Staat blog außeres Berufte, außere Schutwehr, wie bieg bie Staaten= geschichte alter Zeiten beweist, die romische nicht minder als bie moberne. Je mehr alfo ber Staat als folder gur Geltung fommt, um fo mehr machfen die Rechtsformen und Gefete'), Die an Die Stelle ber Bolfefitte treten und nur gu oft im Wiberfpruch mit ihr fteben. Aber um fo mehr wird auch fein Drud gefühlt, von bem befreit zu werben bie in Utome gerfallenen Bolter verlangen.

3m Bolfsthum berricht bie Gitte, bie mit ihm vermachien ift. Je mehr nun biefe gurudgebrangt ift und schwindet und fo aufhort ben Leibenschaften ein Bugel gu fenn, um fo mehr geht bas Gemeinbewußtfenn gu Grunbe und bas Gemeinwefen feinem Berfall entgegen. Un feine Stelle aber tritt nur bas berg= und verftandslofe, weil un= perfonliche Gefet. Wenn aber auch ber Staat als geiftig fittliche Macht bas Bolfsbewußtfenn neu erzeugen ober um= gestalten will, wie gegenwärtig burch bas Unterrichtsmonopol, ober wenn er gar als bie eigentlich gottliche Dacht ober boch als Trager berfelben fich ausspielt, fo tann bieg icon bei ber Wanbelbarteit ber Ibeale, bie ju verwirklichen er beftrebt ift, nur auf ihn felbit gerfetend gurudwirten, und ba bieß nur burch bie Matio ber Gewalt geschehen tonnte, fo ruft er felbft bamit gulest nur Gewalt beraus und bie Schule wirb gur Brutftatte aller gerfegenben Leibenichaften und aller Berbrechen.

<sup>1)</sup> Pessimae reipublicae plurimae leges, fagt befanntlich Tacitus.

3d glaube, auch bem allgemeinen Rufe ber Gegenwart nach Freiheit liegt unbewußt ein gang anderes Gefühl und ein gang anberes Beburfniß zu Grunbe, als blog bas nach politifder Freiheit, welche irgend ein politifdes Guftem geben tonnte. Es ift in ber That auch nicht biefe ober jene Staatsform, welche Drud ubt und jenen Ruf nach Freiheit erzeugt, obwohl man es meint; es ift vielmehr bie llebermacht bes Staates überhaupt in jeber Form, ju welcher er in ber neuern Beit berangewachfen, welche ben Menichen brudt. Der Rebler, ja bas Unglud ber Zeit liegt nicht gunachft in ber Form und am wenigsten lage es in ber Monarchie, wenn nur biefe ihre Stellung begreifen murbe; bas Unglud liegt barin, bag ber Staat felbft ausschließlich alle Macht an fich geriffen; er fich ebenfo fehr gum herrn ber Beifter in Religion und Biffenichaft, als jum herrn ber Gemeinbe, ja felbst ber Kamilie gemacht bat ober noch zu machen ftrebt. Daber bas ftete Streben vom Drucke loszulommen und ber Brrthum, ba man bom Staate nicht lostommen tann, es tomte Formwechfel helfen1).

Bom Staate und seiner ausschließlichen Macht frei zu werben, das ware die Aufgabe der Zeit. Die wahre Freisheit liegt aber über dem Staat; er kann zu ihr nur als äußere Bedingung und Unterlage sich verhalten. Wer die Freiheit, auch die politische sinden will, muß sie über dem Staate suchen und nur dadurch, daß man über dem Staate

tritt um jo mode on Tone, je me trett

<sup>1)</sup> Das Streben ber neueren Zeit ging allerbings junachft barauf ans, bas Bolt gegenüber fürstlichem Absolutismus frei zu machen; ba aber diese Freiheit boch nicht gewonnen, sondern nur die Macht und die herrschaft auf eine Oligarchie des britten Standes übertragen ward, und das Bolf von Unten nun gegen die ueue Macht anbrandet und immer neue Formen helsen sollen, so tommt die Basis des Staates selbst immer mehr zum Schwanken und wird zu Etwas, was in unsern Beseedsfabriken, den Kammern heute diese morgen jene Gestalt gewinnt, ohne daß irgendwie die Nebermacht des Staates selbst gebrochen wurde.

mit seinem ftarren Rechte ein höheres Princip findet, wird man auch politische Freiheit gewinnen. So wenig aber Roms Herrschaft die Bolker freigemacht, so wenig kann ber moderne Staat den Bolkern Freiheit bringen.

Doch fehren wir gurud. Wir feben in ber Wirklichkeit nur Staaten, aber nicht ben Staat. Es gibt aber nicht blos Individuen und Bolfer, es gibt auch eine Menschheit. Man beruft fich auf ben Universalftaat. Um wenigsten tonnte aber biefer irgendwie gludlichere Zeiten und eine auf innere Ueberzeugung gegrundete bobere fittliche Ginigung ber Menichheit erzeugen. Die Erfahrung lehrt vielmehr bas Gegentheil. Die haben Universalftaaten bie Menfchen und Bolter gludlicher gemacht, nie haben fie ein auf eine innere Ueberzeugung gegrundetes einheitliches Bewußtsenn gewedt, vielmehr bas geiftige, wenn auch besondere individuelle Bewußtfenn ber Bolter b. h. bie Boltergeifter vernichtet, ohne etwas geiftig Binbenbes an bie Stelle fegen gu tonnen. War es boch wirklich die Aufgabe ber Universalmonarchien ber alten Belt, bie Boltergeifter ju gerfeten , um vorerft fo ber Ibee ber Ginen Menschheit wieber bie Bege zu babnen, fo fetten fie felbit an bie Stelle eines organifchen Boltslebens, eines einheitlichen menschlichen Bewußtfenns einen um fo brudenberen Mechanismus, und Bolter wie Ginzelne finben fich in ihm, wenn er auch Bortheile gewährt, nicht gludlicher; ja gerabe bas Gefühl eines beftanbigen Digbehagens tritt um fo mehr zu Tage, je weiter ein folder Univerfalftaat fich ausbreitet. Das "Civis romanus sum" ift fein geistiger Ritt fur bie Menschheit sowenig als bas moberne: "ich bin ein Breufe." Alle hoheren Entwidelungen in ber Befdichte find bisher immer in fleineren Staatswefen berangereift; bie Universalftaaten icheinen nur bie Früchte berfelben allgemeiner auszubreiten bie Beftimmung gu haben. bat 3. B. bas fleine Griechenland, ja bas fleine Athen an geiftiger Entwicklung für bie Menichheit geleiftet gegenüber bem perfifden Beltreiche, ja felbit gegenüber ber Dacht Roms?

Bas hat das kleine Deutschland gegenüber dem die Weltsberrschaft anstrebenden und innerlich von allem Ungezieser und Ungethümen zerfressenen Rußland? Und was ist zuleht der angestrebte Universal-Rechtsstaat selbst, als nur die äußere Bedingung eines inneren Lebens! Der Staat kann die Bölker nur äußerlich einen, nach Innen vermag er nichts und der Universalstaat am wenigsten. Und wenn er es auch vielsach schon angestrebt, die Gewissen zu beherrschen, und den Glauben an sich und seine Formen als an seine Dogmatit den Massen aufzuzwingen, zuleht ist seine Almacht vor der wahren geistigen Freiheit noch immer zur Ohnmacht geworden, wie die römischen Imperatoren vor den Nachsolgern des Kischers von Galiläa.

Sat ber Staat bie Aufgabe, augerlich bie Ordnung, ben Rechtsbeftand ber Gefellichaft, wenn es gilt auch mit Bewalt zu wahren, fo ift ber Staat, nur Bedingung ber Befellichaft wie ber Gultur, und gwar nothwendig Bedingung ihrer Entwidlung, aber nicht ihr Biel und 3med; bie Mufgabe ber Cultur wie bie Entwicklung ber Menfchfeit geben über ibn binaus; er tann nur Unterlage fenn, und infofern burfte es icon von biefem Standpuntte aus mehr als zweifelhaft fenn, ob ber Staat bie eigentliche Aufgabe ber Gefchichte fei; benn weber nach feinem Unfange, noch nach feinem Biel und Zwede burfte bieß folgen. Doch betrachten wir ben Staat noch weiter. Wenn man auch bie Entwicke= lung bes Staates in feinem Fortschritte beruchfichtigt, wie er bom Krieg jum Bertrag, bom Bertrag jum Bolferrecht, von biefem jum Staatenbund, bann jum Bunbesftaat und enblich au einem weltumfaffenben Staatenfpftem1) fortichreitend gebacht wirb und gebacht werben fann, jo burfte bie Realifirung ber 3bee ber Menschheit in einem alle Bolfer einigenbem Organis= mus zusammen gehalten burch einen vollerrechtlichen Schiebshof, wie F. Balter in feinem fconen Buche : "Naturrecht und Politif"

<sup>1) 3</sup> an fen : 3bee des Fortidrittes. Branbenburg 1863. G. 103-4.

es so sinnig darlegt, mehr nur eine Frage der Wissenschaft als der Geschichte seyn, da diese und in ihr die Individuen über ihn hinausstreben und diese Idee der Einigung nur in einem Reiche anderer Ordnung realisirbar ist, wie ja auch Platon in seiner Politeia nicht einen dießseits realisirbaren, sondern einen Idealstaat dargestellt. Nicht mit Unrecht sagt der jüngere Fichte: "Der wesentliche Charakter der Aufsassung der Geschichte von Seite der Philosophie seit Herder bis Hegel sei antiindividualistisch und mißkenne den absoluten Werth des Einzelgeistes. Da liege dann die Bedeutung der Geschichte lediglich in der fortschreitenden Vollkommenheit des Ganzen. Das Ziel sei nur ein dießseitiges: die höchste Bollendung des menschlichen Gesammtzustandes auf Erden?)".

Und in der That, insoferne von der persönlichen That die Geschichte ausgeht, hat auch die Persönlichkeit ein Recht darauf, ein Ziel zu finden. Das Individuum selbst ist "eine in der Erscheinung wurzelnde Idee"), von der man nicht annehmen kann, daß ihre Bedeutung blos darin bestehe, eine Stufe für ein solgendes Geschlecht zu seyn, um dann zu vergehen. Das Individuum selbst such etwas über dem Staat und dem Diesseits der Geschichte.

Die Kunft, die höhere Sittlichkeit und die Philosophie sind die Formen, in welchen der Einzelne über diese dießeseitige Welt und ihr äußeres Getriebe und Thun hinaus nach Idealem, Ewigem strebt. Auch das Individuum will in der Geschichte zu seinem Nechte d. h. zu seinem Ziele kommen. Aber gerade die Weltreiche, der Universalstaat hat thatsächlich die besondere Bestimmung, die Völkerorganismen aufzulösen, die Völkergeister zu zersehen und so in den isoelirten Individuen das Gesühl der innern Leere wie des Mangels einer inneren Gemeinschaft hervorzurusen und damit

<sup>1)</sup> Bir fommen barauf noch jurud.

<sup>2)</sup> Anthropologie 1. Bb. 598.

<sup>3)</sup> Sumbolbt 1. c. 22.

bas Berlangen und Sehnen nach einer höheren Silfe zu erzeugen, wie wir es am Ende der römischen Republik und am Beginn der Kaiserzeit hervortreten sehen. Die Geschicke der Menschheit schienen in Rom sich erfüllt zu haben, indem alle Radien der Entwicklung der alten Welt daselbst zussammenliesen; aber so wenig als jene idealen Strebungen konnte auch der Imperator die rettende That nicht bieten, Silfe nicht gewähren: Rom's Herrschaft konnte nicht das Ziel, die Bestimmung der Menschheit, der Bölker sehn. Wenn aber dieß, so konnte es nur die Hülle bieten für ein neues Reich höherer Ordnung, ein Reich inneren, geiftig sittlichen Lebens.

So sehen wir benn auch hier die Geschichte des Altersthums von dem Zug einer Nothwendigkeit beherrscht, welcher die ganze Entwicklung berselben bedingt. Aber noch mehr: der historiker wird gerade dadnrch, daß in Rom die ganze alte Welt ihr Ziel nur scheindar sindet und Rom selbst nur als hulle und Stufe für eine weitere Entwicklung, für eine neue höhere Ordnung erscheint, sich genöthigt sehen, nicht bloß eine Rothwendigkeit natürlicher Entwicklung, sondern das Walten, den Plan einer höheren Macht anzuerkennen, welche die Entwicklung mit Freiheit beherrscht.

Als das Reich dieser nenen, höheren Ordnung, auf die hin die ganze natürliche Entwicklung der Menschheit nur Borbereitung senn sollte, erscheint nun das Christenthum, die driftliche Kirche als Thatsache, die mächtiger und gewaltiger wie keine zweite eine Umwandlung in der Geschichte herbeisgeführt. Mögen auch seine Gegner vor ihm noch so sehr die Augen verschließen, gerade sie legen durch ihren Haß und ihren bald zweitausendsährigen fruchtlosen Kampf gegen selbes das vollgiltigste Zeugniß für seine höhere weltgeschichtsliche Stellung ab.

Doch gilt es, ehe wir auf baffelbe felbst eingehen, vorerst noch die große weltgeschichtliche Thatsache der Religion im Allgemeinen zu betrachten. (Fortsetzung folgt.)

## in Defterreich : Ungarn.

Die Agrarfrage beherrscht gegenwärtig einen großen beit ber europäischen Tagespolitik, ohne daß ihre befriestend bei ber europäischen Tagespolitik, ohne daß ihre befriestende Volumg in naher Aussicht stünde Allerdings tritt biete drage in den einzelnen Staaten in verschiedener Gestalt auf weil eben auch die Beranlassung und die Entwicklung bertelden die Wirtung divergirender Faktoren ist; aber im wennde waltet doch allenthalben die Gemeinsamkeit, welche darin besteht, daß es sich darum handelt, wie der ländliche werundbesit der ackerbautreibenden Klasse in entsprechender Weise zugetheilt und gesichert werden klasse nacht als auch die mit dem Ackerbau verbundenen Klasse nechen staatlichen Interessen geschützt und gesördert werden.

In Irland tampft ber besitzlos gewordene Bachter mit ben Mitteln bes Meuchelmordes und der Brandstiftung um ben verlorenen Besit, ja er bebroht den Staat mit offener Emporung; in Rußland erscheint die nur theilweise gelöste Frage hinsichtlich bes bauerlichen Grundbesitzes als fruchtbare Quelle bes staats = und gesellschaftsseindlichen Rihilismus; in der Turkei waren die drückenden Berhältnisse zwischen dem grundbesitzenden Beg und der recht = und besitzlosen Rajad von jeher die bestimmenden Ursachen zu den perma=

nenten Aufstanden, die heute in Serbien, Bosnien, Bulgarien zc. wohl zur Abschüttelung der politischen Herrschaft der Turkei geführt haben; aber die Agrarfrage harret auch jest noch in diesen Ländern der befriedigenden Lösung.

Doch nicht blog in folden ganbern, wo bie Suprematie bes Groberers ober bie primitiven Buftanbe bes absolutiftifchen Regiments ober die Ausschreitungen bes nationalen und reli= giofen Saffes ben Zwiefpalt gwifden ben Befigern und ben Bebauern von Grund und Boden bervorgerufen und unterhalten haben, nicht blog in biefen , jum Theil noch barbari= ichen Landern fteht bie Ugrarfrage heute auf ber Tagesorbmung; fonbern fie bilbet auch in ben alten Gulturftaaten unferes Continents ben Gegenftand eifriger Discuffion im Rreife ber staatspolitischen und nationaloconomischen Theoretiter, wie bas Dbjett ernften Rachbentens und gablreicher Re= formversuche von Geite ber praftischen Staatsmanner und Politifer. In Franfreich und Stalien, in Deutschland sowie in Defterreich-Ungarn beschäftigt bie bestmögliche Lofung ber Agrarfrage die Literatur und Preffe, die Parlamente und bie Regierungen.

Das vorherrschend gemeinsame Uebel, das namentlich Mittelenropa, Deutschland und die österreich-ungarische Monarchie ernstlich bedroht, liegt vor Allem in dem Kampse, den der liegende Besitz mit dem beweglichen Capital zu bestehen hat. Durch die Borherrschaft des Capitals in der modernen Staats- und Bolkswirthschaft wurde auch die gebundenere Natur des Grundbesitzes alterirt; das conservativste Clement gerieth hinein in die drängende und treibende Bewegung des heutigen volkswirthschaftlichen Lebens und kam dadurch in die Gesahr, einerseits in minimale Parzellen zerstückelt oder anderseits in übergroße Complere in der Hand Weniger consentrirt zu werden. Das Resultat dieser Entwicklung ist in beis den Richtungen ein sehr bedenkliches: es führt zum ländlichen Proletariate, zum Pauperismus oder zur Aufrichtung einer seubalen Grundunterthanenschaft in verschlimmerter Gestalt.

Auf welche Weise ber Bauernstand bei seinem Grundsbeste erhalten und sowohl vor ber übermäßigen Zerstückelung von Grund und Boden bewahrt wie gegen die Schaffung alleinberrschender Großgrundbesitzer geschützt werden könne: diese Frage bildet den Kern aller Bemühungen zur Herstellung einer zweckmäßigen Ugrarversassung in Mitteleuropa.

Der Gegenstand besitzt unstreitig große Wichtigkeit und verdient die allgemeinste Beachtung. Wir glauben darum, den Lesern dieser Zeitschrift einen Dienst zu erweisen, wenn wir sie mit der Natur und dem Wesen einer Agrar = Institution bekannt machen, die im hindlick auf einige der bedeutstamsten Womente in der strittigen Frage von besonderem Interesse ist, weil sie einen sehr beachtenswerthen Modus der Lösung dietet. Die hier in Anregung gebrachte Institution ist die Einrichtung der Haus aus = Kommunionen bei dem Südsstaven, zunächst in Desterreichsungarn.

Diese Institution ist ihrem Ursprunge nach uralt und war einstens Gemeinbesitz aller Slaven; sie hat sich aber nur bei ben subslavischen Bolksstämmen auf ber Balkansbalbinsel und in Desterreich : Ungarn, also bei Bulgaren, Serben und Kroaten erhalten; selbst die Wenden in Krain, Karnihen, Sübsteiermark und Westungarn besitzen sie nicht mehr, bestgleichen ist sie den nördlichen Slavenstämmen, wie den Slovaken, den Czechen, Polen und Ruthenen abhanden gekommen; dei den Russen, Polen und Ruthenen abhanden gekommen; dei den Russen, berricht sie noch, aber in veränsdetet Gestalt als Gemeinde-Kommunion.

Morin besteht nun die fübstavische Haus-Kommunion? Unter der Haus-Kommunion wird das Zusammenleben einer archeren Angabt von Menschen in dem nämlichen Hause verstanden, welche ihre Kräfte und ihr Bermögen zum gemeinschaftlichen Ruben vereinigen. Es liegt in der Natur des Renschen begründet, daß eine solche Bereinigung vornehmlich und Musben vereinigen, also im Schoose der Familie, sich war bei den Slaven um so mehr der das das Familienprincip die gesammte sociale und

flaatliche Bildung beberrichte. Der alteste flavische Chronist, Restor, melbet, daß die Einheit des Familienbandes in dem altesten Slaventhum die Grundlage der Berbindung einzelner Stämme war, und in allen flavischen Ueberlieserungen tritt uns das Uebergewicht der Familienverdindungen vor der Bedentung der einzelnen Personen entgegen. Ueberall handelt die Person enge mit der Familie verbunden; in ihr und durch sie erwirdt der Einzelne erst Bedeutung. Diese undegränzte Anhänglichkeit der Mitglieder an die Familie wird von altersher als eine charafteristische Nationaltugend der Slaven gepriesen.

Mus biefem Charafterguge bes flavifchen Bolfes ergaben fich aber auch fur bie rechtliche Musgestaltung in Staat und Gefellichaft wichtige Confequengen. Die nachfte Folge war, bağ ber einzelne Menich unter ben Glaven nur infofern gewiffe Rechte in Unfpruch nehmen tonnte, ale er ein Fami= liemmitglied war und mit ber Familie in ungertrennlicher Berbindung lebte. In einem folden Buftande von Begriffen war ferner bas Gigenthum nicht ber Untheil einer einzelnen Berfon, fonbern gehörte als etwas Gemeinschaftliches ber gangen Familie an. Riemand befaß ein befonberes Bermogen, jeber benutte mit gleichem Rechte bas gemeinschaft= liche Familiengut. Da bas Gefammtvermogen ein gemeinicaftliches war, fo ernannte bie Familie aus ihrer Mitte einen Berwalter beffelben, welcher bas Saupt ber Familie barftellend in berfelben herrichte und bie vortommenben Streitigfeiten ichlichtete.

Das waren die ursprünglichen gemeinslavischen Grundsprincipien, aus benen die Haus-Kommunions-Einrichtung bei ben Sübslaven hervorging. Die Beschaffenheit dieser Institution in älterer Zeit lehrt am besten das Gesehduch bes serbischen Czaren Duschan, welches berselbe im Jahre 1349 auf einer allgemeinen Nationalversammlung verkündigte.

Darnach war die altferbische Familien = Benoffenschaft ober die Gabruga ein Berein ober eine Befellschaft, welche

durch mehr oder weniger enge, hauptsächlich verwandtschaft= liche Bande aneinander geknüpfte, aber zuweilen auch ganz fremde Individuen und Familien in sich faßte; in welchem Berbande das gesammte Bermögen gemeinschaftlich verwaltet wurde und die Arbeit und der Erwerd der einzelnen Mitzglieder das Wohl der Kommunion beförderte und deren Bermögensstand vermehrte. Gemeinschaftlich waren aber auch die Erhaltungskosten dieses Berbandes, ja sämmtliche Genossen einer Sadruga wohnten in demselben Hause beisammen.

Die Angelegenheiten ber Sabruga leitete mit faft unbeichrantter Gewalt einer ber Manner, ben bie übrigen gu biefem Umte frei erwählten. Die Bahl fonnte auf ein be= liebiges Mitglied, auch auf bas jungfte, fallen; aber es lag in ber Natur ber Sache, nachbem bas Saupt ber Familie bie meifte Erfahrung befigen muß, bag in ber Regel ber Meltefte gewählt wurde. Dieg war ber "Starjefdina", b. i. ber Alte, mit welchem Worte man auch beutzutage bei ben Claven überhaupt ben Besitzer einer größeren Dacht bezeichnet. Trot ber Gemeinschaftlichkeit und ber großen Gewalt bes Starjefdina gingen bie Mitglieber ber Sabruga niemals weber ihrer perfonlichen Gelbftftanbigkeit noch ihrer Befitfabigteit verluftig. Un bem gemeinsamen Bermogen befaß jebes Mitglied gleichen Untheil, überbieß fonnte es aber auch noch Privatvermögen erwerben und barüber frei verfügen. Die Sabruga mar auch feine ftreng abgeschloffene Gefellichaft: ber Austritt aus berfelben mar ebenfo geftattet wie ber Gintritt neuer Mitglieber.

Das gemeinschaftliche Stammgut der Sadruga galt als das unangreifbare, unveräußerliche Eigenthum der einzelnen Familien und wurde im Gesethuche Duschans als "Baschtina"=Gut bezeichnet. Mit diesem war für die betreffende Familie ein volles unantastbares Besitzrecht verbunden. Daneben gab es im alten Serbien noch Lehensgüter, sogenannte "Pronia"=Güter, an benen die Belehnten nur das Nutz-nießungsrecht besaßen.

Bas mm bei ber Sabruga = Institution als charafteristische Gigenthümlichkeit erscheint, besieht erstlich in ber Gleichheit ber Besitzrechte aller verbundenen Familiemmitglieber sowohl in Bezug auf das gemeinsame Gut wie auf dessen Erträgnisse ober auf das sonstige Familien=Bermögen; dann in dem gleichberechtigten Einflusse auf die Angelegenheiten des Berbandes, und end=
lich in ber freien Wahl des Familienhauptes.

Dieje fociale Ginrichtung mit ben barans bervorgebenben Gigenthumebegriffen brachten bie fubflavifchen Bolte: ftamme ber Serben und Rroaten mit fich, als fie fich norblich von ber Donau und Cave feit bem Borbringen ber Burtengewalt in gunehmenber Angabl nieberließen. Diefe Unfledlungen erfolgten meift familienweise, ba ja in ber Regel "bas gange Saus" bie Glucht ergriff. Colche ferbotroatifden Emigranten, "Ustofen" (b.i. Rludtlinge ober Ueberlaufer) genannt, befetten im Laufe bes 16. 3ahrhunberts allmablich bie verwüfteten fubliden Grangftriche von Rrain, Rroatien, Clavonien und Ungarn. Die anfangliche Berftreutheit ber Orisanlagen war ber Forterhaltung ber Saus-Rommunionen gunftig, weil biefe bem Gingelnen großern perfonlichen Schutz bieten fonnte. Die Beborben verhielten fich biefer nationalen Ginrichtung gegenüber im Anbeginn paffin; ertannten jeboch balb fomobl im Provingialgebiete wie in ben Militartolonien ber Grange Die Bebeutfamteit ber Inftitution in Bezug auf bie oconomifche und militarifde Leiftungsfähigkeit bes Bolles. Ramentlich ber lettere Umftand wurde balb ausschlaggebend bei ber Constituirung ber eigenthumlichen Militargrang-Berfaffung, fur welche bas Saus-Rommunionsfpftem ben Grundpfeiler bilbete.

Wenn auch constatirt werben muß, daß bieses Kommunionsspstem die einzige Grundlage der gesammten Ugrarund Familienversassung der heutigen Serben und Kroaten ist und nicht bloß in Kroatien, Slavonien und im sublichen Ungarn, sondern auch im Königreich Serbien, dann in Bos-

nien, in ber Bergegowing, in ben Bergbiftriften Dalmatiens. bann in Montenegro und felbft in Bulgarien bie "eigentliche Lebensbafis ber gefammten Landbevolkerung" bilbet, auch überall in ben mefentlichften Grundzugen übereinftimmenb organifirt ift: fo bat biefe Familien-Genoffenicaftsibee bennoch auf bem Gebiete ber erft fürglich aufgelösten öfterreichifchen Militargrange ihren Charafter am getreueften bewahrt und bafelbft auch jene gefetliche Regelung erfahren, bie auf bie Boltsfitte bie gewiffenhaftefte Rudficht nahm. Man wird beghalb bas Befen bes Saus-Rommunionsspftems aus bem Buftanbe und ben Berhaltniffen ber Familien-Genoffen-Schaften in ber Militargrange am richtigften tennen lernen. Bir haben bei unferer nachfolgenben Darftellung vor Allem bie Saus-Rommunion ber Grange im Muge und bemerten nur, baß beren gefetiliche Regelung (abgefeben von gablreichen Specialverorbnungen) hauptfachlich burch bie Grangftatuten bes faiferlichen Feldzeugmeifters, bes Bergogs Joseph Friedrich von Sachfen = Silbburghaufen, aus bem Jahre 1737, ferner burch bie Grangrechte vom Jahre 1754 und insbefon= bere burch bie Granggrundgesetze vom Jahre 1807 ftattfand, welch lettere burch bie neuen Grundgefete bes Jahres 1850 im Befentlichen aufrecht erhalten murben.

Für die Militärregierung war das Haus-Kommunionsspstem von so großer Wichtigkeit, daß sie dasselbe in der Militärgränze auch bei den dortigen nichtslavischen (deutschen, rumänischen und magyarischen) Einwohnern zwangsweise einzusühren bemüht war. Das Motiv dieser Borliebe für das System lag aber in der Erkenntniß, daß die Haus-Kommunion die Möglichkeit biete, die Wehrkraft des Bolkes bebeutend zu erhöhen, ohne die materielle Existenz der Familie zu gefährden oder dem Staate große sinanzielle Lasten aufzubürden. Es waren also bei dieser Begünstigung und Ausrechthaltung des Kommunionssystems in der Militärgrenze weniger social politische Gründe als vielmehr militärische Interessen maßgebend und entscheidend. Als Mitglieber einer Haus-Kommunion sind (nach ben obigen Normen in ber ehemaligen Militärgränze) alle Jene anzuschen, welche beständig zu dem nämlichen Hause constribirt sind und alle Obliegenheiten des Hauses ohne Lohn auf sich genommen haben, sie mögen von einer Familie im nämlichen Hause abstammen oder in dieses aufgenommen worden seyn.

Bur Erhaltung ber nothigen Rube und Ordnung übernimmt ber altefte fabige Mann im Saufe als Sausvater (Gospobar , b. i. ber "Berr") ober Starjefdina (b. i. "ber Alte") bie Aufficht über alle Mitglieber ber Kommunion und bie Leitung ber Wirthichaft. Unter ihm führt fein Chemeib ober, wenn es bagu nicht geeignet ift, bas altefte fabige Beib im Saufe als Sausmutter (Gospobariga, d. i. Berrin, Frau) die besondere Aufsicht über bie weib= lichen Sausgenoffen und die Leitung ber inneren Sauswirth= icaft. Jeber Sausgenoffe ift bem Sausvater und ber Saus= mutter Gehorfam und besondere Achtung ichuldig und wegen jeber Berletung berfelben ftrafbar. Um bie möglichft größte Achtung für die Stellen ber Sausvorfteber zu erhalten, foll wegen geringerer Bergeben nie eine (behörbliche) Strafe an bem Sausvater ober an ber Sausmutter öffentlich vollzogen werben. Birb aber megen eines Berbrechens ober megen öfters wiederholter Bergeben eine öffentliche Strafe nothwendig, fo wird ber Schulbige immer erft feiner Stelle als Sausvorsteher formlich entfest. Wenn bie Sausgenoffen gegen biejenigen, welche nach ihrem Alter bie Reibe gur Sausaufficht trifft, Ginmenbungen machen, fo tann ihnen bie Babl überlaffen werben. Ronnten fie fich über bie Wahl nicht vereinigen, bann bestellte (in ber Militargrange) bie Compagniebehörbe ben Sausvater ober bie Sausmutter. Hebrigens mußte auch fonft jebe getroffene Bahl ber borgefetten Behorbe orbentlich gemelbet werben.

Co lange bie Saus-Rommunion befteht, haben alle Mitglieber berfelben gleichen Unspruch auf bas Bermögen bes Haßgabe ihrer Kräfte zu arbeiten und zu dienen. Was in der Haus-Kommunion mit gemeinsamen Kräften erworben wird, ist gemeinsames Hausgut, von welchem die Unterhaltung der im Militärdienste stehenden Mitglieder und ihrer Familien, sowie die übrigen Auslagen des Hauses bestritten werden. Der Hausvater bewahrt die Borräthe des Hausbedürfer besorgt ihren Berkauf und den Einkauf der Hausbedürfenisse. Wenn die Hausgenossen Mistrauen in die Einsicht oder Redlickteit des Hausvaters hegen, so können sie von dem Hausvater über sein Gebahren Rechenschaft fordern und einem aus ihrer Mitte die Mitsperre der Borräthe und der Kasse übertragen.

Bei bem Ankauf ober Berkauf von Liegenschaften, bei beren Bertauschung, Berpfändung, Berpachtung ober Beschwezung mit einem Servitut, sowie bei der Ausnahme eines Darlehens oder bei der Anlage eines Capitals für das Haus mußte der Hausvater immer die Zustimmung der großjährisgen Männer des Hausvater und derselben beseitigte die Oberbehörde. Außer dem Hausvater und ohne dessen Einwilligung konnte kein Hausgenosse eine Berbindlichkeit für das Haus übernehmen oder Schulden auf dasselbe contrahiren.

Der nach Hinterlegung ber nöthigen Borrathe und nach Abzug ber Auslagen ober Schulden verbliebene reine Uebersschuß bes Einkommens konnte nach freiem Ermessen ber Hausgenossen, boch mit besonderer Berücksichtigung des Hausvaters und der Hausmutter, getheilt werden. Die Letteren erhieleten in der Regel doppelte Antheile. Nachlässige Hausgenossen waren von dieser Betheiligung ausgeschlossen.

Kein Hausgenoffe barf für sich und seine Familie eine besondere Wirthschaft betreiben, eigene Grundstücke ankaufen, auf seine Rechnung Pachtungen aufnehmen, besonderes Bieh halten oder sonst einen eigenen Erwerbszweig betreiben, der ihn von der gemeinschaftlichen Hausarbeit abhält. Fällt ihm

durch Erbschaft ober Schenkung ein unbewegliches Gut zu, jo muß er es entweder mit dem Hausvermögen vereinigen ober seine Absonderung von der bisherigen Kommunion nachsuchen, um sein neues Besitzthum zu beziehen oder er hat basselbe innerhalb zweier Jahre zu veräußern.

Bewegliche Güter tonnen die Hausgenossen auch für sich besitzen, ebenso sind sie befugt, außerhalb ihrer Arbeitszeit in der Kommunion für sich zu arbeiten, um etwas zu verstenen; doch diese Arbeit außer dem Hause unterliegt ebensalls der vorherigen Bewilligung des Hausvaters. Auch von dem Privaterwerbe mußte der betreffende Hausgenosse einen Theil an die gemeinschaftliche Hauskasse abliefern. Der Rest dieses Erwerbes, ferner die Antheile aus dem Uebersichusse eigenthümliches Bermögen, über welches der Besitzer im Leben und Sterben nach Willfür verfügen konnte.

Großere Granghaufer maren in zwei ober mehrere fleine theilbar, wenn bas gemeinschaftliche Bermogen bagu ausreichte, um bei ber Abtheilung jebes Saus wenigstens mit einer halben Unfaffigfeit (je nach ber Gegenb 12-17 Joch ju 1600 Quabratflafter) nebft ben nothigen Bohn= und Birthichaftsgebauben und bem erforberlichen Bieh und Gerathe zu versehen; und wenn jebes Saus nach ber Abtheilung noch fo viel militarbienfttaugliche Danner behielt, bag nach ben militarifchen Ginrollirungevorschriften wenigftens ein Dienstmann vom Saufe in bie Standesrolle ber aftiv Dienen= ben eingetragen werben tonnte. Jeber Theil beburfte barnach minbeftens brei felbbienfttauglicher Danner. Diefe fcmeren Bebingungen gur Theilbarfeit eines Granghaufes fanben in ben Grundgesegen vom Jahre 1850 eine mefentliche Erleich= terung in zweifacher Sinficht: einmal wurde bie Theilung icon gestattet, sobalb fur jeben Theil nebst bem Bohnhause noch feche Jod Grunbftude nachgewiesen murben, und bann fiel bie frubere Bebingung weg, bag nach ber Theilung jeber Theil minbeftens breier felbbienfttauglicher Manner bedurfe.

Ru einer folden Theilung war bie einstimmige Ginwilligung aller großjährigen Danner bes Saufes nothwenbig; bas Grundgefet vom Jahre 1850 erleichtert biefe Bebingung infoferne, als es blog bie Buftimmung ber Debrgabl ber Sausgenoffen verlangt, babei aber ben Familien= mitgliebern beiberlei Gefchlechts, bie bas 18. Lebensjahr jurudgelegt haben, bas Stimmrecht einraumt. Gine amange= weise Theilung tonnte von ber Regierung im Interesse ber Rube und Ordnung anbefohlen werben. Gelbftverftanblich unterlag auch ber freiwillige Theilungsatt ber Ueberprüfung und Gutheißung ber vorgefesten Behörbe. Wegen bloger Familienzwifte und wenn bie gefetlichen Erforberniffe nicht porbanden waren, burfte feine Theilung ftattfinden. Unrubeftifter und Friebensftorer waren mit Strenge gur Ordnung gu weifen, und falls es Manner waren, nach wieberholter fruchtlofer Ermahnung in ein Linien = Regiment ober gum Subrwefen ber Urmee einzureiben.

Tropdem kamen zu allen Zeiten selbst in der Militärsgränze zahlreiche ungesetzliche, insbesondere geheime Theilungen von Haus-Kommunionen vor, und es konnten diese auch durch die schärsten Berordnungen nicht verhindert werden, vielmehr sah die Regierung sich durch den Zwang der Thatsachen genöthigt, je länger je mehr von dem starren Festhalten an dem Princip der Untheilbarkeit des Hausbessies abzulassen.

Die Aufnahme einzelner Personen durch Aboption oder ganzer Familien durch "Einkommunirung" in eine bestehende Haus-Kommunion war stets erlaubt, sobald die Ausgenommenen alle gesehlichen Obliegenheiten wie die übrigen Hausgenossen übernehmen wollten. Die Aufnahme neuer Familienmitglieber bedurfte ebenfalls der behördlichen Bestätigung. Brachten solche Personen oder Familien einen Antheil an Grundstücken mit, so entstand eine "Einverleibung." Der Austritt aus dem Berbande der Haus-Kommunion war im Allgemeinen von der Erfüllung der Militärpsticht und dadurch bedingt, daß der Austretende die Erfordernisse zur Gründung eines neuen

Gränzhauses nachzuweisen vermochte. Seit dem Jahre 1850 wurde auch der Austritt aus der Kommunion wie die Abssedlung aus dem Militärgränzgebiete überhaupt wesentlich erleichtert. Im Provinziale war jede Besitze und Personaländerung bis zum Jahre 1848 von der Bewilligung der betreffenden Grundherrschaft abhängig. Wer ohne Zustimmung des Hausvaters und der Behörde sein Gränzhaus verließ, wurde als "Landläuser" behandelt und als solcher bestraft.

Um die Gränzhäuser vor unbilligen Zumuthungen zu schützen, überließen die Grundgesetze vom Jahre 1807 es dem freien Willen des Hauses, ob dasselbe den aus dem obligaten Gränzstande (z. B. zum Offizier oder Beamten) vorrückenden Hausgenossen eine Unterstützung gewähren wolle oder nicht. Denn ein solcher Hausgenosse verlor für die Zeit seines höheren Dienstes den Anspruch auf die Rechte eines Familienmitgliedes; trat er jedoch von dem Amte zurück, so kommte er seine Stelle in der Familie wieder einnehmen. Die Töchter, welche aus ihrem Gränzhause in ein anderes heizrathen, erhalten von dem ersteren keine Absindung, sondern nur die landesübliche Ausstattung und die Hochzeitskosten. Es hängt diese Bestimmung mit der andern slavischen Ansschaung zusammen, daß das Weib durch den Mann versorgt werden müsse.

Die Erwerbung von Grundbesit war in der Militärsgränze nur den Haus-Rommunionen mit der Feldbienstpflicht gestattet. Grund und Boden galten daselbst dis zum Jahre 1850 als Militärlehen, deren oberster Lehensherr der Kaiser war. Die Grundgesetze vom Jahre 1807 verliehen den besitzenden Gränzhäusern ein immerwährendes Nutzeigenthum (dominium utile), welches die Gesetze von 1850 in ein wahres beständiges Eigenthum verwandelten.

Der gesammte Grundbesitz eines Granzhauses ober einer Saus-Rommunion theilte sich in Stammgut und Ueberland; bas lettere war frei veräußerlich, bas erstere bilbete ben unveräußerlichen, zum Bestande des Hauses für unentschrlich geltenden Theil des Besitzes. Der Umsang des Stammgutes, welches mit den nöthigen Wohn= und Wirthschaftsgebäuden, dann der Haus= und Hosstelle die eigentliche Ansässigkeit des Gränzhauses ausmachte, war genau sestgestellt, dergestalt daß selbst das Minimum einer solchen Ansässigsseit (die Viertelansässigseit) im Allgemeinen zur Untershaltung einer Gränzersamilie nothdürstig zureichen konnte. In der Deutsch=Banater, dann in der slovenischen und Warasdiner Gränze wurde die ganze Ansässigseit mit 34 Joch, in der Karlstädter, dann in der Banal= und in der walach=isch=illnrischen Gränze mit 27 Joch zu 1600 Quadratklastern bestimmt.

Das weitere Ziel dieser Scheidung des Grundbesitzes in Stammgut und Ueberland ging dahin, die Gränzhäuser mit zu großem Grundbesitze zur Beräußerung eines Theiles vom Ueberland zu veranlassen und so den Häusern mit wenigem oder unzureichendem Besitze die Erwerbung weiterer Grundstücke zu ermöglichen — eine Hoffnung, die auch zum Theil in Erfüllung ging. In der Militärgränze betrug der gebundene Grundbesitz etwa drei Fünftheile des ländlichen Bodens.

Alle Genossen einer Haus-Kommunion waren (wie gesagt) gemeinschaftlich die Eigenthümer aller liegenden Güter des Hauses. Erst beim Aussterden sämmtlicher Mitglieder eines Hauses konnte der letzte Besitzer zu Gunsten seiner manntlichen Anverwandten testiren. Doch schloß das Grundsges von 1807 von der Erbfolge diesenigen aus, die keinen Wassendienst in der Gränz-Miliz leisten konnten. Offiziere, Staalsbeamte und Provinzialbewohner mußten die ererbten Gränzgüter dinnen zwei Jahren an wassendienstsähige Gränzer veräußern. Dieselbe Berpflichtung hatte auch ein Weib, wenn es die einzige Besitzerin des Hauses war und einen Wann beirathete, der die Gränzerpflichten nicht übernahm. Delbst Gränzer, welche die ererbten Gründe nicht zu bewirth-

schaften vermochten, mußten entweder diese ober ihre früher besessenem Grundftude binnen zwei Jahren verkaufen, damit nicht ber Grundbesit für sie nutlos sei und zum Nachtheile für andere durftige Grangersamilien fich anhäuse.

Ueber bas bewegliche Gut stand dem letten Sprossen einer Haus-Rommunion das unbedingte Testirrecht zu; ebenso tonnten auch die nicht zur Ansässigteit gehörigen Gebäude an Gränzer unbeschränkt vererbt werden. Beim Abgange geseslich erbsähiger Personen sielen (bis zum Jahre 1850) die Grundstücke und die zur Ansässigteit gehörigen Gebäude dem Lehensherrn der Gränze, dem Kaiser, anheim und wursden neuerdings an diensttaugliche Gränzersamilien verliehen. Wit der geänderten Natur des Grundbesitrechtes im Jahre 1850 änderte sich selbstverständlich auch das Testirrecht des lehten Sprößlings einer Haus-Kommunion. Derselbe konnte munmehr über das unbewegliche Bermögen ebensalls testamentarisch frei verfügen. Solange aber Hausgenossen vorhanzben waren, erbte nur das "ganze Haus" und nicht die einzgelnen Mitglieder desselben.

Betrachten wir nun eine folche Saus = Rommunion in ihrer concreten Geftalt! Meift von einem Obithaine um= geben, liegt bas nicht ju große Stammhaus, welches gewohnlich mit einem Borhaus (Entrée) verfeben ift, aus bem man in bie Ruche und rechts und links in geraumige Stuben tritt, die in ben wohlhabenberen Ortichaften gang wohnlich und reinlich, in armen Gegenden wohl auch febr armfelig eingerichtet find. Diefe Raumlichfeiten bes eigentlichen Saufes bilben bes Tages über bie allgemeinen Aufenthaltsgemacher fur bas gange Saus, werben aber in ber Regel nur von bem Sausvater und ber Sausmutter und allenfalls noch von einem alten Chepaare bewohnt; bie übrigen jungeren Cheleute hausen mit ihrem Unbange jebes für fich in eigenen Rammern ober felbft in befonberen Gebauben, bie in einer Gruppe um bas Stammhaus fteben und gewöhnlich ein befonberes Privateigenthum ber einzelnen Cheleute find. Das

gange haus wird mit bem Taufnamen bes hausvaters und mit bem gemeinschaftlichen Familiennamen benannt.

Neben bem Hause stehen Stallungen für bie verschiebenen Biehgattungen; bei einer Familie von mittlerer Wohlhabenheit mehrere Paar Zugochsen ober Zugpferde, 4 bis 8 Kühe, 10 bis 20 Stück andere Rinder und Pferde, 15 bis 20 Stück Schweine oder Schase, eine Unzahl Federvieh. Außerdem sind in den Stallungen und Wirthschaftsgebäuden die nöthigen Feld- und Hausgeräthschaften sowie die Naturalvorräthe an Getreide, Hen u. s. w. ausbewahrt. Die Grundansässissischen wie erwähnt) 24 bis 34 Joch; doch liegen diese in der Regel in mehreren Grundparzellen auseinander, weil die Bodenzusammenlegung (Kommassation) nicht allgemein durchgeführt werden konnte.

Knechte und sonstige Dienstboten werben in solchen Sausern nur selten gehalten. Fehlt es an Arbeitskraft, so begunftigt man die Berehelichung heirathsfähiger Mitglieder ober ergänzt bas haus auf dem Wege der Aboption ober der Einkommunirung.

Wie wir oben erwähnt, steht bem Hausvater die Oberleitung und Erecutive im Hause zu. Er ermahnt und weiset zur Ordnung die Unfolgsamen, eisert die Trägen an, verwaltet das Bermögen und beckt aus dem gemeinsamen Gute die Bedürfnisse sebes Einzelnen, selbst die Kleidung wird für jedes Mitglied durch ihn angekauft. Wäsche und Linnen, aber auch die gewöhnlichen groben Tuchsorten versertigen die Meider und Mädchen im Hause. Die Kunst der Weberei, Stäckerel und Färberei von serbokroatischen Frauenhänden hat weltverdreiteten guten Ruf.

Das hans erwartet von dem Hausvater, daß er Alles im gemeinschaftlichen Einverständnisse vornehme. Serben und Aroalen lieben es, jede Angelegenheit vorerst zu besprechen und zu berathen, und ein Hausvater, der nur besiehlt ohne mativiren, wird gehaßt. Selbst mit einem Knecht berathablant der Bauer, was zu geschehen habe.

Die Erwachsenen geben bann nach ber Beifung bes Sausvatere ber Felbarbeit nach, bie Jungeren, welche nicht bie Schule besuchen, mas leiber noch fehr haufig gefchieht, treiben bas Bieh auf bie Beibe. Die Sausmutter bleibt mit ben Meineren Rinbern babeim und bereitet fur Alle bas Mahl. Rommt gegen Mittag bas Bieh von ber Beibe, bann tragen bie Sirten bas Effen ben auf bem Felbe arbeis tenben Erwachsenen zu. Auf bem Wege gur Arbeit ober jurud fowie beim Biebhuten breben Beiber und Dabchen fleißig bie Spinbel, wobei ber Roden mit bem Berg gewöhnlich im Leibgurtel ftectt. Abends und im Binter wirb von bem fleißigen weiblichen Gefchlecht zu Saufe bas Spinnen und Beben fortgefest. Die Manner beschäftigen fich um biefe Beit mit bem Berfertigen von Saus- und Ackergerathen ac. Sat ein Saus bringenbe Felbarbeit ju beforgen, und reichen feine Rrafte allein bagu nicht aus, fo labet er bie Rachbarn ju freundlicher Aushilfe ein. Diefem Rufe wird gerne Folge geleiftet und bie jo erbetene Arbeiterschaar, "Moba" genannt, betreibt bie Arbeit unter Gefang und Scherg; ein Geftmahl mit bem nationalen Reihentang (Rolo) beschließt ben Tag.

Die ganze Hausgenossenschaft speist in der Regel gemeinschaftlich an einem Tische. Die innere Hausarbeit wird
unter der Leitung und Mitwirkung der Hausmutter in
manchen Gegenden von den Weibern abwechselnd besorgt,
indem alle acht Tage eine andere die Küche, das Brotbacken,
das Gestügel, das Kuhmelken übernimmt; die jeweilige Hausbesorgerin heißt "Reduscha", d. i. die an die Reihe kommende.
Meltere Weiber, besonders solche, die eine Schwiegertochter
im Hause haben, werden ganz, die Neuvermählten durch ein
Jahr von dieser größeren Mühewaltung enthoben.

Das sind die wesentlichen Charatterzüge in der Gestaltung und Einrichtung einer substavischen Hauskommunion, die nach Außen hin stets nur durch den Hausvater vertreten wird und auch im Grundbuche nur auf die Gesammtsamilie eingetragen ist. Was nun die sociale, volkswirthschaftliche und fittliche Bebeutung biefer Inftitution anbelangt, fo fteben bier bie Ansichten einander jum Theil ichroff gegenüber.

Die Gegner, bie fich größtentheils aus ben Reihen ber Nichtslaven retrutiren und felbstverftanblich Unhanger bes Individualbefiges find, betonen bem Saus-Rommunionsfpftem gegenüber bie Bohlthat eines befonbern ausschlieglichen Gigen= thums fur ben Gingelnen wie fur beffen Familie. Gie bebaupten, baf in ber Kommunion fur bas Individuum ber Unreig, aber auch bie Gelegenheit und bas Terrain gur Ent= widelung und Geltenbmachung feiner Unlagen und Gabigfeiten mangle; bag in Folge beffen die Thatfraft, die Arbeitsluft, ber Gifer fowie bie Leiftungefabigfeit bes Gingelnen niebergehalten ober gang gelahmt werben. Der befonbere Gigen= befit fporne zu befferer Bobenbewirthichaftung an, weil ja bie Früchte bes eigenen Fleifes auch ber Urbeiter felbft für fich und feine Gingelnfamilie genießen tonne. Durch biefe größere und intenfivere Thatigkeit bes Individuums erwachfen bes Ferneren ber Gemeinde, ber Gefellichaft und bem Staate größere politische und nationalöfonomische Bortheilet, ba ja unfer gesammtes öffentliches Leben auf ber Gelbftbeftimmung und Gelbitthat bes gleichberechtigten Gingelburgers bafirt fei.

Der ausschließliche Alleinbesitz eines Vermögens erhöhe ben Eredit und gewähre dadurch die Mittel zu Meliorationen von Grund und Boden, zur bessern Investition u. s. w. Die Ausscheidung der Individuen oder Einzelsamilien aus der Hausscheidung der Individuen oder Einzelsamilien aus der Hausscheidung der Individuen oder Einzelsamilien aus der Hausscheidung der Individuen entbinde Zahlreiche verfügbare Arbeitssträfte, die sowohl für die rationelle Landwirthschaft wie auch für die Industrie unerläßliche Borbedingungen seien. Weil der Einzelne in der losgelösten Familie mehr auf sich und seine Kraft angewiesen ist und den Kampf um's Daseyn allein bestehen muß: so gewinne er an körperlicher wie geisstiger Ausbildung. Nicht wenig nachtheilig wirke in vielen Haus Kommunionen das böse Beispiel, der häusige Zank und Streit, das engere Zusammenleben der oft nur entsernt Berwandten beiberlei Geschlechts u. dgl. Auch erscheine es

unwurdig, ben großjährig geworbenen Hausgenoffen stets unter ber Leitung und Bormunbschaft bes oft roben Hausvaters zu belassen, ber nicht selten parteiisch handle, die Mitglieder ungleich belaste; bei Borberrschaft bes HausKommunionsspiftems könne ein Bolt niemals zur mannlichen Selbstständigkeit und Reife gelangen.

Diefen Borwurfen und Unichulbigungen gegenüber behaupten bie Freunde und Bertheibiger ber Saus= Rommunion: Das gemeinschaftliche Familienleben und bie Einheit bes Familienvermogens feien eine große Bohlthat, ba fie ben Mitgliebern eine fichere Bufluchtoftatte bieten und felbft jenen noch Rudhalt gemahren, bie fonft im Leben Schiffbruch gelitten haben. Der großere gemeinschaftliche Grundbefit garantire weit eber bie beffere Bobenbewirthicaftung, benn er verfuge nicht bloß über eine gablreichere Arbeitetraft ale bie Gingelfamilie, fonbern auch über größeres Betriebstapital und über einen größeren Biebftand, wobei ber Ader nicht fo febr ausgesogen werbe, als bieß bei ber Zwergwirthichaft ohne binreichenben Dunger gefcheben muffe. Das Bufammenwirfen ber vereinten Rrafte bes Rapitals und ber Menschenarbeit fei gerade in ber Saus-Rommunion cher möglich ale bei ber Gingelfamilie. Dabei bleibe nach Bewältigung ber gemeinsamen Sausarbeit noch immer bie übrige Arbeitetraft ber hausgenoffen zu freier Bermenbung. Diefe größeren Birthichaften muffen nothwendiger Beife auch mehr Ueberichuß an Produtten erzeugen, mabrend ber Zwergwirth in ber Regel Alles für fich braucht, mas er producirt. Daß ber finangielle Crebit ber Gingelfamilie größer fei als jener ber Rommunion, fei ebenfalls unrichtig; bas Begentheil mare eber mahr, weil ja ber größere und gefichertere Bermogeneftanb ben Glaubigern auch bie größere Garantie biete.

Was aber die socialpolitischen und sittlichen Momente betreffe, so weisen die Freunde der Kommunions-Einrichtung darauf hin, daß diese Institution als ein trefsliches Mittel

jur Bertreibung ober Abwehr ber "allgemeinen ganberplage", bes Pauperismus und bes Proletariats, bienen tonne. Das Bufammenwohnen und bie Gefelligfeit mit Berwandten forbere bei ber Jugend weit mehr beren Bilbung als ber Umgang mit fremben Leuten; auch bie Begrundung von Schul- und Erziehungsanftalten fei burch die Saus = Rommunion leichter gu bewerfftelligen. Die Angabl ber Gefetesübertretungen fei in ben Familiengenoffenschaften geringer, weil niemals alle Sausgenoffen ichlecht feien, einander vielmehr von üblen Thaten gurudhalten und fich gegenscitig beaufsichtigen. Der Berbruß und bie Nachtheile mit ungetreuen und nach= läffigen Dienftboten bleiben bem Sausvater einer Rommunion gleichfalls erfpart. Der Borwurf größerer Unfittlichteit wirb mit bem Sinweise abgelehnt, bag gerabe in ben Saus-Rommunionen in der Regel beffere Moralität berriche, weil bier ber ftete Bertehr ber Familienmitglieder geheime Lafter ausichließe, auch bie Chefchließungen nicht erschwert werben. Daffelbe gelte von ben Familientugenben ber Eltern = und Rinbesliebe, ber Pietat gegen bas Alter, bem fein ungebulbiger habfüchtiger Erbe bie letten Tage bes Lebens verbittere, ba ja ber Gingelne nichts erben tonne.

Mit Rücksicht auf die allgemeinen socialpolitischen Bershältnisse sei es aber zum Bortheil und der Menschenwürde angemessen, wenn das egoistische Einzelinteresse sich zu besscheiden und dem Familien-Interesse unterzuordnen wisse. Die Haus-Rommunion bilde ein erwünschtes Mittelglied zwischen Individuum und Gemeinde; sie sei eine Schule zur Erziehung und Erhaltung eines tüchtigen, conservativen Bauernstandes und die beste Schutzwehr gegen die Auswüchse des Individualismus, die auf eine Atomisirung der Gesellschaft abzielen, sowie gegen die ebenso gefährlichen communistischen und socialistischen Tendenzen, denen gegenüber sie als ein wohlgegliederter Organismus erscheine. So lange die Haus-Rommunion eristire, gehören alle ihre Mitglieder dem Bauernstande an, wogegen bei der Austheilung der

Stammguter und ber Auflojung bes Familienhaufes gar balb ein großer Theil bem "vierten" Stanbe, bem Proletariate unheimfallen murben.

Bir haben im Borftebenben bie hauptfachlichften Urgumente ber Gegner und Bertheibiger ber Saus-Rommunionen angeführt. Thatfache ift, bag im Berlaufe ber letten Degennien, namentlich feit bem Jahre 1850, im ferbofroatischen Bolle felbft bie Reigung gur Theilung ber Stammguter und jur Auflaffung ber Familiengenoffenschaften in ber Bunahmebegriffen ift. Wenn auch bie Befampfung ber Rommunions= Ginrichtung in vieler Begiehung außeren Ginwirfungen und Agitationen zugeschrieben werben muß: fo lagt fich boch nicht vertennen, bag bie Theilungs = und Abfonberungs= tenbengen von jeher im Bolle bestanden haben und baß es oft ber vollen Strenge bes Militar-Regiments bedurfte, um biefe Meugerungen bes Individualismus auch nur theilweise ober momentan niederzuhalten. Gbenfo ift es richtig, bag mit bem Schwinden ber altererbten Bolfsfitte, ber patriarchalifden Lebensgewohnheiten, ber Bietat fur bas Saus und bie Familie ben Kommunionen ihre moralifche Unterlage und ber fefte Ritt genommen wurde. Unfriede, Bant, Ri= valitat u. bgl. nehmen feitbem in großerem Dage gu. Much was die Gegner über die laffige Arbeit, über die ungenügenbe Bobenbewirthichaftung, über ben Mangel an Reig gum Erwerbe, alfo auch am Unfporn zum Fortichritte fagen, bat in vielen gallen feinen guten Grund.

Und bennoch wäre es unserer Ansicht und Ueberzeugung nach ein bebenkliches Beginnen, wollte man bei der eben jest im Zuge befindlichen Regelung des Haus-Kommunion-wesens in Ungarn und Kroatien-Slavonien mit dieser Institution tabula rasa machen, um an deren Stelle den unsbedingten Individualbesitz und die Einzelfamilie zu setzen. Trot der oberwähnten Erscheinung von Abneigung und Bestämpfung der Familiengenossenschaft halt das serbotroatische Landvolk dennoch in überwiegender Mehrzahl auch heute, wo

ein gesetzlicher Zwang nicht mehr besteht, an dieser nationalen Einrichtung sest. Eine behutsame Gesetzgebung wird diesen Umstand gewiß in Betracht ziehen und die nothwendige Resorm nur unter Schonung und Forterhaltung des als trefslich Erkannten vornehmen.

Unseres Erachtens liegt aber in der Haus-KommunionsIdee ein gesunder Kern, der bei jeder Art der Agrarresorm
ins Auge gesaßt werden sollte. Wir weisen dießbezüglich
nur auf die Scheidung zwischen dem unveräußerlichen Stammgute und dem verfügdaren leberlande der Haus-Kommunion
hin. Diese Trennung des gebundenen und ungedundenen
Bauerngutes bildet ja gerade in unseren Tagen den Gegenstand eingehender volkswirthschaftlicher und socialpolitischer
Discussionen, namentlich seit der große deutsche Nationalökonom Fr. List in seinen Schristen die unbedingte Alleinherrschaft des Abam Smith'schen Systems in der Bolkswirthschaft ersolgreich bekämpst hat und im Anschlusse daran
die Reaktion gegen die "reine Manchesterschule" mit sedem
Jahre gewachsen ist.

Der Ruf und das Berlangen nach einem Schutze bes bäuerlichen Grundbesitzes gegen die doppelte Gefahr, einersseits der Grundgerstückelung, anderseits der Grundanhäusung, wird nachgerade in den mitteleuropäischen Staaten ein allegemeiner. Regierungen und Gesetzebungen beschäftigen sich damit gleichwie die Theoretiker des Staatsrechts, der Nationalsökonomie und der Socialpolitik. Denn der Gegenstand ist ja von eminentester Bedeutung, da es sich um die Erhaltung eines kräftigen, leistungsfähigen Bauernstandes, dieser breiten Basis unseres gesammten Staats= und Gesellschaftsspistems, handelt.

Die Institution ber Haus-Kommunion, bie in mancher Sinsicht ben westfälischen Bauernwirthschaften mit bem unstheilbaren Familienbesitze nahe kommt, zeigt nun eine praktische Lösung bieser viel umstrittenen Frage. Bon einer einsachen Uebertragung bieser Institution auf andere Bolks-

stämme kann selbstverständlich keine Rede senn. Aber ber Bestand dieser Familiengenossenschaften, ihre relativ befriesbigende materielle und sociale Lage beweisen doch, daß das Problem einer conservativen Ugrars und Familienversaffung in Berbindung mit der nothwendigen Beweglichkeit des Grundsbesites und mit der individuellen Selbständigkeit der einzelnen Familienglieder realisirdar ist.

## X.

## Das nene italienifche Barlament.

Nachbem wir die Stimmung der Geister im schönen Gesperien am Borabend ber Parlamentswahlen geschildert'), scheint es nunmehr geboten, die aus den Wahlen hervorsgegangene neue Rammer in ihren hervorstechenbsten Zügen den Lesern dieser Blätter vorzuführen. Die Stellung der Parteien zu einander, die Rede, mit welcher König Umberto das neue Parlament eröffnet hat, endlich die von zwei italienischen Gerichtshösen beliebte Auffassung des annoch zu Recht bestehenden, angeblich zum Schutz der Unabhängigkeit des heiligen Stuhles erlassenen Garantiegesehes enthalten ebensoviele Aufforderungen, die Lage Italiens, insbesondere die Strömungen innerhalb der gesetzebenden Körperschaften ins Auge zu fassen.

Das ben Barlamentsmahlen bes Ronigreichs Italien

<sup>1) 26. 90.</sup> C. 463-475. Seft v. 16. Cept. 1882.

an bem angezogenen Orte gestellte Boroftop bat fich in ber That als richtig erwiesen. Die neue Kammer besteht ihrer überwiegenben Mehrheit nad aus Anhangern bes Minifterprafibenten Depretis, beffen mehrftundige Programmrebe ju Strabella am 9. Oftober 1882 ihren Ginbruck nicht ber= fehlt hat. Un biefe Partei bat bie feit 1876 aus bem Sattel gehobene Rechte gablreiche "Convertiten" abgegeben, und bie Bereinigung biefer Danner befitt boppelt und breimal fo viel Rraft, als erforberlich ift, um bas Sauflein von fünfzig rabitalen Deputirten zu erbruden. Un ber Gpipe ber Gegner bes Minifteriums fteben die ehemaligen Minifter Nicotera und Crispi, welche nur mit Dube ihren Unmuth ju unterbruden vermögen, und ben gunftigen Augenblick abwarten, um bem alten Rubrer ber geschichtlichen Linken ben Borwurf bes Berrathes entgegenzuschleubern. Gang mabrheitsgetreu fchilberte baber bie "Opinione" am 22. Novem= ber, bem Tage ber Eröffnung bes neuen Parlaments, bie Physiognomie bes letteren in folgenben Borten: "Die bei= ben Parteien, aus welchen bas Parlament besteht, tonnen nur liberal fenn, weil fie aus unferer rubmvollen Revolution hervorgegangen find, auf bie wir mit Recht uns fteifen." Nicht allein von ber Linken gelten biefe Worte; fie tonnen und muffen auch auf die Rechte angewendet werben. Denn nie werben bie italienischen Ratholiten es vergeffen, baß gerabe unter ber Berrichaft biefer pfenboconservativen Leute ber Rirche, bem Recht und ber Sittlichfeit bie allerempfinb= lichften Bunden geschlagen wurden.

Den Schlüssel zum Berständniß der heutigen politischen Lage Italiens bietet die genannte Rebe des Ministerpräsidenten in Stradella. Eine genaue Analyse derselben wäre indeß nur in dem Falle nothig, wenn sie nicht nach Inhalt und, an verschiedenen Stellen, auch der Form nach in der Thronzede des Königs wiederkehrte. Entwicklung der politischen Reformen und schonungslose Unterdrückung eines jeden Bersuches zum Umsturz, das waren die leitenden Gedanken

in ber Rebe bes Minifters, wie in ber bes Monarchen. "Bas mich anlangt", fagte Depretis, "fo brauche ich nur baran ju erinnern, welche Saltung bas Ministerium in bem Falle einer Berletzung ber vaterlandischen Inftitutionen einjunehmen beabsichtigt. 3m Parlament habe ich meine Un= ichanung fundgegeben; bort murbe fie gebilligt, ich brauche nicht von ihr abzugehen. Indem ich mich der Erwartung bingebe, bag die bestehenden Gefete gum Schut ber Ord= nung ausreichen, zweifle ich nicht, bag bie Rammer etwaige Luden jur Regulirung bes Bereinsrechtes nach bem Borgang anderer freier ganber ausfullen wird." Die Gröffnungerebe ber Rammer in Monte Citorio enthielt benfelben Gebanten beinahe in ber nämlichen Form. "Es wird bie Aufgabe meiner Regierung bilben, mit fefter Sand die öffentliche Rube ju ichuben, bie nationalen Inftitutionen aufrechtzuerhalten und burch Bflege ber Gerechtigkeit bie Freiheit Aller und jebes Einzelnen ju gemabrleiften."

Gine gleiche Forberung erheben Minifter und Konig mit Bezug auf ben Ausbau bes Organismus ber Bermaltung. Bang in Uebereinstimmung mit Depretis fagt bie Thronrebe : "Ungefichts bes offentunbigen Billens ber Da= tion werben bie politischen Streitigkeiten ruben und Gie tonnen all Ihre Bemühungen bem Ausbau ber verschiebenen Ordnungen ber Berwaltung widmen." Richt mehr und nicht weniger hatte ber Rebner von Strabella auf fein Banner geschrieben. "Beharrlichkeit und Bewegung", bemertte er, "find die beiben Bebingungen, beren wir bedurfen; fie merben ber Mafchine ber Gefellichaft unter ber Leitung unferer Inftitutionen einen fcnelleren Gang ermöglichen. Die in großer Gile bergestellten Ginrichtungen ber Bermaltung, mobei man nur allguoft bas Reue bem Alten, bas Gigene bem Fremben aufpfropfte, follen wir vervollfommnen. Gine lang: wierige Aufgabe, aber murbig ber Aufmertfamteit ber neuen Babler, ber neuen Gefetgeber. Ihre Lofung fann ferner nicht mehr aufgeschoben werben."

Intereffant ift es, bie Aufnahme zu verfolgen, welche biefe bezeichnenben Stellen bes minifteriellen Brogramms und ber Thronrebe feitens ber Mitglieber ber neuen Rammer fanben. Das Berfprechen, die vaterlandischen Inftitutionen, die Ruhe bes Landes fammt der Freiheit ber Gingelnen fraftig ftugen gn wollen, wurde mit frenetischem Beifall von bem weitaus größten Theil ber Deputirten entgegengenommen. Bei ber Aufforderung bes Ronigs, ben Saber ber Barteien ju ersticken und am Ausbau ber Staatsverwaltung mit beißem Bemuben zu arbeiten, ermannte bagegen nur bie Rechte fich zu einer Dankesäußerung. Und zwar mit Recht. Die Berren von ber Rechten haben geopfert, fie wollen aber auch wiffen, wofur. "Will Jemand", rief Depretis gu Strabella, "in unfere Reihen eintreten, mein bescheibenes Programm annehmen, fich einer Berwandlung unterziehen und jum Progreffiften werben : wie konnte ich ihn abweifen? Much bem Arbeiter ber letten Stunde hat ber gottliche Meifter ben gangen Lohn verheißen." Nachbem Depretis mit Girenen= ftimme ben Mitgliebern ber Rechten gefungen und biefe ben verlockenden Tonen gefolgt find, wollen fie an ber großen Beute auch ihrerseits gebuhrenben Untheil haben. Die Auf= forberung bes Monarchen und feines Minifters an bas Barlament, fich bem Ausbau bes Organismus ber vaterlanbifden Inftitutionen zu wibmen, begieben bie Mitglieder ber Rechten in erfter Linie auf fich. Um fo rudhaltlofer glaubte bie Rechte fich biefer Soffnung bingeben ju burfen, ale Depretis es gerabe ben Bemubungen ihrer Partei zu banten bat, baß er beute als Gieger auf bem Plan fteht.

Nicht mit Unrecht haben unabhängige Blätter bie Stellung, welche ber Ministerpräsident Depretis heute einnimmt, mit berjenigen eines Diktators verglichen. Bon der Rammer wurde seine Diktatur wiederholt anerkannt. Solange bas Ministerium echt republikanische Elemente, wie Zanardelli und Baccarini, sammt bem chamaleonartigen Unterrichtsminister Baccelli in seinem Schoofe besith, kann Depretis

fic unmöglich ficher auf ben Gugen fublen. Bor Allem mußte ibm baber an einer Ergebenheitserffarung ber Rammer liegen. Die Ernennung ber verschiebenen Commiffionen, namenflich berjenigen, Die man ale Brobirftein ber Stimmung ber Deputirten betrachten fann, bot bagu willtommene Belegenheit. Sertommlich beftebt bie Bubgetcommiffion aus 36 Mitaliebern, Dit aller Dacht beftand Depretis barauf, bag meber jene Abtrunnigen ber Linten, welche unter Grispi, Ricotera ober Cairoli im Schmollwinkel figen, noch auch Rabifale im engern Ginne bes Wortes in biefelbe gewählt Bu biefem Zwede brachte er bie Ramen ber ibm genehmen Berfonlichkeiten ju Papier und feste bie Lifte bei ben Mitgliebern ber Rammer in Circulation, mit bem biftatorifden Befehl; Diefe und feine anbern. Bei bem Deputirten Botta ftieß ber Borichlag indeß auf energischen Wiberftand. Um bem Prafibenten fein Projett gu Schanben gu machen, beantragte er Bertagung ber Bahl bis gur nachften Sigung, angeblich um ben verschiebenen Parteien Beit gu einem billigen Uebereinfommen ju gewähren, welches bie Aufregung einer formlichen Abstimmung zu vermindern batte, in ber That und Wahrheit aber, bamit Erispi und Nicotera ihren Unbang verftarten und fo ben Fall bes Brafibenten berbeiführen tonnten. Alle Bemühungen, Depretis nachgiebig ju ftimmen, erwiesen fich aber als vergeblich; unnachfichtig bestand er, wohl in Abnung beffen, mas fonft eintreten murbe, auf ber Babl all feiner Getreuen in die Budgetcommiffion. ber Abstimmung bes nachften Tages betheiligten fich 328 Mitglieber ber Rammer. Gammtliche Canbibaten bes Minifter= prafibenten gingen burch, zwei ausgenommen: Sonnino-Sibnen erhielt 158 und Marchiori 162 Stimmen. Rach ihnen batten Die meiften Stimmen: Seismit-Doba mit 154 und Meldbiorre mit 124. Da nur bei 165 Stimmen eine Berufung in bie Commiffion möglich mar, mußte zu einer Reuwahl geschritten werben, und jest erft erhielten bie Canbibaten bes Minifte=

riums, Marchiori und Sonnino = Sidnen, zur Befriedigung Depretis' die nothige Stimmengahl.

In ber Sand bes herrn Depretis ruben mithin gegen= wartig bie Geschicke Italiens. Das Panier, mit welchem er seinen Getreuen vorangeht, tragt bie Devise: Unverzuglicher Ausbau ber ftaatlichen Institutionen, Schut ber Freibeit und bes Rechtes. Man ftaunt ob ber Banblung, bie fich in bem alten Revolutionar vollzogen hat. Der nämliche Mann, ben Garibalbi in ber Bahl berjenigen aufführt, welche ben Gib leifteten, nicht ruben ju wollen, bis Stalien einig, unabhängig und Republit fei, übernimmt jest bas Umt bes Befcubers alles beffen, mas confervativ ift. Geitens aller am Ruber befindlichen Barteien fühlt man es tief, bag man auf bem betretenen Wege nur jum Ruin bes Lanbes verharren tonnte. Aber umtehren auf ber ichiefen Bahn ift unmöglich. Mit biabolischer Luft murbe mehr benn vierzig Jahre am Sturg ber alten Orbnung gearbeitet. Erft ein Bierteljahrhundert befteht die neue Schöpfung und mit vereinten Rraften foll nunmehr bas Wert bes Ausbaues ber Institutionen in Angriff genommen werben. Dan konnte ben Berficherungen bes Minifters Glauben ichenten, wenn nicht gewisse Gerüchte in ber Luft umberschwirrten, als ob bebeutenbe auswärtige Staatsmanner ihrem Efel an bem Treiben ber Parteien in Italien unverholen Musbrud verlieben hatten. Aber bie wirtfamfte Wiberlegung einer Um= wandlung bes herrn Depretis jum Beffern enthalt jene Stelle ber Thronrebe, in welcher ber Entstehung bes neuen Reiches feierlich ein Loblied gefungen wird. "Niemand", lagt Depretis ben Ronig fprechen, "foll vergeffen, von weldem Buntte bie Erhebung Staliens ihren Musgang nahm. Bu einer Beit, in welcher es Thorheit ichien, bie Dacht angurufen und gur Groberung bes Rechts ber Nation auf bie Baffen zu vertrauen, ba hat ber munberbare Inftinkt bes uns voraufgegangenen Geschlechts, beffen lette Ueberrefte ich mit Berehrung erblide, bie Geschichte ber nationalen Erlösung unter Anrufung ber Wissenschaft und Liebe eröffnet. Bersammlungen ber Studenten, Bereinigungen ber Landleute, Sparkassen, Hufsvereine, Waisenhäuser, Armenschulen: — bas sind die Wassen, welche das italienische Gewissen wieder erneuerten und zu Opfern ermuthigten, welche uns zum Siege führen." Wenn der Ministerpräsident an den Principien der hier in verblümter Weise gepriesenen Erlösung Italiens sesthält, dann kann von einem Ausbau der Institutionen allemal keine Rede seyn.

3mei Buntte, welche bie Thronrebe fehr icharf betont, verbienen auch hier hervorgehoben ju werben. Es ift bie Lage bes Schulmefens und ber milben Stiftungen. Benn die Sittenlofigfeit im modernen Italien nach Ausweis ber Berbrecher= und Gefangniß = Statiftifen ju ungeabnter Sohe gestiegen ift und Berichtsbeamte fich zu bem Geftanbnig gebrungen fublen, bag gerabe bie jungfte, in ben Grund= fagen ber Revolution erzogene Generation bier vorwiegend ihre zweifelhaften Lorbeeren pfludt, bann follte man glauben, Die Erhaltung bes driftlichen Charafters ber Schule fei beilige Pflicht ber Regierung. Doch nein! König Umberto und feine Minifter find gang anberer Anficht. Ihr Streben richtet fich auf "eine volltommene Ginrichtung bes öffent= lichen Unterrichts", fie wollen "bie Schulen bes Bolfes gym= naftifch, erziehlich und wirtfam geftalten1), um ber Ration Burger und Colbaten berangubilben." Bon Chriftenthum, Rirche ober auch nur rein natürlicher Moral ift überall keine Rebe. Da hat fich benn boch im Genat noch ein Funte von Schamgefühl geregt. Wenn auch nur ichen und mangel= haft, lieb er in ber Untwort auf bie Thronrebe einer bobern, wenn auch noch lange nicht fatholischen Unschauung über bie Schule Ausbrud. "Gine nicht geringere Bebeutung werben

<sup>1)</sup> Mit Recht nannte bie Civiltà cattolica Quaderno 780, 16. Dicembre 1882, pag. 653 biese Sprache "lingua ostrogotica." Uber noch weit oftgothischer ift bie Logif, die sich hier fundgibt.

bie Schulgesetze haben, namentlich biejenigen, welche bas Bolksschulwesen betreffen, wenn die neuen Bestimmungen nicht allein die Kräftigung des Körpers anstreben, sondern auch der Seele eine geistige Richtung verleihen: denn ohne civile Disciplin (senza disciplina civile) kann es unmöglich einen nützlichen Gebrauch der Freiheit geben." Wenn auch der Senat weit höhere Ansorderungen an die Bolksschule macht als die Krone sammt Ministerium: sein Ideal einer blos "civilen" oder humanitären "Bildung" ist noch immer himmelweit entsernt von der Aussassigung des: Christianus alter Christus.

Mit bem allertiefften Bebauern liest man benjenigen Baffus ber Thronrebe, welcher fich mit ben milben Stiftungen befaßt. Wenige driftliche Lanber befagen bis auf Die jungfte Zeit berab einen fo immenfen Reichthum aus Fundationen gur Linderung aller Formen bes Glends wie Italien. Bor allen übrigen Stabten ber Salbinfel zeichnete fich die Sauptstadt ber driftlichen Welt aus. Rachdem bas Batrimonium ber Armen feit 1860 in Folge bes gewalt= famen Umfturges ber alten Ordnung ungeheuere Berlufte erlitten, vernimmt bas erstaunte Stalien aus toniglichem Munde folgende Borte: "Neue Borichlage bezüglich ber Boblthatigfeitsanftalten werben Ihnen gugeben, um auf Grund einer nuchternen und ftrengen Berwaltung bie Bege gu bezeichnen, um bas gur Linberung bes Unglude von un= feren Borfahren hinterlaffene reiche Erbe ben mabrhaft Beburftigen guguwenben und an Stelle ber erichlafften und bisweilen erniedrigenden Rachstenliebe eine vaterliche Unterftugung treten zu laffen, welche ftartend und ermuthigend wirkt." Die fatholifche Rachstenliebe foll erniedrigen und wurdelos machen; aber bas offizielle Staatsunterftugungs= Befen ermuthigen und ftarten! Gludlicherweife haben wir dieffeits ber Berge fur biefe Muffaffung ber focialen Fragen fein Berftanbnif.

Much hier verdient ber Genat eine lobenbe Ermahnung.

In ber Antwort auf die Thronrede wird die in Aussicht gewennene Gesepesvoringe gedilligt, jedoch mit der Maßegabe, "doß eine gerechte Berwaltung gewährleistet werde, abne Servald un den Intentionen der wohlverdienten Stifter." In der That eine Clausel, die auf den Rechtssinn der hentigen italiemischen Staatsmänner scharfe Schlagschatten wirft. Denn gewiß war es nicht die "Intention" von Päpsten und Gerdinillen, daß die zu Doten für Aspirantinen des Riostersftandes bestimmten Gelder den Töchtern der Patrioten und Semiten beim Eintritt in die Ebe zugewendet wurden.

So bebeutungsvoll bie Thronrede ift in bem, mas fie foat: noch wichtiger ericeint fie, wenn man basjenige in Ermagung giebt, mas fie mit Stillichweigen übergeht. Wie gebenten ber Monard, bie Rathe ber Rrone und bie gefet. gebenben Rorpericaften fich jum Papft gu ftellen? Tiefftes Stillidweigen wird biefer Frage entgegengefest; auch nicht eine einzige Gilbe erinnert an ben beiligen Bater, bas Barantiegeset ober bie Lage ber Rirche in Italien. In biefer Beziehung macht fich eine auffallenbe Abweichung ber Ebronrebe von ber Uniprache bes Minifters gu Strabella geltenb. Mit bedirabenbem Bathos batte Depretis bas fubne Wort gesprochen: "Das Garantiegefen betrachte ich ale bas Ultimatum ber fur bas Papftthum und bie Rirche möglichen Ga: rantien." Diffenbar entbielten bieje Borte eine Rriegserflarung an ben Papft und bie Ratholiten ber gangen Belt, welche in jenem Gefet bas gerabe Gegentheil von allen und jeben Barantien mit Recht erbliden. Ronig Umberto, welcher die beifle Frage vornehm übergeht, gibt bamit beutlich gu er-Jennen, bag er bas Siegesgefühl feines Minifters mit nichten theilt. Und boch fann man nicht umbin, angefichte ber Stellung Italiens zu ben Grogmachten, biefes Schweigen bes Monarchen im bochften Grabe befrembend gu finden. Thatface ift, bag bas Intereffe, welches bie Ratholiten aller Bungen, und nicht minber felbft protestantische Staatemanner, an ber Unabhangigfeit bes Papftes haben, gerabe

in ben letten Monaten in eben fo eclatanter, wie bie ita= lienische Regierung beunruhigender Beije fich Luft gemacht bat. Der Raifer von Defterreich tragt Bebenten, bem Ronig, von Italien in ber eroberten Sauptstadt, in bem vermittels eines Dietrich erbrochenen Balaft bes Quirinal einen Gegenbesuch abzustatten. Preugen accreditirt feinen Gefandten beim Papit, anerkennt bamit feine Souveranitat, welche zwei italienische Berichtshofe und ein Guiffier in Belletri fich bewogen fühlen zu leugnen; felbft Altengland überwindet bas No-Popern-Befühl und fenbet unter ber Sand bas Barlamentemitglied Mr. Errington nach bem Batifan. Enblich ift es ber eiferne Reichstangler, welcher fich aus Beranlaffung ber burch bie Competeng-Grtlarung von zwei romifchen Berichtshöfen in Sachen Architeft Martinucci contra Carbinal= Staatsfefretar Jacobini gefährbeten Unabhangigfeit bes Bapftes mit einer nicht undeutlichen Unfrage an ben italienischen Minister ber auswärtigen Angelegenheiten wendet, mahrend ber frangofifche Minifterprafibent bei ber Budgetberathung auf Beibehaltung ber Gefandtichaft beim bl. Stuhl mit bem Bemerten bringt, ber Papft befige in feinen Mugen die Bebeutung einer großen politischen Dacht. Offenbar wollte Ronig Umberto biefen feierlichen Manifestationen nicht öffentlich im Ungeficht bes Lanbes entgegentreten. Gie Lugen ftrafen ware nicht allein gefährlich, sonbern ein gerabezu verwegener Schritt gemefen.

Der heilige Stuhl besitht in letter Zeit mehrfachen Grund zu steigender Unzufriedenheit mit dem Benehmen der italienischen Regierung. Daß das Garantiegeset, wie Emil Ollivier jüngst schrieb, auch nicht das Blatt Papier werth ist, worauf es steht, liegt heute offen vor den Augen aller Welt. Noch auf einem andern Gebiet liefert die italienische Regierung Beweise ihrer bodenlosen Wilkur, wir meinen die ganz rechtlose Handhabung des Exequatur's, dessen die Bischöfe zum Antritt ihrer Diöcesen bedürfen. Was sagen die Gesetze in dieser Beziehung? Gemäß Titel 2 Ar-

titel 16 bes Garantiegefetes. "find Erequatur und tonigliches Placet fowie jebe andere Form ber Buftimmung ber Regierung behufe Beröffentlichung und Musfuhrung von Aften ber firchlichen Beborben abgeschafft." Dit biefer Beftimmung find bie Italiener abnlich verfahren wie Rapoleon I. mit bem Concorbat von 1801, welchem er vermittels ber organischen Artitel ebenso viele Banbagen anlegte. Gine folche Banbage fur Artitel 16 hat ber Gefetgeber in Artitel 18 ber Regierung verliehen, welcher bie Wirtfamteit von Artitel 16 folange aufschiebt "bis bie Drbnung, Bewahrung und Berwaltung bes firchlichen Gigenthums im Reiche burch ein neues Befet geregelt fenn wirb." Auf biefen rein formalen Grund bin werben Placet und Grequatur mit mahrem Muthwillen gehandhabt. Cogar nach ber "Opinione" ericheinen "bie von ber Regierung angeführten. Grunde in ben Augen bes Bublitums als gang ungerechtfertigt." Um 3. Oftober 1882 brachte baffelbe Blatt ein tanoniftifches Gutachten aus ber Feber bes Universitate= Brofeffore Caffani ju Bologna, welches bie fortgefette Unwendung des Erequature gegenüber ben neuernannten Bifcofen in ben icarfften Ausbruden verwirft. Enblichbat Leo XIII. im Confiftorium vom 3. Juli 1882 bittere Rlage über bas Berfahren ber italienischen Regierung in biefer Begiehung geführt'). Bu welchen Unguträglichkeiten baffelbe bereits geführt hat, beweist bie Ergbioceje Bologna. Der noch von Bius IX. jum Ergbischof ernannte Carbinal Barocchi tonnte bas Grequatur nicht erlangen und fah fich baber nach mehrjähriger Umtirung jur Rieberlegung feiner Stelle gezwungen.

Richt allein bezüglich bes hl. Stuhles, fonbern auch hinfichtlich bes italienischen Klerus überhaupt hat die Thronrebe ein auffallenbes Stillschweigen beobachtet. Die Igno-

Discorsi del Sommo Pontefice Leone XIII. Roma 1882... pag. 562.

rirung bes Berhaltens, welches bie lombarbifche Beiftlichkeit gegenüber bem entfetilichen Unglud biefer Landftriche jungft an ben Tag gelegt hat, verbient gerabegu ben Bormurf ber Ungerechtigfeit. Den helbenmuthigen Unftrengungen ber Golbaten, welche unter Gefahr bes eigenen Lebens ben über bie unermeftlichen Gbenen unverfebens fich babinwalzenben Sturm= fluthen jo viele Opfer entriffen, fpenbet ber Ronig gebubr= endes Lob; ber Rlerus geht vollständig leer aus. Und boch ftebt nach bem Zeugniß ber Provingialbehorben feft, baf alle Orbnungen ber Bierarchie in ber rudhaltlofeften Bingabe an bie Urmen und Bebrangten wetteiferten. In feinem Schreiben vom 25. September an ben Carbinal-Bifchof von Berona, Difgr. Canoffa, fpricht ber Prafett Gabba von "bem beiligen Berte bes Rlerus, ber im bochbergigen Schwung einer mahrhaft evangelischen Liebe feine Bemubungen ber Unterftugung ber vom Unglud Betroffenen gumanbte." In ähnlichen Worten ließ fich ber Prafett Milla von Berona vernehmen. Bu bedauern ift, bag ber Genat in ber Untwort auf bie Thronrebe biefe Lude nicht in gebührenber Beife ergangt bat. Erwähnt fei außerbem noch, bag ber Papit breißig taufend Lire ben von ben Aluthen bebranaten Bewohnern Rorbitaliens gufommen lieg. Bon ber Liberalitat ber italienischen Freimaurerei bei bem entsetlichen Unglud weiß bie Weltgeschichte nichts zu melben.

Ehe wir schließen, mögen einige hervorragende Thatsachen genannt werden, von denen die Kammer in den letten Wochen Zeugin war. Mehr als Worte es vermöchten, charatteristren sie den Geist der hier weht. Seines Bradlaugh kann Northampton allein sich nicht mehr rühmen. Der Deputtrte für Ancona, Bosbari, ein wüthender Socialist, leistete gemäß Aufsorderung des Präsidenten Farini den Gid, erbat tich aber sosort das Wort, um den Sinn seines Gides zu erläutern. Farini versagte ihm das Wort mit dem Bemerken i "Sie haben geschworen; basta." Eine sehr bequeme, aber keineswegs befriedigende Lösung der aufsteigenden Schwierig-

frit. Den 25. Rovember leiftete ber Bertreter Ravenna's, Coffin, bem Gib auf bie Berfaffung. Um Abend bes namliden Tages ericien in einer Reihe von Zeitungen eine Gr-Marung aus feiner Reber bes Inhalts, ber politifche Gib fei ein Unbing, einem Shrenmann tonne er unmöglich Geffeln anlegen. Die Zeitungen', welche bas Gebreiben brachten, unter anberen ber "Capitale" vom 25. November, wurben ben ber Boligei confiscirt. Dem Werte feste bie Rrone auf ber Mrgt Falleroni, Bertreter ber Stabt Macerata. Dem Erinden bes Brafibenten, ben Gib ju leiften, feute er tategerifch bie Borte entgegen: "Ich fchwore nicht." Dreimalige Beigerung batte gur Folge, bag bie Quaftoren Borromeo und De Rifeis ben renitenten Deputirten auf Befehl bes Prafibenten aus bem Gigungefaal entfernten. Die wichtigen Fragen, beren Erlebigung taum gu umgeben war, lauteten: 1) Sat bie Gibverweigerung eines Deputirten bie Erlebigung bes Mandats gur Folge? 2) Darf bie Rammer, wenn ausbrudliche Beftimmungen bes Gefeges mangeln, bier ergangend eintreten und bas Manbat bes nichtschwörenben Abgeordneten für erloschen erflaren? Gin bezügliches Befet murbe fofort vorgelegt und in fturmifder Debatte burch bie Rammer gepeitscht. Das Revolutions = Königreich bat alfo jest feinen ausschliegenden Berfaffungseib.

Eine Erscheinung ganz eigenthümlicher Art in ber Deputirtenkammer ist die hünenmäßige Gestalt des Francesco Coccapieller. Zeder Italiener, welcher den Namen zum ersten Mal hört, wird unwillfürlich bemerken: È Tedesco. Und so verhält es sich in der That. Der "Checco") der poliestitschen Bereine (Roms wurde als Sohn des Schweizerssoldaten Guggenbühler unter Pius VII. im Quirinal gestoren, trat hernach selbst in die Schweizergarde und dann in das Corps der päpstlichen Dragoner ein. Im Jahre 1860 wurde er Garibaldianer, erschien aber erst im Lause des Sommers 1882 auf der Bildstäche des öffentlichen Lebens.

LXXXXI.

<sup>1)</sup> Checco ift vollsthumliche Abturgung von Francesco.

In der Zeitung "Ezio II." trieb er die Abneigung gegen einen Theil seiner republikanischen Freunde bis in's Maßlose und erzeugte eine Spaltung, welche Depretis höchst willkommen sehn mußte, weil sie seinen Widerpart lähmte. Mit
3861 Stimmen trug die Bolksgunst der Stadt Rom den
Schweizersohn in das Parlament. Nachdem die Gegner des
"Onorevole Coccapieller" viel Unrühmliches ihm nachgesagt,
stellte er beim Präsidenten der Kammer den Antrag, das
Parlament möge über sein Borleben eine Untersuchung anstellen. Der Antrag siel durch, und das Publikum kam so
um ein ergösliches Schauspiel.

Die Kammer der sechszehnten Legislatur = Periode des Königreichs Italien hat unter höchst betrübenden Anzeichen ihre Thätigkeit eröffnet. Wird sie nach den in der Thronrede angedeuteten Grundsätzen ohne Rücksicht auf Gott, Religion, Papst und die wirklich conservativen Unterthanen sortjahren zu arbeiten, dann kann die Zerfahrenheit der Parteien und die Bergiftung des Bolkslebens nur immer weitere
Dimensionen annehmen.

#### XI.

## Beitläufe.

Der Anfang bee Jahres 1883 in Baris, Berlin unb Bien.

Den 12. 3anuar 1883.

Au Ansang des vergangenen Jahres erschien der russische Wenteral Stobeless in Paris, um mit Gambetta zu complotmen Als der Russe in St. Petersburg seine erste Brandpiett, hatte der Franzose noch das Porteseuille des
mosen Ministeriums" als Präsident desselben in Händen,
met kommte Riemand seinen baldigen Sturz voraussehen.

Jest sind die beiden Manner todt, in der Bluthe des Mannesalters dahingerafft, und beide durch ein Ende, das ihre Freunde alle Ursache hatten zu vertuschen. Beide hatten es vermocht, sich zu Rationalhelden zu stempeln, und beide waren Buftlinge und Schlemmer, die das Erröthen verlernt hatten. Es ist ein niederdrückender Gedanke. Was soll man von einer Zeit halten und sagen, wo solche Leute, die sich ohne Schen im Schlamme der Unsittlichkeit wälzen, als die Träger der Zukunft ganzer großen Rationen geltend gemacht und geseiert werden können?

Bei Rationen, in beren Schoof Golches moglich ift, temmt aber auch nicht viel barauf an, ob berlei Beifter leben ober fterben. Es werben fich fcon wieder Unbere finden, die fich in die erledigte Stelle hinaufzuschwingen miffen. Freilich batte Gambetta ben nimbus fur fich, ben er fich als oberfter Commanbant bes grimmigen Bolfsfriegs gegen bie fiegreichen Beere ber Deutschen erworben batte. Aber zur Beit find bie Frangofen eber friegsichen als friegerifch gefinnt. Der Mann mar außerbem ein Rebner nach bem Bergen ber Frangofen, und es ift möglich, bag bie Republit ber "wahren Republitaner" ihren burftigen Borrath an Rraften und Talenten ichon zu fehr verbraucht bat, um auch nur einen rednerischen Erfat fur ben verftorbenen Dra=. tor mit bem tiefen Bruftton und ben bezaubernben Geften aufbringen zu tonnen. Dafur tonnen fich aber jest um fo mehr mittelmäßige Phraseologen aufthun, welche gufammen= genommen bie Republit boch auch wieder mit binreichender Berebfamteit verforgen werben. Gines bat Franfreich aller= bings verloren, nämlich ben Dann, welcher eine ftarte Bartei mit feiner Ueberzeugung gusammenhielt und beherrichte, bag bie "große Ration" noch niemals eine anftanbige Rolle in ber Belt gefpielt bat, außer wenn an ihrer Spige ein eiferner Bille bittatorifch bie Bugel banbhabte.

Harte es Gambetta bahin bringen fonnen, die "wahren Republikaner" unter bas Joch seiner Autorität zu zwingen, bann hatte bas populärste Blatt Englands mit Recht sagen

können: er sei "ber größte ber hervorragenden Staatsmänner Europa's gewesen, weil ihm die Zukunft gehört habe." So aber ist bloß ein kühner Abenteurer gestorben, von dem Riemand sagen kann, was ihm die Zukunft gebracht hätte; vielleicht eine abermalige Flucht nach San Sebastian, nicht vor einem Invasionsheere, sondern vor dem Bolkszorn. Als während des für Frankreich tief beschämenden Berlaufs der ägyptischen Krists der damalige Minister Freycinet in der Rammer sagte: "Bon ihm seien keine Abenteuer zu besorsen", da wußte Zedermann, wen er vor dem Lande denuncire. Für den Fall der Noth aber hat Frankreich nicht an dem parlamentarischen Intriganten, sondern an dem fast gleichzeitig hingeschiedenen General Chanzy, einem braven Soldaten und begabten Staatsmann, einen schweren Berlust erlitten.

In bem Schwarm ber liberalen Leichenbitter treten fogar Gratulanten auf, welche bas beutsche Reich beglückwunichen, bag es bes Fahnentragers ber frangofifchen Revanche nunmehr ledig fei, und bie Londoner "Times" fagen gerabe= gu, bag burch ben Tob Gambetta's bas europaifche Gleich= gewicht geftort fei. Offenbar wohl barum, weil nun niemand mehr bem Gurften Bismarct bie Bage halten tonne. bie traurige Bahrheit ift bie, bag nicht eine Partei, fonbern alles Bolt in Frankreich bie Fahne ber Revanche trägt, wenn auch bicht verhüllt nach bem Rathe bes Erfinders ber "Opportunitat" und gemäß feiner Bertröftung : "Rur Gebulb, es tommt icon!" Ingwischen unterhielt er bie Ration mit einem anbern Rampf: gegen bie Rirche. Aber nicht ein biplomatifcher Schlaufopf wird bas Signal zur Revanche geben, fonbern bie Thatfachen werben es thun mit Sturmes= gebraus; möglich fogar, bag Gambetta bis babin burch irgendeine parlamentarifche Berfentung in's alte Gifen ge= fallen mare.

Als am Anfang bes vergangenen Jahres bas Auftreten Stobeleffs in St. Petersburg und Paris eine ähnliche Aufregung hervorrief, wie sie in vergrößertem Maßstabe am Ende bes Jahres von Berlin aus wieber in Scene gesetht bie Berftandigung zwischen ben zwei großen Monarchien Mitteleuropa's über alle Zwischenfalle hinaus feststehe, die sicherste Burgichaft gegen die brohenden Gesahren ber Zutunft zu besithen meinten, so sollte ihnen nun auch diese Beruhigung nicht ungetrübt belassen werden.

Schalt man ben Rern aus bem Buft ber Offenbarungen beraus, welcher fich aus ber "Rolnifchen Zeitung", bem erften Ablagerungsort berfelben, über bie Breffe verbreitet bat, fo ergibt fich, bag gurft Bismard Unnaberungen amifchen Defterreich und Rugland befürchten zu follen glaubte. Ge ift nicht flar , inwieferne ber Argwohn mit bem Befuch bes ruffifden Minifters bes Auswartigen, herrn von Giere, in Bargin und beffen vorhablicher Reife nach Wien gufammenbing. Genug, Ruffland foll in Bien eine freundschaftliche Musgleichung bezüglich ber Balfan - Salbinfel vorgeschlagen baben, in ber Beife bag Rugland unverwehrt fenn folle bis per bie Thore Conftantinopele vorzuruden, mogegen Defterreich bis Salonichi geben tonne. Es mare ein folder Borichlag gerabe nichts Reues gewesen. In anberer Form, namlich in Form einer Theilung ber Baltan = Salbinfel in eine "weftliche und eine öftliche Machtiphare", ift er ichon zweimal an Defterreich herangetreten: einmal um bie Beit ber ferbischen Insurrettion; bas andere Mal tam Ignatiem , in ben Tagen von Plewna, mit bem Borfchlag perfonlich nach Bien.

Der Vorschlag wurde hier so entschieden abgelehnt, daß ber Minister Tisa im ungarischen Parlament sich vor einigen Monaten rühmen konnte: ihm sei es gelungen, einen Krieg mit Rußland zu verhindern, der jedenfalls viel mehr gekostet hätte als die bosnische Occupation. Wie man in Berlin oder Barzin jest dennoch zu der Befürchtung kommen konnte, daß Oesterreich sich den russischen Werbungen gegenüber schwach sinden lassen durfte, werden wir gleich nachher sehen. Richtig scheint es jedenfalls zu sehn, daß in Wien die peremptorische Erklärung abgegeben wurde, vielleicht durch den in diplomaticis reisenden Herrn Sohn: daß es ein Hauptinterresse Deutschlands sei, jede weitere Schwächung und E

lich nur eine Geparatvereinigung ber zwei Raifer innerhalb bes weitern Rahmens, ber bas altere "Berhaltniß" ber brei Raifer zu einander umfpannt. Aber wozu bann ber garm? Naturlich fagte fich bas Bublitum': es fei eben wieber bas befannte Spiel, burch welches jebesmal bann ber "Rrieg in Sicht" gegerrt werbe, wenn ber unerfattliche Moloch bes Militararars wieder mit neuen Debrforberungen umgebe ; weiter habe es feinen Zweck. Diegmal follte es fich um eine bedeutende Bermehrung ber Artillerie banbeln, weil Frankreich und Rufland in diefer Baffe überlegen feien. Aber wenn bas Alles fo ift, und es wird fo fenn: verrath fich nicht auch barin wieder bas gefteigerte Migtrauen in bie Erhaltung bes Friedens? Und fann es benn, wenn in folder Beife immer wieber ber Teufel an bie Wand gemalt und mit bem Reuer gespielt wird, endlich ausbleiben, bag ber Stachel ber Berbitterung in ben Gemuthern weiter eindringt und ichließlich Jebermann ben offenen Rrieg einem folden überfaulen Frieden vorgieht?

Db Rugland wirklich einen Angriffsfrieg gegen ben "germanischen Weften" vorbereitet, haben wir nicht zu unterfuchen. Daß ber Ragenhaß innerhalb ber flavifchen Belt bem Siebepunkt nabe ift, verrathen auch wieber verschiebene Symptome, die ber Tod Gambetta's ju Tage geforbert bat. Daß ber Bufammenftoß fogujagen naturgefetlich erfolgen muß, und bag bann Frankreich, auch ohne Gambetta, bie gunftige Gelegenheit nicht verpaffen wirb, bas bezweifelt eigentlich Niemand. Fürft Bismard hat bieg auch gemeint, wenn er im Reichstag fagte: bie Bajonette ber Rachbarn hatten eine polare Richtung gegen bie Bruft Deutschlands. Wann und wie? barüber wird ber Berlauf bes turfifchen Marasmus entscheiben. Das Alles fonnte also einen Grund ju neuer Beunruhigung nicht abgeben. Unbere aber ftebt es mit ber Thatfache, bag ichlieflich auch noch bie Saltbarfeit bes Bundniffes mit Defterreich, nicht von Bien, fonbern von Berlin aus, in bie öffentliche Discuffion gezogen worben ift. Wenn bie beutiden Reichsburger in bem Glauben, bag

monten? Antwort: man mare im Stanbe, einer miniich - miffifchen Conberverftanbigung baburch guvorwimmen, bağ man felbft mit Rugland in ein naberes Gemutbunbnig trate. Run, auch ber Bebante mare nicht neu: Danb in Sand mit Rugland bie großen Fragen an ber "amtern und ber obern Donau" gleichzeitig einem befinitiven Abidlug auguführen. Geit 1870 bat freilich nichts mehr bavon verlautet. Und in ber That mare bann bie Coalition, mir in einer andern Gruppirung, wieder ba, abgesehen bavon, bağ bie Turfei, bie nun übereinmal eine fo wichtige Rolle in ber Reichspolitit fpielt, erft recht ben Ruffen preisgegeben werben mußte. Man follte baber lieber nicht barüber ftreiten, wer in bem Bund vom 15. Ottober 1879 ber Schuter und wer ber Beschütte fei. Jebe ber beiben Machte ift gleich= geitig bas Gine wie bas andere, und mit Rugland mare fur jebe von beiben nur ein Lowenvertrag möglich, ber nach turger Paufe einen um fo gewaltigern Unfturm bes Panflavismus und bes Ribilismus gur Folge haben wurbe. Denn bas Nitolai'iche Rugland eriftirt nicht mehr.

Dir können nichts bafür, baß die "Kölnische" solche Dinge auf das Tapet bringen durfte, auch dafür nicht, daß man allgemein annimmt, das Blatt sei nur das Sprachrohr gewesen, durch das ein Anderer die nach Wien erlassene "Berwarnung" dem Publikum bekannt geben wollte. Aber was, um's Himmelswillen, was hat denn derlei böse Träume hervorgerusen und es angezeigt erscheinen lassen, in so des leidigender Weise Berwarnungen an eine verdündete Macht zu richten, die noch niemals einen Basler Frieden auf ihr Gewissen genommen hat? Waren die Gründe nicht außersordentlich triftige, so dürste ein derartiges Gehenlassen erzegter Nerven in der Geschichte der Diplomatie kaum je das gewesen sewesen se

Die bis jett aufgetauchten Erklärungen richten sich zunächst gegen ben jetigen Minister bes Auswärtigen in Wien, Grasen Kalnoth. An seiner Haltung in ben Delegationen bezüglich bes beutschen Bundnisses läßt sich zwar nichts ausstümmelung der Türkei zu verhindern. Das ist freilich sehr interessant bei dem Staatsmann, der noch vor wenigen Jahren nicht die Knochen eines Brandenburgischen Musketiers an die Türkei setzen wollte. Es ist aber auch durchaus glaublich, nachdem gerade Preußen sich seit der Dulcigno-Uffaire alle Mühe gegeben hat, den hinfälligen Leib des Türkenreichs wieder aufzurichten und neu zu beleben. Diese Avancen mussen ihren Zweck gehabt haben.

Bis jest ift bas Motiv ber Schwentung nach ber Turkei hin nie recht flar geworben. Run aber hat bie "Rolnische" aus ber Schule geschwätt. "Deutschland hat eingeseben," beißt es ba, "baß jebe Umgestaltung bes beutsch-öfterreichi= ichen Bundniffes, bie auf abermalige Schwächung und Benachtheiligung ber Turtei abzielte, ein Lebensintereffe Deutsch= lands berührt. Mit ber Bernichtung ber Turtei mare Deutsch= land einer ruffifch-öfterreichischen Coalition, gu ber fich ftets bereitwillig Frantreich gefellen murbe, preisgegeben und um feine Erifteng auf Leben und Tob ju fampfen gezwungen." Mlfo bas ift es! Wenn ber ewige Erisapfel zwischen Defterreich und Rugland, nämlich bie Turfei, aus bem Bege geräumt mare, bann hatte bas beutsche Reich teine gesicherte Alliang mehr. Die von bem Reichstangler fo fehr gefürchtete Coalition, beren bisherige Berhinderung er felbst als sein poli= tifches Meifterftud geltend gemacht bat, ftunbe bann bor ber Thure. Der Eintritt bes Lord Derby, eines in ber Bolle gefarbten Ruffenfreundes, in bas Rabinet Glabftone bat in Berlin fogar ben weitern Berbacht erregt, bag felbit Eng= land fabig mare, in einer antideutschen Coalition eine Rolle gu fpielen.

Somit ist es eine Hauptaufgabe ber Reichspolitik, unter allen Umständen nicht zuzulassen, daß Desterreich und Rußland über den Kopf Deutschlands weg sich verständigen, um gemeinsam zur befinitiven Lösung der Orientsrage zu schreiten. Wenn man aber in Wien des Glaubens ware, unbeschadet des Oktober Bundes zu einer derartigen friedlichen Ausgleichung berechtigt zu seyn', wie wurde man dieß in Berlin

verhindern wollen? Antwort: man ware im Stande, einer öfterreichifch = ruffifchen Conberverftanbigung baburch guvor= gutommen, daß man felbft mit Rugland in ein naberes Ge= paratbundnig trate. Run, auch ber Gebante mare nicht neu: Sand in Sand mit Rugland bie großen Fragen an ber "untern und ber obern Donau" gleichzeitig einem befinitiven Abschluß guguführen. Geit 1870 bat freilich nichts mehr bavon verlautet. Und in ber That mare bann bie Coalition, nur in einer anbern Gruppirung, wieber ba, abgesehen bavon, baß bie Turfei, die nun übereinmal eine fo wichtige Rolle in ber Reichspolitit fpielt, erft recht ben Ruffen preisgegeben werben mußte. Man follte baber lieber nicht barüber ftreiten, wer in bem Bund vom 15. Oftober 1879 ber Schuter und wer ber Beschütte fei. Jebe ber beiben Machte ift gleich= geitig bas Gine wie bas anbere, und mit Rugland mare für jebe von beiben nur ein Lowenvertrag möglich, ber nach furger Paufe einen um fo gewaltigern Anfturm bes Ban= flavismus und bes Dibilismus zur Folge haben wurbe. Denn bas Ritolai'iche Rugland eriftirt nicht mehr.

Wir können nichts bafür, baß die "Kölnische" solche Dinge auf das Tapet bringen durfte, auch dafür nicht, daß man allgemein annimmt, das Blatt sei nur das Sprachrohr gewesen, durch das ein Anderer die nach Wien erlassene "Berwarnung" dem Publikum bekannt geben wollte. Aber was, um's himmelswillen, was hat denn derlei böse Träume hervorgerusen und es angezeigt erscheinen lassen, in so be-leidigender Weise Verwarnungen an eine verbündete Macht zu richten, die noch niemals einen Basler Frieden auf ihr Gewissen genommen hat? Waren die Gründe nicht außerordentlich triftige, so dürste ein derartiges Gehenlassen erzegter Rerven in der Geschichte der Diplomatie kaum je das gewesen sewesen send.

Die bis jest aufgetauchten Erklärungen richten sich zu= nächst gegen ben jetigen Minister bes Auswärtigen in Wien, Grafen Kalnoth. An seiner Haltung in ben Delegationen bezüglich bes beutschen Bunbnisses läßt sich zwar nichts aus= feben; aber mit bem Gener, wie es feinen Borgangern, von Sapmerle und Graf Anbraffy, eigen war, icheint er boch nicht ben geborfamen Diener zu machen. Das erklart man fich bald aus Schwache, balb aus wirflicher Sinneigung ju Rugland. Bu fcwach foll er fich nicht nur gegenüber einer angeblichen Dof- und Militarpartei ftellen, bie fich ber trabitionellen Sompathie fur Rugland noch immer nicht entaugert babe, fonbern auch gegenüber bem Ginfluß ber flavischen und Heritalen Barteien in ber Regierung. Infoferne mare auch Graf Taaffe fein Mitfculbiger, weil er es bulbet, bag biefe Barteien in ber vom Bolfe gemablten Bertretung bie Debr= beit baben. Es follen aber auch wirklich in Wien ruffifche Berfuche gemacht worben fenn, eine Berftanbigung mit Defterreich zu erzielen, Berfuche bie einem Anbraffn ober Sammerle gegenüber, wie man glaubt, nicht gewagt worben maren. Mus allem Dem wird gefchloffen, bag Gurft Bismaret Recht gebabt babe, ber Energie zu mißtrauen, welche er im fritischen Augenblick von Defterreich erwarten muffe.

Andere Leute aber erinnern fich vielleicht an bie Boradmae, welche por gebn Jahren ben Sturg bes Minifteriums Bobenwart berbeigeführt haben. Dit biefem Rabinet batte ber Raifer ben erften Berfuch gemacht, bie Berfohnung ber Mattonalitäten auf Grunblage ber Berfaffung berbeiguführen. Das war ben Magnaren, welche für ihre inrannische Sege= monte fürchteten, ein Dorn im Auge und es mar Gift und Walle fur bie Deutschliberalen. Aber nicht vor ber inneren Comierigfeit mußte Graf Sobenwart weichen, fonbern eine Berwarnung" aus Berlin bewirtte feine plotliche Ent= taffung. Goll es jest wieber fo ergeben, fo mare es vielweite am einfachften, wenn Raifer Frang Jofeph fich feine Mander von Berlin verschreiben murbe, etwa wie ber Gurft was Malbed. Welchen Werth bann freilich, gerabe im friweben Augenblid, bie Alliang eines Reiches haben follte, Sa nabteinmal mehr in feinen inneren Angelegenheiten frei fenn Der und auf Gebeiß einer anbern Dacht ber großen Debrwir somer Bevelferung, bier ber flavifchen, Ginen Schlag

in's Gesicht nach dem andern versetzen mußte: das ist eine Frage, die der ernsten Erwägung bann am meisten werth ware, wenn es sich um das treue Zusammenhalten gegen die große flavische Bormacht handelt.

Wurft Bismard felbft bat fur die bentich-liberalen Frattionen in Defterreich bas wegwerfende Bort "die Berbitgeitlofen" erfunden. Best ruhrt es fich wieder im Lager biefer ewigen Bortefenille-Jager. Die Berliner "Bermarnung" fcheint ihnen zu fagen, baß fie bort wieber zu Gnaben aufgenommen feien. Gie haben ja immer gebrobt, bag mit einer Regierung, in welcher flavifcher Ginfluß berriche, freundschaftliche Begiehungen gum preußisch = beutschen Reich auf bie Lange un= möglich feien, fruher ober fpater werbe es fur Cisleithanien beigen: biegen ober brechen. Gelbstverftanblich ichreien fie jest in allen Gaffen : "Saben wir's nicht gleich gefagt ?" Auch die Magnaren erinnern fich wieder, daß ber "flavische Ginflug" in Wien ju bem Selotenthum nicht pagt', bas in Ungarn über bie flavischen Staatsangehörigen verhangt ift. In welcher Beife aber bie "Berbftzeitlofen" in ber Meinung: "Best ober nie!" bie Bege cultiviren, ift besonders intereffant zu feben. Gie glauben, bag ber "flavifche Ginfluß" noch nicht hinreiche, um als bas bekannte rothe Tuch in Berlin zu wirfen.! Gie haben baber ein noch fürchterlicheres Schrectbilb erfunden : bie in fatholifchen, nationalen und confervativen Rreifen geheimnigvoll betriebene - "große Reftaura= tion!" 3a, fie unterschieben bem beutschen Reichstangler ge= rabezu, bag er hinter bas Geheinniß gefommen fei; und daraus ergebe fich die richtige Erklärung ber nach Wien abreffirten Bermarnung1).

Die "große Reftauration" foll herbeigeführt werden

<sup>1)</sup> Wir beziehen uns auf ben Leitartifel ber Münchener "Allgesmeinen Zeitung" vom 29. Dezember v. 36. aus ber Feber bes sonft so geistvollen Gircumfter-Correspondenten biefes Blattes. Der Artifel ift überschrieben: "Die große Restauration." Es ware Schabe, wenn nicht alle unsere Preforgane benfelben — "niedriger bangen" wurden.

wollen burch eine Coalition, in der Defterreich mit Rufland und Frantreich auf einer Geite, Deutschland und Italien auf ber andern Geite fich gegenüberfteben wurben. Borbebingung ware natürlich bie Berftellung ber legitimen Dtonarchie in Franfreich. Die herren Erfinder machen fich ben Blan fur gewiffe Gemutber voller Argwohn und Boreingenemmenbeit febr plaufibel: bas muß man gefteben. "Defter= reich", fagen fie, tann, ben Unfchauungen ber Rleritalen und Confervativen entfprechend, nichts Unberes munichen, als baß es aus ber Umarmung mit Deutschland lostomme, ba es Befahr läuft, fruber ober fpater in berfelben zu erftiden : es muß aberbieß auch munichen, jenes unruhigen und luiternen italienischen Nachbars los zu werben, ber es ftets im Milden bedrobt. Um biefen boppelten Breis tann es icon Conceffionen an Rugland im Drient machen, befonbers wenn the Deflecteich fich auch noch bie Aussicht auf Erwerbung fubbeutider Webiete eröffnet. Defterreich foll ben Rlerifalen nach ein beutider Staat bleiben, und zwar fpeciell ein fatholifcher beuticher Staat; bie Politit bes Fürften Bismarct will es aber gu einem flavifden Staate machen, brangt es Momarts an bas Megaifche Meer und treibt es baburch in eine Rivalitat mit Rugland, bei ber es jo viele feiner Rrafte im Saboften einsehen muß, bag ibm ichlieflich feine Rrafte abeta bleiben burften, um feine beutschen Provingen fich gu bewahren. Es foll aber nicht bas evangelifche Raiferthum aber alle beutiden Gebiete berrichen, mas unausbleiblich erbelgen wurde, wenn Defterreich feinen Schwerpuntt gang was bem Often verlegt und bort mit Rugland gufammen-Die Dennnciation fchließt mit ben Worten: "In Dougleen fell ber erfte Alt fpielen. In Berlin jedoch bat was bereit Auftalten getroffen, die Aufführung ju verbieten."

Das gehört ja nothwendig zu dem Berlin seine Wirkung thun soll.

Immerhin mag indeß Fürst Bismarck thatsächlich und wirklich hinter etwas Geheimnisvolles gekommen senn. Aber nicht hinter die beginnende Erhebung Frankreichs aus seinem republikanischen Marasmus zur Allianzfähigkeit; auch nicht hinter eine Reigung Desterreichs zum Bertragsbruch: sondern hinter die neuen Umtriebe des bösen Geistes in der Türkei, auf der ganzen Strecke von Montenegro dis Armenien. Diese sind allerdings kein Hirngespinnst und an sich schon bedenklich genug, als daß es noch weiterer und eingebildeter Schrecknisse bedürfte.

#### XII.

### Rochmals gur Inquifitionsfrage.

Meine, wie ich glaubte, objektiv, an ber Hand historischer Belege in diesen Blättern (Bd. 90 S. 325 ff.) geführte Unterssuchung über den Charakter der spanischen Inquisition hat von Seite des Herrn Grisar in Innsbruck eine Entgegnung!) gestunden, die mich zu kurzer Erwiderung nöthigt. In der seit Decennien viel und eingehend ventilirten Streitfrage über den Charakter der spanischen Inquisition wollte ich einmal die einsander entgegenstehenden Ansichten auf Grund der mir zugängslichen Hilfsmittel nach ihrem historischen Untergrund des genaueren prüsen. Die Resultate der Untersuchung legte ich in diesen Blättern nieder, und glaubte mir damit nur ein Jedem zugestandenes Recht zu vindiciren: in einer wissenschaftlichen Streitsfrage die nach genauer Prüsung gewonnene Ueberzeugung offen auszusprechen.

<sup>1)</sup> Beitidrift für tatholifche Theologie VI. Jahrgang IV. Beft 1882. C. 756.

lleber unsere Frage äußerte sich H. Grisar noch 1879') folgendermaßen: "Wir tabeln Niemand und beanspruchen kein entscheidendes Wort in dieser Discussion." Und: "bezüglich bes speciellen Charakters der spanischen Inquisition wird von Anderen zu erörtern sehn, ob Orti und Rodrigo die vielsach eingebürgerte Meinung, jene Anstalt sei eine reine Staatssache gewesen, mit Ersolg bekämpsen oder nicht." Es mag daher wohl auffallen, wenn mich herr Grisar, weil meine Untersuchungen im Sinne letzterer Alternative ausgefallen, ohne weiteres als "seinen gesehrten Gegner" behandelt.

Auf Grund meiner Untersuchung ergaben fich mir folgenbe Thesen: 1) Die rein kirchliche Inquisition ift ein integrirenber Bestandtheil ber von Christus gestifteten Kirche, ihr bieselbe absprechen, heißt ihre Eristenzberechtigung verneinen.

- 2) Diese Inquisition verlangt nach Ursprung und Wefen nicht bie Bernichtung bes physischen Lebens eines Irrgläubigen.
- 3) Die Anwendung von forperlichen Strafen ift erft Folge ber Fortentwicklung bes beidnischen gum driftlichen Staate.
- 4) Für ben wahrhaft driftlichen Staat muß es ein Gebiet geben, auf bem biefer bie driftliche Religion betreffenbe Bestimmungen erlaffen kann, ohne bag biefe Usurpationen ober kirchliche Concessionen maren.
- 5) Dieser Art war die spanische Inquisition in ihrem Ursfprung; sie war nichts anderes als ein reiner Att ber Nothwehr bes chriftlichen Staates.
- 6) Die Autorität, in beren Namen bie Inquisition ihre Gerechtsame ausübte, war bie königliche nach klaren nicht mißzuverstehenden Aussprüchen ber spanischen Herrscher sowohl, als
  ber Inquisitionstribunale selbst.
- 7) Die königlicherseits erbetene papstliche Concurrenz war nicht Jurisbiktion verleihend im eigentlichen Sinn, sondern sollte nur bazu dienen, dem königlichen Gerichte ein größeres Ansehen und eine Art internationalen Gepräges zu geben.
- 8) Die Prabicirung eines gemischten Gerichtshofes beruht auf einer Fiktion; fie ift eine absichtliche ober unabsichtliche Bermischung von firchlicher Befähigung und firchlicher Befügniß.

<sup>1)</sup> Beitidrift für tatholifche Theologie. G. 549.

Gegen diese Ausführungen bringt herr Grifar folgenbe Entgegnung vor: "Bu Gunften bes Charafters ber spanischen Inquisition als einer staatlichen Anstalt glaubte sich neuestens herr Lycealprofessor Dr. Knöpfler in Bassau aussprechen zu muffen.

- a1) "Die beutsche Wiffenschaft 2), fagt er, ftebe in biefer Frage mit ruhiger Ueberlegenheit bem romanischen Feuer gegenüber."
- b) "Seine Gründe haben mich wirklich nicht bavon überzeugen können, baß Robrigo's breibandige Historia verdadera de la Inquisicion in hinsicht obiger Frage eine versehlte Arbeit zu nennen sei."
- c) "Es bleiben mir fowohl von hiftorifcher Seite als noch mehr in kirchenrechtlicher Beziehung gegen ben Artikel manche Bebenken übrig."
- d) "In eine Controverse einzutreten habe ich weber Zeit noch Luft."
- e) "Ich glaube, bag in bem langen Referate (Zeitschrift 1879 G. 548 ff.) felbft icon bie Antworten enthalten finb".
- f) "Der herr Berfaffer hatte beffer gethan, Robrigo's wichtiges Werk eingehend zu consultiren und fich mit seinen weitausholenden Gründen bekannt zu machen."
- g) "Nicht unerwähnt barf ich ben Jrrthum H. K.'s bezüglich eines Citates aus Carena lassen. Der verehrte Gegner hebt hervor, selbst Carena sage ja nur ut mihi videtur bezüglich ber Abseharkeit ber Großinquisitoren durch den Papst. Allein das ut mihi videtur hat er in der Form certum mihi videtur, non posse dubitari, und zwar nicht bezüglich des päpstlichen Absehangsrechtes (von der praktischen Aussührbarkeit redet er übrigens nicht) (sic!), sondern bei der Folgerung, die er aus der Einsehung der Großinquisitoren durch päpstliches Breve zieht."

Wie ber Wortlaut zeigt ift in ber ganzen Entgegnung nicht einmal ber Bersuch gemacht, auch nur eine einzige meiner obigen Thesen zu widerlegen. Herr Grisar halt sich ber Mühe für enthoben mit ben Worten: "ich habe weber Zeit noch Luft" (d). Und boch will er in Entscheidung ber obschwebenden Frage eine

<sup>1)</sup> Der Rurge und Beleuchtung wegen habe ich bie einzelnen Gabe ausgehoben und numerirt.

<sup>2)</sup> Bon herrn Grifar in Sperrbrud gegeben.

autoritative Stimme haben. Gewöhnlicher Erfahrung zusolge erfordert jede etwas verwickelte historische Frage Zeit und Lust zu eingehender und oft mühevoller Untersuchung. Auch hat sich herr Grifar thatsächlich durch die, die Inquisition ausschließlich behandelnden Werke von Orti y Lara und Rodrigo von zusammen rund 2000 Seiten hindurchgearbeitet, eine Aufgabe, die ihm nach eigenem Geständniß oft "das Gefühl des Lästigen überwiegen machte")." Wenn herr Grisar ferner glaubt, in seinem "lanzen Referate" seien meine Gründe bereits widerlegt (e), so muß ich zu meinem Bedauern bemerken, daß er seine Arbeit überschäht. Denn in Wahrheit ist nicht ein Punkt widerlegt.

Sehr verbunden ware ich herrn Grifar gewesen, wenn er vor allem seine historischen Bedenken (e) zur Kenntniß gezgeben hätte. Ich bin nicht der Ansicht, meine Aussührungen waren unwiderleglich, nur die bisan vorgebrachten Gründe halte ich für unzureichend, die herrschende Ansicht vom staatlichen Charakter besagten Institutes umzustoßen. Bei Entscheibung der Frage werden aber in erster Linie nur historische Gründe von durchschlagender Beweiskraft Berücksichtigung sinden können, nicht etwa diese oder jene subjektiven Utilitätserücssichten, wogegen sich herr Grisar noch 1879 selber seierlich verwahrte?).

Den weiteren Bunkt, die genauere Consultation des dreibändigen Werkes von Rodrigo, die mir Herr Grisar anräth (f), anlangend, so gestehe ich, dieses zusammen 1600 Seiten umfassende Claborat nicht in der Weise durchgegangen zu haben, wie Herr Grisar dieß für nöthig erachtet, um über die Frage besinden zu können. Grund dessen war nicht der immense Umsang für eine Monographie, sondern die seste Ueberzeugung, lediglich nichts Neues zu entdeden; eine Ueberzeugung, die sich aus dem eingehenden, 30 Seiten umfassenden Referate Grisars von selbst bildet. Unverkennbar neigt genannter Herr auf Seite des kirchlichen Charakters der spanischen Inquisition, und so wird anzunehmen sehn, daß er das geringste, dieser Ansicht günsstige Moment sorglich wird ausgehoben haben. Nun sindet sich aber darin keine einzige neue geschichtliche Notiz von Belang, sondern nur mehr oder weniger subsektive Ausschhrungen. Außers

<sup>1)</sup> Beitidrift 1879 G. 557. 2) Beitidrift 1879 G. 578.

bem versicherte mir ein anderer in ber Frage wohl bewanderter, und auch von herrn Grifar geschähter Rirchenhistoriter, daß bas Bert lediglich nichts Neues biete. Zum Ueberfluß tann herr Grifar selbst nicht umbin, die übermäßige Breite, ermüsbende Weitschweisigkeit und nichtsfagenden Wiederholungen zu tadeln<sup>1</sup>).

tleber ben thatfächlichen Werth ber spanischen Werke habe ich also geurtheilt: "Etwas Neues von ausschlaggebender Bebeutung für unsere Frage, wodurch die Aussührungen von Hefele und Gams irgendwie abgeschwächt würden, konnten wir bei keinem ber beiben Spanier entdecken." Herr Grisar läßt mich aber ohne weiteres sagen, daß Nodrigo's breibändige Historia verdadera "eine versehlte Arbeit" zu nennen sei (b).

Um auf ben Brethum gu tommen, beffen mid Berr Grifar im Befondern überführen ju tonnen glaubt (g), fo habe ich nebenber in einer Unmertung Carena's Unichanung für falich erffart. Derfelbe behauptet nämlich, die Großinquifitoren waren ad nutum Pontificis amovibel gewesen, und folgert bieg aus einer weiteren Fiftion, fie feien specialiter delegati bee Papftes gemefen. Diefe Behauptung Carenas habe ich fur burchaus falid und unrichtig erklart. Das ift bas Befentliche meiner Bebauptung. 3ch fügte bann noch bei, bag Carena's Unichauung übrigens mehr nur als subjettiv ericheine, ba er fage: ut mili videtur. Raturlich wollte ich nur bie Worte anführen, welche bie Unficht ale fubjettiv ericheinen laffen, und bagu burfte mili videtur genugen. Die anberen Worte ließ ich ber Rurge balber meg, und nun behauptet Berr Grifar, ich hatte bas un= mittelbar vorangebenbe certum und bas ebenfo unmittelbar folgende non posse dubitari nicht geschen! 3ch habe bie Bemertung nebenbei in einer Rote angefügt, weil es nach meiner Unficht fur bie eigentliche Frage völlig irrelevant ift, welche subjettive Unschauung biefer ober jener Schriftsteller bes 17. Jahrhunderte hatte, gegenüber ber bie jest unbestrittenen That= fache, bag von 44 Großinguifitoren 12 ftaatlich entfeht und fofort von ftaatewegen wieber erfett wurben, ohne bag ber

<sup>1)</sup> Zeitschrift 1879 G. 557.

Bapft irgenbwelche Ginfprache erhoben. Auf Grund biefer Thatfache erflarte ich Carena's "Anschauung" für "falich".

Rudfichtlich ber fpanischen Bolemit, hatte ich bemertt: "bie Frage hatte in neuester Beit wohl wieber einen animoferen Ton angenommen, mare nicht bie beutsche Wiffenschaft bem romanischen Feuer in ruhiger Ueberlegenheit gegenüber gestanden."

Als ich biefe Borte fchrieb, hatte ich bie tattlofen und unartigen Ausfälle bes Spaniers Orti y Lara1) gegen Alzog und Bischof Sefele im Auge.

Letteren weithin geschätten und bochgeehrten Gelehrten und Bijchof hat ber fpanische Autor 1877 ale "Dottor Befele")" und liberalen tatholifden Bubliciften abgewandelt, weil er es gewagt, bas Santo Officio ale Staateinstitution angufeben, Auf bie Unarten bes Spaniers erwiberte ber S. S. Bijchof : "Dr. Game halt bie Theje (von ber fpanifden Staateinqui= fition) fest, obgleich jungftens ein fpanifder Belehrter beftig bagegen auftrat und bie beguglichen Bartien in ber Schrift bes Unterzeichneten über Carbinal Timenes zu befampfen für gut fanb ... Dit Recht legt Game ben Auslaffungen bee Berrn Orti b Lara tein großes Gewicht bei, benn fie find weit mehr Behauptungen ale Beweife")". Das ift "bas romanifche Feuer und bie rubige Ueberlegenheit ber beutiden Biffenicaft", über bie fich Berr Grifar fo argerte, bag er fie mit Sperrbrud an ben Ropf feiner mir gugebachten Abmanblung fett (a).

Unter ben freundlichen Zuschriften, die ich infolge oben genannten Artikels erhielt, weist eine barauf hin, daß auch Balmes (Protestantismus und Katholicismus Bb.1 cp. 36 u. 37) meine Aussührungen über die Inquisition bestätige; also wohl eine Rodrigo und Orti y Lara gleichwerthige spanische Autorität. Die geehrte Zuschrift bemerkt dann weiter: "Indessen

<sup>1)</sup> cfr. fein Werf La Inquisicion, Mabrid 1877. p. 64 ff. u. 81 ff.

<sup>2)</sup> Bon 1869 bis 1877 vermochte bie Runbe von ber Erhebung bes "Doftor Befele" jum Bijchof von Rottenburg nicht bis nach Mabrib zu ben Ohren bes spanischen Geschichtsforschers zu gelangen.

<sup>3)</sup> Tubinger Theologifche D. Cor. 1880. G. 306.

haben weber Balmes noch Sie ben schwer wiegenden Einwarf gelöcht: Barum haben bie summi Pomtifices bei ben neterischen Ausschritungen ber Inquisition und der Rücksichteligsteit der spanischen Menarchen auf papitliche Bullen nicht dem Weltund Ordenstlierns verboten, Richterstellen zu bekleiden?" Die Antwort hierauf ift leicht und schwer, am schwersten jedensalls bei Annahme des liechten Eharakters des Institutes. In biesem Falle mußten die Känsten und bie gange kirchliche vorgehen, wollten sie nicht ihr Ansehn und die gange kirchliche Disciplin darangeben. Möglichste Nachsicht dagegen konnte und mußte man walten lassen dem Staate gegenüber. Hätte man in Rom wirklich einmal an obige Mahregel gedacht, so kennte man sich den wadrscheinlichen Folgen nicht verschließen.

Entweber hatten fich bie Beiftlichen bem papftlichen Bebote fammtlich gefügt, eber fie batten fich nicht gefügt. 3m erfteren Falle mare bie gefahrliche Baffe fofert völlig in Laienbanbe getommen zum allergrößten Rachtheil bes Rierus felbft, ber fich bamit nicht nur alles Ginfluffes auf bas überaus mach. tige Bericht begeben, fonbern fich auch bemfelben faft wehrlos überliefert batte. Das Befabrliche folder Eventualitat fab Kimenes recht mobl voraus, weghalb er mit aller Energie bem Baieneinfluß in bem Eribunal entgegentrat. Durften bie Bapfte ben fpanifden Rlerus und bie fpanifche Rirche in biefe außerft bebentliche Lage bineinzwingen ? Batten fic aber bie Beiftlichen bem papftlichen Gebote nicht gefügt, ober maren fie ftaatlicherfeite gur Reniteng gezwungen worben, fo maren namenlofe Berwirrungen und bodit mabriceinlich ein trauriges Schiema bie nothwendige Folge gewefen. Die Goreden eines folden aber waren noch ju fublbar, ale bag man in Rom bie Dinge gu foldem Ausgang batte treiben wollen. Bu mas man fich bei ben fpanifchen Berrichern verfeben tonnte und mußte, zeigte greifbar genug ber Brief Ferbinands bes "Ratholifden" vom 22. Dai 1508 an ben Bicefonig von Reapel1), worin biefer offen bie Abficht aussprach , falle Julius II. fein Breve nicht fofort wiberrufe, feine fammtlichen Reiche von Rom loszureigen.

<sup>1)</sup> Cfr. R. Baumftart, Franc. be Quevebo. Freiburg 1871. G. 105 ff.

Die fpanifche Rirdengeschichte bietet uns noch weit auffallenbere und viel ichmerer zu lofende Rathfel, als bas Richterlaffen eines Berbotes in obigem Ginn, Um ber Rurge halber bier nur Ein Beifpiel anguführen: Barum bat ber Bapft ben Brogen bes am 21. Auguft 1559 auf Befehl Philipps II. völlig ungerecht auf Barefie angeflagten und gefangen gefetten Ergbifchofe Carranga von Tolebo nicht vor fein Tribunal gu gieben vermocht, obwohl bie Bater bon Trient ibn bringend barum angingen? Barum wurde feinem Ratedismus, ber anfänglich ju Trient approbirt worben, biefe Approbation wieber entzogen und berfelbe auf ben Inber gefest, ber Berfaffer aber, als er enblich nach achtjähriger fpanischer Gefangenichaft nach Rom gefandt wurbe, obwohl völlig orthodor in ber Engeleburg gefangen gehalten? Man wollte einen Bruch mit bem gewaltigen und machtigen Berricher wenn immer thunlich vermeiben und brachte beghalb felbft bie größten Opfer.

Dbige Frage läßt übrigens auch eine kirchenrechtliche Löfung zu; aber auch auf biesem Wege kommen wir nur bei ber
spanischen Staatsinquisition an. Kann, so fragt es sich, ber
Bapst ben Gläubigen, näherhin ben Priestern verbieten, einem
Staate ober Herrscher staat liche Dienste zu leisten, weil bieser
berechtigten Grund zu Klagen bietet? Wir glauben kaum, baß
bie Canonisten die Frage bejahen dürsten. Dann aber lautet
bie Antwort auf obige Frage: die summi Pontisices haben
bem Welt= und Ordensklerus die Annahme von Richterstellen
bei dem Inquisitionstribunal nicht verboten ober nicht verbieten
können, weil bieses ein Staatsinstitut war.

Paffan.

Dr. Rnöpfler.

#### XIII.

# Dionyfins der Arcopagite und fein Brief an den Apostel Zohannes auf Batmos.

Rachstehende Untersuchung will sich eigentlich nur mit bem in der Ueberschrift genannten Briefe befassen, weil er in der Frage über die Unachtheit der unter dem Namen des Diompsius Areopagita bekannten Schriften die größte Instanz für die Anthenticität dieser bildet, und weil die Schwiestigkeit, die er in dieser Richtung bietet, die einzige ist, die noch nicht völlig unsers Erachtens gelöst ist. Die Natur der Frage nöthigt uns aber, die Untersuchung etwas weiter anszudehnen und auch andere Punkte in die Besprechung zu ziehen, da nur auf diese Weise eine allseitige Einsicht und Beurtheilung der ganzen Sachlage ermöglicht wird. Wir thun dieß so kurz als möglich.

T.

Unter dem Namen bes Dionnsius Areopagita besithen wir noch vier zusammenhängenbe, barunter brei größere Schriften und zehn Briefe. Die übrigen, sehr zahlereichen Schriften bieses tiefsinnigen und hochgebildeten Autors find verloren gegangen<sup>1</sup>). Diese vier Schriften sind:

LXXXXI. 13

<sup>1)</sup> Mehrerer bieser seiner Schriften, bie aber ganzlich unbefannt geblieben sind, erwähnt Dionysius selbst. Rach seinen Ungaben lauteten ihre Titel: 1) Theologische Grundlinien (Θεολογικαί ὑποτυπώσεις); 2) symbolische Theologie; 3) über bie Seele; 4) über Sinnlichteit und Beist; 5) über bas gerechte Bericht Gottes; 6) göttliche

1. Bon ber himmlischen Sierarchie (negi ris ovoavias legapzias - de coelesti hierarchia) ober von ben Ramen, Ordnungen und Dienften der Engel in 15 Rapiteln. Die Grundgebanken ber Schrift find folgende: Die Engel bilben neun Chore und brei Sierarchien. Die oberfte Sierarchie faßt die Seraphim, Cherubim und Throne in fich. Die Geraphim betrachten unaufhörlich bas gottliche Befen, bas gang Licht und Liebe ift, und find felbft von ber glub= enbften Liebe gang entgundet. Die Chernbim verfenten fich im Anblide Gottes in feine Rathichluffe, Die Throne in bie Betrachtung feiner gebeimnigvollen, preismurbigen Berichte. Die mittlere Bierarchie begreift in fich bie Berrichaften, welche bas anordnen, was nach Gottes Willen gu geschehen hat, bann bie Rrafte, welche bas Beschloffene ins Wert fegen, und bie Gewalten, welche biefes in feinem Fortbestande leiten. Die britte Sierarchie befagt fich mit bem Menschen, indem die Dadhte bas allgemeine Bobl ber gangen Menschheit mahrnehmen, bie Ergengel bie ein= gelnen Bolfer gum Beile lenfen und die Engel ber perfonlichen Beilsführung ber einzelnen Menschen fich annehmen. Die oberfte Sierarchie bient somit ausschließlich Gott und feiner Berherrlichung, bie mittere ber gangen Schöpfung, bie unterfte ben irbifden Borgangen, ben einzelnen Boltern und Menschen. Die Thatigkeiten biefer brei Sierarchien ent= fprechen ben brei Stufen bes mnftischen Lebens, Ginigung, Erleuchtung und Reinigung. Das reinigenbe, erleuchtenbe und einigende gottliche Gnabenlicht ftromt von ben boberen Ordnungen auf die niederen über.

homnen; bagu 7) nach einigen Anbeutungen ein Buch über bie hie gierarchie bes Gefetes, b. i. über bie altteffament- liche hierarchie. — Diefe fieben Schriften bilben, mit ben uns noch erhaltenen vier größeren Berten zusammen, ein vollständiges, organisch zusammengehöriges Syftem ber gesammten theologischen Dogmatif.

2. Bon ber firdliden Sierardie (negi the ἐκκλησιαστικής ἰεραρχίας — de ecclesiastica hierarchia) in 7 Rapiteln. Die firchliche Sierarchie ftellt bas Abbild ber himmlifden Sierardie bar, umfaßt baber ebenfalls neun Stufen in brei Ordnungen : Die erfte Ordnung bilben bie beiligen Dofterien gur Mittheilung bes gottlichen Gnabenlebens: Taufe, Euchariftie (Synaris) und die Beibe bes Deles (Chrisma, Orbination). Die zweite Ordnung machen die geweihten Organe aus, burch welche die Denfterien verwaltet und gespendet, bas Gnabenleben vermittelt wird. Diefe find ber Sierard (Bifchof), ber Siereus (Briefter) und ber Liturge (Diafon und bie nieberen Rirdenbiener). Der Liturge ftellt die reinigende, ber Sierens bie erleuchtende und ber Sierarch bie einigende Stufe bar. Die britte Ordnung fest fich aus benjenigen gufammen, welche burch bie eben genannten hierarchischen Organe in bas gottliche Gnabenleben eingeweiht werben. Diefe find wieber; bie auf bem Bege ber Reinigung Befindlichen - bie Ratechumenen, Energumenen und Bonitenten; bie auf bem Bege ber Erleuchtung Wanbelnben: bas driftliche Bolt, und bie nach ber volltommenen Ginigung Strebenben : bie Therapenten ober Ginfiedler und Monde. Bugleich mit biefen Darlegungen werben bie Ceremonien und Symbole ber Einweihungen, b. i. ber Taufe, ber euchari= ftifden Deffeier und ber Orbination bes Briefters und Diafons und ber fpeciellen Einweihung bes Therapeuten vorgeführt und muftifch gebeutet, und fo eine ziemlich voll= ftanbige Liturgie und ihre muftifche Erflarung gegeben.

Die himmlische Hierarchie ist rein geistig; die kirchliche, entsprechend der sinnlich geistigen Natur des Menschen, symbolisch, d. i. die Gnadeneinweihungen in das mystische, götteliche Leben werden unter sichtbaren Zeichen vollzogen. Beide Hierarchien, die himmlische und kirchliche, bezwecken die Bergöttlichung oder die vollkommenste Gottähnlichmachung und Einigung der Engel und Menschen mit Gott.

- 3. Von den göttlich en Namen (negi Jelwe dro
  µárwe de divinis nominibus) in 13 Kapiteln. Die an

  fich ganz unersaßbare, weil unendliche Wesenheit Gottes,

  bemerkt der Verfasser einleitend, ist nur aus dem erkennbar,

  was Gott selbst über sich in der hl. Schrift geoffenbart und

  zwar in den Namen, die er sich gegeben hat, da er zugleich

  namenlos und allnamig ist. Daher werden hier die in der

  Schrift vorkommenden Namen und Bezeichnungen und damit

  das Wesen und die Eigenschaften Gottes in sehr eingehender,

  tief= und scharssinniger Weise erläutert. Außerdem kommt

  Dionysius auf das Böse, dessen Ursprung und Wesen, auf

  die Trinität und Erlösung zu sprechen. Diese Schrift ist

  sein Hauptwerk und enthält seine theologischen Grundan
  schauungen.
- 4. Bon der mystischen Theologie (περί της μυστικής Θεολογίας de mystica theologia), eine kurze Betrachtung über das göttliche Wesen, das, an sich unerfaßbar, unergründlich, unaussprechlich, weder mit bejahenden noch verneinenden Prädikaten erschöpfend und adäquat bezeichnet werden kann.

Diese vier Schriften sind bem "Mitpresbyter" Timo = theus gewidmet.

5. Was die 10 Briefe betrifft, so sind die ersten vier, an den Therapeuten Cajus gerichtet, sehr kurze Ercurse über verschiedene theologische Lehrsätze, über die Unwissenheit in Bezug auf Sott, das Urprincip der Sottheit, über die Menschwerdung Sottes. Der fünfte an den Liturgen Dorotheus erklärt in einigen Sätzen die göttliche Finsterniß, von welcher in der "mystischen Theologie" die Rede ist; der ebenso kurze sech ste an den Preschter Sosipater mahnt diesen, nicht so sehr polemisch gegen die falsche Lehre aufzutreten als ihr vielmehr eifrig, kräftig und lichtvoll die Wahrheit entgegen zu stellen. Der sie ben te an den Hierarchen Polysarp führt die nämliche Mahnung etwas weiter aus. Der achte an den Therapeuten Demophilus ist eine

längere theologische Abhandlung über des Menschen Wirken und Gottes Gnade, tadelt auch bessen strenge Behandlung der Büsenden. Im ne un ten an den hierarchen Titus des spricht der Autor die Eintheilung der Theologie in die mystische und demenstrative und erläutert auf seine Bitten einige biblischen Sombole. Der zehnte, "an den Theologen Joshannes, den Apostel und Evangelisten, in seiner Berdannung auf der Insel Patmos," bezeugt diesem die besondere Liebe und Berehrung des Bersassers und kündigt ihm die baldige Besseiung und Kücksehr nach Kleinassen an.

Diese Schriften find von sehr großer Wichtigkeit, einmal wegen bes tieffinnigen, mystischen Inhaltes berselben, bann besonders darum, weil sie viele Jahrhunderte lang für ächte Schriften bes apostolischen Areopagiten gehalten worden sind, und endlich weil sie auf die Entwicklung der mystischen Theologie des Mittelalters einen großen Einstuß ausgeübt haben.

Es frägt sich: wer ist als wirklicher Berfasser bieser Schriften anzusehen? Wie eben angebeutet wurde, hielt man balb nach ihrem Bekanntwerden und das ganze Mittelalter hindurch bis in die neuere Zeit Dionysius den Areopagiten (Apg. 17, 34), welcher auf die erste Prebigt des Weltapostels im Areopag zu Athen den christlichen Glauben angenommen hat, erster Bischof von Athen geworden und wahrscheinlich als Marthrer gestorben ist'), unzweiselhaft für benselben. Zwar gibt sich der Berfasser Dionysius nirgends geradezu für den Areopagiten selbst aus; man sah ihn aber als benselben an, weil man glaubte:

a) er nenne fich einen Schuler bes Paulus; b) es seien Timotheus, bem er bie vier Schriften widmete, bann ber Therapeut Cajus, die hierarchen Titus und Polykarp, ferner

<sup>1)</sup> Eusebius, hist. eccl. III. 4. Manche hielten ihn auch für ben erften Apoftel Galliens und erften Bifchof von Baris, für ben Grunber von St. Denis, und noch hat biefe Meinung Bertreter.

Sosipater und Dorotheus, an welche er Briefe richtete, die bekannten Apostelschüler mit diesen Namen; c) er berichte, daß er mit Petrus und Jakobus "den lebendigmachenden und gottaufnehmenden Leib," b. i. die heilige Jungfrau Maria besucht und gesehen habe; d) es sei von ihm zugleich mit dem heidnischen Philosophen Apollophanes die Finsterniß, welche bei dem Tode des Herrn eingetreten, zu Heliopolis beobachtet worden. Dazu kommt dann e) der Brief an den Apostel und Evangelisten Iohannes auf Patmos, woraus, wie es den Anschein hat, unzweiselhaft erhelle, daß der Berzsasser Domitian gelebt und geschrieben habe.

Bon biesen Meinungen geleitet, hielt man unbebenklich ben apostolischen Dionysius und Areopagiten für den Autor, eine Meinung, welche den Schriften selbst großes Ansehen verlieh. Dessen erfreuten sie sich denn auch unbestritten das ganze Mittelalter hindurch in der morgenländischen und abendsländischen Kirche; in dieser seit der griechische Kaiser Michael Baldus ein Exemplar derselben Ludwig dem Frommen zum Seschenke gemacht (827), und Scotus Erigena es dann ins Lateinische übersetzt hatte'). Berühmte griechische Gotteszgelehrte, wie Johannes Schthopolis, Maximus der Bekenner, Andreas, Erzbischof von Kreta, und die angessehensten scholastischen Theologen, ein Hugo von St. Bictor, Albertus Magnus, Thomas von Aquin, Dionysius der Carthäuser († 1471) schrieben Commentare zu einzelnen dieser Schriften.

Nach Ersindung ber Buchdruckerkunst und mit dem Erwachen der Kritik erhoben sich indeß bald Bebenken gegen deren Aechtheit. Zuerst that dieß Baratier, dann Laurentius Balla, Erasmus von Notterdam, Morinus,

<sup>1)</sup> Bor Scotus Erigena hatte ber Abt Bilbuin von St. Denys eine lateinifche Ueberfetung gefertigt.

Sirmond, Dallaus u. A. Le Rourry erhob bie Unachtheit jur Gewißheit; feitbem fteht fie feft').

Es sprechen gegen die Authenticität in der That viele und entscheidende Gründe: 1. Waren diese Schriften dis ins 6. Jahrhundert ganz unbekannt, ein Umstand, der absolut unerklärlich ist, wenn sie von dem Areopagiten herstammen.

2. Beriesen sich die Monophysiten auf dem Concil zu Constantinopel im Jahre 532 unter Kaiser Justinian zum ersten Male auf sie, obgleich mit Unrecht.

3. Burden sie sogleich als unächt und den answesenden katholischen Bätern gänzlich unbekannt von den answesenden katholischen Bischöfen zurückgewiesen.

Diese äußeren Gegengrunde werden dann noch durch ebenso gewichtige innere verstärkt. a. Kommt darin der Ansbruck "Hpostase" (vróstases) constant in der Bedeutung "Person" vor, während er in den ersten drei Jahrhunderten gleichsbedeutend mit "Substanz" genommen wurde. b. Werden die Termini "unvermischt", "unverwandelt", "unverändert" bezüglich der Bereinigung der beiden Naturen in Christus im Sinne der späteren Theologie gebraucht. c. Wird vom Mönchthum wie von einer seit langer Zeit bestehenden und vollständig ausgebildeten Institution und ebenso von einem bis ins Einzelnste ausgedildeten kirchlichen Cultus gesprochen. Endlich d. hat auch die eigenartige Schreibart mit ihren neuern Wortsormen, hyperbolischen Ausdrücken und langen künstlichen Sähen nichts mit der Einsachheit der Schriften der Apostel und apostolischen Bäter gemein.

Aber selbst abgesehen von diesen Gründen, welche allein ichon beweisen, daß der Berfasser unmöglich der apostolischen Zeit angehört haben könne, beruht die Meinung, derselbe gebe sich für den Areopagiten aus oder bezeichne sich als einen Apostelschüler, überhaupt auf einer irrigen Auffassung

Le Nourry, apparatus ad bibliothec. max. Dissertatio de operib. s. Dionysii. c. 1-22. Migne, cursus Patrol. ser. graec. T. 3. p. 9-56.

und Deutung ber fraglichen Stellen. Denn nichtszusagen bavon, bag er fich nirgenbs ben Areopagiten nennt ober nur infinuirt, er wolle fur benfelben gehalten werben, fagt er auch: a. mit feiner Gilbe, bag er ein Schuler bes Paulus fei, b. i. feinen perfonlichen, munblichen Unterricht genoffen babe. Er nennt vielmehr einen gewiffen Sierotheus feinen bochverehrten Lehrer, welchem, wie ihm felbft, "ber felige Baulus eine gemeinsame Conne gewesen fei"1), burch beffen Schriften fie beibe alfo mit ber Renntnig ber gottlichen Dinge erfullt worden feien. b. Ueberdieg beruft er fich fur feine Lehre von ber Kinbertaufe auf basjenige, was "bie gott= gestaltigen Lebrer, burch alte Ueberlieferung belehrt, auf ihn fortgepflangt haben2)". Mithin gehörten nicht einmal feine Lehrer, geschweige benn er felbft, ber apoftolischen Zeit an, ba ja biefe icon burch eine alte lleberlieferung über bie Erlaubtheit und Giltigfeit ber Rindertaufe belehrt worben find. c. Läßt fich nicht beweifen, bag mit ben fraglichen Namen bie betreffenben Apostel und Apostel= ichuler gemeint feien; ja es ergibt fich im Gegentheil aus ben Schriften felbit mit vollständiger Sicherheit, baß 3. B. Timotheus, bem fie gewidmet find, unmöglich ber Paulus= ichuler fenn tonne. Denn ber Berfaffer nennt ibn wieber= holt feinen Mitpresbyter, fogar feinen Cobn') und ertheilt ihm Belehrungen, wie einem Schuler, was nimmermehr auf ben berühmten Apostelschüler und Bischof von Ephefus fich beziehen tann, auch wenn Dionnfius alter mar als er'). d. Ferner wird barin bie Stelle aus bem Briefe

<sup>1)</sup> De div. nominib. c. 7. §. 1; c. 3. §. 2.

<sup>2)</sup> De eccl. hierarchia, c. 7. n. 3. §. 11.

<sup>3)</sup> L. c. c. 1. §. 1. c. 3. §. 1. etc.

<sup>4)</sup> So ermahnt er ihn einmal: "Aber hute bich , bas Allerheiligste auszuplaubern, sondern achte und ehre bie Geheinniffe bes verborgenen Gottes." Ja, Timotheus fennt nicht einmal den Sinn und die Enabenfrafte ber liturgifchen Beihegebete und muß fie

bes Ignatius von Antiochien an bie Christen in Rom (c. 7):
"Meine Liebe ift gekrenzigt", citirt'), also aus einem Briese,
ber erst im Jahre 107 geschrieben wurde, wo Timotheus,
ber Paulusschüler, schon lange nicht mehr am Leben war.
Und was ben Polykarp betrifft, so paßt ber belehrende Inhalt bes Brieses ebenso wenig auf ben Johannesjunger, wozu
noch kommt, daß der fragliche Brief in einer Florentiner
Handschrift die Ueberschrift hat: "an den Presbyter Polykarp", was den Hierarchen, das ist den Bischof von Smyrna,
unbedingt ausschließt.

Diefes Ergebniß ift nun auch von Wichtigfeit fur bie übrigen ermahnten Ramen, ba es andeutet, bag auch bei biefen an die Apostelschuler nicht zu benten fei.

e. Auch die Meinung, Dionnfius berichte, er habe die Mutter bes herrn gesehen, entftanb aus einem abnlichen Difverftanbniffe; benn bie betreffenbe Stelle hanbelt nicht bon einem Befuche bes Grabes Maria's ober eines Befuches bei ihr mahrend ihrer Lebenszeit, fondern von einem großen Ballfahrtegug nach Jerufalem gum Grabe bes Erlofers, an beffen Spite mehrere Bifchofe, Theologen und Geiftliche ftanben, inbem fie von ben Rebnern und ihren Reben fpricht, bie bei biefer Gelegenheit bafelbft gur Berberrlichung bes Grabes bes herrn und bes Kreuges, als bes Zeichens bes Lebens, gehalten wurben. Geine Borte find in genauer Ueberfetung biefe: "Gelbit neben unfern gottbegeifterten Sierarchen - als, wie bu weißt, sowohl wir als auch er" (nam= lich bes Dionnfius Lehrer Sierotheus), "als viele un= ferer beiligen Bruber gur Schau bes lebenbig= machenben und gottaufnehmenben Leibes gu= fammen famen2) - es war aber auch Gottes Bruber 3a= tobus babei und Betrus, die hervorragenbfte und altefte

erft von Dionpfins "nach ber beiligen Ueberlieferung" fennen fernen. L. c. c. 1. §. 1. c. 7. n. 3. §. 3. 10. 11.

<sup>1)</sup> De div. nom. c. 4. §. 12.

<sup>2)</sup> De div. nom. c. 3. §. 2.

Spite ber Theologen - ba wurde nach beenbeter Schau beichloffen, bag bie gesammten Sierarchen jeber nach feiner Rabigfeit bie unbegrengt machtige Gute ber urgottlichen Schwachheit preifen follten -, felbft neben unfern gottbegei= fterten Sierarchen alfo übertraf er" (Sierotheus) "boch, nach ben Theologen, alle anbern beiligen Lehrer, gang aus fich berausgebend, gang fich entruct, bie Bereinigung mit bem Gepriefenen" (Chriftus) "leibend, weghalb er auch von Allen, bie ihn faben und hörten, fowohl Befannten als Unbefannten, für einen gottbegeifterten Mann und für einen gottlichen Rebner gehalten murbe." Dionnfins erwähnt biefes Ballfahrtszuges nur nebenber, um feinen Lehrer als einen alle übertreffenben gottbegeifterten Dann gu preifen. Mus feinen Worten geht aber tlar genug bervor, bag bier von einem Besuche bei ber Mutter bes herrn nicht bie Rebe ift. Der lebenbigmachende Leib, ber Gott aufgenommen bat, ift bas Rreug, an bem ber Cobn Gottes gehangen und von bem Beben ftammt; "bie Gchau" beffelben ift gleich einer "Beiligthumsfahrt" und ber babei an Ort und Stelle ftattgefundenen gottesbienftlichen Reier. Rach berfelben fanben biefe begei= fterten Reden ftatt gur Lobpreifung "ber unbegrengt machtigen Gute ber urgöttlichen Schwachheit", bas ift, bes Menich geworbenen Cohnes Gottes, ber in feiner unbegrengten Gute, obgleich ber Allmächtige, in ganglicher Gelbstentaußerung und icheinbarer Ohnmacht und Schwachheit fich in ben ge= waltthätigen Tob am Rreuze hingegeben bat. Somit fpricht bier Dionvfius von einem groken Ballfahrtszuge nach Serufalem, wie bekanntlich folche gum Grabe bes Erlofers und gur Berehrung bes unter Raifer Conftantin von feiner Mutter Belena aufgefundenen Rreuges febr gablreich maren. Und erklarlich ift es, bag an Ort und Stelle Lobreben gleichfam im Bettitreite von ben Bifchofen und Beiftlichen gur Ber= herrlichung bes Rreugestobes bes Gottmenschen und bes beil= bringenben Rreuges gehalten werben mochten, wie bieg Dionnfiue berichtet.

f. Enblich liegt auch in Bezug auf bie angebliche Connenfinfternig, bie Dionnfine beobachtet bat, mobl ein abnliches Difeverständnig vor; benn bie Borte: "Bas fagit bu von ber in bem beilbringenben Rreuge erfolgten Sonnenfinfterniß?"1) reben feineswegs ausbrucklich von ber beim Tobe bes Berrn eingetretenen Finfterniß, fonbern überhaupt von einer außergewöhnlichen Connen-Eflipfis, bei welcher bas Beichen bes Rrenges am Simmel ericbien, wie ein folches Raifer Conftantin auf feinem Buge gegen Marentius beobachtete, wie Eprill von Berufalem über eine abnliche Ericheinung an ben Raifer Conftantius berichtete, und wie bergleichen Phanomene auch bei bem Berfuche bes Wieberaufbaues bes Tempels gu Berufalem unter Raifer Julian und fonft noch ofter geschaut wurden. Bir werben fpater barauf gu reben tommen, welche Ericeinung bes Rrenges etwa bamit gemeint fenn tonne. Dier jei nur bemertt, bag fie mit bem eben befprochenen Ballfahrteguge zeitlich im chronologischen Busammenhange geftanden haben muffe, ba fie, wie biefer, in ber Lebenszeit bes Dionnfius ftatt gehabt hatte.

Es ergibt sich somit aus diesem kurzen Nachweise mit großer Sicherheit, daß alle diese Momente, welche man für den apostolischen Areopagiten verwerthet hat, auf eine viel spätere Zeit hinweisen, und daß somit dieser als Berfasser ber bekannten Schriften nicht angesehen werden könne<sup>2</sup>).

Eine Instanz für ihn bildet nur noch sein Brief an den Apostel Johannes auf Patmos. Sie ist freilich eine sehr starke; benn es scheint sich aus bemfelben unzweiselhaft zu ergeben, daß der Berfasser ein Zeitgenosse des genannten

Τ΄ λέγεις περὶ τῆς ἐν τῷ σωτηρίω σταύρω γεγονυίας ἐκλείψεως; Ερ. ad Polyc. §. 2.

<sup>2)</sup> Ausführlich hat biefen Nachweis geliefert Dr. Fr. hipler in feiner mit Scharffinn und Gelehrsamkeit versaßten Schrift: "Dionpfius ber Areopagite. Untersuchungen über Inhalt und Glaubwürdigkeit ber unter biefem Namen vorhandenen Schriften."
Regensburg, 1861.

Das die Inkanz eine große, zeigen auch die Bersuche, war gemacht bat, fle zu beseitigen. Es wurde dieß auf man leugnete entweder geradezu die keitelben war geschrieben, aber als eine Fiktion, indem er in ander mikigen Stunde zum Zeitvertreibe denselben construit und sich dabei in die Situation gedacht habe, als war die ser Brief entstanden, wie so manche andere apostrophische Schriften. So meinte Hipler.

Allein wer wird glauben, daß auf die eine und andere Weise die ftar vorliegende Schwierigkeit wirklich gelöst ist? Denn wenn die neun andern Briese für ächt zu halten sind, warum soll gerade der zehnte unächt sein? Und wenn jene nicht singirt, sondern an die genannten Persönlichkeiten wirklich verichtet worden sind, wie soll gerade dieser eine Ausnahme nachen und eine müßige Fiktion sein? Dieser Annahme widerbeicht unzweiselhaft auch der fromme und ernste Sinn der beiden unzweiselhaft auch der fromme und ernste Sinn der beiden Lösungsversuchen die dem nan sagt, daß mit diesen beiden Lösungsversuchen die dem wenigstens vermag darin eine befriedigende Lösung und zu Unden, und erlaube mir daher, im Folgenden eine ausere in Porschlag zu bringen.

(Schlugartifel im nachften Beft.)

## XIV.

## Bilber aus ben Alpenlandern.

III. Rirde und Bilbung in Throt.

Es ift ichwer, irgend etwas über bie politifchen, focialen und Gulturquitande Eprol's qu lefen, fei es ein vollwichtiges Buch ober ein fliegendes Blatt ober Beitungsartitel, ohne auf bie Brage ber Glaubenseinbeit ju ftogen. In vielen literarifden Erzeugniffen Jungiprole bilbet fie ein ftebenbes Thema, und man bat nicht Worte genug, biefes ben finfterften Jahrhunberten entstammenbe Statut als eine Ausgeburt rober In= tolerang, pfaffifder Bornirtheit und Berrichfucht und als bie Urfache alles Berberbens in Throl vor ber gebilbeten Belt Deutschlands angutlagen. Wenn man bie Schriften ber alteffen Apologeten, besonders auch bes Droffus und Auguftin's Bert "De civitate Dei" liest, fo wird man unwillfurlich an bie Untlagen ber Jungtproler erinnert, benen gufolge ge= rabe wie die beibnifchen Romer gu jener Beit bem Chriften= thume alles Unglud, Rrieg, Ueberschwemmung, Digwache, Erbbeben, Maufefraß und Berarmung gufdrieben, bie Wegen= reformation die Quelle alles Unbeils für Tyrol geworben ift. "Commovere servulis dei invidiam de Caesare" war nach bes Umbrofine Rlage bie Strategit ber Saretiter feiner Beit; wer mußte auch nicht ber Rirche gurnen, wenn fie wirklich fo mare, wie fie bier bargestellt wird, bie mater ferax malorum mare? "Gire! geben Gie Bebantenfreiheit!" - biefe Borte bes Marquis Boja bilben baber ben ftebenben Refrain in allen berartigen Lucubrationen.

186 Bilber

36 bin nicht gewillt, in biefer Frage, bie nichts weniger als in einigen turgen Muffagen fich befprechen lagt, mich auf bas Gebiet ftaatsrechtlicher und hiftorischer Untersuchungen ju begeben, wenn gleich es fonnentlar bewiesen ift, bag jebem Bolfe doch bas Recht gufteben muß, in feinem eigenen Saufe nach feinen Bedurfniffen fich eingurichten, und jeber gurft die unbestrittene und beilige Berpflichtung bat, verbriefte Rechte zu mahren und Bertrage nicht einseitig aufzuheben. Much will ich nicht auf bie gur Stunde noch gu Recht beftebenben Gefete in fo manden protestantifden ganbern binweisen, die fich um fo weniger rechtfertigen laffen, als fie nicht ben feit unvordentlichen Zeiten von ber gefammten Bevolferung befannten und geubten, mit bem gefammten Bolfeleben innigft verwachsenen Glauben ichuten und begen, fonbern im Dienste eines neuen, burch Lift und Gewalt eingeführten Religionswefens, und mahrlich nicht mit Buftimmung eines freien Bolfes gegeben worben find. Mus Buctle's "Geschichte ber Civilifation", einem ficherlich von Ultramonta= nismus freien Buche, mag fich Jeber, ber weitere Belehrung über protestantische Tolerang fucht, hinreich end unterrichten.

Auf einen Segen will ich jedoch hinweisen, den die "Glaubenseinheit" für Throl gebracht hat; hätte sie keine andere Folge gehabt, als daß sie, abgeschen von Bürgerstriegen, dieses Land von den jüdischen Parasiten bewahrte, so wäre diese Wohlthat groß genug, um so manche Härten des Gesehes auszugleichen. Denn das kann doch wohl kein Berständiger mehr läugnen, daß das Ueberwuchern des jüdischen Elementes eine höchst bedenkliche sociale Krisis hersvorrusen muß.

Hand und Leuten, in Deutschland und anderswo sich umgesiehen, er würde anders urtheilen. Sein Buch ist nicht ohne Geschick gemacht, und Fleiß kann man dem Berfasser auch nicht absprechen. Aber es thut Einem in der Seele leid, wenn so eine im Grund gewiß ehrliche Tyrolernatur nach

Buftanben verlangt, wie wir fie in fo vielen Wegenben Deutsch= lanbe betlagen, und wie ein verwöhntes Rind bas Brob, welches bas eigene Saus ihm bietet, wegwirft, um frembes in betteln. Daß ber Berfaffer fein Leben lang aus ben Bergen feiner Seimath nicht weit binausgefommen und fein Liberalismus ein importirter, von zweiter Sand überfommener ift, fieht man bem Buche beim erften Blide an. Unfer Ginem, ber fich in ber Welt etwas umgesehen und die von bem Enroler fo febr beneibeten Gulturfortichritte auf ihren achten Gehalt gu prufen binlanglich Gelegenheit batte auch E. v. Sartmann bat befanntlich eine Charafteriftit un= ferer Culturperiobe, namentlich jener in ber Metropole beutscher Intelligeng gegeben, por ber uns abwechselnd etelt und graut - fann bieje tinbliche Unfenntnig ber thatfachlichen Buftanbe nur Bebauern und Befremben erregen. Gabe Gott une in ber Bfalg, in Thuringen, in Franken, in Sachfen, im babifchen Lanbe und in einem großen Theile von Breugen Buftande, wie fie Tyrol noch hat. Wenn einmal in ber iconen lebhaften Maria-Therefienftrage ju Innebruck Strage auf Strage ab bie iconften Saufer ben Juben geboren, wenn bie reich geworbenen oberen Taufend biefes Bolfes aus ber Bel-etage ber Bohnungen in ber vornehmen Mufeums= ftrage berausseben und von ben gu Innsbruck angeseffenen Raufleuten Giner nach bem Unbern fällt, von ber jubifchen Schlauheit und Concurreng eingeschnurt und umgarnt, wenn es heißt: Haec mea sunt, veteres migrate coloni! - bann freilich, aber gu fpat, burfte mancher Jungtyroler einsehen, bag bie lanbläufigen Phrasen von Intelligeng, Tolerang, freier Entfaltung aller Rrafte u. f. f. boch noch einen an= bern Ginn haben im Munbe Anberer - bie Möglichfeit namlich, ein gesethliches Raubinftem zur Unwendung zu bringen.

Beh! meh! Sie ift zerftört bie schöne Welt; Sie fturzt, fie zerfallt, Der Zeitgeist hat sie zerschlagen, Und was wir von Beisheit sagen, Bir werben zu Grabe getragen. 188 Bilber

Der erschreckende Rückgang der bäuerlichen Bevölkerung namentlich in Franken, am Rhein, in Preußen, im Elsaß, in dem einst so gesegneten Süddapern hat nicht zum geringsten Theil seinen Grund in dem Ueberwuchern jüdischer Unterhändler, welche ihr Net über ganze Länder geworsen haben. Kann doch in Franken keine Ruh mehr vom Bauer gekauft oder verkauft werden, ohne daß der jüdische "Schmuser" den Handel abschließt. Und man sage nicht, das ist der Bauern eigene Schuld; sie sollen sich von diesem Einstusse des Judensthums emancipiren. Das vermag er so wenig auf dem Gebiete des Viehhandels seht mehr als die französische Bank im verstossen. Jahre gegen Rothschild den Kampf auf die Dauer zu führen vermochte. Der jüdische Ring umschließt ihn immer enger und erwürgt ihn, wenn er zu widerstreben wagt.

Und nun vollends in Defterreich, wo bas gefammte geiftige und wirthschaftliche Leben dem Jubenthume gu verfallen broht, burfte es boch boch an ber Beit fenn, ftatt ber Rlagen über Ultramontanismus, womit die liberale Breffe bie bentfaule Menge einlullt, einmal zu ber Erfenntniß zu erwachen, welche unermegliche Gefahr bevorfteht. Ift ja boch bie Wiener Borfe gang in jubifchen Sanden; unter ben 370 Berfonen, welche in Rieberöfterreich als Schriftsteller in bie amtlichen Bergeichniffe eingetragen find, befinden fich nur 45 Michtjuben, unter 2140 Abvotaten find 1024 Juden, unter 2488 Besuchern ber höheren Schulen Biene 1038. Die Benebittiner am Schottengymnafium mußten befannt machen, daß fie feine Juben mehr aufnehmen tonnen, ba bie Balfte ihrer Schuler icon Juben maren. Unter 60,000 Bwifchenhanblern find 30,000 Juben. Auf bem Journaliftentag in Dresben waren von 43 Zeitungsvertretern 29 Juben. Man fage nicht, biefe ungefunden Buftanbe feien Wolgen ber fruberen Unfreiheit; in Glag find bie Juden feit fait einem Jahrhundert, in Deutschland feit einem Denichenalter emancipirt; bas lebel ift unter ber Mera ber Emanchation nur noch rafcher gewachsen, und ift namentlich bas

liche Urtheil über Recht und Unrecht im höchsten Grabe getrübt worden, dis endlich die Gesetzgebung sich aufrasste, um über die verschiedenen Arten zu "verdienen" ihr Urtheil zu sprechen. Uebrigens weiß seder Kenner der Geschichte, daß schon längst vor Christus und dem Drucke, mit dem das Ehristenthum auf den Juden gelastet haben soll, der Schacher ihre liebste Beschäftigung, und darum das Bolk nach dem Zeugnisse des Horatius, Cicero, Juvenal, Tacitus dem noch rechtlich benkenden Römer verhaßt war.

Nach ben Ergebnissen ber Statistit nimmt allerbings bie jubische Bevolkerung auf bem flachen Lande ab; bagegen hat sie in ben größeren Städten in unverhaltnismäßiger Beise zugenommen. Das Landvolk ist eben großentheils ausgesogen; in ben Städten bagegen ist noch reiche Beute zu hoffen.

Rehmen wir bie nachgewiesene bobere Fruchtbarkeit bes inbifden Stammes bingu, fo tann es feinem Zweifel unterliegen, bag in nicht mehr langer Zeit bie jubifche Bevollerung ben größten Theil bes Nationalvermogens an fich gezogen haben wird. Bie die Baffer nach abwarts fliegen, wie ber Magnet bas Gifen angieht, fo folgt bas Golb phyfitalifchen Befegen. Die Mahnung: Help you self! findet bier teine Anwendung, ba ber Einzelne einer burch Blut, Gitte, Religion, Bewohnheit eng verbunbenen Gefellichaft gegenüber, bie burch mehr als zweitausenbjährige Uebung Jebem überlegen ift, nothwendig ohnmächtig bleiben muß. "Rann ich bie volle Summe nicht gleich ichaffen, nun was thut's? Tubal, ein wohlbeguterter Bebraer, hilft mir ichon aus", haben ichon gar Biele mit Chylod gefprochen. Auch fallt es vielen Deutschen noch fchwer, "zu lacheln und immer gu lachein, und boch ein Schurte gu fenn."

Es ist vollkommen richtig, daß durch das erwähnte Gesfetz es dem Ausländer nicht so leicht gemacht ist, in Tyrol Boden zu gewinnen, und es bildet darum in gewisser Beziehung einen Hemmschuh für die aufblühende Industrie. Wer die Schweizer-Kantone Zürich, St. Gallen, Nargau mit Tyrol

190 Bilber

vergleicht, mag letzteres bedauern, daß es nicht mit rauchenben Schlöten, schnurrenden Spindeln und dem ermüdenden Einerlei der Fabriken gesegnet ist; die Schweiz ist darum im Ganzen ein reiches Land und Tyrol im Ganzen ein armes Land. Doch möchten wir ihm um gleichen Preis nicht Reichthum wünschen. "Nicht Reichthümer und Aufklärung", sagt einmal der Reichsfreiherr von Stein, "sondern tapfere, reine und fromme Bölker sichern die Zukunst der Staaten"; und es ist ein prophetisches Wort, das immer uns das Horostop zu stellen vermag:

> Luxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem, Nullum crimen abest, facinusque libidinis, ex quo Paupertas Romana perit.

Auch hat Tyrol noch nicht feine Beerben von Fabritfflaven, die, wie die Arbeiter in ben englischen Roblenberg= werten und die Beloten in ben Spinnereien, bleich, verfruppelt und verfummert und babei vielfach sittlich verberbt mit feinent Buge mehr an ihre Abnen erinnern. Gottlob! fagte mir vor Jahren ein Freund, mit bem ich von ber Schweig berüber nach Tyrol tam, ba begegnen uns boch wieber gefunde, fraftige, icone Menichen. Gine Fabritbevollerung wird frub ober fpat phyfifch und moralisch entnervt; aus bem Balbe, von ben Alpen herab, vom Pfluge hinweg find bie Manner gefommen, bie wie Urnold von Binfelried in alter, ber "Genfeler" ju Spinges in neuerer Beit ihre Bruft bem Geinbe boten, und fur Baterland und Freiheit gefallen find. Mus bem Roblenftaub und ber Fabritatmofphare geben feine Unbreas Sofer hervor. Was fur ein Mannesftolg fpricht nicht aus bem Spingefer Liebe, biefem Trubliebe ber Bauerni),

<sup>1)</sup> Rur bruchftudweife, mit eigenthumlicher Melobie hatte fich bas "Spingefer Schlachtlieb" im Bollomund erhalten. Als man bamit umging, die Strophen zu sammeln und burch Drud zu verbreiten, wurde ein Exemplar des Urtertes aus den neunziger Jahren, vielleicht das lette, gefunden. Durch basselbe erwiesen sich bie mundlich überlieferten Stropben, im Ganzen zehn, als acht.

welche in ber Schlacht zu Spinges am 2. April 1797 "mit Gott fur Raifer und Baterland" tampften und gang Tyrol von feinen Drangern befreiten!

1

Jan wöll'n mar gien 'n Franzosen z'gögn gien, Bas hobn sie benn bei ins herinnan z'thien? Es hat sie einar b'langt Mir hob'n sie nit verlangt,

Mir hob'n fie nit verlangt, Go tam aniaber Ror Fraß ins mit haut und hoor Dos geaht nit, eija: woll: In Tyrol.

5.

Au Mander! ichaugt's Botter fimmt woltan grob, Ge fleigt ichon babear awar blig blow:

Boarun bie Reiterei,
Die Sabel gliben frei
Lost nur es schnöllen schoan
Die Birn groß und kloan:
Gragg, grigg, gragg, pum: pum:
Um und um.

8.

Der Damper ob'n ber robige Bua Er schlöt ihnen frei in Wirbt vorzua: Bua du bist miar nit z'hoach Dös ist bei löschter Stroach Schaug wia die Orummel fracht Ear Burzigagl macht: Holla Damperl ist dir : z'hoas: Glüd auf d' Roas.

9.

Beim Saggara, ba frest jo icon mear U nuiar Sauf'n um's Oggal bobear;
Geab Josel Sanns und Beit Reibt Ent auf die oane Seit Greifts die Löttar rudlings un,
Daß toaner stach auf b' : Sar :
Und geat ihnen reasch auf b' : Sar :
Mit ber Brar.

Damit moge man bie Gaffenhauer vergleichen, wie fie im Jahre 1849 von bem rabitalen Gefindel in Baben und ber Pfalz gebrullt wurden.

Unbegreiflich ift es uns, bag Professor Dr. Egger bie Berarmung bes Landes Tyrol jum Theil bem Rlerus jur Laft legt. Bie bieg? Leben bie Geiftlichen vielleicht befonbere üppig, verpraffen fie ben Schweiß bee Bolfes an wohlbesetten Tafeln? Die einfache, ja armliche Lebensweise ber Tyroler Curaten ift manniglich bekannt, und auch Dr. Egger hat beffen fein Sehl; fie haben in ber Regel faum ben britten Theil ber Gintunfte, wie fie in Deutschland eine protestantifche Durchschnittspfarrei ihrem Inhaber bietet. Jeber anbere Stand in Defterreich ift weit beffer befolbet, feit neuefter Beit auch bas Schmerzensfind bes aufgetlarten Phi= liftere, ber Schullehrer, namentlich wenn er "Schulleiter" ift, wie man in Defterreich ben Oberlehrer nennt. Auf einer Reife burch bas Salgfammergut traf ich in ben letten Jahren einen Curaten in ber britten Wagenflaffe; fein Lehrer ba= gegen fuhr in ber zweiten.

Degwegen, fagt man une, mehren bie Beiftlichen bie Urmuth, weil fie ben Bauern verleiten, icone Rirchen gu bauen, und unermubet fur ben Schmud bes Gotteshaufes forgen. Das erinnert ja unwillfürlich an bie Pharifaer, welche Maria Magbalena antlagten wegen Berichwenbung, als fie bie Guge bes herrn mit toftbaren Rarben falbte. Wen bieß ärgert, ber gebe einmal nach Thuringen ober anberswohin, fo recht in bas Berg bes Protestantismus; ba wird er ben Pfarrer in iconem Saufe mit wohlgepflegtem Garten wohnen feben, mabrend bas Saus Gottes ein Mufter von Geschmadlofigfeit ift, haufig vermahrlost und voll Schmut. Das ift nun freilich, wie noch gar manches Unbere, nicht evangelisch, wiewohl fie fich bie Evangelischen nennen. Und wer bie Briefe bes bl. Sieronymus nachlesen wollte, ber wurbe finben, bag man es icon bamals, gerabe fo wie noch heute in Eprol, ale bie iconfte Aufgabe bes Beiftlichen betrachtete, seine Kirche zu lieben und zu schmuden wie seine Braut. Die tieferen Grunde hiefur habe ich hier nicht zu erörtern; sie liegen im Wesen bes katholischen Glaubens und sind in der Liturgie hinreichend klar angebeutet.

Aber felbft vom rein menschlichen Standpunkt aus betrachtet find biefe iconen Tyroler Gottesbaufer von bochfter Bebeutung und ihr Ginfluß auf achte Bolfsbilbung ungleich großer ale jener ber Schulpalafte, an beren Erbauung auch in Tyrol die Gemeinden fich verbluten muffen. "L'église", fagt einmal Guizot, "c'est la grande école du respect"-Chrfurcht, Demuth, Liebe, Bietat, bas ift es ja, mas un= ferem Geschlechte vor Allem noth thut, und wo anders wird es fo oft, fo einbringlich, fo feierlich, fo unter bem übermaltigenben Ginbrucke gottlicher Sanktion verfunbet ale eben bier im Gotteshaufe? In ber Schule gewiß nicht; benn ba wird nach Suftemen gelefen, die heute officiell vorge= ichrieben find und morgen ju ben Tobten geworfen werben. Bas ber Professor an ber Universität vorträgt, hat er etwa aus Rant ober Segel ober Berbart geschöpft; bie Brofefforen an ben Babagogien und Gomnafien haben es fo von ihm gelernt, weil fie barin gepruft werben, und bie Lehrer an ben Elementariculen wiederholen getreu, mas biefe ihnen als unfehlbare Bahrheit beigebracht haben. Rach einem Sahre ober Jahrgehnt tommt ein anderer Professor und mit ihm ein anberes Suftem.

Da ist es boch mit bem Lehramt ber Kirche ganz anbers bestellt, cujus rex veritas, cujus lex caritas, cujus modus aeternitas, wie Augustinus sagt. Gönnt bem armen Manne in seinem engen Thale, mit seinen trüben kurzen Wintertagen, bem bie Last bes Lebens schwer auf die Schultern brückt, gönnt ihm boch seine schwer Airche. Sie läßt ihn vergessen seine schwere Arbeit, seine dürstige Nahrung, sein hartes Loos in Noth und Entbehrung bis zum Tode; sie gibt seinem ganzen Wesen einen idealen Schwung, stellt ihn in die Strömung bes Ewigen und verseiht ihm so ein menschenwürdiges

Dasenn, um bieses so viel mißbrauchte Wort auch einmal am rechten Orte zu gebrauchen. Nein, tausendmal nein, wer dem armen Bolke seine schöne Kirche rauben möchte, wer die Wittwe tadelt, die ihr Schärslein in den Opferkasten wirst, um auch ihren Theil beizutragen und Gott ein Haus zu bauen, wer nicht vielmehr wünscht, überallhin sie zu bauen, wenn es möglich wäre, der hat kein Herz für sein Botk. Bon jeder schönen Kirche, wie deren so viele in Tyrol stehen, selbst an kleinen Orten, wie Steinach, Sterzing, Bruneck, St. Pauls im Eppan, Zenesien, Terlan, Proveis u. s. f. gilt Schiller's Wort:

Bie wurde mir, als ich in's Inn're nun Der Kirche trat, und ber Gestalten Jule Berschwenberisch aus Band und Dede quoll, Das herrlichste und höchste gegenwärtig Bor ben entzüdten Sinnen sich bewegte. Mis ich sie selbst nun sah, die Göttlichen, Den Gruß bes Engels, die Geburt des herrn, Die heil'ge Mutter, die herabgestiegne Dreisaltigkeit, die leuchtende Berkfärung . . . D was ist Goldes, was Juwelen Schein, Bomit der Erde Könige sich schmiden!

Einen Mißton empfindet nun allerdings der Fremde in biesen schönen Tyroler Kirchen. Rur selten, wie 3. B. in der heimlichen Wallsahrtskirche auf dem Georgenberge durch P. Placidus, hört er verständlich, würdig, erdaulich den Priester vorbeten, namentlich beim Rosenkranzgebet; viel häusiger dagegen so hastig, so unverständlich, so wenig erhebend, daß der Eine sich daran ärgert, der Andere darüber spottet; daß das Bolk es nun gerade so macht, ist die nothwendige Folge. Der schönste Schmuck des Gotteshauses ist denn doch die Stimme des Gebetes; nicht lauteres Gold, nicht kostbare Perlen, nicht glänzender Marmor loben Gott so, wie der Menschengeist, der vor ihm andetend sich beugt, zu ihm ruft und verlangt, vor ihm seine Armuth und seine Schuld bekennt im Worte des Gebetes. All' jenes ist Mas

terie; hier ift Geist; und alle Herrlichteit ber Schöpfung verschwindet vor ben Gebanken im Menschengeiste, bem nächsten Bilbe Gottes. Der Maler verläßt sein Bilb nicht, er hätte benn den letten Strich gethan, ber es vollenbet; bie schönsten buftigsten Blumen aus ihrem Garten opfert bie Jungfrau anf dem Altare; ber Mann des Gebetes das Beste, was er hat, sein Wort, in dem das innerste Leben seiner Secle Form und Gestalt gewonnen hat. Und das ist denn in der schönen ibeenreichen Kirche das Schönste und Idealste.

Sollte Jemand biefe Bemertung weniger angenehm berubren, ber ermage Bernhards Bort : Habet vera amicitia nonnunquam objurgationem, adulationem nunquam. Die bl. Schrift bat bekanntlich ein febr ernftes Bort über ben, qui facit opus dei negligenter. In ihrer iconen Rirche bat bie Gemeinde ein Gotteshaus fich gebaut, aber auch eine Statte ber Runft, bie bilbend und verebelnb auf bas gefammte Leben gurudwirten muß. Man weist uns auf bie Mufeen und Runftfammlungen bin, beren Befuch ben afthetifchen Ginn forbern foll. Daß biefe nicht leiften, mas man von ihnen erwartet, ift eine bekannte Thatfache. Richt einmal bem Stabter bieten fie, mas fie follen, und noch viel weniger ben Landbewohnern, benen ber Befuch nur außerft felten gestattet ift. Der Gintritt toftet in ber Regel Gelb; ber Bauer ift aber gewöhnt, feine Rreuger gu Rathe gu balten; und felbft an ben Tagen, an benen ber Gintritt frei ift, muß er boch gablen. Dan nimmt ihm eben feinen Regenichirm und Stod und was er fonft noch in ber Stadt eingefauft und mit fich tragt, ab, und gibt es ihm nur gegen ein Trintgelb wieber. Da geht nun ber Mann aus bem Burggrafenamt ober bem Carnthale ober bem Bintichgau ober bem Bufterthale in ben Galen bes Gerbinanbeums um: ber, lagt fich an Tagen, bie freien Gintritt geftatten, brangen und ichieben, um alle bie Giebenfachen in Mugenichein gu nehmen, bie ba aufgeftappelt finb. Die Bellebarben, Streitarte und Buchfen alterer und neuerer Conftruttion werben

196 Bilber

ihn am meisten interessiren, vielleicht auch die Kleidungen, Matten und Pfeile der Wilden; bald aber fängt er an schwinsbelig zu werden. Neben einem Christusbild sieht er nackte Gypösiguren, die nichts weniger als wie die Mutter Gottes oder die heilige Rothburg aussehen. Er schämt sich bei diesem Anblick, besonders wenn er "Weiberleut" oder gar seine Tochter Burgel bei sich hat; die intelligente Welt sagt, diese Schamröthe komme aus Mangel an gründlicher ästhetischer Bildung, in Wirklickeit aber ist es das natürliche und dristliche Schamgefühl, welches durch diese Darstellungen versletzt wird.

Der Mann hat auch vollfommen Recht; benn wir sind Deutsche und keine Griechen, die durch die Athletenkämpse an den Anblick nackter Männer gewöhnt waren. Aber selbst die hellenische Kunst in ihrer besten Periode war keusch; und erst mit dem Berfall, als die Plastik in den Dienst spätzriechischer und römischer Lüsternheit getreten war, und die Göttin vor dem Weibe zurück trat, wagte es Praxiteles, seine Benus, nach dem Modell der Phryne gebildet, nackt darzustellen; wie Plinius meldet, war es selbst für seine Zeit noch ein Wagniß. Und auch Sicero würde unserm Tyroler Bauern den gebildeten Herren und Damen gegenüber Recht geben, da er die Schamhaftigkeit, welche verhüllt, als ein ofsieium naturae bezeichnete.

Weiter sieht ber Besucher verschiedene Gemälbe von berühmten Tyroler Meistern, ausgegrabene antike Geräthschaften, beren Bedeutung er nicht kennt. Bielleicht erholt er sich wieder beim Anblicke von Hosers "Amulet"; doch als guter katholischer Christ begreift er nicht, warum man dieses Bildschen, welches die allerseligste Jungfrau mit dem Kinde, und an ihrer Seite St. Andreas, Hoser's Patron und den hl. Franziskus darstellt, ein Amulet heißt. Er nimmt sich ein Herz, und fragt einen nebenstehenden Herrn mit Zwicker, Backenbart und einem dicken rothen Buche in der Hand. Der schüttelt den Kopf und gibt keine Antwort; es ist ein Engländer. Er fragt einen Zweiten, der recht freundlich andssieht und ein Innsbrucker Bürger zu seyn scheint. "Ein Amulet?" antwortet dieser langsam und sich besinnend, "ein Amulet, ja schanen's, da bin ich ganz überfragt." Da sieht er einen Dritten mit großem Bart und goldener Brille; die Leute heißen ihn Hr. Prosessor; der muß es wissen, denkt der Bauer und wendet sich an ihn. "Ein Amulet", belehrt ihn dieser, "ist ein Fetisch oder Göhenbild, das die Wilden zum Schutze gegen Zauberei am Halse tragen." Und mit einem "habe die Ehre", das er zu seinem Nachbar spricht, empsiehlt er sich. Nun weiß unser Throler Bauer erst recht nichts. Der Sandwirth, benkt er sich, war doch kein Wilder; und die hl. Muttergottes ist auch kein Göhenbild. Nachdem er herausgekommen, ist ihm von alldem so dumm, als ging ihm ein Mühlrad im Kopf herum.

Und es geht nicht bloß ihm so; auch den oben erwähnten Herrn und Damen, von denen jene Borlesungen über Kunstzgeschichte an der Universität besucht von den Indern, Babystoniern und Negyptern an dis auf Makart, und diese "populärwissenschaftliche" Borträge gehört haben über Apollo von Belvedere, Laokoon, den goldenen Schnitt und das Schönheitsideal der Alten, sieht man es an, wie sie herzlich froh sind, ihr Pensum hinter sich zu haben; fordert es doch die Bildung, in allen Städten die Galerien zu besuchen, pslichtzgemäß zu bewundern, mit Kennermiene hie und da zu tadeln und vor dem Torso des Hercules im Batican, den man von allen Seiten mit Zwistern und Operngustern bald näher, bald serner stehend anschaut, in Entzüsten zu gerathen.

Im driftlichen Gotteshause bagegen wirkt bie Kunst mit ihrem vollen erhebenden Zauber auf bas Gemüth. "Alle Religionen nähren die Kunst", schrieb Canova an Napoleon I., "aber keine in solchem Maße wie die katholische." Es sind die höchsten, erhabensten Ideen, die hier zur Darstellung kommen — Gott, himmel, Sünde und Erlösung, Zeit und Ewigkeit, das Leben des Heilandes, seiner göttlichen Mutter

und aller Seiligen mit ihren Rampfen und Siegen, ihren Schmerzen und Freuden; in bem Besperbild, bas man in Deutschland vornehmer Bieta nennt, erscheint eine Tragit, tiefer und gewaltiger als in Riobe; Chriftus am Rrenge und Laofoon - wer mochte fie auch nur in Barallele ftellen? Es ift ein bem Beschauer geläufiger 3beenfreis, ber bier in Farbe und Stein Geftalt gewonnen bat; fo ift er auch im Stanbe fich gang in biefe Bilber bineinguleben, fie recht unmittelbar in ihrer überwältigenben Dacht auf fich wirken gu laffen. Und bie Runft hat bas erreicht, mas fie fenn will und foll, eine Sache fur Alle, popular im ebelften Ginne bes Wortes; außerbem wird fie nur noch, aber mabrlich nicht immer zu ihrem Beile, in ben Sallen ber Fürftenpalafte und allenfalls im Galon bes Borfenbarons eine Beimath finben, ber fur fie, um mit G. von hartmann gu fprechen, ein Inereffe hat wie ber Berliner Großbandler fur bie Boffe, bie ihn für einen Abend amufiren muß.

Go bilbet bie Rirche burch bie Prebigt ben Berftanb bes Bolfes, indem fie ihm die großen Probleme vorlegt welche ben menschlichen Beift von jeber beschäftigt haben, ober eine Löfung gibt, ju ber ichlieflich, wie 3. S. Fichte bekennt, "alle Philosophie gurud muß", foll fie nicht in Materialismus und Beffimismus unterfinten. Das Gefch bes Evangeliums orbnet fein Leben und legt mit ben umvandel= baren Gagen ber Moral zugleich bie bauernben Funbamente für Staat und Gefellichaft, für burgerliches Bohlfenn und Gebeiben. "Chose étrange", hat befanntlich Montesquien gefaat, la religion chrétienne, qui ne semble d'avoir d'objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci." Beim Unblide Diefer ibealen Welt, wie fie in ben Bildwerfen bes Gotteshaufes und entgegentritt, fühlt bie Geele fich frei und weit und emporgehoben aus ben truben Grunben biefes Erbenthales in ben reinen Mether großer, weibevoller Gebanten ; ba vergißt auch ber Diebrigfte feine Riebrigkeit und ber Mermite feine Armuth; benn an

dem Allen darf er ja seinen vollen Antheil nehmen, Tag für Tag. Und da seiert er Feste, hehrer und herrlicher als der König an seinem Hose. Man muß das Bolt sehen, wenn es an einem besonders seierlichen Tage aus seiner Kirche kommt; diese Freude, diese Erhebung hat das Fest ihnen gebracht, das sie im Gotteshause wie ein Familiensest in ihres Baters Hause geseiert haben. Und die Erinnerung daran begleitet den Armen auf seinem Heimwege in die enge Hütte, und belenchtet wie ein Sommenblick die trüben Tage seines Lebens.

Indem der Blid Tag für Tag auf diesen Gestalten rubt, wird bas Gefühl für bas Schone, Edle, Masvolle gewest und entwickelt; bas Auge, bas diese Bilder immer vor sich sieht, bereichert die Phantasie mit idealen Anschauungen; der Sinn für Form und Maß wird Allem, dis zum einsamen Kreuz am Wege, ein edles Gepräge verleihen.

So ist in Wahrheit manche Dorffirche ein Kunstempel geworden; und so mag es sich auch erklären, warum Throl in neuerer Zeit so viele hervorragende Maler und Bildhauer hervorgebracht hat — ein Koch, Knabl, Defregger, Plattner, Mader, Hellweger, Stolz, Flatz, Obwerer haben in ihrer Umgebung die erste Anregung empfangen, wie sie es denn wieder waren, denen Throl so viel Schönes verbankt.

Auch klage man nicht, daß die Tyroler Kunft eine einseitig religiöse sei. Denn es ist nicht einmal so, und wenn es auch so wäre, so sollte man Gott danken, daß in einem so realistischen Zeitalter, das durch bestechendes Colorit und das Modell die Ibeenarmuth und innere Leerheit zu becken sucht, wenigstens in einem Winkel der Erde die heilige Kunst noch Berständniß und liebende Pflege sindet. Makart und seine Schule, der Schiller's Recept nur zur Hälfte anwendet, da er zwar die Wollust malt, aber nicht "den Teusel dazu", sindet Bewunderer und Nachahmer genug; sollte die Kunst nicht mehr ihres erhabenen Amtes walten dürsen, auf dem Wege des Schönen Führerin zu Gott zu senn, den Winkelsmann Ursprung und Ouelle aller Schönheit genannt hat?

200 Bilber

Soll sie benn überall erniedrigt werden zur Hetäre im Dienste stücktigen Sinnenreizes, oder im besten Falle über das Genre sich nicht erheben dürsen? Hat doch die Münchener Aussstellung vom Jahre 1876 in geradezu erschreckender Weise den Berfall der Malerei vor aller Welt kund gethan. Und selbst da, wo Einer oder der Andere in der religiösen Malerei sich versucht, liesert er doch nicht selten nur ein ungesundes Produkt, seine Arbeit ist gemacht, seelenlos, manierirt, weil ohne tieseres Berständniß und wahre Empfindung, und kann dann nur dazu dienen, die Kunst der "Nazarener", wie sie gescholten wird, nicht ohne Grund in Misachtung zu bringen.

Weil noch mahrhaft religiofe Runftler, hat Throl auch noch achte religiofe Malerei. Flat bat in feinem Stubio viel gebetet, wie einft Fra Angelico; barum muthen uns feine Muttergottesbilber fo fromm an. Plattner bat fich mit Liebe in die fatholifche Liturgie verfentt; barum find feine Bilber auf bem Friedhofe ju Innsbruck, und befonbers feine lette Arbeit, bas Te Deum laudamus ju Jenefien fo gebantenvoll und tieffinnig componirt, ausgeführt mit Berudfichtigung aller Fortidritte ber mobernen Technit, ohne boch burch Farbenglang bestechen zu wollen, firchlich aufgefaßt, aber frei von archaiftischer Manier. Als ich einmal einen Tyroler Runftler in eine baperifche Rirche führte, welche nach ihren architettonischen Berbaltniffen nicht unschön, felbit originell ift, aber mit gelber Rirchenfarbe im Innern angeftrichen nichts bas Gemuth Erhebenbes bot, fagte mir biefer: "In eine folche Rirche wird fein Tyroler geben." Bas aber aus einem Bolte wirb, bas ber Rirche entfrembet ift, beweist bie Erfahrung.

Denn die Schule kann die Kirche nimmermehr erseben. Wirft man einen Blick auf die Thätigkeit der liberalen Aera in Sachen der Schule, so wird man unwillkurlich an jenen italienischen Bauern erinnert, der des sußen Weines etwas zu viel genossen batte. Als er sein Thier besteigen wollte, um nach hause zu reiten, fiel er immer wieder herab; ein

vorübergebenber Rapuginerbruber fah bieg und rieth ihm, jum bl. Antonius zu beten. Das that benn ber Bauer, fam biegmal auch gludlich binauf, fiel aber gleich auf ber anderen Geite wieder hinunter. E troppo, San Antonio! foll er ba vorwurfevoll ausgerufen haben. 3ch bin nun burchaus nicht gewillt, ben fruberen öfterreichischen Unterrichtsminifter mit einem betruntenen Bauern zu vergleichen, auch bin ich nicht ber Meinung, daß berfelbe besonbers viel jum bl. Antonius gebetet hat. Aber boch gilt ber Borwurf: è troppo, San Antonio! Es mag fenn, daß in früherer Beit bem Boltsunterricht weniger, als gut mar, Aufmertfamteit und Sorgfalt gewibmet wurde; jest aber ift man, wie auch in anderen Dingen in Defterreich, in bas entgegengesette Ertrem gefallen. Die Schulgesete, wie fie im letten Decennium in Defterreich publicirt worben find, baben nicht bloß ben Wiberfpruch ber Gemeinden hervorge= rufen, fonbern find auch allen Mannern von Ginficht und Erfahrung nicht unbebenflich erschienen. Sanbelt es fich boch mabrhaftig in Schulfragen nicht um experimenta in anima vili, fonbern um bes Boltes Butunft, ber Geelen Befundheit und Beil. Die Symptome von Großenwahn, gepaart mit unbeschreiblicher Begriffsverwirrung, wie fie in ben letten Lehrerversammlungen an ben Tag getreten find, baben auch ben minber icharf Blidenben bie Mugen geöffnet. Doch bie ichwerfte Rrifis ber Schulfrantheit in Defterreich ift überftanben, bie Bewegung beginnt bereits eine rudlaufige au werben.

Wer in Desterreich reist, begegnet da nicht selten Frauenzimmern, von denen er nicht weiß, zu welcher Kategorie er sie zählen soll. Ist es eine Rellnerin höheren Ranges, fragt er sich, die eben aus ihrem Dienst in der Sommerfrische zurücklehrt, oder eine Puhmamsell, die nur für die Winterfaison eine Stelle sucht, oder eine Ladnerin aus einem seinen Geschäft? Endlich sindet sich die Lösung: es sind Lehrerinen, an den Pädagogien von "Prosessoren" gebildet, die hinaus» 202 Bilber

geben, um Aufflarung unter bas Landvolt gu bringen. Bollgepfropft mit allem möglichen Biffenetram, bas fie ohne Berftanbnig, nur halb und oberflächlich aufgenommen, ichicft man biefe armen Gefcopfe binaus, wo fie einfam ftebenb, oft ohne Renntnig bes Allernothwenbigften, was jur Führung eines Saushaltes gebort, vielfach enttäuscht balb fich unglud= lich fühlen muffen. Da bente ich benn oft an eine Lehrerin in einem Kleinen Orte Rorbtnrole, bie ich tennen lernte; fie war eine fraftige Berfon in ben mittleren Jahren, gefund und frifch an Leib und Geele. Als Lohn fur bas gange Sabr empfängt fie breißig Bulben, und ift nebenbei mit Sanbarbeit beschäftigt. Der Curat lobte fie außerorbentlich; im Ratechismus, ergablte er, feien bie Rinber vortrefflich unterrichtet; Lefen, Schreiben und Rechnen verftehe fie auch ihnen gut beigubringen. Wer noch mehr lernen wolle, bemertte er, habe Belegenheit, im benachbarten Stabtchen bobere Renntniffe fich zu erwerben ; funftigen Stubenten gebe ber Cooperator bereitwillig Unterricht in ber lateinischen Grammatit. Gin achtes, prattifches Chriftenthum, feste er hingu, fei die Sauptfache in ber Ergiehung. Raturfunde, Simmelstunde und ber übrige Firlefang paffe nicht fur bas ichwache Weibergebirn; es fei ohnehin nichts Rechts, was fie lernen, und bei ber Arbeit im Welbe, auf ber Beibe, im Balbe, im Ruhftall gewännen fie mehr praftifche Renntniffe in ber Krauter = und Thierfunde als aus ihren Buchern. Ich tonnte bem fleinen lebhaften Dannchen nicht gang unrecht geben; er wird bas aus Erfahrung wohl am beften wiffen. Je breiter ber Strom ber Bilbung, befto feichter wird er; und halbe Bilbung ift nicht bloß ein wiber= wartiges, fonbern ein bochft gefährliches Ding. Mur wenige. beurtheilen fich eben wie Gofrates, ben barum bas Drafel fur ben Beifeften unter ben Griechen erflarte, weil er mußte, baß er nichts wußte. "Thoren und gescheibte Leute", fagt einmal Gothe, "find beibe unichablich, aber Salbthoren und Salbweise find bie gefährlichften."

Hebrigens geschieht fur bobere Bilbung nirgenbs foviel als in Inrol. Gang Bayern, mit über fünf Millionen Ginwohnern, bat nur brei und breifig humaniftifche Gomnafien ; Enrol, bas mit Balfchtyrol noch feine Million gablt, bat beren gebn. Die meiften berfelben find von Brieftern und Orbensleuten geleitet, wie benn bem Rlerus Tyrol großen= theils feine Bilbung verbankt. Jungtyrol flagt ibn an, als habe er bagu beigetragen, maliche Sprache und Bilbung nach Tyrol zu bringen, und fo ben Rudgang bes Deutschthums beforbert. Bon ber gegenwartigen Generation mirb fich bieß nicht wohl behaupten laffen. Alls bie firchlich-fociale Revolution im fechzehnten Jahrhundert auch über Tyrol binffurmte und bas Land in feinen Grundveften erschutterte, waren es allerbings italienische Monche und Orbensfrauen, beren lebenbiger Glaube, fromme Begeifterung, felbitlofer Gifer und werkthatige Liebe fur Eprol ein neues Glement ber Orbnung und bes Beftanbes bot. Aber gerabe ber Rampf gegen ben Protestantismus war es ja auch, welcher bas Oberinnthal und Bintichgau von bem reformirten Graubunbten fur immer ichieb, fo bag bas romanifche Ibiom, welches bie Brude bes Berftanbniffes mit ben Bunbtnern bilbete, bier vollständig erloschen ift und bie beutsche Sprache eingebürgert wurbe. Das Ueberwuchern ber malichen italienischen und fpater frangofischen - Sprache im 16. und noch mehr im 17. Jahrhundert zeigt fich nicht bloß in Inrol, fonbern machte fich überall in Europa, felbit an ben protestantischen Fürstenhöfen geltenb. Much in Frantreich bilbete noch jur Zeit ber Frau von Gevigne bie italienische Sprache und Literatur einen nothwendigen Beftanb= theil eblerer Frauenbilbung, bis fpater bas Frangofifche an beffen Stelle and fur bas Musland trat.

Es war eben ber anfänglich gerabezu überwältigenbe Einbruck ber Renaiffance, bem in Literatur und Kunst zuerst Italien, bann Frankreich und Deutschland hulbigten mit Darangabe sast aller Trabitionen ber Borzeit. Benn

Bembo nicht gerne bie Bulgata las, und Grasmus nie mit bem Bolte in beffen Sprache rebete, um feinen lateinischen Stil nicht zu verberben, wenn überall auch an proteftantifchen Sofen frangofifche Sprache, Sitten, Bauten, Garten gepflegt murben, italienifche Baumeifter im Bergen von Deutsch= land ibre Thatigteit entfalteten zu einer Beit, ale bie Reformationsperiode langft abgelaufen war, und felbft bie Pauls= firche au London im Renaiffanceftil, bas Theater au Bapreuth, biefes Rabinetftud bes Rococo, von bem Staliener Bibiena im vorigen Sahrhundert gebaut murbe, fo beweist bieg, baß eben ber in ber Renaiffance jur Geltung gefommene Gebante, ob mit Recht ober Unrecht, unterfuchen wir nicht, einen unwiderstehlichen Reig fur biefe Jahrhunderte hatte, ber in Politit, Literatur, ber bilbenben Runft und im gefell= ichaftlichen Leben feine machtigen Wirkungen außerte, für Deutschland nicht ohne Schabigung feiner Sprache, voltethumlichen Runft und Gitte. Auf Jahrhunderte binaus bat fie bie Unschauung ber Bolter bestimmt, und es mar bas Bert langer Beit, vieler Rampfe und großer Manner, bis fur beutsche Runft in Bilb und Schrift wieber ein Berftanbniß gewonnen warb. Wenn barum ber Tyroler Rlerus burch eine faliche Geschmaderichtung vor Beiten gefündigt bat, fo flage man nicht ihn allein an, alle Stanbe, alle Lanber find in gleicher Schulb, und bamals gerabe jene, bie bas Monopol bes guten Geschmades zu befigen mahnten.

Sollte Einer baber ben Tyroler Klerus als bilbungsfeindlich anklagen, dann werde ich als Gegenbeweis hindeuten
auf die Geschichte der Bildungsanstalten und Literatur Tyrols.
Man zeige uns anderswo ein Gymnasium, an dem zu gleicher
Zeit drei Männer wirkten vom Ruse eines Albert Jäger,
Beda Weber und Pius Zingerle. Und auch in der Gegenwart sind Männer wie der jüngst verstorbene P. Max Hollaus in Hall, k. k. Schulrath, P. Flavian eben daselbst,
P. Cölestin Stampser zu Meran, P. Vincenz Grebler, Anzoletti, P. Marcus zu Bozen, Direktor Mitterrugner zu

Briren als Lebrer und Schriftsteller in weiten Rreifen getannt und hochgeachtet. In Brigen wirften an ber theologifden Lebranftalt vor noch nicht langer Beit Stapf, beffen Moralbandbuch eine weite Berbreitung hatte, ber geiftvolle, leiber gu fruh verftorbene Mois Degmer, Gaffer, ber Mann ber Biffenichaft und ber That, ber unvergeffene Bifchof, und Tegler, beffen Patrologie einen ftaunenswerthen Biffensfcat enthielt und eine Fundgrube bilbet, aus ber alle fpateren Arbeiten auf Diefem Gebiete geichopft haben. Die früheren Professoren gu Trient 3. Bingerle und Biefer, ber auch bafelbit wirfenbe Profeffor be Lana, Egger und Bobl') in Briren und Regens Migner bafelbit, beffen Rirdenrecht verbientermaßen bei allen Fachmannern auch in Deutsch= land hobes Unfeben genießt, find Namen von gutem Rlange, freilich Jenen unbefannt, bei benen bas Wort eintrifft: Latina sunt, non leguntur. Auch an ber theologischen Fatultat ju Innebrud entfalten bie geborenen Tyroler, wie P. Biefer auf bem Gebiete ber Philosophie, Ratichthaler auf bem ber Dogmatit eine rege literarifche Thatigfeit, benen wir auch ben Carbinal Frangelin gugablen burfen, wenn er auch nicht biefer Unftalt feine Lehrthätigkeit gewibmet bat.

Diese wenigen Namen — andere hat Dr. Egger selbst in seinem Buche angeführt — mögen genügen, um den Beweis zu liesern, daß der Throler Klerus auch für das Gebiet der Wissenschaft wie für jenes der Kunst Sinn und Berständniß hat. Und dabei sehen wir gerade bei den Besten nicht selten die liebenswürdigste Bescheidenheit, wie sie besonders bei Pius Zingerle in rührender Weise erschien. Es ist wahr, das Literaturbild Beda Weber's zeigt manche Mängel; große Berge wersen eben auch große Schatten. Seine reiche Phantasie hat ihm gleich einem necksschen Kobold manchen Streich gespielt, der dem Historiker besonders schwere

15

<sup>1)</sup> Bon Canonicus 3. Bobl ift neuestens eine vortreffliche Biographie des Fürstbifchofs Binceng Gaffer erichienen (Briren 1883), die zugleich die beste Lobrede auf den Tyroler Rierus ift. A. b. R.

angerechnet wirb; fein Stil ift geiftreich und gebantenvoll, in volltonenbem Pathos babinwogend wie ein gewaltiger Bergftrom, aber nicht immer einfach und flar genug; nicht felten fehlt ihm gerabe bas, mas ben Deifter anfunbet, bas Dag, wegwegen die Letture feiner Berte auf die Dauer ermubend wirft. Aber ein paar Blatter aus benfelben burften vollständig hinreichen, um fo manche breite Bettelfuppe ber Epigonen zu wurgen und fraftiger zu machen. Gelbft "bauerifche Sitten" bat man ihm angebichtet. Beba mar ein baufiger und gerne gefehener Gaft auf ben Schlöffern bes Abels und in ben gebildetften Batricierfamilien Frantfurte ; manche einfame Stunde habe ich mit ihm unter vier Augen gugebracht, und in ihm nicht bloß einen überzeugungstreuen Briefter, fonbern auch einen vielfeitig und auch gefellichaftlich gebil= beten Mann verehren gelernt. Allerdings fprach er nicht ben Berliner Jargon, ben jest bie jungen Brivatbocenten und Lieutenante nachaffen, noch hatte er bie Wiener Glegang; es war eine offene, biebere Enrolernatur, welche bie Gehnfucht nach ber Beimath nie verwinden fonnte.

Nun hat unser Leser hinreichendes Material, um folgens ben Satz Eggers beurtheilen zu tönnen: "Die Gegenresorsmation verminderte Ginsicht und Thatkraft, Selbstvertrauen und Neuerungslust, stärkte den Bunderglauben, bevölkerte die Klöster und vermehrte die Zahl der Feiertage."

Was den Mangel an Thatkraft betrifft, so durfte dieser Tadel Tyrol am wenigsten treffen; ganz Deutschland lag zu den Füßen des corsischen Imperators, nur Tyrol und die ultramontanen Spanier kämpsten mit Heldenmuth, ohne auch nur zu fragen nach der Zahl ihrer Gegner. Daß das Kloster nichts weniger als ein Krebsschaden für die Gesellschaft ist, sollte Egger hinlänglich bekannt senn, da man protestantischer Seits alles aufbietet, um religiöse Genossenschaften, in Deutschland für Frauen, in England auch für Männer wieder zu begründen; hätte er Deutschland mit ausmerksamen Auge bereist, so hätte er kaft in jeder größeren Stadt protestan-

rade Rumen ichen finnen. Gebit ber ammeftenafide Rifdef ven Seiland, Martinfen, gefiebt, baf bie Riefernaffelung ein Schritt jum Secialismus war und bie herricheft bes Capitall beetigte. East after his Reservation beriffe. melde bie Segemeformation existed haben fel, in eximen biffer Tabel an einen Borwurf, ben einmal Strauf ben Grangefinm mode, bag es nur bie Armund probige, nicht aber auf bie Pflicht femeife, ben Rafimalreichtum gu meinen; als es nicht ber Menich von haus aus binlänglich sering entireliest wire had Gelb ju netwen, no er ed findet, und bas ibm läftige Alte mit ideinber besieren Reuen, bas ibm bienen fell, ju vertaufden! Richt blef bie Reiertage, und bie Countage fint iden lange Jenen ju viel, welche fur bie religite-fociale und fanitier Bebeutung und Rechwendigfeit bes firdlich geweibten Rubetages fein Berftanbnif haben ; ibr 3beal bilben bie Binefen, bie meber Genn noch geiertage fennen, außer einmal am Edluffe bes Jahres; bas Refultat fethaner Lebensorbnung ift aber auch bas Chinefenthum. Der Arbeiter ift aber aud ein Menich, und feine bloge "Arbeitefraft", bie bas Capital ,anenubt" und bann megmurft. Uebrigens baben feit mehr als bunbert Jahren Die Papfte Die Feiertage verringert, und fint in Rom felbft weniger ale in Torol. Bunberglaube endlich ift fein Aberglaube; ben fann Egger bei bem protestantifden ganbvoll in ber craffesten Beife eber finden. -

Es sind nun gerade fünfundzwanzig Jahre, als ich mich spät am Abend auf dem Götheplatz zu Frankfurt von Beda Weber verabschiedete. Den Todeskeim trug er schon, ohne es zu ahnen, in seiner Brust. "Ihr in Mitteldeutschland", dieß waren seine lepten Worte, "habt den Kamps durchgestämpst, die Lage beginnt bereits sich zu klaren. Aber mein Tyrol muß noch hindurch, schwere Stürme stehen ihm bevor; die ererbte Frömmigkeit und Sitte muß hindurch durch das Feuer der Kritik und sich bewähren. Es wird ein harter Kamps sein, Gott schütze Tyrol!"

Este, precor, memores, qua sitis stirpe creati!

Es ist ein schönes Wort von Rückert:

Das Bolt ist glücklich, deß Mannsalter ist durchbrungen
Bon unverweltlichen Jugenberinnerungen,
Das immer werbend nie Gewordenes verliert,
Und sich aus eig'nem Grund siets höher umgebiert.

Gott schütze Tyrol!

## XV.

## Bur Maria=Stnart=Frage.

Die Geschichte ber ungludlichen Konigin Maria Stuart von Schottland bat, Dant ber eifrigen Erforschung ber Archive und gemiffenhaften Brufung ber aufgefundenen Dofumente, in unferen Tagen eine gang neue Auffaffung gefunden. Die namliche Frau, in welcher man fruber bie Morberin ihres Gatten, die verbuhlte Chebrecherin und Geliebte bes Grafen Sames Bothwell, ihres nachmaligen fogenannten britten Gemable, erblicte, ericeint une nunmehr als bas Opfer jenes gewaltthatigen Abels, ben nur bie eiferne Fauft eines Mannes, nicht bie garte Sand eines ichwachen Beibes zu gugeln im Stanbe mar. Inbem wir und anschiden, bie Lefer biefer Beitichrift uber ben gegenwartigen Stand ber Maria: Stuart= Forichung in Rurge gu orientiren, tann es unfere Abficht nicht fenn, in minutiofes Detail einzutreten. Dur in allgemeinen Zügen läßt fich hierorts bas in Rebe ftebenbe Bilb entwerfen, zu welchem 3mede wenige geschichtliche Rofigen vorab angeführen find, welche über bie Stellung ber Römigin und bie Lage ihres Reiches erientioen.

Celem un & Dogmber 1582 im Palaft ju Einlichgem ale Tochter Jafobs V. von Scherfland und ber frangifficen Princetton Baria von Guife, verler bie eben fünf Tage alle Merie Stuert iben Bater, moden nagenber Gram iber Die burch bie Suttnickfieleit bes Abels berbeigeführte bellftanbige Rieberlage ber idettijden Armer bei Gebran Des bas Berg brach. Im Alber von feche Jahren (7. Anguit 1545) lief bie Renigin Birtme ibre Tochter an ben frangeffichen Gof bringen, wo fie eine glangende Ergiebung erhieft. Dichter mb Cdriftfteller wetteiferten in bem Lobpreis ihrer Neperlichen und geiftigen Berguge. Am 24. April 1558 mit bem Threnerben Frung gn Paris vermühlt, mar fie eima anbert: balb Jahr Daupbine von Franfreid, und trug bann ebenfolange bie frangefifde Rrene. 3m Menat Dezember 1560 fant ibr fomachlicher Gemabl in's Grab. Am frangofifden bofe war ihres Bleibens nicht mehr; bier ichwang bie auf bie Schottenfonigin eiferfüchtige Caterina be' Mebici bas Scepter. Maria, welche theils auf frangefifden Coloffern, theils bei ibrer Tante, ber Abtiffin gu Rheims, Die erften Monate ibres Bitwenftanbes zugebracht, nabm im Auguft 1561 916idied bom "charmant pays de France", entging gludlich ben auf Befehl Ronigin Glifabethe von England gegen fie ambaefanbien Rreugern und landete am 19. Muguft gu Leith, bem Safen ber Sauptftabt Ebinburg. Obwohl auf bas zuvortommenbfte empfangen, fab bie neunzebnjährige Regentin fich bon ben größten Schwierigfeiten umlagert. Geit Jahrhunderten war in Cbinburg fein Parlament mehr gufammengetreten von folder Bebeutung wie die Berfammlung vom Monat Auguft 1560. Parlament verbient fie nicht genannt ju werben. Ohne Genehmigung ber Ronigin, ja gegen ihren Billen einberufen, batte fie eine Reihe von Beichluffen gefaßt, welche mit einer taufenbjabrigen Bergangenheit brachen und eine total neue Ordnung ber Dinge aufrichteten. Abschaffung ber Messe, Unterbrückung ber papstlichen und bischöselichen Jurisdiktion, sowie Berbot des katholischen Cultus, und das alles unter Androhung der schwersten Strafen, war das Werk weniger Wochen. Auffallend gnädig bewies sich die Versammlung gegen den Klerus der alten Kirche, insoweit der fernere Genuß kirchlicher Pfründen in Betracht kam. Viele Geistliche wurden in demselben belassen; aber der bei weitem größte Theil des Kirchens und Klostergutes siel als gute Beute dem raubgierigen Abel in den Schooß.

Bener wollte nicht allein fich bereichern und genießen, fonbern auch berrichen. Zwar verliefen bie erften Jahre ber Regierung Konigin Maria Stuart's verhaltnigmäßig rubig, ba fie benjenigen Mann, welcher bie Geele ber Oppofition bilbete, ihren Baftarbbruber Lord James Stuart, nicht allein an die Spipe ber Berwaltung berief, fonbern auch mit ber bem Garl Suntin entzogenen Grafichaft Murran belehnte. Je mehr indeg ber Gebante einer zweiten Bermablung in ber Ronigin beranreifte, um fo lebhafter geftal= tete fich Murran's und feiner Unbanger Untagonismus gegen bie Regentin. Anfangs Juli 1565 ihrem Better Lord Darnlen, Gobn bes mit Maria's Tante vermählten Grafen Lennor, querft im Gebeimen, bann nach Erlangung ber papftlichen Dispense vom 29. Juli 1565 öffentlich angetraut, war bie Konigin unvorsichtig genug, ihrem Gemahl ben Ronigstitel zu verleiben. Der protestantische Abel bielt feine Macht für gebrochen und griff zu ben Baffen. Graf Murran unterlag und ging nach England, um in Gemeinschaft mit Glifabeth, bie ibn feierlich empfing, weitere Blane gegen feine Schwefter ju fchmieben. Satte Darnlen fich manneswurbig benommen: ber Ronigin wurde er eine feste Stuge in jener verhangnigvollen Beriobe geworben fenn. Inbeg feine Ginbilbung und Gitelfeit, verbunden mit ebenfogroßem Wantelmuth. warfen ihn ber Opposition in die Urme, mit welcher er ben Morb berjenigen Berfonlichfeit beichloß, welcher man ben weitgebenbften Ginflug bei Daria beimag. Um 9. Darg

1566 erlag David Riccio in Gegenwart ber ebenfalls bebrobten Ronigin im Palaft zu Solprood bem Dolche ber Berichworer. Die letteren murben verbannt, mabrent ber Ronig öffentlich feine Betheiligung an bem Complott ableugnete. Bon ba mar auch fein Leben verwirft. Im Juli 1566 ichentte bie Ronigin bem Reiche einen Bringen, ben nachmaligen Jatob VI. Zeitweilig getrübt, gestaltete fich bas Berbaltniß zwifden ben toniglichen Gatten im Laufe bes Commers 1566 wieber inniger, muß aber im Spatherbft wieber ertaltet gewesen fenn. Denn als bie Ronigin im Monat Dezember 1566 auf bem Schloß Craigmillar weilte, murbe ihr von ben Grafen Bothwell, Suntly, Argyll und Mait= land ber Borichlag einer richterlichen Scheibung von ihrem Gemahl angesonnen. Dit Entschiebenheit wies fie bas Un= finnen ab. Gine Scheidung gang anderer Art planten bagegen an bem nämlichen Orte bie Berichwörer. In einem von bem ebenfo geriebenen wie gemiffenlofen Juriften Gir James Balfour verfagten, und von ihm fammt Bothwell, Suntly, Aranll und bem Staatsfefretar Maitland unterzeichneten Bond murbe Darnlens Ermorbung beichloffen. Graf Murran unterschrieb nicht, beobachtete vielmehr ein ebenfo bebeutungsvolles Stillfcweigen. Die am 23. De= gember 1566 ber Konigin abgerungene Begnabigung bes Grafen Morton, ber beim Ricciomord junadit betheiligt mar, brachte Darnlens Unwillen jum Ausbruch. Obwohl auf Schloß Stirling befindlich, hatte er fich bennoch von ber am 16. Dezember bort burch ben Ergbifchof John Samilton feierlich vollzogenen Taufe bes Pringen Jatob ferngehalten; jest brach er ploglich gen Glasgow auf, wo fein Bater Graf Lennor refibirte.

Im Monat Januar 1567 zog fich bas Netz ber Berschwörung um ben königlichen Gemahl immer enger zusammen. Auf Schloß Wittingham fand zwischen dem Grafen Bothswell, bem eben aus der Berbannung heimgekehrten Grafen Morton, dem Hauptanstifter der Ermordung Riccio's,

und bem Staatsfefretar Maitland jene Confereng ftatt, als beren lettes Ergebniß die Ermordung Darnleys angesehen werben muß. Um Dienftag ben 21. Januar 1567 begab Maria fich nach Glasgow jum Besuche ihres an ben Blattern erfrankten Gemable, mit welchem fie am Montag ben 27. 3a= nuar über Callenbar und Linlithgow nach ber Sauptftadt guruckfehrte. Konig Darnley felbft tam jeboch nicht babin, fonbern nahm in ber Propftei zu Rirt of Field unweit Ebinburgs bis zu vollftanbiger Genefung feinen Aufenthalt. hier besuchte Maria ihren Gemahl Tag fur Tag, ein Beichen, baß jebe Störung bes ehelichen Friedens geichwunden; jum letten Male ericbien fie auf Rirt of Rielb am Abend bes 9. Februar 1567. In ber nämlichen Racht wird Edinburg burch ben Rnall einer Explosion aufgeschrecht: Darnlen's Saus fliegt in die Luft, ben Ronig felbit findet man Tags barauf im Garten ohne jebe Spur einer Bergewaltigung. Gerichtliche Untersuchungen bleiben resultatios; berjenige Mann, ben ein anonymes öffentliches Platat ale Urheber bes Morbes bezeichnet, ber Graf James Bothwell, wirb am 12. April feierlich von ber Antlage bes Morbes burch bas Gericht losgesprochen. Jest tritt Bothwell offen mit feinen Planen hervor und entwickeln fich bie Dinge mit rafenber Schnelligfeit. Rachbem ber verschworene Abel ihm beim Souper im Sotel Ainslie in Ebinburg am 19. April Die Buficherung ertheilt, feiner Bermahlung mit ber Konigin nicht entgegen fenn zu wollen, nimmt er Maria auf ber Rud= febr von einem Befuche bei ihrem Cohne gu Schloß Stirling gefangen, entführt fie nach Dunbar und erprest ihre Ginwilligung in die Ghe mit ihm. Bothwells tatholifche Bemablin, Laby Jane Gorbon, läßt fich beim protestantischen Confiftorium wegen Chebruchs von bem Entführer icheiben, Bothwell felbit, obwohl bem reformirten Befenntnig angeborend, ftrengte bie Cheicheibungeflage beim Ergbifchof Samilton an. Den 27. April wurde fie angenommen, am 7. Mai er= folgte bereits bas auflofende Urtheil. Rachbem Maria und

Bothwell am 14. Mai ihren Checontratt einregiftrirt, fand am 15. Mai gu Holnrood die Tragodie ber Bermablung nach protestantischem Ritus burch ben protestantischen Bifchof ber Orfaben Abam Bothwell ftatt. Etwa einen Monat befand bie Ronigin fich in Bothwells Gewalt. Der verschworene Abel, welcher Riccio und Darnley gefturgt, ruftet fich nunmebr gegen ben zu übermäßiger Macht gelangten Bothwell, um ihm und ber Ronigin zugleich ben Untergang zu bereiten. Um Carberrn-Sill ftiegen bie Seere aufeinander. Bothwell bier treten und bie letten Riele bes verschworenen Abels in ihrer abschreckenben Ractbeit entgegen - erhalt freien Abzug, Maria bagegen wird als Gefangene nach Cbinburg gebracht und bann in bem auf ber Infel eines Sees gelegenen feften Schloß Lochleven eingeschloffen, von wo fie am 2. Mai 1568 gludlich entweicht. Doch bie Tage ihrer Freiheit waren gegahlt. Der ungludliche Musgang ber Schlacht von Langfibe am 13. Mai 1568, in welcher fie bem Baftarbbruber Grafen von Murray erlag, trieb fie ihrem Berhangnig entgegen. Muf englischen Boben geflüchtet, wird fie alebalb Gefangene und bleibt Gefangene, bis Bentereband in ber großen Salle von Fotheringan am 18. Februar 1587 fie vom Glend ihres irbifden Dafenns erlöste. Ein ichmacher Soffnungsftrahl belebte fie noch beim Beginne ber im Oftober 1568 begonnenen, bann im folgenben Dezember und Januar 1569 gu Weftminfter und Sampton Court fortgefetten Conferengen. Bahrend ber Baftard und Regent Murray, ber bier bie in ben Caffettenbriefen und anberen gefälfchten Schriftftuden ebenfo ungeheuerlichen wie unbegrundeten Untlagen in Die Belt ichleubern burfte, mit einem Geichent von 5000 Bfund Sterling nach Schottland gieben burfte, um bier bie Regent= ichaft zu führen, wird Maria, an welcher bie englische Jurisprubeng tein Dackel gu finden vermochte, als Gefangene gurudbehalten.

Dennoch hat bis in die jungfte Zeit hinein bas Urtheil

ber Gefchichtsichreiber fich gegen bie ungludliche Schotten= tonigin gefehrt. Roch Rante nahm die Caffettenbriefe als "in ber Sauptfache unzweifelhaft echt" an. In England und Frankreich trat bann eine gange Reihe von Forfchern auf, welche auf Grund neu aufgefundener Dotumente bie Falidung berfelben faft bis gur Gvibeng nachwiesen, mabrend bie neueste beutsche Forschung fich in zwei Reihen theilt. Gaebete, Profeffor ber Gefchichte in Beibelberg, behauptet bie "Echtheit ber Caffettenbriefe", verurtheilt bemnach bie Ronigin als Behülfin beim Tob ihres Gemables fowie wegen ebes brecherifden Umgange mit bem Grafen Bothwell. 3hm gegenüber fprechen Opis und Better bie Konigin von beiben Berbrechen frei, indem fie die Caffettenbriefe fur Falfdungen halten, welche auf ben Baftarbbruber Grafen Durran, feinen Gefretar Bood und ihre ebenfo graufamen und gewiffenlofen wie abgefeimten Belferebelfer gurudguführen feien. Gine Mittelftellung nimmt Professor Barry Breglau in Berlin ein. 3hm ift ber Glasgowbericht eine offenbare Fälschung, bie fieben anberen Berichte halt er bagegen für echt. Ratholischerseits wurde bie Maria = Stuart = Frage mit Begug auf die Caffettenbriefe von Marcour in ben von Domtapitular Dr. Saffner herausgegebenen Frantfurter Brofouren in popularer Darftellung, mit Aufwendung großen Scharffinnes und nach ben Grundfaten biftorifder Methobe und mit herbeigiehung eines reichen wiffenschaftlichen Apparates von Carbauns in zwei Auffagen bes hiftorifchen Jahrbuches ber Gorresgesellichaft behandelt. Beibe verwerfen fammtliche Caffettenbriefe als unecht. Ihnen ichließt fich endlich Bernbard Cepp in feiner Schrift "Tagebuch ber ungludlichen Schottenkönigin Maria Stuart mahrend ihres Aufenthalts gu Glasgow vom 23. bis 27. Januar 1567" in ber Beife an, bag er fammtliche Briefe ihrer urfprunglichen Saffung nach als eine Art Tagebuch ber Königin auffaßt, welches aber nur in ben letten Januartagen bes Jahres 1567 gu Glasgow entftanben fenn foll.

Bevor bem Lefer die genannten Arbeiten vorgeführt werben, fei turg angemerft, mas man unter Caffettenbriefen versteht. Bahrend bie verschworenen Lords bie Ronigin in Lochleven einterferten, fanbte Bothwell feinen Diener Dalgleifb nach Ebinburg, um im bortigen Schloß eine ibm gugehörenbe filberne Caffette mit Marias Briefen abzuholen. Durch ben Grafen Morton wurde Dalgleifh arretirt, und jo tam die Caffette in Murrans Befit. Diefer legte bas mit bem Buchftaben "F" (Frang II., Marias erfter Gemahl) vergierte Raftchen am 7. Dezember 1568 in Beftminfter vor mit bem Bemerten, in ihm habe man unter anberen auf Maria Stuart bezüglichen Papieren noch acht Briefe gefunden welche fie theils von Glasgow im Monat Januar 1567, theile von Stirling im April bes nämlichen Jahres an Bothwell geschrieben habe. Das Alles wurde von bem Baftard Murray behauptet, aber nicht bewiesen. Dagegen ftebt feft, baß in bem feche Tage nach Auffindung ber Caffette mit Dalgleifb vorgenommenen Berhor von ber letteren felbft feine Rebe war, bag ferner bie nämlichen Caffettenbriefe, beren angebliches ichottisches Driginal man in Port vorlegte, an Westminfter als Originale in frangofischer Sprache ericeinen, und bie ichottischen Commissare bereit waren ihre Driginalität eiblich zu befräftigen. Daneben enthielt bie Caffette zwei Beirathevertrage und mehrere Sonette an Bothwell. Den echten Beirathevertrag theilt Sofact mit, bon ben Briefen hat Breglau einen biplomatifch genauen 216= brud geliefert, und Gepp die Briefe fammt beutscher Ueberfetung feiner Schrift eingefügt.

1. Was das Buch von Gaedeke anlangt'), so hat die wissenschaftliche Welt basselbe schon jest gerichtet. Der Berkasser mag vorläufig in der Hoffnung auf jene "vielleicht

<sup>1)</sup> Maria Stuart von Arnold Gaebele, a. v. Professor ber Geschichte an ber Universität ju Beibelberg. Mit einem Bortrat Maria Stuarte nach Donalbson. heibelberg, Binter. 1879.

mathematifche Sicherheit" (Borwort X) fcwelgen, mit welcher aus annoch zu entbedenben Urfunden bie Blutichuld Marias fich ergeben wirb. Bis babin neigt fich bie miffenschaftliche Untersuchung gu Gunften ber Ronigin. Coon feine Muffaffung bes Charaftere bes Grafen Daurran lagt uns Gaebete's Wert in bochft bebenflichem Lichte ericheinen. Wer an bem Grafen befondere bie "Religiofitat" preist (34), ber muß Maria von vornberein verurtheilen. Und doch ift Diefer nämliche Salbbruber ber Ronigin jener Mann, ber feine Schwefter icon balb nach bem Tobe ihres Gemabls an Elifabeth verrieth, furg vor ihrer Bermablung eine Debellion angettelt, im Schloß Lochleven bie Ungludliche mit ben bitterften Bormurfen überbauft, ihre Jumelen Glifabeth überläßt, und endlich auf ben Conferengen von Port und Beftminfter bem Bert feine Rrone auffest, indem er vor aller Welt feiner Schwester burch Dofumente von zweifelhaftefter Natur ihren guten Ruf nimmt, fich von Glifabeth empfangen lagt, mabrend feiner foniglichen Schwefter Mubieng verfagt wirb, und bann goldbelaben nach ber Beimath abzieht. Db bie Erflarung ber Grafen von Suntly und Argull über Murran's Betheiligung an ber jur Bernichtung Darnlen's auf bem Schloß Craigmillar im Dezember 1566 geplanten Berichwörung') auf Bahrheit beruhe, baran foll bier gang Abfeben genommen werben. Jebenfalls geborte Murray zu ben entschiebenften Gegnern Darnleys. Beruhte bie von Murray wider Suntly und Argyll erlaffene Gegenerklarung indeg auch auf Wahrheit, fo liegen Thatfachen in Sulle und Rulle vor, welche ihn mit nichten als "fledenlos" ericbeinen laffen. Im Gegentheil, er ift ber bofe Damon ber Konigin. Unebelicher Berbindung entsproffen , verfolgt er inftinttmäßig, bis bie Rugel bes Morbers in ben Stragen von Linlithgow am 23. Januar 1570 ihn vom Pferbe ftredte, die legitime Inhaberin ber Rrone.

<sup>1)</sup> Hosack, Mary Queen of Scots and her Accusers II. Edit. I. 569.

to a marious Brind ber Startelling Subde's fin bier bie Belegifere mercen, micht er beinidigen Zemmerfen bei Thomas Cramford gi Del verter lie. Ils Kingis Reis Smart jid an 21. Januar') 1365 der State Glasgen nähet, um den Sendi Danier in beinder, frant fie Demas Courbert, da Caralier aus ben Gefeller vom Greffen Lemme, Darnier's Saler, see Begrüßung entgegen. Goft gwei Jahre ibites. im Doember 1368 tritt Granfred als Bener bei ben Coninsgen gegen bie Klinigin auf. Hier erzihlt er jewehl bas mit Baris ver Glasgen gehalte Geipräch, wie auch bie ha bes Danier in Globum iber beffen Unterrebungen mit Maria elempfellift amagum Minheilungen. Bergleicht nan Gunfred's Depositionen mit ben bir Rimigin am meiften belafenben Schriftfiel, bem jogenamten großen Glasprubrief, fo ergibt fich festert ibre thelbreife Jouriblit'). Deriber berricht allerfeits mur eine Stimme. Bier ift pur eines bon beiben miglich: ertweber bat Gramford uns ben 1568 bereits befiebenben großen Glasgowbrief geichopft, eber aber ber Glasarmbrief befirt auf Eramforb's Musfage. Das Bestere barf aus bem Umftanbe gefchloffen werben, bag Graf Lennor und Boob, ber Gefreifer Murrap's, im Laufe bes Commere 1568 ben nämlichen Thomas Cramford aufforderten, ibnen mehr Bemeismaterial gegen bie Ronigin gugeben gu laffen, namentlich aber über ben Lag ihrer Antunft in Gladgem ju berichten. Gaebete vermirft bie gweite Alternative, nimmt vielmehr eine Abbangigfeit ber Gramford'ichen Depofitien vem Glasgombrief an, begrundet aber bieje Lage ber

<sup>1)</sup> Mit hofad I, 183 folge ich ber betreffenden Stelle bes fogenannten Artifelbuches, b. b. ber in Westminfter burch Murrah gegen feine Schwester eingereichten Antlageschrift. Die betreffende Stelle fieht im Anogug bei hojad I, 335.

<sup>2)</sup> Bu genauerer Bergleichung bat Gepp (56-57) Gramford's Deposition an ber betreffenben Stelle unter ben Tert bes Masgowi briefes bruden laffen.

Dinge mit teinem einzigen Argument. Bang im Gegentheil: bie Richter haben ben Glasgowbrief vor fich, Cramford fagt bas Ramliche mit benfelben Borten aus und bas "mußte einen gewaltigen Gindruck hervorrufen" (201). Leiber ent= halten bie Aften über biefen Ginbruck fein einziges Wort. Im Gegentheil beweist ber Ausgang bes Proceffes, bag man Maria's angebliche Schuld nicht für erwiesen erachtete. Gin Schuldig wurde nicht über fie ausgesprochen. Dagegen weiß ber ichlane Commiffar ber Ronigin Glifabeth, Graf Guffer, in feinem berühmten Schreiben an Minifter Cecil1), batirt Port ben 22. Oftober 1568, von einem gang anbern Ginbrud gu berichten. Rach ihm befitt Glifabeth "teine gerechte Urfache, fie (Maria) ferner zu betiniren". Wenn Berr Gaebete diefen berühmten Brief mit bem Bemerten abzuthun fucht, er beweise aus bem Grunde nichts wider bie Echtheit ber Caffettenbriefe, weil die englischen Commiffare biefelben noch nicht gesehen, fo hat er bas Datum bes Briefes offenbar außer Ucht gelaffen. Die Caffettenbriefe murben am 11. Oftober porgelegt, Guffer's Brief am 22. Ottober gefchrieben. Beitere Berftoke Gaebete's aufzubeden, ift nicht biefes Ortes. Geine Arbeit ift weit überholt worben von bem angehenben Gienener Geschichtsforider Dr. Ernft Better 2).

2. Dr. Better, mit großem Scharfsinn und ausgebreiteten geschichtlichen Kenntnissen begabt, stellt sich auf einen höheren Standpunkt. Er verfolgt die Politik des schottischen Abels von dem Antritt der Regierung durch die Königin bis zu den Conserenzen von York und Westminster. Gine Bande von Berschwörern, jener im Besitz usurpirter Kirchengüter schwelgende und auf bessen Erhaltung eifersüchtige Abel, macht der Königin die Führung des Staatsruders unmöglich. Riccio wird durch Darnley, Darnley durch Bothwell, der

<sup>1)</sup> Abgebrudt bei Bofad I, 518.

<sup>2)</sup> Maria Stuart, Darnley, Bothwell. Bon Dr. Ernft Beffer. Durch ein Borwort eingeführt von B. Onden (Gießener Studien auf bem Gebiet ber Geschichte I). Gießen. 1881.

lettere fammt feiner entführten Gemablin burch feine Ditverichworenen gefturgt. Gin von langer Sand gur Depoffebirung ber Konigin angelegter Plan, ju welchem bie Radung ber Ronigemorber und bie Befreiung Maria's nur einen willfommenen Borwand bilbeten - bas ift ber rothe Raben, ben Better burch eine Geschichte von neun Jahren verfolgt. Gehr gut führt er aus, bag unmittelbar nach ber Gefangen= nehmung der Ronigin bei Carberry Sill am 15. Juni 1567 von Beweismaterial gegen Maria feine Rebe ift. Daurray berichtet im Juli 1567 auf ber Rudfehr aus Franfreich bem fpanischen Gefandten be Gilva in London über bas Auffinden eines Briefes feiner foniglichen Schwefter, welcher auf ihre Theilnahme am Mord Darnlen's ichließen laffe 1). Allerbings murben weiterbin im ichottifchen Parlament vom Dezember 1567 angeblich von Maria's Sand berruhrende Briefe gezeigt, wobei man inbef fich jeber nabern Mittheilung über biefelben forgfaltig enthielt. Die Entstehung bes gefälschien Beweismaterials gebort bem Commer und Berbit 1568 an, jener Beit, wo man auf Gr= örterung ber vielberufenen Fragen vor einer englisch-ichottischen Commiffion Musficht hatte. Bas aber Ronigin Glifabeth anbelangt, fo treibt fie nach Better (G. 274) "mit Maria gang baffelbe Spiel wie bie icottifden Rebellen, indem fie burch angebliche Beweise verburgte Berleumbungen gum Bertzeug ihrer Bolitit macht. 3hr Benehmen ift von Unfang bis gu Enbe burch eine Efel erregenbe Beuchelei bezeichnet." In folder Beife bat ber Berfaffer fich ben Weg gur Brufung ber ausschlaggebenben Frage geöffnet, wie es um bie Echt= heit ber Caffettenbriefe ftebe. Beffer verwirft fie als Lugen= gewebe elenbefter Art. Gine politische Partei, welche, wie Maria's Geinbe, ihre Gegnerin mit ber ausgesuchteften Berfibie behandelten - für fie war bie Berftellung, beziehungs= weife Falfdung ber Caffettenbriefe eine Rleinigkeit. In ber

<sup>1)</sup> Sejad I, 214.

That: "bas Lügengewebe", bemerkt Bekker (S. 377), "ist so burchsichtig, baß nur eine parteilsche und oberstächliche Geschichtschreibung bavon getäuscht werben kann. Denn diesen Briefen fehtt Alles. Richt einmal ausgestattet mit Datum, Anrebe und Unterschrift, sind sie auch sachlich schlechthin sinnlos und unmöglich. Die Briefe rechtsertigen sich weder durch ihren Inhalt, noch kann ihnen eine versnünftige Begründung ihres Zweckes untergelegt werden, selbst dann nicht, wenn ein Liebesverhältniß existirt hätte."

Beffer's Schrift, eine treffliche Leiftung, hat in Deutschland großes Aufsehen erregt. Zumeist aus dem Grunde, weil er, nach eigenem Geständniß, mit dem Bewußtsenn der Schuld Maria's an die Arbeit ging, während er vollsommen enttäuscht und im Bewußtseyn der Schuldlosigkeit Maria's sein Berk vollendete. Rur dis zu einem gewissen Maße vermag ich diese Bewunderung des Bekker'schen Buches zu theilen. Wiederholte Lekture des Hosach'schen Berkes über Maria Stuart ließ mir Bekker als durchgehends auf den Schulkern eines Mannes stehend erscheinen, welcher dis zur Stunde in unserer Frage unerreicht geblieben ist.

3. Aus dem rührigen tatholischen Berlag B. Herber's in Freiburg ging das Buch eines protestantischen Autors hervor'). Bald nach Erscheinen des ersten Bandes habe ich gelegentlich einer turzen literarischen Anzeige in der "Kölnischen Bolkszeitung" auf den höchst auffallenden Mangel an Quellenangaben hingewiesen. Wer mit den Zeitverhältnissen und der verwickelten Lage Schottland's im Reformationszeitalter nicht näher bekannt ist, hat nicht wenig Mühe dem Bersasser zu solgen. Im zweiten Bande hat Opig diesem Mangel nach Kräften abgeholsen. Man darf ihm das Zengniß geben, daß er redlich bemüht war, seiner Heldin gerecht zu werden. Wenn eine protestantische Feder uns ein solches

<sup>1)</sup> Maria Stuart. Rach ben neueften Forichungen bargefiellt von Theodor Opip. Freiburg. Band 1. 1879. Banb 2. 1882,

bild ben Munia Staurt entwirft, wie es hier gebonen wird, benn ift fein benrifter Preiestunt mehr berechtigt, die Königin als Berfelgerin bes jogenannten winen Grangeliums anguftagen. Im jo eiger wird ber Karlholif zu einem Buch greifen müffen, welches auf Grund ber neueigen Freistungen bas Leben ber vielgeschmitzten Königin jchilbert. Dem jchönen Buche bes hen. Deits wünschen wir im lathelijchen und preterfannischen Deutschland zahlreiche Lefer, binen aber ben Berfasser bei Gelegenheit der zweiten Anstage, welche vor bem breihunderrijkbeigen Gedenkage des S. Februar 1887 desfentlich als methwendig sich ergeben wird, die seicherigen fritischen Arbeiten über die Cassettenbriese verwenden und diesen Arbeiten über die Cassettenbriese verwenden und

4. Barallel mit Doit lauft bie Frantfurter Brofdure von Marcour 1), welcher ein juriftifches Geprage aufgebrudt ift. Anf wenigen Seiten wird ein außerorbentlich flares Bilb von bem gefdichtlichen Thatbeftanbe geliefert, bann gur Formulirung ber Antlage geschritten und bie eingelnen Puntte ber lettern grundlich wiberlegt. Go wie übrigens gegenwartig bie Aften liegen, mochte ich bie G. 11 aufgeftellte Bebauptung über ben Tag bes 15. Mai 1567 als "baglichen Aled" im Leben Maria's nicht unbedingt theilen. Der bon Bofad mitgetheilte echte - ein unechter befant fich bei ben Caffettenbriefen - Checontraft zwischen Maria und Bothwell ift unter anderen vom Ergbifchof Samilton und von bem berühmten Bijchof von Rog Dr. John Leslie unterzeichnet"). Auf Samilton, von welchem weiter unten Rebe fenn wird, will ich gar tein Gewicht legen. Daß aber ber Bifchof von Rog, berjenige Mann, welcher Maria's Ghe am warmften und ftanbhafteften, burch Wort und Schrift vertheibigte,

<sup>1)</sup> Bar Maria Stuart Gattenmörberin? Bon Dr. Chuard Marcour. 1882. (Franffurter zeitgemaße Brofduren, berandg. bon Dr. Banl haffner. Bb. III. 7.)

<sup>2)</sup> Sofad I, 558-562. Johnne Bishop of Ross.

einem Afte seiner Unterschrift beigefügt habe, burch ben Maria ihrerseits sich eine Makel anheftete, ist mir unerfindlich.

5. Gine mit großer Gelehrfamteit ausgearbeitete 216= handlung über bie Caffettenbriefe hat Profeffor Sarrn Brefflau zu Berlin im Laufe bes Jahres 1882 ericheinen laffen 1). Better gegenüber ichrantt er bas Gebiet feiner Untersuchung enge ein, indem bie berüchtigten Briefe ohne Berudfichtigung ber geschichtlichen Greigniffe und namentlich bes Charafters ber leitenben Berfonlichkeiten jener Rreife, benen fie entstammen, lediglich mit fritisch-philologischer Conbe untersucht werben. 2018 Resultat ergab fich: Der große Glasgowbrief ift eine Falfdung, die fieben übrigen Briefe, welche bie Ronigin theils von Glasgow, theils von Schloß Stirling an Bothwell gerichtet haben foll, find echt. Das Sauptargument bes Berfaffers liegt in ber Thatfache, baß bie genannten fieben Briefe eine Menge von Wendungen enthalten, welche fich auch in anerkannt echten Briefen ber Ronigin befinden. All right - biefer Schluß murbe bann Beweisfraft befigen, wenn ber Nachweis geliefert werben tonnte, daß biefe Benbungen fich nur in Briefen Maria's finden, fonft aber nirgendwo. Dr. Carbauns hat bemgegenüber gezeigt2), daß bie betonten Stellen in folden fprach= lichen Wendungen erscheinen, Die Gemeingut ber frangofischen Epiftolographie jener Zeit find. Demgemäß barf Breglan fich nur eines bebeutenben Refultates ruhmen: Der große Glasgowbrief ift unecht. Unbegreiflich bleibt bem gegenüber, wie berfelbe Belehrte an ber Echtheit ber fieben

<sup>1)</sup> Die Caffettenbriese der Königin Maria Stuart. Eine historifcbebiplomatische Untersuchung. Im historischen Taschenbuch (v. Raumer) fortgesetzt von Wilhelm Maurenbrecher. 6. Folge. Erster Jahrgang. Leipzig 1882. S. 3-92.

<sup>2)</sup> Deutsche Untersuchungen über Maria Stnart. Bon Dr. D. Car = bauns. Siftorisches Jahrbuch ber Gorres = Gesellschaft 1882, C. 445-483.

übrigen Briefe, welche mit jenem stehen und fallen, festhalten tann. Indeß ichon die eine Thatsache der Preisgebung des großen Glasgowbriefes seitens eines bedeutenden protestantischen Geschichtsforschers soll hoch von uns angeschlagen werden. Den Gegnern der Königin ist damit der Boden unter den Füßen weggezogen worden.

6. Weiter erwähnen wir die soeben ans Licht getretene Schrift von Bernhard Sepp'). Der mit der einschlägigen Literatur wohl vertraute Berfasser, gegenwärtig Studienlehrer in Gichftätt, geht von dem Grundsate aus: Gebt den Dingen ihren Ramen wieder. Mit Belfer betont er die wichtige Thatsache, daß wir es mit Cassetten Briefen gar nicht zu thun haben. Nach ihm wurde von der Königin während des Ausenthaltes zu Glasgow ein Tagebuch geführt; in schamloser Weise haben die Fälscher und Berleumder diese kurzen zusammenhangslosen Rotizen Maria's zu ihren schreckslichen Zwecken verwendet. Auf Grund dessen unternimmt der Verfasser war, diesenigen Stellen der einzelnen Briefe durch Cursivschrift anzudeuten, welche seiner Meinung nach Eigenthum des Kälschers, nicht der Königin sind.

Daß das Tagebuch ganz in Glasgow entstanden ist, wird angenommen, aber nicht bewiesen; es dürfte überhaupt unmöglich seyn, soweit ausdrückliche Angaben in den Briesen selbst mangeln (was nicht der Fall ist beim zweiten Glasgowbries), den Ort der Absassing genau zu bestimmen. Auch im Einzelnen möchten wir der Auffassung des Autors nicht immer beistimmen. Namentlich scheint uns der dritte Bries (S. 62) weit eher im Munde einer Frau, die ja im Manne ihr Haupt besitzt, als in dem eines Mannes zu passen. Roch weniger scheint uns Sepp's Annahme probabel, dieser Bries sein Auszug aus dem Gespräche Darnley's. Gegen

<sup>1)</sup> Tagebuch ber ungludlichen Schottentonigin Maria Stuart mahrend ihres Aufenthaltes ju Glasgow vom 23-27. Jan. 1567. Berausgegeben von Dr. Bernhard Sepp. München 1882.

bie Form bes Dialogs streitet ber ganze Tenor bes Briefes und die dem Boten Paris an den Adressaten gegebenen Aufträge. Mit vollem Recht hebt Hosack den himmelweiten Unterschied in Ton und Sprache zwischen diesem Brief und den beiden Glasgowbriefen hervor. Zene schnauben Mord und Wollust, dieser läßt uns das Bild eines seinem Gemahl aufrichtig ergebenen Cheweibes erkennen. Hosack glaubt einen echten Brief Maria's vor sich zu haben, den die Königin in der Zeit zwischen der geheimen und öffentlichen Bermählung mit Darnley an den letztern gerichtet habe. (I. 225.)

Doch genug. Un biefem einen Beispiele follte gezeigt werben, wie weit bie Resultate ber Maria-Stuart-Forscher noch bis gur Stunde auseinandergeben. Rur eines fteht feft: Niemand, ber auf den Namen eines gemiffenhaften Forschers Unipruch erhebt, wird fich jum Bertheibiger bes drono= logisch, psychologisch und inhaltlich gleich unhaltbaren großen Glasgowbriefes bergeben tonnen. Doch mas rebet man überhaupt von Caffettenbriefen? Schriftftude sine die et consule, ohne jedwede Unterschrift, follten in die Rate= gorie von Briefen gefett werben tonnen, und gwar in einem Kalle, in welchem es fich um eine fonigliche Frau handelt, welche nach neunzehnjähriger harter Gefangenschaft bas Opfer eines Juftigmordes murbe? Ber miffen will, wie Maria Stuart Briefe ichrieb, ber nehme bie vom ruffifchen Gurften Labanoff veranftaltete fiebenbandige Sammlung ihrer echten Briefe gur Sand. Maria war nicht allein treffliche Brieffcbreiberin, fie gebort zu ben feinften Epiftolographinen bes fechszehnten Jahrhunderts. Mit ber Bilbung einer folden Frau mag man es nicht für unvereinbar erachten, wenn fie ihren Gefühlen auch in tanbelnben Liebesbriefen Musbrud leiht. Daß fie aber gur Abfaffung ber Glasgombriefe fabig gewesen, ift allerbings nicht metaphyfifch, aber wenigstens moralisch unmöglich.

Darf bie Frage bes großen Glasgowbriefes - aller-

bings bie bei weitem bedeutenbste — als erledigt angesehen werben, bann bleibt ber geschichtlichen Forschung boch noch eine Menge and erer Maria-Stuart-Fragen zu losen übrig. Eine berfelben foll bier erwähnt werben.

Durch bas berüchtigte Rumpfparlament vom Monat August 1560 mar bie tatholische Religion unterbrudt, ben Bifcofen ber alten Rirche ihre Juriediftion genommen und ber Broteftantismus nicht allein "freigestellt," fonbern gur alleinberrichenben Dacht erhoben worben. Zeitweilig entftanb vielfache Bermirrung, ba bie in Ungelegenheiten gemifchter Ratur vormals von ben Bifcofen ausgenbien Befugniffe nunmehr ruhten. Ramentlich machte fich biefer Mangel auf bem Gebiete ber Teftamente geltenb. Es liegen aus ben 3abren 1560 bis Februar 1564 einzelne Beifpiele ber Musübung geiftlicher Gewalt wie Pfrundeverleihungen burch Ergbifchof Samilton vor'), benn ein mit bem gangen Leben ber Ration fo eng verbundenes Inftitut, wie bie tatholifche Rirche es war, lagt fich nur allmablig vernichten. Inbeg bilbeten folche Atte nur eine Ausnahme. Um Abbulfe gu ichaffen, ernannte Maria am 8. Februar 1564 ein Confiftorium ju Cbinburg, welches fie mit ben Gunftionen ber pormaligen bijdoflichen Officialate betraute. Der vom Ratholicismus abgefallene Briefter Gir James Balfour, ber nachmalige faubere Berfaffer bes berüchtigten Graigmillar-Bonbs, erhielt bie Stelle eines Brafibenten. Die Commiffion tritt gufammen, entfaltet mehr benn zwei Jahre unangefochten ihre Thatigkeit. Da ericeint ploglich, wie ein Blig aus beiterer Luft, am 23. Dezember 1566 ein Brief von Ronig und Ronigin, burd welchen "unferem lieben und getreuen Rath Johannes Ergbischof von Ct. Unbrews, Brimas und Legat von Schottland, alle und jebe Jurisbiftion

Josephus Robertson: Concilia Scotiae. Ecclesiae Scoticanae statuta tam provincialia quam synodalia quae supersunt MCCXXV- MDLIX. Edinburgi MDCCCLXVI. Preface 174.

nörblich und süblich vom Forth in der Diöcese St. Andrews" wiedergegeben wird. Die Befugnisse der andern Commissare sollen quiesciren. Als Zweck der Berfügung bezeichnet das königliche Schreiben die Bestätigung der Testamente, Bereleihung von Beneficien und Ausübung der seinen Amtsevorgängern zugestandenen Privilegien. Man beachte: um die nämliche Zeit wurde auf Schloß Stirling über Begnadigung der Riccio-Mörder verhandelt, ja am Tage nach Bollziehung des angezogenen Erlasses an Erzbischof Hamilton unterzeichnete Maria die Urkunde, welche dem Grafen Morton straffreie Rücksehr gewährte. Begnadigung Mortons war gleichbedeutend mit Töbtung Darnsey's.

Nothwendigerweise erhebt fich bier bie Frage: Wer veranlaßte bie Ronigin gu bem genannten Schreiben an Samilton? Sofad (I. 177) beutet auf ben Staatsfefretar Maitland, ohne aber einen genugenden Beweis für feine Unnahme beignbringen. Das Auffallenbe an ber Sache wird erhöht, wenn man erwägt, bag Maria, welche feine Schritte that, um bem von Bius V. als Runtins nach Schottland entbotenen Bifchof von Mondovi, nachmaligen Cardinal Laurea, ben Gintritt in ihr Reich zu ermöglichen, fo baft biefer nur bis Paris gelangte, welche am 3. Oftober, fowie am 20, und 21. Dezember 1566 Berfügungen gur Erhöhung ber Gehalter ber reformirten Brediger erließ, gur namlichen Beit bem Primas die Jurisbiftion wieberberftellte. weßhalb benn ihm allein und nicht auch ben übrigen Bralaten, die fich noch im Reiche befanden? Mit einem Gefolge von hundert Reitern ericbien Ergbifchof Samilton in Ebinburg, um fein Gericht zu eröffnen, fonnte aber gegenüber bem von ber General = Uffembly am 27. Dezember 1566 beraufbeichworenen Sturm nicht burchbringen. Die Eroffnung bes Gerichtes unterblieb, mabrend Gir James Balfour mit feinen Rathen zu amtiren fortfubr1).

<sup>1)</sup> Robertson, Concilia. Preface. 171-179.

Obwohl in bem Schreiben ber Konigin an Ergbifchof Samilton ber Erledigung von Cheproceffen ausbrudlich feine Ermahnung geschah, jo banbelte es fich boch in bem einzigen Kall, in welchem Samilton von feiner Auriebittion Gebrauch machte, gerabe um eine Chefcheibung. Es mar Die Auflofung ber Berbinbung bes Grafen James Bothwell mit ber Labn Jane Gorbon, ber Schwefter bes Grafen Suntin. Wahrend bie Laby am 29. April 1567 ihren Gemahl beim protestantischen Confistorium megen Chebruchs anflagte und am 3. Mai bie Scheidung erlangte, brachte ber protestantische Graf Bothwell ben Untrag auf Gbeicheibung bei Ergbischof Samilton ein. Um Conntag ben 27. April ernannte ber Ergbifchof eine Commiffion von belegirten Richtern. Unter ihnen befanden fich zwei Bifchofe, Robert Erichton von Dunteld und ber bon ber Ronigin vielfach zu Umbaffaben verwandte William Chishelm von Dunblane, außerbem brei Domfapitulare und George Coot, Rangler von Duntelb. Um Camftag ben 3. Mai prafentirte Thomas Bepburn, Bertreter bes Rlagers, bas ergbifchöfliche Commifforium ben beiben belegirten Richtern Domtapitularen Cramford und Manderfton. Dag bie übrigen genannten Commiffare an ben Berhandlungen Theil genommen, wird nicht gemelbet. Alsbalb forbern Crawford und Manberfton bie Grafin auf, fammt ihren Schutzeugen am 5. Dai in ber Rirche St. Giles ju Gbinburgh fich ju ftellen. Montag ben 5. Mai eröffnet Manberfton die Berhandlungen, vernimmt die Zeugen und Procuratoren von Rlager und Beklagten und erfart am Dienftag ben 7. Mai Bothwell's Ghe mit Laby Gorbon von Anfang an fur ungultig, weil fie in verbotenen Graben mit einander verwandt waren.

Allerdings waltete zwischen ben beiden Contrahenten bas trennende Chehinderniß bes vierten Grades ber Blutsverwandtschaft ob. Indessen besitzen wir nicht allein die
ber Ertheilung der Dispense vorausgegangene Untersuchung
über den Stammbaum und die Nähe der Berwandtschaft,

fonbern auch bie vom Ergbischof Samilton in feiner Gigenichaft als Legat am 17. Februar 1566 bem Grafen Bothwell und beffen Braut Jane Gorbon über genanntes Sinbernig ertheilte Difpenfe. Der Archivar Dr. John Stuart bat baffelbe vor wenigen Jahren im Original aufgefunden '). Erzbifchof Samilton wenigstens tonnte biefe Thatfache nicht unbekannt fenn, mochte auch ber belegirte Richter fich barüber in Unkenntnig befinden. Go wie bie Akten gegenwartig liegen, fehlen mir Borte, um bas Berfahren bes Erzbischofs ju darafterifiren. Rur in einem Kalle tonnte man basfelbe erflaren, wenn fich nämlich erweifen ließe, bag bas Difpeneinftrument aus irgend einem Grunde nichtig, alfo eine Begraumung bes Sinberniffes ber Bluteverwandtichaft nicht ftattgefunden batte. Bothwell und Jane Gorbon er= icheinen in ber gangen Angelegenheit als ein ebenso gewiffen= lofes wie raffinirtes Baar. Bum Dant für bie von ibr beforgte Ginleitung ber Scheidungeflage wirft ber Graf ihr eine bedeutende Leibzucht aus, welche bie treue Gemablin beftens acceptirt. Aber bas Weib ift fchlau genug, um fich für alle Kalle zu fichern. Bu ihrer Legitimation ben Erben Bothwell's gegenüber, aber auch zu ihrer eigenen Schanbe, nimmt fie bas vom Ergbifchof Samilton ausgestellte Difpen= fationeinftrument, welches fie als rechtmäßige Gemablin Bothwell's documentirt, mit fich, und nun wird bas lettere nach faft brei Jahrhunderten im Archiv ihres zweiten Mannes, bes Grafen von Gutherland, ju Dunrobin aufgefunden.

Aber die Königin? Hatte sie Kenntniß von diesen Thatsachen? Bis zur Stunde ist das nicht erwiesen. Angessichts der aufrichtigen Treue, mit welcher Maria der katholischen Religion zeitlebens ergeben war, muß, so lange der Beweis vom Gegentheil nicht erbracht ist, angenommen werden, daß man ihr den wahren Sachverhalt verheimlichte, oder aber ihn ganzlich entstellte und sie täuschte. In einer Instruktion

<sup>1)</sup> Hosack. II. Preface V.

an ihren Gesandten am französischen Heie, Engbesches von Glaszum, bezegnet sie dem Einmarf der Unnechtmößigsteit ihrer neuen Berbindung mit dem Benerken, "der frühere Gentralt, oder Band, sei aus rechtmößigem Grunde der Consanguinität und andern erheblichen Ursachen ausgelöst und der Ebeptreeß erdnungsmäßig gefährt werden "). Man glaudt den Erzbisches Hamilton oder Berhwell und dieser Instruktion reden zu deren.

7. In lepter Linie sei hier noch ber "Boumer Differtation von Hermann Ferst über Buchanan's Darstellung ber Geschichte Marin Stuart's" gedocht. So tief ber Berjasser auch in ben Stoff eingebrungen, möchten wir boch seine Urtheile über die Erzbischöfe Beaten und Hamilton beanstanden. Wenn jener (S. 5) ein "verrätherischer Cardinal" genannt wird, so muß man fragen, woran er Berrath geübt habe. Um Baterland? Das hat noch fein schettischer Patriet behauptet, im Gegentheil sieht der Cardinal da als treue, unvegsame Stüpe der Unabhängigkeit Schottland's gegenüber den Raubgelüsten des achten Heinrich von England. Un der Kirche? Auch das nicht, im Gegentheil hat er sie mit Amwendung von Witteln vertheidigt, über deren Klugheit sich streiten ließe. Daß er den Englands Interessen den Grasen Lennor bekämpste, gereicht ihm zum Lob.

Bas Hamilton anlangt, so soll ber Erzbischof nach Buchanan an Darnley's Ermorbung birett betheiligt gewesen sein. (Horst 54). Horst glaubte bie betreffenden Stellen in Buchanan, zwischen benen nach Hosad ein Widerspruch obwaltet, mit einander aussohnen zu können, woraus sich die Blutschuld Hamiltons ergabe. Dem gegenüber erlaube ich mir barauf hinzuweisen, daß die Annahme wenig begründet ist, Buchanan, ein entschiedener Gegner Hamilton's, habe sich in Buch 18 der Schottengeschichte soviel Rücksichten gegen ben Erzbischof auserlegt, daß er ihn nicht namentlich unter den

<sup>1</sup> Robertson, Concilia. Preface 181.

Berfcworenen aufführte, wenn er wirklich zu ihnen gebort batte. Satte er bamals eine jo fichere Runde von beffen Betheiligung an ber ichwargen That gehabt, wie er fie mit Detailangaben in Buch 20 mittheilt, jo ift über allen Zweifel erhaben, bag er ben Ramen bes Bralaten genannt haben wurde. Leider find authentische Rachrichten über ben nach Gefangennehmung bes Ergbifchofs gegen ihn angeftrengten Proceg nicht auf uns gefommen. Aus ihm wurben wir erfeben haben, ob man ihn auch mit Theilnahme an Darnlen's Ermorbung belaftet habe. Sicher ift nur, baf man feinem Erfuchen, ihm Beit fur feine Bertheibigung ju gewähren, nicht entsprach. Gefangennehmung bes Bralaten im Schloft Dumbarton (2. April 1571), Berfetzung in ben Anklage= guftand, Berurtheilung und Musfuhrung ber Genteng vermittele Sinrichtung burch ben Strang (am 5. April) war bas Wert von brei Tagen. In rubigen Zeiten wurde ber Broceg, wie Entler meint, mit Freisprechung bes Angeflagten geenbet haben1).

Möchte es ber geschichtlichen Forschung bis zum 8. Februar 1887 gelingen, bas jene trube Periode ber unsglücklichen Schottenkönigin annoch umschwebenbe Dunkel volltändig zu lichten. a. B.

<sup>1)</sup> Tytler, History of Scotland (Edinburgh 1879) III, 337.

### XVI.

## Der Anarchiften-Brocef und Die republifanifche Bartei.

Cowohl bie Gerichtsverhandlungen in Riom als auch bie an ihrem Abichluß angefommene Gigung bes Buchtpolizei-Tribunals in Loon wurden von ber republikanischen Breffe mit vornehmer Blafirtheit behandelt. Die geringe Angahl berjenigen Angeklagten, welche wirklich ber Bugeborigfeit eines Bebeimbunbes mit bem 3wed bie beftehenben Staatseinrichtungen zu gerftoren, überwiesen werben tonnten, icheint bie Bourgeoifie in Sicherheit gewiegt zu haben. Der "Temps", welcher fonft bie Bewegung mit aufmertfamen Augen verfolgte und fie ernft gu nehmen pflegte, ichreibt jest: "Der Broceft in Lyon bat feine beunruhigenden Thatfachen entbullt. Alles was er zu Tage geforbert bat, war ichon vorber allgemein befannt. Diefe gangen Borgange in Montceau, Greugot und Lyon haben überhaupt feine politifche Bebeutung. Der Anarchismus, welcher eine Bebrohung und eine Gefahr fenn mochte, wird in Frankreich niemals etwas Unberes fenn, ale eine pjychologifche Mertwürdigfeit."

In ähnlicher Weise gehen die anderen liberalen Blätter über die Borgange hinweg, und die radikalen beschuldigen sogar die Sicherheitsbehörden des übertriedenen Pflichteisers und die Regierung der Absicht, die Umtriede zu politischen Zweden auszudeuten. Das Publikum ist mit anarchistischem Stoff übersättigt. Es war enttäuscht, daß nicht pikante und neue Ungeheuerlichkeiten zum Borschein kamen. Das Phan-

tom ber rothen Internationale ist im Laufe ber Zeiten schon zu so verschiedenen Zwecken aufgeputzt worden, daß es an Interesse verloren hat. Für das heutige Frankreich ist ein Börsenkrach von intensiverer Bedeutung als eine sogenannte sociale Nevolution, welche letztere nur so weit in Berechnung gezogen wird, als sie die Kreise des "Geschäfts" stören könnte.

Diefer Optimismus und biefe Leichtlebigfeit ift mabrhaft bewunderungswurdig bei einem Bolte, bas mahrend ber letten bunbert Jahre taum eine Friedensperiode von 15 Jahren durchleben tonnte, obne von Revolutionen ober inneren Bewegungen erschüttert zu werben, welche alle einen mehr ober weniger focialiftischen Charafter trugen. Erflart fann biefe Ericheinung nur baburch werben, bag man bie Ueberzeugung gewonnen bat, alle gewaltfamen Umwälzungen in Frankreich haben bis jest in ihrem letten Biele immer nur gur Befeftigung und Bermehrung bes Capitalismus gebient, und auch in nachfter Butunft werbe in allen politischen Phafen, welche bie fociale Entwicklung noch burchmachen follte, bie Dacht bes Gelbes ihre herricherstellung behalten. Damit ift aber zugleich ber Bestand ber Bourgeoifie garantirt, und bie Borfe fürchtet eben fo wenig ben Umfturg ber Gefellichaft ale ben bee Staates, weil fie weiß, bag bamit feine pinchologische Beranberung ber Menschen verknüpft fein wurde, und bag unter jebem Suftem bie Menschen burch ihre inneren Triebe ber Begehrlichkeit in bem Abhangigkeitsverhaltniffe gu ber Gelbmacht erhalten bleiben werben. Jebe Revolution hat ferner bagu gebient, ben Ginflug ber Gegengewichte gegenüber ber reinen Plutofratie, nämlich ber Rirche und ber trabitionellen Sitte, ju beidranten, und bas ift vielleicht bie Beranlaffung, daß gerabe unmittelbar vor ben Jahren 1830 und 1848 ein gemiffer Bufammenbang ber boben Kinang mit ben gebeimen Berbinbungen aller ganber, nament= lich aber Staliene und Franfreiche ftattfanb.

Gin letter Grund bafur, daß bas rothe Gespenft jest nicht mehr zu furchten sei, ift wohl auch in bem Umftande

zu suchen, daß der Anarchismus salonfähiger geworden ist. Seitdem Grachus Babeuf und Bounarotti den rohen Communismus in der "Gesellschaft der Gleichen" lehrten und dessen praktische Uebertragung durch weitverzweigte Berschwörungen vorbereiteten; seidem Proudhon im Jahre 1848 sein Schlagwort: "Eigenthum ist Diebstahl," gesprochen; seitdem die Saint-Simonisten, Phalansteriens, Jeariens, Humanitairen, Mutuellisten, religiösen Positivisten und die Anhänger des belgischen Philosophen Colins ihre ephemeren communistischen Grperimente in Bildung von Schulen, Orden oder Gemeinschaften gemacht haben: hat sich in der Theorie des sogenannten Communismus manche Wandlung vollzogen und eine gewisse Klärung der Spsteme ist eingetreten, welche einen Einblick in die sittliche und praktische Qualität derselben gestattet.

Wir sehen hier ab von allen benjenigen Richtungen und Schulen, welche, hauptsächlich in Arbeiterkreisen vertreten, sociale Resormen oder selbst eine gewisse Umgestaltung der wirthschaftlichen und gesellschaftlichen Berhältnisse auf gesehmäßigem Wege oder höchstens auf dem einer politischen Bression erstreben, und wollen versuchen, die mit den Processen in Riom und Lyon in Berbindung stehenden revolutionärssocialistischen, anarchistischen oder collektivistischen Gruppen näher zu kennzeichnen, um beurtheilen zu können, ob die republikanische Aussassiung von der Ungefährlichkeit berselben eine berechtigte ist.

Ein deutscher Jude und ein russischer Bojar haben sich das Berdienst erworben, den französischen Communismus in zwei streng gesonderte Systeme zu theilen und ihn wissensichaftlich zu organisiren. Das Wort Communismus ist in der früheren Sinnbedeutung kanm noch am Plate. Die Gemeinschaft wird nur in Ansehung der Arbeitsmittel verstangt, nicht aber beim individuellen Besitz. Das ist ein Fortschritt in der Auffassung, der diese Theorien wenigstens diskutirbar macht. Karl Marx, dessen Schule den größeren

Theil ber Anarchiften umfaßt, lehrt in feinen Sauptfagen bie Organisation ber Arbeit, bas Collettiveigenthum ber Brobuttionsmittel, bie Bertheilung bes Reingewinnes auf bas Arbeitsquantum mit Berücksichtigung ungleich ichaffenber Arbeiter und eine Staatsverfaffung, in welcher bie Repräfentanten bes arbeitenben Bolfes bie unbeftrittene Autorität ausüben. Das allgemeine Stimmrecht wird aufgehoben, weil fich biefes als Sandhabe ber Bourgevifie und bes Cafarismus erwiesen habe, auch weil es ber Corruption die Thure öffne. Da bie Unhanger biefer Gruppe alfo ben Staat beibehalten wollen, nennen fie fich Gtatiften, ober in ben Untergruppen, in welche fie fich fpalten: Marriften, Boffibiliften, autoritare ober liberale Anarchiften. 3hr politifches Rampfesmittel ift bie Gewalt. Gie predigen offen die Revolution und die Bernichtung ber Bourgeoifie, gieben aber ben Stragentampf mit Barrifaben und ben Sturmfdritt ber Arbeiterbataillone bem Dynamit vor.

Roch weiter vorgeschritten und rabifaler als bieje revolutionare Bartei ber Etatiften ift bie an Unbangergabl febr geringe Gruppe ber eigentlichen Unarchiften. Diefe befteben mit Ausnahme ber catilinarischen Existenzen, welche fich in alle berartigen verzweifelten Gemeinschaften brangen, faft nur aus fanatifden Schwarmern. Ihre Ufpirationen wurben bem gefunden Menichenverftand unerflarbar bleiben, menn fie nicht auf pinchologische Urfachen gurudgeführt werben tonnten. Das wirthschaftliche Guftem biefer Bartei ift nebenfächlich und nimmt ihre geiftige Schaffungefraft wenig in Unfpruch. Ihr ganges Streben und Denten ift allein auf Die Berftorung bes Beftehenben gerichtet. Michael Bafunin, ber Stifter biefer Schule, batte ben ruffifchen Ribilismus auf ben durch Revolutionen gut vorbereiteten Boben Staliens und Frantreiche verpflangt. Richt nur bas augenblicklich Bestebenbe, Staat und Gefellichaft, ju gerftoren, bamit fich aus ben Trummern beffelben eine neue Welt erhebe, lebrt biefe Schule; nein, auch wenn in ber Bufunft fich irgendwo Der Ribilismus ift nur erklarbar burch bie Bewalt, welche eine fataliftische Glaubensrichtung auf Gemuther ausubt, bie vermoge ihrer ethnischen Gigenthumlichkeit für Schwärmerei und Kanatismus von Saufe aus prabifponirt find. Gin verwandter Bug zeigte fich fcon unter ben Schredensmannern ber erften Revolution. Wenn wir ben Brief lefen, ben Babeuf am Borabenbe feiner Sinrichtung an feine Gattin fchrieb, fo finden wir barin Stellen, welche unwillfürlich an bie Lehren bes Buddha erinnern. Er fpricht bon ber Geligfeit ber Bernichtung, von bem Glude bes unbewußten Buftanbes ber Seele, welche im Schoofe ber ewig wirtenben Ratur ichlafen werbe, von ihrer ungeftorten Rube, ber fie vermöge ber Tugend nach bem Tobe theilhaftig werde. Man hat gemeint, falich verftanbene Lehren Bubbha's hatten Die Bebanten Babeuf's verwirrt; aber es ift erwiefen, bag feine Borbilbung berartig mar, baß fie nicht auf indifche Gotterlehren ober Philosopheme guruckgegriffen bat. In abnlichen Phantafien finden wir andere Manner ber verichiebenen Revolutionsepochen befangen, welchen ber zerfegenbe Bug und die hochgehenden Bogen bes Zeitalters ihre Religion geraubt hatten.

Es besteht alfo ein gewiffer geistiger Zusammenhang

Theil der Angrebiften umfaßt, lebrt in feinen Sauptfagen Die Organisation ber Arbeit, bas Collettiveigenthum ber Probuftionsmittel, bie Bertheilung bes Reingewinnes auf bas Arbeitsquantum mit Berücksichtigung ungleich ichaffenber Arbeiter und eine Staatsverfaffung, in welcher die Reprafentanten bes arbeitenben Bolfes bie unbestrittene Autorität ausüben. Das allgemeine Stimmrecht wird aufgehoben, weil fich biefes als Sandhabe ber Bourgevifie und bes Cafarismus erwiesen habe, auch weil es ber Corruption die Thure öffne. Da bie Unbanger biefer Gruppe alfo ben Staat beibehalten wollen, nennen fie fich Gtatiften, ober in ben Untergruppen, in welche fie fich fpalten: Marriften, Poffibiliften, autoritare ober liberale Anarchiften. 3hr poli= tisches Rampfesmittel ift bie Gewalt. Gie prebigen offen bie Revolution und die Bernichtung ber Bourgeoifie, gieben aber ben Stragenkampf mit Barrifaben und ben Sturmidritt ber Arbeiterbataillone bem Dynamit vor.

Roch weiter vorgeschritten und rabifaler ale bieje revolutionare Bartei ber Etatiften ift bie an Unbangergabl febr geringe Gruppe ber eigentlichen Unarchiften. Diefe besteben mit Ausnahme ber catilinarischen Existenzen, welche fich in alle berartigen verzweifelten Gemeinschaften brangen, faft nur aus fanatischen Schwarmern. Ihre Afpirationen murben bem gefunden Menichenverftand unerflarbar bleiben, wenn fie nicht auf pfnchologische Urfachen gurudgeführt werben tonnten. Das wirthichaftliche Guftem biefer Bartei ift nebenfachlich und nimmt ihre geiftige Schaffungefraft wenig in Unfpruch. 3hr ganges Streben und Denten ift allein auf Die Berftorung bes Bestehenben gerichtet. Michael Bafunin, ber Stifter biefer Schule, hatte ben ruffifchen Ribilismus auf ben burd Revolutionen gut vorbereiteten Boben Staliens und Franfreichs verpflangt. Richt nur bas augenblicklich Bestebenbe, Staat und Gefellichaft, ju gerftoren, bamit fich aus ben Trummern beffelben eine neue Welt erhebe, lehrt biefe Schule; nein, auch wenn in ber Bufunft fich irgendwo eine neue Organisation, eine Autorität, ein Rechtsbegriff, ein Untnüpsen an die Ueberlieserung ober eine Familienbildung zeigen sollte, auch dann sollen diese Regungen immer wieder von neuem im Keime erstickt werden. Es ist eine principielle Leugnung der Thätigkeit des Geistes und die Bernichtung seiner Reproduktionen auf das gesellschaftliche Leben. Dieses sociale System, wenn anders die Ausgeburt einer schrankenlosen Ginbildungskraft, die das Gleichgewicht der Logit verloren hat, noch einen solchen Ramen verdient, ist eigentlich weiter nichts, als die metaphysische Weiterssührung der Grundlehren des Naturalismus, beeinstußt durch mnstische Anklänge an indische Welt= und Religionsanssssssssischen

Der Ribilismus ift nur erffarbar burch bie Bewalt, welche eine fataliftifche Glaubensrichtung auf Gemutber ausubt, bie vermoge ibrer etbnifden Gigenthumlichfeit fur Schwarmerei und Fanatismus von Saufe aus prabifponirt find. Gin verwandter Bug zeigte fich icon unter ben Schredensmannern ber erften Revolution. Wenn wir ben Brief lefen, ben Babeuf am Borabenbe feiner Sinrichtung an feine Gattin ichrieb, fo finben wir barin Stellen, welche umvillfurlich an bie Lehren bes Bubbha erinnern. Er fpricht von ber Seligfeit ber Bernichtung, von bem Glude bes unbewußten Buftanbes ber Geele, welche im Schooge ber ewig wirfenden Ratur ichlafen werbe, von ihrer ungeftorten Rube, ber fie vermoge ber Tugend nach bem Tobe theilhaftig werbe. Man hat gemeint, falich verftanbene Lehren Bubbha's hatten bie Gebanken Babeuf's verwirrt; aber es ift erwiesen, bag feine Borbilbung berartig mar, baß fie nicht auf inbifche Götterlehren ober Philosopheme gurudgegriffen bat. In abnlichen Phantafien finden wir andere Manner ber verichiebenen Revolutionsepochen befangen, welchen ber gerfebenbe Bug und die hochgehenden Wogen bes Beitalters ihre Reli= gion geraubt hatten.

Es besteht alfo ein gemiffer geistiger Zusammenhang

amifchen ben ruffifchen Ribiliften und ben frangofifchen Unarchiften. Bier wie bort wird bas Ueberfinnliche geleugnet und nur biejenigen Raturgefete, welche aus fogenannter innerer Rothwendigfeit fungiren, anerkannt. Un bie Stelle bes Glaubens und Wiffens find muftifche Spekulationen getreten. Die Ueberzeugung, bag mit biefem Leben Alles vorüber ift, geht Sand in Sand mit ber fataliftifchen Gleich= gultigfeit gegen ben Tob. Aber auch bas prattifche Biel, bie Berftorung ber Gefellschaft, ift beiben Richtungen gemein= fam, und die Berhandlungen in Lyon haben auf's neue be= wiesen, baß eine geheime Berbinbung unter ben Umfturg= mannern aller Lander besteht, und bag eine einheitliche Oberleitung in ber Lage ift, Attentate und Aufftanbe bervorzurufen. Welchen 3wed man mit ber Beranftaltung ber letteren im gegebenen Falle im Muge gehabt bat, bas entzieht fich jest noch ber Beurtheilung. Das neuerbings erfolgte Borgeben bes Pringen napoleon beweist, bag etwas in ber Luft lag, und es ift wohl angunehmen, bag bie leitenben Manner jener Bewegung gut orientirt waren. Gie wollen fich bie Schwierigkeiten gu Rute machen, welche in ber naditen Beit burch die Attion ber Faftionen und Bratenbenten bem republifanischen Gouvernement erwachsen werben.

Fürst Krapotkin hat seine Thätigkeit zur Bekämpfung bes herrschenden Systems eingestanden, wenngleich er schon aus Rücksicht für seine Genossen die Organisation des Geheimbundes leugnen mußte. Gautier geht als Franzose noch weiter; er rühmt sich seiner anarchistischen Bestrebungen und spricht seinen republikanischen Landsseuten jedes Recht ab, darüber Gericht zu halten. "Wie kommt ein Gouvernesment, das selbst auf dem Boden der Revolution steht, dazu, revolutionäre Bestrebungen im Bolke, die es im Princip als berechtigt anerkennen muß, zu versolgen? Ragt nicht in Paris eine Säule zum himmel empor, welche zu Ehren eines geglückten Ausstandes aufgerichtet wurde? Feiert Ihr nicht Euer Nationalsest aus gleichem Anlaß? Ihr seid selbst

Rebellen, seid durch Rebellion zur Herrschaft gekommen und wollt doch dem Bolke das Recht der Rebellion, das Ihr theoretisch verherrlicht, in der Praxis verkurzen?"

Wenn man diese und ähnliche Stellen aus den Berhören der Angeklagten vor dem Zuchtpolizei-Tribunal in Lyon liest, dann kann man sich die Berlegenheit der republikanischen Partei erklären. Ihre Presse sindet sich damit ab, indem sie möglichst die Borgänge todtschweigt. Die Hintermänner der fortschrittlichen Republikaner werden aber nicht mude werden, ihre reif gewordene Erbschaft zu beanspruchen; denn die Anarchisten sind die natürlichen Todtengräber des Radikalismus.

Ph. v. W.

## XVII.

# Beitläufe.

Bas liegt in ber Enft?

Den 24. 3anuar 1883.

Es liege Etwas in ber Luft: so berichten übereinstimmend die Zeitungen aus Paris, Constantinopel und folgerichtig aus Wien. "Folgerichtig aus Wien"; benn es ist nicht die Meinung, daß es sich in Desterreich um eine Krists des eigenen Staatswesens handle. Dieses steht vielmehr, Dank der Stärke des unzerreißdaren dynastischen Bandes und des katholischen Bekenntnisses der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung, auf sestenntnisses der übergroßen Mehrheit den Gehlußsein Aber die Habsburgische Monarchie ist auch das europäische Schicksalbereich; sie hat lange Jahre den Schlußstein am völkerrechtlichen Ausbau

bes Welttheils gebilbet. Seitbem biefer Schlußstein ausgebrochen ift und Preußen bie Lude auszufullen versuchte, ift die Ruhe und ber Friede aus dem Welttheil verschwunben; ber Continent starrt von Waffen, jebe große Krisis aber reißt Defterreich unwiderruflich in ihre Wirbel hinein.

Das neue Deutsche Reich ift die erfte Militarmacht ber Belt. Aber es ift ein Ding für fich, und trägt feine erbrudenbe Ruftung nur, um feine eigenen Erwerbungen au ichuten. Darum fonnte ber große Rangler bereinft mit burren Worten erklaren: was fummert uns ber Drient und ber bortige Rampf zwischen bem Wolf und bem Ballfisch? Es fruftallifirt fich nichts um biefes Reich. Das Schickfal Defterreichs hingegen wird bas Schicffal bes gangen Belttheils fenn. Diefe richtige Erfenntnig bat ben beutichen Rangler por vier Jahren gu ber ploglichen Reife nach Wien veranlagt; und wenn um die Zeit bes Jahreswechsels bas Berbaltniß zu Defterreich fo auffallende Blafen in ber bon Berlin aus inspirirten Preffe aufgeworfen bat, fo lag bem wohl eine bestimmte Abnung zu Grunde, daß die große Entscheidung mit rafchen Schritten nabe, vor Allem Die Enticheidung für Defterreich.

Was liegt benn also in ber Luft? Man wollte zunächst in Frankreich bemerken, daß sich eine Beränderung
in der politischen Atmosphäre eingestellt habe: eine Art
Leichengeruch für die Nasen der "wahren Republikaner",
Morgenlust dagegen für ihre Gegner. Der Sarg Gambetta's
soll weder an dem Einen Geruch die alleinige Schuld tragen,
noch die frische Brise seinem Berschwinden allein zu verdanken seyn. Es ist die allgemeine Ansicht, daß der "rothe
Prinz" mit seinem Manisest, gegen dessen kritischen Theil sich
allerdings nichts Tristiges einwenden läßt, einen tollen Streich
der Uebereilung begangen habe. Aber man gesteht sich doch
auch zu, daß er den Moment im Allgemeinen nicht unrichtig
ausgesaßt habe. Denn über die erschöpfte Republik breche
sichtlich die Nacht herein, in der Riemand mehr wirken kann,

und es fei tein Zweifel, daß ihre monarchischen Gegner neuen Muth gewinnen. In der That hat die Republik mit allen ihren kleinen Leuten angefangen fich zu fürchten; fie glaubt, sich ihrer Haut wehren zu muffen und braucht Gewalt. Das ift in der Regel der Anfang vom Ende.

Mus Conftantinopel ift nur Gine Stimme; es liege Etwas in ber Luft. Man fieht bie Alema's neuerbings bas "beilige Gefes" über bie Regeln ber Thronfolge ftubiren. Jeber Zag tann bie Radricht bringen, bag ber Gultan bas Beichid feines Obeims Abbul-Maig ober feines Brubers Murat erfahren babe. Er vertriecht fich in feinem Palaft aus gitternber Attentatofurcht; er traut feiner eigenen Leibmache, ja feinen Saremebamen, nicht mehr und fieht überall Berichworer. Derlei Ericeinungen bei Gurften und Miniftern find nun freilich auch im civilifirten Europa, und felbft außerbalb Ruglands, nichts Ungewöhnliches mehr; wird ja fogar ber erfte Minifter ber Ronigin von England von ber Geheimpolizei auf Schritt und Tritt bewacht. Much maren Die furchtbaren Demuthigungen, welche ber Gultan fur fein Reich und feine Mutoritat binnehmen mußte, geeignet, felbft einen geiftig gefunden Mann um ben Berftand gu bringen. Aber es laftet offenbar ber Bann ber Beiftesumnachtung auf bem becrepib geworbenen Saus Osman. Abbul = Samibe letter Bruber ift Gretin von Saus aus, und es fame ein minberjabriger Bring auf ben Gultanethron.

Der stärkste Beweis, wie weit es mit bem Sultanat gefommen ist, liegt in der Thatsache, daß die augenblicklich amtirenden Minister dem Großherrn wiederholt zumuthen dursten, die Regierung einem verantwortlichen Ministerium zu überlassen und sich selbst in seinen Harem zurückzuziehen. Der Sultan dagegen hat das richtige Gesühl gehabt, daß die Türkei damit ihren Charakter gänzlich ausziehen würde. Er wollte im Gegentheile die wirkliche Selbstregierung des Sultanats und Chalisats wieder herstellen; er warf sich mit Kenereiser auf die Geschäfte, und ware es nach ihm gegangen, so hätte er wohl die "seidene Schnur" wieder zum Regulator der türfischen Ministerverantwortlichkeit gemacht. Aber die Minister weisen bedeutsam auf die Augen Europa's, welche überall durch die Fenster der Türkei hineinschauen. Also beständiger Krieg zwischen der "Pforte", wie dort das Gesammtstaatsministerium genannt wird, und den Eliquen im Palast. Innerhalb anderthalb Tagen wird ein Minissterium entlassen, ein neues berusen, dieses wieder abs und das alte wieder eingesetzt. Zettelt die Pforte, weil sich die Parteien unter den Ministern selbst gleichsalls in den Haaren liegen, keine Berschwörungen an, so werden solche von den Palasteliquen erdichtet. Das Ende ist der ewige Schrecken und der Wahnsinn im Palast, die absolute Regierungslosigskeit im Lande. Es läßt sich nicht mehr verhehlen: so können die Dinge nicht lange fortgeben.

In biefer Lage haben bie jungft befprochenen Berliner Beröffentlichungen, die man jest, wie es icheint, lieber wieber ungeschehen machen mochte, ein helles Licht auf bie Stellung bes Deutschen Reiches geworfen. Erfreulich ift bie Beleuchtung nicht. Bei naberer Erwägung ber fraglichen Indistretionen in ber Preffe macht man auch bie eigenthumliche Bemertung, baß es allerbings feinen guten Grund bat, wenn bie auswartige Politit im beutschen Reichstag ftrenge ausgeschloffen ift, und jeder Berfuch diefelbe gur parlamentarifden Befprechung gu bringen, als unpatriotisch gilt, auch von ben Parteien im Saufe felbit fogufagen als unerlaubt angefeben wirb. Gelbstverftanblich bat fich benn auch bie Reichsregierung bisher wohl gehutet, und wird fich allem Unschein nach auch ferner buten, burch Borlage biplomatifcher Attenftude eine berartige Tagesorbnung berbeiguführen. In feinem mit einer Boltsvertretung ausgestatteten Reiche ber Welt ift eine folde Abstineng jemals verlangt ober gewährt worben. 3m Deutschen Reich muß fie bemnach ihren guten Grund haben, und fo ift es. Denn es lagt fich boch nicht gut über bie Bedingungen bes Friedens und ber Gicherheit bes Reichs

bebattiren, wenn diese darin bestehen, daß einerseits in Frankzeich die republikanische Ohnmacht erhalten bleibe, daß anderersseits nicht eine endgültige Bachauskehr in der Türkei durch eine Ausgleichung zwischen Rußland und Desterreich ersmöglicht werde. Denn wenn jene Bedingung hinfällig würde und dieser Fall einträte, so wäre, wie wir gehört haben, die gefürchtete "Coalition" als eine Frage des nächsten Tages anzusehen.

Bas bas Bublifum von biefen beiben Bedingungen weiß, grundet fich einerfeits auf eine vor acht Sahren gefchebene Beröffentlichung, anbererfeits auf bie neueften Entbullungen in ber Breffe. Bon ben letteren tann man fich allerbings wieder wegleugnen, aber es fehlt bann überall ber Blaube. Die erftere Enthullung aber brachte ber Proceg Urnim gur allgemeinen Renntnig, inbem eine Reihe von Depefden bes Reichstanglers an ben Grafen Urnim als Deutschen Botschafter in Paris vor Bericht gur Berlefung tamen. Wir haben biefelben vor Jahren ausführlich be= fprocen 1), und es wibert uns an, auf biefes peinliche Thema jest, Angefichts ber ichwantenben Lage in Franfreich, mehr als auszugeweife gurudgutommen. Rurg gefagt; ber Reichsfangler verwies bem Grafen feine Meinung, bag bie unaus= bleibliche Entwicklung Frankreichs gur rothen Republit eine europäische Gefahr fei, in wieberholten icharfen Lettionen. Er feinerseits fab in ber frangofischen Republit, wie immer fie fich entwickeln werbe, eine Barantie fur die Gicherheit Deutschlands, die wirkliche Gefahr aber in ber Wieberherftellung ber Monarchie, insbesonbere ber legitimen; benn bie Republit werbe nicht alliangfahig fenn noch werben, mas bie Erfahrung allerbinge volltommen bestätigt bat; die Monarchie bagegen, insbesondere die legitime, welche beghalb noch mehr an fürchten mare als eine napoleonische Reftauration, murbe Mlliangen finden und namentlich bie Sympathien bes gefammten

<sup>1) 3</sup>ahrgang 1875. Band 75. G. 307 f.

Katholicismus ober "Ultramontanismus" für sich haben. Man hat sich oft gewundert, unsern monarchischen Liberalismus so unverholen für die Republik in Frankreich und für Gambetta als ihren Propheten schwärmen zu sehen; hier hat man, wenigstens von der Einen Seite, die Lösung des Räthsels.

In genauer Parallele gu bem Berhaltnig, in welches fich ber Reichstangler gegenüber ben inneren Angelegenheiten Franfreiche verfett fab, baben fich die neuesten Beröffent= lichungen in ber Preffe uber bie Bedingungen geaußert, welche Deutschland von Defterreich als feinem Bunbesgenoffen forbern muffe. Defterreich und Rugland muffen auseinander gehalten werben; barum muß bie turfifche Frage in ber Schwebe bleiben. In Wien barf tein Minifter bie auswärtigen Ungelegenheiten leiten, welcher bem Gebanten an einen fried= lichen Musgleich mit Rugland Raum gu geben im Stande ware, und es ware eine Gefahr fur bas Bufammenhalten mit Deutschland, wenn in ber Bolfsvertretung bas flavische Element überwiegenben Ginfluß erlangte. Der publiciftifche Rrieg, welcher durch bie fraglichen Beröffentlichungen officios entgundet worden ift, wird nun von den Freischarlern fortgeführt, und in ihrer Tattit fpielen auch bie "buntlen Dachte" wieber eine Rolle: Die Legitimiften, welche ben frangofifchen Lilienthron wieber aufrichten wollen, und bie "Rlerifalen", welche bem Papit wieber eine weltliche Berrichaft verschaffen möchten. Dann mare bie Coalition ber brei legitimen Donarchien gegen - Deutschland und Italien fertig!

Es durfte nicht gut senn, über dieses publiciftische Treiben stillschweigend hinwegzugehen. Denn wo Rauch ift, da ist Feuer. Die Mittheilungen, welche wir meinen, werben zur Zeit in einem großen subdeutschen Blatte abgelagert, bas immerhin ernst genommen werben will '). Man begnügt

<sup>1)</sup> Man vergleiche bie zwei Leitartifel ber Munchener "Allgemeinen Beitung" vom 17. und 18. Januar be. 36.: "Das beutsch= öfterreichische Bunbniß jum anbern Mal" und "Defterreich und

sich da nicht, zu constatiren, daß da und bort Etwas in der Luft liege, sondern man behauptet bestimmt, daß in Oesterreich eine combinirte Partei-Bewegung, mit Dipsomaten, Hosperren und hochgestellten Militärs an der Spize, that-sächlich bestehe, welche dahin strebe, eine Berständigung mit Rußland vermittelst eines nord südlichen Striches durch die Baltan Desterreich den Westen von Illyritum — "bis Saslonicht", das schon Fürst Felix Schwarzenberg dereinst als die östliche Grenze für Oesterreich bezeichnet haben soll.

Bie fann und foll fich nun Defterreich von bem Berbachte reinigen, bag es jemals folden Tenbengen entgegen= tommen fonnte? Antwort : es muß beren Trager von jebem Ginflug verbannen und feine innere Politit nach ben Bunfchen aus Berlin einrichten. Die Berren fennen bas Erorbitante eines folden Berlangens, aber es beige eben : Biegen ober Brechen. Die Gine ber erwähnten Mittheilungen macht fich felber bie ermahnte Ginwendung, fahrt bann aber fort: "Man fage, mas man will, und ichleppe fo viele Ufancen ber alten volkerrechtlichen Trabition berbei, als man zu finden vermag: bie innere Politit eines Staates ift nicht von ber auswärtigen zu trennen. Und wenn fein Staat bas Recht hat, fich um die internen Tenbengen eines gouvernement régulier ju fummern und bineingureben : ber Bunbesgenoffe wird fich unweigerlich biefes Recht mabren, weil er fich unter Umftanben fagen muß: tua res agitur."

Bielleicht könnte biefer Ausspruch noch ganz wesentlich burch Anführung ber Thatsache unterstützt werben, daß ber beutsche Reichskanzler nicht bloß gegenüber Desterreich von der Usance der alten völkerrechtlichen Tradition abweiche,

Rufland". Die erfte Austafjung über bas beutich-öfterreichische Bunbnif, welche unter bem Titel: "Die große Reftauration" in bemfelben Blatte ericbienen ift, finbet fich bereits im vorigen Befte ber "Blatter" S. 163 f. martirt.

fonbern bag er zu ber Zeit, als bie preußische Freundschaft mit Rugland noch "thurmhoch" war, ber Czaren-Bolitif ein gleiches Anfinnen geftellt habe. Die Erinnerung an diefe Thatfache burfte gerabe jest um fo mehr am Plate fenn, als bie Unficht viel für fich bat, bag ber Berbacht gegen Defterreich noch besonbers burch einen Umftand aufgestachelt worben fei, welcher fich auf Rugland und bie fatholifche Rirche bezieht. Gben bamals war nämlich nach jahrelangen Berhandlungen und wiederholten Bechfelfallen eine Bereinbarung Ruglands mit Rom ju Stande gefommen, von ber man in Berlin mehr wiffen wird, als bei uns, und bie nach Allem, was vorgegangen war, bort allerbings peinlich berühren mußte. Die ruffische Preffe bat benn auch nicht verfehlt, ju erinnern, bag gurft Bismard im Jahre 1873 wiederholt und bringend die Aufforderung an Rugland babe ergeben laffen, fich bem preußischen Culturfampf anzuschließen. Die "Mostowstije Wiebomofti" Rattfoffs bedauern, bag bieg nicht geschehen fei, und fahren bann fort: "Wir burfen nicht vergeffen, daß ber fogenannte Eulturkampf gerabe gu ber Beit in Deutschland mit besonderer Rraft geführt wurde, als wir unfere Rrafte jum großen Rampfe im Driente fammelten, welcher unfer theuerstes Intereffe ift und, man fann fagen, bie eigentliche Exiftenzbebingung Ruglands bilbet. Bir hatten uns bamals von allen Geiten fichern, und am meiften mit bem mit uns bamals verbundeten Deutschland in's Ginvernehmen fegen follen. Und bamals bat Deutsch= land fo fehr bas gewünscht, Fürft Bismard hat fo fehr barauf gebrungen" 1).

Es ift nicht unsere Meinung, daß berlei Zumuthungen, durch welche alle völkerrechtliche Tradition durchbrochen ift, aus persönlicher Leidenschaftlichkeit entspringen. Sie erwachsen vielmehr aus dem Drang der Umstände, nachdem durch die territorialen Umwälzungen der zwanzig Jahre von 1859 bis

<sup>1)</sup> Biener "Rene Freie Breffe" vom 10. Januar b. 36.

1878 ber ganze Continent aus dem Gleichgewicht geriffen worden ist, und überdieß die folgereichste dieser Umwälzungen erst noch vor der Thüre steht. Wenn jenes Berhältniß, das man einst als "natürliche Allianzen" bezeichnet hat, überhaupt zwischen irgend welchen Reichen oder Nationen heute noch bestünde, so wäre es doch jedenfalls für Preußen-Deutschland nicht vorhanden. Die Einmischungsversuche in die inneren Angelegenheiten fremder Reiche sind im Grunde nichts Anderes als das Bemühen, "natürliche Allianzen" auf künstlichem Wege herzustellen. Aber sie sind eine gewagte Sache, umsomehr als sie gegen das krankhaft gereizte Nationalitäts-Gefühl noch heftiger als gegen die Staatswürde verstoßen; und nach den bisherigen Ersahrungen dürsten sie das neue Deutsche Reich eher dem Ziele näher bringen, zum odium generis humani zu werden.

Wenn Defterreich fich feine Lage und bie Wahrscheinlichfeiten einer naben Bufunft ernftlicher als je überlegt, fo hat es bagu alle Urfache. Man ift ber großen Enticheibung im Jahre 1854 ausgewichen; man bat bie gunftigfte Ge= legenheit verfaumt, und taum ein Jahr nach ber Parifer Mbmadjung von 1856 mußte man fich überall gefteben, bag biefelbe nichts weiter fei als eine verberbliche Salbheit. Man ift ber Enticheidung zwanzig Jahre fpater abermals ausgewichen, diegmal nach Borichrift ber "gebundenen Marichroute". Bum zweiten Dale fügte man fich ber Abmachung eines europaischen Congresses, bei bem Andere bie ersten Biolinen fpielten. Bier Jahre find feit bem feinerzeit viel gerühmten Berliner Bertrag von 1878 verfloffen, und jest beißt er ein fabenscheiniges Compromiß, von bem es unbentbar und unmöglich fei, bag es langer vorhalten werbe, als Rugland fich barein fugen moge. Bum britten Male wird es nun fur Defterreich fein Ausweichen mehr geben; es wird gelten Entweder- Ober: mit Rugland fich vergleichen ober fampfen auf Leben und Tob.

Bill ber beutsche Reichstanzler Die erftere Alternative

schlechthin nicht zulassen, weil diese friedliche Berktändigung mit Rußland der gefürchteten Coalition gegen Deutschland die Wege ebnen würde, dann brauchte er nur die wahre Lage Oesterreichs unbefangen in's Auge zu fassen. Er würde bald erkennen, daß eine ganz andere Borkehrung, als die tendenziöse Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Monarchie, gegen eine Abwendung Desterreichs von der "gebundenen Warschroute" erforderlich sei. Der "Pesther Lond" ist, wenn wir nicht irren, ein der ungarischen Regierung nahe stehendes, jedenfalls ein ernsthaftes Blatt: hören wir, wie dieses Blatt über die der Habsburgischen Monarchie bereitete Lage sich ausläßt:

"Muß ober barf Defterreich-Ungarn folange Bewehr bei Ruß fteben, bis es bem Rachbar gefällt, ben casus belli ju formuliren? Duffen ober burfen wir es bulben, bag Rugland fich ben gunftigen Mugenblid fur feine Offenfive mable? Duffen ober burfen wir es gulaffen, bag bie panflaviftifche Bropaganba ringe um unfere Monarchie einen Feuergurtel giebe, beffen Rlammen gu folimmer Stunde in unfer Gebiet berüberfdlagen? Duffen ober burfen wir es bulben, bag fich Rugland mit ber gangen internationalen Revolution in Europa wiber une verbunbet; bag es ber Begehrlichfeit ber fleinen Balfanftaaten Unweisungen auf öfterreichifd = ungarifden Befig ausstellt; bag es ben Bahnwit ber italienifden Irrebenta und ben Unverftand einzelner italienischen Regierungemanner in feine Dienfte nimmt; baß es felbft in bie Balle unferer Alliangen Breiche gu legen fucht und unfere folibeften Begiehungen vergiftet; bag es enblich fogar am bellen Tage Confpirationen unterhalt mit ben vater= landelofen Elementen unferer eigenen Monarchie? Ja, muffen wir fo lange an die Doglichfeit ber Erhaltung bes Friedens mit Rugland glauben, bis Rofatenichmarme von ben Rarpathen= Baffen ericheinen ?"

Was ware benn also erforberlich, bamit bas Deutsche Reich für alle Zeit ber öfterreichischen Rückenbedung sicher sei. Antwort: man müßte bort zuerst selbst ber Achselträgerei für Rußland ein Enbe machen, ehe man bas von Anberen forbert; man müßte ensichlessen sepn, in dieser Richtung selbst bintigen Ernst zu beneisen. Das Deutsche Reich würde eben so gut sich selber wie dem österreichischen Kaiserstaat aus der Klemme helsen, wenn Russand von der deutschen, österreichischen und europäisch türkischen Grenze ab- und dahin zurückgedrüngt würde, wo en bingehört. Was ein belannter Führer der preußischen Genservativen in einem Hamptergan dieser Partei und in einer eigenen Broschüre mit Spendung seines Namens sagen durfte 3, das zu sagen, wird auch und Eresbeutschen von ehedem erlandt senn missen. Warum nehmen aber die für das deutsch sösterreichische Bündniß so gärtlich besorgten Artitelschreiber gerade von dem Anstunftsmittel teine Notig, dessen Wirtung die zweisellosseite wäre?

#### XVIII.

# Umichan auf bem Gebiete ber ichweizerifden Gefchichte-

Die tritische Geschichtschreibung, welche fich mit ben Ergablungen ber Chronifen nicht begnügt, sondern Urfundenatten als Beweismittel verlangt, hat fich im Laufe dieses Jahrhunderts auch in der Schweiz Bahn gebrochen und die histor.-politischen Blatter haben unlängst anläglich ber "Geschichten von der Biederherstellung und bem Berfall des hl. romischen Reiches" nachgewiesen, was Professor Ropp und seine Nachfolger auf biesem Gebiete geleistet.

<sup>1)</sup> lleber die ruffifch : polnifche Frage f. "hiftor. : pol. Blatter". 1882. Band 90 G. 693 f.

Eine unerlägliche Bedingung für die fritifde Befdichtefdreibung besteht barin, bag bie Archive geöffnet und beren Aften untersucht, erörtert und im Wortlaut ober in getreuen Regeften burd ben Drud befannt und verwertbbar gemacht werden. In ben erften Decennien biefes Jahrhunderts waren allerdinge bie ichweigerifden Staates, Stabtes, Stiftes, Rlofter= Ardive zc. noch gefchloffen und bie herrn Staaterath Luthb und Dr. Scherer, welche zuerft bie Beröffentlichung mittelalter= licher Urfunden im "Solothurner Bochenblatt" bewertftelligten, tonnten nur unter Schwierigkeiten und Formlichkeiten gur 216= fdrift ardivalifder Aften gelangen; beutzutage find bie Ardive in ber Schweig nicht nur fur Jebermann juganglich, fonbern bie Beborben begunftigen bie Beröffentlichung und es haben fic biefur nabegu in allen Rantonen biftorifche Bereine gebilbet. Ein Ueberblid über bas baberige Birten icheint in Diefen Blattern angezeigt, jumal baffelbe nicht nur fur Die ichweigerifde, fonbern auch für bie allgemeine Befdichtes foridung größeres Intereffe bietet.

Die Bundesbehörde selbst begann in den 1830 ger Jahren die Beröffentlichung der "Sidgenössischen Absiche". Diese amtliche Sammlung hat zur Aufgabe die Berhandlungen der Tagsahungen seit dem Ursprung der Eidgenossenschaft bis auf die Neuzeit mitzutheilen. Die Direktion führt der eidgenössischen Archivar, die Redaktion ist nach Zeiträumen an Geschichtsforscher vertheilt, die Bearbeitung erfolgt gemäß dem amtlichen Programm und die Kosten werden von der Bundeskasse getragen. Bereits sind 14 große Quartsbände erschienen, aus solgenden Zeiträumen und von folgenden Redaktionen:

J. Band, aus bem Zeitraum von 1245 — 1420 von J. E. Kopp in erster Auflage Ao. 1839 und von Dr. A. Ph. Segeffer in zweiter Auflage 1874. (S. 486).

II. Band, von 1421—1477 von Dr. A. Bh. Segeffer (972 S.) No. 1863.

III. Band, I. Abtheilung, von 1478-1499 von Dr. A. Bh. Segeffer (764 G.) 1858.

III. Band, II. Abtheilung, von 1500 — 1520 von Dr. A. Ph. Segeffer (1428 S.) 1869.

IV. Banb, I. Abtheilung, A. von 1521 - 1528 von 3. Stridler. (1525 S.) 1873.

IV. Band, I. Abtheilung, B. von 1528-1532 von 3. Strictler (1609 S.) 1876.

IV. Band, II. Abtheilung, A. von 1556-1586 von Dr. 3. R. Krüttli (1608 G.) 1861.

V. Band, I. Abtheilung, von 1587 - 1617 von Dr. 3. R. Krüttli (1988 G.) in zwei Lieferungen. 1872.

VI. Band, I. Abtheilung, von 1649-1680 von 3. A. Pupitofer (1844 G.) in gwei Lieferungen. 1867.

VII. Band, I. Abtheilung, von 1712-1743 von D. A. Fechter (1410 G.) 1860.

VII. Band, II. Abtheilung, von 1744 - 1777 von D. A. Fechter (1343 G.) 1867.

VIII. Band, von 1778-1798 von G. Meher von Knonau (728 G.) 1856.

Es ftehen noch aus bie Abschiebe von 83 Jahren, nämlich a) aus bem Zeitraume von 1533—1556, b) aus bem Zeitzaume von 1618—1648, c) aus bem Zeitraume von 1681 bis 1711.

Dagegen sind erstellt die Repertorien der Abschiede aus der Renzeit und zwar: I. Band, von 1814—1848. §§ 1—75 (1182 S.) 1874. II. Band, von 1814 bis 1848. §§ 76—178 (1092 S.) Ao. 1876, beide Bände von B. Fetscherin.

In biesen Abschieben wurden nicht nur die Berhanblungen ber Tagsahungen aufgenommen, sondern es wurden auch sachsbezügliche in= und ausländische Correspondenzen 2c, mitgetheilt und alle Bände mit handlichen Registern abgeschlossen. Die Gibgenossenschaft hat badurch eine Geschichtsquelle ersten Ranges erstellt.

Un biefelbe reihen fich bie Quellenwerte ber hifto= rifchen Bereine.

Die "hift orifch en Gefellich aften" find in ber Schweiz von ber Staatsgewalt unabhängig. Jebe gibt fich felbst ihre Statuten, mahlt ihre Mitglieber, bezeichnet ihren Borftand und bestimmt ihren Wirfungsfreis. Jebe Gesellschaft halt ein Organ zur Beröffentlichung ihrer Arbeiten und vereinigt sich alljährlich in einer Generalversammlung; einige halten auch während bes Jahres Sihungen. Jedes Mitglied zahlt einen Jahresbeitrag und ift nach Umständen und Berhältnissen für die Gesellschaftszwecke thätig. Die Bereine umfassen theils alle, theils mehrere Kantone oder beschränken sich auf das Gebiet eines einzigen Kantons; alle arbeiten selbständig und stehen unter sich in feiner Unterordnung, wohl aber in freundschaftlichem Bertehr; die meisten gründen auch Antiquitäten= und Bücher=Sammlungen.

1. Die "Allgemeine geschichtforichenbe Gefell= idaft" murbe im Jabre 1840 in ber Meinung organifirt, bak fie nicht nur felbft ale Berein geschichtforschen, fonbern baß fie zugleich bas "gemeinfame Banb" aller übrigen fcweigeri= ichen hiftorifden Gefellichaften bilben folle. Degwegen murbe in ben Statuten festgesett, bag jebes Mitglieb einer tantonalen Gefellichaft von Rechtswegen Ditglied ber Allgemeinen fein folle, fofern es ihr feinen Beitritt anzeige und ben Jahresbeitrag leifte. Ebenfo murbe bie Erwarfung ausgesprochen, bag bie Rantonal= Befellichaften ber Allgemeinen alljährlich einen Bericht über ihr Birten mittbeilen möchten. Allein bie Erfahrung lebrte, baß biefe Befellichaften wohl neben und mit einander, aber nicht über einander bestehen tonnen. Wie jeder Ranton feine eigene Befdichte bat, fo wünscht er auch feine eigene geschichtforschenbe Gefellichaft zu befiten und es gibt allerbinge fantonale Gefellichaften, welche ber Allgemeinen an Mitgliebergabl und wiffenichaftlichen Leiftungen nicht nachfteben.

Die Allgemeine Gesellschaft zählt bermalen 221 Mitglieber und sieht unter ber Leitung bes Herrn G. von Byß, Prossessor in Bürich, welcher seit 28 Jahren in gewandter Beise das Präsidium sührt. Dieselbe gab vom Jahre 1856—1876 in 20 Bänden das "Archiv für schweizerische Geschichte" heraus, welches a) Bereinsangelegenheiten, b) Abhandlungen, c) Urtunden und Regesten, d) Chroniten und Denkwürdigkeiten und e) Literatur enthält und im J. 1875 mit einem Inhaltseverzeichniß über die 20 Bände abgeschlossen wurde. — Bon da an traten an die Stelle des Archivs einestheils das "Jahrsbuch für schweizerische Geschichte" und anderntheils die "Quellen zur Schweizer Geschichte" bem erstern wurden die Bereinsverhandlungen und Abhandlungen, dem zweiten die

Urfunden und Dentwürdigfeiten zugewiesen. Rebenbei gibt bie Gesellschaft seit dem Jahre 1870 ben "Anzeiger" (jahrlich 5—6 Rummern) als Correspondenzblatt für laufende Racherichten heraus. Dermalen redigirt herr Prof. G. Meyer von Knonau bas "Jahrbuch," herr Dr. Bartmann die "Quellen" und herr Dompropst Fiala ben "Anzeiger".

Den Inhalt biefer Bereinsschriften einläßlich vorzuführen, wurde hier zu weit geben, wir muffen uns auf eine gebrangte Blumenlese aus bem allgemein Intereffanten beschränken.

Mus bem Ardiv beben wir gunachft bervor a) Urtunden und Regeften: Gefete bes Bifchofe Remigius von Chur aus bem Anfang bes 9. Jahrh. (von G. von Bog); Ber= zeichniß papftlicher Briefe ichweigerifche Bisthumer betreffend, aus bem vatifanischen Archiv (von P. Gall Morel); Ronigliche und Raiferliche Urfunden an Burich, beffen Stabte, Rlofter und Gble von 852-1400 (von G. Meyer von Knonau); Altenftude jum Gempacherfrieg (von Th. v. Liebenau); Documents concernant l'histoire du Vallais von 1260-1455 (von de Gingins-La-Sarraz); Regeften bes Stabtardive Baben (von C. v. Rebing und Th. v. Mobr); Chronit Tichubi's (von 3. 3. Blumer und Dr. Mattelet); Chronicon Johannis Vitodurani (von G. v. Bug); Attenftude aus ber Beit bes breißigjahrigen Rrieges (v. Sching); l'histoire Suisse étudiée dans les rapports des ambassadeurs de France avec leur cour ; Beitrage gur Schweizergeschichte aus englischen Manuffripten.

b) Abhanblungen über: Römisch Selvetien (von G. v. Wyß); Burgund (de Gingins-La-Sarraz); Königliche Freibriese für Ury, Schwyz, Unterwalden 1231—1316 (von Dr. Wartmann); über Savoyen und beisen Macht in westlich Selvetien (v. Builliemin und Gaullieur); politische Berhältnisse zur Zeit der Sempacherschlacht (v. Hagen); Gidgenossenschaft und beutsches Reich 1486—1499 (v. Tr. Propst); die Eremtion der Eidgenossenschaft vom Reiche im westfällschen Friedenstatte, ein Wert der evangelischen Kantone (v. Dr. Fechter); Beziehungen zwischen der Schweiz und England und Antheil der Sidgenossen zwischen Bolitit 1517—1521 (von Dr. Gist); Reuenburg zur Schweiz und zu Preußen (von Hottinger); Schweizer Kriegsgeschichte im Ausland (von

R. v. Steiger); Schweizer Münzen (von G. Meyer von Knonau) 2c.

Aus ben Jahrbüchern sodann (I-VII. Band): Etterlins Chronik (v. Dr. Bernoulli); Mittelalterliche Geldwucherer aus Frankreich und ber Lombardei in der Schweiz (v. J. J. Amieth); der angebliche Bund von Bazerol in Bünden (v. Prof. Bott); die resormirte Schweiz in ihren Beziehungen zu Karl I. von England 2c. (von Prof. Stern); Alpenpässe im Mittelalter (v. Dehlmann); Waldmann'sche Concordat (v. Prof. Rohrer); Etudes sur les relations de Charles VII. et Louis XI. avec les Cantons Suisses (von B. de Mandrot); Bischof Burchard von Basel (v. Dr. Burthard); Beziehungen des Gotteshauses St. Gallen zu den Königen Rudolf und Albrecht (v. G. Meyer von Knonau); Ursachen des Zürichtrieges (von Chorherr Aebi); Kloster Pfävers (v. Wartmann); Ludwig XIV. und die schweizerischen Kausteute (v. D. Schweizer) 2c.

Aus ben Duellen endlich (I-V. Band): Berner und Freiburger Chroniken-Material (von Prof. Studer und Räble); Les dépèches de J. B. Padavino, Secrétaire du Conseil de Dix, Envoyé de la République de Venise, à Zurich (v. Cérésole); Urkunden der Stifte zu Allerheiligen, Rheinau, Muri (v. Dr. Baumann); Correspondenz der französischen Gesjandtschaft in der Schweiz Ao. 1664—1671 (v. P. Schweizer); Méry de Vic et Padavino, quelques pages de l'histoire diplomatique des Ligues Suisses et Grisons au XVII. siècle (v. E. Rott).

Gin Hauptverdienst hat die allgemeine geschichtsorschende Gesellschaft sich durch die Erstellung eines Urfunden=
Registers erworben. Unter der Direktion des Herrn Prosessor hieber in Bern wurden die Archive sowohl des In= als des Auslands jahrelang untersucht, die auf die Schweiz bezüglichen Urkunden von den ältesten Zeiten bis zum Beginn des 13. Jahr-hunderts regestirt und in dem "Urkunden-Register" zusammensgestellt. Das Ergebniß liegt in 2 Bänden vor mit 2874 Rummern

Ueberdies hat die Gefellschaft einige Drudlegungen veranftaltet, 3. B. der Cronica Matthiae Neoburgensis (burch Prof. Studer); ber Chronit Fründ's über ben alten Zürcherfrieg (burch Archivar Rind von Chur).

2. Der Fünfortige biftorifde Berein murbe auf Un= regung bes herrn Brof. Ropp Mo. 1843 ju Lugern für bie fünf Orte: Lugern, Urn, Somba, Untermalben unb Bug gegrundet. Laut ben im 3. 1843 aufgeftellten, 1864 und 1879 erneuerten Statuten bezwedt berfelbe bie Befchichte= und Alterthumstunde junachft ber 5 Orte. Es bat berfelbe "feine Forfdungen auf bas tirdliche, politifde und culturgeschichtliche Bebiet biefer funf Rantone ju richten; fpegiell foll er jeboch bas Bisthum Conftang nicht nur innerhalb ber fünf Orte fondern auch in ben übrigen Rantonen, felbft wenn fie burch bie Glaubeneanberung von diefem Bisthum getrennt wurben, fowie ben Berband mit bem Metropolitan, ber Rungiatur und bem bl. Stuhl in fein Bereich gieben. Beguglich ber Alterthumetunde bat berfelbe fich mit Auffindung, Sammlung und Erhaltung hiftorifder Dentmaler fowohl aus ber vordriftlichen ale ber driftlichen Beit zu befaffen."

Der Berein ber fünf Orte zählt bermalen 372 Mitglieber, welche in ben einzelnen Kantonen sich in Sektionen vereinigen und jährlich eine Generalversammlung halten. Das Präsibium führte 1843 Herr Brof. Kopp, von 1844—1876 Herr Archivar Schneller, von 1877—1879 Herr Prof. Lütolf, von ba Herr Prof. Rohrer und nach bessen jahre 1882 erfolgten Tobe Herr Prof. Branbstetter.

Das Bereinsorgan "Der Geschichtesfreund" umfaßt bereits 37 Bände. Ueber die Bände 1—20 wurde im Jahre 1865 und über die Bände 21—30 im Jahre 1877 je ein Registerband (versaßt von Herrn Prof. Brandstetter) herausgegeben. Das Register theilt sich in Inhaltsverzeichniß, dronologisches Urkunden= und Regestenverzeichniß, allgemeines Namen= und Personenverzeichniß in alphabetischer Ordnung, spezielle Namen= und Personenverzeichnisse, endlich Ortsz, Wort= und Sachverzeichniß und empsiehlt sich durch seine praktische Ginrichtung. Bezüglich der Reichhaltigkeit des im "Geschichtszfreund" niedergelegten und bearbeiteten Stosses sowie der Thätigzkeit und Strebsamkeit des 5 ortigen Vereins genügt es zu bezwerten, daß die 30 ersten Bände 3800 Urkunden und Regesten enthalten, und daß das Personalregister derselben gegen 30000 Namen ausweiset. Biele dieser Urkunden und Atten

beziehen sich auf Bapste und beren Legaten, Batriarchen, Erzbischöfe, Bischöfe, Welt- und Orbensgeistliche, Ritterorden; auf
römische Könige und Kaiser und beren Kanzler, Reichs- und
österreichische Landvögte und Landrichter, Gesandtschaften, Schultheiße, Landammänner, Beamte 2c. und bilden einen wichtigen Beitrag auch zur allgemeinen Kirchen- und Reichsgeschichte. In
ben zahlreichen Abhandlungen werden aus den 5 Orten vorgeführt und erörtert u. A.: Pfahlbauten, römische und allemannische Alterthümer, Urbare und Pfandrodel (namentlich habsburgische und österreichische), Jahrzeitbücher, älteste Bünde und
Kriege der Eidgenossen, Burgunderkrieg, Schwabenkrieg, Schwedenkrieg, Reformationskrieg, Münzgeschichte, Literaturgeschichte,
Glockeninschriften 2c.

Als die thätigsten Mitarbeiter und Forscher sind nebst den bereits gemeldeten 5 Präsidenten zu nennen: die Ordensgeistlichen P. Gall Morel, P. Riem, P. Landolt, P. Abalbert Bogel, P. Schmid, P. Anselm Schubiger; die Chorherrn Aebi, Stoker, Bölsterli, Estermann; die Herren Staatsarchivare Bell und von Liebenau; Kothing, Käli, Deschwanden, Bibliothekar Schissmann, Schwylzer, Müller, Herzog; die Herrn Professoren Bitart, Segesser, Bannwart, Stanb, Amberg; Ostertag, Boßard 2c., und unter allen konnte der vielzährige Präsident Herr Schneller mit Grund sagen: " pars magna fui."

3. Antiquarische Gesellschaft in Zürich. Unter bem Borsibe bes Herrn Ferdinand Keller, welcher als Alterthumssorscher auch außerhalb ber Grenzen ber Schweiz in hohem, wohlbegründeten Ansehen steht, trat dieser Berein im Jahre 1832 in das Leben, zunächst zum Zwecke "die in der Schweiz und besonders die im Kanton Zürich vorhandenen Alterthümer an's Licht zu fördern, zu sammeln und durch Ausbewahrung dem Untergange und der Bergessenheit zu entreißen." Zur Alterthumskunde gesellte sich Geschichtforschung.

Die Gesellschaft begann ihre Thätigkeit mit ber Anlage eines Notigenbuchs über alle ihr zugekommenen antiquarischen Rachrichten und Nachweisungen; eines Zeichnungsbuchs zur Abbildung ber mitgetheilten Gegenstände; einer Karte zur Eintragung der Fundorte; einer Sammlung keltischer, römischer und beutscher Antiquitäten; einer Bibliothet und eines Müngkabinets. Unter bem Titel "Mitth eilungen ber antiquarifden Gefellicaft in Burid" veröffentlicht biefelbe bie Ergebniffe ihrer Forfdungen sowohl auf bem Gebiete ber Alterthumstunde als ber Befdichtichreibung.

Bereits find 21 Banbe mit gablreichen Illuftrationen er= ichienen. Inhaltlich nennen wir bier nur: Bfablbauten (von Reller); romifche Unfiehlungen (v. Reller); Vindonissa (von 3abn); Aventicum (v. Dr. Burisau); Inscriptiones helvet. latinae (v. Mommfen); Alemannifdes (von G. Meper von Rnonau); Ballifde Mungen (b. S. Meber); Belvetifde Dentmale (v. Reller); Abtei von Burich (v. Dr. G. von Bug); Mittelalterliche Rirchen bes Ciftergienserorbene in ber Schweig (v. Rabn); Rlofter Ruti (v. Bogelin); Refrologium bes Stifts Rheinau; Großmunfter in Burich, beffen Gefchichte (v. Bogelin) und Arditeftur (v. Reller); bl. Rotter in St. Gallen (von (B. Meper von Knonau); Burich's Munggeschichte im Mittelalter (v. S. Meper); Schweigerifche Stabte= und Lanbesfigille (v. Schultheg und Bartmann); Ebelbach's Chronit (v. Ufteri), Schloß Buffens (von Dr. Burdbarbt); Balbmann (von Danblifer) ic.

Ferner gab bie Gesellschaft ben "Anzeiger" heraus und zwar von 1855 bis 1867 für "Geschichte und Alterthum" (13 Jahrgange) und von 1868 bis 1879 nur für "Alterthum" (3 Banbe).

Das Jahr 1882 ift bas halbhundertjährige Jubeljahr ber antiquarifchen Gefellichaft Burichs, fie barf mit gerechtem Stolz auf ihre Arbeiten gurudbliden.

4. Der "Hiftorische Berein bes Kantons Bern" bilbete sich im Jahre 1846 als "Bereinigungspunkt ber Freunde vatersländischer Geschichte und Alterthumskunde, besonders des Kanstons Bern" und erklärte sich "als Bernische Kantonal=Abstheilung der Allgemeinen geschichtsorschenden Gesellschaft der Schweiz." Außer geschichtlichen Abhandlungen bezeichnete er "die spstematische Absassichen von Regesten aus den Bernischen Archiven und die Berwerthung handschriftlicher Sammlungen und Duellen" als sein Ziel.

Gein Organ führt ben Titel "Archiv des hiftorifden Bereins bes Rantone Bern." Bis jeht find gebn

Bände (ber Band zu 4 heften) erschienen. Besonderes Interesse bieten die von M. von Stürler mitgetheilten "Quellen zur Kirchenresorm in Bern" und Prosessor G. Stuber's Studien über "Justingers Chronit." Die herren Lautersburg, Dr. Stanz (Wappenkunde) Dr. von Gonzenbach, Egbert F. von Mülinen und von Mülinen=Gurowsty, Ed. von Battenwyl, Dr. hibber zählen zu den bekannteren Mitarbeitern und mehrere dieser herren führten abwechselnd das Präsidium des Bereins, welches für je zwei Jahre übersbunden wird. Im Jahre 1879 hatte die Gesellschaft 100 Mitglieder.

Unter bie Drudlegungen bes Bereins ift "Balerius Anshelm's Chronit" hervorzuheben. Auch find unter seiner Mitwirkung bie "Fontes Rerum Bernensium" von M. von Stürler in brei starken Bänben erschienen, die Zeitgeschichts-Quellen Berns von ber Gründung bis zum Jahre 1300 umfassend<sup>1</sup>).

(Fortf. folgt.)

<sup>1)</sup> Anläftlich erinnern wir hier an bas "Urfunden-Buch ber Stadt Bern und ihres fruheften Gebietes" (761-1301) von Beers leber in's Quartbanden mit Orts-, Personen- und Sachregistern. (Bern 1853-1855).

## XIX.

## Dionhfins ber Areopagite und fein Brief an den Apoftel Johannes auf Batmos.

## 11.

Ehe wir unsern Bersuch selbst barlegen, erscheint es als zweckbienlich, bassenige vorauszuschicken, was wir von bem Leben bes Dionysius wissen, ba es uns allein einiges Licht in der Frage zu bieten vermag. Leider ist dieses sehr wenig, ba die alten Schriftsteller von ihm schweigen, und er selbst fast nichts von sich berichtet; benn so sehr er seinen Lehrer Hierotheus preist, so schweigsam ist er in Bezug auf sich selbst. Ein paar kleine Notizen sind Alles, was er uns bietet. Mehr zu sagen, scheint ihm seine Demuth nicht gestattet zu haben.

Seine Schriften nämlich zeigen ihn uns als einen ebenso boch begabten, geistvollen und tiefsinnig speculativen als bemüthigen und frommen Denker, der nicht nur selbst auf bem Wege der Ascese, des Gebetes und der betrachtenden Versenkung in das Göttliche die Einigung mit Gott angestrebt hat, sondern der durch die Erfahrung und Erleuchtung, die ihm geworden und die er in seinen Schriften kund gegeben hat, vielen Andern zum Lehrer und Führer auf diesem geheimnisvollen, mystischen Wege geworden ist.).

FXXXXI: 10

<sup>1)</sup> Mit biefem unfern Urtheile contraftiren freilich ftart bie Ramen "Falfcher" und "Betruger", mit benen man ihn beehrt hat. Dies mand verbiente fie aber weniger als er. Er wollte Riemanben

Diefe paar Rotigen betreffen feine öffentliche Stellung und bie Motive, welche ihn gur Abfaffung feiner Schriften bewogen haben. In erfterer Begiebung fagt er, bag "er ein Lehrer jugenblicher Seelen fei", wie Unbere mit ihm. Etwas umftanblicher ertfart er fich über ben anbern Buntt. Rach feinen Acuferungen ichrich er feine Werke auf die Bitten bes Timotheus, bem er fie widmete, und Anderer, und gwar um "bie theologischen Grundzüge ober Grundlinien" (ai Bendogenai στοιχειώσεις) feines von ihm viel bewunderten und als beilig verehrten Lehrers Sierotheus in angemeffener, leichter ber= ftanblicher Beife zu entwickeln und zu erlautern. Sierotheus hatte nämlich, wie Dionyfius bemertt, in biefen feinen, erft im Greifenalter verfaßten "theologischen Grundzugen" bie göttliche Lebre in turgen, viel gufammenfaffenben Gagen, aber eben beghalb für Manche ichwer verständlicher Beife gegeben. Bu biefen beiben Rotigen fam bann noch ein brittes: ber Behorfam gegen feine Borgefetten, die ihm diefe Arbeit auftrugen'). Fügen wir noch bei, bag er in Seliopolis bie erwähnte Connenfinfterniß beobachtet bat, fo ift Alles gefagt, was er une über fich mitgetheilt hat.

Indem er äußert, er sei mit Andern ein Lehrer jugendslicher Seelen, kann man versucht sehn zu meinen, er sei ein Lehrer an der berühmten Katechetenschule zu Mexandrien gewesen. Auf Aegypten, als seine Heimat, weist auch sein Ausenthalt in Heliopolis. In der That werden wir sehen,

betrügen. Auch "Pfenbo-Dionpfins" barf er nicht genannt werben. Dionpfins war fein eigentlicher Rame (ep. 7. S. 3.). Gelbft "Pfenbo-Areopagita" burfte faum julaffig feyn, ba "Areospagita" wahrscheinlich fein Beiname war.

Αλλ΄ έπειδή τῷ ὅντι τὰ θεῖα πρεσβυτικῶς ὑφηγούμενος ἐκεῖνος, συνοπτικοὺς ἡμῖν ὅρους ἐξέθετο, καὶ ἐν ἐνὶ πολλὰ περιειληφότας, ὡς οἰον ἡμῖν, καὶ ὅσοἰ καθ΄ ἡμᾶς διδάσκαλοι τῶν νεοτελῶν ψυχῶν ἐγκελευόμενος ἀναπτίξας καὶ διακρῖναι τῷ ἡμῖν συμμέτρω λόγω. De div. nom. c. 3. §. 2.

bağ er in Alexandrien gelebt bat. Die hinneisung auf seiner Borgesepten und ihren Anstrag tonnte vielleicht auf seinen Monchostand schließen lassen, wie man denn disher in ihm einen ägnptischen Monch vermuthet bat. Doch reicht dieses zu einer bestimmten Annahme seines Monchostandes nicht bin. Sicher scheint nur, daß ihn die Priesterwürde schmidte, weil er den Timothens seinen "Witpresbyter" neunt, und weil dier Presbyter wohl in dem gewöhnlichen Sinne von "Priester" und nicht in dem seltenen Sinne von "Lehrer" zu verstehen ist. Demgemäß sehen wir in Dionyssus einen hoch angesehenen Priester und Lehrer der Theologie, der wahrscheinlich in Alexandrien jugendliche Seelen in der theologischen Wissenschaft unterrichtet hat.

Bemertenswerth ericeint weiter, was er über bie Beftimmung feiner Schriften fagt. Man bat nämlich behauptet, fle feien ale eine Apologie bes Chriftenthums Mugenftebenben gegenüber anguseben. Dem wiberfpricht aber nicht nur ihr Anbalt, fonbern auch Dionviins felbit. Er jagt nämlich, bağ fie "fur Beibenbe und Geweibte beftimmt" feien1), alfo bagu, die Bifcofe, Priefter, Liturgen und Therapeuten tiefer in die Geheimniffe ber theologifden, muftifden Biffenicaft, in bas muftifche Berftandnig bes firchlichen Gultus und feiner heiligen Sandlungen und Symbole einzuführen. Geine Schriften waren alfo, weit entfernt Apologien gu fenn, vielmehr, wie bie mpftagogifden Ratechejen bes Eprillus von Bernfalem, Geheimnigichriften und baber birett felbft nicht fur bas driftliche Bolt, fonbern junachft fur bie Beiftlichen und die Monche bestimmt. Dieg ergibt fich beutlich genug baraus, bag beren Inhalt nicht allgemein befannt gemacht werben foll. Gehr ftrenge und wiederholt wird ja die Bebeimhaltung ber barin gegebenen muftifchen Erlauterungen

Τέν δε τών είς τοῦτο φερόντων λόγων επιστήμην και έκμαθησεν τοῖς ὑφειμένοις καθιερωταῖς και ἱερωμένοις ἀρμόζειν. L. c.

bem Timotheus und in ihm allen Presbytern, überhaupt allen Lesern eingeschärft. Es ist dieß ein sehr wichtiger Umstand; benn aus dieser strengen Berpflichtung zur Geheimhaltung dürfte sich'im Zusammenhalte mit dem tiesen, schwerverständslichen, speculativ mystischen Inhalte die sonst auffallende Thatsache genügend erklären, wie diese Schriften erst so spät in weiteren Kreisen bekannt worden sind. Dann bietet er einen willkommenen Anhaltspunkt für die Bestimmung der Zeit, in welcher sie entstanden.

Bann mogen fie gefchrieben worben fenn? Offenbar nicht vor bem Raifer Conftantin; benn unter ben beibnifchen Raifern war ein Ballfahrtszug nach Jerufalem, wie ber geichilberte, eine Unmöglichkeit. Aber auch nicht unter Raifer Juftinian, wohin ihr Urfprung gewöhnlich verlegt wird, ba fie bort querft an bas Licht getreten find; benn in biefer Beit hatte bie wieberholte Ginscharfung ber Bebeimbaltung ber vorgetragenen Lehren feinen Ginn mehr, weil bamale bie disciplina arcani gar nicht mehr beftand. Zwischen biefe zwei Zeitpuntte muß bemnach bie Abfaffung fallen. Gine etwas nabere Zeitbeftimmung erhalten wir burch Gregor von Ragiang und Sieronymus. Jener beruft fich fur feine hinweifung auf die Trinitat und auf bas Allerheiligfte, welches auch ben Seraphim verhüllt fei und burch bas Dreimalheilig verherrlicht werbe, auf einen fruberen griechiichen Schriftfteller, "welcher febr icon und erhaben barüber gehandelt hat')." Le Rourry hat bargethan, bag mit biefer Sinweisung unfer Dionnfius gemeint fenn tonne, teineswegs aber Athanafius, wie Manche vermuthet haben, ba Gregor biefen von ihm hochgeehrten Ergbischof von Alexandrien ftets mit Ramen nenne und nie im Allgemeinen blog bezeichne"). Un Gregor folieft fich bann auch Sieronymus an in feiner Abhandlung über bie Geraphim, bie er nach feiner eigenen

<sup>1)</sup> Oratio in Theophaniam, c. 8.

<sup>2)</sup> Le Nourry, L c. c. 19. Migne, l c. p. 46 sqq.

Aussage unter ben Augen beffelben Gregor von Nazianz und unter seinem Ginflusse' im Jahre 381 in Constantinopel als einen Brief an den Papst Damasus geschrieben hat, und worin er sagt, daß Giner der Griechen in sehr gelehrter Weise auseinandergesetzt hat, daß die Seraphim gewisse himmlische Kräfte seien 1).

Demnach tannten biese beiden gelehrten Kirchenlehrer im Jahre 380 bie Schrift bes Dionystus über bie "himmlische Hierarchie", und wir durfen hieraus schließen, baß Dionystus in ben Jahren von 350—370 seine Schriften verfaßt habe.

Mit biefem Zeitpuntte ftimmt auch Alles überein, mas in feinen Schriften vortommt. Es befteht noch bie disciplina arcani in ganger Strenge; es ift ber firchliche Gulius volltommen entwickelt, wie bie mpftagogifchen Ratechefen bes Enrill von Berufalem und andere Dofumente beweifen; bas Dondis: und Rlofterwefen bat fich volltommen ausgestaltet. Satte ja Antonius b. Gr., ber Bater ber Monche, icon 356, ja Pachomius, ber erfte Grunder von eigentlichen Rloftern und Oberabt ber nach ihm genannten Congregation, ichon im Jahre 348 feine irbifche Laufbahn vollenbet, und biefer bereits 3000 Monche, welche nach feiner Regel lebten, binter= laffen. Mit biefem Zeitpuntte harmonirt auch die von Dionufius gu Beliopolis beobachtete Connenfinfternig, fei es bag man babei an bie von Cyrill v. Jerufalem in feinem Briefe an Conftantius berichtete, am 7. Mai 351 ftattgehabte Er= icheinung eines hellglangenben Rreuges benten will, bas über bem Calvarienberge ftebend und bis jum Delberg binuberreichend, Allen fichtbar, ben Glang ber Conne verbunkelte,

Quidam Graecorum in scripturis apprime eruditus, Seraphim virtutes quasdam in coelis esse exposuit, quae ante tribunal Dei assistentes laudent eum, et in diversa ministeria mittantur, maximeque ad eos, qui purgatione indigent. Hieron. epist. 18. (al. 142 u. 143) ad Damasum c. 9.

ober an die Rreuze am himmel, welche beim Berfuche bes Tempelbaues unter Raifer Julian (361/3) ericbienen find,

Und baffelbe gilt auch von bem von Dionnfine geichilberten großen Ballfahrteguge nach Berufalem. Er hatte wahrscheinlich ftattgefunden bald nach ber eben angebeuteten wunderbaren Bereitelung bes von Julian versuchten Bieberaufbaues bes Tempels. Die außerorbentlichen Begebenheiten, welche bie Ginftellung bes gangen Unternehmens bewirften, mußten vereint mit bem balb barauf erfolgten Tobe bes Apoftaten im gangen Morgenlande bie größte Genfation erweden und unter ben Chriften einen großen Enthufiasmus ob biefes Gieges bes Gefreugigten über ben machtigen, übermuthigen Gegner hervorrufen und große Ballfahrteguge nach Berufalem veranlaffen, um bafelbft bie Bunberthaten Gottes, bie geborftenen Mauern bes Tempels, ben gefpaltenen Tempelberg u. f. w. ju ichauen und ben herrn und bas Rreug gu preifen. Co ging benn auch von Megopten aus ein folder Bug, geführt von Bifcofen, Theologen und Monchen babin, welche fobann an Ort und Stelle in enthufiaftifchem Betteifer bas Rreng, bas ben Leib bes Berrn aufgenommen bat und ber Welt bas Leben gibt, gepriefen baben.

Diese Zeit gestattet uns endlich eine, wie ich glaube, gegrundete Bermuthung, wer denn der Apostel Johannes auf Patmos, an welchen Dionpsius seinen Brief gerichtet hat, gewesen sei. Wir sind damit bei unserm eigentlichen Thema angelangt.

3ch bemerke zunächst: es muß jedem Leser der Dionyssischen Schriften und Briefe auffallen, in benjelben fast lauter apostolischen Ramen zu begegnen. So sind die Briefe, wie schon angegeben, an Cajus, Dorotheus, Sosipater, Demophislus, Titus, Polykarp, an den Apostel Johannes gerichtet, sind die vier andern Schriften dem Timotheus gewidmet. Und außer diesen treffen wir noch als Freunde des Dionnstus Carpus, Justus, Barthelomäus, Jasobus den Gottesbruder, Clemens u. A. Dazu Dionnstus selbst. Man glaubt sich

wirklich burch biefe Ramen in bie apostolische Beit versest, Es ift aber bereits erwiesen, bag bieß unmöglich ift. Wie ertlart fich nun biese rathselbafte Ericheinung?

36 glaube, baß alle biefe Ramen fingirte ober aber unsftische find; baß in ben Kreifen ber Bertrauten unseres Dionpfius eine Sitte bestanden habe, wie am hofe Karls bes Großen.

Für biefe Meinung sei an die Thatsache erinnert, daß in den Klöstern des Pachomins jeder Monch einen geheimen, mpstischen Ramen hatte, d. i. daß die Monche mit Buch staden des Alphabetes bezeichnet wurden, welche nur den Klosterobern bekannt waren; daß ferner diese Klosterobern in ihren Correspondenzen mit einander sich dieser mostischen, geheimen Ramen bedienten. Diese Thatsache bezeugen und Sozomenus und Gemadius, und verdürzen und die noch vorhandenen Briefe des Orsiesius, des Oberabtes der Congregation von Tabenna, und des Pachomins selbst, die mit diesen Zeichen geschrieben sind.).

Statt ber Budftaben werben nun manche Rlofterebern,

<sup>1)</sup> Dit biefen Beiden find ber 1. 2. und 6. Brief bes Bachomine geidrieben. Bieronymus überfeste fie ins Lateinifche. Go beginnt ber zweite Brief an ben Abt Sprus mit ben Borten : Memento, quae scripserim tibi Y, in epistola propter Tau scriptum, et recordare et scribe Ni propter Simma, quod scriptum est. Numquid Xi non est Y, quod in Kappa convertitur? 3m fecheten Briefe gibt Pachomius einige Beifungen barüber: Scribite Moe super Heta et Theta, et scribite Zeta super Xi: et Moe et Lambda et Jota. Quomodo legentes has literas compleveritis, scribite vobis, ut intelligatis mysteria literarum. Opera s. Hieronymi, ed. Migne, ser. lat. T. 23 p. 87-100. Orfiefine, ber erfte Rachfolger bes Pachomine in ber Burbe ale Oberabt, fcreibt an bie Borfteber ber einzelnen Rlofter: Quapropter, o duces et praepositi monasteriorum et domorum, et apud quos inveniuntur T, sive J, sive E, sive A. Doctrina et institut monachi, n. 7. Migne, s. gr. T. 40. p. 872.

Bijchöfe und Geistliche in den Kreisen ihrer Bertrauten geheime, mystische Namen und zwar von Aposteln und Apostelschülern gehabt und unter diesen Namen miteinander corresponbirt haben, wie dieß am Hose des großen Karl der Fall
war, wo dieser selbst bekanntlich David, Alcuin Flaccus,
Eginhard Beselcel und Angilbert Homer hieß. War nun
dieß unter den Bertrauten unseres Mystikers ohnehin Sitte,
so entsprach es um so mehr seiner mystischen Theologie und
Redeweise, seine Freunde mit diesen mystischen Ramen zu
begrüßen.). Er nennt ja auch die Bischöfe, Priester und
Diakonen und meistens auch die Wönche nicht mit diesen,
sondern mit den mystischen Namen Hierarch, Hiereus, Liturge,
Therapeute. Auch der Name seines Lehrers Hierotheus ist
ofsendar ein füngirter.

So burfte es sich erflaren, wie uns bei ihm so viele Ramen aus ber apostolischen Zeit begegnen fur Perfonlich= feiten, die einem viel spateren Jahrhundert angehören.

Demnach halte ich bafür, baß auch "ber Apostel und Evangelist Johannes auf Patmos" ein mystischer Name ist. Und es frägt sich nur, wer damit bezeichnet worden seyn mochte. Soviel ist von selbst klar, daß dieß nur eine Persönlichkeit seyn konnte, welche in ihrer Stellung und Thätigeteit und in ihrem Schicksale zur Zeit, als der Brief an sie gerichtet wurde, mit dem Lieblingsjunger des Herrn und seinem Exil auf Patmos Aehnlichkeit hatte und Bergleichungspunkte darbot; also offenbar ein hochangesehener Hierarch in Aegypten, der, wie Johannes, der letzte der Apostel, ein leuchtender Zeuge für die Gottheit des Logos, "eine Sonne des Evangeliums", und gleichfalls verbannt war, der zugleich, wie Hierotheus, des Dionnsins Borbild und Lehrer war.

<sup>1)</sup> Satte Dionpfius felbft, wie baran nicht zu zweifeln ift, einen folden mpftifden Beinamen, fo bieß er ohne Zweifel "ber Areopagite".

Denn er schreibt im Briese an ihn: "Und wird Niemand bes allleuchtenben Strahles bes Johannes berauben; jest zwar nur im Besitze ber Erinnerung und Wiedererneuerung ber wahrhaften Theologie" (beines Unterrichtes in berselben), "balb aber (benn ich sag es, obgleich fuhn) mit bir selbst vereint!)".

Mues biefes icheint mir auf bas große Licht ber Rirche in Megopten in buntler Beit, auf Athanafins ben Großen, "ben Bater ber Orthoborie", ben Ergbischof von Alexandrien, ju beuten. Er war in ber That ein Beuge fur bie Gottheit bes Logos, wie ber Evangelift Johannes; benn wie biefer am Musgange ber apoftolifden Beit gegen Cerinthus und bie übrigen Chriftusleugner burch feine Berfon, fein Wort und fein Evangelimm "wie eine hellleuchtenbe Conne bes Evangeliums" überall bin bas Licht feines Glaubens und feines Befenntniffes ausgefandt hatte: jo ftand auch Athanafius wie eine lichte Gaule in ben bufteren Sturmen bes Mrianismus ba. Und wie eine lichte Bolfe maren auch feine Schriften, die faft alle gur Bezeugung und Bertheibigung ber Gottheit bes Logos geschrieben find. Es war alfo gewiß aller Anlag, ben großen Befenner im Rreife ber vertrauten Freunde mit bem Ramen bes Apoftels und Evangeliften Johannes ju ehren.

Aber wie konnte er ein Johannes auf Patmos genannt werden? Run, wer erinnert sich nicht seines fünsmaligen Exiles? Als er unter Kaiser Julian aus Alexandrien vertrieben, 363 in der Oberthebais auf der Nilinsel Tatbenna im Centralkloster des Pachomius bei dem Oberabte Theodor als Exilirter weilte, konnte er in der That ein Johannes auf Patmos genannt werden. Dazu kommt, daß Dionysius einen speciellen Grund hatte, seinen Brief unter biesem mystischen Ramen an ihn zu richten. Es hatte ja Julian einen Preis auf den Kopf des Berbannten gesetzt.

<sup>1)</sup> Ep. 10.

und brobte biefem bie Tobesftrafe, wenn er entbedt murbe. Es war alfo bie außerste Borficht auch in ber Abreffe geboten.

3ch halte also bafur, bag unter Johannes auf Patmos niemand anderer als Athanasius im Rloster bes Pachomius auf der Nilinsel Tabenna gemeint sei.

Der Brief an ihn ist also im Jahre 363 geschrieben und hatte den Zweck, dem verehrten Oberhirten das bevorsstehende Ende des Erils und die Rückfehr nach Kleinasien, d. i. Alexandrien, anzukündigen. Es ergibt sich hieraus, daß der Brief von Dionysius in Alexandrien geschrieben worden, diese Stadt also sein Aufenthaltsort zur Zeit der Abfassung des Briefes gewesen ist. Die Mittheilung machte er wahrscheinlich in Folge einer besonderen Offenbarung und Aufsforderung von oben. Die Worte, mit denen er die frohe Botschaft einleitet und bekräftigt: "und ich din gewiß glaudwürdig", sind nur ein bescheidener Ausdruck für eine ihm von oben gewordene Mittheilung. Es ist das keine bloße Bermuthung.

Der balbige Untergang bes apostasirten Kaisers und erklärten Christenseindes wurde mehreren frommen Männern von oben voraus verkündigt und, als er erfolgte, kundgegeben. So dem eben genannten Abte Theodor, der denselben in der nämlichen Stunde, als die Katastrophe im sernen Persien erfolgte, im Bereine mit einem andern Abte dem Athanasius meldete; dann einem sehr gottesfürchtigen, ausgezeichneten Pädagogen in Antiochien, ferner einem Mönche Sabbas oder Julianus mit Namen'); endlich auch dem Didymus, dem Blinden, dem damaligen berühmten Borsteher der alexandrinisschen Katechetenschule, der sogar den Auftrag erhielt, die Kunde dem Athanasius bekannt zu geben.

Dibymus fieht nämlich in ber Efftase zwei Reiter auf weißem Pferbe und bort sie verfunden: "Saget es bem Dibymus: Heute in ber fiebenten Stunde ift Julian gestorben.

<sup>1)</sup> Theodoret, hist. eccl. III. 18. 19; hist. religiosa c. 2.

Stehe auf also und iß" — er hatte in großem Kummer über die Gefahr für die Christen, wenn der Kaiser aus dem Feldzuge siegreich zurückehren würde, lange gesastet — "und überschicke die Kunde dem Bischof Athanasius in das Haus, damit auch er davon Kenntniß erhalte")". Dieselbe Kunde und berselbe Auftrag wurde wahrscheinlich auch unserem frommen, gotterleuchteten Dionossus. So erklärt sich der Anlaß des Brieses ganz einsach; wie auch die Zeit der Abstalsung mit seinem Inhalte und den oben gegebenen Daten schön übereinstimmt.

Man hat endlich auch noch die Frage gestellt, wer denn des Dionysius Lehrer Hierotheus gewesen sei, und barüber verschiedene Hypothesen aufgestellt. Somit möge es auch hier gestattet senn, am Schlusse der Abhandlung eine Bermuthung auszusprechen. Ich sage, eine Bermuthung; denn positive Aufschlüsse über ihn gibt uns Dionysius nicht; er läßt auch seinen Lehrer, wie sich selbst, in einem mystischen Dunkel.

Er sagt bloß, daß Hierothens ein unübertroffenes Muster von Bolltommenheit in jeder Beziehung gewesen ist; daß er die theologischen Grundzüge im hohen Alter zusammengestellt; daß er, als Dionysius seine Bert de divinis nominibus, eine seiner letten Schriften, verfaßte, nicht mehr am Leben war. Sicher durste seyn, daß der Name Hierotheus ein singirter, mystischer ist, wie die übrigen von Dionysius gebrauchten. Wenn also eine Bermuthung und neue Hypothese gestattet ist, so sage ich, daß hierotheus wohl niemand anderer als ber große Oberabt von Tabenna Theodor gewesen ist.

Dafür spricht vor Allem die Zeit. Blühte nämlich Dionyfius um 360, so war damals Theodor bereits ein Greis; denn er ftarb hochbetagt im Jahre 368; und unser

Palladius, hist. Lausiaca c. 4. Sozom. hist. eccl. VI. 2.
 Migne, cursus Patrologiae, s. gr. T. 34. p. 1015.

<sup>2)</sup> Der ale Theilnehmer am großen Ballfahrtejuge genannte Betrus, die Spige ber Theologen, ift mahricheinlich Betrus, ber Rachfolger bes Athanafins als Erzbijchof von Alexandrien.

Mystiker konnte längere Zeit sein Schüler seyn. Die Ubfassung ber Schrift de divinis nominibus fällt somit nicht
lange nach 368. Dann trifft auch bas außerordentlich hohe Unsehen bei ihm zu. Wir haben ja gesehen, daß Hierotheus als gottbegeisterter Redner alle übertraf. Aber auch sonst war er ein unerreichtes Muster. Dionysius schreibt von ihm, nachdem er ihn als Redner geschildert, weiter: "Wie weit übertraf er die gewöhnlichen Lehrer des Heiligen in Anwendung der Zeit, an Reinheit des Geistes, an Schärse der Beweise und in allem anderen zur heiligen Lehre Gehörigen, so daß wir nie unternahmen, in eine solche Sonne zu blicken ")".

Diefes Lob verbiente Theodor vollfommen. Pries ihn boch felbft Athanafius als "einen großen Mann Gottes", und legte Orfiefins, ber von Bachomius eine weit= bin leuchtende Lampe im Saufe bes herrn genannt und nach beffen Tob (348) Generalabt feiner gangen Rloftercongrega= tion wurde, feine Burbe nieber und überließ fie bem, ob= gleich an Jahren jungeren, an Beiligkeit und in ber Gabe erleuchteter Seelenführung ihn bereits übertreffenben Theodor. Bie gotterfullt mußte Theodor gegen bas Enbe feiner Lebens= tage, nach einer ber Betrachtung, ber Afcefe und beiligen Seelenführung geweihten langen Thatigteit gewesen fenn, wenn er ichon in jungeren Jahren einen Mann übertraf, cujus sermonum vis et robur in fratrum consolationem perpetuo videbatur accrescere2). Theodor war auch mit ber Gabe ber Prophetie begnabigt und verfundete bem Athanafius, wie wir gefehen haben, in berfelben Stunde den Tob bes Julian in welcher er erfolgte. Auch ber Umftand trifft bei ihm gu, baß hierotheus von Dionnfins weber hierarch noch hiereus, weber Bifchof noch Priefter genannt wirb; benn Theobor war weber bas Gine noch bas Unbere, fonbern nur Oberabt von Tabenna, bem Centralflofter ber Bachomifchen Congregation.

<sup>1)</sup> De div. nom. c. 3. §. 3.

<sup>2)</sup> Migne, s. gr. T. 40, p. 868.

Beil Dionysius nicht Bischof und Hierotheus nicht Priester war, so ergibt sich hieraus allein schon, daß er weber mit Dionysius d. Gr., dem Bischof von Alexandrien, noch mit Athanasius selbst zu identisieiren ist. Auch Didysmus, der damalige Borsteher der Katechetenschule, kann nicht in Betracht kommen. Es läßt die ganz verschiedene Denkund Redeweise des Hierotheus dieß nicht zu. Wir lernen diese kennen aus einer Stelle, welche Diomysius aus den theologischen Grundlehren des Hierotheus in seine Schrift de divinis nominidus ausgenommen hat. Diese Stelle über die Unbegreislichkeit der Gottheit Christi und seine Menschscheit lautet:

"Die Urfache von Muem und bie Mues erfüllt, ift bie Gottheit Jeju, welche die Theile mit bem Bangen in Uebereinstimmung erhalt. Gie ift aber felbft weber Theil noch Ganges, und boch Ganges und Theil, indem fie MII und Theil und Ganges in fic gufammenfaßt und über fie erhaben ift und por ihnen ba (onegexovoa xai ngoexovoa). Gie ift voll= tommen in bem Unvollfommenen ale ber Urgrund (bas Brincip) ber Bollfommenbeit, unvolltommen aber in bem Bolltommenen als übervolltommen (unegredig) und vorvoll= tommen (προτέλειος); formgebende Form (είδος είδοποιόν) in bem Formlofen als Princip ber Form (Urform, eldeaoxic); formlos in ben Formen als über ber Form. Subftang, aller Substang matellos inharirend, und übersubstantiell, über jegliche Gubftang binausreichenb; Die gesammten Principien und Orbnungen bestimment, und boch über jegliches Brincip und jegliche Ordnung erhaben. Gie ift bas Dag bes Geienben, Beit und über ber Beit und bor ber Beit (bneg aiwra xai ngò aiwrog); Fulle in ben Mangel Sabenben; Ueberfulle in ben Bollen, unaussprechlich, unbeichreiblich, über Geift, über Leben, über Befenheit (baco νούν, ὑπέρ ζωήν, ὑπέρ οὐσίαν). In übernatürlicher Beife befitt fie bas lebernaturliche, in übersubstantieller Beije (buepovoles) bas Ueberjubftantielle. Daber, weil Er bis zur Natur" — zur geschaffenen menschlichen Natur — "aus Liebe zu den Menschen herabgekommen und wahrhaft unsere Wesenheit geworden ist, der Uebergott (d. inkoloog) als ein Mann (ans) öffentlich gewirkt hat — über Geist und Wort ist aber diese soeden lobgepriesene Erdarmung gegen uns —: hat er auch in diesem das Uebernatürliche und Uebersubstantielle bewiesen, nicht nur darin, daß er unversändert und unvermischt in Gemeinschaft mit uns getreten ist, ohne daß er eine Einduße erlitten hat in seiner Uebersülle von Seite der unaussprechlichen Leerheit" (der menschlichen Natur); "sondern daß er auch, was von allem Neuen" (Unerhörten) "das Neueste ist, in unserem Natürlichen übernatürlich war, in unserem Substantiellen übersubstantiell, insdem er alles Unserige von uns über uns in überschwenglichem Grade hatte<sup>1</sup>)".

Die Stelle beweist, bag biefe Spotupofen bes Sicrotheus in ber That fur Biele unerfagbar waren und einer Erlauterung burch feinen Schuler Dionvfius bedurften. Gie zeigt aber auch, daß die Meinung Stworzow's"), unfer Dionnfine fei Dionnfine b. Gr. von Alexandrien, fein Lehrer Sierotheus mit Origenes und die eben genannten unorvnwosig mit beffen Werte negi doxav ibentifch, ganglich ungutreffend fei. Denn ber Unterschied zwischen ber Lehr= und Rebeweise bes hierotheus und Abamantius tonnte faum großer fenn, nichts zu fagen bavon, bag Drigenes bas negi apywor teines= wege in hohem Alter, fondern in einem Alter von ungefahr vierzig Jahren, wenn nicht um gehn Jahre fruber, gefchrieben hat. Und berfelbe Gegenfat in Bezug auf Inhalt und Dittion herricht auch zwischen ben Schriften unseres Denftiters und benen bes gleichnamigen großen alexanbrinifchen Bifchofs und des Didymus. Mirfd.

Πάντα τὰ ἡμῶν ἐξ ἡμῶν ὑπὸς ἡμᾶς ὑπερέχων. De div. nominib. c. 2. §. 10.

<sup>2)</sup> Ctworgow, "Batrologifche Untersuchungen". Leipzig 1875.

## XX

Bur Rechtfertigung ber Philosophie ber Geschichte als einer besonderen Biffenschaft.

II. Die realen Probleme ber Geichichte. (Fortfetung.)

Was ber Staat und sein Necht nicht vermag, unmittelbar auf die Gesinnung einzuwirken, und die Geister durch eine gemeinsame Ueberzeugung zu einen, das scheint die Religion zu bewirken, und so könnte man sagen, wäre sie es, welche die ganze Menschheit zu einem geistigen Organism mit einem gemeinsamen Bewußtsehn verbinden und senes Ideal der Geschichte ermöglichen würde. Und in der That, nichts vermag ein Bolk so sehr nach Innen und Außen zu bestimmen, als eine religiöse Idee. Die Religionen waren es auch, welche, wie wir ausführlich zeigen werden, die Bölkercharaktere zu besonderen bestimmten, die jedem Bolke die belebende Seele einhauchten, welche sie vor jener Berwilderung bewahrte, in welche die Stämme ihrer ermangelnd gestürzt, während die Religion den Bölkern ebenso auch alle Gaben der Eultur ermöglichte.

Aber gerabe über Ursprung, Aufgabe und Bebeutung ber Religion in ber Weltgeschichte weiß, trot ihrer ungeheuern Wirkungen, unsere Geschichtschreibung fast nichts zu sagen; sie ist ihr bisher nur so eine accidentelle Thatsache, die nurnebenbei berührt wird und oft gerade nicht in freundlicher Absicht, was freilich wenig dem offnen Sinn für die Wirk-

lichfeit entspricht, ber vom Siftorifer ju erwarten mare. Allerbinge haben neuestene bie Gulturhiftoriter auf biefelbe mehr Rudficht genommen, allein auch bieß geschah bieber nur außerlich , ohne auf bas Befen ber Religion überhaupt einzugeben, ja ohne nur eine Abnung bavon zu baben, baft baffelbe auf einem realen Berhaltniß gu Gott beruht , ober als foldes wenigftens von allen Religionen betrachtet und bethätiget wirb. Die Religion wird in ber Regel nur ale ein fubjektives Erzeugniß bes menschlichen Rublens und Abnens bes Gottlichen betrachtet, nur als eine Form, wie bie Denichen und Bolfer bas Göttliche fich vorftellen, ober wie Mar Muller meint, "fie ift nur eine Unlage im Menichen, bas Unenbliche unter ben verschiedensten Ramen in ben mechfelnb= ften Formen gu erfaffen." Wurden fruber bie Religionen ber Bolfer völlig nur als Sage ober Fabelei bei Geite gelaffen, ober bochftens erwähnt - was noch bei bem febr mangelhaften Material zu entschuldigen - fo hat man in neuerer Beit in Folge ber großen Entbedungen auf bem Bebiete ber Alterthumstunde und besonbers ber Gprachwiffen= fchaft allerbinge auch ben Bolfer-Religionen, ber Mythologie größere Berudfichtigung geschenft. Allein man batte biebet bas Befen ber Mythologien als Religionen fo gut als völlig perfannt, andererfeits aber fonnte es, ba besonders die pergleichenbe Sprachwiffenschaft ju biefen Studien vielfach ge= führt bat, nicht feblen, bag man von einer Ginfeitigfeit in Die andere fiel und felbit von ben wunderlichften Unnahmen und Borausfegungen nicht gurudtritt. Go entftanb g. B. nach Mar Muller bie Mythologie "burch eine Krantheit ber Sprache", ja fie ift ihm "eine inharente Rothwendigkeit ber= felben." Inbem bie Raturericheinungen wie Abstracta fub= ftantivifch bezeichnet murben, gefchah es, bag fie als thatige angeschaut und fo perfonlich aufgefaßt werben tonnten. Go entstanden bie Mythen und Bergotterungen ber Raturerichein= ungen. Rach ben einen ber Erffarer follen es folare, nach ben anbern meteorologische gewesen fenn. Db bamit fich

bas Entstehen ber religiofen Borftellungen, ber Gotterglaube wie ihr Gultus, worin fattifch bie Religion besteht, ertlaren laffe, burfte benn ichon von vornherein fraglich fenn.

Die meiften Erflarungen geben von ber Borausjehung aus, bag bie Denichen und Bolfer ursprünglich in einem bumpfen thierabnlichen Buftanbe gelebt hatten und baber auch mit bumpfen Borftellungen von boberen gewaltigeren Dach= ten begannen. Undere ftellen allerbings ben Urmenichen nicht fo tief, fie laffen ibn feine Entwicklung bereits als Menichen beginnen, ausgeruftet wenigftens mit ber Unlage, bas Gottliche ju erfaffen, in Folge ber er unmittelbar wenigftens es abnt; allein indem fie ibn vollig ifolirt fich aus fich felbit entwideln laffen, und bie Religion nur in ben Borftellungen bes Gottlichen erbliden, Die aus biefem Abnen beffelben entiteben, fommen auch biefe über eine Entitebung ber Religion aus ber Entwidelung ber blog pfpchifchen Un= lagen nicht hinaus. Man erblidte junachft in ben Erichein= ungen ber Ratur bobere Dachte; allmälig babe man bann von ber außeren Ericheinung bas Innere als ein Geelisches gefonbert, bis man gulett biefes felbft gu geiftigen und perfonlichen Befen gestaltet habe.

Wir können uns an biefer Stelle nicht auf die verschiesbenen Hypothesen einlassen, allein es dürfte doch schwer ja unmöglich seyn, aus einem solchen harmlosen, ja kindischen Ursprung der mythologischen Religion ihren tieseingreisenden Einfluß auf das Bölkerleben zu erklären. Ja! die launenshaften Ceremonien des Fetischismus und die Reste religiösen Dienstes bei den niedersten Stämmen und Horden ließen sich noch begreisen, nimmer aber der den ganzen Bolkscharakter, ihr Wesen, ihre Weltanschauung, ihre Sitten bestimmende Einfluß der Bölkerreligionen, auf deren Antried die Bölker selbst vor den schwersten Opsern nicht zurückscheten. Es läßt sich bei einem solch harmlosen Entstehen nicht erklären der tiefgreisende Unterschied der Bölker selbst, von denen jedes nur durch seine Weltanschauung das geworden, was es ist, und wodurch es

fich von jedem Unberen unterscheibet. Benn bie Gottervorftellungen nur einfach pfnchologisch baburch entstanden find, baß bas Göttliche querft in und mit bem Gichtbaren felbft erblickt warb, bann allmälig ein Inneres, Befeelenbes in ber Erscheinung unterschieben, endlich es geiftig und personlich erfaßt warb, fo tonnten bie Unterschiebe nicht fo groß, bie Götter mußten gleichartiger fenn. Allerbings bat biefe Un= nahme eine gemiffe Berechtigung, inbem die alteften Gotterporftellungen mehr mit ber Ratur und ihrer Erscheinung qu= fammenfielen, fpater fie geiftiger und als perfonliche Befen gefaßt wurden : allein bieg ift eben die Thatfache, wie fie für ben erften Unblid fich bietet, bie aber baburch nicht ichon erklart ift, daß man fie bloß pinchologifch erklart burch eine anfänglich mehr finnliche, bann feelifche, bann geiftige Auffaffung. Die Unterschiebe waren bann viel geringer, ja fie verschwänden faft, wenigftens bei ben Göttern ber verschiebenen Bolter, bie auf gleicher geiftiger Stufe ftanben.

3d will nur als Beifpiel ben vebifden Inbra und ben griechischen Beus erwähnen. Befanntlich mar ber ge= meinsame Gott ber Indogermanen Dhaus, welcher als leuch= tenber Simmelsgott ben Musgang und bie erfte Stufe bilbete. Bei beiben Bolfern entwickelte fich nach biefer Unnahme ber erfte Gott, ber noch gang im himmel geschaut warb, burch Bwifchenftufen zu einem bochften, geiftigen und perfonlichen Gott. Bei ben Griechen mar bieß Beus, ber etymologisch mit Dyaus ibentisch ift und bei bem fich bie verschiebenen Stufen verfolgen laffen. Bei ben Inbern warb ber bochfte Gott Inbra, ber ebenso perfonlich gebacht wird wie Bens und wie biefer ben Donnerfeil führt. Aber welch ein Unterichied ift nicht zwischen Beus "bem Berather" und feinen olympifchen Göttern einerfeits und bem vebifchen Inbra und ben Bafubevas! Bei ben Briechen ift er wie völlig vergeiftigt und ale ber Gine bochite Gott im Bewuntfenn gefett; bei ben Inbern ift er mohl auch vergeistigt und völlig perfonlich gefaßt, aber er erfullt bas Bewußtfenn nicht in gleicher Beife; er blieb nur äußerlich und mußte vor einheitlichen geistigen Göttern z. B. einem Brahma, Çiva, Bishnu zurücktreten. Welch ein Unterschied ist aber überdieß zwischen beiben Böltern selbst troß des persönlich und geistig gesaßten höchsten Gottes! Es müssen also bei der Entstehung der Götterwelt ganz andere Ursachen gewirkt haben als das bloße Fortschreiten von sinnlicher zu seelischer und dann zu geistiger Aussassung der Dinge. Zedenfalls müßte aber dieß Fortschreiten selbst erst erklärt werden, und dann würde es sich erst fragen, ob nicht beides, dieser Fortschreitende Entwicklung auf gemeinsamen Ursachen beruhen? Sind die mythologischen Borstellungen allerdings nur Borstellungen in der Anschauung des religiösen Bewußtsenns der menschlichen Seele, so sind sie boch nicht bloße Erzeugnisse einer natürlichen psychischen Entwicklung.

Much ber Unterschied ber Bolter felbit ift noch bervoraubeben. Die gur Gultur fortgeschrittenften berfelben mußten mit ihren geiftig erfaßten Gottern fich felbft viel naber fteben, bie Beltanichauungen mußten gleichartiger fenn, bie Unterschiebe maren mehr außere und gufällige; und boch wie tiefgreifend bis ins Innerfte find fie nicht, und gerabe je hober fie fteben! Die Meboperfer und Inber haben am langiten zusammengewohnt, find gang ftammverwandt, bei beiben eine geiftige Auffaffung Gottes; ber Aburamagba ber Berfer ift faft ein völlig monotheiftisch gefaßter Gott - und welche Gegenfate malten nicht im Boltscharafter zwischen bem Inber, ber gerabe in Folge feiner Religion immer mehr gur Contemplation und Beltentfagung geführt marb, mah= rend ber Medoperfer ju ftetem Rampfe gegen Uhriman und feine Beicopfe fich aufgeforbert fanb, auch thatfraftig in Die Geichichte eingegriffen bat. Welch ein Unterschied ferner zwischen bem Deboperfer trop feiner geiftigeren Auffaffung Gottes gegenüber ben Bellenen mit ihrem Zeus und wieber Diefer gegenüber ben Inbern, wie fern fteben bann wieber biefe gegenüber ben Megpptern!

Allein auch von ben Stammen und Sorben fonnten bie Culturvoller mit ihren geistiger und perfonlicher gefaßten Gottern nicht jo icharf fich abbeben, ale es ber Rall ift, wenn biefen felbft nur bie Borftellungen ber Erfteren gu Grunde lagen. Abgefeben bavon, bag es fich nicht wohl er= flaren liege, wie gerabe an bie Gotter ber Culturvoller ber Fortidritt jum Aderbau, jur Gultur fich fnupfte, fo tonnten bie Wegenfage nicht fo groß fenn gwifden bem 3bol eines Bilben und ben Gotter-Borftellungen eines Megupters mit feinem Thierdienft und eines Griechen. Bulett mußte man ja ben Wilben, bei bem bie Borftellung eines "Simmelsgottes" ober Simmelsgeiftes fich finbet, felbft wenn er nebenbei auch Tetische verehrte, bober ftellen, als ben Megupter mit feinem Thierbienft. Und boch fteht bei tieferem Gingeben bie agyptische Religion ungleich bober und ift geiftiger als Die eines folden Wilben. Allein auch ber Cultus, in weldem bie Uebung ber Religion besteht, fpricht enticbieben bagegen. Wenn bie Sorben und Stamme nicht gu einer geiftigeren Auffaffung ber Gotter getommen finb, liege fich unter obiger Borausfetung dieß nur infofern benten, bag man annimmt, biefelben batten mit großerer Sartnadigfeit an ben alten finnlich bumpfen Borftellungen feftgehalten. Dann aber mußten fie auch religiofer geblieben fenn und einen eifriger geubten Gultus haben. Aber gerabe bas Um= gefehrte ift ber Fall. Der Gultus tritt bei ihnen, jumal ber gemeinsame, fast völlig und oft auch gang gurud und ift im Retischbienfte, ber auch oft nur nach Laune geubt wird, aufgegangen. Die Folge bavon war, bag bieje Stamme, trot ihres himmelsgottes, es nicht einmal zu einem einheitlichen Bollsbewußtfenn, weil zu feinem religiofen, gebracht haben.

Dagegen könnte man schließen, baß bei den fortgeschritsteneren Culturvölkern in Folge der geistiger erfaßten Naturs götter der Cultus, wenn nicht zurudgetreten, so doch einsacher und auch geistiger sich gestaltet habe. Aber auch hier sehen wir gerade das Gegentheil: die reichste Ausbildung des gemeinsamen Cultus in Opfern, Ceremonien und Festen; und gerade dieser Cultus mit seinen Festen und Opfern war für sie das stärkste Band der Einheit wie der Ausbruck ihres gemeinsamen religiösen Bewußtseyns und so der Sammelpunkt des socialen, ja selbst des politischen Lebens. Daraus schon folgt, daß dem Entstehen und der Entwicklung der Wythologie mit ihrem Polytheismus ganz andere Ursachen zu Grunde liegen mufsen, als ein bloßer psychischer Fortschritt von dumpfen zu geistigen Vorstellungen des Göttlichen.

Allein biefe Auffaffung, an fich ichon flach, geht nicht einmal an die eigentliche Thatfache bes Bolytheismus. Rach obiger Auffaffung maren bie vielen Gotter urfprunglich ent= weber baburch entstanben, bag bie erfte Menschheit bie außere Belt mit ihren Erscheinungen , namentlich ben Simmel , als Die Gine hobere Dacht betrachtet habe, Die fie bann berichieben benannte; ober fie mußte - und bieg mare gemäß biefer Theorie bas Bahricheinlichere - gleich bie vielen Ra= turbinge und Ericheinungen als anbere lebenbige Dachte außer fich genommen haben. In beiben Fallen murben eben viele Gotter entfteben, aber biefer Bolytheismus mare nur ein fimultaner. Wenn wir nun auch bei jebem gum Bo= Intheismus fortgeschrittenen Bolte eine simultane Bielheit ber Gotter finden, fo finden wir eben fo auch eine fucceffive, b. h. wir finden eine Folge bon Gotterherrichaften. Diefen fucceffiven Bolytheismus bat in neuer Zeit, feitbem man fich mit ber Mythologie beschäftigt, ichon Gorres') geabnt, namentlich aber Schelling ale bie eigentliche Thatfache bes Bolptheismus nachgewiesen. Jebes polntheiftische Bolf bat mehr ober weniger eine Gotterfolge, eine Gottergeschichte und gerabe bie jungeren Bolfer eine viel entwickeltere als bie alteren, bei benen noch immer bie Ginbeit vorherricht.

<sup>1)</sup> Gorres: "Religion in ber Gefchichte" in Daub und Creuger's "Stubien", Bb. III. 355-62. Ebenfo in feiner "Mythengefchichte ber afiatifchen Belt."

Rebes Bolt hat fernere einen Grundmothus, um ben fich bie übrigen Gotter geschichtlich gruppiren. Run ift es eben eine bestimmte Gottergeschichte, welche bie Dythologien ber bestimmten Bolter wefentlich unterscheibet. Das Entscheibenbe hiebei burfte aber folgende Ermagung bieten. Wenn namlich bie Mithologien ber Bolfer mit ihren Gottervorftellungen nur burd Berfonifitationen von Naturerideinungen entftanben maren, beren bann bewußt ober unbewußt bie bichtende Phantafie fich bemachtigt und in Folge etwa von fprachlichen Digverftanbniffen biefe urfprunglichen Borftellungen in Geichichte umgebichtet habe, fo mußten biefe religiofen Grundmythen ein Runterbunt, ein zufälliges Durcheinander bieten. Aber gerabe bas Gegentheil ift ber Rall. Schon in ben einzelnen Bolferreligionen bilben bie religiofen Dobtben eine geschichtliche Entwicklung, einen realen Borgang, nicht bloß einen binterber erft gemachten, fonbern einen folden, ber fich objettiv von Moment gu Moment verfolgen lagt. Aber nicht blog bieg, auch die Grundmythen ber einzelnen Bolter felbft hangen trot ber großen Unterschiebe unter fich aufammen, fo gwar, baß fie unter fich felbft wieber eine Succeffion bilben. Dieg tann bann aber boch nicht mehr eine Folge ber fo ober anbere bichtenben Phantafie fenn, vielmehr fest bieß einen allgemeinen realen Entwicklungsgang bes religiöfen Bewußtfenns ber Bolter felbit voraus.

Um nur auf Bekannteres hinzuweisen, so handelt es sich z. B. bei dem Grundmythus der Phönizier um das Verhält=
niß des Baal-Moloch, der Aftarte und des Melkart, bei den Aegyptern ist es die Osiris=Mythe, bei den Griechen die Entthronung des Kronos durch Zeus. Allein diese Grund=
mythen bilden nun unter sich selbst eine Succession, eine Geschichte in der Art, daß die jüngeren Völker wohl Götter der älteren Völker besitzen, diese aber für sie selbst in die Vergangenheit zurückgetreten sind und nicht mehr herrschen. So sahen die Griechen im herrschenden Gott der Phönizier, im Baal=Woloch ihren Kronos, ebenso bezeichneten die Aegypter diesen Moloch mit dem Namen ihres Typhon und nannten ihn Sutech. Aber bei den Phöniziern ist der Krosnos-Moloch, wie gesagt, der herrschende und höchste Gott, während der Typhon, mit dessen Namen die Aegypter auch den Moloch bezeichnen, nicht mehr der herrschende und höchste Gott ist, sondern der, welcher "stets und immerwährend bestegt wird." Bei den vedischen Indern sehen wir dieselbe Gestalt in Ahi Britra; aber obwohl auch ihm früher göttzliche Ehre gebührte, ist er bereits völlig "vernichtet" und seiner früheren Gottheit beraubt. Der griechische Kronos dagegen, zwar auch seiner Herrschaft berandt und in die Bergangenheit zurückgetreten, ist schließlich doch als ein Gott auf die Inseln der Seligen und so in die Bergangenheit versetzt, genießt aber immer noch Berehrung.

Ift auch hier nicht ber Ort näher barauf einzugehen — wird ja die Entwicklung bes Polytheismus uns ausführzlich beschäftigen — so ergibt sich aus obigem nur beiläusigen Sinweis auf eine, man sollte glauben, doch offen baliegende Thatsache, daß es sich hier nicht mehr um völlig isolirte zufällige Erscheinungen, nicht um zufällige Umbichtungen von Naturmythen handelt, sondern um einen menschheitlichen realen successiven Borgang, nicht um zufällige Ausbildungen mehr oder weniger gleichartiger Grundvorstellungen, sondern um eine allgemeine innerlich zusammenhängende Entwicklung des religiösen Bewußtseyns der Bölker, in welcher diese Bölker mit ihren Mythologien selbst die Stufen berselben bilden.

Damit werden aber die Religionen ber Bolter, wird die Mythologie felbst zu einer allgemeinen die Geschichte ber Menschheit in gewissem Sinn und unter gewissen thatsachen Boraussehungen bedingenden weltgeschichtlichen Thatsache, zumal wenn wir noch die Erscheinung betrachten, daß jedes Bolt erst seine Geschichte begonnen und also selbsthan-

<sup>1)</sup> Siehe Raberes in Strobl's Schrift: "Uranos, Dfeanos unb Rronos". G. 45 if. München 1876.

belnd in die Geschichte eingetreten ist, nachdem es innerlich seine Göttergeschichte durchlebt hatte, wie denn gerade nur die Bölker mit einer Göttergeschichte geschichtliche Bölker geworden sind. Umgekehrt müssen die Stämme sich der religiösen Entwicklung entzogen haben. Indem sie ihrem individuellen Freiheitstrieb folgten, sind sie ohne gemeinsames religiöses Bewußtsehn geblieben und ohne Götter, ohne gemeinsamen Cultus konnten sie auch nie zur Cultur und zur geschichtlichen That sich erheben. 1)

Doch all dieß sei nur nebenbei gesagt, theils um zu zeigen, welch ungelöste Aufgaben die wirkliche Geschichte noch der Geschichtswissenschaft biete, dann aber auch um darauf hinzuweisen, daß in dieser bisher noch wenig beructsichtigten Thatsache des Heidenthums Ursachen walten, die weil allgemeiner Natur und insofern den allgemeinen Entwicklungsgang der Wenschheit bedingen, doch somit auf eine Nothwendigkeit hinweisen, welche auch die religiöse Entwicklung der sich selbst überlassenen Menschheit bedingt, die Gott suchte, ob sie ihn tasten und finden möchte.

Wie bisher die Religionen der Bolker, das Heidenthum, in seiner weltgeschichtlichen Bedeutung ignorirt wurde, so auch das Christenthum, das schon äußerlich betrachtet, als die Ueberwindung besselben erscheint.

Wir fagten oben, bag ber Staat, weil er nicht auf einer innern Ginheit bes Bewußtsens ruht, ba er nur eine

<sup>1)</sup> Uebrigens möchte ich noch auf eine anbere Thatfache hinweisen, baß auch auf jeber Stufe, auf welcher bie Culturvöller entftanben find, sich jurudgebliebene Stämme und Böllerschaften finben, bie, wenn auch gleicher Abstammung, anstatt in ben höheren Proceß einzugehen, gleichfam als Residuum wie die Mutterlauge bei ber Kryfiallbildung sich ausgeschieben, bei benen baber irgend wie Reste ber mythologischen Entwidlung sich finden. Siehe Strobl: "Die Entstehung ber Böller." Schaffhausen 1868. E. 79-80.

außere anftrebt, auch beghalb nicht etwa ale Universalftaat bas Biel ber Gefdichte fenn tonne. Dagegen fei bie Religion bas ftartfte Band ber Ginheit eines Bolfes und fomit auch ber Menschheit. Dem fonnte man nun entgegenhalten, gerabe benbalb, weil bie verichiebenen Religionen jebes Bolt fur fich am ftartiten binben, fteben fie am meiften einer inneren-Befammteinheit ber Bolfer entgegen. Der Gat Cicero's : "Rebes Bolt habe feine Religion"1), gelte nicht blog von ben Boltern bes Alterthums, fonbern auch von ben drift= lichen Bolfern, bei benen ja gleichfalls bie Berichiebenartig= feit religiöfer Unichauung vielfach bie politischen wie bie Banbe ber Ratur gerriffen habe. Infoferne nun bie Religionen bie Bolter unter fich am meiften bifferengiren, fonne bie Religion auch nicht bas Band innerer Ginbeit fur bie Gine Menschheit fenn. Go bat Steinthal ben Gat aufgeftellt : "Jebes Bolt hat feine Religion, die Ratholicitat ift und war unmöglich. Man rebe alfo weniger vom Chriften= thum ale von driftlichen Bolfern und gwar von jedem berfelben befondere."2)

Eine solche Auffassung ist minbestens oberstächlich. Haben auch die verschiedenen Religionen die Bölker am meisten innerlich differenzirt, während der Staat sie äußerlich geeint, so gilt dieß doch nur für die polytheistischen Bölker mit ihren vielen Göttern, dagegen hat das Christenthum sich zur Aufsgabe gestellt, durch die Berkündung des Einen Gottes und Baters Aller die vielen Bölker zu Einer Gemeinschaft, zur Katholicität zu verbinden, ihre Gegensätze also aufzuheben und sie zu Einer Bölkersamilie zu erheben. Das Christenthum mit seinem Monotheismus ist also das die vielen Bölker zur Einen Menschheit sammelnde Princip.

Man halte uns nicht bas Jubenthum mit feinem Donotheismus entgegen. Daffelbe mar ja von bem gleichen

<sup>1)</sup> Cicero pro Flacco 28.

<sup>2)</sup> Cteinthal und Lagarus "Beitfdrift für Bolferpind. 1. 48.

Hang zum Polytheismus, von berfelben Krankheit des Bewußtsehns ergriffen wie die übrigen Bölker, daher mußte ihr Monotheismus selbst erst grundgelegt, sortwährend gepstegt und gehütet und darum es selbst gegen die übrigen Bölker streng abgesperrt werden, damit es dem Polytheismus nicht erliege. Aber es ward erhalten, damit, wenn die Fülle der Zeit gesommen, von ihm aus der Glaube an den Einen Gott und an den Einen Erlöser, der auch die Erwartung der Heiden war, allen Bölkern verkündet werde, sie alle zur Einen Gemeinschaft unter sich mit dem Einen Gott geeiniget werden.

Wenn nun die Universalmonarchien der alten Welt die Bolkergeister und ihr conkretes Bewußtseyn zersetzten, so diente dieß gerade dazu, dem Christenthum den Weg zu bahnen und sie für eine höhere innere Einheit empfänglich zu machen, nachdem jedes Bolk für sich seine besondere versloren batte.

Satten nun bie Bolfer bes Alterthums feine Ahnung von ber Ginheit bes Menschengeschlechtes, geschweige von bem Ginen Beruf berfelben ju Ginem Biele - fo bat gerabe bas Chriftenthum biefe Ibee in bie Welt gebracht, indem es ben Bolfern ben Ginen Gott verfundete, alle be= rufen zu Ginem Biele und fo burch ben Ginen Glauben und ben Ginen Chriftus, burch bie Gine Taufe und die Gine Rirche zu Giner Gemeinschaft im innerften Bewußtsenn fie ju verbinden gesucht. Damit bat die Rirche ihre Genbung begonnen und fortgefett bis jur Stunde. Die 3bee ber Ratholicitat in ber Menschheit burchzuführen ift ihr Beruf. Und nicht subjettive Ibeen, nicht eine bloge Dottrin ift es, wodurch fie biefem nachautommen fucht, fonbern es find bochft reale Potengen geiftiger Natur, burch welche fie bie Bolfer gur Ginheit binbet. Mogen auch bie driftlichen Bolter politifch und focial einander gegenüberfteben, als driftliche Bolter find fie nicht getrennt und ifolirt, fonbern fle bilben bie Gine driftliche Gottesfamilie, Die Gine fatho=

Hang zum Polytheismus, von berselben Krankheit bes Bewußtsehns ergriffen wie die übrigen Bölker, daher mußte ihr Monotheismus selbst erst grundgelegt, fortwährend gepstegt und gehütet und darum es selbst gegen die übrigen Bölker streng abgesperrt werden, damit es dem Polytheismus nicht erliege. Aber es ward erhalten, damit, wenn die Fülle der Zeit gekommen, von ihm aus der Glaube an den Einen Gott und an den Einen Erlöser, der auch die Erwartung der Heiden war, allen Bölkern verkündet werde, sie alle zur Einen Gemeinschaft unter sich mit dem Einen Gott geseiniget werden.

Wenn nun die Universalmonarchien der alten Welt die Bölkergeister und ihr conkretes Bewußtseyn zersehten, so diente dieß gerade dazu, dem Christenthum den Weg zu bahnen und sie für eine höhere innere Einheit empfänglich zu machen, nachdem jedes Bolk für sich seine besondere versloren hatte.

Satten nun bie Bolfer bes Alterthums feine Abnung von ber Ginheit bes Menschengeschlechtes, geschweige von bem Ginen Beruf berfelben gu Ginem Biele - fo bat gerabe bas Chriftenthum biefe 3bee in die Belt gebracht, indem es ben Boltern ben Ginen Gott verfundete, alle berufen gu Ginem Biele und fo burch ben Ginen Glauben und ben Ginen Chriftus, burch bie Gine Taufe und bie Gine Rirche zu Giner Gemeinschaft im innerften Bewußtfenn fie ju verbinden gesucht. Damit bat bie Rirche ihre Genbung begonnen und fortgefett bis jur Stunde. Die 3bee ber Ratholicitat in ber Menschheit burchzuführen ift ihr Beruf. Und nicht subjektive Ibeen, nicht eine bloge Dottrin ift es, wodurch fie biefem nachzukommen fucht, fonbern es find höchft reale Potenzen geiftiger Natur, burch welche fie bie Bolfer gur Ginheit binbet. Dogen auch bie driftlichen Bolfer politifch und focial einander gegenüberfteben, als driftliche Bolter find fie nicht getrennt und ifolirt, fonbern fle bilben bie Gine driftliche Gottesfamilie, bie Gine fatho= lifde Menichheit. Wenn es nun auch ber Rirche fattifc noch nicht vollends gelungen, biefes Biel zu erreichen, wenn auch ihr gegenüber bie Bolfer in ber Belt vielfach wieber ihre eigenen Wege geben, ja ben Ginen Glauben verlaffen und fich auch religios getrennt, fo ift bieg eine Folge babon, baß bas Chriftenthum und bie Rirche ichlechthin an bie Freiheit gewiesen find und bie Ginheit weber burch eine innerlich wirfende Raturnothwendigfeit entfteben noch burch außeren Zwang bergeftellt werben, fonbern eine folche fenn foll, die auf freier Ueberzeugung weil auf freier Unterwerfung ruht. Wenn alfo nichts bestoweniger einzelne Menschen und felbft driftliche Bolter von biefer Ginbeit fich trennen, fo geboren allerdinge fie nicht mehr biefer Ginheit und Gemeinschaft an, aber beghalb ift nicht bie Ratholicitat als Aufgabe und Beruf ber Menschheit unmöglich ober aus ber Welt gefchafft.

Mag man nun von dem Christenthum halten was man will, mag es selbst sehn was immer, es bleibt so doch als unentwegte weltgeschichtliche Thatsache stehen, daß es in die vielen innerlich getheilten Bölker die Idee der Einheit der Wenschheit, die Idee des Einen Beruses für Alle zu Einem Biele in die Welt gebracht und, auch nur äußerlich betrachtet, dieselbe mit allen geistigen und sittlichen Witteln seit seinem Ursprung trop aller seindlichen Mächte herzustellen angestrebt hat und noch anstrebt. 1)

<sup>1)</sup> Bas übrigens "driftliche Böller" im Gegensatzum Chriftensthum senn sollen, ift wohl unfindlich. Berben die christlichen Böller mit den heidnischen in gleiche Linie gestellt, also daß auch von den christlichen Böller jedes seine eigene Religion haben soll wie die heidnischen, so ist dieß baarer Ronsens, da jedes christliche Bolt den Ginen Gott und den Ginen Christus bekennt, während die alten Böller wohl von vielen Göttern, nichts aber von dem Ginen Gott wußten. Bird aber von einem Bergleich mit den polytheistischen Böllern abgesehen, obwehl der Sah wie er steht, hiezu kaum berechtigt, und wird das Gewicht auf die Unterschiede der Consessionen gelegt, so ist zwar von den getrenns

Selbst jene Ibee ber Humanität, zu ber die Menschheit berufen seyn soll, und welche diejenigen, die das Christenthum nicht anerkennen, anstreben, ist nur ein Schatten jener Ibee der Katholicität des Christenthums. Die Menschheit soll demnach nicht eine Gottessamilie, sondern nur eine Menschensamilie seyn. Dieser Schatten einer Katholicität selbst aber ruht auf der Boraussetzung, daß alle Religion nur das subjektive Erzeugniß der Menschheit oder der Bölker selbst sei und deßhalb müßten die besondern Glaubenssormen mit dem Fortschritt der Erkenntniß und damit zugleich alle Zwiestigkeiten und Gegensähe schwinden.

Es ift bie fogenannte Weltbilbung, welche mit Sulfe ber fortidreitenben Biffenichaft eine eigene Beltanichauung erzeugt, die nun an die Stelle bes Chriftenthums treten foll, welches zwar gleichfalls Universalität aber nur in ein= feitiger weil religiofer Form anftrebte. Für biefe Unichauung tritt auch wirklich eine Gefellichaft ober ein Bund ein, ber aus allen Rlaffen ber Gefellichaft fich zusammenfett und in allen Welttheilen feine Unhanger gablt. Giner tiefer gebenben Wiffenicaft bietet aber biefe Urt Beltbilbung teine Geite, ba biefelbe vielmehr nur auf flache Beifter berechnet jebes tiefere Gingeben verschmaht und auf völliger Untenntnig ber Geschichte beruht: abgesehen bavon, fo tann eine folde Beltbilbung überhaupt nicht baran benten, alle Bolter und Rationen ju umichließen, - bei ber Berichiebenartigfeit ber Talente und Lebensformen tann fie ja nicht einmal Gin Bolt burchbringen. Um bie geschichtliche Aufgabe im Princip gu lofen, mußte biefe Beltbilbung bie Menschheit nicht bloß intellektuell, fonbern auch fittlich beben. Allein bisber bat die Erfahrung gezeigt, bag namlich

ten Confessionen bie Einheit und Ratholicität faftisch aufgegeben, aber abgesehen selbst von bem Bekenntniß bes Ginen Gottes und bes Ginen Erlosers nehmen boch alle wieder ben Beruf ber Ratholicität für fich in Anspruch.

mit dem Fortschreiten der intellektuellen Bildung der sittliche Fortschritt nicht gleichen Schritt halt, ja daß der letztere nur zu oft im umgekehrten Berhaltniß zur ersteren steht. Die intellektuelle Bildung kann ja doch nur Mittel für das sittliche Handeln sehn, indem sie dazu anregt und die Wege zur sittlichen Bervollkommnung zeigt. Aber diese ist nicht Folge des Erkennens, sondern der inneren Gesinnung und des derselben gemäßen Thuns und hängt somit von der Freiheit ab. Aber selbst anregen kann die intellektuelle Bildung nur dann, wenn sie eine volle und wahre ist, nicht eine seichte, einseitige oder schiese. Die Erfahrung des sittslichen Rückschrittes trot des intellektuellen Fortschrittes der Zeit dürste aber diesen selbst mehr als fraglich machen. Doch nicht darauf kommt es hier zunächst an.

Sangt alles Fortidreiten bes geschichtlichen Lebens von ber fittlichen Aufgabe ab, fobalb bie Gefchichte in erfter Linie nur ein Erzeugniß bes Thuns und Sanbelns ift, fo fragt es fich nicht blog, woher bie Beltbilbung bie Dacht bat, ben Menichen auch fittlich zu beben, fonbern auch barum, ob fie ben Gingelnen wie die Gefammtheit auch einem letten Biel entgegenguführen, ibn auch gludlich ju machen vermag? Gie mußte bie Religion und vor Allem bas Chriftenthum als Religion erfeten, mit feinem transcenbentalen Urfprung, feiner ben Menichen über fich und biefe Belt erhebenben Dacht, mit feinem transcendentalen Biele. Bie alle Reli= gionen ben Menichen mit einer anbern gottlichen Region verbinben wollen, fo ift es namentlich bas Chriftenthum, welches gerabegu ausfagt, bag es ben Menfchen einem uberweltlichen gottlichen Berufe entgegenzuführen bie Bestimmung habe. Bie es baber einerseits ber bloß außeren Ginbeit bes Universalftaates bie 3bee einer inneren, auf Gemeinfam= feit Giner Ueberzeugung, weil burch Ginen Glauben geeinten Menschheit entgegenstellt, fo will es anderfeits jener Leere und Debe entgegenkommen und bas Gefühl bes Abgrundes ansfüllen, bem bie Geele bann verfällt, wenn fie bom Diegfeite gefättigt, fich von ihm abwendet und ein Etwas fucht, bas ihr biefe Belt nicht geben tann, wie bieg bei allen Gulturvolfern bes Alterthums wie auch ber Gegenwart gu Tage getreten. Indem bas Chriftenthum von fich ausfagt, baß es die Aufgabe habe, bas Reich Gottes in ber Menichheit und aus ihr berguftellen, Alle zu Giner Lebensgemeinichaft mit Gott felbft zu verbinden, tommt es jenem Gebnen und Berlangen ber Menschheit nach Etwas, was über ihr ift, entgegen, und wie es felbft überweltlichen Urfprung beansprucht und eine überweltliche Aufgabe ber Menschheit als Riel fest, fo gibt es fich felbft nicht als eine bloß ibeale Richtung, fondern als überweltliche göttliche That, Die in bie außere Geschichte bereinragt. Go beansprucht bas Chriftenthum eine transcenbentale Aufgabe; aber trot biefer Transcendeng ift es somit doch in ber Belt und in biefer Geschichte eine Thatfache, die in alle Berhaltniffe und Bewegungen hineingreift und, wo man es wohl am wenigsten erwartete, mitten in bem Strom ber Ereigniffe auch bes außeren, bes biegfeitigen Lebens fo plaftifch wirft, als eine eminent historische Thatsache es nur vermag.

Hat nun das Christenthum als solche Thatsache in die Menschheit und ihre Geschichte eine überweltliche Richtung gebracht, die auch heiligend und erhebend ihr dießseitiges Leben durchdringt, so kann die Geschichtswissenschaft nicht umhin, dasselbe auch nach dieser Seite in Betracht zu ziehen und Stellung zu nehmen, zumal durch dasselbe ja gerade Aufgabe und Ziel der Geschichte bestimmt wäre. Wit Bereneinen und Ignoriren ist es einer solchen weltgeschichtlichen Wirkung gegenüber nicht gethan. Der Geschichtschreiber als solcher kann allerdings die hiebei sich bietenden Fragen nicht selbst versolgen, er muß eine die Geschichte speciell leitende Borsehung und damit einen persönlich eingreisenden Gott anerkennen und den Zusammenhang des Christenthums mit der Geschichte nachzuweisen, oder er muß die Räthsel der Geschichte in anderer Weise zu lösen suchen.

Die alte Belt mußte von bem Ginen abfolnt freien, perionlichen Gott nichts, aber fie fublte und erkannte, wie burch bas gange menichliche und Bolferleben ber Biberftreit gwifden menichlicher Freiheit, Billfur und Bufalligfeit menichlicher Sandlungen einerfeits und ber Rothwendigfeit anberfeits hindurch geht, welch lettere fei es als blindes Schidfal, ober ale eine allwaltenbe bobere Berechtigfeit -Dite - bem Bewußtfenn fich aufbrangte. Dieg Gefühl burchbrang auch ben frommen Berobot, ber barin bas Brincip einer überfinnlichen Sarmonie fand. Er ertannte ober feste vielmehr in feinem glaubigen Ginne jene allwaltenbe gottliche Macht voraus, welche bie ewigen Raturgefete bandbabt, über bie Grengen wacht, bie gwifden bem Menichlichen und Gott= lichen gefett find, und welche verwaltet bas fittliche Dag ber lobnenben und ftrafenben Gerechtigfeit.1) Allein ba bie Gotter, ja felbft Beus nur geworbene Gotter waren, nicht ein hochfter Gott als abfolut freie Berfonlichfeit über und por allem Bufalligen im Bewußtfenn ftand, waren auch bie Gotter nicht über fondern vielmehr unter jene mehr unperfonliche Macht gestellt, unter ber alles Seienbe als Qufälliges beschloffen mar, fo maltet biefe Macht felbft vielmehr als unperfonliches Schidfal, bas bem Menichen abzuwenben unmöglich und bas auch ben Schulblofen ins Berberben führt. Das ift eben ber Biberfpruch ber immer wiedertehrt, fobalb ber menschliche Beift unmittelbar bie Geschicke ber Menichbeit betrachtet, bag nicht blog ber Boje und Schulbbelabene ber Rache ber höheren Gerechtigkeit fruh ober fpat verfällt, fonbern bag auch ber Schulblofe beimgesucht wird mit Leiben, Trubfal und Unglud aller Urt, ja bag mahrend ber Gott= lofe lange in ber Gulle bes Gudes lebt, ber Fromme nur ju oft mit Muhfal und Leiben beimgefucht wirb. Daß aber bie Menfchen nicht immer glücklich fenn tonnen, ift bas all= gemeine Loos, ja ein Gefet, benn es murbe bas Dag überichreiten.

<sup>1)</sup> Greuger 1. c. 116-24.

bas bem Menfchen gefett ift, ba immer gludlich ju fenn nur ben Gottern gebuhrt. Darum ift es ber gottliche Reib, ber auch ben Unschuldigen ins Berberben führt.') Gben weil jenes Sochfte nicht ale absolut freie Perfonlichkeit erkannt ift, bie auch herr bes sittlichen Gesetzes und in Freiheit und barum auch in Liebe bie ewige Gerechtigfeit banbhaben tonnte, und die baher auch zuwartend und entgegenkommend in Liebe bem Frevler gegenüber Rachficht übt, über ben Guten aber Leiben gur Prufung, Lauterung gur Entwicklung feines boberen fittlichen und geiftigen Lebens verhangen tann, um ihn gu erproben wie Golb im Teuer, wird bie ewige Gerechtigkeit vielfach zum Berhangniß, bem Riemand entfliehen tann. Das Mterthum hatte zwar bie Ibee einer allwaltenben Gerechttigfeit, aber in ber Unwendung tonnte es ben in ben Ericheinungen hervortretenben Biberftreit mit feinen felbit unter ber Macht bes Schicffals ftebenben Gottern nicht lofen. Unbers freilich im Buche Siob, in welchem jener Biberftreit für bas Alterthum am tiefften erfaßt und gelost er= Scheint. Aber auch ba ift nur mehr bie Ahnung und Musficht, als die volle Lösung gegeben. Auch hier ift es ber Wiberfpruch und Gegenfat im menfclichen Leben gwijchen Glud und Unglud, gwijchen Gerechten und Gottlofen. Dag ber Boje, ber Gottloje ber Rache ber Gerechtigfeit verfällt, bas halten bor Allen bie Freunde Siobs feft, fie erkennen ben Busammenbang gwischen ben Leiben ber Greatur und bem moralifch Bofen an, allein fie fuchen ben Bufammenbang immer nur aus nachsten endlichen Urfachen ber perfonlichen Schuld abzuleiten. Bertennen fie auch nicht bie ewige gottliche Gerechtigkeit, fo faffen fie biefelbe nur als ein abstrattes Wefes, und indem fie ben gottlichen Rathichluß, ber auch bes Leibens fich bebient, um bie Liebe und bie

<sup>1)</sup> herobot I 9; III 240. Tiefer blidte freilich Platon, wenn er im Timaus fagt, baß "in Gott, bem Bilbner bes Alls, in feinerlei Beije Reid ober Diggunft fenn fonne, ba er gut war." Tim. 29. E.

Treue gu erproben, gumal ja in biefer Belt bie Gunbe und Ungerechtigteit nicht ichlechthin bloß eine perfonliche fenn muß, fonbern allgemein auf biefem Dafenn laftet, migtennen, verur= theilen fie ben frommen Dulber als einen Frevler. Siob bagegen vertheibigt fich, biefen Pragmatitern gegenüber, feiner Un= fould fich bewußt, ohne beghalb Gott einer Ungerechtigfeit au geiben; er tritt vielmehr ein fur Gottes Beisheit, Seilig= teit und Gerechtigfeit, und ift es auch ihm ein Rathfel, bag auch ber Gerechte leibe, erblidt er boch in bem gottlichen Rathichluß bie Urfache und hofft ob biefes Gebeimniffes iculblofen Leibens auf Gott, "benn er weiß, bag fein Gr= lofer lebt." Es ift ber ahnende Glaube, ber ihn halt auch mitten in feiner Trubfal, wenn es auch nicht ber findlich freudige ift, ber felbft nach Leiben burftet! Dagegen gelangen Die Freunde mit ihrer ftarren bloß außern Erflarung bes Bufammenhangs ber Schulb und bes Leibens nicht einmal aur Ahnung ber Wahrheit, bie allerbings erft nur bie Butunft gur Erfenntnig bringen follte. Huch bas Dagwischen: treten Gottes bat zwar die Grunde ber Freunde Siobs qu= rudgewiesen und ben Dulber gerechtfertigt, aber bie lette Enthullung noch nicht gegeben, benn fie blieb nur fteben bei ber Erhabenheit und Unerforschlichkeit bes Rathichluffes Gottes, in beffen Sand bie unbebingte Berrichaft bes Belt= alls rubt. Satte Siob auch gewantt zwischen feinem Bertrauen auf ben Sochften und zwifchen bangen Zweifeln, fo zeigt ihm Gott bie Silfsbedurftigfeit bes Menfchen, beffen Glaube und Bertrauen erprobt werben muß. Er zeigt, bag er bie Dacht habe auch bas Wiberftrebenbite und Bosartigfte gu überwinden und eben baburch fich als Retter gu zeigen. Ronnten auch bie Gläubigen ber alten Welt bie Lojung bes Rathfels nur erfehnen und erhoffen; in ber Birflichfeit bedurfte es biegu einer welthiftorifden That!

Als diese That, als unmittelbares göttliches Eingreifen in die Geschichte und ihre Gegensatze nimmt sich das Christenthum und in Folge dessen macht es von sich geltend, daß es

auf besonderem Rathschluß Gottes ruhe und vorgesehen fet in ber Geschichte vor Grundlegung ber Welt. Damit ift aber burch es ein göttliches Thaten und somit eine göttliche Geschichte in ber Geschichte gegeben. Richt blog im Allgemeinen regirt bie Borfebung die Belt, fonbern Gott als abfolut freie über allen Gegenfagen ftebenbe Berfonlich= teit geht felbit perfonlich in bie Geschichte und ihre Begenfane ber Freiheit und bes allgemeinen Gefetes bes Dafenns ein, und fo eingreifend ichust und rettet er menichliche Freibeit und menschliches Leben felbst gegenüber bem eigenen Gefete ewiger Gerechtigkeit. Das find bie Ibeen, bie burch bas Chriftenthum in die Geschichte gefommen und bie es fattisch zu realisiren sucht. Defthalb betrachtet es fich auch als ben Mittelpuntt, als ben ichlagenben Bergpuntt ber Geschichte, und wie sein Inhalt felbst geschichtlich ift, fo wirft es auch auf die außere Geschichte bestimmend in der Art ein, baß auch bie Probleme, bie fonft als hiftorifche betrachtet werben, wie g. B. die Gultur, geiftige Erkenntnig, fittlicher Fortschritt, nur in ihm ihre mahre und lette Lösung finden follen. Infoferne find die Ibeen bes Chriftenthums felbft Botengen und Principien ber Geschichte geworben und muffen baber als hiftorische Ibeen, b. h. als solche bie einmal in ber Geschichte fich geltend machen, anerkannt werben. Dan nehme aus ber Geschichte nur bas Chriftenthum binmeg mit feinen Ibeen und Wirtungen - biefe felbft nur außerlich betrachtet - und was bleibt noch übrig? Man ignorire bie religiose Entwicklung ber Menschheit überhaupt, und was ift ber Inhalt ber Weltgeschichte? Dan antwortet immer wieber: die Gultur, ber Staat, bas politifche, fociale und geiftige intellettuelle Leben ber Bolter. 3a wenn fich bieg nur fo ohne bie Religion entwickelt batte, wenn biefe Entwicklung felbft nur fo begreiflich mare ohne bas Chriftenthum, wenn ber Staat nur fo einfach hatte entsteben und bestehen tonnen ohne Ginfluß ber Religion überhaupt und ohne ben bes Chriftenthums insbesonbere! -

Bas murbe aus ber Menichbeit und ber Geschichte werben, wenn ber Staat etwa mit feiner Weltbilbung an bie Stelle bes Chriftenthums trate! Das 3mperatorenthum und bie Buffande bes romifchen Reiches geben ein Bilb! Er mare bas Grab aller Freiheit, beffen fittliche Saulnig wie ben inneren Rrieg ber Gelbftfucht Aller gegen Alle nur vergeblich eine fogenannte Civilifation verhullen tonnte. Die Gultur mare, ba ibr ber fittliche Gebalt mangelte, unmöglich. Die Biffenichaft wurde alle Ibeen und Principien verläugnend im Materialismus untergeben, Die Runft gur Bublbirne ber Aphrobite Panbemus werben, jener Ruf ber Menichbeit aber nach Erlöfung und Befreiung von bem Drucke biefer Belt jum gellen Schrei ber Bergweiflung! Man mache Geschichte, man fielle bie machtigften Strebungen ihrer Entwicklung, bie Jahrhunderte erfüllt, als Capricen bin, man vergottere ben Staat als Simmelreich auf Erben, man ruhme bie eigene Berrlichkeit über bem Glend ber Zeiten, man werfe Religion und Christenthum als Rruden bes Aberglaubens fruberer Sabrtaufende binter fich, aber man mabne nicht, die Geichichte in ihrem großen Gange begriffen gu haben, ober etwa bas Loos ber fünftigen Gefchlechter ohne felbes forbern au fonnen.

(Schluß folgt.)

Corrigenda: Beft II S. 98 R. 1 Bl. 4 v. o. I. Schnurrer fatt Scheurer.

#### XXI.

# Die bentichen Bollanbiften.

Nach fünfundzwanzigjähriger Arbeit ist endlich bas Schlußheft bes fünfbändigen Heiligenlexikons 1) erschienen. Daffelbe wurde im Jahre 1857 von dem inzwischen versstorbenen Dombekan Dr. Stadler und dem gegenwärtigen Domkapitular und Generalvikar Heim zu Augsburg begonnen, erschien heftweise und stellte die Geduld seiner Abnehmer durch sehr langsames Erscheinen der einzelnen Lieferungen sehr auf die Probe. Auf dem Titelblatte des zweiten Bandes ist Heim's Name bereits verschwunden und arbeitet Stadler "unter Mitwirkung mehrerer Diöcesanpriester", von denen der gegenwärtige Domvikar E. Raffler und der bereits verstorbene Domprediger G. Baur zu Augsburg sowie J. N. Ginal, damals Pfarrer in Starnberg, in der Borrede namentslich genannt sind. Den dritten Band, welcher 1869 complet

<sup>1)</sup> Bollständiges heiligenlerikon ober Lebensgeschichten aller heiligen, Seligen 2c. 2c. aller Orte und Jahrhunderte, beren Andenken in der katholischen Kirche geseiert oder sonst geehrt wird, unter Bezugnahme auf das damit in Berbindung stehende Kritische, Miterthämliche, Liturgische und Symbolische in alphabetischer Ordnung, mit zwei Beilagen die Attribute und den Kalender der heiligen enthaltend (— diese fehlen —), begonnen von Dr. Joh. Evang. Stadler, Dombekan zu Angeburg fortgeseht und beendet von J. R. Ginal, Pfarrer zu Zusmarshausen. Augsburg bei Schmid. 5 Bände: X, 824; IV, 828; X, 976; IV, 1016 u. V, 1000 S. (M. 41,30.)

war, vollendete Stabler nicht mehr, ba er bereits am 30. De= gember 1868 ftarb, feinem ausbrudlichen Buniche gemaß hatte Ginal bie Fortfetung übernommen. Als Mitarbeiter bes britten Banbes find außer ihm Direttor &. Saas, Brof. Mair zu Augeburg und Pfarrer Dr. Bill in Schongau genannt. Den vierten und funften Band hat Ginal, ber ingwifden Pfarrer ju Busmarshaufen geworben ift, vollftanbig allein bearbeitet, abgesehen von ben Bufenbungen und Rotizen, welche ihm Freunde bes Beiligenlexitons machten. Rur ben vierten Band hat berfelbe volle feche, fur ben funften fogar volle fieben Jahre gebraucht. Dan fann alfo nicht fagen, bag er bie Arbeit überfturgt bat. Ginal bat neben feiner großen Pfarrei auch bas Amt eines Diftritt= idulinipetiors und wohnt außerbem, ba Busmarshaufen feine Bahnverbindung bat, etwas fehr abfeits, fo bag ibm bei feinen Amtsgeschäften und ber Unguganglichkeit ber Bibliotheten ein rafches Urbeiten taum möglich mar. Dag er unter folden Berhaltniffen bennoch bie Fortfetung von Stabler's Arbeit auf fich nahm und gu Ende führte, gereicht ihm zu befonderem Lobe, und es ift gewiß in weiteren Rreifen angenehm empfunben, bag ihm fein Diocefanbifchof in Anertennung biefes feines Berbienftes ben Rang eines geiftlichen Rathes verliehen hat. Stabler war acht Jahre lang Docent und Professor an ber Munchener Sochichule, war alfo Gelehrter von Fach, und baher ift bas Beiligen= lexiton auf miffenschaftlicher Grundlage aufgebaut, wenn= gleich es tein wiffenschaftliches Wert im ftrengften Ginne fenn follte. Das Streben ging vielmehr babin "Biffenichaftlich= feit mit Popularitat zu vereinigen, fo bag nicht blog Geiftliche, fonbern auch Laien, benen bie Rirche mit ihren Seiligen am Bergen liegt, großen Ruten aus unferem Berte ichopfen tonnen, welches gleichsam bie Quinteffeng ber von allen Gelehrten und vielen Bapften anerkannten Bollanbiftifden Forschungen enthält, bie boch sonft nur wenigen guganglich find und beren Schape Gefahr laufen murben, im Staube

ber Bibliotheten zu vermobern. Dabei haben wir nicht er= mangelt, bie neueren Untersuchungen, bie uns gu Gebote ftanben, geeignet zu berudfichtigen." (Borrede zum 1. Banbe C. VI). Ginal ift auf Stabler's Bahnen geblieben, er hat mit berfelben miffenschaftlichen Grundlage bas Bollanbiften= wert in popularem Gewande bem großeren Bublifum guganglich gemacht. "Was bie Behandlung im Gingelnen betrifft, jo gebenkt Unterzeichneter auf bem bisber betretenen und erprobten Bege zu bleiben. Das Bert foll weber ausschließlich Beiligen = Legende noch ausschließlich Beiligen= geschichte fenn, fonbern bie Borguge beiber möglichft in fich aufnehmen. Daber ift felbit bie Aufnahme bes blog Cagenhaften geboten, jeboch fo, bag auch die Gefchichte ihr Gebiet beherricht und ber Lefer in ben Stand gefett wird, fich genau ju orientiren, mo bie Geschichte aufhört und bie blofe Legende anfängt. Wo beibe Stromungen fo ineinanberfliegen, baf fie an ber Farbung ber Oberflache taum ju unterscheiben find, wird es Gache ber Rritit fenn, bie Musicheibung wenigftens ju versuchen." (Ginal's Borrebe zu Band III). Damit habe ich ben Standpuntt ber Berfaffer genugend gefenntzeichnet. Stabler und Ginal find feine Siftorifer von Nach, was fich einigemale allerdings fühlbar macht; im Allgemeinen aber barf bas, mas fie bieten, ber Rritit Stand balten.

Das Stabler-Ginal'sche Werk will also zunächst nur ein Auszug der Bollandisten seyn, und darum habe ich basselbe als "die deutschen Bollandisten" bezeichnet. Die Hypothesen berselben haben sie daher auch meistens zu den ihrigen gemacht und wie genau sie an die Bollandisten sich angeschlossen, zeigt die scherzhafte Redewendung Stabler's, daß dieselben für sein Werk der Papst seien. Darin liegt auch der Hauptwerth des Heiligenlerikons. Bom 2. Bande an ist bei sedem Heiligenartikel zum Schlusse auch angegeben, in welchem Bande und auf welcher Seite des Bollandistenswerkes der betressende Hutor entnommen, so wird dieses ans

gemerkt und daburch ber Leser ausmerksam gemacht, daß die Bollandisten nichts über ben Heiligen bieten. So kann man das Heiligenlexikon auch zugleich als ein aussührliches Rezgifter und schähderes Hilfsmittel zu den Bollandisten anssehen. Die Citate sind nach der Antwerpener Originalauszgabe gemacht; von welcher der Benetianische Nachbruck meistens um einige Seiten differirt.

Das Beiligenlexiton ift aber nicht blog eine "Quinteffeng", fonbern auch eine Fortsetzung ber Bollanbiften gu nennen, und zwar nach vier Geiten bin. Erftens reichen biefe blog bis Enbe Ottober, bie Beiligen ber Monate Dovember und Dezember, welche noch behandelt werben follen, theilt ber beigefügte "Elenchus" mit. Stabler = Ginal um= faffen aber bie Beiligen aller Monate. Zweitens find feit ber Bollenbung ber verschiebenen Banbe ber Acta Sanctorum manche im Rufe ber Beiligkeit verftorbene Berfonen vom apostolifchen Stuhle ehrwurdig, felig ober beilig ge= fprochen, die unfer Beiligenleriton ebenfalls aufgenommen bat. Drittens find über manche bedeutenbere Beilige feit ben Bollanbiften neue Specialftubien gemacht, welche Stadler= Ginal größtentheils berangezogen haben. Enblich viertens find manche Gelige, namentlich aus Deutschland, welche bloß eine lotale Berehrung hatten ober noch haben, ben Bollan= biften bei allem Suchen entgangen. Unfer Beiligenleriton liefert nach biefer Geite bin eine gang ichatenswerthe Ergangung. Bon allen Geiten Deutschlands find über folche lotale Beilige Beitrage gefommen, welche theilmeife bereits in ben betreffenben Lanbern an ihrer Stelle eingereiht, theilweise aber im Schlugheft als Anhang beigegeben find. Diefe Rachtrage umfaffen an letterer Stelle fajt bunbert Seiten. Bielleicht mare es auch gut gemefen, wenigftens Giniges über bie fogenannten getauften Beiligen im Beiligen= leriton gu fagen. In Gubbeutschland namentlich findet man in vielen Rirchen Beiligenleiber in Gold "gefaßt" unter ober auch auf ben Altaren fichtbar baliegen. Diefe Reliquien

stammen größtentheils von unbekannten Martyrern, benen allgemeine auf ihr siegreiches Ende bezügliche Namen, wie Felix, Biktor, Fidelis, Innocenz u. a. gegeben sind. Gewiß hatten sich über diese heiligen auch manche interessante Daten sammeln lassen, wofür die Besitzer des heiligenlerikons sehr bankbar sehn würden.

Nicht blog bie, welche von ber Rirche officiell fur Beilige, Gelige und Ehrwurdige erflart find, behanbeln Stabler - Ginal, fondern auch jene Perfonen, die zwar eines firchlichen Cultes niemals fich erfreut, wohl aber von Schrift= ftellern als folche gefeiert und ihrer Tugenben wegen ge= ruhmt werben. Bei ben Bollanbiften findet man viele berfelben unter ben "Uebergangenen" furg ermabnt. Welche Rulle von Ramen banach unfer Beiligenlexifon bietet, wird flar fenn, moge aber burch einige Broben noch mehr illu= ftrirt werben. Alexander find im Gangen 128, Andreas 100, Donatus 122, Fortunatus 87, Frangistus 192, 30= hannes 994, Jatobus 239, Laurentius 87, Ludwig 140, Maria 482, Martin 106, Nikolaus 123, Paulus 248, Petrus 556, Silvanus 68, Stephanus 150, Therefia 55, Thomas 170 behandelt. Man wird alfo wohl felten eine heiligmäßige Berfon in unferem Lexifon vergeblich fuchen. jo bag es bas Prabifat "vollständiges", welches fich auf bem Titelblatte gibt, wohl in Unfpruch nehmen barf. In ber oben aufgeführten leberficht find auffallend viele 30= hannes, faft ein ganges Taufend. Diefes hat unter anderen feinen Grund barin, bag im gangen Mittelalter ber Rame Johannes beim mannlichen Gefchlechte einer ber allergebrauch= lichften war. In ber Reihe ber Papfte treffen wir befannt= lich 23 Johannes. In ben Rlöftern gab es oft gleichzeitig 4 bis 6 Johannes. Die Schriftsteller haben uns oft Curiofitaten in biefer Begiehung mitgetheilt. Go lefen wir, baß bei ber Confecration eines Beibbifchofes in Munfter ber Confecrator, ber Confecrandus und bie beiben Affiftenten alle Johannes biegen. In Luttich traf ce fich, bag an

einem Beihnachtsfeste brei Pontifitalamter von brei Johannes gehalten wurden. Un biefe Angaben mochte ich bie Bemertung tnupfen, bag es eine verdienftliche Arbeit gewesen ware, wenn unfer Beiligenleriton auch einiges über bie Taufnamen im Mittelalter gufammengestellt batte. Bei uns in Deutschland treffen wir faft burchgebenbe alte beutsche Ramen, felbft ber Rame ber Gottesmutter ift bis gum 12. und 13. Sahrhundert fast unbefannt. Unter ben 42 beiligen Maria unferes Lexifons ift feine einzige beutsche, unter ben 15 feligen und 22 ehrwurdigen ebenfalls nicht, erft unter ben übrigen, bon benen viele ber Reugeit angehoren, finden fich mehrere. In ber Begenwart lieben es bie ben fogenannten befferen Stanben Angehörigen oft, ihren Rinbern etwas absonberliche Ramen au geben; ibre Rinder ebenso zu nennen, wie auch bie ber Taglohner und Sandwerter beißen, geht für fie nicht an. Run, wer icone Beiligennamen, bie echt beutich find, mablen will, findet fie in Gulle im Beiligenlexifon. - Die vielen Beiligen und Chrwurdigen beffelben Ramens find nach folgenben Rategorien geordnet. Buerft tommen bie von ber Rirche officiell als Beilige, bann bie als Gelige, an britter Stelle die als Chrwurdige anerkannt werben, ben Schlug bilben bann bie blog beiligmäßigen Berfonen. Jebe biefer Rategorien ift nach bem Monatsbatum ihrer Teft= ober Tobes= tage geordnet. Weiß man alfo biefes Datum nicht, fo bat man bie gange Reihe Ramen burchzusehen, mas g. B. bei ben 994 Johannes nicht fo fchnell geht. Deghalb haben bie Laacher Stimmen in einer Befprechung bes Beiligenleritons mit Recht barauf bingewiesen, bag folche Beilige, welche Familiennamen fuhren, beffer unter biefen aufgeführt waren. Damit mare bas Auffuchen allerbings mefentlich erleichert. Ginige Beifpiele mogen biefes zeigen. Canifius tennt fo giemlich jeber, an feinen Bornamen Betrus bentt man nicht fofort und boch hat man ihn im Beiligenlegiton unter biefen zu fuchen. Defigleichen werben viele nicht wiffen, bag ber felige Bifchof Wittmann mit Bornamen Michael bieg. Für diese ist das Auffinden besselben im Heiligenlexikon zunächst unmöglich. Aehnlich ist es mit Tritenheim und Mabillon welche man unter Johannes suchen muß. Warum die ehrwürdigen Klosterfrauen, welche neben ihren Klosternamen, noch, wie es ja heute bei vielen Orden allgemein Sitte ist, den Beinamen Maria führten, unter diesem angeführt sind, ist eigentlich räthselhaft. Dieß hat auch bewirkt, daß einige derselben doppelt im Heiligenlexikon stehen.

Die Lange ber einzelnen Artitel ift wesentlich verschieben. Stabler hat namentlich im erften Banbe für gewöhnlich bie einzelnen Seiligen giemlich turg behandelt. Ginal ift im Allgemeinen ausführlicher und eingehender. Manche Beilige 3. B. Frang v. Affifi, Frang Borgias, Frang Laver, Gregor ber Große, hieronymus, Ignatius von Lopola, Lubger, bie allerfeligite Jungfrau, Mauritius, Rorbert, Otto von Bam= berg, bie Apostel Paulus und Betrus, Philippus Reri und Ulrich haben 12 bis 30 Spalten erhalten, eine Menge aber muß fich mit brei ober vier Linien begnugen. Die Lange ber einzelnen Artitel ift nicht nach bestimmten Regeln bemeffen, fonbern bangt in vielen Sallen vom Bufall ab. Wenn man auch im allgemeinen über bie bebeutenberen Beiligen genügend fich im Beiligenleriton Austunft verfchaffen tann, namentlich in ben von Ginal bearbeiteten Banben, fo find boch mehrere namentlich im erften Banbe gu fparlich bebacht. Artitel wie: "Nifolaus, Monch und Befenner aus bem Giftergienserorben in Belgien, finbet fich bei Bucelin ale felig" und ahnliche heißen nichts und maren beffer fortgeblieben. Ginal bat ben beutiden Seiligen regelmaßig eine größere Stigge gewidmet, was gewiß mit Ruckficht auf ben Zwed bes Lexifons am Plage mar. Bei ben meiften Beiligen erfahren wir auch, wie fie in ber Runft bargestellt werben und wie weit ihre Berehrung verbreitet ift. Bei ber allerseligsten Jungfrau find ihre einzelnen Refte und Ballfahrteorter in Deutschland, bei Laurentius feine Rirchen in Rom angegeben. Much ber ichriftftellerifden

Beiftungen ber Beiligen wird bie fur ein Sammelwert gu= läffige Beruckfichtigung gewibmet.

Des Guten etwas zu viel ift nach meinem Ermeffen barin gethan, bag bie Beiligen unter allen Schreibweifen, unter benen ihr Rame irgendwo einmal vorfommt, aufgenommen find. Go ift g. B. ber bl. Meinolf zweimal aufgeführt als Meinolphus und Meinulphus, Othwin zweimal als Otwin und Othwin u. a. m. Gbenjo find Beilige, beren Ramen eine langere und furgere Form bat, wie g. B. Meginhard, Meinbard, Meinrad u. a. jebesmal unter jeder Form auf= geführt. Sier mar es jebenfalls corrett, fich burchgebenbs für eine Form bes Ramens zu entscheiben und in ber Bor= rebe bie Grunbfage furg angugeben, nach benen verfahren wurde, um fo auch Laien bas Auffuchen zu ermöglichen. Daburch mare mancher Raum gespart und manche Bemertung unterblieben, welche gar ju febr nach Dilettantismus ichmedt. Daß bie mittelalterlichen Rofenamen auf o nur Abfürzungen find, icheint bem Berfaffer unbefannt geblieben Eppo ift g. B. bie Abfargung fur Gberhard, Wippo für Wigbert, Benno für Bernbard, Setilo für Beinrich, Budo für Burchard u. f. w. Mehrmals find baber aus einem Manne zwei gemacht. Manche Bemerkungen fommen im Beiligenleriton vor, welche man lieber nicht zu feben wunicht. Go ift III, 13 eine Unmertung über bie Bebentung ber brei Buchftaben ihs, welche fich oft auf bem Bilbe bes bl. Ignatius finden. Jeber, ber einige palaographische Renntniß bat, weiß bag fie bie gang gewöhnliche Abfurgung für Befus find. Die weitläufigen Untersuchungen, welche Ginal an bejagter Stelle gum Beften gibt, find überfluffig. III, 340 ift bei Johann Riber gefagt: "Rach Bierer gelten bie erften Ausgaben feiner Schriften als Incunabeln." Wer nun weiß, was Incunabeln find, wird folden Cat wohl nicht ichreiben tonnen. 3ch tonnte noch mehr abnliche Beifpiele anführen, welche es mahrnehmbar machen, bag Ginal fein Siftorifer vom Rach ift. Daß auch biftorifche Unrich= biese ist das Auffinden besselben im Heiligenlexikon zunächst unmöglich. Aehnlich ist es mit Tritenheim und Mabillon welche man unter Johannes suchen muß. Warum die ehrwürdigen Klosterfrauen, welche neben ihren Klosternamen, noch, wie es ja heute bei vielen Orden allgemein Sitte ist, den Beinamen Maria führten, unter diesem angeführt sind, ist eigentlich räthselhaft. Dieß hat auch bewirkt, daß einige derselben doppelt im Heiligenlexikon stehen.

Die Lange ber einzelnen Urtitel ift wefentlich verschieben. Stabler hat namentlich im erften Banbe fur gewöhnlich bie einzelnen Seiligen ziemlich furz behandelt. Ginal ift im Allgemeinen ausführlicher und eingehender. Manche Beilige 3. B. Frang v. Affifi, Frang Borgias, Frang Laver, Gregor ber Große, hieronymus, Ignatius von Lopola, Lubger, bie allerfeligfte Jungfrau, Mauritius, Norbert, Otto von Bamberg, die Apostel Paulus und Betrus, Philippus Reri und Ulrich haben 12 bis 30 Spalten erhalten, eine Menge aber muß fich mit brei ober vier Linien begnugen. Die Lange ber einzelnen Artitel ift nicht nach beftimmten Regeln bemeffen, fonbern bangt in vielen gallen vom Bufall ab. Wenn man auch im allgemeinen über bie bedeutenberen Beiligen genugend fich im Beiligenleriton Austunft berfchaffen fann, namentlich in ben von Ginal bearbeiteten Banben, fo find boch mehrere namentlich im erften Banbe gu fparlich bebacht. Artitel wie: "Nifolaus, Monch und Betenner aus bem Cifterzienferorben in Belgien, findet fich bei Bucelin als felig" und abnliche beigen nichts und maren beffer fortgeblieben. Ginal bat ben beutschen Seiligen regel= maßig eine größere Stigge gewibmet, mas gewiß mit Rudficht auf ben 3med bes Lexifons am Plate mar. Bei ben meiften Beiligen erfahren wir auch, wie fie in ber Runft bargeftellt werben und wie weit ihre Berehrung verbreitet ift. Bei ber allerseligften Jungfrau find ihre einzelnen Wefte und Ballfahrtsorter in Deutschland, bei Laurentius feine Rirchen in Rom angegeben. Auch ber ichriftftellerischen

Leiftungen ber Seiligen wird die fur ein Sammelwert gu= laffige Beruchfichtigung gewibmet.

Des Guten etwas zu viel ift nach meinem Ermeffen barin gethan, bag bie Beiligen unter allen Schreibmeifen, unter benen ihr name irgendwo einmal vorkommt, aufgenommen find. Co ift g. B. ber bl. Meinolf zweimal aufgeführt als Meinolphus und Meinulphus, Othwin zweimal als Otwin und Othwin u. a. m. Ebenjo find Beilige, beren Ramen eine langere und furgere Form bat, wie 3. B. Meginhard, Meinhard, Meinrad u. a. jedesmal unter jeder Form auf= geführt. hier mar es jebenfalls corrett, fich burchgebenbs für eine Form bes Ramens zu entscheiben und in ber Borrebe bie Grundfage furg angugeben, nach benen verfahren wurde, um fo auch Laien bas Auffuchen zu ermöglichen. Daburch mare mancher Raum gefpart und manche Bemertung unterblieben, welche gar gu febr nach Dilettantismus ichmedt. Daß bie mittelalterlichen Rosenamen auf o nur Abfürzungen find, icheint bem Berfaffer unbefannt geblieben Eppo ift g. B. bie Abfurgung für Cberbard, Wippo für Wigbert, Benno für Bernhard, Setilo für Beinrich, Bucto für Burchard u. f. w. Mehrmals find baber aus einem Manne zwei gemacht. Manche Bemerfungen fommen im Beiligenleriton vor, welche man lieber nicht zu feben wunicht. Go ift III, 13 eine Unmerkung über bie Bebeutung ber brei Buchstaben ihs, welche fich oft auf bem Bilbe bes bl. Ignatius finben. Jeber, ber einige palaographische Renntniß hat, weiß bag fie bie gang gewöhnliche Abfurgung für Befus find. Die weitläufigen Untersuchungen, welche Ginal an befagter Stelle jum Beften gibt, find überfluffig. III, 340 ift bei Johann Riber gefagt: "Rach Bierer gelten bie erften Ausgaben feiner Schriften als Incunabeln." Wer nun weiß, was Incunabeln find, wird folchen Gat wohl nicht ichreiben tonnen. 3ch tonnte noch mehr abnliche Beifpiele anführen, welche es mahrnehmbar machen, bag Ginal tein Siftorifer vom Jach ift. Daß auch hiftorifche Unrich=

tigkeiten und Ungenauigkeiten im ganzen Werke sich finden, barf uns nicht auffallen. Wir bursen nicht vergessen, daß am Heiligenlerikon schließlich nur einer arbeitete, und einer kann nicht alles. Un den sieben Heften des Kirchenlerikons hatten schon 140 Männer mitgearbeitet, an der Allgemeinen deutschen Biographie arbeiten ebenfalls viele und aus allen Theilen Deutschlands. Daß bei solcher Menge von Arbeitse kräften etwas anderes geleistet werden muß, als wenn einer allein arbeitet, ist klar und die kleinen Aussehungen, welche ich am Heiligenlerikon gemacht habe, verschwinden bei dieser Berücksichtigung fast vollständig.

Sollte eine zweite Auflage besselben nothwendig werben und die Herausgeber Mitarbeiter sinden, so wäre es jedenfalls besser, die Artikel nicht mechanisch wie dießmal nach Buchstaben, sondern sustematisch nach Ländern und Zeiten zu vertheilen.

Band I und II geben intereffante Ginleitungen über bie Sammlungen ber Beiligengeschichten, besonders der Bollansbiften, und über bas Canonisationsversahren.

Das Beiligenleriton wird junachft bem Geelforger treffliche Dienfte leiften. Jebe Beiligenlegenbe bietet ibm nur eine Auswahl aus ber Bahl ber Beiligen, in unferem Berte findet er alle. Und mag er in eine Bfarrei tommen, wohin er immer will, und ba alle möglichen Taufnamen finben, bas Beiligenleriton wird ihn ftets in ben Stand feben, Rinbern und Erwachsenen wenigftens Giniges über ihren Ramenspatron fagen ju tonnen. Und foll er über gang wunderbare Beilige predigen, eine furge Lebensffigge bietet ihm Ginal ftete, fo bag er bem Bolte vom Beiligen boch etwas zu fagen weiß. Cobann aber leiftet bas Beiligenleriton auch bem Siftoriter feine guten Dienfte. Wie oft muß man bei Urfunden und bei wichtigen Stellen in Chroniten ben Tag und die Lebenszeit eines Beiligen wiffen! Grote: fend, Beibenbach und wie bie Silfebucher alle beißen, laffen uns babei aber oft im Stich, Ginal bagegen niemals. Doge daher das Heiligenlerikon die verdiente Berbreitung und Beachtung sinden, um so mehr, da der Preis für alle fünf Bande nur 41. Mund 30 & beträgt. Wir wollen noch zur Empfehlung Hilstamp's treffendes Urtheil (Literar. Handweiser 1882 uro. 23 Sp. 744) anführen: "Im großen Ganzen ist das mühsame Wert als eine ebenso handliche wie höchst ergiebige Fundgrube hagiologischer Belehrung zu verzeichnen, wie sie in ähnlicher Knappheit und Bollständigkeit und zugleich auf so guter wissenschaftlicher Basis unseres Wissens auch heute noch in keiner anderen Sprache vorhanden ist."

Munden.

Dr. R. Grube.

### XXII.

# Socialwiffenichaftliche Literatur.

(Lilienfelb. Barenbad. Cathrein.)

Rahezu ein Jahrhundert lang bewegte sich die volkswirthschaftliche Literatur in dem engen Gedankenkreise der Werthikeorie; man betrachtete die ökonomische Entwicklung vom engherzigen und kleinlichen Standpunkte des Raufmanns aus, welcher Werthe gewinnen wollte und als einziges Endziel eine bestimmte Summe von Werthen, den Reichthum, kannte. Bezeichnend ging das grundlegende Werk des Baters der Bolkswirthschaft von der "Entstehung des Reichthums" aus. Das Streben des Einzelnen nach Reichthum war das Objekt, womit die ökonomischen Untersuchungen seit Abam Smith sich beschäftigten. Die Nothwendigkeit einer Organissation aller produktiven Kräfte wurde nicht gefühlt, im Gesgentheile, man erachtete in jeder Form ökonomischer Bereinigung eine Beeinträchtigung der individuellen Freiheit im Erwerbsleben.

Bente ift ein grundlicher Umichwung eingetreten. Beidrantte fich früher die volkswirthichaftliche Untersuchung auf Werth und Tauich, auf Erwerb und Bermehrung von Reichthum, fo erweitert fich gegenwärtig jebes ötonomische Studium fofort zu nationalen und allgemein menschlichen Gefichtspuntten. Die Bollswirthichaft geht in ber Gocial= wiffenschaft auf. War fruber ber Gefichtefreis zu enge gejogen, fo glaubt man beute ben Standpunkt nicht boch gemig mablen zu tonnen. Die Socialwiffenschaft fühlt fich als Biffenichaft ber Biffenichaften, als Gumme und Inbegriff ber Naturwiffenschaft, ber Dekonomit und ber Rechtswiffenicaft, ber Philosophie und ber Theologie. Die Untersuch= ungen geben in's Endlose und bie Refultate werden nebelhaft. Much bem größten Gelehrten ift es unmöglich, auf allen Bebieten die Meifterichaft zu erlangen; bem fleifigften Foricher und bem umfaffenbften Beifte wird es nicht gelingen, bie fo weit abliegenben Gebiete ber verschiedenen miffenschaft= lichen Disciplinen vollständig zu beherrichen. Die Berfuche, eine Socialwiffenschaft zu conftruiren, find benn auch burch= aus miggludt; fie qualificiren fich entweber als Dilettan= tismus ober als Uebertreibungen, indem individuelle Unfichten als miffenschaftliche Refultate ausgegeben, einzelne Lieblings= meinungen jum Sufteme erhoben, analoge Ericheinungen als Birfungen von Raturgefeten bargeftellt wurben. Die Gocialwiffenschaft trat von jeher, von Plato bis Thomas Derus, von Campanella bis Fourier als Utopie auf, und biefe Eigenschaft haftet ihr beute noch an. Es ift nicht gelungen, Die Socialwiffenschaft auf eine fefte Bafis gu ftellen. Diefe Grunblage ift in ben Lehren bes Beilandes gegeben; aber Die Danner ber Biffenschaft jagen lieber ben Bolfen nach,

che fie fich vor den einfachen Bahrheiten bes Chriften-

Neuestens glaubt die Socialwissenschaft in der Naturwissenschaft den festen Boden gefunden zu haben, um ihr Gebäude darauf errichten zu können. Der Darwinismus gilt als sicherer Anker, als der Punkt', von welchem aus die Belt aus den Angeln gehoben, untersucht, prodirt und neu construirt werden kann. An den Leisten des Darwinismus muß sich das göttliche und menschliche Leben anpassen. Bolkswirthschaft und Rechtswissenschaft, Philosophie und Theologie müssen sich in das System zwängen lassen, welches Darwin für die Naturwissenschaft entdeckt haben will. Man braucht nur wenige Formeln und Phrasen vom Kampse ums Daseyn und Zuchtwahl, Bererbung und Anpassung, um über alle bisherigen Leistungen absprechen, über alle Ideen und Gefühle zu Gerichte sitzen und alle wissenschaftlichen Disciplinen von Grund auf neu construiren zu können.

Seit Berbert Spencer tauchen abnliche focialwiffenschaft= liche Arbeiten in großer Angahl auf und alle geben fich als unfehlbar wirfende Berfuche und Mittel aus, um ber franken Gefellichaft bas Seil zu bringen. S. Spencer's Urbeiten zeichnen fich burch eine grundliche philosophische Bilbung, burch intereffante Gruppirung fleißig gefammelten Materials und burch bestechenbe Darftellung aus. Daburch gelang es ibm, trogbem alle feine Resultate fehr anfechtbar find, ben= noch auf bie focialwiffenschaftlichen Stubien einen übermaltigenben Ginflug auszuüben, abnlich wie Darwin auf die Naturwiffenschaften. Die beutschen Arbeiten über Gocial= wiffenschaft konnen in feiner Beife, weber nach Inhalt noch Form, an bie Leiftungen Spencer's ebenburtig fich anreihen. Das Material, welches bie bentichen Gocialichriftfteller bieten, hat jo wenig Beweistraft wie Spencer's Untersuchungen; aber auch bie Form ftogt ab, fo bag biefe Literatur bem größeren Bublitum ganglich fremb bleibt, mas übrigens nur portheilhaft für unfer Bolt ift.

Paul von Lilienfelb 1) bietet uns in nicht weniger als funf Banben "Gebanten über bie Gocialwiffen= ichaft ber Butunft", und ftellt noch eine Reihe von Banben in Aussicht. Im erften Banbe fucht ber Berfaffer ben Beweis zu erbringen fur eine Annahme, welche fein ganges Denfen beherricht, bag nämlich "bie menfchliche Befellschaft ein realer Organismus" fei. Die menschliche Befellichaft ale folche, nicht etwa in ben Gingelnperfonlich= feiten, ift ihm ein reales Wefen, von welchem bie einzelnen Individuen nur Ausgestaltungen find. Diefes reale Befen ericeint herrn von Lilienfeld als Fortfetung ber Ratur, ift ihm nur ein hoberer Ausbrud berfelben Rrafte, welche allen Naturorganismen und allen Naturerscheinungen gu Grunde liegen. Die menschliche Gefellichaft ift bem Berfaffer ein realer Organismus in bemfelben Ginne, wie bas Indivibuum, nur bag bie Gefellichaft eine bobere Formation barftellt, einen focialen Rorper, wie bas Individuum einen biologischen Organismus. Die Raturgefete, bie biologischen und focialen Gefete find im Grunde und Befen ibentifd, nur in ben Erscheinungsformen verschieben. Der Reftstellung ber focialen Gefete ift ber zweite Band gewibmet. Der britte Band beschäftigt fich mit ber socialen Binchophnfit, ber vierte mit ber focialen Physiologie, ber fünfte Band enblich bietet uns ben "Bersuch einer natürlichen Theologie". Beitere Banbe über fociale Politit und Rechtslehre find in Ausficht geftellt. Durch alle funf vorliegenbe Banbe giebt fich wie ein rother Raben bie Unnahme bin, daß die Gefellichaft ein realer Organismus fei; alle Thatfachen muffen biefer 3bee fich anpaffen, alle Ericbeinungen biefem Spfteme bienftbar werben. Bas ber Berfaffer in ber bisherigen Literatur hiefur verwerthen zu tonnen glaubt, wird funftlos gufammengestellt und gelobt, die übrigen Arbeiten werben entweber

<sup>1)</sup> Gebanten fiber bie Socialwiffenichaft ber Butunft. Bo I-V . Mitau, 1873-81.

getabelt ober, mas meiftens ber Fall ift, ganglich ignorirt. Man bat es bier mit rein individualiftifchen Unschanungen gu thun, von benen inbeg ber Berfaffer nicht blog bie Lofung aller "prattifch focialen" Fragen erhofft, fonbern auch über= gengt ift, bag auf feiner Methobe "bas gange Gebaube ber focialen Biffenichaft einzig und allein bauerhaft aufgeführt werben tann." Das ift regelmäßig bie Ueberzeugung aller berjenigen, welche fich als "Entbeder" neuer Wahrheiten auf irgend einem Gebiete ber Biffenfchaft fuhlen. Bon ber Gegenwart erhofft ber Berfaffer nicht mehr bie allgemeine Unertennung, er bictet beghalb feine Arbeiten an als "Gebanten über bie Gocialwiffenschaft ber Butunft." Die Gerechtigkeit muß man bem Berfaffer laffen, bag er wirklich Gebanken bat und bag in feinem Ropfe bie gange Welt gang eigen= thumlich fich fpiegelt, fo bag bie Letture auch fur benjenigen anregend ift, welcher abweichenden Meinungen bulbigt. Es find aber auch bloge "Gebanten". Es fehlt ihnen bie miffenicaftliche Durchbringung und es mangelt ihnen bie funft= lerifche Darftellung. Die gange Unlage ift viel zu breit, es find Gachen herangezogen, welche in ben Rahmen ber Gocial= wiffenichaft gar nicht gehoren. Das Material ift einfach aufammengestellt und aufgespeichert, es fehlt die geborige Sichtung und Ordnung; Die Literatur ift überwiegend aus zweiter Quelle benütt : formelle Mangel, welche ben wiffen-Schaftlichen Werth wesentlich beeintrachtigen wurden, felbit wenn ber Inhalt weniger einseitig mare, als er es that= fachlich ift. Fur herrn von Lilienfelb ift ber Menich bas Brobutt ber Buchtwahl, ber Unpaffung und Bererbung und amar ein Brobutt bes realen Organismus ber Gefellichaft. Er ift ber Unficht, bag ber Menich, bevor er feine gegenwartige Ausbilbungeftufe erreichte, gablreiche und febr lange Berioben bes focialen Lebens burchlief, und "bag im Berlaufe biefer Berioben fich succeffive im Menfchen bie boberen Rervenorgane auf völlig bemfelben Wege ausbilbeten und entwidelten, auf welchem unter bem Ginfluffe verschiebener

geologischer Epochen inmitten ber umgebenden physischen Außenwelt die niederen Organe der Pflanzen und Thiere entstanden, und auf welchem sede einzelne Zelle des Organis= mus sich entwickelte, zu welchem sie gehört."

Reu find biefe Unfichten nicht, originell baran ift nur, baß fie nach Lilienfeld mit bem Chriftenthume nicht bloß vereinbar find, fonbern bas eigentliche und echte Chriften= thum barftellen. Die Art und Beije, wie ber Berfaffer im fünften Banbe - "die natürliche Theologie" - ben Beweis hiefur zu erbringen fucht, ift namentlich fur Theologen intereffant. Wir munichten biefem Theile bes Bertes eine entsprechende Burbigung von ber Geite eines bemabrten Theologen. Br. v. Lilienfeld , obwohl exclusiver Protestant, rühmt fich mehrfach ber Uebereinstimmung mit Thomas von Mguin und Bapft Leo XIII. Diefe Uebereinftimmung ichien uns freilich mehr in ben Worten, als in ber inhaltlichen Auffaffung zu liegen. Immerbin tann es fur bie Bertiefung ber Theologie nur von Bortheil fenn, auch folche Stimmen ju horen und bas Brauchbare mit bem Gleiße ber Bienen gu fammeln und zu verwerthen. Saben boch auch bie Rirchenvater Alles zu benüten verftanden, was bie beibnifche Wiffenichaft irgend Brauchbares zu bieten vermochte.

Friedrich von Barenbach') steht insoferne auf demselben Standpunkte, wie Hr. v. Lilienfeld, als er, gleich
diesem, in der darwinistischen Zuchtwahl, Auslese und Bererbung die Grundlage für die Socialwissenschaft erblickt.
Nur ist H. v. Bärendach der Ansicht, daß diese Grundlage
nicht erst in der Zukunft zu erwarten sei, sondern schon
dauernd errichtet erscheine in den Werken, welche dis jeht
erschienen sind. Unter dem Titel: "Die Socialwissenschaften"
will er einen Beitrag "zur Orientirung in den socialwissenschaftlichen Schulen und Systemen der Gegenwart" geben.
Dieser Ankündigung entspricht indeß der Inhalt nicht, indem

<sup>1) &</sup>quot;Die Socialmiffenichaften", Leipzig 1882. 300 G.

ausschließlich nur jene Schulen und Snfteme Berüchfichtigung und Befprechung finden, welche auf barminiftifcher Grundlage ruben. Bahricheinlich gebührt nach ber befannten nord= beutichen Schätzung anderen Richtungen bas Epitheton "wiffenicaftlich" nicht. Bezeichnend ift bie Rriecherei vor ben Tagesgrößen. Der Berfaffer findet, baß "ber Schluffel, ber bie Lebensfrage ber mobernen Befellichaft lost, bort gefucht werben muß, wo ihn Gurft Bismard's ftaatsmannifder Blid gefunden bat". Reben bem Darwinismus findet ber Staats= focialismus bie überichwanglichfte Beweihraucherung, fo zwar, bağ bem Staatsfocialismus felbft Familie und Gigen= thum geopfert werben; ber Staat ift ihm bas Bleibenbe, Ramilie und Eigenthum bas Beranberliche (63). "Das ift," fo ruft Barenbach aus, "ber Rern bes echten Staatsfocialis: mus, bas ber Rern bes großen Gebantens ber Reform von Dben, welche bie Autorität bes Gefetes, bie Ordnung und ben Frieden auf ihrer Geite hat." Rur zu auf biefem Wege ber "Reform von Oben", fie enbet ficherlich mit bem Umfturg von Unten. Die Confequeng biefes Staatsfocialismus ift ber Communismus.

Neben bem Lobe des Bismarck'schen Staatssocialismus macht sich im Buche eine höchst auffällige Berherrlichung der möglichst bedeutungslosen literarischen Arbeiten des ungarsischen Cultusministers von Trefort bemerklich. Die Folge war, daß der Autor von der Insel Rügen auf einen Lehrstuhl der Universität Pesth befördert wurde. Kleine Ursachen, große Wirkungen.

Hr. von Barenbach zeigt sich als Gegner bes Privatsgrundeigenthums; er will, daß Grund und Boden zum Collektiveigenthum werbe und daß nur das Produkt der Arbeit individuelles Eigenthum bleibe. Ueberall schaut aus dem Mantel des Staatssocialismus der Communismus heraus. Bemerkenswerth ist ferner, daß der Berfasser die unsittlichsten und widerwärtigsten Consequenzen des Malthusianismus, wie sie in dem elenden Machwerke eines englischen Medicins

boktors zum Ausbrucke gelangen, ganz ernsthaft behandelt und ihnen mehrere Seiten widmet. Hr. von Bärenbach sindet, daß in dem unsittlichen Werke des englischen Arztes die Rathschläge von Malthus "mit der ernsten Resignation des Menschenfreundes und mit der Entschlossenheit des mitsfühlenden Arztes erörtert werden." Das Ertrem des Cynismus wird mit dem Spruche: naturalia non sunt turpia entschuldigt. Herbert Spencer wird als der grundlegende Autor der Socialwissenheit verherrlicht.

Unseres Erachtens gibt es auf bem Boben bes Darwinismus, auf Grund ber Theorie von der Zuchtwahl und Auslese keine ernsthafte Sociologie als den Communismus. Die consequenteren Geister kommen auch alle beim Communismus, Nihilismus und Pessimismus an. Der Staatssocialismus ist nur ein Uebergangspunkt für flache Köpse
und für Streber. Die Socialwissenschaft läßt sich nur aufbauen auf den Grundwahrheiten des Christenthums. Wer
von Christus sich emancipirt hat, wird mit unwiderstehlicher
Gewalt zum Communismus hingedrängt, soweit nicht der
Egoismus nöthigt, irgend eine Mittelstellung zu suchen. Der
Staatssocialismus scheint vorerst für den Egoismus ein ganz
prächtiges Auskunstsmittel. Aber diese selbsstewählte Stellung ist für längere Dauer nicht haltbar, weil die Consequenzen eine unwiderstehliche Logik besitzen.

Gine socialpolitische Specialfrage behandelt P. Bittor Cathrein'), S. J., in den Ergänzungsheften der "Stimmen aus Maria Laach", indem der Berfasser die Aufgaben der Staatsgewalt und ihre Grenzen zu bestimmen sucht, eine höchst verdienstvolle Arbeit gegenüber den brandenden Wogen des Staatssocialismus, welche Alles zu überfluthen drohen. Der Berfasser erörtert, nach einem kurzen Ueberblicke auf die Theorien über die Aufgaben der Staatsgewalt, den Ursprung

<sup>1)</sup> Die Aufgaben ber Staatsgewalt und ihre Grengen. Freiburg bei herber 1882. (C. 147.)

und bie Natur ber Staatsgewalt als einer naturrechtlichen Unftalt. Er befpricht bann im britten Abschnitte, in acht Capitel geschieben, bie verschiebenen Aufgaben ber Staats= gewalt und ihre Grengen im Allgemeinen und im Besonbern gegenüber Gemeinben, Provingen und freien Genoffenschaften. Eingehenbe Behandlung findet namentlich bas Gebiet ber forbernben Thatigteit ber Staatsgewalt auf vollswirth= ichaftlichem Gebiete und auf bem Gebiete ber Bilbung und Cultur, fowie Steuerrecht und heerwefen. Das Schluß= Capitel ift bem Berhaltniffe von Rirche und Staat gewibmet. Der Berfaffer ichließt fich enge an bie Lehre ber Rirche an, beren Forberungen er einfach und flar entwickelt und furg und pragnant barftellt. Gegenüber bem Bortichwalle von Phrasen ber Ctaatssocialisten wirft biese fnappe und boch ericopfende Darftellung mahrhaft wohlthuend und erfrischend. Die Wahrheit fann bes Phrafenschmudes entbehren, ber Brrthum muß bas Labyrinth ber Jrrgange mablen, um gu beruden und zu taufchen.

Stimmen wir in Allem der Entwicklung der kirchlichen Theorie bei, so machen wir doch unsere wesentlichen Borsbehalte bezüglich der praktischen und conkreten Folgerungen, welche der Verfasser namentlich bezüglich der Grenzen der Staatsgewalt auf volkswirthschaftlichem Gebiete zieht.

Nehmen wir einige Beispiele. Der Berfasser spricht Post= und Telegraphenleitung der Aufgabe des Staates zu, bekämpft aber das Staatseisenbahnwesen. Der Berfasser schreibt: "Der Privatthätigkeit überlassen, würde der Post= und Telegraphenverkehr weder die nöthige Einheit und Rasch= heit besitzen, noch die erforderlichen Sicherheitsbürgschaften gewähren." Er will auch dem Staate das Necht nicht abssprechen, große Eisenbahnlinien selbst zu dauen oder sie durch rechtmäßigen Kauf zu erwerden, hält es aber doch "für ansgezeigter", auf diesem Gebiete der freien Privatthätigkeit vollen Spielraum zu lassen. Die Eisenbahnsrage habe nämlich eine politische und religiöse Seite; die Berstaat-

lichung der Eisenbahnen wurde der Bureaufratie ein gewaltiges Heer von Beamten zuführen und dadurch die politische und religiöse Freiheit gefährben.

Dir haben barauf ju entgegnen, bag vom wirth= Schaftlichen Gefichtspuntte aus die einheitliche ftaatliche Leitung bes Gifenbahnmefens viel wichtiger und nothwenbiger ift, als die ftaatliche Berwaltung bes Boft= und Tele= graphenwefens. Lettere bienen faft ausschlieflich bem Santelsverfehre, mabrent bie Gifenbahnen unfer gefammtes Arbeitsleben beberrichen, bier eine Induftrie bervorrufen, bort fie im Reime erfticken tonnen. Die produktiven Rrafte werben burch bas Gifenbahnwesen beherricht, und wer eine Organi= fation biefer Rrafte anftrebt, barf fie nicht an bas Brivat= intereffe irgend einer Aftiengesellichaft ausliefern. Gerabe vom confervativen Intereffe, welches bie Berbinbung und Organisation ber produttiven Rrafte und ben Cout bes Arbeitelebens anftrebt, wird bie einbeitliche ftaatliche Leitung bes Gifenbahnmefens geforbert. Die Gifenbahnen burfen nicht von Privatintereffen beberricht werben, fondern muffen ber Gefammtheit bienen und barum auch im Ramen ber Gefammtheit verwaltet werben. Das Brivateifenbahnwefen fcabigt bas Gefammtintereffe aufs bochfte, wie ein Blid auf Defterreich beweist. Das Defieit ber letten Jahre in Defterreich war ungefahr gerabejo boch, wie die Staateguichuffe zu ben nothleibenden Bahnen. Bei ben guten Bertehrelinien, wie g. B. bei ber Nordbahn, ftedt bas Brivatcapital riefige Divibenden in Die Tafchen, mahrend bie unrentablen Gebirgebahnen burch Staatszuschuffe erhalten werben muffen. Baren bie Gifenbahnen Staatseigenthum, fo murben die Ueberschuffe ber guten Linien die Ausfalle ber ichmach rentirenden Babnen ziemlich ausgleichen, mabrend jest Defterreich aus ber finangiellen Difere gar nicht mehr heraustommen fann.

Aber bie politische und bie religiofe Freiheit fteben über finanziellen Erfolgen, wendet man und ein. Gewiß fchagen

wir die Freiheit über Alles, behaupten aber, daß der politischen und religiösen Freiheit viel größere Gesahren von den Aktiengesellschaften drohen, als vom Staatsbetriebe. Man betrachte doch die Gesahren, in welche Frankreich durch die großen Eisenbahngesellschaften gerathen ist. Diese Gesellschaften beherrschen heute das Land, bestimmen die Ministerien, machen die Wahlen, halten oder stürzen die Regierungen, ganz abgesehen davon, daß sie sich alljährlich von der Produktion Milliarden des Arbeitsertrages aneignen.

Das große Capital ift wefentlich Buchercapital und fteht beghalb nach Urfprung und Tenbeng ber Rirche noch viel feinbseliger gegenüber, ale es felbit ber liberale und rabitale gottlofe Staat thun tann. In Bayern haben wir biefe Er= fahrung in tleinen Berhaltniffen ichon gemacht. Bei ben beftigen Babitampfen von 1867 bis 1875 ftanben bie Beamten ber Berfehrsanftalten gum großen Theil in ben Reihen ber patriotischen Opposition, wie Jeber weiß, welcher in größeren Gentren bie Bahlbewegungen verfolgt. Dagegen bie Beamten ber ehemaligen Ditbabngefellichaft verftarften nabegu ausnahmstos bie liberalen Reihen. Die großen Aftiengesellschaften find immer und überall firchenfeinblich und die Beamten biefer Gefellichaften find in ihren politifden und religiofen Berhaltniffen burchichnittlich viel abbangiger von ihren Direktoren, als bie Staatsbeamten, welche in Bayern ben Schut pragmatischer Rechte genießen.

Aehnlich ift es bei den Versicherungsgesellschaften. Hr. P. Cathrein spricht sich mit großer Schärse gegen die Versstaatlichung aus gleichfalls aus Gründen der politischen und religiösen Freiheit. Unsere staatliche Brandversicherungstammer in Bayern aber hat gewiß noch Niemanden in seiner politischen und religiösen Freiheit beeinträchtigt, während d. B. die Münchner-Nachener Aktiengesellschaft mit ihrem Beamtenpersonal und ihrer Geldmacht in der alten katho-lischen Kaiserstadt Nachen eine Art Zwingburg des Protesstantismus und der Loge bildet. Gerade im Namen der

politischen und religiösen Freiheit — von den wirthschaft= lichen Bortheilen der staatlichen Organisation ganz abges sehen — begrüßen wir den Uebergang des Berkehrs = und Bersicherungswesens vom Großcapitale in die Hände der Gesammtheit des Staates.

Die Gelbmacht war ber Rirche feinblich von ihrer Stiftung an bis gur Stunde. Den Reichen bat Chriftus fein "Bebe" zugerufen und hat ihnen bie Pforten ber Rirche verschloffen. Rabezu zwei Jahrtaufende führt' bie Rirche jett ben Rampf gegen bas Buchercapital, und wir halten es für eine gefährliche Berirrung, wenn beute Ratholifen aus Ungft vor ber Macht ber Staatsgewalt für bie Freiheit bes Capitals ichwarmen. Die Staatsgewalt ift meift nicht beffer und nicht ichlechter, als bie Bolfer felbit. Lettere werben burchschnittlich regiert, wie jie es verbienen. Ucber= griffe ber Staatsgewalt laffen fich controliren und in die Schranten gurudweifen. Jene Bolfer, welche ber Freiheit wurdig find, werben biefe Freiheit auch zu erringen und zu behaupten verfteben. Dagegen ift bie Billfur und Berrichaft bes Großcapitals ichrantenlos und unverantwortlich. Mit eifernem Tritte wird alles germalmt, mas bem Bucher= intereffe entgegentritt, wobei bem Capital ber Bortheil wintt, baß es fich burch bie "Seiligfeit" bes Brivateigenthums gu beden vermag und baburch nabegu unantaftbar wird. Gerabe in ben großen Aftiengefellichaften fur Berfehr, Berficherungs= und Bantwefen tritt ber unperfonliche, ausbeutende und wuchernbe Charafter bes Capitals recht grell gu Tage. Unftatt im Ramen ber Freiheit biefes Buchercapital gu patronifiren, haben die Ratholifen bie Aufgabe, es überall gu befeitigen.

Hr. P. Cathrein verweist auf England, deffen volkswirthschaftliche, politische und religiöse Freiheit er preist. Er vergißt babei ganz, daß dieses England Jahrhunderte lang ben katholischen Glauben achtete, die Katholiken wie ein Wild verfolgte, ihnen ihr Privateigenthum consiscirte und fie sogar ums Leben brachte. Und das Alles nicht trot der dortigen wirthschaftlichen und politischen Freiheit, sondern gerade wegen derselben. Die barbarische Grausamkeit gegen die Ratholiken durch mehr als zwei Jahrhunderte hindurch war nur möglich, weil Gesetzebung und Regierung in den Händen einer Rlasse war in Folge von politischen und wirthschaftlichen Einrichtungen, welche merkwürdiger Weise das Lob des P. Sathrein sinden.

Unsere vollste Zustimmung finden die Ausführungen des Berfassers gegen Schulzwang und Schulmonopol. Wenn heute die Katholiken in Deutschland im Kampse gegen diesen Zwang und dieses Monopol erlahmt sind, so mag dieß eine Erklärung und Entschuldigung in dem Umstande sinden, daß die deutschen Katholiken in erster Linie um ihre nackte Existenz zu kämpsen haben. Aber der nächste Kamps muß der Schule gelten. Gelingt es nicht, die nationale Bildung und Erziehung wieder auf christliche Grundlage zu stellen, dann werden die Bölker unrettbar dem Pessimismus und Nihilismus verfallen. Mögen die ausgezeichneten Erörterungen des P. Cathrein über das Gebiet der Bildung und Eultur allzseitig die gebührende Beachtung sinden.

### XXIII.

## Beitläufe.

Die frangöfif de Republit in taufend Mengfien. Den 12. Februar 1883.

Gemäß ihrer Berfaffung war die Republik in Frankreich dis jeht noch nicht jakobinisch; nun sollte sie es aber werben. Das ist der Kern der schwebenden Pratendenten-Frage. Würde diese Frage auch vom Senat bejaht worden senn, so wäre die Berfassung thatsächlich in ihrem Princip umgeändert, und die dritte Republik würde sich nur durch die Blutschen der Männer mit der weißen Leber, die sich bisher am Ruder ablösten, von der Republik des Jahres 1793 unterscheiden. Was aus Frankreich alsdann werden sollte, vermag zur Zeit kein Sterblicher zu errathen. Aber auch dann bleibt die Zukunst dieses Landes dunkel verhängt, wenn aus dem Versuche des Senats, das Versinken der Republik in den Jakobinismus aufzuhalten, sich ein Constitt innershalb der Faktoren des regierenden Parlamentarismus entwickln sollte, bessen Folgen nicht minder unabsehder wären.

Das Schicffal ber Pringen aber ift jo wie fo entichieben; für bie Willfür ber Staatspolizei hatte es eines Gefetes von vornherein nicht bedurft. Formell bejteht bie Berfaffung von 1875 gu Recht, und biefe Berfaffung gibt felbft ben gesetlichen Beg zu ihrer eigenen Revifion an bie Sant, bei welcher die Republik formell auch fogar in eine Monarchie verwandelt werden fonnte. Es ift bieg nichts weiter als ber logische Ausbrud bes Grundfates ber Bolfssouverainetat, welche ja burch bas allgemeine Stimmrecht wieber einmal eine Mehrheit monarchisch gesinnter Bertreter in ben Congres berufen tonnte. Dit biefer verfaffungsmäßigen Unichauung vertrug es fich febr mobl, bag bie Bringen ber fruberen Dynaftien nicht nur im Lanbe lebten und ihre Guter verwalteten, fonbern auch Stellen im Civilbienft und befonbers in ber Urmee einnahmen, fogar auch ber Bolfsvertretung angeboren tonnten. Diefe Unschauung verträgt fich aber nicht mit bem Beifte ber "wahren" ober, wie es jest beißt, ber "gangen Republikaner". Gie wollen ber Monarchie fur ewige Reiten bas Land vericbloffen baben. Das Bratenbenten-Gefet mare ihnen baber vollfommen homogen, wie auch in ber Rammer mit Recht gefagt worben ift: ber Gefegentwurf entziehe eigentlich bem Bolte bas Recht, bie Monarchie berzustellen, wenn es bieg wolle. Aus bem gleichen Grunde ichredten bie achten Doftrinare auf ber außerften Linten ibrerfeits vor ber Dagregel als einem Attentat auf bie

Bolfssouverainetat jurud. Gie murben fich anbers zu hel- fen miffen.

3ft bie Bahn ber Proffription einmal betreten, fo murbe fie nothwendig über bie Pringen binausführen. Bereits ift Die Confequeng gezogen und verlangt worben, bag nicht nur bie Bringen aus Franfreich mit Frauen und Rinbern verbannt, fondern auch ihre Guter fequeftirt werben follten, und bag ebenfo alle ihre Partifane und Unhanger ber brei monarchischen Parteien als außerhalb des Gefetes ftebend gu erflaren feien. Dann mare bie britte frangofifche Republit allerbinge bei bem vollenbeten Gegenfat ihrer Grundung angetommen. Denn fie entstand aus ber Thatfache, bag eine anbere Staatsform unter ben gegebenen Berhaltniffen bei ber conftituirenden Berfammlung zu Borbeaux berguftellen nicht möglich ichien. In ber neuen Staatsform aber follten alle Barteien friedlich zusammenleben konnen und teiner bie berechtigte Erifteng abgesprochen werben. Damit, und unter bem Gleich= nig einer Bernunftebe, vertröftete insbesondere Berr Thiers bie Monarchiften in Borbeaux. Die befinitive Staatsform follte also von ber Butunft zu erwarten fenn. Und so ein arger Rantefdmied herr Thiers auch war, mit feiner befannten Senteng war es ihm ohne Zweifel Ernft: "Die Republit werbe confervativ fenn ober fie werbe nicht fenn."

Mac-Mahon als Staatschef wollte im Grunde nichts Anderes, als der Republik diesen ihren ursprünglichen Charakter eines Provisoriums wahren. In dem wüthenden Kampse gegen ihn legten sich die Gegner den bezeichnenden Namen als "wahre Republikaner" bei. Sie bekannten aber damit nicht nur, daß sie die Republik als Desinitivum versehrt haben wollten, sondern sie deuteten überdieß an, daß es sich bei ihnen um etwas ganz Anderes als um eine bloße Staatsform handle, die Republik heiße, weil kein Monarch an der Spize stehe. Ihre Republik brachte vielmehr eine eigene Staatsreligion und Eivilmoral mit. Es sollte sich bald zeigen, wie sie das wahre Wesen einer Republik verstanden. Ihr erstes Auftreten bezeugte thatsächlich, daß eine

solche Republit und die christliche Kirche in Frankreich sich gegenseitig ausschließen. Diese ganzen Republikaner haben auch nie ein Hehl daraus gemacht, daß ein Kirchlichgesinnter niemals ein "wahrer Republikaner" seyn könne.") Der erste Schritt zum Jakobiner-Staat wurde sonach durch die Märzebekrete gegen die Orden und Congregationen gemacht; seht gilt es den zweiten Schritt gegen die grundsähliche Toleranz der Berfassung zu thun; und wenn die regierende Bande auf dem Wege nicht den Hals bricht, dann wird sich die "wahre Republik" auf die Länge vom Senat und von der Justiz, die er angerusen hat, nicht aufhalten lassen, sich abermals in der Glorie des vorigen Jahrhunderts zu zeigen.

Dieselben Leute, welche vor wenigen Jahren es burch= festen, bag bie beportirten Morbbrenner ber Commune am= neftirt und aus der Berbannung gurudgerufen wurden, wollten nun bas Eril über Familien verhangen, welche feiner Schulb überwiesen find, außer daß fie die Familien-Ramen fruberer Dynaftien Frankreichs fubren. Die ausgesprengten Gerüchte über ihre beimlichen Conspirationen gerfloßen bei naberem Bufeben in Richts. Dagegen verschwören fich bie beimgerufenen Communards und ihr Unhang am hellen Tage; immer blutiger toben fie in ihren Berjammlungen nicht nur gegen die "elende Republit", fondern gegen die gefammte Bourgevifie, ber als einer Bande von Ausbeutern in ber nachften Revolution mit allen zu Gebote ftebenden Mitteln bie Ropfe abgeschlagen werben mußten. Mit biefem Motto hat ber "Studienverein ber anarchisch = revolutionaren Jugend von Creugot" voriges Jahr feinen Beitrag gu ber Sammlung für einen Chrenrevolver eingeschickt, ber bem focialiftischen Attentater Fournier verehrt werben follte. Das ift nur ein Beifpiel für taufenbe. Dennoch haben bie mahren Republifaner gegen biefe Gefahr bis jest nichts vorgetehrt; fie werben fich auch jest schwerlich zu einem allgemeinen "Sicherheits=

<sup>1) &</sup>quot;Frangöfifche Buftanbe ber Begenwart von hermann Rubn". Freiburg, herber 1882. C. 367. — C. über biefes neue Bert im Radwort.

Geset," nach dem Muster Napoleons III., oder zu einer Novelle zum Prefigeset entschließen, welche der Umsturzpredigt ein Ziel setzen könnte. Nur ein Ausnahmegesetz wollten sie gegen die Monarchisten. Der Vergleich ist nicht ohne Interesse, warum die Prinzen gefährlicher erscheinen, als die Bartei der Commune.

Fürchten bie "wahren Republikaner" bas rothe Gefpenft wirklich nicht? Bur Beit ber erwähnten Cammlung fur ben Ehrenrevolver außerte fich ber "Conftitutionell" über biefe anscheinende Gleichgültigkeit: "Raturlich bleiben alle biefe Aufreigungen gum Mord ungeftraft, obgleich fie ficherlich ein gemeines Berbrechen barftellen. Unfere Regierung, welche bie gange Gensbarmerie eines Arronbiffements in Bewegung fest, um einige ftillen Benediftiner ihren Gtubien zu entreigen, bat weber Golbaten noch Polizeiagenten gur Berfügung, wenn es fich barum banbelt, Demagogen gu verhindern, bag fie ben Maffenmord ber Bourgeois predigen, und die Bourgeois felbft begnugen fich, wenn man ihnen die Blatter zeigt, in benen ihre Ropfe geforbert werben, mit einem geringichätigen Lächeln ober Achfelguden".1) 3ft es ihnen Ernft bamit, und bentt auch bie Regierung, bie auf ihren Schultern fteht, in Birflichfeit ebenfo geringschätig von ben Rothen und ihren offenen ober geheimen Umtrieben?

Keines von beiben. Die Regierung schont diese Buhler, gerade weil sie ihre Macht fürchtet, aber auch ihrer Allianz gegen die antirepublikanischen Parteien bedarf. Die herrschende Bourgevisie oder bürgerliche Demokratie ist sich ihrer Bersunsbigungen an dem sogenannten vierten Stande in Frankreich so gut bewußt wie anderer Orten; aber sie getröstet sich auch wie überall des Schutzes der Armee, ihrer Kanonen und Bajonette. Solange sie nur über das Militär versügt, glaubt sie jedem socialdemokratischen Ansturm gewachsen zu sehn. Man wird baher auch mit der Annahme nicht irren, daß die Rücksicht auf die Armee in der Erhebung der Prinzen-

<sup>1)</sup> Augeb. "Milg. Beitung" vom 26. April 1882.

Frage die bedeutendste Rolle gespielt hat. Der Gedanke, daß durch das Umsichgreisen des monarchischen Einstusses im Heere der Ast abgesägt werden könnte, auf dem die herrschende Partei sitzt, ist augenscheinlich mehr als ein blinder Schrecken gewesen. Bielleicht überlegt man sich jetzt auch die Behandlung, welcher die Armee in den 13 Jahren der Nepublik preisgegeben war. Die Nepublik hat seitdem gerade auch dreizehn Kriegsminister gebraucht, und zusetzt keine andere Person mehr als Repräsentanten der Armee im Kabinet zur Berfügung gehabt, als einen Bramarbas, dem der Makel des Ehrenwort-Bruches anhaftet.

Der tolle garm, ben Plonplon mit feinem Manifest angerichtet bat, machte vielfach ben Ginbruck, als ob berfelbe einer vernünftigen Erklarung gar nicht fabig fei. Die Er= tlarung ergibt fich aber einfach aus bem bofen Gewiffen, bas burch bie unwiberleglichen Unflagen bes Manifests plots= lich aus feiner Betäubung aufgeweckt worben ift. Die berrichende Partei fürchtet nun ihren eigenen Schatten. 2Bas ber Pring ba fagte, hat fich gang Frankreich, foweit es fich nicht eben an ber Staatsfrippe gutlich thut, langft gefagt. Gelbit ehrliche Republitaner außerten ihre tiefe Riebergeschlagenheit, als die ägyptische Krisis die klägliche Berwirrung jum erften Dale an's volle Tageslicht brachte. Co Magte ber "Rational" bamals: "Es ift etwas faul in unferm frangofifchen Lande. Gine langfame Berfetung ger= ftort unfern politischen Staat Stud fur Stud. Die nationale Bertretung ift bas unzusammenhangenbe Probutt von Chrgeig, Gitelfeit, Sabsucht und von allen Leibenschaften, bie eine ihres Bieles unbewußte Demofratie befeelen; fie weiß nicht mehr, was fie will, und nicht mehr, was fie thut. Die Parteien haben fich vereinigt, bann wieder getrennt, und bei biefem Spiele, ohne Abficht und ohne es ju merten, ibre Brogramme verwechselt. Die Intransigenten find regierungs= fahig geworden und bie Unhanger ber Regierung haben bie Jade ber Intranfigenten angezogen" 1). Damale ichon liefen

<sup>1)</sup> Mugeb. "Milg. Beitung" vom 2. Mug. 1882.

Gerüchte von Staatsstreich-Gelüsten um, und fanden gläubige Ohren. Bon Gambetta selbst wurde die Aeußerung colpor= tirt: "Ca se décolle; das Zeug geht aus dem Leim!")

Damale ichon mar es insbesondere flar geworben, baß die Republit fein gouvernementales Berfonal mehr gur Berfügung habe; fie hatte nachgerabe Alles, mas noch einiger= maßen regierungsfähig war, verbraucht. Bulest mußte fie fogar ben fremben Machten einen alten Borjenfpeculanten als Minifter bes Auswartigen prafentiren. In allen Minifterien febren bie alten fteifleinenen Figuren immer wieber; nur bie Intransigenten fonnten noch einen neuen Mann liefern, vielleicht abermals nur auf etwa vier bis feche Bochen. Man fagt wohl: ja, wenn Gambetta noch ba mare! Diefer Dann hat allerbinge Jahre lang binter ben Couliffen regiert, aber erhalten hat er nichts, fonbern immer nur umgefturgt. Das Ministerium Babbington, be Frencinet, Ferry: Gines nach bem andern fiel ihm gum Opfer; und fobalb er bie Untlugheit beging, felbft offen bie Regierung gu übernehmen, war innerhalb zweier Monate auch biefer Benjamin ber Republit verbraucht und abgethan. Berr Grevy felbit, ber greife Republit = Prafibent, ftedt feine Monatebefolbung von 100,000 Fr. ein, und lagt fünf gerabe fenn; mehr haben die "wahren Republikaner" von ihm auch nicht verlangt. Er regiert nicht, er herricht aber auch nicht, und fo ift in bem ftraffft centralifirten Lanbe ber Welt eine eigentliche Regierungslofigfeit eingetreten. Bur Beit miffen bie fremben Botschafter nichteinmal, an wen fie fich in Paris wenden follen. Das Mifere ift nicht neu, aber jest auf bem Sobe= puntt angelangt. Schon por einem halben Jahre hat bie "Liberte", bas Organ bes Rammer-Brafibenten Briffon, folgende Bilang bes entfetlichen Birrwarrs gezogen:

"Baffiva: Innere Politit. Drei Ministerien in acht Monaten gestürzt, nachbem man fie mit Beweisen ber Sympathie und Bertrauensvoten überschüttet hatte. Bergeubung ber par-

<sup>1)</sup> Berliner "Germania" vom 20. Juni 1882,

lamentarifden Situngen in mußigen Interpellationen. Tiefe Spaltungen ber Parteien und Bermirrung ber Joeen, Muswartige Politit. Diplomatifches Burudgieben Franfreiche in Europa. Inconfequengen. Die Rammer gibt Brn. Jules Ferrb alle Mittel, den Feldzug in Tunifien gu unternehmen, und fturgt ibn, weil er ben Feldzug unternommen bat. Am 14. Rovember bejubelt fie orn. Gambetta und fein revifioniftifches Programm; am 26. Januar 1882 fturgt fie ibn bei ber Revifionsfrage. Gie votirt bie Armirung ber Referveflotte fur ben Fall einer beidrantten Intervention in Megopten, und einige Tage nach= ber verweigert fie bie zu biefer Intervention bestimmten Crebite. Gie fturgt orn. Gambetta, weil er gu viel regierte, und orn. be Frencinet, weil er nicht genug regierte. Reformen. Berfaffungerevifion eingescharrt, die Berichtereform in ben Musichuffen erftidt, bie Militarreform taum entworfen, bie focialen und ötonomifden Reformen vernachläffigt ober beseitigt, bie Decentralisationereformen auf unbestimmte Beit vertagt. 2111gemeine Intereffen. Das Budget nach ben Ferien vertagt, Die Finang =, Bauten =, Gifenbahnfragen auf unbestimmte Beit vertagt, ber Sanbelevertrag mit England vergeffen. - Activa: Die Laicifirung ber Schulen, ber Tribunale und bes Gibes, bas Chefdeibungegefet. - Gewinn und Berluft. Da bas Bubgetgleichgewicht zweifelhaft, werben feine Divibenben, weber unter ber Form nutlicher Unternehmen, noch unter ber Form von Steuerherabminderung, vertheilt. - Allgemeine Bilang: Mufregung im Lande, Berabfetung bes parlamentarifden Regime's, Machtlofigfeit ber Regierung, Ungebuld ber öffentlichen Meinung, Digvergnugen bes Lanbes und vielleicht nachstens ber Digcrebit ber Republit 1)."

Bisher belobten sich zwar die "wahren Republikaner" in ihren Wahlreden und Programmen stets mit aller Zuverssicht, daß die Republik nunmehr fest und in ihren Grundslagen unerschütterlich begründet sei, so daß sie von ihren Gegner nichts mehr zu fürchten habe. Im Prinzenschrecken gaben sie sich ein Dementi, das ihre Wirthschaft allerdings reichlich verdient hatte. Das bose Gewissen sagte ihnen auf-

<sup>1)</sup> Bgl. Mugeb. "Milgem. Beitung" vom 13. Muguft 1882.

einmal, bag ber Migcrebit ihrer Republit fehr bebeutenbe Fortichritte gemacht habe und fortwahrend mache. Gin bebentliches Ungeichen batte ihnen ohnehin icon Gorgen eingeffößt: namlich bie immer gabireicher auftretenbe Stimmenthaltung bei ben Bablen. "Man votirt nicht mehr!" Bei einem Regierungsfoftem, bas feine rechtliche Bafis in ber allgemeinen Bolfemahl hat, gewiß ein beforgliches Symptom. Sr. Rubn berechnet, bag bei biefen frangofifchen Bablen regelmäßig ein Drittel, bis gur Salfte, aller Babler unter bem Ginflug ber Beborben, bie ja bis gum geringften Ungestellten berab aus ben Bablern ber Partei berufen find, ftimmen muffe. Beil biefer falfchenbe Drud bei ben Bablen von 1871, unter ben bamaligen Umftanben, weggefallen mar, fah fich felbft or. Thiers ju ber Unertennung gezwungen, daß bie damalige nationalversammlung "ber getreueste Ausbrud ber Gefinnungen bes Bolles fei, welchen Franfreich jemals hervorgebracht habe." Unter ber Republit aber murben bie Bablen fofort wieder von oben gemacht. Wenn nun trogbem bie am Ruber befindlichen Republifaner bei ben Reuwahlen von 1881 nur bie Salfte ber eingeschriebenen Babler für fich hatten, und nabegu ein Drittel gar nicht ftimmte, und wenn bas Digverhaltnig bei ben folgenben 3wijchenwahlen fich noch fteigerte: fo ift leicht zu ermeffen, wie viel Edel und Ueberbruß an ben bestehenden Buftanben fich in diefen Stimmenthaltungen ausbruckt. Im erften Unmuth warb bamals fogar vorgeschlagen, bas Bahlrecht zu einem obligatorifchen zu machen und bie Nichtausübung beffelben unter Strafe ju ftellen; freilich hat man fich bas zweimal überlegt.

Obwohl aber die Republikaner mehr und mehr sozufagen unter sich wählen, führte doch schon Gambetta bittere Klage über das Ergebniß der Wahlen für die Kammer. Er behauptete geradezu, mit solchen Bertretern sei nicht zu regieren. Bekanntlich glaubte er durch das Listenscrutinium ein Material zu gewinnen, das weniger turbulent und corrupt wäre. Sein Untrag siel durch. Als aber die Kammer burch ihre Abstimmung in ber ägyptischen Frage sich so unsterblich blamirt hatte, erklärte selbst ein der Listenwahl feindsliches Blatt, der "Siecle": eine zielbewußte auswärtige Politik sei da auch gar nicht möglich, wo der leitende Staatsmann mit den Schwierigkeiten des parlamentarischen Regime's, "mit den Wechselssellen und der Einfalt des allgemeinen Stimmrechts rechnen müsse"). Ja, dieser "wahre Republiskaner" beneidete bereits England, das durch seine aus der Census-Wahl hervorgegangenen Kammern "gegen die Naseweisheit oder Unbesonnenheit der blinden Masse geschützt sein." Aber mit dem Charakter der Berusenen des republikanisschen Stimmrechts steht es noch schlimmer als mit ihrem Kopf.

Sr. Rubn bemerkt am Schluffe feiner Schrift: eigent= lich tonnten biefe Republikaner felber nicht an bie Dauer ihrer Berrlichkeit glauben, benn fonft murben fie nicht Frantreich binnen wenigen Jahren bem Banterott nahe gebracht baben. "Wer barauf gabit, morgen noch zu regieren, ber leert nicht heute alle Raffen, um die eigenen Tafchen gu fullen und bem Bolfe zu zeigen, daß es ihm nur hierum zu thun gewefen." Wenn man fich bes ichneibenben Urtheils erinnert, bas Gambetta über biefe Bolfsvertreter gefällt bat, nicht nur über ihre politische Unfabigkeit, sondern auch über die fcmutige Protettionssucht, fur bie fie ihr Manbat ausbeuten, bann wirb man jenen Musfpruch nicht übertrieben finden. Die Republit hat ihre Gegner aus allen Beamtungen gejagt; nur mit bem Richterftand ift fie noch nicht fertig geworben. Gie hat in wenigen Jahren bie Befolbungs = Etate burch Schaffung neuer Staatsftellen um 200 Millionen erbobt: aber Alles genügt nicht, um ben Beighunger ber Stellen= jager zu befriedigen, bie mit jeber Reuwahl in neuen Schaaren anfturmen. Alles will auf Staatstoften für feinen "wahren Republitanismus" belohnt fenn; bie Gemahlten fammt ihren Berwandten und Freunden, bie einflugreichen Babler fammt ihren Clienten.

<sup>1)</sup> Augeb. "Allgem. Beitung" vom 3. Aug. 1882.

Die Abgeordneten haben fich nicht genirt, fich ihre eigenen Gehalter gleich um ein Drittel zu erhohen. Ueberdieß haben fie fich von ben großen Bahngefellschaften, beren Schicffal gerabe bamale in ber Rammer entichieben werben follte, mit Freifarten unterftugen laffen. Ginem fonft feurig republitanifchen Correspondenten wurde über ein folches Beispiel angft und bange : bas allgemeine Stimmrecht werbe "profeffionelle Lauf= bahnen" eröffnen, und balb werbe es in gang Franfreich, bis jum Dorf = Maire herab, fein unbefoldetes Chrenamt mehr geben 1). Mit bem Parlaments = Bettel war es ingwischen jo arg geworben, bag einer ber Minifter bie Gebuld verlor und ftrenge verordnete, bag alle nicht im ordentlichen Inftangenweg einlaufenben Gingaben ohne weiters in ben Papierforb zu manbern hatten. Das alte "Sournal bes Debats" erflarte bamale : allerbinge fei ber Migbrauch bes politischen Ginfluffes ichon eine wunde Stelle ber Juli= Monarchie gewesen; aber unter ber Berrichaft bes Cenfus, bei bem es nur 200,000 Babler gab, fei bie Bahl ber von ben Gewählten zu befriedigenden Bittfteller noch erträglich gewesen, jest bagegen sei ber Unfug unerträglich. "Unter bem Regime bes allgemeinen Stimmrechts beziffern fich bie munblichen und ichriftlichen Gefuche und Empfehlungen, bie täglich bei ben verschiebenen Berwaltungen einlaufen, und immer umfangreichere, aber von Tag ju Tag weniger achtens= werthe Aftenftoge bilben, bie Aften bes parlamentarischen Bettels nach hunderttaufenden, ja vielleicht nach Millionen. Richt nur die Minifter, Unterftaatsfefretare und Direttoren, auch bie Unterbeamten jeben Ranges, bort man unaufhörlich ftohnen: ,Die Abgeordneten laffen uns feine Rube mehr, fie freifen uns auf' 2).

Wenn regierungsfreundliche Organe — wir haben uns absichtlich nur auf folche berufen — eine berartige Sprache führen, fo mag man errathen, was bie rabitalen Blatter all-

<sup>1)</sup> Mugeb. "MIIg. Beitung" vom 12. Marg 1882.

<sup>2)</sup> Mugeb. "MIlg. Beitung" vom 21. Rev. 1882.

taglich bem Bolte ergablen, und burch ihre arqueaugige 3n= quifition an's Licht bringen. Es fommt noch bagu, bag ber Bringen = Schreden gerabe in bie Beit ber unaufborlichen Borfentrijen und ber fintenben Gurfe aller Papiere fiel. In bem Buntt ift aber auch ber "mabrite Republifaner" in Frankreich febr empfindlich, und er wird die Berantwortung für die Einbuße an seinen Ersparniffen um fo mehr auf die Regierung werfen, als es ein öffentliches Geheimniß ift, baß faft bie Balfte ber republitanifden Genatoren und Deputirten als Grunder, Leiter und Berwaltungerathe an Borfen-Unternehmungen betheiligt find. Die Wahlurne bat in Frankreich noch nie eine Staatsummaljung ju Stanbe gebracht; aber bas boje Gemiffen mochte ber berrichenben Bartei allerbings fagen: bag bas Land bereits binlanglich ernuchtert und reif fei, um einem ploglichen Unftog, und mare es fogar von einer fo migachteten Berfonlichfeit wie ber "rothe Bring", beute ober morgen blindlings Folge gu geben.

Um bebenklichften fur die Republik überhaupt und bie Partei ber "mahren Republitaner" insbesondere ift ohne Zweifel bie verbroffene Abwendung ber "Finang = Grogmacht". Das find bie Ratten auf bem fintenben Schiff. Es muß wohl mahr fenn, bag ber Chef bes Saufes Rothichilb, fur ben Rall bag man bie Erpatritrung ber Bringen gu beichließen mage, offen mit bem Cturg ber Rente an ber Borfe gebrobt habe. Wenn ein Blatt wie ber jubifche "Borfencourier" in Berlin die Thatfache zugibt, und nur bebauert, bag biemit bie Rothichilb'iche Erbweisheit preisgegeben fei, welche aus allen politifden Bewegungen thunlichft Rugen gezogen, aber fich ftete gehutet habe, in bas Rabermert ber Politit felbft eingreifen gu wollen; wenn bas Blatt überbieg bavor warnt, ber Republit ben "beutschen Urfprung ber Rotbicbilbe" in Erinnerung ju bringen : bann muß bie Cache mobl ernft fenn. In ber That ftand bas "Welthaus" langft in bem Ruf, beimlich an ber Spipe ber orleanistifden Intriguen gu fteben, welche barauf abzielten, ben Duc b'Aumale gum Prafibenten ber Republit und ben Rothichild'ichen Sausfreund Leon Can

ju seinem Finanzminister zu machen. Ift Rothschild jest offen aufgetreten, so muß er die Lage der Republik fur eine hochst kritische ansehen und Gefahr auf Berzug ahnen.

Schon Gambetta mar gulett bei bem Belthaus in Un= gnabe gefallen, ba er bie Birtel ber boben Finang ftoren gu wollen ichien; und jest icheint fie, wenn nichts bagwischen fommt, bie Rabitalen, mit Clemenceau an ber Spige, als feine Rotherben angufeben. Als Gambetta ein paar Monate nach feinem Sturg, fein Bieberauftreten vorbereitete, bemertte ein icharfer Beobachter: "Er hat zwei ftarte Machte gegen fich. Die Deputirten, welche ihn gefturzt haben und nun feine Rache fürchten, werben geschloffen gegen ibn fteben. Gaft noch wichtiger ift, daß Gambetta bie Saute-Finance mit ihrem gewaltigen Saupt, bem Saufe Rothichilb, gegen fich bat. Bas bieg zu bebeuten bat, wird er wohl am beften gu wurdigen wiffen, wenn er fich erinnert, bag ohne beren Dit= hulfe, ober wenigftens wohlwollende Neutralitat, Mac-Mahon ichwerlich von ben Republifanern übermunben worben mare. Das gambettiftifche Programm ber Rentenconverfion, bes Unfaufe ber Gijenbahnen und ber Fortfegung ber Staatsan= leiben bat alle großen Finangmachte gegen ibn eingenommen. Mußerbem berricht auch felbit bei ben Daffen taum noch ein Bweifel über bie auswartigen Plane Gambetta's.") Bor folden Blanen mare nun gwar bie Borfe bei einem rabitalen Rabinet ficher; aber bie finangiellen Abfichten Gambetta's wurden offen in feinem Programm fteben, und die neuen Manner wurden mobl inftematischer vorgeben ale bie bieberigen Kinangminifter, Die nicht in's Rlare tommen tonnten, ob fie fich bei bem großen Bauten-Blane Frencinets bloß um Gine Milliarbe ober um britthalb Milliarben - verrechnet hatten. Die neuen Leute murben fich alle Milliarben, nicht nur bie bes Staatsfactele, genauer anfeben.

Man tann ber Meinung fenn, bag ber Rampf gegen bie Pringen ber alten Dynaftien von Geblut nachftens in ben

<sup>1)</sup> Angeb. "Milg. Beitung" vom 4. April 1882.

Hintergrund treten werbe vor dem Kampf gegen die Prinzen ber neuen Dynastien vom Geld. Möglich, daß Haus Rothschild ben Prinzen von Geblüt aus dem Lande, wenn nicht vorausgeht, so doch besienfalls nachfolgt. Den Krieg gegen die neue Weltmacht würde aber nicht das regierende Parlament führen, das mit tausend Fäben an die hohe Finanz gesessleit, sondern der Convent. Das Schieffal der "Parlaments-Betteler" scheint wirklich besiegelt. Wie sie eingesarzt werden sollen, steht dahin; immerhin aber kann sich alle Monarchie gratuliren zu dem abscheulichen Exempel, das sie gegeben haben. Gambetta selbst hat noch für die Grabschrift gesorzt, indem er zu dem russischen General Schoeless, Kastor zum Pollux, sagte: "Danken Sie Gott, daß Sie kein Parlament haben; sie würden hundert Jahre schwähen, und doch nichts Ordentliches ausrichten!"

### Rachwort über hermann Rubn's Schrift: "Frangöfische Zustände der Gegenwart."

Bir haben bas furg bor bem ploplichen Berichwinden Gambetta's ericbienene Buch mit Rugen gelefen und im Borausgeben= ben benütt. Es ift fur ben Gernftebenben febr ichmer, fich über bie oft jo wiberfpruchevollen Berhaltniffe in Frankreich zu orien= tiren. herr Rubn bietet bagu burch fein Buch einen fichern Leit= faben, und zwar ift er ber erfte Deutsche, ber bie frangofischen Buftanbe mit ben Mugen eines treuen Ratholiten betrachtet bat, und wie ohne Borliebe, fo ohne Sag unbefangen befdreibt. Ueber ben Barifer "Salon" ichreibt er nicht; bagu mare auch feine Feber nicht fpitig genug. Aber bei einem zwanzigjabrigen Aufenthalt in Frantreich und ale Mitglied einer tatholifden Rebattion bat er fich im gangen Lanbe und in allen Schichten ber Bevolterung, namentlich aber in Baris, bem rathfelvollen Mitrotosmus Frantreiche, genau umgefeben. Uebrigens mar Dr. Rubn, ale geborner Lothringer, bis jum Frantfurter Frieden fogar felber frangofifcher Staatsburger, und ift im Jahre 1872 unfreiwillig wieber nach Baris ausgewandert, weil ber beginnenbe preußische Culturtampf bie journaliftische Thatigteit bes neu gewonnenen Deutschen in Berlin nicht langer auszuhalten vermochte.

Eine eingehendere Darstellung von dem Inhalt bes Buches ist nicht möglich. Es ist auch nicht etwa Touristen-Arbeit, aus der sich einzelne Schriftproben wiedergeben ließen. Bielmehr geht der Berfasser überall auf die historischen Burzeln der vorliegenden specifisch französischen Erscheinungen zurück. So spricht er sich denn auch ebenso neu wie überzeugend gerade in den Bunkten aus, über welche die oberstächlichen Ansichten am weitesten auseinander zu gehen pflegen. Dahin rechnen wir die Ursachen des gepriesenen Nationalreichthums in Frankreich, die Entstehung der Revolution aus der Degeneration der kirchlichen Zustände unter den Bourbonen, die revolutionäre Gehässigkeit gegen den französsischen Richterstand, die Thatsache, daß Frankreich troth aller Freiheitssucht doch immer wieder in den Casarismus zurücksfallen muß.

Huhn zeigt uns bieses Frankreich nicht nur in seinen Schatten-, sondern auch in seinen Lichtseiten, beren er selbst in den verkommensten Schichten des Babels an der Seine noch auffindet. Aber weder in der Einen noch in der andern Richtung wird der Leser das Gefühl haben, daß seine Darstellung gesucht sei. Reizend wird das Bild, das er entwirft, nicht gefunden werden können; aber man fühlt, es sei getreu, und der Berfasser gibt die — Hoffnung keineswegs auf. Das verleiht dem Ganzen doch einen tröftlichen Schluß.

## XXIV.

# Umichan auf bem Gebicte ber ichweizerischen Geschichtsforichung.

(Fortfehung.)

5. hiftorifcher Berein von Glarus. Die gemeinnütige Gesellschaft bes Kantons Glarus ergriff bie Initiative zur Gründung dieses "historischen Bereins." Derselbe constituirte fich 1863 unter bem Borsit bes herrn Dr. J. J. Blumer zur "Förderung der vaterländischen Geschichtstunde" und legte bie Fruchte feiner Arbeiten in bem muftergultigen "Jahrbud" nieber.

Die bis 1881 erschienenen 18 hefte besselben enthalten u. a.: Urkundensammlung zur Geschichte des Kantons Glarus, mit Anmerkungen (von Dr. J. J. Blumer), 245 Urkunden, won welchen auch ein besonderer Abdruck in 2 Bänden veransstatet wurde; Leben und Wirken Glareans (von Freuler); Geschichte Glarnerischer Geschlechter (von Heer); Aegidius Tschudy, ein Lebensbild aus dem Zeitalter der Resormation (von Dr. J. J. Blumer); die Resormation im Lande Glarus (von Dr. J. J. Blumer); Inschriften der Glocken im Kanton Glarus (von Dr. A. Nüscheler-Usteri); Geschichte des Glarenerischen Bolksschulwesens (von Heer); zahlreiche Abhandlungen betressend die neuere Glarner-Geschichte von J. Heer, Dr. Tschudy, Dr. Dertli, Legler, Dr. Dinner 2c. 2c.

6. Beididtforidenber Bereinbes Rantone Golo= thurn. Die Stiftung erfolgte 1851 ale "Glieb ber allgemeinen, biftorifden Gefellichaft" unter Leitung bes Srn. Dompropft Fiala. Derfelbe mabite fich vornehmlich bie "nordweftliche Comeig" jum Arbeitofelb und gab feinem Bereinsorgane ben Ramen "Urfunbio", jur Erinnerung an ben Golothurnifden Urfundenforicher Dr. Scherer, gubenannt "Dr. Urfundio." Der erfte Band biefer Beitschrift umfaßt bie Befte feit ber Grundung bee Bereine bie jum 3. 1857; ber zweite bie Befte von ba bis jest. Br. Dompropft Fiala bat in bemfelben feine verbienftvolle Arbeit: "Chronologie ber Urfunden und Regeften bes Golothurner Bochenblatts" niebergelegt, welche jebem mit ber mittelalterlichen Beit fich befaffenben Befchichteforicher willtommen febn wirb. Fernere murben im Urfundio gablreiche Urfunden aus bem Beitraum von 1096 bis 1537 mitgetheilt, fowie eine urtunbliche Befdichte ber Grafen von Frobburg (v. P. Urban Biniftorfer) 2c. Der Golothurner geschichtforschenbe Berein gablte im Jahre 1881 fünfzig Mitglieber.

7. Historisch=antiquarische Gesellschaft in Basel. Im Jahre 1836 traten unter ber Leitung bes herrn Dr. Ansbreas häusler 36 Freunde in einen Berein zusammen, "um die wissenschaftliche Thätigkeit für das gesammte Gebiet ber historischen Studien durch gegenseitige Mittheilung und Beslehrung zu beförbern". Die Basler historische Gesellschaft zog.

ftatutengemäß bie Beschichte jebes Lanbes und jeber Beit in ibren Bereich ; befchaftigte fich jeboch felbftverftanblich vorzuge= weife mit Bafel. Gie veröffentlichte: A. Beitrage gur Ge= ichichte Bafele und zwar vom Jahre 1839 bis 1876 bie erfte Reihenfolge in gebn Banben, und im Jahre 1882 ben erften Band ber gweiten Reihenfolge. Dem reichen Inhalt entheben wir folgende vorzuglichere Abhanblungen : Mittheilungen aus ben Basler=Rathebuchern jur Beit bes 30 jahrigen Rrieges (bon Dr. A. Sausler); biplomatifche Berbindungen Englands und ber Schweig im 16. und 17. Jahrhundert (von Dr. Stebelin); Stadt Bafel und ihr Bifchof (von Dfer); Reihen= folge ber alteren Bifchofe Bafele (von Mooper); Basler Burger= recht im Bisthum (von Dr. Lichtenhabn); Gau-Berhaltniffe im alten Bisthum (von Dr. A. Burdhard); Altenftude gur Reformation in Bafel aus bem Berner Archiv (von Dr. B. Bifcher); Erzbischof Anbreas von Rrain und ber lette Conciliums: Berfuch in Bafel (von Dr. 3. Burdharb); Baster Erbbeben von 1356 (von Dr. Gieber); Buchbruderei = Befchichte Bafele; Basler Tobtentang; Biographien berühmter Basler ac. B. Basler Urtunbenbuch. Bis jest ericbienen zwei Banbe, ber erfte enthält bie Chroniten von Fribolin Ruff und bes Rarthäuser= flofters zu Rlein-Bafel; ber zweite Rnebels Diarium, unter ber Rebattion ber Berren Bifder, Boos, Stern und Beben.

Im Jahre 1838 ftiftete bie hiftorische Gesellschaft eine "Untiquarische Gefellschaft", beren Mitglieder berechtigt waren, den hiftorischen Sibungen beizuwohnen, und welche "Mitteilungen für vaterländische Alterthümer" herausgab. Beibe Gesellschaften verschmolzen sich im Jahre 1874 und bilben von da an die "hiftorische und antiquarische Gesellschaft von Basel", welche a. 1882 die schöne Bahl von 138 Mitgliedern auswies.")

8. Siftorischer=antiquarischer Berein bes Kan= tone Schaffhausen. Die Stiftung fällt in bas Jahr 1856. Seit 1863 gibt berselbe: "Beiträge gur vaterländischen Geschichte" heraus. In ben vier heften (von 1863 bis 1878) finbet fich u. A.: bie urtunbliche Darstellung ber Leib=

<sup>1)</sup> Für bie von ber Stadt feit funfzig Jahren getrennte und zu einem felbfiftanbigen Kanton erhobene Landschaft bat herr Boos ein "Urfundenbuch ber Landichoft Bafel" berausgegeben, beffen L. Band 409 Rummern von 708 bis 1370 vorführt. (1881.)

eigenschaft im Gebiete Schaffhausens (von Harber) und bie Sammlung ber Inschriften ber Gloden von Ruscheler-Ufteri. Der Berein hat im 3. 1875/76 öffentliche Borlesungen in ber Stadt Schaffhausen veranstaltet und gahlte laut bem 1878 versöffentlichten Berzeichnisse 42 Mitglieder.

9. hiftorischer Berein von St. Gallen. Im Jahre 1859 trat in St. Gallen ein "hiftorisch-philologisch-philosophischer Leseverein" auf, aus welchem 1860 ber "hiftorische Berein" hervorging, um bas "Interesse an ber vaterländischen Geschichte, an der Geschickwissenschaft überhaupt und an ben ihnen verswandten Fächern zu beleben und den Bestrebungen hiefür als Bereinigungspunkt zu bienen". Unter dem Borsit des herrn Dr. Tichubh zählte der Berein 1862 ichon 100 Mitglieder. Wie thätig derselbe das reiche Feld, welches ihm zumal die Abtei St. Gallen in ihren historischen Schähen bietet, ausgebeutet, das zeigen dessen Bublikationen.

Unter bem Titel "Mittheilungen zur vaterländisschen Geschichte" erschienen von 1862 bis 1881: 18 hefte, welche u. A. enthalten: Aelteste Abt-Berzeichnisse (von G. Meyer von Knonau); Stifts St. Gallische Manuscripte: Geschichte bes Capitels St. Gallen (von Sulzberger); Casus Monasterii (von harbegger); Regler's Sabbata (von Götinger); St. Galler Lobtenbuch (von Bartmann und Dümler); St. Gallische Geschichtsquellen (von G. Meyer von Knonau) 5 Bände; Zeitbuch ber Klingenberger (von Dr. Scherer); St. Gallische Rathssfahungen aus bem 14. und 15. Jahrhundert (von Gonzenbach); Urfunden Ludwig des Frommen (von Dr. Sicel); Herstommen der Schwyzer nach Quellen aus bem 15. Jahrhundert (von Dr. Hungerbühler); Römische Straßenzüge im Kanton St. Gallen; Pfahlbauten am Bodensee (von Undres) 2c.

Ferners wurden herausgegeben: "Urkundenbuch der Abtei St. Gallen" (von Wartmann) I. Theil von A. 700—840, II. Theil von 840—920. "St. Gallische Gemeinde=Archive" (von Harbegger und Wartmann). "Joachim von Watt's (Badian) beutsche historische Schriften" (von Göhinger) 3 Bande. "Neuzjahrsblätter."

10. hiftorisch antiquarische Gefellicaft von Graubunden. Graubunden, welches eine fo alte und vielgestaltige Geschichte hat, besitht auch eine ber altesten geschichts forschenden Gesellschaften ber Schweiz. Ihr Ursprung geht in bas zweite Dezennium bieses Jahrhunderts zurück, sie trat als "Geschichtforschende Gesellschaft" unter dem Borsitze des herrn von Gugelberg 1826 in die Deffentlichkeit, reconstituirte sich 1870 als "historisch-antiquarische" und bezweckt "des Bater-landes Geschichte in allen ihren Berzweigungen zu erforschen".

Mle Bereinefdriften gab biefelbe beraus, erftens: "Ardiv für bie Beidichte ber Republit Graubanben" (von Theodor v. Moor) 33 Sefte, Codex diplomaticus bis 1360 und eine Reibe großentheile unebirter Schriften Bunbnerifder Gefdichtidreiber und Chroniften enthaltend. Zweitens: "Raetia" 4 Banbe (von Conrad v. Moor und Rind herausgegeben) ent= haltenb: Urbarien bee Domtapitele Chur 12. bie 14. 3abr= bunbert (von Conrab v. Moor); Beitrage gur Gefdichte Graubunbens (von Prof. Raifer); politifche und militarifche Correspondengen aus bem Schwabentrieg (von Rind); Relatione de Griggioni fatta dal Segretario Padavino (von Cerefole); Rrieg gwifden Ronig Maximilian und ben Schwaben einerund ben Gibgenoffen und Graubunbnern anberfeits; Schlacht auf ber Malferhaibe (von Flugi); Bacification bes Ratifchen Freiftaate in Religionefachen (von Rind); Firmianifder Traftat (von Rinb); Gaugrafen von Curratien (von C. v. Moor) 2c.

Seit bem 3. 1870 gibt die Gefellichaft "Jahresberichte" heraus, welche die Bereins-Ungelegenheiten und turze Abhandslungen vorführen. Die Gefellschaft gahlte a. 1880 unter bem Borfite bes herrn von Blanta 108 Mitglieder.

11. Der Aargauische historische Berein hat laut seinen Statuten die Aufgabe, "ben Bereinigungspunkt ber Freunde vaterländischer Geschichte und Alterthümer, besonders des Kantons Aargau zu bilden, um das Studium und die Forschung auf diesem Gebiete zu bethätigen". Unter dem Borsitze des Resgierungsraths Augustin Keller im Jahre 1859 gegründet, zählt derselbe gegenwärtig 185 Mitglieder und hat bereits zwölf Bände des Bereinsorgans "Argovia" herausgegeben. Diesselben enthalten: Urkunden und Regesten des Klosters Gnadensthal, der Städte Aarau (von Dr. Boos), Brug, Bremgarten, der Grasen Habsburg-Laufenburg; Stadtrechte Rheinfelden's (von Prof. Nochholz), Stadtbücher Badens und Richtung des Freienamts (von Welti); Stift Zurzach (von Propst Duber);

Stift Muri (von Rochbolg); Urfunbliche Rachweise gur berwittweten Konigin Manes (von Dr. Th. v. Liebenau); Ueber Graffchaft Baben und Margauer Deffnungen (von Belti); Bifchof Johann Gurt (von Liebenau); Reformation in Bremgarten (von Beigenbach); Mungfammlung bes Rantone Margau (von Mund) zc. Die Banbe find mit einläflichen Regiftern verfeben.

Ueberbies hat bie Befellichaft einen "Catalog bes fanto= nalen Antiquariume" verfaßt und publicirt.

12. Siftorifder Berein bes Rantone Thurgau. Derfelbe wurde von ber "Gemeinnütigen Gefellichaft" 1858 gestiftet und vorzugeweife burch Beren Bupitofer bethatigt. Derfelbe bat von 1861 bis 1882 zweiundzwanzig Sefte "Thur= gauifche Beitrage gur vaterlanbifden Beidichte" veröffentlicht, welche u. A .: bie Pfablbauten bei Frauenfelb; Thurgan's Gefchichte bor ber eibgenöffischen Zeit und mabrend ber eibgenöffifden Beit; Thurgau's Rriegegeschichte erörtern; bie Regeften bes Stifte Munfterlingen und bie Beidichte ber Beren von Soben-Landenberg, ber Freiberen von Klingen und von Bugwang, ber Schlöffer Sarb und Bolfeed, von Burg-Stein und Efdens umfaffen; biefelben bringen ferner; Beitrage gur Gefchichte ber Reformzeit; Begenreformation im Thurgau (von Gulgberger); Thurgauifde Gloden-Infdriften 2c.

Der hiftorifde Berein bat auch die Berausgabe eines "Thur= gauifden Urfundenbuche" unternommen. Der I. Band ift für bie Urfunden vor a. 1000 bestimmt und in Arbeit; ber II. Band beginnt mit ben Urfunden von a. 1000 und bas erfte bereits ericienene Beft enthält 29 Urfunden aus ber Beit von 1000 bis 1150.

# XXV.

# Der Raifer im Borarlberg.')

Mitten in allen Unruhen bes gewitterschwulen, friegbruten= ben und attentatbangen Guropa glich bie Reife bes Defter= reichischen Raifere im Commer 1881 einem fonnenbellen Freuben= tag ber guten alten Beit. Gie mar ein mabrer Triumph alt= ehrmurbiger, religiosgeheiligter Legitimitat. Polizei und Militar, bie beiben Sauptattribute bes mobernen "gottlichen" Staates, traten jurud bor ben Sulbigungen eines treuen Bolles, bas feinen tatholifden Berricher als Bater, als Erben ber beiligften Ueberlieferungen, ale Cobn ber Rirche und ale Sort feines tatholifden Glaubens betrachtete. Je weniger biefer Berricher geftrebt batte, bie "zwei Schwerter" in feiner Sand gu vereinigen, je glaubenstreuer er bas Oberhaupt ber Rirche ber= ehrte, bestoweniger war fur ibn bas britte Schwert - bas bon unten - gu fürchten. Wo Rreuge an allen Wegen fteben, ba tann ber Damon bee politischen und religiofen Ribilismus nicht frei operiren. Wo Gott in Ghren, ba ift auch ber Raifer in Ehren. Go wars im treuen Borarlberg und Tyrol. Flam-mend verfundeten es alle hohen vom Bobenfee bis in bie Gletscherfirnen Tyrol's binein, bag ber Raifer fommt. Mus ben entlegenften Gebirgethalern gogen jauchgenbe Schaaren, feftlich gefdmudt an bie Bahnlinien bes Rhein = und Illthale, um bem geliebten Berricher ihr Lebehoch gugurufen. Es war ein Jubel, wie man ibn nur bei folichten Bebirgevollern trifft, wo bas öffentliche Leben noch nicht gur Dafdine und Schablone geworben.

Der Gebanke lag nah, diesem Festjubel ein Denkmal zu seben, das einerseits durch reiche Ausstattung des hohen Monarchen würdig ware, andererseits in schlichter Einfachheit die wahre Gesinnung des Bolkes zum Ausdruck brächte. Das Problem war nicht leicht. Vorarlberg hat keine Kunst = und

<sup>1)</sup> Der Raifer im Borariberg. Gebentbluemla g'fammegfucht und g'fammebunbe vo A. von Berlich in gen S. J. Ginfiebeln, Bengiger. 1882. —

Musitatabemien, wozu es sich vielleicht gratuliren kann; es hat keinen Makart und keinen Wagner, was ganz sicher nur ein Glück ist. Moberngebrilkte Aunstgenies hätten ben einfachen Sinn bes Bolkes übrigens weber völlig verstanden, noch in seiner kindlichen Reinheit und Frömmigkeit wiedergeben können. Ebenfalls wie in der guten alten Zeit machte sich drum ein Priester und Ritter zum Sprecher der allgemeinen Bolksfreude: ein Priester, der durch vielzährige Seelsorge des Bolkes Sprache und Besinnung in sich aufgenommen — zugleich ein Ritter, ein Nachkomme jenes Göh von Berlichingen, der sich einst mannhaft aus dem Strom der Revolution gerettet und als Greisnoch unter kaiserlichem Banner gegen christliche und mohames danische Türken zu Felde zog.

Ein einfacher Musitlehrer und ein noch unberühmter Zeichner halfen dem priesterlichen Bolksdichter, seine in der Sprache des Bolks, im Dialekt gehaltenen Festgedanken auch zum Liede und zum Bilde zu gestalten — und so ist ein Festbuch entstanden, das in seiner äußeren Form dem Salon entspricht, im seinem Inhalt aber in tindlicher Treuherzigkeit die schlichte Loyalität und Frömmigkeit des Borarlberger Bolkes wiederspiegelt. Für den Modes-Kritiker wird das Buch ein wundersliches Curiosum sehn. Denn der "Salon" pflegt sich nicht in solchen Ideen zu bewegen — und Bolkspoesse zeigt sich gewöhnlich nicht in solchem Gewande. Dennoch enthält die Bersbindung keinen Widerspruch; denn sie ist nur aus der Ehrsurcht hervorgegangen, mit der das Bolk selbst zu seinem Regenten emporblickt.

"Der Raifer kunnt!" So lautet ber festliche Heroldsruf, mit ber die gemüthliche Festschilberung beginnt. "Juhe! Juhe! Der Kaiser kunnt!" so schallt es in Berg und Thal durch das ganze "Ländle" wieder. Ins Glockengeläute mischt sich ber Feierklang der Kaiserhymne in jugendfrischen Bariationen, mit dem Siegeswunsch

> "Gott erhalte, Gott beschüte Unser'n Raiser, unser Land, Mächtig burch bes Glaubens Stüte, Rühr' er uns mit fich'rer hand. Last uns seiner Bäter Krone Schirmen wiber jeben Feind. Junig bleibt mit habsburg's Throne Desterreich's Geschied vereint."

Beim Gintritt in Bregenz übernimmt bann bas Bolt bie Begrugung in feiner Sprache:

"Billomme, mi Raifer, i Di'm vieltrene Land, Des wib'rum Di begrneßet mit Bergen und mit hand. As grueßend Dini Rinder vum Berg und uje'm Thal, Ge grueßend Di vu Berge viel taufend — taufendmal. As grueßend Di die Boge vu Bluema icho ufbaut, Jed's Blumle ifcht an Aeugle, des Di mit Lieb afcaut."

Festlied und Festbeschreibung, Lyrisches und Spisches burchs bringen sich in jener natürlichen, ungesuchten Beise, die beim Bolt gang und gabe ist, obwohl ber gelehrte Krititus nicht gerade afthetisch numerirte Schubladen für alle Stücke bereit haben mag. Aber bas Fest selbst, die Boltsstimmung und Boltssgesinnung ist barin mit trefflicher Wahrheit gezeichnet.

Dem Besuch in Bregenz sind zehn Gebichte gewibmet: "Der Kaifer z'Breägez. — Der Schüte-Usmarsch. — Der Kaifer us'em Schütestand. — Die Kaiser-Jumination z'Breägez. — D'See-Beseuchtung. — D'Füur uf be Berge. — D'Bergknappe vo Miesbach. — D'Hoamfahrt. — Guet Nacht.

- Abichied vo Breagez." -

Muf bem Schiegstand fucht ber Raifer ben Stugen, mit

bem er bor breifig Jahren feinen Goug gethan:

"Rimmt a G'wehrli vu ber Band, Biegts i sinar eble hand, 'S hot an Kranz vo Ebelwiß, Icht an rare Stute g'wiß. Seit ber Schitzemoaster no: "Majestät, bes Bucht vor brißig Johr, Uf' em Schießstand, bes ischt wohr."

"Bie! des ta net mögle si, Jicht koa hinterlader gsi!" — "Maseität, des woaß i wol, Kortichritt ischt halt jett Barol; Drum wie all's i dera Belt, Jich as us de Kopf oh g'stellt, No der Mode renovirt Und vo hinta d'rum armirt."

In manchen ähnlichen Zügen spiegelt sich mit ber Festfreube zugleich ber gemüthliche Bolkshumor; in anbern waltet
wieder ein ernsterer Ton, der die frommen Wünsche des
Bolkes für das Wohl seines Herrschers in manigsacher Bariation
und doch schlicht und wahr zur Anschauung bringt. Sehr lieblich sind diese Segenswünsche als "Romanze der füns Spinnerinen" in die Beschreibung der See-Illumination verslochten.
Zede dieser Spinnerinen symbolisiert die Liebe, das Gebet, die Anhänglichkeit des guten Bolkes wieder nach einer andern Seite
hin; aber nicht in frostiger Allegorie, sondern in jener lebensvollen Naivität, wie das Bolk an seinen Kaiser denkt und für
ihn betet:

"D Raifer, jo fpinnend die Jungfra im Thal, Sie fpinnend und beattend für Di allzumal, Sie fpinnend und mabend a golbenes Band Um Bater und Kinber, um Raifer und Land."

Rührend ift bas Bilb bes "Aehne von Schwarzach" b. h. eines schon bem Grabe zuwankenben Greises, ber fich von seinem Entel an die Bahn führen läßt, um noch einmal vor dem Tode seinen Raiser zu ichauen:

Koa Aug hot abg'wendet mi guet alta Ma, As loufend die Thräna die Backeneihm ra, Ar schlecht sin Händ 3 sammet und rüeft volla Freud: "Mi Seppel, hosch g'sebe und hoeness it g'seit! Mi Kaiser der ischt no so g'sund und so frisch Wie's Bögle im Wald und im Wasser kisch; Und springt wie a Gizle a muspere halt, Ischt g'rad no wie früher und gäe no der alt."

Gern will ber Alte jest sterben, nachbem er noch einmal seinen Kaiser gesehen: er läßt sich nun zum nahegelegenen Gnabenbild Maria : Bilbstein führen, und die anmuthige Erzählung klingt in einem herzlichen Gebet für den Kaiser aus. Nicht weniger herzlich, aber mehr humoristisch ist des Kaisers Begegung mit dem blinden "Pfarer vo Ebnit" erzählt:

nung mit dem blinden "Pfarer vo Ebnit" ergählt:
Do seit der Pfarer: "O Majestät,
Mit mina zwoa Augn stoht's schlimm,
D'rum mine Pfarschäften die fa-n-i nit seb',
I tenn se balt blos a ber Stimm."

Richts bestoweniger, versichert er bem Raifer, murbe er um feinetwillen noch gern feche Stunden weiter geben - und biefe Unhanglichteit rührt ben Raifer ju Thranen. Reben folden anetbotenartigen Bugen, bie fehr anmuthig erzählt find, geben mehr lprifche Stimmungsbilber, bann Befdreibungen aus ber Festfeier und enblich Ballaben und Ergahlungen, welche mit ber Lanbesgeschichte in Begiebung fteben. In Sobeneme erhalten bie "Belbengrafen von Sobenems" gebuhrende Erwähnung , in Felbtirch bie Schlacht von 1799, in Renging eine Schlacht aus bem Schwabentrieg, in Blubenz Herzog Friedrich mit ber leeren Tasche. Das Collegium Stella Matutina in Feldfirch, bas bei bes Raifers Besuch gerabe bas 25 jahrige Jubilaum feines Beftanbes feierte, ift in ber allgemeinen Sulbigung burch einen langeren bochbeutichen Danthymnus vertreten, ebenjo ift bie Arlberg-Babn ale "Rampf mit ben Berggeiftern" in bochbeutichen Berfen befungen. Boll bes toftlichen Dialetthumore bagegen ift bie "Berlegenheit" im bem Dorfchen Lange, wo ber Dagiftrat fich Gilinberbute und Frade bestellt batte, Die aber bem Raifer erft - nach erfolgtem Empfang in gewöhnlichem Coftim als Ertrafuhr auf bem Arlberg begegnen. Der Dichter ift jebenfalle ein berglich gemuthlicher Ergabler, gang von bem bem Beifte bes Boltes inspirirt, in beffen Ramen er fpricht, innigft begeiftert fur ben Berricher, ben er befingt. Wer fich in ben Dialett bineingelebt, wird ungern von bem guten Bolflein Abidieb nehmen, wenn es feinem icheibenben Raifer guruft:

"Us thuet is load, vo Dit zu icheibe, Wer woaß ob D' wiederkumft vor'm Tod; Din Engel mög Di stets begleite, D tieba Kaiser, b'huet Di Gott!"

#### XXVI.

Bur Rechtfertigung ber Philosophie ber Geschichte als einer besonderen Biffenschaft.

II. Die realen Probleme ber Gefdichte. (Schluß.)

Ift alfo bas Chriftenthum eine weltgeschichtliche Thatfache im eminenten Ginne, fo muß ber Geschichtschreiber auch einen Standpuntt einnehmen, ber einer folden Thatfache gewachsen ift. Gest baffelbe einen Bufammenhang voraus, ber an ben Unfang ber Geschichte wie an ihr Enbe reicht und felbe in ber Mitte faßt, fo muß auch ber Sifto= riter, follte auch am Chriftenthum fenn was immer, auf eine Sobe fich ftellen, welche einen folch weiten Gefichtefreis bietet, um auch nur ju einer fritischen Untersuchung beffelben befabigt zu fenn. Beanfprucht es aber auch noch überwelt= lichen Urfprunge, ja eine gottliche That in ber Gefchichte au fenn, burch welche felbft eine Urt gottlicher Geschichte in ber Geschichte entsteht, fo muß ber Siftoriter wenigstens auch hierin ben offenen Ginn fur die volle Objektivitat ber That= fachen bewahren. Er muß bas Chriftenthum eben nehmen, als was es fich felbft gibt. Es hat einmal 3been in bie Belt gebracht, burch bie es thatfachlich bereits nabezu zwei Jahrtaufenbe bie Welt beherricht hat und noch beherricht, abgefeben bavon, bag bie gange Gefchichte bes Alterthums und feine Entwicklung auf baffelbe unverfennbar convergirt. Darum barf er in felbes fo wenig als in anbern Thatfachen

LXXXXL 24

bie eigene Privatansicht, sein eigenes ober Anderer subjektives Glauben und Meinen, nicht die eigenen sogenannten Bernunftideen, die oft nur zu sehr unvernünftig sind, nicht die Fetische der zufälligen Aufklärung einer Zeit hineintragen, sondern er muß seinen Gesichtskreis ebenso erweitern als vertiefen.

Freilich sieht es in bieser hinsicht in der Regel ziemlich kläglich aus. Das Christenthum will nicht recht passen
in den Rahmen, in welchem die übrige Geschichte behandelt
wird. Es erscheint gleichsam nur als eine zufällige Thatsacke,
die nun einmal in der Welt ist, und der man nicht aus dem
Wege gehen kann. Und nicht bloß die Geschichtschreiber,
welche dem Christenthum ferne stehen, auch die christlichen
wissen nichts Rechtes mit ihm anzusangen, auch sie bieten
in der Regel nichts, was es in seinem allgemeinen Zusammenhang wie in seinem überweltlichen Charakter dem Berständniß näher brächte. Auch sie nehmen es meist nur äußerlich '), indem sie die Katechismus- Wahrheiten voraussehend,

<sup>1)</sup> Schon bie Thatfache, bag man fo haufig von Chriftus als "bem Stifter unferer beiligen Religion" fpricht - es gefchiebt bieß felbft von Theologen - zeigt, wie wenig man bas Chriftenthum in feiner universalbiftorifden Bebeutung gu wurdigen weiß. Chriftus ift eben nicht ein Religionsftifter wie andere, fowenig ale bas Chriftenthum eine Religion neben anderen ift, fonbern bie Religion ichlechthin, fowenig als ber Bott bes Chriftenthums ein Gott neben anberen Gottern. Chriftus ift eben felbit ber Inhalt ber Religion. Jeber Stifter bleibt außerhalb feines Berfes. Bebes philosophische Suftem tann unabhangig von feinem Grunder betrachtet werben. In jeber Gefte, jeber fonftigen Religion, 3. B. dem Duhamebism, ift ber Stifter eine que fällige Berfonlichfeit, bagegen fann bas Chriftenthum ohne ben Chriftus, ber allein es ift, nicht gebacht, fein Unberer ibm fub= fituirt werben. Denn gerabe fein Thun, fein Leben, fein Tob find ja ber Inhalt bes Chriftenthums ale ber Religion folechthin, ale bee Ginen Banbes mit bem Ginen Gott felbft. Dieg bat felbit Davib Straug mobl erfannt, wenn er im zweis

biese in ihre Darstellung herübernehmen. Nun enthalten allerdings diese die Grundthatsachen des Christenthums, allein mit der bloßen Herübernahme von Glaubenssähen aus der Theologie ist es doch noch nicht gethan! Eine solche Herzübernahme und Anwendung christlicher Glaubenswahrheiten würde über eine bloß pragmatische Darstellung und darum auch über einen bloß änßerlichen Zusammenhang nicht hinzunssähren, den inneren kaum erahnen lassen, nimmer aber begründen. Ist das Christenthum in erster Linie eine weltzgeschichtliche Thatsache, welche auf die Geschichte in ihrer Totalität bestimmend eingewirft, so muß es auch in der Gesichichte selbst durch seine Wirkungen, durch seinen Einstluß sich offenbaren, und selbst die Spuren göttlichen Thatens, solche der Vorbereitung wie der Ausführung, müßten in ihr sich nachweisen lassen.

Der hiftorifer braucht aber bann nur die großen Gruppen der geschichtlichen Thatsachen in ihrem Zusammenhang zu nehmen und es wird ihm bann auch der innere Zusammenhang des Christenthums mit dem Ganzen der Geschichte nicht entgehen. Ja selbst dann, wenn das Christenthum das

ten Theil seiner Kritifen S. 174 sagt: "Die driftliche Religion war von jeher ihrem innersten Wesen nach mit nichten ablösbar von bem gemeinten (sic!) Wesen ihres Stifters, als ber Inhalt eines philosophischen Spstems von ber Person seines Ersinbers, ober es ist vielmehr nur ein salscher Ausbruck, Christum als ben Stifter ber christichen Religion zu betrachten, ba er ebenso sehr, ja weit mehr noch ihr Gegenstand ift." So gibt selbst ein Strauß Zeugniß gegen theologische Berslachung, wie wir sie immer noch finden.

<sup>1)</sup> Man hat neuerdings baran Anstoß genommen, das Wefen des Christenthums als That und somit als Geschichte zu betrachten, aber nicht ohne baburch gerade sein Wesen zu mißtennen. Ist ja es seiner innersten Natur nach eine That und ein Wert des sich durch seinen Eingeborenen offenbarenden Gottes, an die sich erft die Lehre und Ueberlieferung knüpft. Dieses Wert Gottes

nicht ware, als was es sich selbst gibt, mußte er boch, um basselbe — ba es auch außerlich betrachtet keine vorübersgehende Erscheinung ist — zu verstehen und zu erklaren, auf den universellen Standpunkt sich stellen, den es einsmal fordert.

Run rebet gegenwartig bie vulgare Befchichteauffaffung wohl viel von geschichtlicher Entwidlung ber Menschheit und beren Phafen, und fie lagt in Gnaben felbft bas Chriften= thum ale eine folche Phaje gelten. Damit wird nun allerbinge ein allgemeiner Busammenhang in ber Geschichte vorausgefest und bas Chriftenthum felbft, wenn auch nur als ein naturliches Moment eines folden anerkannt. Dieg tonnte immer icon als ein Gewinn betrachtet werben, infofern als bamit bie Möglichkeit gegeben ware, bag feine überweltliche Seite von felbft fich herausstellen und fo bie Unnahme, es fei nur eine naturliche Phafe, aufgegeben werben mußte. Brincipiell mare bieg freilich nur bann möglich, falls man wirklich ben Entwidlungsgang ber Beschichte in feinem naturlichen und innerlich nothwendigen Berlauf bestimmen tonnte. Wenn nämlich von einem natürlichen Berlauf gerebet wird, mußte querft gezeigt werben, mas eigentlich Princip biefer Entwicklung fenn tonnte, welches Befet benfelben beftimme; bann erft tonnten und mußten auch bie Phafen berfelben abgeleitet werben. Es mußte alfo gezeigt werben, welchen Berlauf die Geschichte, falls es eine gibt, die Freiheit vorausgesett, ihrer Ratur nach nehmen muß. Allein biefe

in der Geschichte in unversehrter Lehrüberlieferung zu erhalten und aller Belt zu verfünden, ift bas unsehlbare Lehramt der Kirche eingeseht, mahrend sie in ihrem priesterlichen Umt durch Opfer und Saframente die reale Birfung den Gläubigen vermittelt. Es beutet baber auf eine völlige Berwirrung der Begriffe, wenn man meint, bas Christenthum als weltgeschichtliche That betrachten, sei gleichbedeutend bamit, seine Lehren nach selbstgemachten geschichtlichen Aussaglienungen sich zurecht zu legen.

Untersuchung liegt jebenfalls außer bem Rreise bes Siftori= ters, fie gehort ber Philosophie, ber Metaphysit an. Richts= bestoweniger laffen aber bie großen Gruppen geschichtlicher Thatfachen, fobalb man nur irgendwie biefelben vergleicht, auf einen inneren nothwendigen Bang naturlicher Entwidlung und beren Phafen ichließen. Treten nun Ericheinungen ein, welche nicht mehr aus biefem fich erklaren laffen, fo ift ein Schluß auf einen Fattor, ber außerhalb biefer natur= lichen Entwicklung liegt, um fo mehr berechtigt, wenn biefe lettere burch folche Birfungen felbft über fich binausgehoben, in neue hobere Bahnen gelentt erscheint, bie nicht mehr aus ben natürlichen Glementen fich erflaren laffen. Go ichließt ja auch ber Aftronom aus ben Storungen, welche etwa ein Blanet in feinem Laufe erleibet, auf eine Urfache, bie außer ben Elementen feiner Bahn liegt. Doch bavon, ben natur= lichen Entwicklungsgang ber Geschichte burch Bergleichung größerer Gruppen welthiftorifder Thatfachen gu finden, ift hier überhaupt nicht die Rebe; man geht lieber von ber völlig ungerechtfertigten Unnahme aus, bag ber Menich in einem bumpfen, thierabnlichen Buftand feine Entwicklung begonnen, mubfelig lange mit ber Diggunft ber Glemente gerungen; mit ben Thieren bes Felbes mußte feine Dhnmacht lange in ungleichem Rampfe fich versuchen, bis er enblich Naturfrafte und thierische Rrafte gegen einander aufgeboten und beibe burch einander befiegt. 1) Go taftend und tappend habe er allmälig ju ben Unfangen ber Gultur fich empor= gearbeitet, habe bann ju gefellichaftlichen Berbindungen fich

<sup>1)</sup> Rad Görres "Grundlage ac. ber Geschichte". 2. Auft. S. 14—16. Görres hatte in biefer Schrift und auch wiederholt früher ichon — 3. B. in: "Guropa und die Revolution" — bie naturalistische Supothese ber Entwidlung ber Menschheit unvergleichlich gesichilbert, gegenüber welcher die moderne, angeblich wissenschaftstiche Durchführung mit ihrem gelehrten Ballaft taum einen neuen Gebanken bietet, vielmehr nur lahmer in ber Phantasie und geistsloser sich erweist.

aufammengethan und fo fei er bann immer weiter fortge= fchritten. Diefe Art naturlicher Evolution ift aber nicht einmal eine auf empirische Thatfachen fich ftugenbe, fonbern fie ruht auf ber Doppel-Borausfetung, bag ber Menich als Thier fein Dafenn begonnen und nur burch fich felbft aus feinem thierischen Buftand fich emporgearbeitet babe. Warb biefe Anschauung fruber mehr nur in allgemeinen Rebensarten ausgesprochen, jo glaubt man gegenwartig im Darwinismus auch fur die Befchichte ben Schluffel fur alle ihre Probleme, ja ben Stein ber Beifen gefunden gu baben und man muht fich zur Wette, bie Urmenschheit fo recht zu einem bestialen Geschlechte zu machen, gegen welches bie nieberften gegenwärtig lebenben Sorben ber Menschenfreffer icon als ein edleres mehr cultivirtes Befchlecht ericheinen. biefem Zwede werben nun bie Migibeen Darwin's berbeigeschleppt, und Buchtwahl und Rampf um's Dasenn nebft Berlaugnung alles Biel- und Zwedbegriffes ipielen jest auch in ber Geschichtsauffaffung als Entwicklungsprincipe ibre Rolle. Sat nun aber Darwin trop ber Auffpeicherung er= ftaunlichfter Gelehrsamtelt auch nicht bie Gpur eines Beweises bafur erbracht, bag 3. B. eine tiefer ftebenbe Urt ober Gattung von Thieren zu einer höhern fich fortentwidelt, fo haben biefe Siftoriter ober Prabiftoriter auch noch feinen Beweis geliefert, bag eine folche tiefftebende Menschenrace je gu boberer Cultur fich aus fich entwickelt babe, es fei benn, daß fie in Berührung mit Gulturvolfern gefommen find. Wie aber bas Princip einer folden Entwicklung nur eine aus ifolirten und gufälligen Gingelnericheinungen bergeleitete Supotheje ift, fo bilben naturlich auch bie Entwidlungephasen feine innerlich nothwendigen Momente ober Stufen einer folden. Go wenig baber ein Beweis baffir erbracht werben tann, bag bie Denichenfreffer fich querft gu Jagovolfern berangebilbet und biefe bann ju Seerben baltenben Romaben fich erschwungen haben, jo wenig tann man fagen, bag biefe Romabenftamme, wenn nicht bereits bie

Reime gu höherer Gultur in ihnen vorhanden gemefen, wie 1. B. bieg bei ben inbogermanifchen Bolfern ber Fall gemefen, bag, fage ich, biefe, nachbem fie einmal gum Romabenleben fich entichieden, ohne Ginflug von Augen gu feghaften und geschichtlichen Boltern geworben find. 3ch erinnere nur an bie Beduinenstamme. Es bleibt alfo immer bie Frage übrig: wie tommt es, bag unter ber gebachten Borausfetjung die urfprunglich bestigte Menschheit gur Gultur fich erhoben, und wie erflart fich bie Thatfache bes Chriftenthums als eine weitere nothwendige Phafe einer folden Culturentwid= lung? Aber auch umgefehrt fragt es fich, wie fommt es benn, bag bie noch jest vorhandenen wilben Sorben feit Jahrtaufenben nicht fortgeschritten find? Der Calcul von Buchtwahl und Rampf um bas Dafenn von Denichenfrefferei gur Gultur und gulest jum Chriftenthum lagt nach jeber Seite im Stich, er wiberfpricht ebenjo allen Thatfachen als allem vernünftigen Denten. Blickt man aber auf bas Biel und Enbe einer folden Entwidlung, fo tonnte nur noch ber Beffimismus Sartmanns belfen, wenn Bergweiflung eine Silfe fenn fonnte.

Doch man hat die Religion als ein Erzeugniß des Gemuthes und das Christenthum insbesondere als ein solches der Sehnsucht der alten Welt über den Zerfall der religiöse n, politischen und socialen Ordnung nach einer höheren, transecendenten Hilse darzustellen gesucht. So schon L. Fenerbach. Ueberdrüssig und betroffen von der Hinfälligkeit all dessen, was im sortschreitenden Entwicklungsgang die Bölker geschalet und in den Bildungssormen der Gultur erzeugt, habe nun das Gemuth unbefriedigt hievon sich abgekehrt und in Sehnsucht nach höherer Hilse eine übernatürliche Welt sich selbst geschäften. Run hat allerdings die Bölker, nach dem sie ihre Geschichte gewirkt, dann aber innerer Auflösung in Folge des Verfalls ihres religiösen Bewußtsens, wie äußerer in Folge der Zerstörung ihrer nationalen Selbstständigkeit entgegengegangen, das Gesühl der Hinfälligs

feit bes Dasenns beschlichen. Zeigt fich ja schon in jenem Streben nach bem 3bealen, Ewigen und Göttlichen, wie es in ber Runft, in ber Philosophie und ber fittlichen Gintebr in fich fich funbgibt, jener Bug, über ber Berriffenheit und Berganglichkeit menichlichen Thatens ein Bleibenbes gu finben. Infofern follte man meinen, es batte gerabe aus biefen Beftrebungen eine folche Bergensichopfung einer rettenben gottlichen That, wie fie bas Chriftenthum fenn foll, hervorgeben muffen, und als hatten biefe bas neue, bie bisherige Belt überwindende und eine neue Beltzeit berbeiführende Princip erzeugt. Allein, weber bie Bluthezeit ber Runft noch bie Sittenftrenge ber hochmuthigen Stoa, noch bie Gintehr ein= gelner viri desideriorum in fich und ebensowenig bie Philofophie haben diefe rettenbe That geschaffen und mochten bie Belt erneuern. Das Seil follte fommen aus einem fleinen Bintel ber Erbe, es follte ausgeben von einem Bolte, melches ber griechischen und romischen Belt als odium generis humani galt, und welches Bolt feinerfeits felbft wieber biefe rettenbe That von fich gewiesen und ihren Trager an's Rreug gefchlagen.

Thatsächlich sehen wir wohl, wie jenes immer mehr sich geltend machende Gefühl der hinfälligkeit menschlichen Thuns und Strebens den Boden bereitet hat zur Aufnahme der neuen welterneuernden That, allein nimmermehr kann das Christenthum an diese faktischen Zustände und Berhältnisse der demaligen Welt gehalten als ein subjektives Erzengnis derselben, hervorgegangen aus der Sehnsucht des Gemüthes nach einer rettenden göttlichen That, betrachtet werden. Dem widersprechen unbedingt die Thatsachen; vielmehr erscheint dasselbe als ein völlig neues, außer und über der ganzen Entwicklung der Menschheit liegendes, wenn auch in ihr vorbereitetes reales Princip, welches der historiker, wenn er nicht ganz vom Geiste verlassen ist, als solches anerskennen muß.

Doch man tonnte fich berufen und beruft fich auch auf

andere Thatsachen, benen man den subjektiven Ursprung sogar von einer Einzeln » Persönlichkeit aus nicht absprechen kann, und die gleichfalls weltgeschichtlichen Einfluß auf Bölker wie auf die Menschheit geübt, wie der Buddhismus und der Muhamedanismus, welch ersterer bereits im sechsten Jahrshundert vor Christus entstanden heute noch mehr Bekenner zählt als das Christenthum und der Mohamedanismus zusammen, während der letztere nicht minder mächtig in die Belt eingegriffen und auch heute noch die Gemüther vieler Millionen beberrscht.

Bas ben erfteren betrifft, fo ift in ber That gerabe biefer ein folches Erzeugniß menschlichen Strebens, von ber Sinfalligfeit bes Dafenns befreit zu werben. Der Bubbhis= mus hatte aber auch feinen Urfprung gerabe bei bem Bolte, in welchem auf Grund feiner Mythologie bas Gefühl, ja bas Bewußtjenn ber Sinfälligfeit bes Dafenns am ausgeprägteften gur Entwicklung fam, und welches nun burch Beltentsagung, burch Abtobtung und Bugung und somit burch eigene sittliche That von ben Wiebergeburten in ber Belt befreit und mit Brahma vereinigt, ja Gins zu werben gefucht hat. Indem nun Bubbha bas Lettere fallen lief, ba auch bie Götter und felbft Brahma ber Beltummalgung verfallen, tonnte bas Biel fein positives, es tonnte nur Rirbana fenn, jener Buftand absoluter Indiffereng, in welcher alle eigentliche Erifteng verschwindet. Der Bubbhismus ift fo eine Erlofungelehre; er ging von ber Boransfegung aus. baß alles Dafenn Leiben fei, biefes felbft aber entfteht aus bem Durfte nach Erifteng und fomit ift alle Geburt ichon Leiben und alles Leben bis jum Tob. Darum verftrickt alles Bollen und Sandeln in die Grifteng, und Befreiung vom Leiben fann baber nur eintreten burch Enthalten ber Begier bes Bollens und Sanbelns. Aufhebung ber Erifteng burch Aufhebung feiner Urfache ift fomit bas lette Biel bes "Arhant." Go ift alfo ber Bubbhisnus mefentlich ein Erzeugnig bes Bewuftfenns, bas an bie Sinfalligfeit alles Strebens

und Handelns gestellt von dem Dasenn und bessen Leiden sich zu befreien sucht. Er ist so ein ebenso bedeutungsvolles als naturgemäßes Entwicklungsmoment dieser menschheitlichen Geschichte, worauf wir hier freilich näher nicht eingehen können, wofür aber schon die große Wirkung in der Geschichte der Menschheit nach Raum und Zeit den Beweis gibt. Allein, welche unüberbrückbare Klust trennt ihn nicht vom Christenthum, welches moderner Aberwip nicht bloß mit ihm auf gleiche Linie stellen, sondern sogar von ihm herleiten möchte!

Schon bei oberflächlicher Betrachtung ergibt sich ber ungeheure Unterschieb. Das Christenthum soll gleichfalls vom Pessimismus ausgehen wie der Buddhismus! Allerbings verkennt auch das Christenthum nicht die Hinfälligkeit dieser Welt; aber nicht die Eristenz schlechthin, nicht das Wollen und Handeln an sich ist Ursache des Leidens und der Hinfälligkeit, sondern nur die abnorme Richtung, welche dasselbe gegenüber der ihm von Gott gesetzten Ausgabe genommen hat. Nur die Gestalt dieser Welt vergeht. Daher hat die Eristenz wie das Handeln im Christenthum selbst den höchsten Werth, es kommt nur auf die Nichtung an, welche das Wollen und Handeln nimmt, und gerade das Bell ist es, welches das Christenthum weist, und das zu erreichen es auch die Macht gibt, die allerdings in sich der Wensch nicht selbst besitzt.

Während der Buddhismus Selbstbefreiung, Selbsterlösung nicht von die sem Daseyn, sondern von der Existenz übershaupt seine will, dietet sich das Christenthum als Erlösung durch göttliche That und zwar nicht von dem Daseyn übershaupt, sondern von den Folgen jener Urthat, durch welche die Menschheit zene abnorme Richtung genommen, za es will eine Neuschöpfung, eine Wiederherstellung des ursprünglichen Berhältnisses des Menschen zu Gott seyn. Dadurch aber gibt es dem menschlichen Streben, Wollen und Handeln nicht bloß eine Richtung auf das Ewige, Göttliche als auf Zbeales, wie die idealen Strebungen, die doch immer nur mit Ents

jagung enben und so ben Pessimismus einleiten, es gibt allem Wollen und Handeln, indem es dasselbe auf ein höchstes Ziel richtet, auch zugleich eine neue Kraft, ein neues Leben ganz realer Natur, durch welches dasselbe thatsächlich gestählt wird, um in immer neuem Aufschwung sich zu erheben. Und nicht bloß auf dieß überweltliche Ziel sollte das so mit neuer Lebenskraft ausgerüstete Wollen und Thun sich erstrecken, es sollte auch das zeitliche Streben geadelt, die bloß dießseitigen menschlichen Bildungen veredelt, denselben ein höherer Charafter verliehen werden dadurch, daß sie als Mittel für die höchsten Zwecke der Menschheit erklärt wurden.

Rann man bem Bubbhismus auch einen sittigenben Ginfing nicht absprechen, fo tonnte boch feine Moral nur erichlaffend wirten. Forbernd wirtte er nur auf barbarische Stämme und Sorben, inbem er ihre Bilbheit gabmte, aber nirgend erhob er biefe zur Gulturhobe ber antiten Belt, geschweige baß er barüber binausgetommen mare. Dagegen hat das Chriftenthum über ber bochften Gulturentwicklung ber alten Welt eine völlig neue Entwicklung ber Geschichte eingeleitet, in geiftiger und fittlicher, in politischer und focialer Begiebung. Dabei bat es bie Bolter mit einer Thatfraft ausgeruftet, die immer von neuem fich erbebt und bie in allen Berhaltniffen und Bandlungen und nicht minber auch allen ihm feindlichen Strebungen und Berfolgungen gegen= über in dem Glauben an die gottliche Erlofungethat ihren Salt und in ber in biefer grundenben felbitlofen fich opfernben Liebe ihren ftete unverfiegbaren Born bat. Wahrend alfo ber Buddhismus teine Fortentwicklung ber Menichheit bietet, fonbern hochftene nur feinen ftationaren Ginflug behalten, bat bas Chriftenthum feit feinem Urfprung ben gangen geschichtlichen Fortschritt nach allen Geiten bebingt und es abt feinen Ginfluß ebenfo auch jest noch.

Ift alfo ber Buddhismus thatfachlich ein Erzeugniß bes bon ber Sinfalligfeit bes Dafenns und Strebens ergriffenen menschlichen Gemuths, fo tann er nach biefer Seite wohl

als ber negative Abichlug ber Entwicklung ber antiten Belt angesehen werben, mabrend bas romifche Imperatorenthum als ihr positiver gelten fann; aber eben beghalb icon tann er feine neue Entwicklung ber Gefchichte ber Menfcheit be= bingen. Diefer ericheint hiftorifch fo allein an bas Chriften= thum gefnupft. Darum fann baffelbe aber auch weber nach feinem Urfprung noch nach feinen balb zweitaufenbjährigen Erfolgen als eine fubjettive, ja franthafte Schöpfung bes Gemuthes angesehen werben. 218 eine folche hatte es nim= mer weber die antife romifche Belt überwinden, noch bie neuen in die Gefchichte eintretenben Stamme ber Germanen und die folgenden Generationen geiftig und fittlich beben und fie gu Tragern ber Befchichte machen tonnen. Bei unbefangener Betrachtung biefer Thatfachen auch nur im Allgemeinen, tann man wohl nicht verfennen, daß mit bem Chriftenthum ein anderes, ja ein neues Princip gang realer Art in bie Belt getreten, bas nicht mehr aus ber Ratur bes Menfchen und feinem natürlichen Entwicklungsgang abgeleitet werben mag.

Bas aber ben Islam mit seinem abstrakten Theismus— benn nicht Monotheismus im eigentlichen Sinne ist seine Gotteslehre — betrifft und welcher als eine ähnliche Schöpfzung menschlichen Bähnens betrachtet werben kann, wie er benn auch ähnlich bem Buddhismus von einer Ginzeln = Persönlichkeit ausging, so ist er zwar keine Schöpfung der Berzweislung, vielmehr griff er tiefer in die Borzeit der Geschichte zurück — es wird aber wohl Niemand diese Religion des Schwertes und der Sinnlichkeit dem Christenthum an die Seite stellen wollen, zumal er ja in cultureller Beziehung weit hinter den Bölkern der Blüthezeit der alten Welt zurückgeblieben.

So viel jedoch nur im Allgemeinen; aber es gibt auch noch bestimmtere Thatsachen, in welchen ein göttliches Gingreifen in die Geschichte unmittelbarer in den Gesichtstreis tritt und gerade in dem Christenthum ein solches besonders

ertennen lagt. Die eine beftebt, um an bas Obige angu-Inupfen, in ber Macht bes Bofen, in bem allgemeinen Schrei bes Jammers und bes Glenbe in biefer Belt, wie in bem einstimmigen Ruf nad Erlofung. Dan bebarf, um bie Dacht bes Bojen anguertennen, nicht erft einer boberen autoritativen Burgichaft, wie MIlieg") will; bie Gefchichte, ja bie Grfahrung aller Beiten legt einstimmig Beugnig biefur ab, wie benn felbft gegenwartig ber allgemeine Ruf nach Befferung aller Berbaltniffe, bie unleiblich icheinen, biefen Ruf beftatigen. Lagt fich auch bie Rothwenbigfeit bes Dafenns phofischen Uebels allenfalls noch erflaren, fo nimmer bie bes moralifd Bofen. Bit es eine nothwendige Folge ber menichlichen Ratur, fo bebt eine folde Unnahme bie fittliche Freiheit auf; ift aber bas fittlich Bofe nicht an fich nothwendig, nicht eine Thatface bie eintreten mußte, fonbern nur eintreten tonnte, jo gebort bieje Thatfache bes fittlich Bojen einer anberen ale ber bloß phofifden Naturordnung an und bie Beschichte mit ihren Graueln, Gewaltthaten und ihrem Unrecht, mit all bem Glenb und bem Unglud ift Folge freier That, und fie tann nur baburd entstanden fenn, bag eine andere Ordnung boberer Art verlett ift, die zu verwirklichen ber Denich beftimmt ift; fie tann nur Folge einer Rataftropbe fenn, welche burd biefe Freiheit berbeigeführt ber Beidichte eine andere nicht ursprunglich gewollte Richtung gegeben bat, in ber fie nun feither verlauft.

Rur so ist dann auch der Rus nach Erlösung wie selbst das Saschen barnach, da und bort eine solche zu sinden, erklärlich und begründet. Dann aber entsteht die Frage, ob denn in der Geschichte nicht auch die rechte Ordnung, in welcher der Einzelne wie die Menscheit zur Bollendung kommen könnte, wieder hergestellt werden soll, und jene Leiden und jenes Ungluck, das über den Geschicken der Mensch-

<sup>1)</sup> Entftebung und Fortbilbung bes Chriftenthums, beutich. Dunfter 1870. G. 25.

heit waltet, nicht ein Enbe nehmen fonne; ob, wenn bie Ge= fchichte ein Ziel und eine Aufgabe bat, welche die Menich= heit aus fich nimmer erreichen tann, die Erlösung nicht gerabe burch ein übernatürliches gottliches Gingreifen thatfachlich geboten fei? Es wiberftreitet allem menschlichen Befühl nicht blog, es wiberftreitet allem vernünftigen Denten, bag ber Zwiespalt, welcher burch bie gange Geschichte thatfachlich hindurchgeht, etwas Normales und alfo ohne Löfung bleiben follte, fo bag alle Erwartung einer folden nur ein leerer Traum mare! Der Siftoriter, welcher auf Grund ber thatfachlichen Geschichte, fobald er fie als ein wenn auch unvollendetes Bange betrachtet, vor biefe Fragen fich geftellt findet, wird eben beghalb felbit auch por das Bedurfnig einer realen Bofung fich geftellt feben, gemäß welcher, ba ber Menfch fich felbit nicht erlofen fann, eine hobere gott= liche That in die Bewegung eingreifen muß, um die excen= trijche Bewegung in die rechte Bahn ju lenken und gum Biele zu führen.

Ist dieß mehr ein indirekter Beweis auf Grund der empirischen Thatsachen wenigstens dafür, daß eine reale Lösung des Zwiespalts in der Geschichte gesordert und nur durch eine göttliche That möglich sei, so ist das Judenthum ein positiver. Das Bolk der Hebräer ist allen Bölkern der Erde gegenüber so eigenartig, daß es an diese gehalten, eigentlich gar nicht existiren sollter). Seine Geschichte hält gegenüber der übrigen Bölker nicht Stand, daß es irgendwie als ein Moment eines natürlichen Entwicklungsganges betrachtet werden könnte. Es ist das einzige Bolk des Altersthums, welches den Einen Gott geistig und einheitlich ersfaßt hat. Aber dieser Monotheismus ist nicht durch eine natürliche Entwicklung aus dem Polytheismus hervorgegangen,

<sup>1)</sup> Cieh bas Nachwort gur 2. Aufl. von Gorres: "Grunblage, Glieberung und Zeitenfolge ber Geschichte." Munchen 1880. C. 145 ff.

wie ja auch polytheiftische Bolfer gu einer Urt bes Mono= theismus gelangt find, ber freilich bann feine Entftehung aus bem Bolntheismus nicht verlengnet. Der Monotheismus ber Bebraer ift nicht ein Erzeugnig ber Entwidlung ihres religiofen im Bolytheismus befangenen Bewußtfenns, nicht Folge feiner Naturanlage, wie Renan gebankenlos genug behauptet, noch eine Folge ber theofratis ichen Ginrichtungen, wie bamit ber nieberlander Beder Renan noch übertrumpfen wollte 1), es fteht vielmehr ber Monotheismus berfelben von Anfang an im Gegenfat, ja im Biberfpruch zur eigenen Naturanlage bes Bolfes, bas von berfelben geiftigen religiofen Rrantheit bes Polytheismuswie von einer Seuche ergriffen war, wie alle übrigen Bolter. Der Monotheismus ber Sebraer hat nicht, wie in ben mutho= logischen Religionen, in einem in gewiffem Ginne naturnothwendigen Proces fich entwickelt, noch aus ihm heraus, fondern im Begentheil, ber Gine Gott fonnte und mußte im Bewußtsenn nur im fteten Rampfe mit ber eigenen, von ber Seuche bes Bolntheismus ergriffenen Ratur bes Bolfes burch eine fittliche That und zwar burch einen Uft bes Glaubens festgehalten werben. Diefer sittliche Aft, ber bem Bolle "mit bem fteinernen Bergen und bem ehernen Raden" fo fehr wider die Ratur ging, murbe fortwährend burch bie Berheißung auf die Butunft bin angeregt und burch bie Brophetie die Soffnungen auf ben Erlofer immer von neuem gewedt, ben die "Bolfer" in ben "Beilanden", ben Jeoi owergeg ihrer subjektiven Borftellungen vorausgenommen haben. Go mar bie gange Gefchichte bes Jubenthums von einem fittlichen Rampfe gegen bie eigene Ratur erfüllt und getragen, in welchem ber Glaube an ben Ginen Gott feftgehalten worben und fur welchen bie immer flarer und beftimmter hervortretenben Berheißungen bas Bolt ftarten und reif machen follten fur bie Butunft. Es ift bieg eine Er-

<sup>1)</sup> Ausland 1878 G. 765.

scheinung, welche bei keinem Bolke des Alterthums sich findet ') und die sich baher auch nicht aus dem Entwicklungsgange der übrigen Menschheit begreisen läßt. Hier findet sich der Hiktoriker vor eine Thatsache gestellt, die nur darin ihre Erklärung sindet, daß im Judenthum wirklich eine andere That transcendenter Art sich geltend macht, durch welche auf die Zukunst hin die Lösung des Zwiespalts der Menschheit vorbereitet werden sollte.

Aber auch die Geschichte des Judenvolkes seit der Zerstörung Jerusalems beweist seine Eigenartigkeit und seinen eigenthümlichen Berus. Während kein Bolk der Erde solche Wechselfälle erlitten wie das jüdische, und jedes mächtigere viel geringeren Stürmen schon erlegen ist, hat gerade dieses Bolk, obwohl in alle Welt zerstreut und ohne politischen Berband, seine Natur und sich selbst bewahrt, und kann nicht nur nicht untergehen, indem es in anderen ähnlich diesen verschwindet: es scheint, als sei es wirklich ausbewahrt für das Ende der Tage und diene als ein zersehendes Element noch gegenwärtig für jedes Bolksthum und gerade auch des christlichen, um so mehr dann, wenn dieses seinen christlichen Charakter mehr und mehr verleugnet.

Bor einer solchen weltgeschichtlichen Erscheinung nun kann ber Historiker sein Auge nicht verschließen, aber eben weil dieselbe aus der übrigen Geschichte und ihrem Zussammenhang sich nicht erklären läßt, vielmehr jedes solchen Bersuches spottet, muß hier ein Moment, ein wirksames Prinzeip anerkannt werden, das nicht mehr dem nat ürlichen Grunde geschichtlicher Entwicklung entstammt, sondern über ihm liegt.

<sup>1)</sup> Man wende nicht ein, daß auch 3. B. die Zendlehre einen Seiland Caoshyang erhoffte. Wir wollen nicht erwägen, ob nicht diese 3bee aus dem Judenthum entnommen, — Thatsache ift, daß im Parsismus dieselbe Idee nicht durch immer bestimmter und contreter hervortretende Berheißungen stets von neuem genährt wurde, wie bei den Juden, sondern eben nur ein Glied bes theologischen Spstems war, als welches die Zendreligion austritt.

Aber bie Wefchichte bietet auch noch eine britte Thatfache, bie nicht blog auf ein boberes Balten im Allgemeinen, fondern auf ein boberes Gingreifen ichliefen laft. Das Chriftentbum, welches als bie erhoffte reale Erlofung wie ale bie Erfullung ber Berheißungen fich bietet, tritt eben ale eine Gemeinschaft geiftig fittlicher Ratur, es tritt in bie Geschichte als Rirche ein, in welche aufgenommen au werben die gange Menschheit berufen ift, es tritt als Rirche ein, burch welche bie gange Menschheit fo Gine Befammtheit in Gott werben foll. Dun feben wir aller= bings, bag auch im Alterthum jenes Streben erwacht ift, bie in Bolter und Sorben getheilte Menfcheit gu einer Befammtheit ju verbinden. Es erhoben fich feit bem Beginn bes fechiten Jahrhunderts vor Chriftus bie großen Beltmonarchien, welche in immer großeren Rreifen bie Bolfer gu Ginem Reiche verbinben wollten, und beren lettes bas gewaltige Romerreich gemejen, welches wie wir angebeutet felbft im Imperator Frieben und Glud bem erfreuten Erbfreis bringen follte. Das Mittel biefer Bereinigung war aber Schwertes Gewalt und bas Band gulest eine außere Rechtswaltung. Run mag man wohl bie Menfcheit burch phyfifche Gewalt gu einer Ginheit theilweise verbinden, wohl mag bas außere Recht berfelben eine Geftalt geben, aber nimmer wird eine folche Ordnung bie Menichheit mahrhaft ju einer Gemeinschaft verbinden, bie nur auf einer innern Ginheit bes Bewußtfenns und einheitlichen fittlichen Strebens beruben fann. In ber That trugen gerabe bie Beltmonarchien gur Auflofung ber Bolfer= geifter in Atome bas Meifte bei.

Aber bas Alterthum bietet uns auch noch einen anberen Bersuch, die Bölker zu Giner Gemeinschaft und zwar auf geistig sittliche Weise zu einigen, auf dem Wege gemeinsamen sittlichen Strebens zu dem Ginen Ziele von ber Dinfälligkeit und ben Leiben dieser Welt befreit zu werden.

Gerabe um bie Beit, in welcher bas erfte ber großen

Weltreiche das babylonisch medische gegründet wurde, hat auch in Indien Gotama Buddha über alle Rasten- und Bölserunterschiede hinweg sich an alle Menschen gewendet, um sie sämmtliche "den Weg des guten Gesetzes" zu weisen und sie in dem Samgha zu Einer Gemeinde zu sammeln. Diese Sammlung der Menschheit sollte aber nicht durch die Gewalt des Schwertes, sondern durch ihr eigenes sittliches Ringen geschehen. Es ist dieß ein Ningen in Selbstent- äußerung und Weltentsgaung durch Enthaltung zuletzt selbst des Handelns zu dem Einen Ziele, von der Eristenz und deren der Weltumwälzung — dem Samsara — in welche alles Thun des Menschen verklicht, befreit zu werden.

So hatte die Menschheit ber alten Welt auf zweifachem Wege gestrebt, die Einzelnen wie die Bölker zu Giner Gesammtheit zu verbinden. Das Ziel des einen Weges war die irdische Weltherrschaft in Macht und irdischer Herrlichsteit, zusammengehalten durch das außere Necht und das Schwert, das Ziel der andern das Nirvana, der Zustandahsoluter Indisserenz in Existenzlosigkeit.

Aber weber Roms eifernes Recht, noch Bubbhas "qutes Gefet," vermochte ber Menschheit ben Frieden gu bringen, noch fie zu bem gemeinsamen, einheitlichen und beseligenben Bewußtsenn, Gine Familie gu fenn, ju erheben. Dieg vermag überhaupt menschliches Streben nicht und ber fattifche Beweis liegt gerade in ben angeführten Thatfachen; bieß vermag nur ein Gott, welcher als Berr alles Genns auch über aller Beichichte maltet; nur Er fann bie centrifugale Entwicklung wieber gur boberen Ginbeit gurudführen. Rome Beltreich gerfiel, und follte vorerft nur als Sulle bienen, innerhalb welcher ein anderes Reich feine erfte Ent= widlung nehmen follte. Db ber Bubbhismus in abnlicher Beife bem Chriftenthum ben Weg fur ben Often zu babnen berufen ift, bieg liegt noch im Schoofe ber Butunft verborgen. Dag er eine größere Biberftanbefraft gegen bie Aufnahme bes Chriftenthums außert als bie antite griechisch=

römische Welt, das liegt mehr in seiner sittlich geistigen Gebundenheit, während die römisch- griechische Welt mit dem Zerfall der alten Religionen innerlich wohl aufgelöst war, aber durch die höhere menschliche Bildung auch einen fähigeren Boden zur Aufnahme bot. Bielleicht wird die Ueberwindung des modernen Pessimismus, der ja seine innige Bermandtschaft mit der Lehre Buddhas nicht verleugnet, wenn er in seiner Quelle erkannt und innerlich überwunden ist, auch die indirekte Veranlassung bieten, den Pessimismus, den die alte Welt erzeugt, zu bewältigen.

Diefem Doppelftreben, die Menschheit zu einer Gemein= icaft zu fammeln, feben wir nun bas Chriftenthum als Rirde gegenüber treten. Richt burch bie Gewalt bes Schwertes noch burch gemeinsames eigenes fittliches Ringen in Buge und Beltentjagung jum 3med ber Befreiung vom Unglud bes Dafenns, follte bie Menfchheit vereinigt merben; die Rirche ift nicht eine Erscheinung in welcher die Mensch= beit bie Aufgabe, an ber fie fich in ber antifen Welt mube gerungen um Entfaufdjung zu ernten, wieder von neuem aufgenommen hat, um nochmal etwa auf anderem aber boch felbit erfonnenem Wege beren Lojung zu versuchen: bie Rirche gibt fich als eine neue unmittelbar gottliche Schopfung als ein Gottesreich auf Erben, bas nicht von biefer Welt, aber in ihr burch eine gottliche That gegrundet aus un= icheinbarem Reime beranwachsen follte zu einem Baume, welcher bie gange Welt ju überschatten bie Bestimmung bat. Daß aber bie Rirche in ber That auf einem boberen Lebensprincip rube, aus einem neuen Lebensteime, ber nimmer von ber Menschbeit, ihrem Dichten und Trachten ftammt, bervorgewachsen, barauf beuten abgesehen von ihrem inneren bier nicht in Betracht zu giehenben Befen ichon bie fittlichen Kattoren ihres thatfachlichen Beftanbes bin, wie ber that= fachliche Erfolg ihres Birtens in ben folgenben von ihr getragenen Zeitaltern.

Die Rirche bat thatfachlich, inbem fie fich an bie Frei-

beit ber Gingelnen gewendet, bie Bolfer burch bas geiftig fittliche Band bes Ginen Glaubens an "ben Ginen Gott und Bater Aller" wie an ben, ben Er gefandt bat, in einem gemeinsamen Bewußtfenn verbunden. Es ift bie Gine lebenbige llebergengung von ber Erlofung und Biebergeburt gur Gottes= findichaft, welche Alle, bie fich willig zeigen, ju Ginem großen Organismus getragen von neuen Lebenstraften einigt. Es ift die Gine fichere Soffnung, in Rraft bes neuen Lebens über biefe vergangliche Zeitwelt hinaus ein ewiges Biel ber Bollenbung ju finden burch Denjenigen, "welcher erwedt warb von ben Tobten in Rraft bes gottlichen Beiftes, und ber einft ben Erbfreis richten wird"; es ift tiefelbe Soffnung, in welcher bie Gingelnen wie bie Bolfer als Glieber Eines Leibes wirten und ichaffen wie leiben, weil fie miffen, bag all bieg nicht eitel und nicht vergeblich fei, fonbern in Rraft bes neuen Lebens boberen ewigen Werth erhalte und nur bagu biene, bag bie Gingelnen wie bie Gefammtheit in ber Rirche als bem Mutterschoofe beranreifen für ein funftiges Leben ').

Enblich aber entfaltet sich aus dem Glauben in der neuen Hoffnung das neue mystische Liebesleben der Kirche, das weil eingesenkt in den Mittler, welcher für sie zum Opfer geworden und dadurch die Welt überwunden, nun selbst auch zu jedem Opfer bereit ist und jene Schaar sittlicher Heroen erzeugt hat und fortwährend neu erzeugt, dem Gleiches das ganze Alterthum und auch die übrige Welt disher nicht aufzuweisen im Stande ist. Sind dieß die Lebenssaktoren, mit welchen die Kirche in die Welt und ihr gegenüber getreten um sie innerlich, geistig und sittlich zu überwinden, so hat dieselbe die Welt auch dadurch über=

<sup>1)</sup> Es ift unbegreiflich, wie man im Angeficht biefer Thatfachen bem Chriftenthum Beffimismus vorwerfen, es als eine bem Bubbhlemus verwandte Ericheinung ausgeben tann, wie es in neuerce Beit vielfach geschiebt.

wunden und überwindet sie noch. Sie hat in der That mittelst dieser ihrer Lebensfrafte die Welt geistig und sittlich erneuert, was nur derjenige verkennen kann, der in Folge seines Hasses gegen Christenthum und Kirche selbst den Sinn sittliche Erneuerung zu beurtheilen verloren hat.

Aber biefe Belt hat bieg neue Reich geiftiger und fittlicher Freiheit nicht als ihre eigene Schopfung aufge= nommen, die Machte berfelben find ihm nicht als einem verwandten Erzeugniß entgegengetommen. Es war ber romifche Staat, bas romifche Beltreich, biefes Facit ber bisherigen Entwidlung ber Menschheit auf Grundlage eigenen Thatens im naturlichen Bang ber Dinge, bem gegenüber bas neue fittlich geiftige Reich, bie Rirche fich geftellt fanb. Aber gerabe biefes hat biefelbe mit allen Mitteln ber Gewalt verfolgt, fie bis jur Bernichtung zu befampfen gefucht. Daß bie Rirche in biefem furchtbaren Rampfe nicht unterlegen ift, fonbern burch innere Lebenstraft vielmehr in ihrem Bachsthum zugenommen bat, und jemehr die Belt gu triumphiren glaubte, mit um fo ftarferer Energie immer wieber fich erhoben bat, gerabe bieß beutet barauf bin, baß ihr Befen, ihre Grundlage nicht von biefer Belt fenn tonne, bag ihr Lebensprincip in einem anderen Grunde als bem natürlichen menichlichen Schaffens murgle. Und gulett mußte bas romifche Beltreich, biefer Staat, welcher ale bie Mles beherrichenbe Dacht fich aufgeworfen, ja fich fur ben Endzwed ber Menichheit, fur bie ewige Ordnung concentrifc ber maltenben Macht Jupitere im himmel bielt, boch bie Unabhangigfeit und Gelbitftanbigfeit bes neuen Reiches anertennen. Damit aber bat es fich felbft als bie Mues beberrichenbe Macht wie als Endzwed ber Menichheit im Princip aufgegeben und fo fich felbft nur ale eine außere geitliche Orbnung befannt. Damit marb ber Staat, wie ein geiftreicher Theologe fich ausbrudte, .ein Abiaphoron," ober wie Schelling fagt, er "befannte fich als Mittel."

Inbem aber ber Staat fich in feiner Musichlieglichkeit

aufgeben mußte, ift erft auch bie Bolfer - Freiheit wie bie Bethätigung ber perfonlichen Freiheit aller Gingelnen möglich geworben; benn nur baburch, bag ber Ctaat nicht mehr 3wedt ift, fonbern Bedingung, wird er gur außeren Unterlage, über welchen ebenfo bie freiwillige Gefellichaft als bas bobere geiftig fittliche Reich, bas bie Erreichung bes boberen 3wedes vermittelt, fich erheben fann. Der Gingelne wie bie Bolfer haben fo einen auch vom Staate unabhangigen Boben gewonnen. Daber hat auch bie folgenbe Beit bewiesen, bag nur ba, und in bem Dage bie Freiheit bes Gingelnen wie ber Bolfer gefichert ift, mo ber Staat biefe ihm burch ben großen Entwicklungsgang ber Gefchichte geworbene unterge= ordnete außere Stellung einnimmt, ba, wo er es aufgibt abfolute Dacht und ausschließlicher Zwed gu fenn; bag aber auch im Gegentheil ba, wo ber Staat fich wieber gum ausichlieglichen Zwed fest, wo er wieber in Abfolutheit Alles beberrichen, er felbft Religion und Rirche fenn will, bief auch jum Tobe aller Freiheit wirb, er als Weltmacht nicht bloß bas politische fonbern auch bas fociale, ja felbft bas Familienleben fich bienftbar zu machen fuchen wird, wie man es gegenwartig anftrebt. Die Freiheit ber Rirche ift bie Bebingung auch aller Bolferfreiheit, ihre Anechtung bie Urfache ber Bolfergerfetung, weil bes Depotismus und Gervilismus. Die gange folgende Entwicklung ift baber auch qunachft an bas Berhaltniß geknupft gemejen, in welchem bie beiben Reiche zu einander fteben.

Aber mußte auch der Staat durch Constantin im Princip zuleht sich als äußere Macht bekennen, so haben nichts destoweniger die Kämpse gegen die Kirche ihr Ende nicht gefunden; im Gegentheil entbrennen sie immer von neuen, wenn auch die Rampsesweise vielsach sich geändert, indem die Weltmacht das Christenthum, Religion und Kirche in die eigene Machtsphäre hineinzuziehen, in dieser Weise sie ihres Selbsts zu entkleiden und zu einem beliedigen Wertzeug irdischer Wachtswaltung zu machen sucht. Aber während da, wo es, von

ber eigenen Berrlichkeit geblenbet, Dachthabern gelungen ift, bie Bolfer von bem Gefammtorganismus ber Rirche Toszureigen, Religion und Chriftenthum nach eigenem Belieben fo ober anbers ju geftalten, an bie Stelle ber firch: lichen Gewalt etwa "einen beil. Spnob" ju fegen ober "eine Union" ju ichaffen, ober wie in fatholischen ganben burch fcismatifche Beftrebungen bie Lebensquellen ber Rirche gu unterbinden, bat tropbem bie Rirche boch immer allen Sturmen und Berfolgungen, wenn auch entblogt aller irbifchen Silfe, Stand gehalten und unentwegt ihre Gelbfiftanbigfeit gewahrt, und baburch allein auch bie Freiheit im politischen und focialen Leben bebingt. Ja gerabe bie furchtbarften Rampfe, burch welche man Gieges gewiß nur noch jum letten Schlag gegen biefelbe ausholen ju burfen glaubte, haben ihr immer nur neue Triumphe in ben Gemuthern ber Menschen bereitet, und bereiten fie auch gegen= wartig, mabrend Bjeubochriftenthum und Pfeubofirchen, wie fie von je im Dienfte ber Machthaber mit ber Knebelung ber Rirche die Bollerfreiheit untergraben und beren politifche und fociale Organisation aufzulosen beigetragen, auch immer in Unglauben und religiofer wie fittlicher Faulnig fich gerfeten. Demgemäß tann auch biefe tampfreiche Gefchichte ber driftlich= firchlichen Weltzeit nur bamit enben, bag mahrend bie Rirche wie immer im Dulben und Leiben ibre innere übernaturliche Lebensfraft bemabrt, bie Weltreiche, in benen bie Staaten fich aufammenballen, infoferne fie gu Tragern bes Untichriftenthums geworben, wenn bie Beit gefommen, bag ber, welcher bie Rirche als fein Gigenthum geschaffen, biefes an fich gieben wirb - binausgeworfen werben in ben Bfuhl und vergeben vor bem Sauche feines Munbes, bag fie nicht mehr finb.

Es genüge nur auf biefe thatfachlichen geschichtlichen Erscheinungen hinzuweisen, welche unmittelbar fich auforangen: nimmer werden biefelben bei unbefangener Betrachtung aus einer Theorie einer natürlichen Evolution sich erklaren laffen,

vielmehr brangt hier Alles zu ber Anerkennung, daß in ber Kirche ein hoherer Willen außer und über dem natürlichen Gange der Dinge walte, daß eine Lebenstraft sich in ihr geltend mache, welche zwar in der Welt, aber doch nicht von ihr ift.

Ift nun auch bem Geschichtschreiber als solchem, um mit W. Humboldt zu reben, "kein Organ gegeben, die Plane der Weltregierung unmittelbar zu erforschen: so offenbart sich boch diese außerhalb der Naturentwicklung liegende Leitung der Begebenheiten selbst.") Dieß gilt aber nicht bloß von der Weltregierung überhaupt, sondern ebenso von dem besonderen Eingreisen Gottes in den Entwicklungsgang der Menschheit.

Bliden wir nun auf bie gange Betrachtung ber porguglichften realen Probleme ber Gefchichte gurud, fo ergibt fich junachft, bag biefelben nicht in einem blog außeren, gu= fälligen, fonbern in einem inneren realen Bufammenhange fteben, in einem Zusammenhange, welcher, wenn auch bie Gingelnthatfachen und Gruppen von folden in Folge ihres Urfprunges aus ber Freiheit bes Menichen fich noch fo fehr verzweigen und auseinander liegen, ja gegenfahlich fich gegenüberftellen, boch eine innere Begiebung berfelben gu ein= ander nicht verkennen lagt, ja gur Unerkennung einer in ihnen waltenben Dacht führt, welche benfelben ben Charafter einer Rothwendigkeit, eines Befetes aufbrudt, bas, wenn es auch von ber Freiheit angeregt und in Birtfamteit gefest, boch nicht von ihr ftammt. Diefer burch eine innere Roth= wendigkeit gewirkte Busammenhang zeigt ferner, bag in ber Bewegung ber Geschichte biefes Thaten ber Freiheit in feiner bunten Mannigfaltigfeit auf Biele, ja gulett auf Gin Biel bingelentt wirb, bas einen Plan erbliden lagt, ben nicht Menichen burch eigene Beisheit ersonnen, ben vielmehr eine hohere geiftige Macht burchführt, bie bas viele Gingelne in feiner Divergeng nach biefem ju einem barmonifchen

<sup>1)</sup> Berfe Bb. I. E. 18.

Ganzen bindet, so zwar, daß dieß Thaten ber Freiheit meiftens selbst zu ihm unbewußten Zielen dient. Beurkundet daher die Geschichte, daß neben der Freiheit auch ein Gesetz und eine Nothwendigkeit als Schranke allem menschlichen Thun zur Seite geht, so erweist sich dieses Gesetz doch nicht als eine blinde Nothwendigkeit, nicht als ein bloßes Geschick, sondern als ein Gesetz ewiger Ordnung, "das nicht von heut und gestern, sondern alle Zeit da ist" und das selbst seine Duelle nur in einer höchsten Freiheit haben kann, die überihr als ewige Gerecht igkeit wie als Borsehung waltet, die Allem das Maß setz und Anfang, Mitte und Ende bestimmt.

Und nicht genug, daß eine Borsehung im Allgemeinen die Schickfale der Menschheit lenkt und leitet, die Geschichte bietet auch objektiv Thatsachen, welche über diese Zeitwelt hinausweisen, Thatsachen, die ein freies Eingreisen Gottes in dieselbe nicht verkennen lassen. Sagt nun B. v. Humsboldt: "ohne eine Weltregierung ist die Geschichte nicht verständlich", so zeigt der große Gang berselben, daß dieser Sah noch durch den zu ergänzen sei: "ohne Welterlösung ist die Geschichte unbegreistlich."

Weisen aber die großen Probleme der wirklichen Geschichte auf einen Standpunkt außer, ja über den äußeren Thatsachen, über der Ersahrung hin, und muß der Geschichtschreiber, um die Geschichte nach ihrer Wirklichkeit darzustellen und sie im idealen Bilde zu reproduciren, sich auf diesen erheben, ja "ist ein besonnenes Heraustreten für ihn ebenso gefahrlos als der Irrthum gewiß bei blindem Verschließen in demsselben"): so bleiben dieser Standpunkt und die Faktoren, die ihn bedingen, für ihn doch nur Voraussehungen, welche ihn wohl, indem er sie anerkennt, den Zusammenhang begrelsfen lassen, den er aber selbst nicht aus dem Princip erklären kann. Darum aber ist eine Wissenschaft gesordert, welche das, was hier Boraussehung bleibt und bleiben muß und so

<sup>1)</sup> B. v. Sumboldt 1. c.

außer und über dem Gebiete der Erfahrung liegt, selbst in Untersuchung zieht, um so die Principien auch für eine letzte und höchste Erklärung zu bieten. Ja gerade die fortschreistende Betrachtung der geschichtlichen Probleme hat selbst auf einen Zusammenhang der Geschichte mit dem Weltzusammenshang überhaupt, ja den alles Senns hingewiesen, so daß die Geschichte selbst ihre letzte Erklärung nur in diesem findet. Denn immer kehrt die Frage wieder: wie ist Geschichte mögslich, warum gibt es eine Geschichte und warum gerade diese Geschichte?

3ft es aber bie Philosophie, welche zu ihrem Gegenftand alles Genn nicht blog auf ben bochften und letten Grund gurudguführen, fonbern auch von biefem als ber erften Urfache aus abzuleiten hat - was bisher von ihr noch wenig versucht worben - fo ift bie Aufgabe einer Philosophie ber Geschichte und somit biefelbe als felbftftanbige Biffen= fchaft nach biefer Seite gerechtfertigt. Freilich tann fich eine folde Philosophie nicht mehr bamit begnugen, blog bei empirifder Betrachtung ber Geschichte fteben zu bleiben und Schluffe gu gieben - barüber erhebt fich ichon ber Siftoriter, wenn er fein Ibeal verfolgt - auch nicht eine Philosophie, welche umgekehrt fei es allgemeine Babrheiten, Rategorien ober etwa bie Glaubenslehren jum Husgang nimmt, um barnach bie Geschichte barguftellen ober gar gu conftruiren bieg führt nicht über eine ber Formen bes Pragmatismus hinaus - fondern eine Philosophie, die wirklich an ben Weltzusammenbang geht, und, indem fie bas eigentlich Seiende gu erkennen ftrebt, auch jo von biefem aus bann bie Birtlichteit, und alfo auch bie Birtlichteit ber Gefchichte, ju er= flaren versuchen mag. Sier erft fann fie, bie Beisheit fucht, auch Beisheit finden. Immer aber wird fie Streben nach Beisheit bleiben!

## XXVII.

## Das erfte Luftrum im Bontififat Leo's XIII.

Bum Unbenten bes 20. Februar unb 3. Mar; 1878.

Um Abend bes 7. Februar 1878 trug ber eleftrifche Drabt burch die gange civilifirte Belt die Trauerfunde von bem Sintritte Bapft Bius' IX. Giner ber ebelften, fromm= ften, weifeften Manner bes Jahrhunderts, ber in fturmbewegter Beit bas Steuer ber Rirche burch bie branbenben Wogen ber Zeit gelentt, bem Unbrange ber Revolution mit heroifcher Rraft fich entgegengeworfen, die falsche Philosophie vom Beiligthum bes Glaubens gurudgebrangt, ber beil. Gottes= mutter ibre Ruhmestrone bestätigt, burch Berufung bes öfumenischen Concils vom Batifan eine neue Epoche in ber Entwidelung ber Rirche und firchlichen Wiffenschaft eingeleitet, fowie burch Errichtung einer großen Babl von Bisthumern in außereuropaischen, und ber Bieberberftellung ber Sierarchie in zwei Landern Guropa's fich ben Dant ber Mitund Rachwelt erworben, mar von ber Schaubuhne bes lebens abberufen worben. Unerschütterliches Gottvertrauen, findlich einfältige Frommigfeit und ein beinabe gur Bedurfniflofig= teit gefteigerter felbftlofer Ginn zeichneten Bine IX. aus, welcher mehr benn 50 Jahre im Priefterthum und bifchof= lichen Umte biente nut in ber Leitung ber allgemeinen Rirche bie Jahre Betri bei weitem überschritten bat.

Seit dem Seimgang bes sechsten Bius im Elend zu Balence am 29. August 1799 hat ber heilige Stuhl sich nie vielleicht in einer berart fritischen Lage befunden, wie in ber

Beit vom 8. bis 20. Februar 1878. Die Stellung, welche eine Reihe von Staatsmannern ber fatholifden Rirche gegen= über einnahm, mar ber letteren feineswegs gunftig. Roch nicht find alle Depefchen, bie in Gachen ber Bapftwahl ergingen, ans Licht getreten. Aber bie fparlichen Unbeutungen, welche gur Renntnig bes Publifums gelangten, laffen beutlich erkennen, bag man fich ernftlich mit bem Gebanten einer Prufung ber Bahl trug und erft von beren Ergebniß bie Anerkennung bes neuen Oberhauptes ber Rirche abhangia gu machen gewillt mar. Insbesonbere ichienen von Geiten bes neuen Ronigreichs Italien ichwere Gefahren zu broben. Bielerorts neigten wohlunterrichtete Manner ber Unficht gu, jedwebe Begiehung zwifchen bem bl. Stuhl und bem Ronigreiche fei nunmehr gerftort und es ftebe gu befürchten, man werbe italienischerseits ben neuen Bapft auf bie Stufe eines einfachen Bifchofs herabbruden und bemgemäß gegen ibn verfahren. 3mar waren biefe Befürchtungen fur ben bamaligen Augenblick übertrieben; aber bie Greigniffe bes Sahres 1882 haben fie vollständig gerechtfertigt. Die ba= malige Stimmung in ben leitenben Rreifen bes Quirinal spiegelt bie vor Jahresfrift veröffentlichte Depefche bee ofter= reichischen Botichafters beim Ronig Biftor Emmanuel, Baron Sanmerle, an ben Reichstangler wieber. ') Darnach bielten bie italienischen Minister, insbesondere ber Minister bes Innern, Ricotera, an bem Gebanten feft, ber Bahl bes neuen Bapftes muffe vollftandigfte Freiheit zugeftanden merben. Bom Ronig bemertte ber Gefandte weiter, bag er, ba Landgewinn nicht in Aussicht ftebe, fein Gewiffen nicht be= laften, fein Wort nicht uneingelost laffen werbe; auch fei bas Garantiegefet ein Ball, ber ben Batitan umgibt, ein ichwacher ungulänglicher, von ber Worttreue ber italienischen Regierung abhangiger, aber immerhin ein Ball.

<sup>1)</sup> Abgebrudt bei Bering, Ardiv für fathol. Rirchenrecht 1882. 1. Bb. 47. S. 464-469.

Laffen bie letten Borte ein gewiffes Diftrauen in bie Sicherheit ber romifchen Berhaltniffe in ben Tagen ber Papit= wahl burdbliden, bann enthalt bie Depefche anbere Stellen, in welchen baffelbe einen fraftigen Musbrud gewinnt. Dit ber rabitalen Bartei, betont ber Botichafter, fei nicht gu rechnen. Ale Reprafentant berfelben wird Garibalbi begeich= net, mit bem Beifugen, es tonnten jogar Deputirte ben Un= trag auf Ausantwortung ber Dufeen bes Batitan als Nationaleigenthum in ber Rammer einbringen. Much curfirte bas allerbings vom Cabinetschef im Minifterium ber auswartigen Angelegenheiten, Melegari, als mahrheitswibrig bezeichnete Berucht, "bag bie italienifche Regierung beabfichtige, bei bem Tobe bes Papftes ben Sintritt burch eine Commiffion conftatiren zu laffen, welche Commiffion nach er= folgtem Mugenichein fich wieber gurudgugiehen hatte." Weit ftarfere Grunde gur Berubigung übrigens boten bem Baron Sammerle biejenigen Erwägungen, welche feiner Unficht nach bem Carbinalscollegium ein Ausharren in ber Papftftabt felbft unter ben ichwierigften Berhaltniffen empfehlen mußten. Ihnen legt er eine fo weit gebenbe Bebeutung bei, baß feiner Meinung nach bie Beftrebungen ber "Wegzugspartei" auch nicht bie minbefte Aussicht auf Erfolg hatten. In ihrer Bufammen= faffung glaubte er biefe Momente als ebenjo viele Beruhig= ungegrunde binfichtlich ber Freiheit ber nachsten Papftwahl feiner Regierung mittbeilen zu follen. Aber er thut es "nicht gerabe aus Bertrauen gur italienischen Regierung, fonbern in objektiver Erwägung ber Thatfachen und maßgebenben Berfonlichfeiten."

Wenn diese Befürchtungen hinsichtlich neuer Bergewaltigungen des hl. Stuhles in jenen dunklen Februartagen nicht in Erfüllung gingen, dann ist das dem gläubigen Katholiken ein verstärkter Beweis für den Schutz, welchen Christus seiner Kirche gerade in den gefahrvollsten Augenblicken zuwendet. Der tiefe Schmerz um den Heimgang des neunten Pius mischte sich bald mit der Freude über die Berufung eines neuen Papftes. Wer foll Betri Stuhl fortan einneh= men und bie breifache golbene Rrone tragen? Das war bie Frage, welche bamals auf Aller Lippen ichwebte. Inbem ber vormalige italienische Cultusminifter, bamalige Barlamentsbeputirte Ruggero Bonghi, ber fich mehr als irgend ein anderer italienischer Staatsmann unserer Tage einen offenen Ginn fur die Große ber Rirche bewahrt hat, die papabeln Mitglieber bes bl. Collegiums einer Brufung untergiebt, tommt er auch auf ben Ergbischof von Berugia, Gioacchino Becci, ju fprechen: "Carbinal Becci", fagt er, "erft unlängft gum Rammerer berufen, ift gewiß einer ber auserlefenften Beifter bes Collegiums, von febr gemäßigter Ratur und zugleich an Gefundheit einer ber ruftigften von allen Mitgliebern beffelben. Er bat viel ftubirt und mobl regiert; er war ein ausgezeichneter Bifchof. Das 3beal eines Cardinals balt er fo boch, wie jeder andere, und von Becci tann man fagen, bag er es in fich felbft gefunden. Defungeachtet macht er fich von ber gegenwärtigen Lage ber Rirche und burgerlichen Befellichaft fein freundlicheres und leichteres Bilb, als irgend einer feiner Collegen; er gibt nirgende zu erfennen, beffer ale biefe zu begreifen, welche Stellung die Rirche ben jetigen Regierungen gegenüber eingunehmen habe, ohne biefe unmöglich gu machen." 1) Diefer ausgezeichnete Mann war es, auf welchen bie Bahl bes bl. Collegiums am 20. Februar 1878 fich lentte. 3um Unbenten an Leo XII. legte ber neue Bapft fich ben Ramen Leo XIII. bei.

Geboren am 2. Marz 1810 zu Carpineto, Diöcese Anagni, im Kirchenstaat aus einer bem Landadel angehörigen Familie, in ber von ben Jesuiten geleiteten berühmten gregorianischen Universität in Rom gebildet, zeitweilig mit ben Funktionen eines Studienabjutanten im beutschen Colleg

<sup>1)</sup> Bius IX. und ber fünftige Papft, von Ruggero Bonghi. Untor. Ueberfebung. Bien 1878. C. 188-189.

betraut'), Delegat in Benevent, Titular=Ergbischof von Da= miette und Runtius in Bruffel 1843-1846, Ergbifchof von Berugia 19. Januar 1846, wurde Gioacchino Becci am 10. Dezember 1853 mit bem Burpur befleibet und 1876 jum Rammerer ber romifchen Rirche berufen. In ber boch= ragenben uralten Bijchofsftabt Berugia, wo ber große Innocent III. feine Geele aushauchte und fein Rachfolger So= norius III. gewählt wurde, wo Innocenz IV. vor bem uns rubigen Romervolf Schutz und Rube fuchte, wo Urban IV., Martin IV. und ber beiligmäßige Benebift XI. ftarben, ent= faltete Becci 25 Jahre eine ebenfo ftille wie fraftvolle und gefegnete Wirtfamteit. Bon feinem Geeleneifer, gepaart mit bober Begeifterung fur tirchliche Biffenichaft und tiefem Berftanbnig für bie Aufgaben bes Ratholicismus gegenüber ben Denfrichtungen und Stromungen ber Beit legt bie 1879 gu Rom an's Licht getretene Cammlung von Aftenftuden ber bifchöflichen Amteführung bes Cardinal-Erzbifchofe Gioacchino Becci vollgultiges Zeugniß ab.2) In biefem Birtungefreife reiften in bem boben Bralaten jene hervorragenben Gigenschaften beran, welche bie Welt an bem Rachfolger Bius IX. feit nunmehr funf Jahren bewundert. Denn in ber That hat ber beilige Bater Leo XIII, im erften Luftrum feines Bontifitates burch feine unfterblichen Runbichreiben an bie Chriftenheit, bie herrlichen Unreben an bie aus ber gangen Belt nach bem Batifan geeilten Schaaren frommer Bilger, zeitgemäße Reformen auf bem Gebiete ber Difciplin, und bie murbevolle Saltung gegenüber gefronten Sauptern fich bie Bergen ber Rinber ber Rirche, aber auch bie Soch= achtung und Bewunderung afatholischer Rreife in hohem

Don Pasquale de Franciscis, Discorsi del Sommo Pontefice Leone XIII. Roma 1882. p. 226; Adjutores studiorum auditoribus philosophiae in Germanorum et Hungarorum collegiodegentibus dati sumus.

<sup>2)</sup> Bgl. barüber m. Befprechung im Ratholit 1879. 11, 302-320.

Mage erobert. Rufen wir uns die Hauptthatsachen ber ersten fünf Jahre bieses glorreichen Pontifitates in ihren bervorstechenbsten Zugen in bas Unbenten zurud.

Tief lebt in ben Bergen ber Ratholiten ber Blaube, baß bie gottliche Borfehung mit befonberer Gorgfalt über bem Oberhaupt ber Kirche macht. Aber ebenjo fest ftebt ihre Ueberzeugung, daß menschliche Bemühungen bamit noch nicht überfluffig gemacht find. Gang im Gegentheil: es liegt ben Urfachen zweiter Ordnung die Pflicht ob, im Unichlug an bie erfte, univerfale Urfache, bie ihrer Ratur entfprechenbe Thatigfeit energisch ju entfalten und auf biefe Beife ben Beltplan Gottes ausführen ju helfen. Es mare unchrift= lich, ja unvernünftig, bem Beren ber Ratur bie Dacht eines unmittelbaren Gingreifens in bie von ihm aufgerichteten Befete, nach welchen ber Rosmos fich bewegt, abzusprechen; aber Leichtfinn murbe berjenige befunden, ber fur bie Regierung ber Belt und ber Rirche eine fortgefeste Reihe von Bunbern beanspruchen wollte. Unermubliches Birten bis jum letten Bergichlag : bas ift bie Bebingung, an welche Gott die Bluthe ber tatholifden Rirche binieben gefnupft hat. Gerade aus biefem Grunde burfen wir mit Dant auf bas erfte Luftrum im Pontifitate Leo's XIII. gurudichauen.

In der Beglückwünschung, welche der Unterdefan des hl. Collegiums, Cardinal di Pietro, nach vollzogener feierlicher Krönung am 3. März an den neuen Papst richtete, heißt es bedeutungsvoll: "Eure Heiligkeit haben uns in der Berwaltung der Höchstihnen von der Borsehung anvertrauten Diöcese, wie dei der Betheiligung an den großen Angelegenscheiten des hl. Stuhles derartige Beweise von Frömmigkeit, apostolischem Eiser, tieser Einsicht und Klugheit, sowie lebensdigen Interesses an der Bürde des hl. Collegiums an den Tag gelegt, daß sich die Ueberzeugung in uns besestigen Aulerhöchstdieselben würden als Papst die Worte des heiligen Paulus an die Thessalonicher zur Erfüllung bringen: Richt

in ber Rebe allein, fonbern in ber Rraft und im beilis gen Geifte." 1)

Leo XIII. bat, wie icon feine Rund fchreiben an bie Chriftenheit bezeugen, biefe Erwartung ber Babler im bochften Dage bestätiget. Um 21. Upril 1878 erließ ber neue Papft feine erfte Encyflifa. 2) Bon hober Warte aus lagt ber bl. Bater feinen Blid über bie menschliche Gefellichaft ichweifen und bebt bie Uebel bervor, welche ihr 3nneres gernagen. Es ift bie Berachtung ber Auftori= tat ber Gurften, welche niemals vielleicht in bem Dage und in fo bewußter Abficht geleugnet und befampft worben ift, wie unfer Jahrhundert bas erlebt. Berneinung ber Auftoritat, Berachtung ber Gefete, welche Gitten und Gerechtigfeit ichuten, unerfattliche Sabfucht, Gelbftmorb, Berfoleuberung öffentlicher Gelber, verbunden mit bem prableris ichen Borgeben, bei allebem bennoch Bortampfer von Freiheit und Recht und Stugen bes Baterlandes ju fenn - bas ift bie Signatur, welche eine gabllofe Menge unter ben Zeitgenoffen tennzeichnet. Dit Recht fucht ber Papft bie Quelle biefer Uebel in ber Befehbung ber Rirche, welche, burch ungerechte Befete an ber Musubung ihrer Gewalt gebemmt, ihren fitti= genben Ginfluß auf die Bolfer vielfach nicht mehr ausüben fann. Inbem ber Bapft an die Berbienfte feiner erhabenen Amtsvorganger um mabre Civilifation erinnert, fügt er bebeutungsvoll hingu, "baß gerabe jene Urt von burgerlicher Gefittung, welche zu ben beiligen Lehren ber Rirche in ent= ichiebenem Wiberspruche fteht, für nichts anberes als für ein Trugbild mahrer Civilifation und als ein leerer Name

<sup>1)</sup> Discorsi, 17.

<sup>2)</sup> p. 1—24 ber fammtlichen Runbichreiben, erlaffen von Unferem Beiligsten Bater Leo XIII. Erfte Sammlung 1878—1830. Zweite Sammlung 1881. Freiburg, herber. Lateinischer Text mit beutsicher Uebersetung. Die lettere liebt fich als ware fie Original. Sie wurde besorgt von bem Prosessor ber Theologie, Bralat Dr. hettinger in Burzburg.

ohne Inhalt zu erachten sei." Was der Papst von Inhabern des hl. Stuhles in vergangenen Jahrhunderten aussagt: "Das ist der Ruhm der Päpste, daß sie mit höchster Standshaftigkeit wie eine Mauer und ein Bollwerk sich entgegensstellten, damit nicht die menschliche Gesellschaft in den alten Aberglauben und in Barbarei zurückfalle"), gilt in hersvorragendem Maße von Seiner Heiligkeit selbst.

Das erfte Bontifikatsjahr Leo's XIII. war reich an er= ichutternben Greigniffen im öffentlichen Leben Guropas. Rach bem alteften Monarchen ber alten Welt ftrecten zweimal frevle Morber ihre Sand aus. Allerwarts erhob jene grund= fturgende Bewegung ihr Saupt, welche wir mit bem Ramen Socialismus belegen. Richt biefe ober jene Ginrichtung bes mobernen Gefellichaftslebens, fonbern bas lettere felbft foll ausgerottet und neue Formen an feine Stelle gefett werben. Fur Eigenthum und Familie befitt biefe neue Beltanichauung fein Berftanbnig mehr; bemnach tann bas Chriftenthum, nach welchem bas Eigenthum ebenfo wie ber Beftand ber Familie und ber Che eine Forberung bes Raturrechts bilbet, mit bem Socialismus nicht aufammen befteben. "Magnahmen gegen bie Socialbemofraten", telegraphirte Fürft Bismard von feinem Landgut nach Berlin, als bie Radricht vom erften Attentat auf ben taiferlichen Berrn nach Bargin gebrungen. Die Bertreter bes Reiches gingen ju gefetgeberifchen Thaten wiber bie neue Bewegung über. Aber auch ber Papft ließ feine Stimme vernehmen. In ber Encoflita vom 28. Dezember 1878 tragt er bie uralte Lehre bes Chriftenthums über Gigenthum, Familie, Reichthum, Armuth, Gefellichaft vor.2) Abfolut Reues ift für ben Ratholiten nicht barin enthalten. Bu allen Beiten hat die mahre fatholifche Beltweisheit auch ein Rapitel

<sup>1)</sup> Cammlung 8. 10.

<sup>2)</sup> Sammlung 27-53.

unter bem Ramen Cocialphilosophie abgehandelt. In fnappen aber icharfen Bugen tragt ber bl. Bater bie Gefellichaftelebre ber tatholifden Rirde ber Belt vor. Rach jener berubt bas Gigenthum auf bem Raturrecht; in ihm wurzelt ebenfo bie Monogamie und Beiligkeit bes Chebunbes. Dit vollem Recht weist Leo XIII. gu gleicher Zeit barauf bin, bağ ber "erbitterte Rampf , ber feit Anfang bes 16. 3ahr= hunberts von ben Neuerern gegen bie tatholifche Rirche begonnen wurde, feinen andern 3med bat, als bag nach Abwerfung jeber Offenbarung und Berftorung jeber über= naturlichen Ordnung bie Erfindungen ber Bernunft allein, ober vielmehr beren Berirrungen gur Berrichaft gelangen." Bebegt und gepflegt aber wurden bieje Brrtbumer von gahlreichen im Gebeimen ichleichenben Befellichaften, beren unbeilichwangere Plane baber ftete burch bie Papfte, gulest namentlich burch Bius IX. "mit Geelenftarte und Standbaftigleit" aufgebedt wurben. Unmöglich aber hatten biefe grunbfturgenden Unichanungen fo viele Menichen umgarnen tonnen, wenn die Gurften fich ihnen nicht mit folder Unporfichtigfeit bingegeben und ihnen Gingang in bas öffentliche Leben verftattet hatten. In bem positiven Theil feines Lebrichreibens entwidelt ber Papit bie firchlichen Grundfage bon ber Familie, ber Gleichheit und bem Unterschied ber Menichen, von Armuth und Reichthum, ber Pflicht bes 211= mofens fur bie Reichen , ber Gebulb und Bufriebenheit auf Geiten ber Urmen. Diefe Lehren enthalten ebenfo viele Granitfaulen, welche die Gefellichaft ftugen. Berben fie, fo ichließt ber Papit, "verworfen ober bintangefest, fo muß, wie bie Ratur ber Gache und bie Ereigniffe augenscheinlich barthun, eines von beiben eintreten, bag namlich entweber ber größte Theil bes menschlichen Geschlechtes in ben bochft ichmablichen Stand ber Stlaven wieber gurudfintt, ber lange bei ben Beiben beftand, ober bie menschliche Gesellschaft burch aufrührerische Bewegungen bin- und hergeworfen und au einer Beute ber Rauber und Gewalt wirb."

Schon mabrent ber bijchöflichen Amteführung in Berugia batte ber bl. Bater in ber Behandlung ber Philosophie und Theologie auf Rudfehr jum Aquinaten gebrungen. In Berwirklichung biefes Gebantens errichtete er bereits 1858 in ber umbrifchen Bifchofsftabt eine Afabemie zum bl. Thomas, beren Mitglieder allmonatlich zu wiffenschaftlichen Berfammlungen fich vereinigten. Im Berein mit ben übrigen Pralaten feiner Rirchenproving richtete er im Juli 1875 an Bius IX. bie Bitte, ber ftubirenben Jugend ben bl. Thomas als Patron au verleiben. "Denn nichts", bemertten bie Bifcofe, "ift geeigneter als bie Lehre bes bl. Thomas jur Abwehr ber Beft graffirender Brrthumer und gur Bieberherftellung ber auf allen Gebieten getrübten Rube. Er mar es nämlich. ber nicht allein bie Dogmen und bie Lehren ber Bernunft mit ben fraftigften Beweisen vertheibigte, fonbern auch wiber alle und jebe falfche Meinungen entweber felber nachhaltig gerungen, ober bie gu biefem Rampf geeigneten Baffen hinterließ" 1).

Bei solcher Hinneigung zum Englischen Lehrer burfte man vom Cardinalerzbischof Pecci auch erwarten, daß er, zur höchsten Würde der Christenheit erhoben, das Gewicht seiner apostolischen Austorität zu dessen Gunsten in die Wagschale wersen werde. Nachdem der Papst am 13. Juni 1878 den Schülern des römischen Seminars "das Studium der Philossphie nach Anleitung der größten Meister namentlich des englischen Lehrers" angepriesen"), dann am 28. November des nämlichen Jahres in Erwiederung der im Namen des Prosessischen Iniversität von P. Cardella S. J. verlesenen Adresse an jene päpstlichen Constitutionen erinnert, welche die Behandlung der Theologie im Geiste des hl. Thomas fordern"), erschien am Dominikus:

Scelta di atti episcopali del Cardinale G. Pecci, Arcivescovo di Perugia, ora Leone XIII. Roma 1879. p. 319.

<sup>2)</sup> Discorsi 70. 3) Discorsi 126.

tage bes Jahres 1879 bie berühmte Enchtlifa über bie Reftauration ber tatholifden Philosophie 1). Celten bat ein papftliches Aftenftud bei Bifcofen und Theologen eine folch begeifterte Aufnahme gefunden wie biefes großartige Lehrichreiben. "Beghalb", fo fragt ber geiftvolle Berfaffer bes die Enchflita commentirenden Muf= fates "Pope Leo XIII and Modern Studies" in ber Dublin Review 2), "ift ber bl. Bater gerabe in ber gegenwartigen Beit fur bie Philosophie bes bl. Thomas fo energisch ein= getreten? Reineswegs tann es bie Abficht bes bl. Stuhles fenn, formlich eine gewaltsame Beranderung in ber Behand= lung ber vorwurfigen Disciplin berbeiguführen. Bas ber lebenben Generation ber fatholischen Gelehrten noth thut, bas ift Ginbeit im Bekenntniß ber Bahrheit. Richt bloge Ginbeit im Taften und Guchen nach ber Wahrheit, fondern ber fefte, unverrudbare Befit eines mahren Guftems." In ber That ift bas Leben furg, groß bie Bahl ber täglich auf= tauchenben und Lojung begehrenben Fragen, baber Ginheit ber Beltanschanung. Bas ber Berfaffer von feinen englischen Glaubensbrübern bemertt: "Bergeubet haben die Ratholifen ihre Zeit mit bem Studium ber Werfe von Lehrern zweiten Ranges; wo nicht gerabe unmittelbar Glaubensfragen in Betracht tamen, trennten fie fich in feindliche Lager; geit= lebens arbeiteten oft ihre beften Danner an ber Begrunbung von Spftemen, bie faum an bie Deffentlichfeit getreten, von ber Rirche abgewiesen werben mußten. Allgu furg ift bas Leben, als baß jebem Geichlecht bie Entbedung neuer philofophischer Sufteme gutommen tonnte. Dem gegenüber fpricht Papft Leo es aus, bag die Philosophie bes hl. Thomas im Gangen und Großen auf Wahrheit beruhe, es ift fein Bunich, bag wir bie Beit nicht mit Guchen und Fragen vergeuben, fonbern aus bem bl. Thomas ichopfen und feine golbene

<sup>1)</sup> Sammlung 53-105.

<sup>2)</sup> Dublin Review 1880 p. 190-210.

Beisbeit uns aneignen"1) - biefe Borte laffen fich auf mehr benn ein anderes Land anwenden. Wer von ber Geschichte ber Philosophie feit Baco und Cartefius auch nur oberflächlich Renntniß genommen, wer insbesonbere bas lette Sahrhundert an feinem Geifte vorüber gieben lant, welches die philosophischen Berirrungen aller poraus= gegangenen Zeiten mit nie gesehener Energie und Großartigfeit wieder vorgetragen, ber empfindet neben dem Gefühl ber Leere, welches bie Cophistit bes Irrthums im Geifte qurudlagt, ein tiefes Berlangen nach foliber Rahrung. 2Bo biefe gu fuchen und gu finden, bas hat ber Papit uns bedeutet. Richt bei bem Dreigeftirn Rant, Schelling, Begel, nicht in bem blenbenben Etletticismus eines Biftor Coufin ober ber unlogischen Logit Stuart Mill's, nicht in ber bamonischen Weltanichauung eines Schopenhauer und G. von Sartmann, und am allerwenigften in bem Bestialismus Dubois = Renmond's - fonbern bei ben ehrwurdigen Lehrern ber Borgeit, unter benen ber bl. Thomas bie erfte Stelle einnimmt.

Wird aber die Frage erhoben, worin benn die Philossophie des englischen Lehrers bestehe, so lassen sich ihre hersvorstechendsten Sate mit einem gewiegten Kenner in solgende Punkte zusammenfassen: 1. Der Körperwelt liegt ein doppeltes Princip zu Grunde: Materie und Form. 2. Es gibt wesentliche und accidentelle Beränderungen in den Körpern. 3. Substanz und Accidenz sind real von einander verschieden. 4. Im Menschen gibt es nur eine einzige Wesenssorm, das ist die vernünftige Seele, welche auch Trägerin des sensitiven und vegetativen Lebens ist. 5. Die menschliche Seele ist eine für sich bestehende, unkörperliche, unverwesliche, unstervliche Subsstanz. 6. Aus Nichts ist die menschliche Seele geschaffen, und zwar in dem doppelten Sinne des ex nihilo sui et subjecti, mithin weder eine Emanation der göttlichen Subsstanz, noch aus einem vorhandenen Stoffe gesormt. 7. Sine

<sup>1)</sup> Dublin Review 193.

unmittelbare Unichanung Gottes feitens ber menichlichen Geele ift im Dieffeite ausgeschloffen. Beil an ben Rorper gebunden und mit ihm zu einem Compositum substantiale vereinigt, bat die Geele aus bem Genfiblen bas Intelligible ju abstrabiren und bann gur Bilbung weiterer Begriffe fortguidreiten. 8. Bernunft und Glaube fommen von Gott; jebe Urt von Biberfpruch zwifden benfelben ift baber von vornberein ausgeschloffen. 9. Mit nichten gibt es eine Ginheit bes Genns, es ift vielmehr zu unterscheiben zwischen bem gefchaffenen und unerfchaffenen Genn. Aber auch für bas Bereich ber gefchaffenen Wefen muß biefe Unschauung abgewiesen werben. In ber Objektivitat eriftiren nur Inbivibuen, von benen jebes fein eigenes Genn befitt. Mus bem Richts hat Gottes Allmacht bie Dinge in bas Dafenn gerufen, er fann baber, wenn er will, ihnen bas Genn nehmen und fo bem Richts wieder überantworten 1).

Mit ber christlichen Anschauung von der Unverletzlichteit des Eigenthums ist auf das engste verbunden die kathozlische Lehre von der Heiligkeit und Unausschlichkeit des Ehebandes. Das letztere behandelt der Papst in der Encyklika vom 10. Februar 1880 °). Beranlassung zum Erlaß dieses herrlichen Schreibens mag die von dem italienischen Ministerium in Aussicht genommene Berschärfung des Civilehezgesets dargedoten haben. Die Encyklika selbst aber geht über diesen nächsten Zweck weit hinaus, indem sie eine vollsständige Darlegung der einschlägigen katholischen Glaubensslehre enthält. Namentlich dürfte das beutsche Reich alle Beranslassung besitzen, auf die Lehren des Papstes näher einzugehen. Die Sieger von Schan und Metz sind boch noch zuletzt durch Annahme der Eivilehe von dem alten Feinde der Nation überwunden worden. Um so mehr darf gerade

Giovanni Cornoldi, La riforma della Filosofia promossa dall'enciclica "Aeterni Patris." Bologna 1880. p. 67. 68.

<sup>2)</sup> Sammlung 105-167.

biefes Schreiben die Beachtung des deutschen Boltes beanipruchen, als dasselbe für die Motive kein Berständniß besit, welche den Reichskanzler gemäß seinem eigenen Geständniß seiner Zeit zur Einführung dieses von dem Liberalismus befürworteten französischen Institutes bewogen haben.

Much ben Ungelegenheiten ber orientalischen Rirche manbte Leo XIII. feine Aufmertfamteit gu, nachbem bie erichutternben Drientereigniffe bie Angen vieler Morgenlander wieber nach Rom gelenft. Um 16. April 1879 that Dhan Rinbelian, welcher mit Buftimmung ber Bforte bie Burbe und ben Titel eines "Ratholifos" vermeffentlich angenommen, in Gegenwart ber Carbinale ber Propaganda und vieler Bralaten vor bem Papit feierlich Abbitte. "Ungefichts eines berart leuchtenben und erbauenben Beispiels", entgegnete Leo XIII., "erbleicht jebe Erinnerung an bie Bergangenheit und Gie, geliebter Gobn, erwerben fich unverganglichen Rubm vor Gott und ben Menschen"1). Um 12. Mai 1879 fonnte ber Papft im Confiftorium bas Enbe bes chalbaifchen und armenischen Schismas, bie Bestätigung bes auch von ber türfischen Regierung anerkannten chalbaifchen Patriarchen von Babylon und Beilegung ber zwifchen ben fatholischen Spriern und ber Pforte ausgebrochenen Zwistigkeiten verfunden. Erheblichen Untheil an diefem verdienftvollen Friedens= wert erfannte Leo XIII. ben Botichaftern Frankreiche und Englands in Conftantinopel ausbrudlich gu2). Bor allem aber verdient bier Erwähnung die lefenswerthe Encyflifa vom 30. September 1880 über bie Glavenapoftel Enrill und Methob"), die Schutpatrone ber flavifchen Bolferichaften, von benen jener bie Gebeine feines berühmten Somonymus, Clemens I. von Rom, wieder auffand und in beffen herr= licher Bafilita, Gan Clemente bafelbit, feine Grabftatte er= langte, mabrend ber anbere in Bohmen und Dahren wirfte

<sup>1)</sup> Discorsi 186. 187. 2) Discorsi 208. 209.

<sup>3)</sup> Sammlung 167-181.

und in Folge neu entbeckter Dokumente erst in unseren Tagen eine vorurtheilöfreie Auffassung gefunden hat 1). Das heilige Brüderpaar bildet den goldenen Ring, welcher die weitverbreiteten slavischen Bölkerschaften, um deren Gunst heute das Schisma buhlt, mit dem hl. Stuhl verdindet. Eine weitere Ausführung des genannten Schreibens bietet die Encyklika vom 3. Dezember 1880, welche den Gläubigen des Abend-landes den "doppelten Beruf, welcher in der Spendung milder Gaben und im Gebet besteht", zu Gunsten des Orients in das Gedächtniß zurückrust"). Auch eine Reorganisation der ruthenischen Basilianermönche hat der hl. Bater in Anzariff genommen.

Das Jahr 1881, bas vierte bes neuen Pontififates, ericheint ebenjo bedeutungsvoll, wie die drei vorhergehenben, wegen bes papftlichen Lehrbriefes vom 29. Juni über die Ratur, Bebeutung und Berantwortlichfeit bes Regenten= amtes"). In ber That ift es bas Chriftenthum und bie fatho= lifche Kirche, welchen bie Menschheit "bas weise und wohlabgewogene Berhaltniß ber Rechte und Pflichten von Gurften und Bolfern" zu verbanten hat. Beit entfernt bavon, feine Quelle in bem blogen Billen bes Boltes, ober fogenannten vollendeten, alles Rechtes entblogten Thatfachen zu befigen, geht die Converanitat aus ber burch ben Schopfer aufgerichteten naturlichen focialen Ordnung bervor. Wird von Betheiligung bes Boltes an ber Uebertragung ber Couveranitat gerebet, fo fommt ihm blog bas Recht ber Bezeich= nung ber Berfon bes Regenten gu. "Aber", bemertt ber Papft, "bie Rechte ber Gewalt felbft werben biermit nicht verlieben, fondern es wird nur bestimmt, wer biefelbe ausguuben bat." Außer ber Uebertragung ber öffentlichen Bewalt burch bas Bolt, wie in Bahlreichen, anerkennt bie

<sup>1)</sup> Bgl. Siftor-pol. Blatter 1881. Bb. 88. G. 313-324.

<sup>2)</sup> Sammlung 185-199.

<sup>3)</sup> Sammlung 201-233.

fatholifche Socialphilosophie eine Menge anderer sowohl ursprünglicher wie abgeleiteter Titel, welche ben Befit ber Couveranitat gemährleiften. Den Formen ber öffentlichen Gewalt gegenüber verhalt bie Rirche fich gleichgultig, "benn fie findet die Berrichaft eines Ginzigen ober Bieler nicht unangemeffen, wenn biefe nur eine gerechte ift und fur bie allgemeine Bohlfahrt Gorge tragt." Der rechtmäßigen Obrigfeit ift aus Rudfichten bes Bewiffens Behorfam gu leiften, wofern bie Gefete, bie ja an bas ewige gott= liche Gefet fich angulehnen haben, bem letteren nicht widerstreiten. Uebrigens führt ber Papft die beillose Berwirrung, welche beute in Betreff ber Grundlage alles Rechts, ober ber Rechtsprincipien fich geltend macht, auf die Reformation gurud, ba "jener Barefie im vorigen Jahrhundert eine fälfcblich fogenannte Philosophie, bas fogenannte moberne Recht, die Bolfssouveranitat und eine alles Dag überfcreitende Bugellofigfeit entftammen" 1). Rur ber Dacht ber Religion gelingt es, bie Unterthanen in ben Schranken bes Gehorfams, bei ben Tragern ber Gewalt bas Bewußtfenn ihrer Berantwortlichfeit und Bflicht lebenbig zu balten.

Die Feier bes Centenariums bes hl. Franz von Assist bot Leo XIII. Berankassung zum Erkaß jener Enchklika vom 17. September 1882, welche selbst die Bewunderung der protestantischen Presse Englands hervorgerusen hat. 2)

Wie sein Amtsvorgänger Pins IX., so empfindet auch Leo XIII. auf das innigste und wärmste für die wahre Größe und den echten Ruhm seines herrlichen, ach! heute so sehr gesunkenen Baterlandes und deffen Kirche. Können die Italiener doch keinen einzigen Schritt in der Geschichte ihres Landes thun, ohne daß sich ihnen das Andenken an die

<sup>1)</sup> Sammlung 206. 224. Mit biefer Encytlita ichlieft bie genannte Sammlung ab.

<sup>2)</sup> Tablet 1882. II, 766, wo bie Stimmen ber "Times" und bes "Daily Telegraph" mitgetheilt find.

Wohlthaten aufdrangt, die ihren Musgang nahmen von bem Loco santo U'siede il successor del maggior Pietro.1) Die Reftauration ber italienischen Rirche vermittels erhöhter Bilbung bes Rlerus, Forberung ber Wiffenichaft, Stiftung von Bereinen und Gingreifen ber Beiftlichkeit in bie Lofung ber focialen Fragen ber Beit - bas ift ber erhabene 3med, welchen Leo XIII. burch bie beiben Sirtenschreiben an bie Erzbischöfe und Bifchofe ber Rirchenprovingen von Mailand, Turin und Bercelli vom 25. Januar 1882, und an ben Epiftopat von gang Italien bom 15. Februar bes nämlichen Jahres verfolgt. Namentlich bas lettere Schreiben ift im bochften Grabe beachtenswerth. In ihm beflagt Leo XIII. bie Schmach, welche man bem Bontifitat burch bie Groberung und Unterwerfung ber Sauptftadt ber driftlichen Belt qu= fügt, ein Berfahren, welches um fo weniger fich rechtfertigen laffe, ale Stalien die Bapfte feine ebelften Wohlthater nennen muffe. Befreiung vor Turfengefahr, Ausbau ber innern Freiheit, Forberung von Runft und Biffenschaft fowie Erbaltung ber tatholifden Religion - find ebensoviele Rechts= titel, welche ben Bapften Unfpruch auf Die Dankbarteit ber Italiener verleihen. Das beutige Gefchlecht scheint biefe Rechtstitel nicht mehr zu tennen; es bat fie in Teben gerriffen. "Sprecht es aus", fügt Leo XIII. bei, "bag Italien weber Glud noch Ruhe genießen tonne, wofern bie Burbe und Freiheit bes Papftes nicht in ausgiebiger Beije gemahrleiftet find."2) Dagu mitguwirten ift aber auch ber Rlerus berufen. Mit überlieferten Schablonen ift ber Rirche in Stalien ebensowenig wie anberwarts gu belfen. Die patriarchalifden Zeiten find babin. "Es nimmt ben Unfchein", bemertt Leo XIII. weiter, "als fei bie Thatfraft bei Bielen erlabmt, weil man fich in die neue Lage ber Dinge nicht gu finden, ober bie Große ber Gefahren nicht zu ermeffen ver-

<sup>1)</sup> Dante, Inferno II, 23. 24.

<sup>2)</sup> Ad Episc. Italiae 15. Febr. 1882.

mochte." Denmach brudt er ben Bunich nach reger Be= theiligung ber Beiftlichfeit am Bereinswefen aus, bas aller= bings, im Bergleiche ju anberen Lanbern, in Italien noch im Stadium ber Rindbeit begriffen ift, Munerbem besteht ber bl. Bater auf Ginfubrung einer umfaffenberen Bilbung ber Beiftlichkeit. Geben biefe Buniche in Erfullung, wird bas Bereinswesen in tatholifchem Ginne organifirt und geleitet, bann fann auch von Betheiligung ber Ratholifen an ben Parlamentsmahlen Rebe fenn und eine bauernbe, mit ber Burbe bes Papftes in Gintlang ftebenbe Ausfohnung mit bem Ronigreich Stalien angeftrebt werben, woran unter ben gegenwartigen Berhaltniffen in feiner Beife gu benten ift. Gin außerft wichtiges Mittel gur Beeinfluffung ber offents lichen Meinung liegt nach ber Unficht bes bl. Baters in ber Berbreitung guter Schriften. Much in biefer Begiebung eröffnet fich fur ben Rlerus in Stalien ein Welb weitgebenber Thatigfeit, ba bie bisberigen Bemuhungen fowohl mas bie Entwickelung ber Preffe, wie bie Bearbeitung von Schriften, welche bie Ergebniffe ber Biffenschaft popularifiren follen, bei weitem nicht ausreichen, um wirfungsvoll ben Beftrebungen ber Teinbe bes Ratholicismus gu begegnen.

Dem rastlosen Wirken des Papstes für das Wohl ber Kirche ist die Liebe und Begeisterung der ganzen katholischen Welt entgegengekommen. Gin Blick in die eben ausgegebene Sammlung seiner in klassisches Latein und Italienisch gesaßten Unreden an das Cardinalscollegium, Bischöfe, Deputationen der verschiedenen Länder, die Generale der Obern, die papstlichen Beamten, die römischen Seminare enthalten ebensoviele Danlesäußerungen für glänzende Manissestationen echt katholischer Liebe und hingabe an den Stattsbalter Christi. Bald wendet der hl. Bater sich an das Carsbinalscollegium, mit dem er sich in allen Beziehungen eins weiß, um dessen erleuchteten Rath einzuholen oder den Nothstand der Kirche öffentlich zu besprechen, bald an neuconserirte italienische Bischöfe, vor denen er die Lage der italis

enischen Diocesen, namentlich bie burch ben Digbrauch bes Erequatur feitens ber piemontefifchen Beborben vergnlaften Uebelftanbe betlagt, balb an die Generale ber Orben, welche er auch unter ichwierigen Berhaltniffen zu treuem Ausbarren ermuntert. Gine besonbere Rraft weht in ben Unreben an bie Deputationen und Pilger ber verschiebenen Rationen, welche im Batifan erschienen. Für Spanier, Frangofen, Belgier, Bren, Englander und Deutschlands Gobne befitt er je bas rechte Bort gur rechten Beit. "Benn Bir", erwieberte Leo XIII. auf bie von bem Gurften Lowenftein im Ramen ber beutichen Bilger am 26. Dai 1881 verlefene lateinische Abreffe, "fammtliche ju Uns tommenbe Gobne ber Rirche mit vaterlicher Liebe aufnehmen, bann euch, geliebte Gobne, mit gleicher Singabe, ja noch höherer Freude bes Bergens. Denn por Une erbliden Wir eine lange Reihe fatholischer Manner aus ben verichiebenen Gauen Deutschlands, welche in Folge ber gegen bie Rirche erregten Sturme bie Bobithaten bes Friebens ichon lange entbehren, aber bennoch ungebrochenen Muthes unter bitterften Leiben, bie Rechte ber Religion mit vereinten Rraften mahren und ihren Bischöfen wie bem bl. Stubl in ungeschwächter Ergebenheit zugethan finb1)." Die lette große Deputation erichien im Batitan am 5. Juli 1881. In ihren malerifchen Trachten bot fie ein Bilb bes reichen Lebens ber flavifchen Bolferichaften, beren Sulbigung ber Bifchof von Diatovar, Difgr. Strogmaier, in einer lateini= fchen Abreffe bem Papfte gu Gugen legte. "Bom gottlichen Beiland", bemertte febr finnig bas Schriftstud, "beißt es: Bobltbaten fpenbend ging er einber. Alle billig und gerecht bentenben Menschen wenden heute biefes Wort auf Guere Beiligfeit an, Allerhochft welche trot aller Ungunft ber Zeiten überall Bobithaten fpenbet. Deffen ein lebenbiges Denkmal find wir fatholifche Glaven, die wir gum Stuhle Betri und ber romifden Rirche, ber Mutter und Lehrmeifterin aller übrigen Rirchen, berbeigeeilt find"2).

<sup>1)</sup> Discorsi 415. 2) Discorsi 429.

bundert scharf kennzeichnende Deputation erschien vor Leo XIII. bundert scharf kennzeichnende Deputation erschien vor Leo XIII. am 22. Februar 1879. Zu vielen Hunderten huldigten ihm die Bertreter der katholischen Journalistik aus allen Theilen der Welt. In ergreisender Rede erinnerte der Papst an die Grundsähe, die sie zu vertreten hätten, betonte aber auch zugleich die richtige Art und Weise, wie diese zu verztheidigen sein. Dem Journalismus haften vielerorts schwarze Schatten an. Aber auch das Wort des hochseligen Bischoss von Mainz verdient Beachtung: Lebte hente der hl. Paulus er würde eine Zeitung ins Daseyn rusen.

Much auf bem Firchenpolitifden Gebiete hat bas erfte Luftrum im Pontifitate Leo's XIII. große Erfolge gu verzeichnen, Dant ber Berthichatung, welche bie vorzuglichen Gigenschaften und die raftlofe Singabe bes Papftes an bie Intereffen ber Rirche bei ben Regierungen gefunden. Den Schismatitern bat die Pforte ihren Schutz entzogen; mit Rugland wurde eine Uebereinfunft gur Bieberberufung ber verbannten Bifchofe abgeschloffen; England trat burch bas Barlamentemitglied Errington mit bem Batifan in Berbind= ung ; Frankreich bot burch Austreibung ber Orben und bas religionslofe Elementarichulgefet bem bl. Bater gwar Grund gur tiefer Berftimmung, aber bas taftvolle Auftreten bes Papftes, ber in feinem Schreiben an ben Carbinal-Grabifchof Sippolnt Guibert von Paris bie Rechte bes bl. Stubles energisch mahrte, sowie die Klugheit bes jest zum Burpur beförberten Runtius zu Baris, Mfgr. Czacki, verhinderten einen vollständigen Bruch in ben biplomatifchen Beziehungen. Um letten Tage bes Jahres 1882 fah ber Papit einen ber grimmigften Reinde ber Religion in Frankreich, Leon Gambetta, als Opfer feiner Buhlichaft und feines inbaritifchen Lebens in bas Grab tragen. Mit bem Raifer Bilhelm und bem Kronpringen bes beutiden Reiches und von Breugen trat ber

<sup>1)</sup> Discorsi 170.

bl. Bater wiederholt in brieflichen Bertehr. Burben feine unabläffigen Bemühungen gur Aufhebung ober Revifion ber unheilvollen Maigefete bis zur Stunde auch nicht mit Erfolg gefront, fo liegt boch ichon in biefer Unnaberung ber allerhöchften Berfonlichfeiten in Rirche und Staat ein nicht gu unterschätzendes Unterpfand fünftiger Aussohnung, als beffen Borboten außerbem bie bereits erfolgte Bieberan= fnüpfung biplomatifcher Begiehungen, fowie Ernennung ber Bifchofe von Baberborn, Rulba, Osnabrud und Breslau betrachtet werben muß. Dur ju einem Schritt tann und wird fich ber papftliche Stuhl nie entschliegen: an politifche Barteien Befehle zu ertheilen, und mag biefes Berfahren auch von noch jo hober Geite angesonnen werben, ift bem Bapft nach Lage ber beutigen Berhaltniffe im inneren Leben ber Nationen unmöglich. Und boch mochten gerabe jene Leute ben bl. Bater bagu brangen, welche fonft bem Papftthum auf internationalem Gebiet alle Berechtigung aberfennen. Großen Schmerz mußte es bem Papft bereiten, bag ein romifches Gericht ihm in ber von uns bereits angezogenen Streitfache bie Souveranitat aberkannte. Dit vollftem Recht erwieberte er auf folches Gebahren burch Ginrichtung befonderer Tri= bunale, die innerhalb bes Batifans ihre Thatigfeit gu ent= falten berufen find.

Bur Förderung der thomistischen Studien hat der hl. Bater aber nicht allein sein apostolisches Wort in die Wagsischale gelegt, das letztere besiegelte er durch die mit seiner Munisicenz und auf seinen Besehl in Angriff genommene neue Ausgabe der Werke des hl. Thomas von Aquin, von welcher der erste Band soeben die Presse verlassen hat, und die Stiftung der römischen Akademie des h. Thomas. Die letztere ernannte zu Mitgliedern in Deutschland die Domskapitulare Dr. Stöckl und Dr. Worgott in Sichstätt, sowie unsern Kölner Landsmann, den Jesuitenpater Tillmann Pesch— eine wohlverdiente Auszeichnung für die genannten Männer, von denen der erste zusolge seiner durch treues Festhalten am

hl. Thomas und durch unvergleichliche Klarheit der Gedanten sich auszeichnenden zahlreichen philosophischen Schriften zu den Pionieren des Studiums der thomistischen Philosophie in Deutschland gehört, der zweite die Mariologie des hl. Thomas zur Darstellung gebracht, der dritte endlich in dem der metaphysischen Kosmologie gewidmeten ersten der sieden Bände der Philosophia Lacensis in Berbindung mit seinen verbannten Ordensbrüdern der katholischen Wissenschaft ein Denkmal errichtet hat. Einer der idealsten Männer im katholischen Deutschland ist der ehrwürdige Dombekan Dr. Heinrich in Mainz. Aus Beranlassung seiner im Anschluß an den hl. Thomas versaßten, dis zum fünsten Band gediehenen Dogmatik richtete Leo XIII. 1882 an denselben ein äußerst anserkennendes Belobigungsschreiben.

Die benfwurbigfte Ernennung von Carbinalen, welche Leo XIII. vornahm, fand ftatt am 12. Mai 1879. Un ihm wurben vier hervorragende Bertreter ber tatholifden Biffenichaft in ben hochften Rath ber Rirche berufen: Mfgr. Bie, Bifchof von Boi= tiers, vielleicht ber gelehrtefte Pralat Frantreichs im laufenben Sabrhundert, John Senry Newman, beffen Rame in England nur mit bem Gefühl ticfer Chrfurcht genannt wirb, Joseph Bergenröther, welcher bie Rirchengeschichte im Beifte ber Katholifden Dogmatit und bes kanonischen Rechts gegenüber ben einseitigen Bartei-Beftrebungen barftellte, Thomas Zigliara, welcher ben Ontologismus in geiftvollen Schriften befampfte; ferner Jojeph Becci, ber feine Bertrautheit mit bem bl. Thomas früher als Lehrer ber Philosophie, soeben aber burch Erläuterung ber Schrift bes englischen Lehrers "De ente et essentia" befundet bat.') Um bie orientalifche Rirche gu ehren, ertheilte ber bl. Bater am 13. Dezember 1880 bem armenifden Batriarden Saffun ben Burpur. Die von Bius IX. beichloffene Bieberherftellung ber Bierarchie in

Giuseppe Cardinale Pecci, Parafrasi e dichiarazioni dell'opusculo di S. Tommaso "De Ente et Essentia." Roma 1883.

Schottland brachte Leo XIII. durch Bulle vom 4. März 1878 zur Ausführung und errichtete außerdem am 5. Juli 1881 ben Epistopat in Bosnien und Herzegowina. Eine wichtige Bulle vom 15. Mai 1881 ordnete die Beziehungen der Bischöfe zu den Orden in England und Schottland. Am 8. Dezember 1881 beging der hl. Bater die erste Canonifation mit beschränkter Feier, soweit seine Gesangenschaft es gestattete, in der Loggia über dem Portikus des Haupteingangs der Batikanischen Basilika. Jene betraf den römischen Canonikus Johannes de Rossii, den Kapuziner Laurenz von Brundusium, den Bettler Benedikt Joseph Labre und die Augustinerin Klara von Montesalco. Außerdem wurde am 16. Januar 1882 der als Schriftsteller und Prediger bezühmte spanische Augustiner Alonso d'Orozco (1500—1591) vom Papst in die Zahl der Sesigen ausgenommen.

Much ber archaologischen Biffenschaft und ben romischen Bibliothefen, foweit fie bem bl. Stuhl verblieben, manbte ber bl. Bater feine Fürforge gu. Carbinal Bergenröther murbe burch Breve vom 20. Juni 1879 jum Prafetten bes geheimen Archivs im Batifan berufen.3) Giovanni Battifta be Roffi, ber mit ben umfaffenbften Renntniffen auf bem Gebiet ber driftlichen Urchaologie eine ruhrende Bescheibenheit und gleich unentwegte Unbanglichfeit an ben apostolischen Stuhl verbinbet, erhielt ben Poften eines Direktors ber driftlichen Dufeen. Um 12. Dezember 1882 vereinigten fich auf Ber= anlaffung bes beutiden archaologischen Inftitute, ber frangöfifchen Schule und anderer gelehrten Gefellichaften Roms gablreiche Bertreter ber Archaologie im lateranenfischen Du= feum, um be Roffi eine aus Beitragen vieler Freunde bies= feits wie jenfeits bes Dzeans angefertigte große Debaille in maffivem Gold als Unertennung feiner bahnbrechenben Be-

<sup>1)</sup> Ratholif 1881. II, 487-527.

<sup>2)</sup> Ratholit 1882. II, 375-411.

<sup>3)</sup> Siftor. pol. Blatter 1879. Bb. 84. G. 170.

muhungen zu überreichen.') Für bie papftlichen Bibliotheken und Archive ergingen neue Reglements, welche alte Beschränkungen beseitigten und eine ausgiebige Benützung ber aus allen Theilen ber katholischen Welt seit Jahrhunderten bier angesammelten literarischen Schäpe ermöglichten.

Rur in ben äußersten Umrissen war es hierorts gestattet, ein Bild ber vielverzweigten Hirtenthätigkeit bes heiligen Baters während ber ersten fünf Jahre seines Pontisstats zu zeichnen. "Die Harmonie zwischen Bernunft und Glauben, Religion und Civilisation", bemerkte jungst ein französischer Literat, "bildet den leitenden Gedanken in den Hirtenbriesen und Encykliken, welche Leo XIII. als Bischof und Papst geschrieben".") In der That eine ebenso großartige wie fruchtbare Idee, welche, entsprechend zur Ansführung gebracht, unter dem Beistand der göttlichen Gnade im Stande sehn wird, ein von dem Irrlicht falscher Wissenschaft geblendetes Geschlecht mit dem Glauben wieder zu versöhnen.

Möchte es bem heiligen Bater vom himmel beschieden seyn, im zweiten Luftrum seines glanzenden Pontifikates an ber Berwirklichung bieses Zieles mit ungeschwächter Kraft zu arbeiten.

Röln.

Dr. Bellesbeim.

Relazione della solennità nel presentare la medaglia d'oro al commendatore Giovanni B. de Rossi. Roma 1882.

Anatole Leroy-Beaulieu. Revue des Deux Mondes 15. Novembre 1882. p. 314-341.

## XXVIII.

## Bur handelspolitifden Lage Franfreiche.')

Das wirthschaftliche Wohlbefinden einer großen Nation ist immer nur bis zu einem gewissen Grade das Kriterium ihrer politischen Zustände und ihres culturellen und sittlichen Standpunktes. Wir finden es meistens nur in den ersten Perioden der Entwicklung, wo die Einflüsse der Politik und der Wissenschaft die ursprüngliche sociale Gestaltung noch nicht umzusormen vermochten, während in benjenigen Perioden, welche die Geschichte als Blüthezeit der Bölker zu bezeichnen

<sup>1)</sup> Rachfolgenber Artifel mar eben geschrieben, ale bie Abreffe befannt murbe, mit welcher bie Raufleute und Inbuftriellen in Paris ben Brafibenten ber Republit befturmten, enblich bem Lande ein bauerhaftes Minifterium ju ichaffen. gebende in gang Franfreich maffenhaft unterzeichnete Abreffe idreibt ber "minifteriellen Juftabilitat" unb ben "unfruchtbaren wie leibenschaftlichen Debatten im Parlament" ben Rudgang in ber öfonomifchen Lage bes Lanbes jur Laft. Gie fagt: "Rach außen nehmen unfere Erportationen ab, unfere auswärtige und coloniale Mition verringert fich und bas Musland, indem es aus ben ftete machjenben Ansprüchen bes Arbeitelohnes und ans unferen Spaltungen Bortheil gieht, reift nach und nach bie Induftrien an fich, bie unfere Patrimonien und unfere Ghre waren ; im Innern verringern fich bie Geschäfte und bas Bertrauen ichwindet." - Die Unterzeichner beeilen fich übrigens ibre tiefe Ergebenbeit an bie republitanifchen Inftitutionen gu beibeuern.

pflegt, trot bochentwickelter politischer Ginrichtungen und im Bolfe verbreiteter intellettueller Ausbildung geitmeife wirthfcaftliche Rothftanbe und fociale Ungufriebenheit auftauchen. Gewöhnlich nimmt man an, bag folche Erscheinungen mit bem machfenben Reichthum und ber gunehmenben Bilbung im Bufammenbange fteben; jebenfalls aber ift bie materielle Lage ber Mehrheit bes Bolfes einer ber ftartften Sattoren feines politischen und focialen Entwicklungsganges. materielle Lage wird junachft augenscheinlich burch bie Bewegungen in ber Induftrie, im Sandel und Berkehr beeinflußt, welche bie Reichthumer zu ichaffen haben. Der Streit über bie Bertheilung berfelben tommt erft in zweiter Linie gur Sprache. Wenn burch bie Ungunft ber Conjuntturen weniger Reichthumer als zu anderen Zeiten erworben werben, fo wirkt bas naturlich jurud auf bie Maffen, erzeugt bier Ungufriedenheit, und bie Ungufriedenheit ganger Bolfsflaffen ift bas erfte Stabium jeber Revolution.

Es ift ein lehrreiches Stubium, bie gegenseitige Wechfelwirkung ber politischen Ereignisse und volkswirtbichaftlichen Lage zu beobachten. Die innern und außeren politischen Borgange veranlaffen ben Aufschwung ober ben Riebergang ber wirthschaftlichen Entwidlung, und wiederum bat ber Stand biefer letteren ben tommenben Rampfen bie Beranlaffung und bie Signatur ju geben. Rriege, felbit ungludliche Revolutionen, Dynaftiewechsel, fury alle Borgange Die mit einer gemiffen geiftigen Erregung verbunben find, riefen hinterher auch einen augenblidlichen wirthichaftlichen Auffcwung hervor; die Erregung ber Beifter, von politifchen Urfachen ausgegangen, erftredte fich bann auch auf bas ge= ichaftliche Leben. Dagegen zwang eine gebrückte Finanglage, ein Rudgang in ben Sanbels= und Bertehrsziffern, eine 216= nahme bes Bollswohlftandes, bie fich in gunehmenben Grefutionen und Gubhaftationen und in fteigenber Ungufriebenheit barbenber Maffen funbgibt, icon manche einfichtige Politifer gur Umtehr von ben betretenen Pfaben, ober gertrummerte basjenige Suftem, welches feinen Wanbel ichaffen tonnte ober wollte.

Ein Beispiel im Rleinen haben wir in Deutschland erlebt, wo nach ben Gründer-Orgien ber liberalen Aera allein
der materielle Nothstand des Bolkes den Reichskanzler zwang,
die liberale Politik als das Recept, das junge deutsche Reich
durch Concessionen an Juden und Culturpauker sattelsest zu
machen, aufzugeben und, wenigstens zunächst auf volkswirthschaftlichem Gebiete, eine Reaktion in conservativem Sinne
herbeizusühren.

In Frankreich feben wir ben innern Bufammenhang ber materiellen Boltslage mit ber hohen Bolitit in ben verichiebenften Ericheinungen wiederholt. Die vorhergegangenen Sungerjahre hatten ihr Bort beim Ausbruch ber erften Revolution ebenfo mitgefprochen, wie die gerrutteten Staats= finangen. Rach ben napoleonischen Rriegen entstand allmälig bas Zeitalter ber Borfe, als bes internationalen Regulators ber welt-, national- und privatofonomifchen Angelegenheiten. Run wurden bie gegenseitigen Beziehungen vereinfacht, indem bie Borfe bie Mittlerrolle übernahm, und balb bie Bolitit burch icheinbar wirthichaftliche ober finanzielle Berwicklungen beeinflußte, balb umgekehrt wegen politischer Biele ben Beichaftshimmel fünftlich verbunkeln ließ. Diefes Spiel bat fie im Laufe ber Zeiten oftmals wieberholt, meiftens gum eigenen Gewinn und jum Schaben ber Allgemeinheit, gur unmoralifden Bereicherung einer gewiffen Richtung von Gpefulanten, und jum Ruin ber Spefulanten ber Begenrichtung, ber in ber Regel bie großeren Maffen ber "Dummen" an= gehörten, welche ihr Arbeitserfparniß opfern mußten. Welchen Untheil die Borie an ber Entwicklung ber britten Republik genommen bat, und welche politische Rolle ihre Ugenten auf Anordnung bes Chefe bes Welthaufes in ber gegenwartigen Rrifis fpielen, basift allbefannt. Go groß aber auch ihre Macht ift, fo vermag fie boch burch alle ibre Runftgriffe nicht, bem Lande Boblftand und innern Frieden wieberzugeben, wo fie während einer langen Reihe von Jahren die Ersparniß der produktiven Stände den unproduktiven Capitalisten in die Hände gespielt hat. Wir werden daher gezwungen senn, in der Zukunft einen Unterschied zwischen dem Aufschwung an der Börse und dem Aufschwung im wirthschaftlichen Berkehr zu machen. An der Börse mögen Milliarden über Milliarden gehandelt werden: das Land hat keinen Bortheil davon. In Frankreich sind Handel, Berkehr und Industrie seit 5 Jahren im Niedergange begriffen, der allgemeine Wohlstand hat absgenommen und das Gleichgewicht des Staatshaushalts ist erschüttert, obgleich man sich bemüht, es durch verschleierte Positionen im Budget künstlich zu erhalten.

Diefe gebrudte und ungefunde wirthichaftliche Lage, bie allerdings jum Theil auch burch Naturereigniffe berbeigeführt wurde, die aber burch außere Unlaffe ober burch innere Ericheinungen, wie Sauffe in ben Getreibepreifen, ichlechte Ernten, weitere Berheerungen ber Phyllopera 2c. leicht größere Di= mensionen annehmen fann, ift es benn auch, welche in erster Reihe zu ber Rrifis brangt, um bie jegigen Buftanbe gu befeitigen. Der Pring napoleon benütte nur die brudenbe Utmofpbare, um fein Manifest loszulaffen, welches in Beiten flaren politischen Bettere nicht entfernt ben Ginbrud machen tonnte, ben es beute gemacht bat. Die fortidrittliche Republit und bie Manner bes herrschenden Suftems werben fich nunmehr ihrer Lage bewußt. Gie ertennen ploglich bie Gefahr, die ihnen von allen Geiten brobt, nachbem fie bisber, befangen im innern Parteitampfe und in ber Begier ibre Berrichaft auszunüten, bie Mugen bagegen verichloffen batten. Gie feben überall Pratenbenten als ihre naturlichen Reinbe und meinen, wenn diese unschablich gemacht feien, werbe bas jegige Spftem mit feinen bermaligen Eragern erhalten bleiben. Thorichter Bahn! Beber bie Bratenbenten noch bie Anarchiften find bie mahren Urfachen bes brobenben Sturges ber britten Republit. Dieje lettere wurde vielmehr auch ohne augeren Unftog ibre Auflofung von innen beraus burch immer weiteres Sintreiben zum Rabitalismus und endlich burch ben geräusch= lofen Uebergang gur Anarchie vollziehen. Schon bie Regierungezeit Duclerce war thatfachlich eine latent bereinbrechenbe Anarchie. Das auswärtige Amt war fo gut wie außer Thatigfeit gefett. Die übrigen Regierungsabtheilungen fungirten gwar fort, aber ohne einheitliche Leitung und ohne Energie. Die Spuren ber Lofung aller Banbe bes Gebor= fams und ber Disciplin maren überall bemertbar. Bertrauen gur Republit ift bei ben Republitanern felbit ge= fcwunden. Man will fich zwar noch einreben, bag bas allgemeine Diftrauen nur auf ein bestimmtes Minifterium gerichtet fei; thatfachlich aber ift es bas Regime Grevn, welches man fur unfahig halt, und ichwerlich wird biefes Regime eine Regierung berftellen tonnen, welche auch nur Die allergeringfte Soffnung auf Dauer und Lebensfabigkeit erweden wurde.

Die Republit mar in Franfreich popular, auch fogar unter ben Bauern, geworben, als von ben gur Berricaft gelangten Barteien ber Unbruch einer Mera bes National= wohlftandes verfundigt wurde. Die Entfeffelung ber Rrafte follte bas Probuttionsvermogen ju einer bisber ungeabnten Sohe erheben. Frencinet's Milliarbenprogramm gum Musbau bes Bertehreneges und jur Berbefferung ber Safen, jur Subvention ber Sanbesflotte und jur Errichtung überfeeifcher Dampferlinien mochte ben Reib und bie Bewunderung Guropa's erregen, umfomehr wenn man bie gunftige Grundlage tannte, welche bereits in ben vorhandenen Berfehrs= mitteln gelegt mar. Faft unbegrenzte Gummen waren gur Disposition gestellt, um bie großen Babnlinien zu vollenben, und bie Wohlthaten berfelben burch Gefunbarbahnen und gute Bicinalmege auch ben zwischen ben großen Bahnmegen in naberer ober weiterer Entfernung liegenben Ortichaften auguwenben. Enblich follte bas Ranalfuftem vervollftanbigt, bie Flugregulierungen und befonbers bie Safenverbefferungen in Angriff genommen werben. Daneben murbe bie fucceffive Berminberung ber in Frankreich überaus brudenben Grundsteuer in Aussicht gestellt und ben Arbeitern wurde Staatsbulfe zur Errichtung von allerhand Bersicherungskassen zusgesagt, vermittelst berer Jebermann unbesorgt ben Bedrohungen bes Alters, ber Krankheit, ber Unfälle und Arbeitslosigkeit entgegensehen könnte.

In ber That war auch die finanzielle Lage ber Republit bis jum Sabre 1875 eine außerft gunftige. Die 5 Milliarben Rriegetoften hatte man fich fo gu fagen aus bem Mermel geschüttelt; es schien als ob biefelben auf Umwegen wieber nach Frankreich gurudgekehrt feien. Der allgemeine Boblftand ichien im Zunehmen begriffen. Die Ginnahmen aus ben Berbrauchsfteuern nahmen immer fteigenbe Biffern an, fo bag fie balb berabgefett werben tonnten. Anleiben hatten ibr fruberes unbeliebtes Unfeben verloren, weil man glaubte, eine freie, fleißige und intelligente Nation fonne aus ihrem Schoofe gu jeber Beit unermegliche Reichthumer hervorbringen. Man wiegte fich in golbenen Traumen und überall wuchs bas Berlangen, ben nationalreichthum auch ju Gunften ber Privattaffe auszubeuten. Dun entftand jene topflose Hera ber Grundungen, welchen bie ju Berfebregwecken bewilligten Milliarben erwünschten Borichub leifteten. Gin einheitlicher Plan ber Berwendung fehlte. Aber jeber Deputirte batte ein Projett in ber Tafche, bas fein Bablarronbiffement ober eine Befellichaft, bei ber er perfonlich betheiligt mar, betraf und zu welchem Beihulfe ber Staatsgelber verlangt wurde. Die parlamentarischen Aufsichts= und Berwaltungerathe hatten bie Thatigkeit ihrer Finanggesellschaften balb im gangen Lanbe verbreitet und erftrecten fich auch auf Tunis und Negupten. Während die Spielwuth ber Nation burch die Sprünge ber Borfe, ber nichts mehr unmöglich fchien, bis gum Babnfinn erregt wurde, vollzog fich im öffentlichen Leben jene Berbindung von Geschäft und Politit, welche fo recht eigentlich ber britten Republit ihr befonberes Geprage aufgebrudt bat, weil alle Parteien gleichmäßig ihre Sanbe babei im Spiele

hatten. Das solibe Geschäft aber mußte natürlich unter bem Drucke bieses Taumels leiben. Es entstand, ganz allmälig und ben Zeitgenossen kaum wahrnehmbar, ein Rückgang der Insustrie. Französische Waaren wurden auf ausländischen Märkten, wo einzelne Specialitäten bis dahin das Monopol gehabt hatten, von denen anderer Länder überstügelt. Das Berhältniß in der Handelsbewegung wurde verschoben, indem die Zissen der Einfuhr diesenigen der Ausfuhr überwogen, während bis dahin gerade das umgekehrte Verhältniß stattsgesunden hatte.

Gin biefe Umftanbe betreffenber Gefegentwurf, ber am 1. Februar b. 3. in ber Rammer eingebracht und burch gabl= reiche Unterschriften unterftut wurde, gibt nach amtlichen Quellen eine intereffante Ueberficht über ben Stand ber Ginfuhr und ber Musfuhr in Frankreich. Es wird bestätigt, baß ber Ausfuhrhandel auf eine fühlbare Beife abgenommen bat, und es wird von ber Rammer verlangt, bag fofort eine Commiffion von 21 Mitgliebern ernannt werbe, welche eine umfaffenbe Enquete an allen Sanbels- und Induftriecentren anftellen und bemnächft ber Rammer Bericht erftatten foll. Run erscheint biefe Dagregel zwar zwecklos, benn bas Land ift mit Sandels-, Induftrie-, Gewerbe-Rammern und =Gnn= bitaten reich gesegnet und beren Berichte find alljährlich ebenfo gablreich eingegangen; fie find aber in ben Bureau's ber Regierung und ber Rammern ebenfo begraben worben, wie bie ungabligen Gingaben wegen ber Arbeiterichungefete. Gin gleiches Schidfal wird auch biefer Entwurf haben, er behalt aber einen hiftorischen Werth, weil er die Thatfache bes Dieberganges im Sanbel und Berfehr beftätigt.

Wir ersehen aus bem statistischen Material, welches ben Motiven beigelegt ist, daß in der fünfjährigen Periode von 1872 bis 1877 die Einfuhr im französischen Handel einen Totalwerth von 41,028 Millionen gegen ein Totale der Ausfuhr von 42,333 Millionen betrug, wodurch in dieser Zeit ein Mehr der Aussuhr von 1305 Millionen entstanden war,

welches dem Lande zu Gute kam. Seitdem vermindert sich die Ziffer der Aussuhr in ihrem Berhältniß zu der der Einsuhr von Jahr zu Jahr. Die Einsuhr beginnt in beträchtlichen Proportionen zu überwiegen. In der fünsjährigen Periode von 1877 bis 1882 betrug die Einsuhr insgesammt 51,913 Millionen, die Aussuhr insgesammt 40,185 Millionen. Es entsteht also ein Ueberschuß der Einsuhr gegen die Aussuhr im Werth von 11,728 Millionen, welche das Land zuzahlen mußte. Gegen die letztvergangene fünssährige Periode hat die solgende also über zwei Milliarden Werth weniger exportirt.

Diefe Wahrnehmungen beginnen ploglich bie Gemuther ju beunruhigen, mahrend man noch vor Rurgem in ben volkswirthschaftlichen Zeitschriften lefen fonnte, bag bie Theorien von einer nationalen Sanbelsbilance à la Colbert feit Quesnan's und Abam Smithe Tagen langft überwunden feien. Mle bie großen Musfalle, bie ber Beinbau burch bie Phyllorera erlitten batte, und bie ungunftigen Del- und Getreibe-Ernten in ber Preffe befprochen murben, ichrieb ber befannte nationalofonomifche Bublicift Limoufin, ber fürglich Deutsch= land und Defterreich-Ungarn behufe induftrieller und banbels= politischer Studien bereiste, und auch von München aus febr intereffante Berichte veröffentlichte, in ber "France": "Bas macht es, wenn wir nicht hinreichenbes Getreibe produciren tonnen, ober wenn unfere Reben feine Trauben mehr liefern? Umerita liefert une Rorn und Fleifch; Spanien, Italien, Griechenland, Ungarn Bein in Ueberfluß. Die Transports toften find gering und wir wiffen, bag folche Robprobutte nur fcheinbar mit Gelb, thatfachlich aber mit Inbuftrie= erzengniffen bezahlt werben, und bag ber größere Bortheil biefes internationalen Austaufches immer auf Geite berjenigen liegt, welche Manufatte fur Raturprobutte bergeben." Der Berfaffer jener Zeilen ftogt aber in fpateren Artiteln felber Rothidreie barüber aus, bag bie frangofifche Induftrie im internationalen Wettftreit ber Entwicklung guruckgeblieben, und baß fie namentlich in Gefahr fei, von berjenigen Deutschlands und Defterreichs überflügelt zu werben. Auch ber Durchgangsverkehr ber Guter beginnt nachzulaffen.

Endlich ift man nun gur Ginficht gelangt, bag trot ber bewilligten Milliarben fur bie allernothwendigften Sanbelsftragen ebensowenig geschehen ift, wie fur ben Musban ber Besonders in letterer Begiehung ift Frankreich weit hinter ben Unforberungen ber Gegenwart gurudgeblieben. Erft in allerneuefter Zeit, nachbem man amtliche Erpebitionen jum Studium ber englischen und beutschen Safen ausgesandt hatte, begann man ernftlich Sand ans Wert zu legen, freilich querft wieber burch Ernennung von außerparlamentarischen Enquete-Commissionen unter Borfit bes Ministers Cochern. Der Blan ber Ingenieure zur Bergrößerung bes Safens von Savre hatte eine Baugeit von 10 Jahren mit einem Roftenaufwand von 100 Millionen in Aussicht genommen. banbelt fich befonbers um Unlegung von tiefen Baffins, welche ben großen neuen Dampfern ber transatlantischen Gefellichaften bequemes Ginlaufen und Lofchen ber Labung ge= ftatten. Diefe Dampfer haben einen Tiefgang von 8 bis 9 Meter und werben Liverpool, Samburg und Genua auffuchen, wenn ihnen in ben frangofischen Safen nicht gleiche Möglichkeit zur ichnellen Erpedirung geboten wirb. Ferner fehlen in Savre wie in Marfeille noch bie Safenbahnhofe, Docks mit mechanischen Werkstätten und viele andere Gin= richtungen, bie bei ber Großartigfeit bes jegigen Berfehrs für fogenannte Belthafen unerläglich find. Go ift es getommen, bag mabrend Samburg und New - Port um bie Balme bes zweitgrößten Safens bes Erbfreifes fampfen, ber Berfebr in ben frangofifchen Safen gurudzugeben beginnt. Der Umfahmerth ber beiben größten Safen Frankreichs, Savre und Marfeille , zusammengenommen reicht noch lange nicht an die jahrliche Durchschnittsziffer bes Samburger Bertehre allein.

Much noch von einer anderen Geite broht bem Tranfit=

handel eine Beeintrachtigung. Durch bie Gottharbbahn ift ber englisch = italienische Bertehr von Frankreich vollständig abgeleitet, und in biefem Bertehr ift auch ein großer Theit bes englisch-vrientalischen respektive indischen mit eingeschloffen. Benna beginnt auf Roften Marfeille's ein Sanbelsplat erften Ranges zu werben und wird jedenfalls auch außer bem Sandel bes Drients ein gutes Theil bes ameritanischen Sanbels an fich reifen und mit Gub = und Mitteleuropa vermitteln. Um bem zu begegnen, will man ber Mont-Cenis= Bahn eine Parallelbahn geben, welche ben Gimplon überfcbreiten foll und bie birefte Berbindung von Calais nach Brindifi um 111 Rilometer gegen bie Gotthard = Route abfürgen murbe. Unbererfeits will man zwifchen Borbeaup und Lyon eine birette Bahnverbindung herftellen, um ben Berfehr vom Beften mit bem Sanbelscentrum zu erleichtern. Das find alles Borichlage, beren Erledigung von Regierung, Parlament und Parifer Gemeinberath als flagrant anerkannt wurde, weil beren Unterlaffung ben Sanbel und somit bie Prosperitat Frankreichs bebenklich schäbigen wurbe. Diefe Erflarung, befondere infoweit fie ben vernachläffigien Mus= bau ber Safen anbetrifft, ichließt zugleich eine ichwere Un= flage in fich gegen bie Art und Beife wie die Milliarben bes Frencinet'ichen Programms verzettelt worben find, ohne ben Rugen ju ftiften, welchen bas Land erwarten fonnte.

Rechnet man hiezu ben beftändigen Ruckgang im Gebeihen der Colonien, besonders derzenigen im indischen Ocean, welchen England ihre Lebensadern durch Entziehung der Arbeitskräfte, sogenannter Koulies aus Afrika, Indien, China und neuerdings auch von den Neu-Hebriden, nach und nach vollständig unterbunden hat; rechnet man ferner die Summen, welche das Budget von Algier und Tunis und die übrigen Flottenerpeditionen verschlingen: so bekommt man kein glänzendes Bild von Frankreichs handelspolitischer Lage. Die unlängst zu Tage getretenen Erscheinungen von Colonisationsbegeisterung für Congo, Senegal, Tongkin oder

Mabagascar waren nur Bemuhungen bes Optimismus, bie Babrheit zu verschleiern und in neuen Unternehmungen alte Berlufte auszugleichen. Wohl ift Frankreich ein reiches Land und feine Sulfequellen ericheinen allerdinge unerschöpflich gu fenn. Geine Bevolferung ift jum größeren Theil arbeitfam, fparfam und mäßig. Aber die Gegenfage im Bolkscharatter und die leichte Erregbarteit ber Gemuther lagt bas ungludliche Land niemals eine langere Friedenszeit erleben. biefem Jahrhundert verging taum eine Beriobe von 15 Jahren ohne Rrieg und Revolution. "Frankreich ift nicht bestimmt", fagte fürglich Renan in einem Bortrage in ber Atabemie Françaife, "jemals ben rubigen Schlummer ber felbitge= nugenben Mittelmäßigkeit zu ichlafen. Zwei Belten tampfen beständig in seinem Schoofe. Gelbft in ben Stunden ber Rube hat es bie convulfiven Budungen, welche eine geheimnifvolle Thatigfeit in den Tiefen bes Organismus verrathen."

Auch jetzt sind diese Zuckungen wieder bemerkbar geworden. Der Bürgerkrieg klopft an die Thüre, um der Corruption und Mißwirthschaft ein Ende zu machen. Das gegenwärtige System versucht, wie es schon so oft der Fall war, seine Tage zu verlängern, indem es die großen Massen des Mittelstandes durch die radikale Minorität einschüchtern läßt. Aber das Vertrauen des Landes zu dem jetzigen Regime ist durchweg geschwunden und der wirthschaftliche Niedergang hat hauptsächlich dazu beigetragen, die Illusionen von der demokratischen Republik zu zerstören.

Ph. v. W.

#### XXIX.

## Gambetta, Seer und Republit in Franfreich.

Paris im Febr. 1883.

Die Aufregung und die Folgen, welche bas Ableben Gambettas und das Manisest des Prinzen Napoleon hervorzgebracht, lassen sich nur begreisen im Zusammenhang mit den allgemeinen Zuständen Frankreichs und besonders mit dem Berhältniß zwischen der bewassneten Macht und der jetzigen Staatsgewalt. Fangen wir bei Gambetta an.

Die Stellung, welche biefer Mann in Franfreich eingenommen bat, ift fennzeichnend fur bie Buftanbe bes Banbes. Drei Urfachen find es, welche ibn gur erften Berfon im Staate gemacht, ibn gum Gebieter Aller erhoben batten. Die erfte Urfache besteht barin, bag gufolge ber bei ben Frangofen herrichenben Unichauungen, bei ber ihnen burch jahrhundertelange Gewöhnung allein möglichen Dentweise fich jedes politische Guftem in einer Berfon verforpern muß. Der Frangoje tennt feine Theilung ber Gewalt, feine 216= grengung ber Befugniffe, feine Gelbftftanbigfeit ber einzelnen Brovingen, Begirte und Rorperschaften. Alles geschieht burch Machtgebot aus Paris, wo alle Gewalt, ber gange Regier= unasmechanismus vereinigt ift. Defibalb gipfelt bas gange Staatswefen und bas öffentliche Leben in berjenigen Berfon, beren Billen bort eben obenan fteht. Go viele meift hochgepriefene und flug ausgesonnene Berfaffungen und Grund= gefete Frankreich fich auch nacheinanber geschaffen bat ober auferlegen ließ, teine berfelben batte viel mehr Biberftanbe= fraft als das Papier, worauf sie geschrieben standen. Die Person, welche die Macht in ihrer Hand zu vereinigen wußte, war stets ungleich dauerhafter als alle Versaffungen und Grundgesetze, beren ja auch Napoleon III. allein ein halbes Duzend verschlissen und überlebt hat.

Gambetta war jur Berforperung ber Republit geworben, weil er die größte Bungenfertigfeit und Berfchmittheit befag, babei mit ber unerbittlichften Rudfichtslofigfeit unb ebenfo gaber wie geriebener Sartnadigfeit nach ber bochften Gewalt ftrebte, biefelbe auch burch bie nämlichen Mittel feft= anhalten wußte. Er war beghalb "Antoritar", um biefe republifanische Umschreibung für bas anrüchige aber auch richtigere Wort "Autofrat" zu gebrauchen. Gben wegen ber berrichenben Geiftesrichtung ift es ben Frangofen burchaus unmöglich, eine andere als eine "autoritare" Regierungsform gu ertragen. Rapoleon III. regierte feit Sturg bes legitimen Thrones am langften, weil er feine Mutofratie am rudfichts= lofeften auszuüben verftanb. Sambetta murbe ber gefeiertite Mann ber Republit, weil er genau in benfelben Bahnen manbelte. Die Bewunderung und die Anhänglichkeit ber Frangofen erwarb er fich hauptfächlich burch bie Gigenmäch= tigfeit und berrichfüchtige Rückfichtslofigfeit, mit welcher er wahrend ber Belagerung von Paris bie Erhebung ber Brovingen leitete, bie Generale wie Schuljungen abfangelte und fortichiette, die taiferlichen Beamten fnall und fall zum Teufel jagte, migliebige und ihm verbachtige Leute einterferte und felbit tobtidiegen ließ, Broconfuln nach allen Gegenben ent= fanbte, ben Gegnern feines Regiments alle politischen Rechte versperrte, Gefet und Recht mit Fugen trat, nach allen Richtungen Schlage austheilte (ausgenommen ba, wo beutsche Truppen fich bliden liegen), und überhaupt feine ungeschlachte Rauft überall empfinden ließ. Dagu tamen feine überfpann= ten, oft gerabezu lacherlichen und finnlofen Giegesberichte nebit unverwüftlicher Großiprecherei mit Gelbitzuverficht, von ber fich bie Frangofen angegogen und verblufft fühlten, Gin berlei "fraftiges" Regiment ift was ihnen gefällt, ihnen Bertrauen und Chrfurcht einflößt.

Nach bem Sturge Mac Mahons und bem Tobe Thiers nahm er gang biefelbe Stellung auf parlamentarifchem Gebiete ein. Er batte eine große naturliche Rednergabe, aber es fehlte ihm an Tiefe und überhaupt an Bilbung, bie er burch eine leichte Auffaffung und aufgeputte Dberflächlichkeit erfette. Er wiberlegte ben Gegner nicht, fonbern fcbrie ibn mit feiner Brullftimme, feinen brobenben Armbewegungen und hochtrabenden Rebensarten formlich nieber. Er erfette Grunde burd Dreiftigfeit, Beweife burch fecte Behauptungen, Gelbftvertheibigung burch tede Unflage bes Begners. Er ftand nicht als Rebner auf ber Buhne, fonbern als Bebieter, als Gewaltherricher, welcher feine Donner nach allen Seiten ertonen ließ, als ein allmächtiger Richter, welcher verurtheilte, ohne gehort zu haben und ohne nach Beugen= ausfagen etwas zu fragen. Daneben ftutte fich feine Berrichgewalt auf ein wohlausgebilbetes Spftem perfonlicher Intriguen. Mit geradezu haarftraubender Gemeinheit vernichtete er biejenigen, welche ibm im Wege ftanben, indem er ihnen alle Mittel ber Bertheibigung aus ber Sand rig. Go ging er namentlich gegen Jules Gimon vor, bem er mit mabrbaft jubifder Abgefeimtheit gulett noch bie einzige Zeitung gu entziehen wußte, auf welche berfelbe Ginfluß batte. Bambetta war bas Mufterbild eines Autofraten mit republifani= ichem Aushängeschilb, ber alle Mittel zu gebrauchen verftanb, welche die "mobernen Principien", obenan die Gemiffenlofigfeit, zu bieten vermögen.

Die zweite Ursache seiner Machtstellung bestand barin, baß Gambetta ber hervorragendste Bertreter und die vollsständigste Berkörperung ber unter bem zweiten Kaiserreich aus den Staatsschulen hervorgegangenen glaubens- und grundsfahlosen, dabei aber um so beutegierigern und genußsüchtigern Jugend war. Es ist damals in diesen Blättern wiederholt auf bieses heranwachsende Geschlecht ausmerksam gemacht

worben, als fich einige Bertreter beffelben auf bem beruch= tigten Stubenten . Congreg in Luttich (1865) bervorgetban batten. Alle biefe jungen Leute find vom Großenwahn befeffen, vernachläffigten ihre Musbilbung bergeftalt, bag fie in ben Prufungen meiftens burchfielen und begbalb teine Unftellung erlangen tonnten. Gambetta felbft war als untauglich jur Befleidung einer Sulfsanwaltstelle abgewiesen wor= ben. Die gange Gefellichaft gablte in Baris nach vielen Sunberten, erhielt ftete burch Reuangefommene Zumache fur bie nach ber Proving Burudgetehrten. Gie verbrachte ihre Beit in ben Raffeebaufern mit Bolitifiren ober in noch ichlimmerer Beife. Dan erging fich in Untlagen und Berurtheilungen bes Raiferreiches, fuchte gierig nach Belegenbeiten, bemfelben Gins gu verfegen und fo an bie Deffent= lichfeit zu treten. Die Leutchen arbeiteten am Umfturg ober wunschten boch benfelben berbei, ba fie auf regelmäßigem Bege zu feiner Stellung gelangen fonnten, welche ihren Un= ipruchen hatte genugen tonnen. Debrere von ihnen , befonbers Gambetta felbst und Jules Ferry, versuchten es querft mit bem Orleanismus und fpekulirten auf bie Gelbmittel ber orleanischen Bringen. Alle ber begabtefte, verschmittefte biefer Abenteurer vermochte Gambetta querft burchzubrechen und am bochften emporgutommen.

Die Beranlassung ist bekannt. Auf Allerheiligen 1868, wo in Paris die Kirchhöfe stark besucht werden, versuchten etliche fünfzehn oder zwanzig dieser verbummelten jungen Leute eine Kundgebung auf dem Grabe des am 2. Dezems der 1852 auf einer Barrikade in der Borstadt St. Antoine gesallenen Bolksvertreters Baudin. Sie wurden daran vershindert und einige von ihnen wegen Widersehlichkeit gegen die Polizei der Gericht gestellt. Gambetta, welcher sich vorssichtig außer Schußweite gehalten hatte, vertheidigte einen der Angeklagten, indem er ein langes Sündenregister der Familie Bonaparte aufrollte. Das Gericht ließ ihn nicht bloß ruhig gewähren, sondern gestattete auch die weitere Verbreitung der

Rebe, die nun eine ungeheure Wirkung hervorbrachte. Napoleon III. hatte durch seine überkluge Politik bei Sadowa eine Niederlage erlitten, welche alle Franzosen tief empfanden. Sie waren daher gegen das Raiserreich bereits schlecht gelaunt und die Rede Gambetta's gab gewissermaßen der allgemeinen Mißstimmung Ausdruck. Sie schlug ein, weil sie im günstigen Augenblick gekommen war. Sambetta ward mit einem Schlage zum berühmten Manne. Er wurde in Paris zum Abgeordneten gewählt. Das Kaiserreich war damals schon viel zu tief heruntergekommen, um noch Zeit zu haben, Gambetta auf seine Seite zu bringen, ihn durch gute Behandlung kirre und sich bienstbar zu machen. So wurde der Sturz des Raiserreiches die Staffel für das Glück Gambetta's.

Doch ware es Unrecht, Gambetta und Genossen einen besondern Borwurf zu machen, daß sie am 4. September sich der Staatsgewalt bemächtigten. Denn "bemächtigen" kann man es doch nicht nennen, wenn man sich an die Stelle eines Geslüchteten sett. Am 4. September 1870 waren die seither wiederum so großmäulig gewordenen Bonapartisten alle in die Mauslöcher verschwunden. Die arme Eugenie schreibt es sich zu Sute, daß sie für ihren Thron kein Blut vergießen ließ. Es wäre eben eine Kunst gewesen, es zu thun, da nicht ein einziger Bonapartist da war, um sie perssönlich zu schüßen. Unter der Obhut Metternichs und in dem Wagen ihres Zahnarztes, eines Amerikaners, erreichte die Kaiserin eine Eisenbahnstation außerhalb Paris.

Gambetta war, wie gesagt, ber erste und bedeutenbste unter dem eben gekennzeichneten Geschlecht, der durch einen glücklichen Griff in die Höhe, zu Ruf, Ansehen und Einstuß gesangte. Was war natürlicher, als daß die zahlreiche Sippe durch die von ihm gemachte Bresche nachdrängte, sich an ihn anlehnte und ihn daher auch unterstützte. Er wurde das Borbild, die Hoffnung aller dieser Existenzen, die ihren Bezuf versehlt hatten. Daher der mächtige Anhang, der sich schnell um ihn sammelte. Gambetta that nun seinerseits

bas Möglichste, die ganze Sippe in Amt und Stellung zu bringen. Man hat vielsach geglaubt, die "neuen socialen Schichten", deren Emportommen Gambetta angekündigt, seien der vierte Stand, die Arbeiter, gewesen. Nichts ist unrichtiger. Gambetta war radikal, gottlos, aber dabei durchaus der Mann der Classenherrschaft; die Arbeiter haßte und verachtete er, wie es alle Seinesgleichen thun. Die "neuen socialen Schichten" waren ihm nichts Anderes als die sozahlreiche Sippe von politischen Strebern und verlotterten Intelligenzen, welche den kaiserlichen Staatsschulen entwachsen sind. Dank Gambetta bildeten sie die bestgeschulteste Partei in Frankreich.

Die britte Urfache ber Dachtftellung Gambetta's war fein Berhaltniß gum Beere. Er allein von allen republitanischen Führern batte in ber Urmee einen Unbang. Diftator hatte er gwar Generale und Offigiere vielfach ichlecht behandelt, aber zugleich boch auch bermocht, Leben und Gifer in die Bolfberhebung ju bringen. Geiner Unfeuerung mar es jum guten Theile ju verbanten, bag immer neue Seerbaufen entstanden, mit welchen die Generale, trot ber verfehrten Befehle Gambetta's, manche Erfolge errangen, welche bie Frangofen als Giege bezeichnen und bie ihrer militarifchen Ehre einen Meinen Troft fur fo viele Berlufte gemahrten. Gambetta war auch beghalb im Beere nicht unbeliebt, weil er ein rudfichtslofer Autofrat war. Das Beer hat bie repu= blitanifche Staatsform über fich ergeben laffen, aber fich nie mit berfelben befreundet. Alle Gewohnheiten, Ueberlieferun= gen und Ginrichtungen beruben auf ber einheitlichen Spite, einer perfonlichen Staatsgewalt. Das Beer ift monarchisch burch feine Grundlagen, gang abgefeben von ben leberzeugun= gen feiner Mitglieber. Deghalb mar ber Dittator Gambetta allein von allen Republifanern fein Mann. Bon militari= ichen Dingen verftand er freilich nicht viel. Aber fpater als Minifterprafibent hatte er es boch verftanben, ben fehr tuchtigen General Campenon jum Rriegsminifter gu machen, und ihm

in bem Baron von Miribel, einem Royalisten, ben fähigsten Organisator und guten Strategen an die Seite zu geben. Bei dem sonst so mittelmäßigen Ministerium Gambetta war beghalb das Kriegsministerium besser bestellt als selbst unter Mac=Mahon.

Sambetta war ber Mann, welcher sich Sehorsam zu verschaffen wußte, wenn er die Gewalt in Händen hatte. Mit ihm konnte also ein Krieg unternommen werden. Er hatte sich stets als den Bertreter des Nachekriegs aufzuspielen gewußt, von dem doch jeder französische Soldat träumen muß, selbst wenn er nicht wollte. Db er diesen Krieg unternommen haben würde, ist eine andere Frage; genug, daß das Heer ihn vorläusig als den Führer im Nachekriege ansah, und deßhalb seine Hoffnungen und sein Bertrauen in ihn setze. Freilich ist dieß nicht so zu verstehen, daß das ganze Heer gambettistisch gesinnt gewesen wäre; denn die Zahl der monarchisch-gesinnten Offiziere dürste jetzt weit überwiegen.

Raft man bie Stellung Gambetta's in biefer Beife auf, fo ertlaren fich bie feitherigen Greigniffe um fo leichter. Richt bloß bie Partei ber eigentlichen Gambettiften, auch ber größte Theil ber übrigen Republitaner erging fich bei feinem Tobe in Behflagen, welche nur bemjenigen übertrieben ericheinen fonnen, welcher ben Bujammenbang ber Dinge nicht fennt, "Die Geele ber Republit ift entflohen," "was wirb aus uns werben;" "Franfreich hat fein gutes Genie verloren;" "es bleibt uns teine Soffnung mehr": fo und abnlich lautete ber Rammer ber Republitaner. Dan mußte baburch unwillfürlich die Ueberzeugung gewinnen, die Republif fei nunmehr verloren. Uebereinstimment wurde verfichert, bag Riemand ba fei, ber auch nur entfernt bie Stelle bes Berftorbenen auszufullen vermöge. Dußten ba nicht bie Begner ber Republit in ihren Soffnungen neubeftartt werben? Ueberdieß zeigte bie mit beibnischem Brunt gefeierte Beerdigung Gambetta's, baß er im eigentlichen Barifer Bolte, beffen Abgott er einst gewesen, den Boden fast ganz verloren hatte. Der Mann, den die radikalsten Pariser Arbeiter auf den Schild gehoben, war schnell zum eingesteischten Bourgeois geworden. Es tritt noch die merkwürdige Thatsache hinzu, daß die Bourgeoisle sich angewöhnt hatte, Sambetta trotzeines steten Zurückweichens von den Intransigenten, dennoch als einen Damm gegen die Commune zu betrachten, jedenfalls wegen seines autokratischen Gebahrens.

Bas Bunder nun, wenn nach feinem Tobe ber Bring Berome feine Beit fur gefommen bielt und ein Manifeft erließ, mit bem er wirklich eine ungemeine Birtung bervor= brachte? Die in biefem Schriftftuck ber Republit vorgebaltenen Gebrechen find langft in allen unabhangigen Beit= idriften befprochen und felbft vielfach von ben republikanifchen Tagesblättern zugeftanden worben. Daß bie Republit nach außen eine flagliche Rolle fpielt, einem finangiellen Banterett mit ftarten Schritten entgegeneilt, burch bie elenbeften Rirchthurm-Bolitifer ausgebeutet wird, bas weiß Zebermann icon langit; ebenfo aber auch, bag gerabe Bring Jerome am allerwenigften eine Berechtigung bat, ber Republit baraus einen Borwurf zu machen. Er hat burch feinen Ginfluß bie meiften und verhängnigvollften Fehler Rapoleons III. in ber auswärtigen Politit unterftust, fich babei als Golbat wie als Menich unwürdiger benommen, als jemals ein frangofischer Bring. Beber im Seere noch bei bem Bolte befigt er Achtung und Anhang, ber beffere Theil ber Bonapartiften halt fich von ihm fern. Er ift ber hoffnungelofefte aller Thronan= warter. Wenn tropbem fein Manifest eine fo tiefe Erichutterung in ben regierenben Rreifen hervorbrachte, fo beweist bieß nur, wie ichwach fich bie regierenben Republitaner fühlen, wie abgelebt bie Republit ichon ift.

Die Bewegung ging hauptsächlich von den Raditalen und Intransigenten aus, welche die Gelegenheit mit beiben handen ergriffen, um ihren Ginfluß zu erweitern. Die Raditalen sind mißtrauisch gegen alle, welche nicht zu ihren Rahnen ichworen, betrachten jeben gemäßigten Republitaner als einen Berbachtigen. Gie beburfen eines Berbachtigen= Gefetes, bes Schredens, um fich an bie Spite gu ichwingen und bie anderen Parteien einzuschüchtern. Rach einem erften Musnahmegefete, gegen bie Mitglieder ber ehemaligen Berricherfamilien, murbe bas zweite und britte fcnell folgen. Rach ben Bringen wurben beren Unhanger, nach biefen alle biejenigen verbannt, welche anbere benten als bie Berrichenben. Go ging es bei ber erften Revolution, welche allen jegigen Republitanern ale Borbild und Richtschnur gilt. Der Gedante, welcher bie Floquet und Benoffen bei Ginbringung ihrer Befegvorichlage leitete, besteht einfach barin, fie murben burch ben fur bie Erhaltung ber Republit bethätigten Gifer fich bie Stellung erobern fonnen, welche ber verftorbene Gambetta innegehabt. Da fie bie Gache ber Republit in bie Sand nahmen, tonnte bas Minifterium nicht gurudbleiben, um nicht in Berbacht zu gerathen. Anfänglich hatte baffelbe beschloffen, feinerlei Schritte gegen Jerome und fein Manifest zu thun, fonbern ben Dingen ihren gewöhnlichen Lauf zu laffen. Aber bie Aufregung, welche von bem Untrag Floquets unter ben Deputirten hervorgerufen wurde, ichuchterte bie Minifter bergeftalt ein, baß fie noch am felben Tage in einer zweiten Sigung die Berhaftung bes Pringen und bie Ginbringung eines Gesegentwurfes beschloßen. Gie burften fich ja in ihrem Patriotismus nicht überholen laffen.

Nur die beiden Minister der Land= und Seemacht widersstanden, obwohl sie ebenfalls Republikaner sind. Bei ihnen waren die militärischen Gründe entscheidend. Sie konnten nicht zugeben, daß ein General oder anderer Offizier ohne weiters seines Grades entseht und aus dem Heere gestoßen werde. Sobald der erste Offizier aus politischen Gründen, durch Machtgebot der herrschenden Partei, seiner wohlerworbenen Rechte verlustig gegangen ware, wurde es nicht lange dauern, die alle mißliebigen Offiziere demselben Schicksfal verfallen waren, wie es den Beamten schon längst ers

gangen ist. Die Deputirten wurden dann ebenso die ihnen unangenehmen oder ihren Schützlingen hinderlichen Person- lichkeiten im Offizierscorps absetzen lassen, wie sie es jetzt mit den Präsetten, Unterpräsetten bis herab zum Straßen- warter und Feldhüter thun. Die Politik wurde dann volltändig im Heere herrschen, welches sich bis jetzt, trotz einzelner Ausnahmen, dieser Einflüsse sehr wohl erwehrt hat. Das Prätendenten Besetz hätte deßhalb für das Heer genau diesselbe Wirkung und den gleichen Zweck, wie das Gesetz über die Gerichtsversassung für den Richterstand. Dieses Gesetz aber, welches die Unabsetzbarkeit des Richterstandes ausheben sollte, ist gerade um dieselbe Zeit (23. Januar) von der Kammer abgelehnt worden.

Floquet hatte in feinem Gefegentwurfe vorgefchlagen, furameg alle nachkommen ber fruberen Serricherfamilien gu verbannen. Das Ministerium Duclerc getraute fich aber nicht foweit zu geben. Es wollte nur fur bie Regierung bie Befugnif, die Bringen betreffenben Falles ausweisen zu konnen. Schließlich einigte man fich auf Grund bes von bem Abgeordneten Kabre vorgeschlagenen Ausgleichs. Demfelben qu= folge find bie Nachkommen ber Berricherfamilien nicht mablbar für irgend eine Korperschaft und tonnen feine militarische ober fonftige öffentliche Stelle befleiben; burch ein Defret bes Brafibenten ber Republit tonnen fie jederzeit ohne weiteres uber bie Grenze geschafft werben; tehren fie gurud, fo find fie zu ein bis funf Jahren Gefangniß zu verurtheilen. Die beiben Rriegsminifter wie auch ber Prafibent bes Minifter= rathes, Duclerc, traten jedoch gurud, weil fie auch einem folden Musgleich nicht juguftimmen vermochten. Die übrigen acht Minifter bilbeten unter bem Borfit bes Minifters bes Innern, Fallieres, welcher zugleich bas Auswärtige übernahm, ein Rumpfminifterium, welches ben Fabre'ichen Gefetentwurf por ber Rammer vertrat, bie ibn (am 1. Februar in einer bis Mitternacht bauernben Gigung) mit 355 gegen 163 Stimmen annahm.

Aber es wollte fein General ober Abmiral in dien Rabinet treten. Erft nach langerem Suchen fant fich ein in einer entlegenen Proving poftirter General, Thibaubin, bereit. bas Kriegsminifterium und bamit bie Pflicht zu übernehmen. befagtes Gefet ausführen zu belfen. Dun befindet fich aber biefer General in gang befonberer Stellung gum Beere, inbem er gu ben wenigen Offigieren gebort, welche unter Bruch ihres Chrenworts aus ber beutschen Gefangenschaft entwichen find. 218 Oberft gerieth er bei ber lebergabe von Det in Be= fangenschaft und ward nach Maing abgeführt. Er entwich und ward von Bourbati angestellt, wobei er fich unter bem Ramen Comagny zu verbergen fuchte, wurde gum General beforbert, foll aber, burch Richtausführung eines Befehls, nicht am wenigsten jur Berfprengung bes Bourbati'ichen Seeres beigetragen haben. Daß ein folder Mann wenig Achtung und Unfeben im Beere genießt, ift felbftverftanblich ; war er boch eine Zeitlang von bem gemeinfamen Offigiers= tifch ausgeschloffen gewesen. Gin Minifter fur bie Marine fand fich gar nicht, und mußte biefes Portefeuille einstweilig bem Ackerbauminifter be Daby übergeben werben.

Darnach läßt sich schon ber Einbruck beurtheilen, ben bas Borgehen ber Kammer im Heere hervorbringt. Das bes bentendste Fachblatt "l'Avenir militaire" sagt unumwunden: "Die Armee muß einsehen, daß dieß Geset, welches so ungerecht mehrere unzweiselhaft tüchtige Offiziere trifft, eine Bedrohung für alle Offiziere, für unsern Militärstand und für Frankreich ist. Wenn es möglich ist, die PrinzensOffiziere zu cassiren, weil ihre Lausbahn nicht ganz den Borschriften des Gesetzes von 1832 entspricht, so wird dadurch der Grundssatz ausgestellt, daß zeder Offizier, welcher nicht diesem Gesetze entsprechend ausgerückt ist, in unrechtmäßiger Weise seinen Grad besitzt. Aber in diesem Falle besinden sich mehr als dreitausend Offiziere, welche während des Krieges, im Drange der Berhältnisse, angestellt und besördert wurden. Aber war nicht die nach dem Kriege zur Prüfung der Grade eingesetzte

Commission dazu bestimmt, die Stellung dieser Offiziere zu regeln und zu einer gesetzlichen zu machen? Wenn die Anerstennung der Grade der Prinzen durch die Nationalversammslung von 1871 nicht rechtmäßig gewesen, dann ist dasselbe mit den von der besagten Commission anerkannten Graden der Fall, die ebenfalls, wenn auch nur mittelbar, von der sonveränen Nationalversammlung bestätigt wurden. Selbst die Offiziere, deren Besörderung ganz dem Gesche von 1832 entsprechend stattgesunden, sind ihrer Grade dann nicht mehr sicher. Dies Gesetz kann ebenso gut beiseite gesetz und umz gestoßen werden wie die Beschlüsse der sonveränen Nationalsversammlung."

Die republikanische Presse hat die Sache auch gar nicht anbere verftanben, ale bag bie Staatsgewalt nach Butbunten und Billfur jeben Offizier caffiren tonne. Die "République française" fagte ausbrudlich: "Durch bie Genehmigung bes Befetes ift ber militarifche Theil beffelben in's richtige Licht gestellt worben, indem baburch ber Regierung bas ausbrückliche und unbeschräntte Recht zugesprochen wird, jegliche ihr gut= buntenbe Magregel gegen jeben Offizier zu ergreifen, beffen Unwesenheit im Beer ihr bebentlich erscheint, fei biefer Offigier nun ein Bring ober nicht." Alfo die Offiziere follen voll= ftanbig ber Willfur ber Minifter und ber Deputirten preis= gegeben werben, welche burch ihr niebriges Barteigetriebe und ihre Unfahigfeit ber Berachtung bes Bolfes anheimgefallen find! Gine fo unwurdige Stellung, wie fie in feinem Beere beftebt, tonnen fich bie frangofifchen Offiziere unmöglich gefallen laffen.

Es kommt noch ein anderer Grund dazu, weshalb das Heer Partei für die Orleans'schen Prinzen ergreifen mußte. Dieselben sind tüchtige Offiziere. Während der letten Jahre sind die meisten berjenigen Generale verstorben, welche sich im beutsch=französischen Kriege als tüchtig bewährt hatten, gerade um dieselbe Zeit (am 6. Januar) Chanzy, der geschätzteste Führer von allen. Gar viele Republikaner hatten

auf Chanzy als Nachfolger Grevy's ihre Hoffnungen gesetzt; das gesammte Heer, alle Franzosen sahen in ihm den allein möglichen Oberfeldherrn im Falle eines neuen Krieges. Seither blieft man auf den Herzog von Aumale als den künftigen Oberfeldherrn, und selbst Grevy hat einmal darauf hingedeutet, daß dieser Prinz sein Nachfolger in der Präsidentschaft werden könne. Außerdem ist der Herzog von Chartres ein tüchtiger Offizier und auf dem Punkte, zum General befördert zu werden. Der Prinz von Joinville ist noch immer einer der tüchtigsten Admirale Frankreichs; der Herzog von Nemours ist General außer Dienst; der Herzog von Alençon ist Artilleriehauptmann; der Herzog von Penthièvre Seeoffizier; der Graf von Paris Oberst der Landwehr. Dem Heere kann es nicht gleichgiltig sen, ihres besten Generals beraubt zu werden.

Was man bei ben Orleans'schen Prinzen fürchtet, ift aber gerade ihre Stellung in der Armee, wo sie um so besliebter und geachteter sind, als die Republik sich so viele Berstöße gegen die bewassnete Macht zu Schulden kommen läßt. Ueberdieß dürften die monarchisch, also legitimistisch und orleanistisch gesimmten Offiziere jest die Mehrheit bilden, deßhalb war bei der ganzen Prätendenten Frage stets nur von den Orleans'schen Prinzen die Sprache, an die Familie Bonaparte dachte man kaum, obwohl eines ihrer Mitglieder die Beranlassung zu der ganzen Bewegung gegeben. Uebrigens dient nur ein untergeordnetes Mitglied der Bonaparte'schen Familie als Lieutenant im Heere.

Beim Bolke erregte die Sache viel mehr Aufmerksamkeit und Theilnahme als die meisten Borgänge des letzten Jahres. Einestheils wurden durch die Prätendenten-Frage wiederum die ruhigen gesicherten Zustände in Erinnerung gebracht, welche mit monarchischer Regierung verbunden zu sehn pflegen und von der jetzigen politischen Zersahrenheit und wirthschaftlichen Zerrüttung gar sehr abstechen. Man fühlt allgemein, daß es mit der Republik zu Ende geht, und beshalb benkt man im Geheimen schon an den Herzog von Aumale als ben bereitgehaltenen Retter für ben Fall eines neuen Ausbruches ber Commune. Denn ein republikanischer General, ein Thibaudin, wird die Truppen gegen die Anarchisten
und sonstigen Revolutionäre, welche ja nur die Republik zur Wahrheit machen wollen, kaum mit Autorität anführen können.
Daß aber der Zeitpunkt herannaht, wo nur das Heer noch
das Staatswesen, die öffentliche Ordnung wird retten können,
darüber herrscht kaum noch ein Zweisel. "Dies Alles wird
mit einem militärischen Staatsstreich endigen," versicherte mir
dieser Tage eine mit den Verhältnissen wohlvertraute Personlichkeit. "Das Heer kann sich unmöglich die Behandlung
noch länger gefallen lassen, welche ihm von den Republikanern zu Theil wird."

Es ware überhaupt ein langes Capitel über biefe Behandlung ju ichreiben. Die Burudfetung bes Beeres beginnt mit der Republik. Nachdem die Truppen ben Aufftanb ber Commune niebergeschlagen hatten, beeilte fich ber alte Teinspinner Thiers, ben Befiegten eine Genugthuung gu gewähren. Er ließ bie Truppen, ale Belohnung für ihre Beiftungen, über ein Sahr lang in ichlechten Lagern um Paris herum verelenden. Auch burch feine Ginmifchung in militarifche Ungelegenheiten, wobei er immer eigenfinnig feinen Billen burchfette, brachte ichon Thiers vielfach bie Urmee gegen bie von ihm gepriefene Republit auf. In ber Rammer bethätigten gwar bie Republifaner eine bebeutenbe Fürforge fur bas Beer, aber wo fich nur bie Gelegenheit bagu bietet, fuchen fie auch bie Commune an ber Urmee zu rachen. Da= burch ermuthigen fie bie Unfalle auf Golbaten, welche außer= orbentlich baufig find und regelmäßig bigige Republitaner ju Urhebern haben. Die Amnestie ber Communarbs, bie Berhimmelung ber letteren als Retter und Martyrer ber Republit find ebenfo viele Schlage gewesen, welche die Armee in's Beficht trafen. Die Berbrangung Mac Mahon's von ber Prafibentichaft, weil er ber Rache ber Republifaner nicht eine Angabl erprobter Generale opfern wollte, bat ebenfalls

nicht dazu beigetragen, die Republik in militärischen Kreisen beliebt zu machen. Ueberhaupt reiben sich die Republikaner, wo sie nur können, an Offizieren und Generalen, die übers dieß gegen die Präsekten und Civilbeamten sowohl im Geshalt als im Rang zurückstehen.

Obwohl nun gwolf Jahre feit bem Frantfurter Frieben verfloffen find und die Reugestaltung bes Beeres ftets als bie bringenbfte Sauptaufgabe bargeftellt murbe, ift boch Alles noch ichlecht bestellt. Weber bie Dauer ber Dienstzeit, noch bie Berpflegungs = Branche bes Beeres und ber Generalftab find gefetlich geordnet. Dabei mifchen fich in ber Rammer wie in der Regierung gerade die Unberufenften am liebsten und haufigften in militarifche Angelegenheiten. Dan lagt es bei jeber Belegenheit Benerale und Offigiere fublen, baß fie unter ben Gemablten bes Bolfes fteben. Die republi= fanischen Beamten fonnen fich gar viel gegen bas Seer er= lauben. Bei ber Flottenbesichtigung in Cherbourg vermochte ber bort gewählte Abgeordnete Lavieille, ein abgebantter Dilitarbeamter, fich an bem Geeprafetten, Biceabmiral Bruat, ju rachen, indem er es babin brachte, bag bie Truppen ibm falutiren mußten. Go entichabigte er fich bafur, bag ber Biceabmiral ihm nicht ben Bortritt zugeftanben hatte. Saumur führte ber Boligeicommiffar, Befcopf eines Deputirten, jahrelang einen formlichen Rrieg gegen bie Offigiere ber bortigen Reitschule, brachte gerichtliche Untersuchungen und Unflagen gegen biefelben zu Bege, blos um zu zeigen, baß er über ihnen ftebe. Den Offigieren blieb nichts übrig, ale bie von bem Polizeicommiffar verhetten Geschäftsleute ber Stadt in Bann gu thun und nichts mehr bei ihnen gu taufen. Die Sache tam in ber Rammer gur Sprache. Urmeecorps befehligende General, zu bem Saumur gehört, mußte fich in's Mittel legen und fur bie Offiziere einfteben, um ben Urheber alles Ungemaches, ben ranbigen Boligeis commiffar zu beseitigen. Jeboch murbe biefem eine beffere Stelle gegeben!

So hat sich die zwischen Heer und Republik bestehende Kluft nicht nur nicht geschlossen, sondern eher erweitert. Die Armee ist weniger republikanisch als jemals. Gambetta hatte sich manche Generale zu Freunden gemacht, andere hielten aus den angedeuteten Gründen zu ihm. Seit seinem Tode ist aber keine republikanische Persönlichkeit mehr da, auf welche das Heer Bertrauen sehen könnte oder möchte. Grevy und die übrigen leitenden Republikaner haben nicht das Zeug in sich, das Heer an sich zu sessellen. Sie sind hiezu viel zu sehr Spießbürger und selbst von militärseindlichen Borurtheilen befangen. Deshalb richten sich die Augen und Hossungen des Heeres unwillkürlich auf andere Persönlichkeiten, welche selbst küchtige Offiziere und gute Kameraden sind; der innere Zwiespalt zwischen dem Heere und der Republik kommt unswillkürlich zum Bewußtseyn.

Es ift gleichgiltig, was aus ben Absichten ber Rammer in ber Pringen-Frage endlich wird. Das heer wird um fo ungebulbiger werben, je wantelmuthiger und gerfahrener bie Regierungszuftande fich geftalten, jemehr Rammer und Dinifter an Unfeben und Achtung im Lande einbugen. Je geringer bie Autoritat ber Regierung, besto feder, unter= nehmenber treten bie Anarchiften und andere Revolutionare auf. Bas jest in ben öffentlichen Berfammlungen gu Paris und anderswo über bie Regierung gefagt wird, überfteigt ichlechthin alles Mag. Grevy, die Minifter und Abgeordneten werben Diebe, Rauber, Spigbuben genannt, und wirb ihnen mit Erschießen gebroht. Aber nirgendwo fallt eine Regierung, welche fich bergleichen bieten läßt, ficherer und ichneller als in Frankreich. Der Zeitpuntt rudt beran, lagt fich fast vorausberechnen, wo bie Antoritat ber Regierung und bie öffentliche Orbnung burch ein bewaffnetes Ginschreiten geichütt werben muffen. Und bann?

Gin wichtiger Bunkt ift noch hervorzuheben. Infolge bes Jerome'ichen Manifestes brachten bie republikanischen Blatter gablreiche Enthullungen über bie Conspirationen und Umtriebe ber Ronaliften. Gie flagten babei besonbers auch Rothichild und Leon San an, bem Familienrathe ber orlean= ifchen Bringen beigewohnt und, gleich anderen Mitgliebern bes hiefigen Golbrings, Millionen für bie ronaliftischen Plane beigefteuert zu haben. In ben anarchiftischen Bersammlungen, bie jest täglich in verschiebenen Parifer Bierteln ftattfinben, wird nun die Forberung aufgestellt, nicht blos ben Besit ber Bringen, fonbern auch bas Bermögen ihrer Unhanger, obenan ber Rothichild, jum Beften bes Bolles ju confisciren, bem bas Alles von rechtswegen gehört, ba es ihm geraubt worben fei. Die Bant- und Borfenwelt, welche in ben letten Jahren jo üppige Ernten gehalten, bat baber alle Urfache, megen ihres Befites und Schidfales beforgt zu fenn. Offenbar bentt fie auch ichon baran, bag auf bie Lange nur ein Regierungswechsel ihr ben Schut verschaffen tonnte, welchen bie Republit ihr nicht mehr zu bieten vermochte. Da bie Finangwelt bier ben gangen Staat, Regierung, Deputirte, Breffe burchaus unter ihrem Ginfluß hat, tann es nicht feblen, baß ihr Wille geschieht, sobald es ihr nothwendig erscheint und bie paffende Gelegenheit fich bietet. Diefe Gelegenheit aber tonnte fich bei bem Fortichreiten ber anarchiftischen Bewegung und wegen ber Erweiterung ber Rluft gwifden Beer und Republit febr leicht in nicht allguferner Zeit finden. Die Republit friftet nur noch nothburftig ihr Dafenn. Rachbem man fie jahrelang ale ungerftorbar und für alle Zeiten gefichert gepriefen, jammern jest alle ihre Stimmführer, bag fie burch bie Bratenbenten in größter Gefahr ftebe. In Bahrheit ift es Frankreich, bas nur noch mit Ungebuld eine Staatsform erträgt, beren Uchtung täglich tiefer fintt, welche feine einzige ber aufgeworfenen Fragen ju lofen verfteht, beren Minifter nur von ber Sand in ben Mund leben, und all ihre Rraft im Parteitampf ericopfen muffen. "Dies Alles wird mit einem militarifden Staatsftreich enbigen": fo fagt nicht mehr blog Giner ober ber andere Renner ber mabren Lage; und zwar gerabe im Sinblid auf bas Berbaltniß gur Urmee.

### XXX.

## Ans dem jüngften Stalien.

Ratur- und Sittenbilber

Der bei meiner Anwesenheit in Munchen ergangenen freundlichen Einladung nachkommend, erlaube ich mir Ihnen einige Bemerkungen über meinen von München aus unternommenen jüngsten, Ausstug in bas schöne Land "wo bas Si erklinget" zu übersenden 1).

1. Bon Lugern nach Mirolo. Bor brei Jahren machte ich bie Fahrt ju Bagen von Altborf bis Sofpenthal über bie Sobe bes St. Gottharbberges bis Biasta. Es murbe bamals fleifig an vielen Streden an ber Babn gearbeitet. Da gab es fo enge Baffe im tiefen Thale ber Reug, bag ber Richtingenieur fich fragen mußte, wie foll bier bie Babn burchtommen, wie follen biefe erichredlichen Terrainfdwierigfeiten überwunden werben. wo bie Bahn, ba balb in bie Bobe binauf, balb unten in bie Tiefe binabgeführt wird? Rachbem nun alles fertig ift und man auf bem Bahntorper fortfaust, bat man auch gar teine Borftellung bon ber Runft ber Berechnung, ber Arbeit und Musbauer, bie zu biefem Riefenunternehmen nothig gemefen finb. In ben Rehrtunnels breht fich bie Babn wie in einer Schnedenftiege balb binauf balb binunter. In furger Zeit findet man Rirchen, Gebaube, bie man ober fich gefeben hat, unter fich liegen. Der lette größte Tunnel von Gofchenen bie Mirolo hat 16 Rilo= meter b. b. 16,000 Meter Lange, biefer aber hat feine Benbung,

<sup>1)</sup> Der Ausflug fand im vergangenen Spatherbft ftatt; ber Reifebericht mußte aber wegen Mangels an Raum bis jeht gurudgestellt werben. A. b. R.

er geht pfeilgerabe durch die Felsenmassen des Gotthard hinsburch; man fährt mit größter Geschwindigkeit in 26 Minuten durch. Es gibt noch immer viele Reisende, welche lieber aussteigen und 5 bis 6 Stunden mit dem Postwagen über den Gotthard sahren, als sich durch den Tunnel hindurchzuwagen. Daß man beim hinabsahren auf der italienischen Seite, wo die sehr abschüssigen Bendungen des Serpentinweges passirt werden müssen, auch nicht ohne Gesahr ist, bestätigt die schweizerische Postverwaltung, auf den Necepissen der Postgebühr, auf welchen gedruckt zu lesen ist: "daß die Bundesregierung für die durch das Umwersen entstandenen Beinbrücke oder anderen Beschädigungen durchaus keine Vergütung bezahlt oder einen irgendwie gearteten Schadenersat leistet."

Es war ein Bahningenieur im Coupé. Nebelreißen, seiner Regen und einige Schneeslocken zeigten auf der Schweizerseite vor dem Tunnel den nahenden Spätherbst an. Die Erde war naß und weich. Ich fragte den Ingenieur, ob jenseits des Gotthard ein anderes Wetter sehn wird. Er antwortete: das kann ich Ihnen bestimmt sagen, ich habe in Luzern eine Drahtenachricht aus Airolo erhalten, dort sei heute blauer Himmel und Sonnenschein! — Es war schon dunkel als wir in Airolo anlangten, der Mond leuchtete an dem blauen Firmament und der Weg war trocken, ja mit Staub belegt.

Das Hotel zur Bost, seit 10 Jahren von einem Schweizer geführt, ist noch immer ein gutes einsaches anständiges Haus. Ich und mein Gefährte blieben hier übernacht. Den Morgen besuchte ich die Pfarrkirche S. Nazzaro. Das ganze Thal gehört politisch der Schweiz, kirchlich zur Diöcese Como. In den Suffragandiöcesen von Mailand ist der ambrosianische Ritus in Uebung. Die Dekane (hier Prevosto genannt) haben aus der Zeit des h. Ambrosius her, wenn sie ihre Bistation an Bischofsstatt abhalten, einen Stab aus Ebenholz (mit einer silbernen Rugel oben) der an die Brusthöhe reicht, als Zeichen ihrer Amtsgewalt. Hier gibt es nicht Pfarrer und Kapläne, sondern zwei Pfarrer, jeder hat sein eigenes Haus, beide haben gleiches (bürftiges) Einkommen; sie wechseln von Woche zu Woche im Dienste der Seelsorge. Während der 11 jährigen

Dauer bes Tunnelbaues gab es hier oft an 4000 Arbeiter, eine wanbelnbe Population, bie eben nicht geeignet ift gur Sebung ber Sittlichkeit große Beiträge zu leiften.

Der Weg von Mirolo bis Bellingona gebort zu ben iconften Babnpartien in Guropa. Durch ben Regen und auf ben Berghoben burch ben Schneefall waren bie Bafferfturge in Thatigfeit gefest. Impofante berrliche Bafferfalle gablt man bier aber bunbert. Wenn nun einer von ben minberen berfelben, auch nur über ein Biertel feiner hiefigen Sobe, in bie facfifde Goweig zu verfegen ware - mas fur ein garm und Bubel! Bu Sunberttaufenbmalen wurde biefer Bafferfall auf Tellern, Suppen= und Raffeichalen feine abfällige Runft be= treiben, er wurde ben Gaften formlich eingetrantt werben, man wurde bas Thal abichliegen, eine Mart Gintritt verlangen, Steuer bafur begablen und ber gludliche Bafferfall wurde einen Beltruf erlangen. Bier, wo biefe Gattung bubenbweife in gwei brei Thurmboben berunterfturgt, gibt man fich nicht einmal bie Dube, jebem einzelnen einen Ramen gu geben. Es geht bier wie überall: ber mabre Reichthum macht tein Rubmens und benötbigt feine Großthuerei.

Im Hotel Post zu Bellinzona war es vor 10 Jahren noch sehr burgerlich, sehr behaglich, sehr einfach und sehr billig. In ber neueren Zeit ist es umgebaut worden, ein stockhoher töniglicher Speisesaal; wächst ber Lurus, so verminbern sich bie Portionen, nur die Preise steigen mit dem Speisesaale zur gleichen Höhe empor. Der Fortschritt thut eben keinen Schritt umsonst — er läßt sich jeden theuer bezahlen.

Jeht geht bie Bahn von hier nach Lugano. — Welche Lage! Bas für herrliche Garten, prächtige Billen, und was für wundervolle Fresten von Luini, die es allein schon verdienen, daß man hieherkommt. Dießmal war der See so ausgetreten, daß das Basser bis an die schönen Garten vor den Billen herankam, die an der Seestraße liegen. Einmal sah ich Lugano im Frühling — zauberisch, italienisch, der Herbst ist hier sehr unzuverlässig.

2. Locarno (Madonna bel Saffo). Bas biefe Reifehandbucher oft bei gang unbebentenben Orten, Gegenben, Ausexxxxx. 29 418 Bilber

fichten für einen garm ichlagen, und wie fie binwieber oft an in ihrer Art einzigen Ericheinungen fühl vorübergeben! Ueber ben Ballfahrtfort Mabonna bel Saffo g. B. fagen fie gang furg: "Mabonna bel Saffo, aufgehobenes Minoritentlofter auf fteilem Felfen, woher ber Rame, oberhalb Locarno binauf 4 Stünden. herrliche Aussichten über ben Gee bis Canobbio. Im Sochaltar munberthätiges Muttergottesbild. Biel bunte Deforation in ber Rirche." Und hiermit ift bas Bange in aller Gefdwindigfeit abgethan, wie man im Buche auch "in einem balben Stunden" auf ben Felfen tommt. Erft nachbem ber Schreiber biefes bas fünfte Dal ben Lago Maggiore paffirt und nachbem er icon früher einmal einen Tag in Locarno juge= bracht, tam er auf biefen Felfentegel binauf. Die fteilere Geite bes Aufganges ift gegen Stadt und Gee gugekehrt, bie leichter ju erfteigenbe, im Schatten von Baumen und Strauchern, giebt fich an ber rechten Geite bes Regels in Gerpentinwegen binan. Geht man mäßig und will man fich nicht echauffiren, fo bat man icon eine Stunde gu thun, um bis gur Rirche gu fommen.

Der Schreiber biefes bat icon viele gerühmte Bobenpuntte in Italien erflettert, Thurme und Berge, Berrliche Anblide bietet ber Gottesader von Deffina, wo man Reggio und einen Theil Calabriens vor fich über ber Meerenge, und unter fich bie Stadt und ben Safen von Deffina liegen hat, - eben fo ber Monte Telegrafo, zwei Stunden von Meffina landeinwarts, mo man auf ber Bobe ftebend Senlla und Charpbbis und in ber Ferne bie Liparifden Infeln vor fich gewahrt. Bunberbar icone Bilber rollen fich unten auf, wenn man von St. Martino ober von bem viel boberen Camalboli bei Reapel herunterschaut. Gin Baubergarten liegt gu Fugen, wenn man auf ber Stabtmauer von Monreale in Sicilien bie Millionen in Feuerfarbe glubenben Orangen auf grunem Blattergrund im weiten Thale leuchten ficht; ein Barabies (aber nicht von Engeln bewohnt) bat man noch in fichtbarer, nicht in von Rebel umbullter Ferne, vor fich liegen, wenn man auf bem Monte Roffo (einem jest versuntenen und mit Erbe bebedten Rrater bes Aetna) fich poftirt. Ein Bilb bes Deeres mit intereffanter Architetturftaffage bat man

por fich auf G. Chriace in Ancona. Ber Morens und bas Arnothal von Siefole ober G. Miniato aus gefeben bat, bem wird bieg Zauberbild unvergeglich bleiben. Muf G. Onofrio im Garten bat man bas emige Rom wie aus Solg gefdnitt gu Bugen liegen , in zwei Salften getrennt von bem burch vielen Bebrauch nicht mehr filbernen, fonbern fcmubig geworbenen Banbe bes Tiber. Gin anberes Bild von Reapel feben wir von bem Befut aus, ber, wenn er gerabe thatig ift, alle 10 bis 12 Gefunden Sunderte von Steinen mit großem Rumor, Bepolter und Befause in bie Sobe wirft, fo bag man gu ben Theaterscenen von Reapel, Bortici, Torre bel Greco, Torre bell' Unnungiata und Pompeji noch gratis eine Dufit geniegen tann, gegenüber welcher ber Spettatel und garm moberner Opernmufit gur Rinbertrommel berabgebrudt wirb. Bon Dabonna bi Gan Luca bei Bologna fieht man Tageweit ben fruchtbarften Boben Italiens in ber Tiefe. Wir nennen nur noch bie Ruppel von S. Maria Carignano in Genua, ben Torraggo von Cremona, bie ichiefen Thurme von Bifa und Bologna. - Bon biefem Ausfluge auf renommirte Soben tommen wir auf Mabonna bel Gaffo gurud.

Das ift ber iconfte und berrlichfte Buntt im Gebiete ber italienischen Sprache. - Diefer Ausspruch ift nicht übertrieben, er läßt fich nachweifen. Die Lage zwischen ben Ausläufern bes Norbens und ben Anfangen ber Begetation bes Gubens gibt bier fo mannigfache Bilber, bag man einen abnlichen Bechfel berfelben anberswo nicht feben tann. Blidt man nach linte, fo ragen bort im talten Froft bie mit ewigem Gie unb Schnee bebedten Gletscher ber Schweig in bas blaue Simmeles gelt binein. Gieht man nach rechts, fo liegen, von Bergmauern fcenifc abgegrengt, ber Gee und an feinen Ranbern Stabte wie Magabino, Locarno in ber Rabe, Dorfer, Beiler und Billen in ber üppigen Begetation bes Gubens por uns. Die Artabe an ber Epiftelfeite ber Rirde bebt bie Bilber erft recht malerifch und gauberifch beraus. 3m hintergrund fteigen bie Bergmanbe riefig binan. Machtige Bafferfalle raufden in Thurmbobe in ben Bergichluchten hinter ber Rirche nieber. Alle Berrlichfeit, bie amifden ber großartigen impofanten Gletfcherwelt, ben

420 Bilber

schneebebedten zum himmel ragenben Bergriefen, bis hinunter zu ben üppig prangenben hesperibengarten bes Gubens fich entfaltet, hat man hier auf Einem Bunkte beisammen. Die ernste donnernbe und rauschenbe Musik ber Bafferfalle verleiht bem Betrachter bieser mannigsachen Naturbilber erft noch bie rechte Stimmung.

Beben wir nun in bie fleine, aber munberlieblich und reich geschmudte Rirche binein, und maden wir eine fleine Betrachtung über bas furg abgefertigte "wunberthatige Muttergottesbilb". Bie viele taufend Menichen haben in ringender und bringenber Roth bes Lebens, in Gefahren, in Rrantheiten, in Bebrangniffen bes Beiftes und bes Leibes fich verlobt : fie wollen bier an biefem beiligen Orte Gott und feinen Beiligen banten, baß er ihre flebenben Bitten erhort, fie über Befahren binuberge= leitet, von Rrantheiten befreit, von Bebrangniffen erlost bat. hunberte von Botivbilbern und Botivtafeln find an ben Banben ber Rirche zu feben. Der beilige Berg in ber Berrlichfeit und umgeben von ber Grofartigfeit ber Raturerscheinung ift ein Ort ber Bebeterhörung, ein Ort ber Dantopfer geworben. Der Menich ohne Glauben und ohne Religion ichieft fich eine Rugel in's Berg, ober trintt ben Biftbecher, ober macht irgendwie feinem verzweifelten Dafeyn ein bummes Enbe. Ber Glauben und Religion bat, ber fleht gottliche Sulfe an, und ift bantbar fur biefelbe.

Wer gegenüber biesen rührenden Zeugnissen des Dankes nur das Grinsen des Hohnes und des Spottes in seinen Mundwinkeln zuwege bringt, den können wir nur bedauern. Einem Herrn, der uns jüngst mit Prätension auf Bewunderung seiner Freigeisterei eröffnete: er gehe in der Bibelkritik (der Mann hat übrigens weder Latein noch Griechisch los und meint alles durch seine Genialität zu ersehen) noch weit über Strauß hinaus— versehten wir zur Abkühlung: "Einbilden dürsen Sie sich nichts auf Ihre Auffassung der Bibel und des Christenthums; die Kriminalbewohner haben diese Auffassung längst vor Ihnen gehabt und werden dieselbe auch nach Ihrem seligen Ableben sortsehen, ohne erst Ihre Lehre und Aufmunterung zu bedürfen."
Dieß oder Aehnliches kann man allen Atheisten in's Gesicht

fagen, es ist eben eine erwiesene Thatsache: man behauptet baburch nicht, bag ber Atheist so ehrlos und schlecht sei wie die Kriminalbewohner, sondern nur, daß diese aus guten Gründen mit ihm gleiche Ansichten über Religion sich aneignen. — Tröstlich und rührend ist immer, wenn ein Reicher im Leben oder im Sterben der Armen gedenkt. So hat hier in Locarno der Lehte seines Stammes, einer abeligen Familie, ein Armenhaus gestistet mit der Inschrift: Civitatis Commoditati et pauperidus Jo. Anton. Baro de Marcacyis gentis suae supremus declit anno 1854.

3. Ballanga. Stabt inmitte ber iconften Umgebungen bes Gees. Beim erften Musflug fiel uns ein großes Gebaube mit rothen Robgiegeln auf. Es war einft ein Balaft; er murbe erweitert und bient jest ale Befangenhaus fur Berbrecher. Es ift gang geitgemäß, biefe Berren und Frauen in einer recht impofanten Lage und in guter Luft gu placiren, um ihr Leben und ihre gefegnete Thatigfeit fur ihre Mitmenfchen nach Ablauf ber Strafzeit ja ficher ju ftellen. Bumeift find es Reapolis taner bie man bierberbeforbert, erftens weil an bicfem Suma= nitatematerial in Reapel großer leberfluß berricht, und bann weil ber Reapolitaner in ber Ferne bem Bebauern, ber allenfallfigen Unterftubung, ober ben Befreiungeberfuchen von Geite feiner Ungeborigen entrudt ift. Es ftellt fich auch bier beraus, bag bie Berbienfte biefer Batrioten in ihrem engeren Bater= lande feine Burbigung gefunden haben. Bas ba nur bie Transportfoften mit geboriger Bachebededung verfclingen merben?

Die Gefängniß- und sonstigen Tribunal- und Kriminalauslagen sind in Italien auf eine enorme Höhe gestiegen, die ehrsamen Leute muffen bis zum Darben und Hungern Steuern zahlen, um den modernen Anhängern der praktischen Philosophie einen geregelten und gesicherten Unterhalt zu verschaffen. Man lebt hier in Italien (und auch anderwärts) im Zeitalter der Tagbiebe und einer Gesetzebung, die wir schon 1852 (in "Mane Thetel Phares") eine Solonsarbeit im Interesse der Lumpe genannt haben. — Ein (jeht auch schon hingegangener) Jammergeselle benuncirte diese unsere gebruckte Aeußer-

422 Bilber

ung bamals einem Staatsanwalt — biefer war fo tlug zu erwiebern: Der Berfasser hat ja bie Gesetzgebung im Allgemeinen, nicht bie eines speciellen Landes so bezeichnet; und somit entzieht sich sein Ausspruch ber Straf-Amtshanblung.

Hier in Pallanza ift die Hauptpfarrei zugleich eine Collegiatkirche mit einem Kapitelpropste. Unter Desterreich war die Stiftung mit 13 Canonikern aufrecht erhalten, die jehige Regierung braucht viel Gelb, und nimmt solches so lang eines zu bekommen ist. Acht solche Chorherrnstellen sind bereits von der Regierung annerirt worden; dafür hört man eigenthümliche Lobgesänge aus dem rothen Hause von den 500 Bewohnern besselben bisweilen erschallen; aber es ist nicht das Lob Gottes, noch weniger das Lob der italienischen Regierung, welches hier gesungen wird.

4. Die borromäischen Inseln. Es sind ihrer vier: Isola bei Pescatori, San Giovanni, Bella und Mabre. Die letten brei sind im Besithe ber Grasen Borromeo. Die Krone ber Inseln ift die Isola Bella. Graf Bitaliano Borromeo legte vor zwei Jahrhunderten hier einen Zaubergarten an und baute das Schloß dazu. Das muß alles enorme Summen gekostet haben, benn der Untergrund waren nackte Felsenklippen, das Erdreich und das Baumaterial mußte alles mit Schiffen hergebracht werden. Da hier die Dampsschiffe Reisende abssehen ober ausnehmen, hatte ich den Garten und das Schloß schon öfter von außen gesehen, und wie es sehr oft vorkömmt — gar keine Borstellung gehabt, welche Schähe und Herrlichskeiten sich hier aufrollen, wenn man Schloß und Garten von innen anschaut.

Im Schloß mit seinen großartigen Salen und Pruntgemächern, mit seinem Ueberfluß an Malereien, Skulpturen,
Brachtkaften und Prachtmöbeln — kann man sich erst einen Begriff von dem kolossalen Reichthum einer alten mailanbischen Aristokraten-Familie machen. Welch eine Harmonie der Runstgegenstände, aus dem 16. und 17. Jahrhundert gesammelt,
welcher Reichthum und Geschmack in den gold = und farbengezierten Holzplasonds, welche Erinnerungen an hohe Gäste, die hier eine Zeitlang gewohnt haben! Napoleon hat in der Nacht vor ber Schlacht von Marengo hier geschlasen — auf der Höhezeit seiner Glorie. Wohl mag er sich auf seinem Felsenkerker in St. Helena in das Paradies der Isola Bella, an die Zeit seines Ruhmes und Glückes, an die Tage erinnert haben, an welchen die Welt vor ihm gezittert, und an denen sich Fürsten und hohe Abelige eine Ehre daraus machen mußten, ihn in ihren für Könige bestimmten Gemächern und Schlaszimmern zu behersbergen! Was gibt es hier für Prachtmöbel mit Halbebelstein eingelegt; wie ist hier der seinste hellblau und golbschimmernde Lapis Lazuli der kostdarsten Art verschwenderisch angebracht! Fast in jedem Saale sieht man Renaissance und Roccocotästen, deren Werth nach Tausenden geschätzt werden kann!

Run aber ber Garten - ber ift ein Unicum in Europa! Der Cout ber Berge gegen ben Rordwind, bie Geeluft und bas Seemaffer, bie warme Sonne bes Gubens, ber bie Barme burch bas Erbreich hindurch reflektirende Felfengrund : alles hilft aufammen, um bier tropifche Bflangen nicht nur gur Ueberminterung im Freien gu bringen, fonbern fie in mabren Bracht= eremplaren barftellen gu tonnen. Der grafliche Gartner, weldem bie Isola bella und Isola madre ju beforgen obliegt, bat feit 18 Jahren burch feine Bemühung ben Bart zu einem mabren Barabiefe gemacht. Da gibt's Balmen, Myrthen, Alleen von Dleanderbäumen. Das hochaufftrebenbe Bambusrohr, bie meritanifche Fuchsia arborea, ein ganger von Pinus strobus umichloffener Bain; bie ziegelformige Chilitanne, bie man in mitteleuropaifden Glashaufern in großen Rubeln mit Dabe auf Mannehöhe bringt, ift bier in einem fieben Rlafter boben prachtigen Baume vertreten, ber Sommer und Winter fest in ber Erbe wurzelt; Granat = und Drangenbaume in Menge; Grotten, beren Gingange mit einem grunen acht Ellen boben Teppic bes Naturgemebes ber Hedera helix (einer tiefglangen= ben Epheugattung) verbangt find, Laurus Sassafras und Laurus Camphora in trepifch entwidelten Gremplaren u. f. w.

Die oberfte Plattform bes Gartens heißt nicht umfonft bella vista (die schöne Aussicht). Im Gee spiegelt fich ber tiefblaue himmel und die buftern Berggruppen. Man steht bier in Mitte einer echt tropischen Begetation und hat vor sich bie Mifchabelberge - mit bem ewigen Schnee bebedt - biefer wunderliche Contraft fteht in Guropa einzig ba.

Der Paradiesgarten am Eingang Italiens verdankt der borromäischen Familie seine Entstehung; das Wappen der Borromäer, ein gebogenes (hier einige Klaster langes) Einshorn, von mächtigem Sandstein angesertigt, ragt auf der bella vista aus einer fünstlichen Felsengruppe empor. Die Isola madre besitzt nur eine kleine, von der Herrschaft nie bewohnte Villa, aber auch einen großen englischen Park mit einer Fülle von tropischen Gewächsen. Die Prätension der architektonischen und terrassengegliederten Renaissance-Gartenanlage auf Isola bella trägt über die Isola madre den Sieg davon.

Ich fragte ben Obergärtner, was benn bie eigentliche Ursfache sei: baß sich biese tropische Begetation, außer bem Schutz ber Bergreihen gegen ben Norben, hier im Freien ben Binter über so gut erhalten könne? Er antwortete: Das für biese Pflanzen überaus gesunde und heilsame Wasser des Lago Maggiore. Es steht mit der Luft in gleicher Temperatur; und bildet die eigentliche conservirende Kraft des tropischen Pflanzen und Baumwuchses dieser glücklichen Inseln.

(Schluß folgt.)

### XXXI

# Der religions-philosophische Rudlaß bes Architetten Leo von Rlenze.

(1784-1864.)

Für bas gegenwärtige Gefchlecht, bas theils burch bie Macht ber Berhaltniffe in eine Alles gerfetenbe Detailarbeit bineingezwängt, theils von bem berrichenben Materialismus gerfreffen wirb, ift es fast unglaublich, bag es ehebem Danner gab, welche bie Rraft befagen, eben fo febr ihrem nachften Arbeitsfelbe fich zu widmen und gleichwohl ihren Beift auf die allgemein menschlichen Intereffen ber humanitat und Biffenichaft bingulenten. Diefe Zeilen mogen bem Gebacht= niß Gines biefer Manner gewibmet fenn, ben Biele noch von ben Jettlebenben gefannt, beffen Rame als Architett ungertrennlich mit bem Ramen Lubwigs I. und feiner Glangperiobe verknüpft ift. Wohl Wenige, felbst von benen, bie mit ibm in perfonliche Berührung tamen, mogen nur ahnen, was biefer Mann auf bem Gebiete ber Biffenichaften, ber Philosophie, Raturwiffenschaft, Geschichte, Theologie angeftrebt und theilweise geleiftet bat.

Leo von Klenze wurde am 29. Februar 1784 auf bem Gute seines Baters im Fürstenthum hilbesheim geboren. Nach vollendeter Schulbildung besuchte er, da sich seine Neigung zum Baufache früh zeigte, das Carolinum in Braunsschweig, die Bau-Akademie in Berlin und die polytechnische Schule in Paris. Schon damals drängte es ihn Italien kennen zu lernen, das er auch in späteren Jahren oft be-

LXXXXI.

bie Mifchabelberge — mit bem ewigen Schnee bebedt — biefer wunberliche Contraft fteht in Guropa einzig ba.

Der Parabiesgarten am Eingang Italiens verbankt ber borromäischen Familie seine Entstehung; bas Wappen ber Borromäer, ein gebogenes (hier einige Klaster langes) Einshorn, von mächtigem Sanbstein angesertigt, ragt auf ber bella vista aus einer künftlichen Felsengruppe empor. Die Isola madre besitht nur eine kleine, von ber Herrschaft nie beswohnte Villa, aber auch einen großen englischen Park mit einer Fülle von tropischen Gewächsen. Die Prätension der architektonischen und terrassengegliederten Renaissance-Gartenanlage auf Isola bella trägt über die Isola madre ben Sieg bavon.

Ich fragte ben Obergärtner, was benn die eigentliche Ursfache sei: daß sich diese tropische Begetation, außer dem Schutz der Bergreihen gegen den Rorden, hier im Freien den Winter über so gut erhalten könne? Er antwortete: Das für diese Pflanzen überaus gesunde und heilsame Wasser des Lago Maggiore. Es steht mit der Luft in gleicher Temperatur; und bildet die eigentliche conservirende Kraft des tropischen Pflanzen= und Baumwuchses dieser glücklichen Inseln.

(Schluß folgt.)

### XXXI

# Der religions-philosophische Rudlaß des Architeften Leo von Klenze.

(1784-1864.)

Für bas gegenwärtige Gefchlecht, bas theils burch bie Dacht ber Berhaltniffe in eine Alles gerfetenbe Detailarbeit bineingezwängt, theils von bem berrichenben Materialismus gerfreffen wird, ift es fast unglaublich, bag es ehebem Danner gab, welche bie Rraft bejagen, eben fo fehr ihrem nachften Urbeitefelbe fich ju wibmen und gleichwohl ihren Geift auf bie allgemein menschlichen Intereffen ber humanitat und Biffenichaft bingulenten. Diefe Zeilen mogen bem Gebacht= niß Gines biefer Manner gewibmet fenn, ben Biele noch von ben Jettlebenben gefannt, beffen Rame als Architett ungertrennlich mit bem Ramen Lubwigs I. und feiner Glangperiode verfnupft ift. Wohl Wenige, felbft von benen, bie mit ihm in perfonliche Berührung tamen, mogen nur abnen, was biefer Mann auf bem Gebiete ber Wiffenschaften, ber Philosophie, Raturwiffenschaft, Geschichte, Theologie angeftrebt und theilweise geleiftet hat.

Leo von Klenze wurde am 29. Februar 1784 auf dem Gute seines Baters im Fürstenthum Hildesheim geboren. Nach vollendeter Schuldildung besuchte er, da sich seine Neigung zum Baufache früh zeigte, das Carolinum in Braunsschweig, die Baus Atademie in Berlin und die polytechnische Schule in Paris. Schon damals drängte es ihn Italien kennen zu lernen, das er auch in späteren Jahren oft bes

LXXXXL 30

An eine Beröffentlichung seiner Studien hat er wohl nicht gedacht. Aber seine Familie, die diesen Schatz in Ehren hält, glaubt es seinem Andenken schuldig zu sehn, einem weiteren Leserkreise von dem Ernst und Umfang dieser Studien wenigstens eine Andeutung zu geben und zu dem Zweck eine kleine Probe daraus hier mitzutheilen.

Die Arbeit ließe fich in zwei Theile mit entsprechenben Unterabtheilungen gliebern.

Eine Reihe von Untersuchungen, nach dem damaligen Standpunkte der Wissenschaft, besassen sich mit dem Begriffe und Wesen der Religion und Offenbarung. Bom allgemeinen philosophischen und psychologischen Gesichtspunkte aus geht der Berkasser über zur Darstellung des Berhältnisses der Bibel und der biblischen Schriften sowohl des alten als des neuen Testamentes. Er erörtert ihre Stellung als Documente der göttlichen Offenbarung. Besonders ausschrlich wird das Berhältniß von Bibel und Tradition, von Schrift und Kirche, von Glaube und Autorität u. s. w. behandelt. Dann kommt die Darlegung der Lehre von der Kirche und die Frage über die wahre Kirche zur Sprache.

Daran knüpsen sich — als besonberer zweiter Theil der Arbeit — die eigentlichen philosophischen und historischen Studien über die Gotteslehre, die Schöpfungslehre des Christenthums, mit genauer Erörterung der Gegensähe der gläubigen und ungläubigen Wissenschaft. Seit einem Bierteljahrhundert ist in den meisten Gebieten, welche L. v. Klenze in den vierziger und fünfziger Jahren rastlos versolgte, Bieles anders geworden. Aus diesem Grunde haben die Untersuchungen in einzelnen Gebieten nicht viel mehr als historisches Interesse. Bom Standpunkte der Psychologie, der Zeitgeschichte dagegen sind sie sehr charakteristisch und für unsere Gegenwart noch nicht überwundene Standpunkte. Einige Partien, welche besonders geeignet sind, das Ringen und Streben der Zeit und des Mannes darzustellen, mögen hier kurz stizzirt seyn.

Eine Ginleitung und Rechtfertigung feiner autobis battifchen Studien liegt vom 12. Mai 1854 aus Digga vor-

Nicht ohne Bitterkeit blickt ber Berfasser auf seine Jugenderlebnisse zurück, durch welche er zum Indisserentismus und Unglauben prädestinirt war. Die confessionelle Zerrissensheit seiner Heimat und die daraus hervorgehenden verderblichen Consequenzen für die Jugenderziehung machten ihm noch im Alter so peinliche Gefühle in der Seele aufsteigen, daß er sogar — den Absolutismus der Fürsten nach dem Grundsahe cujus regio, illius et religio der persiden Art von Loleranz vorziehen möchte, wie er sie in seiner Jugend erlebte!

"Bon tatholifden Eltern, fagt Rlenge , in einem Lande geboren, beffen Gurft gwar ebenfalls fatholifch, beffen Bewohner aber größtentbeils Protestanten find, fühlte ich balb bie verberblichen Folgen biefer zweifachen und wiberftrebenben Richtung religiofer Ginbrude, welche auf meine Jugend eingewirft hatten, und es brangt fich mir babei bie Ueberzeugung auf, wie wohlthatig es mare, wenn bas Princip, fur welches im breifigjahrigen Rriege fo viel Blut floß: cujus regio, ejus religio, überall durchführbar gemefen mare! In einer Beit erzogen, wo die blenbenben Lehren eines Rouffeau, Boltaire und Diberot bei ben gebilbeten und hoberen Standen, und felbft bei faft allen befferen Menichen als Gegenfage bochft verberblicher moralifcher Buftanbe principielle Geltung hatten, mabrend fie in ben niedrigeren Schichten ber Gefellichaft jum revolutionaren, blutigen Durchbruche tamen, mußten jene Lehren und Buftanbe bie religiofe Bermirrung eines jugenblichen ftrebfamen Beiftes noch fteigern, und jo trat ich unter bem boppelten Ginfluffe von Beit und Umgebung, ohne Glauben, ohne religiofe Richtung und Ueberzeugung in ben Strubel bes prattifchen Lebens ein. Doch ichusten mich enthufiaftifche Liebe für alles Sobere und Schone in ber Boefie, Runft und Biffenicaft folange gegen bie ichlimmften Folgen ber Glaubeneverwirrung, bis bas eigene Erfennen berfelben und

ihrer Gefahren nach und nach in mir lebendig wurde, und namentlich waren es Platons Werke, welche mich zunächst, zwar nicht direkt auf das Studium des Christenthums leiteten, aber doch zum religiösen Durchforschen der griechischen, indischen, ägyptischen, chaldaischen, standinavischen und druis bischen Glaubenslehre anregten."

Aus ber Zeit allgemein ibealistischer Geistesströmung der Romantik und der Sturmperiede Deutschlands blieb ihm wenigstens der eine Gewinn, daß er in sich die Befähigung für die Bürdigung der idealen Größe des Christenthums wach erhielt. So kam es, daß er noch einiges Interesse an dem Cultus der katholischen Kirche hatte.

"Ich erinnere mich, daß es in dieser Epoche meines Lebens war, wo eine religiöse Feierlichkeit im Dome zu Mailand die erste, wahrhaft christkatholische Regung in meiner Seele erregte." — Aehnliche Anlässe, namentlich in Rom, z. B. das Anhören des feierlichen Glaubensbekenntnisses, beswogen den Forschenden dann, "einen zwar späten, aber auch um so ernsteren religiösen Selbstunterricht zu beginnen."

"Bon jeher ein Freund des Naturstudiums, mußte aber dasselbe Streben zum Ganzen mich bald veranlassen, meine Gedanken auf die so oft angesochtene, so oft vertheidigte Concordanz der biblischen Angaben über die Schöpfung mit den in ungeheurem Umfange wachsenden Entdeckungen unserer Zeit im Gediete der Natursorschung zu richten. Es erfaßte mich aber beinahe ein Grauen, wenn ich erwog, einestheils welche Wichtigkeit diese Concordanz für den christlichen Glauben haben müßte, anderntheils welche umfassenden und tiesen Forschungen erforderlich sind, um nur die ersten Worte der mosaischeibssischen Genesse, oder des Evangeliums Johannes bei einem benkenden Menschen zur wissenschaftlichen Klarheit zu bringen.

"Jemehr ich aber hiernach ftrebte und ftubirte und forschte und erwog, je mehr ward die Ueberzeugung in mir lebendig, bag, wenigstene in unserer Zeit und bei dem wissensdurstigen, aber nur zu oft steptischen Geiste berselben, solange noch unaufgelöste Widersprüche zwischen den Offenbarungen der Bibel und den Wahrnehmungen der Naturlehre und Wissenschaft bestehen, ein fester Glaube an die Wahrheiten des Christenthums, gleich unerschütterlich bei den Gelehrten und Ungelehrten, nicht erzielt werden kann und wird.

"Diese Ueberzeugung mußte aber den Kreis meines Forschens stets erweitern, das Weltall sowohl als das Atom mußten in denselben gezogen werden, und ich ward bald veranlaßt, die überwältigende Masse meiner Wahrnehmungen gleichsam in einen plastischen, oder bestimmter gesagt, in einen graphischen Nahmen zu fixiren, um sie nicht wieder aus dem Gedächtnisse zu verlieren."

Wer nun wirklich die vorhandenen Aufzeichnungen des Berfassers durchwandert, der wird bestätigt finden, daß es dem literärischen Autodidakten ernst, sehr ernst war.

Am ausgebehntesten hat sich L. v. Klenze mit dem Bibelsstudium beschäftigt. Man fühlt den Sturm der grundstürzenden Reimar'schen und Strauß'schen Ausschaftsungs- und Zerssetzungsperiode heraus aus dem Material, welches der Autor verwendet, um ein rationelles Fundament gegen so gewaltige Strömungen zu bauen. Manche seiner hierauf bezüglichen Studien sind für den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft bereits antiquirt. Bieles dagegen liegt unter diesen ausgesbreiteten Studien vor, was gegenwärtig noch mit großem Rugen gelesen werden kann.

Die Schöpfungsgeschichte gliebert sich bem glänbigen Forscher in zwei Abschnitte, ben ersten, ber sich mit ber "physikalisch-materiellen Welt" befaßt, und den zweiten, ben "moralischen Theil ber Schöpfungsgeschichte."

Wir finden hier eine interessante psychologische Analyse über die Art und Weise übernatürlicher Leitung und der Inspiration insbesondere. Ohne rationalistische Berflachung sucht Klenze auch in diesem Geheimniß das rationell Erstennbare und weist auf das Analogon hoher intellektneller

Steigerung bin, aus welcher auch im gegenwartigen Buftanbe naturliche Menichen große Gebanten, Lehren und Entbedungen ichopften. "Benn ich aber bier," fügt er bei, "burch bie Bufammenftellung anderer Geiftesprobutte mit ber Bibel versuchte, die Form ber gottlichen Offenbarung meinen Begriffen und mithin auch meinem Glauben naber zu bringen, fo bin ich boch weit entfernt, irgend ein anderes Erzeugnift bes menschlichen Geiftes mit ber bl. Schrift auf gleiche Stufe gu ftellen." . . . "Je weiter in neuefter Beit bas Studium ber Schopfungegeschichte anderer, nicht driftlicher Bolter porichreitet, um fo mehr bat fich auch bie Unficht befeftigt, bag es fur bas gange Menfchengeschlecht nur Gine uranfangliche Schopfungefage gab, welche an bie Erinnerung ober retrofpettive Ahnung bes erften Menfchen fich fnupft." -Sier halt fich Rlenge fichtlich an bie trefflichen Erörterungen von Rury, anderwarts orientirt er fich bei Delitzich, Bengftenberg und anderen, wieder an anderen Bunften namentlich bei ben alten tatholifchen Eregeten.

Es liegt unserer Absicht ferne, etwa nach dem Stande der gegenwärtigen Forschung die historischen und hermenentischen Studien L. v. Klenze's einer Kritik zu unterziehen. Ebensowenig halten wir es für den vorliegenden Zweck ausgemessen, den Gang zu verfolgen, den der rastlose Forscher in den Einzelfragen gewandert ist. Bielleicht dürften jedoch ein paar charakteristische Resumé's aus seinen Studien ansgesührt werden.

"Habe ich nun aber in ber obigen summarischen Darsstellung aller geschichtlichen und graphischen Berhältnisse, welche ungunftig auf die Reinheit, Integrität und das richtige Berständiß der Bibel einwirkten, gesucht, jede Selbsttäuschung zu vermeiden und nur das erwiesen Faktische dieser hochwichtigen Dinge ohne Schminke, Berdrehung oder Beschönigung an dem bescheidenen, aber wahrhaftigen Richterstuhle eigenen Urtheils vorüberzusühren, so habe ich auch ebensowenig versabsaumt, mich mit den Forschungen, Ansichten und Urtbeilen

Boberberechtigter ale ich es bin, befannt ju machen. Das Miles bat mir nun gwar bie volle Uebergengung gegeben, bag alle Angriffe, welche Regerei, fogenannte Reformation und focinianiftifder Brrmahn aller Urt auf bie beiligen Bucher gemacht baben, um ihre Antoritat in Dingen bes tatholifchen Glaubens zu verbachtigen und zu ichmaben, unbegrundet, parteilich und unredlich find, und in allem Befentlichen und Dogmatifchen von der Rirche flegreich befampft und entfraftet wurden. Bei Alledem habe ich mich doch ber Bahrnehmung und Anficht nicht erwehren tonnen, bag, wenn ich mich gang benfelben Studien und Untersuchungen über biblifche Dinge, und mit gleichem Gifer und gleicher Aufrichtigfeit bingegeben batte, ebe ich ben obenermabnten Zeitpuntt fatholifder Gelbitbefehrung erreicht hatte, ich in manchen Buntten eine gleiche Rlarbeit und lebergengung wohl nicht erreicht batte. Reboch bin ich weit entfernt, biefes in bem ungenugenben Buftanbe biblifder Bahrheit und firchlicher Ertenntnig und Lebre fuchen zu wollen, fonbern glaube es einzig und allein in ben Unflarbeiten begrundet, welchen bie biblifchen Schriften burch bie obenermabnten Greigniffe und Buftanbe verfallen mußten. In feiner Begiehung tonnte 3. 3. Rouffean's Musfpruch: Tout est bien, sortant de la main de l'auteur; tout dégénère entre les mains de l'homme, eine paffenbere Unwendung ale in ber auf die Bibel finden."

Gewissenhaft geht Klenze auf sammtliche wichtige Einwürse der sogenannten "freien" und "fritischen" Bibelsorschung ein und kommt dann mit dem argumentum adhominem, daß diese "freie" Forschung bis heute in den wichtigsten Fragen zu keinem positiven Gesammtresultat gelangt ist.

"Ber will, wer kann es wohl lengnen, was die Gesichichte oft mit golbenen, oft mit blutigen Buchstaben in ihre Annalen eintrug? Seit Bestehen des Christenthums, also seit mehr als achtzehnhundert Jahren, wird aus den Worten der beiligen Schrift und angeblich apostolischer In-

spiration als Berechtigung gegen biblische Lehren, sowie sebe religiöse Wahrheit und Morallehre, auch jede Lüge, jedes Laster beducirt, emendirt, gelehrt und gerechtsertigt."

Losgelöst von der Kirche und getrennt von der lebendigen Tradition ist für Biele das Buch des Lebens eine Onelle unsäglicher, unglaublicher Berirrungen geworden. Dieß beweist v. Klenze an der Hand der Geschichte und an einer Reihe von Ungeheuerlichkeiten zahlloser Sekten, deren jede für sich dasselbe Recht im conträren Sinne mit jeder anderen beansprucht: "Die höchsten Tugenden der Heiligen und Bekenner, die Gräuel der Ketzer, der frömmste Glauben, der wüsteste Unglauben, ja endlich Unzucht, Raub und Mord fanden oder suchten doch ihre Berechtigung in biblischen Stellen und individueller Inspirationsberechtigung."

Wir wollen damit die Charafteristit dieses Kapitels als abgethan betrachten und gehen zu dem wichtigen zweiten Kapitel über, bessen erster Bogen in Montpellier den 29. April 1857 in's Reine gebracht ist und das Motto trägt: Mersus profundo, pulcherior evenit. Es ist die Lehre von der Kirche.

Die Schriftbeweise für die Göttlichkeit der Kirche übersgehen wir, weil sie nichts für den Berfasser besonders Charafteristisches enthalten. Erwähnt mag werden, daß v. Klenze hie und da auch populäre Apologetif zu treiben weiß, d. h. daß er die gewöhnliche Art der Borwürse gegen die Kirche, welche für alles Erbärmliche nicht die Erbärmlichkeit der Menschen sondern die kirchliche Institution verantwortlich macht, mit einer Erzählung aus Boccaccio geschickt erwidert. Es ist die Geschichte von dem Pariser Kausmann Jean de Levigné, welcher seinen jüdischen Geschäftsfreund Abraham zu einer Reise nach Rom einlud, hossend, daß er auf diese Weise den Juden zum Christenthume führen werde. Beibe jedoch werden daselbst von den Sitten des Klerus wenig erbaut. Der Christ gesteht dem Juden kleinlaut, daß durch die gemachten Ersahrungen sein Borhaben als gescheitert zu

betrachten sei. Der Jube bagegen erwidert dem erstaunten Christen: Gerade das Gegentheil. Die Logik der Thatsachen beweise für die Göttlichkeit des Christenthums: denn wenn die Kirche auf Menschen gebaut wäre, wie sie beide auf ihrer Romreise gesehen — so hätte sie keine tausend Jahre Stand gehalten. Er werde Christ werden.

Wir muffen ausbrücklich betonen: unfer Autor ist nicht ein Schönfärber ber menschlichen Gebrechen in ber katholischen Kirche, welche theilweise Ursachen der sogenannten Reformation geworden sind, theilweise noch heute fortbauern. Er ist aber auch ein praktischer Mann und Kenner der Geschichte, welcher den Idealismus der firchenseindlichen Tenschisstorifer auf die Nagelprobe nimmt und nach seinem wahren Gehalte analysiet.

"Da entbrannte gegen biefe Buftanbe, feineswegs ftets nur aus eblen und religiofen, fondern oft auch aus Motiven bes Neibes, nicht ebenfalls an ben Früchten jener Digbrauche Theil nehmen zu fonnen, jener Reformationstampf, welcher einen Theil von Europa mit Blut und Trümmern bebectte, namentlich Deutschland auf bem Bege ber Civili= fation und Nationalwurde aufhielt, aber boch endlich bas Tribentinifche Concilium und fomit ber Rirche beilfame Refultate berbeiführte. Go erftartte bie Rirche ju bem neuen Leben und neuen Rraftaugerungen, mahrend die von ihr abgefallenen Glieber ber religiofen Faulnig anbeimfallen und ibre Ufterfirchen vor unferen Augen täglich mehr und mehr ber Berfetung und Auflösung entgegengeben mußten. 3ch werbe aber bei einer turgen Burbigung ber verschiebenen fchisma= tifden Confessionen noch Gelegenheit haben, diefen Contraft zwischen ber tatholischen Rirche und jenen Confessionen etwas naber nachzuweisen. Obwohl nun von allen Irriehren bie ber protestantischen ober reformirten Atatholiten am langften fortbauert, fo lieferte boch bas Enbresultat ber burch fie veranlaften blutigen Wirren einen neuen Beweis, bag ber tatholifden Rirche ihres Stifters Schutz noch immer gur

Seite fteht. Denn es ift nicht bentbar, bag eine Inftitution, bie nur bon Menichen ausgegangen, ober wenn auch bon Gott gegrundet, von Menichen geandert und verdorben worben, fich gegen ben Unbrang fo ungeheurer feinblicher Beftreb= ungen von Augen und gegen bie Ginfluffe menfchlicher Unvolltommenheiten, welche ihr von innen entgegenwirkten, aufrecht und lebenstraftig erhalten haben tonnte. Rein! Diefe Rirche beftant, befteht und wird nur beftehen, weil fie von bem Erlofer bes Menichengeschlechtes felbit eingesett, weil fie apoftolifch, tatholifch und heilig ift. Gelbft bae nur auf eine Dertlichfeit fich beziehenbe Gpitheton ,Romifch' hat eine tiefe geschichtliche Bedeutung und man barf es nicht als einen blogen Bufall betrachten, bag die tatholische Rirche und ihr Oberhaupt gerabe in Rom ihren Gis mahlten. Denn ware bie driftliche Stiftung an fich auch an einem anberen Orte unverwüftlich geblieben, fo mar boch gerabe ber Umftand, bag fie bem Gige ber beibnifchen Beltmacht und felbft ihrer blutigen Berfolgung fo nahe ftanb, ihrem Bebeiben forberlich, benn er gemahrte ben Chriften bie nachfte Beranlaffung und Gelegenheit, ihr Blut gu vergießen und baburch bem neuen Glauben Anerkennung und Anhanger gu gewinnen.

"Deßhalb auch knupft sich ber Name "Römische Kirche", lange bevor ber christliche Glaube im römischen Reiche zur freien politischen Eristenz gelangt war, an den Begriff des Christenthums und war im 3. Jahrhundert schon in diesem Sinne allgemeiner Sprachgebrauch. Als seierlich anerkannt kommt diese Benennung dann zunächst in einem Dekrete des Raisers Theodosius I, vor. Uebrigens wird dieses religiöser Epithet von den Katholiken der späteren Zeit in religiöser Beziehung so wenig überschäpt, daß einige der gelehrtesten Commentatoren die Ansicht aussprachen, Kom würde vor Ende der Welt wieder in das alte Heidenthum zurücksallen. Das Epithet der Kirche "apostolisch" ist aber in dem hohen Bezuse begründet, welchen der Heiland seinem bevorzugten

Apostel erwies, und welchen derselbe, da Christus die Unvergänglichkeit der Kirche angeordnet und zugesichert und Petrus, ihr erstes apostolisches Oberhaupt, sterblich war, in seinem ganzen Umfange auf einen Nachfolger übertragen mußte, auf welchen mithin auch die apostolische Eigenschaft sich vererbte.

"Es warb aber bie Benennung ,apoftolifch' fruber anberen Rirchen, und namentlich allen benen beigelegt, welche von Aposteln gegrundet waren, wie Untiochia, Jerufalem und Meranbria, ja felbft driftliche Gemeinben, welche fich eines folden apostolischen Ursprunge nicht rühmen tonnten, suchten fich jenes ehrwurdigen Gpithete theilhaftig ju machen, um baburd in allerbings fehr unhaltbarer Art angubeuten, bag ibre Lebre bie von ben Aposteln ausgebreitete fei, ober auch, weil fie alle Bischöfe als berechtigte Nachkommen ber Apoftel anfaben. Wenn aber auch die Berechtigung ber brei obengenannten Patriarchalfirchen Ufiens und Ufritas un prünglich und bis zu einem gemiffen Grabe anerkannt werben follte, fo fielen fie boch balb von ber romifchen Mutterfirche ab und wurden fpater bon ben Graueln bes 38fams verbrangt und vernichtet. Es blieb alfo ber Romifchen Rirche allein bas Recht, fich bem ununterbrochenen Erbrechte gemäß die apostolifche zu nennen.

"Daß biese Alleinberechtigung aber nicht, wie Controvers-Schriftsteller ber Reformation es behaupten, burch ben Umstand verloren gegangen sehn konnte, daß es von Novatianus im 3. bis ins 14. Jahrhundert achtundzwanzig GegenPapste gegeben hatte, welche doch alle endlich ihre Unrechtmäßigkeit anerkennen mußten, daß allerdings ein nicht unbeträchtlicher Bruchtheil selbst der rechtmäßig gewählten und
anerkannten Papste als Individuen und Menschen fein heiliges, ja oft ein lasterhastes Leben führten, während
sie jedoch als Kirchenoberhäupter keinen Augenblick die Lehre und Heiligkeit der Kirche bloßstellten, leuchtet wohl
ohne allen weiteren Beweis ein. Selbst ein rein juridischer Borwand ber erwähnten Behauptung fann hier keine Unwendung finden, denn die abnormen Zustände der Kirchengewalt dauerten nie lange genug, um eine Rechtsverjährung daraus ableiten zu können: ebensowenig als in unserem Beltspsteme eine Sonnenfinsterniß solange dauerte ober dauern konnte, daß die Ordnung der Tage und Rächte dadurch gestört oder aufgehoben worden wäre.

"Die Nichtberechtigung der reformatorischen Wuthaussbrüche gegen den apostolische heiligen Charafter der katholischen Kirche erreicht aber ihren Sipfel in der namenlos abgeschmackten Fabel von der Päbstin Johanna, an welche noch jeht namentlich Mitglieder der anglikanischen Consession getreulich glauben, obwohl historisch nachgewiesen ist, daß sie lediglich einer späteren Ersindung ihren Ursprung verdankt, und daß für die Wahl, die Regierung, Niederkunst dieser Päbstin und ihren Tod nur ein Zeitraum von 3 Tagen vorhanden sehn konnte. Denn es ist unleugdar nachgewiesen, daß zwischen dem Tode Leo IV. und der ganz in kanonischer Weise vollzogenen Wahl Benedikt III., zwischen welchen man jener fabelhaften Päbstin ihren Platz anweist, kein längerer Zwischenraum bestand.

"Es bleibt also auch gegen diese Controversen die Alleins berechtigung der römischen Kirche auf das ehrwürdige Spithet Apostolisch unerschüttert."...

Wir haben diesen Passus aus den Studien des literarisschen Einsiedlers herausgehoben, um zu zeigen, in welcher Weise die Wellen der Tagesfragen das Schifflein seines Gedankens bewegten. Würden wir nicht fürchten, den besmessenen Raum einer Zeitschrift zu überschreiten, so könnten wir aus dem reichen Material eine Reihe derartiger Restlerionen und Antworten auf sogenannte brennende Tagessfragen der Presse und der gelehrten Literatur herausheben. Es sei noch gestattet, kurz den Gedankengang des Apologeten bezüglich einiger der wichtigsten Einwürse gegen die katholische Kirche und gegen das Ehristenthum überhaupt zu stizziren.

Befonders icharf geißelt Rlenge bie Gelbftironie und bas boppelte Dag, mit bem bie auserwählten Freiheitsapoftel Die Thatfache ber freien Gelbstentscheibung ber Menfchen meffen; um nämlich unter allen Umftanben binlangliche Grunde fur bas "ecrasez l'infame" ju haben. Muf ber einen Seite, fo argumentirt R., tonnen moberne Culturbifto= rifer ben Mund nicht voll genug von "Freiheit" nehmen, wo es gilt, die Rirche und ihre Diener, ben Chriftenglauben und die driftliche Gitte als freiheitsfeindlich auf allen Bebieten zu verlaftern. In biefem Falle wird concebirt, bag Menfchen nicht Mafchinen finb, bag es verfehrt ift, fie als folche zu behandeln; bag alfo weber Gott noch feine Rirche baffir verantwortlich gemacht werben fann, wenn Chriftenmenfchen fich gegen bie Bebote Gottes und ber Rirche ver= fundigen , b. b. bie Freiheit bes Bollens jum Schlechten migbrauchen. Berabe bas Gegentheil aber ift bie ftillichweigende Bramiffe, wo es gilt, die Gulturmiffion ber chriftlichen Rirche zu verbächtigen. Weber ber Fattor bes freien Willens, noch die hindernden Dachte ber ichlechten Gewohnheiten, noch andere Umftanbe werben in Betracht gezogen. Im Gegentheil, die Rirche foll ba lediglich eine Art Alteweibermuble fenn, bie aus Kinfterlingen und Schurten im Ru moberne Gulturmenschen erzeugt. Muf ber einen Seite foll die Rirche Chrifti eine Maschine und bie Menschen bloge Rohprobutte fenn, auf ber anbern Geite bie Reinbin aller freien Entwidlung, und zugleich bie Urfache alles Schlechten in ber Belt.

Das uns vorliegende Manustript enthält etwa zweishundert Seiten, welche der Darstellung der häretischen und ichismatischen Bewegungen im Orient und Occident, vorwiegend in Deutschland und England gewidmet sind. Hier wird das audiatur et altera pars gewissenhaft beobachtet, historische Reseate der verschiedensten Parteien und Länder werden gehört. So wird z. B. über die sog. Resormation Heinrichs VIII. von England ebenso das Urtheil eines Wissman als die Neußerungen nichtkatholischer Schriftsteller wie

Hume's und Macaulay's vernommen. Ebensowohl Bossuet als Hugo Grotius kommen zum Wort. Es ist nichts Engherziges, keine consessionelle Boreingenommenheit und Beschränktbeit, sondern ein breiter, objektiver Gesichtspunkt, der und wohlthuend anmuthet. Dieser offene Sinn für Objektivität schließt eine warme Begeisterung für die katholische Wahrbeit nicht aus. Wo ihm aber die häretische Boreingenommenheit im Schasspelze der Hypokrissie und der versteckten Lüge in den Weg kommt, da sinden sich Aeußerungen starker sittlicher Entrüstung. Bei all dem ist der eifrige Katholik weder blind noch stumm gegenüber wirklichen Mißgriffen und Unbilligkeiten von Seiten der Katholiken.

Bum Schlusse rechtfertigt fich ber Autor vor fich felbst mit ben charafteristischen Worten:

"Obwohl ich nicht den Evangelisten spielen, nicht zu bekehren, nicht anzuklagen noch zu rechtsertigen den Beruf habe, sondern mir nur durch biblische Ueberlieserungen unsläugdare historische Fakta klar zu machen suchte, auf welcher Seite in religiösen Dingen die Wahrheit und das Recht liegt, so liegt mir bennoch die Gesahr nahe, dem Borwurf des Hasses gegen akatholische Bestrebungen zu verfallen, während doch inniges tieses Mitleiden mit den aus der Kirche verirrten Schasen mein Herz und meine Seele erfüllen muß."

Worte tiefer wehmuthiger Erschütterung finden sich auf den letzen Blättern des ersten Abschnittes dieser Apologie, die wirklich eine apologia pro vita sua genannt werden darf, welche das Produkt geistig energischen Ringens ist und mit einem Hoffnungsblick für den zukunftigen Bestand der katholischen Kirche in der Welt seinen Abschluß findet. Aus der Goethe'schen Elegie citirt er die Worte:

"Wehmuth reißt in den Saiten der Bruft; die nächtlichen Thränen Fließen, doch über den Bald fündet der Morgen sich an" — und endlich verweist er auf Macaulay's apologetischen Ausspruch über die katholische Kirche und schließt mit dem Hoffnungeruf: Stat crux et Ecclesia dum volvitur ordis.

Der zweite Theil befaßt sich mit Bibelfritif und Raturwissenschaft. Wenn ein Nichttheologe sich ber Mühe unterzieht, die biblischen Terte über das Sechstagewerk nach ben wichtigsten vorliegenden jüdischen Bersionen, nach dem Terte der Septuaginta, der Bulgata und der entsprechenden Uebertragungen ins Deutsche von jüdischen, katholischen und nichtkatholischen christlichen Uebersehern einer gewissenhaften vergleichenden Darstellung zu unterwerfen, so erwirbt er sich daburch allein schon ein gewisses Recht, gehört zu werden.

Das Resumé bavon gibt L. v. Klenze in kurger und magvoller Sprache.

Obwohl bem biblischen Bericht bes Hexaemeron eine wissenschaftlich bebuktive Tendenz ferne liegt, ist der Satz. Barthelemy's wahr: Effacez les premières pages de la genèse et tout se trouble, tout se consond dans le domaine de la science! Die Parallele der praktischen Bedeutung des sog, Köhlerglaubens liegt nahe. Ginen Blick auf die modernen philosophischen Spekulationen wersend, fragt K.: wo das stärkere sittliche Motiv sei, in dem kindlichen Glauben an den lebendigen Gott, für den hunderttausende von Martyrern starben, oder in den Spekulationen der Natursforscher und Philosophen. "Bergoß wohl schon ein transsendentaler Denker für einen Gott der abstrakten Begrisse... etwas Anderes als Ströme von — Tinte und Druckersschwärze?"

Das Necht der Wissenschaft, nach Naturgesetzen zu sorschen, steht dem Rechte des Glaubens an die Allmacht und Freiheit des Schöpfers nicht contrar entgegen. In der Herschaft des Schöpfers über das Geschöpf liegt die Macht des Wunders. "Was ist denn Naturgesetz und Nothwensbigkeit? Doch wohl nichts Anderes, als die durch den Willen des Schöpfers gesetzte Weise des Senns der Dinge und ihrer Manisestation, jedoch nicht anders als in permanenter Abhängigkeit von ihm!" — ruft der Apologet mit den Worten eines gläubigen Forschers aus. Aussührlich befaßt sich

v. K. mit den Schriften eines Bogt, Büchner, Woleschott, eines Feuerbach, deren zersehende Wirkungen auf das geswöhnliche Publikum er kennt, deren tendenziöse Semeinplätze als Spreu von den wenigen Körnchen wirklicher Forschung er sondert. Er geht ein auf die mannigsachen Erscheinungen der sog. Naturphilosophen der modernen Aera, deren "Aberswiß" er nicht günstiger beurtheilt als die rohe Polemik der "Stoffverehrer". Wir haben jüngst erst die dis zum Wahnssinn gesteigerte "Entrüstung" vernommen, daß es "verschmitsten Pfassen" und "dummen Weibern" gelungen sei, den "sittlichen Ernst" der Wissenschaft eines Heros erakten Wissenschung brechen, daß die "Kirche" den "Cadaver gestohlen" habe!

Als ob R. berartige Gemuthserschütterungen vorausgefeben, verfehlt er nicht bie und ba barauf aufmertfam gu machen, wie manche hervorragenbe Manner, welche auf wiffen = ichaftlichem Gebiete als bebeutenbe Zeugen bes Unglaubens und felbft bes Antichriftenthums gelten, eine Art boppelte Buchhaltung führen. In ihrem perfonlichen Privatleben, im Familientreife find fie prattifch und theoretifch gute Chriften. Gie verfaumen fogar nicht ba und bort eine Rirche au besuchen und verschämter Beise an ber Anbacht anderer Chriften Theil zu nehmen, wenn fie von "liberalen Augen" nicht behelligt find ober zu fenn glauben. Wenn felbft ein Renan in einer fdmachen Stunde bas naive Geftanbnig macht, bag er felber nicht recht miffe, ob er "Spiritualift ober Materialift" fei : fo macht ber eble "Giferer" ber A. 3. bafür bie "vierjahrigen Bellenftubien im fatholifden Geminar" verantwortlich, bag er fich nicht "bis in bie bochfte Region ber freien, unabhangigen Dentart" erheben tonne. Go ichnell ift unfer Autor nicht fertig, wenn er über einen ber gefeiertsten Selben ber "freien" Biffenichaft und vermeintlichen Apoftel bes Antichriftenthums in Franfreich bie Bemerfung macht, bag er ihn nicht felten anbachtig fnieend in biefer ober jener tatholifchen Rirche bon Baris gefeben habe.

Rlenze beutet dabei gang leise auf das ungeloste Rathfel in ber Menschenbruft bin, das fatale "An sich", Gewiffen genannt.

In fichtlich wehmuthiger Stimmung über bie Berblen= bung ber fog. "wiffenschaftlichen Rreife", welche im Ramen ber Biffenschaft alle ebleren Gefühle ber Bietat gegen Gott, und die Regungen des Gewiffens in bem befferen Menichen in ber Jugend instematisch gerftoren - ergeht fich R. in Betrachtungen und Reflexionen, benen wir faft bie Bebeutung von Borahnungen beimeffen möchten. Er charafterifirt in icharfen Bugen bereits bie Berfibie und feige Seuchelei bes fog. liberalen Regiments, bas von "Biffenschaft", "Fortfdritt", "Freiheit" ben Dand fo voll nimmt, ja fogar noch "bem Bolt" feine Religion garantirt - hinter ben Couliffen bagegen bas Suftem Julians bes Apoftaten auf bem Gebiete ber Erziehung und ber Wiffenschaft, fo gut es nur geben fann, für die Begenwart inscenirt und tolerirt. Diefes Gefuhl ber Wehmuth fucht ber Autor burch bie Ratharfis bes Gefchichtsftubiums zu lautern. Er ift innerlich tief bavon überzeugt, daß die taufenbjährige Gultur bes Chriftenthums trot bes antidriftlichen Kanatismus ber Gegenwart fur bie Butunft nicht verloren geben werbe. Er fucht fein Bergeleid in hoffnung umguwanbeln.

Sein Ibeal auf dem Gebiete des Wissens und Könnens ist: wahre Freiheit, nicht Willfür und Gesetzlosigkeit, wahre Harmonie von Theorie und Praxis, von Wissenschaft und sttlichem Charakter, Wissen und Glauben. In dem Innersten der Atome und Moleküle, in den Tiesen der Menschendern, in dem Sphären des Universums sieht er das Terrain einer unendlichen Zukunft für die fortschreitende Wissenschaft—Probleme und Räthsel, an deren Lösung keinen Sterblichen, keinen Christen Religion und Kirche je hindern, so lange nicht anmaßende Eitelkeit sich herausnimmt, die Berzhältnisse des Menschen zur Ewigkeit anders regeln zu wollen, als Gott und die Kirche sie geordnet haben.

Was bewog wohl ben Mann, der sich doch auf feine Lebensart auch verstand, mit hohen und höchsten Personen verkehrte, rastlos seinem Beruse in großartigen Conceptionen als Baumeister lebte — was bewog ihn, die freien Stunden und die stillen Rächte solch ernsten Forschungen hinzugeben, mit sich selbst so ins Eramen zu gehen? Warum begnügte er sich nicht mit senen Freuden der Tafel und der Geselligseit, die ihm zu Gebote stand, den Genüssen der Natur, die er mit Berstand würdigte, dem beruhigenden Verkehre im Familienkreise? Waren es die "Zellenstudien in einem kastholischen Seminar", das er nie besuchte, oder war es der bessere Mensch, das cor inquietum? —

Die meisten Themata des zweiten Theiles liegen leiber als Fragmente vor uns. Ebenso sind es naturwissenschaft- liche Forschungen, als Ergänzungen des ersten Theils einer wissenschaftlichen Schöpfungslehre, die nicht vollendet sind. Sie tragen die Ueberschriften: Stoff, Krast, Aether, Atome, Centrisugal- und Centripetalkraft, geistiger Ursprung physitalischer Kräfte, Gravitation, Cohäsion, Adhäsion, Elementarkräfte 2c. Die Hand des Todes hat dem rastlosen Forscher die Linie gesteckt. So lang er lebte — forschte er!

Eine Anzahl von Materialien, die er für seine späteren Forschungen sich herbeigeholt, und welche in den Jahren 1854—1857 u. ff. das öffentliche Interesse beschäftigten, sind beigelegt, so über die Laplace'sche Hypothese, über Chemismus, Stöchiometrie, Psychologie, thierischen Magnetismus, Elektricität u. s. w. Auch in ihrer fragmentarischen Gestalt sind sie Iehrreich und interessant als Zeugniß des redlichen und gewissenhaften Forschens, der ungewöhnlichen Energie, womit er sich in seinen Gegenstand vertieste, ein Mann der Wissenschaft und der That. Das Motto des zweiten Theiles ist das des großen Gregorius: Nulla est scientia, si utilitatem pietatis non habet, et inutilis est pietas, si scientiae discretione caret.

Wenn wir jeglichem ernsten Ringen unsere Sympathie nicht versagen, so wird sicherlich das Streben eines unserer bedeutenbsten modernen Architekten, über die Probleme des Glaubens und Wissens sich Rechenschaft zu geben, unsere volle Achtung in Anspruch nehmen!

#### XXXII.

# Bur Miffionegefchichte Ufritas.

Unter allen funf Erdtheilen ift Ufrita am langften unbefannt geblieben. Bericbiebene Faftoren haben hier hinbernd im Bege geftanben. Beber bem wiffenschaftlichen Ghrgeige und ber taufmannischen Spekulation noch ber religiöfen Sin= gebung und Aufopferung ber driftlichen Glaubensboten ift es in ben verfloffenen 18 Jahrhunderten unferer Zeitrechnung gelungen, Ufrita viel weiter zu erichließen und zu erobern als dies bereits von ben Alten geschehen mar. 3m 16., 17. und 18. Jahrhunderte wurden bebeutende Land= und Geereifen bloß jum Zwede feiner Entbedung unternommen, jedoch lag ihnen fein beftimmter Plan gu Grunbe. Erit 1788 wurde in London bie "African Affociation" gegrundet und von ihr eine fustematische Erforschung in Bestafrika (Genegambien), im Rilthale und im Raplande unternommen. Faft bunbert Jahre fpater traten bie "beutsche Gefellichaft gur Erforichung Aequatorial-Afrikas" (1873) und bie "Bruffeler internationale Afrifanische Affociation" (1877) zu gleichem Zwede ins Leben, fo baß gegenwartig an ber Erforichung bes fo lange unbefannten Continentes mit allen Rraften ge= arbeitet wird. Als nächste Aufgabe ift die Erschließung bes Congobedens, des Sambesigebietes und der anliegenden Länders flächen zu betrachten. Hier sind bislang noch wenige vorsgedrungen.1)

Zugleich mit diesem erneuten Ausschwunge der Erforschungsversuche Afrikas ist von der katholischen Kirche auch mit vereinten Kräften die Christianisirung desselben in Angriff genommen. Die Ausweisung der Ordensleute in Preußen und Frankreich hat dieselbe wesentlich gesördert. Gams zählt im Supplementum zu seiner Series episcoporum (S. 25 ff.) 12 apostolische Bikariate auf, welche sämmtlich in diesem Jahrhunderte, größtentheils unter Pius IX., errichtet sind. Dieser wandte dem verlassensten Erdtheile seine besondere Sorge zu.

Im Norden Afrikas wirkt für die Berbreitung des Christenthums ganz vorzüglich der Erzbischof Lavigerie von Algier, welcher neuerdings mit der Würde des Cardinalats bekleidet ist. Die von ihm zum Zwecke der Mission gegründete Congregation der Pères blancs wirkt in vielen Distrikten. Die "Alte und Neue Welt" sowie die "Katholischen Missionen" brachten neulich von ihm einen kurzen Lebensabriß und eine Uebersicht seiner Missionsthätigkeit. Die Pères blancs haben auch die Biktorias und Tanganzikas Missionen übernommen.

Südlich von der Wüste Sahara ist das apostolische Bikariat von Centralafrika, wofür der rühmlichst bekannte Bischof Comboni so Großes gewirkt hat. Ueber ihn liegt eine kurze Biographie vor, welche ein Alumnus des afrikanischen Collegs in Berona und zukunftiger Missionar von Afrika uns geschrieben hat.<sup>2</sup>) Das Büchlein liefert in angenehmer

<sup>1)</sup> Raberes bei Dr. Paulit fcte, die geographische Erforidung bes afritanischen Continents. Bien 1880.

<sup>2)</sup> Daniel Comboni, Bifchof von Claubiopolis und apostolischer Bifar von Centralafrifa, eine Lebenssfligge von Fr. Gever. Boben 1882. C. 76.

Darftellung einen gang bantenswerthen Beitrag gur Miffions= geschichte bes armen Regerlandes. "Der fuhne Gebante, Mittelafrita ju betehren," ftammt von bem Jefuitenpater Mar Ryllo, auf beifen Unfuchen Gregor XVI. im Jahre 1846 bas apostolifche Bitariat von Centralafrita mit einem Umfange von 300,000 Quabratmeilen und 100 Millionen Seiben errichtete. Balb aber ftarb Ryllo und ihm folgte Dr. Rnob= leder, welcher vorzüglich burch fein Beimathsland Defterreich und beffen Berricher unterftutt fegensreich gewirft batte, wenn nicht bas morberische Rlima in furger Zeit ihn und fast alle Miffionare aufgerieben hatte. Rach feinem Tobe (1858) wollte baber bie Propaganda bie Miffion vollftanbig aufheben, boch murbe auf bas Bermenben bes europäifchen Bertreters berfelben abermals ein Provitar ernannt in ber Perfon Rirchners, eines Bayern, ber 1861 bie Diffion ben Frangis= tanern anvertraute und felbft in feine Mutterbiocefe Bamberg gurudfehrte. Aber auch biefe wirtten ebenfo erfolglos wie Die Beltpriefter vor ihnen; erft Comboni machte bie Diffion lebensfabig, indem er "Afrita burch Afrita zu regeneriren" beichloß. Diefen feinen Plan arbeitete er in einer Broichure aus, welche 1864 gu Turin, 1865 gu Benedig, 1867 gu Rom ericbien, in viele Sprachen überfett und in manche tatholifche Zeitschriften aufgenommen wurde. Weil, wie bie Erfahrung gelehrt, europäische Miffionare bie Glut Ufritas nicht ertragen fonnen, mahrend umgekehrt bie Reger Ufritas bas europäische Klima nicht aushalten und barum in Europa gu Miffionaren nicht gebildet werden tonnen, fo fchlug Comboni in feinem Plane vor, erftene Centralftatten in Ufrita felbft gu bilben, welche möglichft nabe bei ben Regern belegen für biefe und bie Europaer erträglich feien. Sier follten Inftitute errichtet werben, in welchen Miffionare und Sandwerter aus ben einheimischen Boltern berangebilbet murben, bie bann nach bem Innern bringen. Ferner follten biefe Inftitute gur Acclimatifirung ber europäischen Miffionare bienen. Zweitens follten in Guropa afritanifche Geminare errichtet werben gur

Beranbilbung von Leitern ber Inftitute in Afrita. Fur bie Realifirung biefes Planes hat nun Comboni fein ganges Leben eingesett. Frankreich, England, Deutschland, Solland und Belgien hat er mehrere Dale bereist, um bie nothwendigen Gelber fluffig zu machen. Es gelang ibm. Bereits 1866 tonnte er zwei Inftitute fur Manner und Frauen nach feinem Plane in Berona errichten. Im Jahre 1867 erhob fich ferner ein Inftitut in Rairo, welches 1871 icon 8 Briefter, 1 Candibaten ber Theologie, 4 Laienbruber, 21 Regerfnaben, 6 Schweftern, 18 Regerlehrerinen und 42 Regermabchen gablte. Jest beichlog Comboni einen Schritt vorwarte gu geben und in Rorbofan, fubweftlich von Chartum, eine weitere Station zu errichten. Gine Erpedition gur Erforschung bes Landes murbe abgefandt und ber Guhrer berfelben gab über bie Sauptftadt El-Dbeid in Rordofan folgende Schilderung: "El-Dbeid ift bie freundlichfte und bevolkertite Stadt, bie ich von Rairo bis hierher gefunden habe, eine Stadt in einem Balbe von iconen und ichattigen Baumen mit ungefahr 100,000 Ginwohnern, von benen zwei Drittel Schwarze, größtentheils Stlaven find." Da ferner gefundes Rlima, reger Sanbel und regelmäßige Boftverbindung mit Chartum fich fand, fo wurde bafelbit fofort eine Miffionsftation errichtet. Bon hier aus murben bann fpater in Delen unter ben Rubas und in Malbes weitere Stationen errichtet. Der bl. Bater belohnte Combonis Wirfen 1876 baburch, bag er ihn gur bifcoffichen Burbe erhob. Geine gange Beit vermanbte ber neue Bifchof auf Musbilbung und Sebung feiner Inftitute, auf Erlernung ber verichiebenen Sprachen und bie Berbeis icaffung ber nothwendigen Geldmittel. In Guropa fand er gleich anfange einen vorzüglichen Selfer in bem gelehrten Auguftiner= dorherrn Dr. Mitterrugner, Gumnafialbireftor gu Briren, welcher auch bie Dinta- und Barifprache in zwei Grammatiten bearbeitete, fo bag bie angehenden Miffionare in ben Stand gefest find, biefe beiben Sprachen bereite in Guropa ftubiren gu tonnen. Go fchritt bas Miffionswert langfam

aber sicheren Schrittes voran, als Comboni am 10. Oftober 1881 seinen Mühen und Anstrengungen leiber erlag. Die Fundamente für eine segensreiche Missionsthätigkeit hat er gelegt, hoffen wir, daß auf benselben weiter gebaut und die Früchte seiner Arbeit gezeitigt werden. Seine Anstalten lassen uns, falls sie nicht durch die jüngsten Kriegsläuse zu sehr gelitten, das Beste hossen. Der verstorbene Missionsbischof hat seine umfangreichen Kenntnisse des Landes, der Sitten und Gebräuche von Centralafrika und Aegypten auch für die Wissenschaft verwerthet, indem er dieselben in Aufsähen für verschiedene Zeitschriften niederlegte. Daher war in wissenschaftlichen Blättern auch der Tod des "Aegyptologen" Comboni notirt. Als Nachsolger von ihm ist unter dem 21. Sept. 1882 Franz Sogaro ernannt.

Bereits früher als Ryllo von Norben suchten katholische Missionäre vom Süben aus in das Innere von Afrika vorzubringen.<sup>1</sup>) Schon im Jahre 1837 wurde ein apostolisches Bikariat für das Kapland errichtet, 1847 wurde von demsselben das apostolische Bikariat Grahamstown im Osten abzgezweigt und 3 Jahre später abermals ein apostolisches Bikariat von Natal mit dem Sitze in Pietermarisburg errichtet. Alle drei Bezirke haben gegenwärtig ca. 20,000 Katholiken. Wit der Uebernahme des Nidan-Collegs zu Grahamstown seitens der Jesuiten wurde auch der Plan angeregt, über dieses Vikariat hinaus in das Junere zu den Negern vorzubringen und namentlich zu den Sambesik-Regionen, welche als fruchtbares und reich bevölkertes Land ein fruchtbringendes Arbeitsseld in Aussicht stellten. Der Plan fand bei dem

<sup>1)</sup> Ueber die Miffionsthätigfeit tatholischer Orbenspriester an ber Oft fifte Afrika's in den Jahren 1862—1880 haben biese Blatter in Bb. 80, 616—621 berichtet nach dem schonen und lehrreichen Buch von Gebhard Schneiber (Stadtpfarrer in Stuttgart): "Die tatholische Mission von Zanguebar. Thätigfeit und Reisen bes P. horner, apost. Bicepräsetten von Zanguebar" zc. Regenssburg 1877 und Paris 1880.

H. d. R.

General des Zesuitenordens gunftige Aufnahme und noch im Dezember 1877 wurden die betreffenden Berhandlungen abgeschlossen. Der Zesuitenorden übernahm die neue Präsektur mit einem Umfange von 32,000 Quadratmeilen und vielen Willionen Heiden; Beckr wurde selbst der erste Präsekt mit dem Rechte sich durch einen Unterpräsekten vertreten zu lassen. Hierzu wählte er sich Heinrich Depelchin, einen Belgier, dem fünf Priester und fünf Laienbrüder zugesellt wurden.

Ueber die Anfange biefer Miffion liegt uns jest ein reich illuftrirtes Wert von Spillmann') vor unter bem Titel "Bom Rap bis jum Sambefi", welches fich auf die Muf= geichnungen eines Mitgliedes biefer Miffion, Des P. Terorbe, ale hauptquelle ftust. Daneben find die Berichte ber übrigen Miffionare, Die Berichte afritanifder Reifenden und von biefen am meiften die Berte Mobr's, Solub's und Binto's benunt, fo bag bie urfprunglichen Tagebucher Terorbe's gu einer Beschichte bes Beginnes ber Sambefimiffion inhaltlich umgestaltet murben. Formell haben fie ihren Charafter fast gang behalten. Das Buch bietet bes Ungiebenben und Belehren= ben fo viel, bag es fur die Renntnig Gubafritas ein ber= porragendes Bert und von bleibendem Berthe ift. Gebubrt bem feligen Terorbe bas Berbienft mabrent feiner mubfamen Reife bis zu feinem verlaffenen und elenben Tobe uns Land und Leute geschildert und alles Wichtige aufgezeichnet zu haben, was ihm begegnete, fo muß man Spillmann Dant wiffen, daß er die Tagebucher feines Orbensgenoffen im Dienfte ber Biffenfchaft fo vervolltommnete und veröffentlichte. Das vorliegende Budy behandelt nach einer allgemeinen Ginleitung über bie Gefchichte Gubafritas fowie bie fatholifche Rirche bafelbft und über Plan und Borbereitung einer Miffion am

<sup>1)</sup> Bom Rap bis jum Cambefi. Die Anjänge ber Cambefis Miffion, aus den Tagebuchblättern bes P. Terorde S. J. und aus ben Berichten anderer Miffionare bargestellt von Joseph Spillmann, Priefter der Gesellschaft Jesu. Mit zahlreichen 3llustrationen und Karten. Freiburg bei herder 1882. C. XVI, 432.

Sambesi, die Reise ber Missionare und ihr Wirken wahrend bes Zeitraumes von Januar 1879 bis jum Mai 1881 nebst eingehenden Schilderungen von Land und Leuten, geht also sehr ins Einzelne ein, wodurch ein um so größeres Interesse für den Leser erzielt wird.

Der chrwürdige Missionar Terörde, welcher den Hauptstoff für das vorliegende Buch lieserte, war der Sohn frommer und schlichter Landleute in Westsalen. In Dingden zwischen Wesel und Bocholt erblickte er 1844 das Licht der Welt und trat 1862 in den Jesuitenorden zu Münster ein. 1870 wirkte er in den Lazarethen für die Pslege der Berswundeten, worauf er 1872 aus Deutschland als "staatsgesährlich" vertrieben wurde. Ein Jahr später empfing er in England die Priesterweihe, dann wirkte er in Roermond und Feldtirch, dis er 1878 zur Sambesimission bestimmt wurde. Um 16. September 1880 beschloß er in einer ärmlichen Hütte zu Mowemba verlassen von aller Welt unter großen Leiden und Entbehrungen sein irdisches Daseyn. Das 21. Kapitel unseres Buches, welches diesen Tod schildert, kann man nur mit tiesster Rührung tesen.

Geben wir nun zu einer furgen Inhaltsangabe bes Buches. Um 28. Januar 1875 trafen bie Miffionare in ber Rapftadt ein. Diefelbe liegt berrlich, und Terorbe theilte feinen Freunden mit, bag diefelbe alle feine Borftellungen, welche er über fie aus ben großartigen Beichreibungen gehabt, weit übertroffen batte. "Muf bent Quai reibt fich Cab an Cab, wie in einer englischen Großftabt", fo fchreibt er unter anderem, "und hatten mich nicht bie flachen Dacher ber Saufer an Afrita erinnert, jo murben mich bie gablreichen, prachtigen Laben und Sotele, bie vielen weißen Gefichter und die breiten Stragen glauben machen, ich mare in Europa. Die Saufer bieten einen freundlichen Unblid, ihr Gingang ift oft von bichtem Laubwert beschattet und mit prachtigen Dleanberbluthen gegiert." Die beigefügte Muftration ber Rapftabt beftatigt biefes lobenbe Urtheil.

Die Stadt, welche bart am Deere liegt, wird im Norben burch ben 1062 Meter hoben Tafelberg, ben ichlafenben Lowen und die Teufelsspige begrengt. Gie bat unter einer Ginwohnergahl von 35,000 etwa 2500 Ratholiten, meiftens aus ben mittlern und armeren Stanben. Brotestantische Betenntniffe gibt ce 53 in ber Stadt. Außer bem Bifchof find neun tatholifche Briefter in ber Rapftabt. Die Schulen ber Schulbrüber und Schweftern werben von 600 Rinbern, bie ber von Schweftern herangebilbeten Lehrerinen von 200 Rindern besucht, unter benen fich aber viele Brotestanten finden. In ber Rabe ber Stadt liegt bas Rlofter und Benfionat ber Dominifanerinen (aus Mugsburg), Wonberg genannt, wofelbit fich 22 Rlofterfrauen befinden. Unfere Miffionare riffen fich balb los von ber ichonen Rapftabt und landeten am 3. Gebruar im größten Safen bes Rap= landes in Bort Glifabeth. Die Stadt hat unter 16,000 G. etwa 2000 Ratholifen. Der Bijchof von Grahamstown nebst ber Pfarrgeiftlichkeit von beiben Stabten empfing bie Glaubensboten im Safen. Diefelben machten einen Musflug nach dem nahegelegenen Uitenhage, wo eine fatholifche Gemeinde mit 300 G. fich befindet. Dann ginge nach Grahamstown, wo man mehrere Bochen verweilte. Die Stadt mit 12,000 Ginwohnern ift munberichon gelegen. Das bortige Mibanscolleg hat 50 Boglinge. Die Miffionare, welche bes Krieges wegen nicht weiter tonnten, benütten ibre Duge gur Erlernung ber Setiduanafprache; Terorbe überfeste mit Sulfe einer Ratholitin, ber M. Orpen, auch De= barbe's fleinen Ratechismus in biefelbe Sprache. Die Reifeausruftung in Grahamstown verschlang nicht weniger als 80,000 M., ba alles bier unmäßig theuer ift. Gewerbe= treibenbe, wie Schufter, Schneiber und Schreiner verbienen ein Tagelohn von 11 bis 13 DR.! Um 16. April enblich gings weiter, am 24. traf man in Erabot, einer Stadt mit 2000 G. ein; Ratholifen finden fich bafelbft nur 30. Die Diffionare verweilten bier zwei Tage und wibmeten fich

ber Geelforge biefer verlaffenen Glaubensbrüber. Um 2. Dai erreichte man Colesberg, woselbst ein Ratholit aus Ronigsberg lebte, beffen beibe Rinber am nachften Morgen bie erfte bl. Communion empfingen. Protestantische Rirchen gibt es in Colesberg 4. Um 11. Mai war man bereits in Rim= berlen, welches in einer oben Sandgegend erft feit 1870 in Folge ber neu entbedten Diamantenfelber entstanben ift. Rur einige Saufer find aus Stein, alle übrigen, auch bie Tatholifche Rirche und Schule aus Gifenbled. Die Gin= wohnerzahl wechselt beständig, man gibt ca. 30,000 an, unter benen fich wohl 1000 Ratholiken befinden, welche von 2 Brieftern aus ber Congregation ber Oblaten paftorirt werben. Die Miffionare mußten bier bis zum 21. Mai verbleiben, bann ginge weiter nach Schofcong, ber "Saupt= ftabt" ber Bamanguato's, eines Zweigstammes ber großen Betschuanenfamilie. hier traf man am 23. Juli 1 Uhr Dittags an und bamit war man nach einer breimonatlichen mubfamen ganbreife im angewiesenen Miffionsbegirte angelangt.

Die Betichuanen gerfallen in funf Stamme, ihre ge= meinsame Sprache ift bas Setschuana, ihr Aussehen nicht fo haglich wie bas ber Sottentotten, ihre Saut buntelbraun. Sie befleiben fich bereits, wenn auch nothburftig, und bamit find fie culturfabig. Ihre Sauptbeschäftigung ift Acerbau, welcher jeboch gang ben Frauen obliegt, mabrend ber Mann blog um bie Berbe und bie Jagb fich fummert. Gie leben in großen Ortichaften ober Stabten, von benen manche gegen 10,000 Ginwohner haben follen. Die religiofen Begriffe ber Betschuanen find febr geringer Urt, nirgend findet man Tempel ober Mtare. Bogenbienft treiben fie nicht, von einem Blauben an ein überirbifches Befen icheint faft teine Gpur bei ihnen zu fenn. Bereits in ben funfgiger Jahren haben protestantifche Miffionare bier gewirkt, querft die Bermannsburger Diffionsgesellichaft, bann feit 1860 bie Lonboner. Der gegenwärtige "Ronig" Rhama in Schoschong ift nach ber Angabe ber Afritaforicher Solub und Binto ein febr humaner Mann. Er felbst sowie seine Brüber sind Protesstanten, Wesleyaner, und zwar gut unterrichtet. Unsere Missionäre hatten die Absicht in Schoschong eine Niederlassung, einen Borposten zu gründen. Bon da aus wollten sie die Bekehrung und Gründung von weiteren Stationen beginnen, in Schoschong sollten nach ihrem Plane auch spätere Missionäre sich acclimatisiren und die Setschuanensprache lernen. Alles war schön ausgedacht, wurde aber gründlich vereitelt. Khama erklärte, er besitze Bibel und Missionäre, er brauche keine weiteren. Alles Bitten der Missionäre, sich niederslassen zu dürsen, war umsonst, und so mußten sie am 29. Juli weiter reisen, um zu den Matabelen zu gehen, deren König Lo Bengula wegen seiner Grausamkeiten berüchtigt ist.

Um 17. Auguft traf man in Tati ein, wo ber Burttem= berger Mauch früher Golbfelber entbedt bat. Dieje werben aber gegenwärtig wegen eines noch unentichiebenen Broceffes nicht ausgebeutet. Die "Stadt" Tati besteht aus wenigen Blodhaufern, in benen 20 Boeren, welche bas Baibwert betreiben, und ungefahr ebenfo viel Raffern wohnen. Dan beichloß, bier bie anfänglich fur Schofchong geplante Station ju errichten. Drei Batres blieben bier gurud, mabrend ber Superior Depelchin mit P. Law weiter norboftlich nach Gubuluwayo, ber Refibeng bes Konigs Lo Bengula, reiste, um bafelbft bie Grunbung einer Station gu verfuchen. Der Ronig hatte gerade Sochzeit, er nahm ju feinen bisberigen 16 Beibern noch neun andere bingu. Lange mabrte es, bis bie Miffionare bei ihm Aubieng erhielten. Am 5. Geptem= ber endlich tonnten fie volle vier Stunden lang mit ihm conferiren. Lo Bengula wurde fchlieflich ziemlich gutraulich, faßte Depeldin bei feinem Bart und fagte: "Das ift eine mabre Lowenmabne, eine mabre Lowenmabne". Gine enticheibenbe Untwort erhielten bie Diffionare inbeg nicht. Enblich im Ottober erlaubte Lo Bengula eine Rieberlaffung, welche bann auch ins Wert gefest wurde. Die Miffionare reparirten ben foniglichen Gala = Ochfenwagen , ben fie mit

ben allergrellften Farben bemalten. Daburch murben fie vollständig boffabig. Um die Diffion in ber toniglichen Refibengftabt beginnen ju tonnen, mußte Terorbe nach Rimberlen gurud, wofelbit er nothwendige Gintaufe machen und neue Miffionare erwarten follte. Es waren bies 4 Patres und 3 Laienbrüber. Um 6. Mai 1880 trafen alle mobibehalten in Tati ein, wo ingwischen ber Bater Fuche in Folge bes Klimas als erftes Opfer ber Sambefimiffion geftorben war, ehe er überhaupt feine apostolischen Arbeiten beginnen konnte. Es wurden nun folgende Plane gemacht: In Gubulumano wurde eine Refibeng jum allerheiligften Bergen mit 2 Brieftern und 2 Brubern errichtet; in Tati blieben 2 Priefter und 1 Bruber; 3 Priefter, Depeldin, Terorbe und Beiftopf, mit 3 Brubern unternahmen eine Erpedition nach bem Sambefi, um bafelbft eine Station ju grunden, mabrend bie zwei letten Briefter mit zwei Brubern in Umfila's Land gingen. Dieje "divisio apostolorum", wie P. Behl fagt, gefchah am 11. Mai 1880.

Die Matabelen, unter benen fich alfo unfere Miffionare niebergelaffen haben, fteben auf ber unterften Stufe; bon menichlicher Gultur tann bei ihnen taum bie Rebe fenn. Gie tennen einen großen Beift, Molimo, beten auch ju ben Geelen ber Abgeftorbenen, im übrigen geht ihre Religion auf in grobem Betischismus. Bielweiberei und Unfittlichfeit find allgemein, bagu eine Graufamteit fonber Gleichen. Jahrlich mehrere Male werben benachbarte Stamme überfallen, bie Manner niebergemacht und Frauen, Rinber und Seerben fortgeführt. Der Matabelenstamm und ihr Ronig Lo Bengula find weithin gefürchtet. Stirbt ein Mitglied ber toniglichen Familie, fo wird in ber Regel gegen gablreiche Berfonen ber Berbacht ber Beherung erhoben, und biefe find bann unwiber= ruflich bem Tobe geweiht. Gute Eigenschaften find an ben Matabelen taum zu entbeden. 3hr Reich erftredt fich bom Limpopo bis zum Sambefi und umfaßt gegen 4000 Quabrat= meilen mit 1 Million Einwohner. Gubuluwang, welcheswegen der hohen Lage von 1700 m über der Meeresstäche ein äußerst gesundes Klima hat, wies ehemals eine Bevölferungszahl von 1000 auf. Um 15. September 1881 wurde es jedoch offiziell zerstört, worüber noch später. Ackerbau treiben die Watabelen nur wenig, Jagd und Heerbau treiben die Watabelen nur wenig, Jagd und Heerbau ihren Hauptunterhalt. Schon frühzeitig sind protestantische Missionäre zu ihnen gekommen, welche sich alle einstimmig dahin aussprechen, daß für das Christenthum bei den Matabelen vorläusig noch kein Boden sei.

Rehren wir zu unferen Miffionaren nach Tati gurud. Depeldin, Terorbe und Beigfopf verliegen am 17. Dai Tati unter ber Leitung eines Schotten mit Ramen Balfb, welcher unterwegs in die tatholische Rirche aufgenommen wurde. Um 25. Juni langten fie am Banda-ma-Tenta an, wo eine Sanbelsstation mit europäischen Ginwohnern liegt. Best bieg es, ben Sambefi ju überschreiten. Die Reife mußte von nun an ju guß gemacht und alle Gaden burch Trager befordert werden. Deghalb entstand ein Aufenthalt in Banda-ma-Tenta bis jum 22. Juli. Bahrend biefer Beit wurde eine Forschungsreife an die Bictoriafalle bes Sambefi unternommen, die Terorde ausführlich uns ichilbert; in einer Breite von einer Biertelmeile fturgt der majestätische Strom feine Fluthen in eine 400 fuß tiefe Felfenschlucht binab. Bugleich beschloß man, in Panba-ma-Tenta eine Zwischenftation und einen Stuppuntt für alle Miffionen jenfeits bes Cambefi zu errichten. Denn hierber tommen feit einem Jahrgebnt bie Abgefandten ber einzelnen Stamme, um mit ben Englandern Taufchandel ju treiben. Go bietet Banba-ma-Tenta bie befte Gelegenbeit, um mit ben Matabelenftammen befannt zu werben. Bugleich fichert es burch bie anwesenben Europäer bie Berbindung über Tati und Schofchong mit ber Raptolonie. Defhalb murbe ein Blodhaus gebaut und P. Beigtopf mit zwei Brubern bafelbit belaffen. Terorbe follte über ben Sambefi zu ben Bontongas, Depeldin wollte ibn begleiten, um bann neue Arbeiter nachzuholen. 2m 28. Juli

konnten beibe mit 83 Trägern abreisen, um nach dem Dorf des Königs Wanti, hart an dem jenseitigen User des Sambesi, zu gelangen. Sie kamen hier am 3. August an, sanden aber keine Aufnahme, acht Tage später ging es weiter am Sambesi auswärts nach Mowemba, wo man am 19. August anlangte, freundlich vom König Mowemba empfangen wurde und eine Station zum hl. Kreuze gründete. Dann schied Depelchin, um nach Panda-ma-Tenka zurückzukehren. Auf Mowemba baute man die besten Hofsnungen, doch der Wensch benkt und Gott lenkt. Am 16. September starb Terörde eines Todes, der auf Vergistung schließen läßt, einsam und buchstädlich von aller Welt verlassen. An diesem biedern und glaubenseisrigen Westfalen hat die Sambesimission viel versloren.

Depelchin war nur bis Wanki's Dorf gekommen, baselbst besiel auch ihn bas Sambesissieber. Erst am 22. September langte er wieder in Panda-ma-Tenka an. Jest erkrankte fast alles und die ganze Station bilbete nur mehr ein Lazareth. Dieser traurige Zustand dauerte mehrere Monate. Gegenwärtig aber blüht die Station, hat einen gutgepslegten Garten und mehrere hollandische Jäger haben sich daselbst angessiedelt. Bielleicht sammelt sich daselbst eine eifrige katholische Gemeinde.

Die Missionare für Gubuluwaye und Umsila's Land reisten bis dorthin gemeinschaftlich. Am achten Tage nach ihrer Abreise von Tati konnten sie bereits dem Lo Bengula ihre Auswartung machen. Dann reiste P. Law nach Umssila's Land weiter, wo auch ihn am 25. November der Tod dahinraffte. Pater Wehl unternahm eine Expedition nach Sosala, erlag aber auch am 5. Mai 1880 dem Klima. Damit war auch die Expedition in Umsila's Land gescheitert.

Es bleiben also nur drei feste Stationen für die Missionen am Sambest: Gubuluwayo, Panda-ma-Tenka und Tati. Die erste wurde am 15. September 1881 von einem unerwarteten Schlage betroffen, die Hauptstadt wurde nämlich, wie oben erwähnt, offiziell zerftört. Lo Bengula verlegte seine Resibenz fünf Stunden weiter entfernt. Damit sind die Missionäre ziemlich vereinsamt, was ihnen um so unangenehmer seyn mußte, als die Residenz sehr gesund liegt und in materieller Beziehung sich so entwickelt hat, daß sie eine Borrathskammer für die übrigen Stationen abgibt. Für direkte Erfolge, für Bekehrungen hatte sich Gubuluwayo allerdings als unfruchtbar erwiesen. Indes werden die Missionäre als materiellen Stütpunkt ihrer Unternehmungen die Station wohl beibehalten müssen.

Die Sambesimission besteht also. Die Pionierarbeiten sind gethan, allerdings mit großen Opsern an Geld, Mühe, Anstrengungen und Geduld — fünf Missionäre, da auch Ferdinand Herz am 30. Juni 1881 starb, sind das Opser ihres apostolischen Beruses geworden. Hossen wir nun, daß Gott das Wort der hl. Schrift auch bei den Sambesimissionären bewahrheite: "In Thränen habt ihr gesät, in Freuden werdet ihr ärnten." Allerdings ist, menschlich gesprochen, sur's erste wenig direkter Exsolg zu erwarten.

Damit ift furg ber reiche Inhalt bes Buches "Bom Rap bis zum Cambefi" ffiggirt. Es bietet uns eine Reife mit ihren mannigfaltigen Abentenern in ein bislang fest verichloffenes Gebiet und feffelt fo bas Intereffe eines jeben Gebilbeten. Dit Lebendigfeit und theilweise großem Sumor find die Erlebniffe aufgezeichnet, namentlich wird ber liebens= würdige Bruber Rigg, ber überall für guten Sumor forgt und allen Dingen bie brollige Geite abzugewinnen weiß, baneben aber mit bewunderungewürdiger Gewandtheit und Tuchtigkeit zu allem zu gebrauchen ift, bem Lefer manche Freude bereiten. Die Muftrationen erhoben ben Berth ber Befdreibung. Wird fo bas Buch wegen feiner neuen Auffchluffe über Ufrita weiteste Berbreitung verbienen, fo beanfprucht es bas Intereffe tatholifcher Chriften noch in weit boberem Grabe, weil biefe ichwierigen Reifen unternommen find um Chrifti willen, um ben Bolfern Afritas bie gottliche Botschaft zu bringen und Jesum, ben Sohn Gottes, kennen gu lebren.

Die "Ratholifden Miffionen", welche in feiner gebilbeten fatholifden Familie fehlen follten,1) haben uns bereits neue Radrichten über bie Sambefimiffion gebracht und gwar fehr gunftige. Der Pater Beigtopf gibt Mufichluffe über Panba-ma-Tenta, welche une hoffen laffen, baß Die Station fur die gange Miffion febr wichtig wird. Die Expedition zu ben Barotfe, welche Depeldin nach ber fehlgeschlagenen Unternehmung von Mowemba geplant und angebabnt batte, icheint ebenfalls zu ben beften Soffnungen gu berechtigen. Barotfe ift ber name bes Ufergebietes am oberen Laufe bes Sambeft. Gin Brief bes Superiors Depeldin (1. c. 1882, G. 217 ff.) gibt ausführlichen Bericht über bie Reife borthin und die Buficherungen, die ihm gemacht find. Er will vorerft brei neue Stationen grunben, nämlich : im Thal ber Barotje, in Seichate auf bem linten Ufer bes Sambefi und wieberum in Mowemba. Die Miffion erlitt leiber einen neuen Berluft burch ben Tob bes P. Bitt (+ 21. Marg 1882) gu Tati.

Der afrikanische Continent steht an Größe nur Usien und Amerika nach, er beträgt ungefähr den siebenten Theil der ganzen Erdoberstäche. Die Einwohnerzahl wird versichieden angegeben, da sie natürlich nicht auf Zählung, sondern nur auf Schätzung beruhen kann; nach Behm und Wagnersoll sie 205'679,000 Seelen betragen, was andere zu hoch sinden. Jedenfalls nimmt Ufrika auch seiner Einwohnerzahl nach den dritten Rang unter den fünf Welttheilen ein. Und diese ungeheure Menschenmasse ist größtentheils noch heidnisch. Nach einer Statistik in Herzog's Realencyklopädie für prot. Theologie Band X S. 99 wären in Ufrika 562,600 Prostestanten, von denen die meisten auf die Kapkolonie (180,000)

<sup>1)</sup> Ihr Breis beträgt jahrlich nur 4 Mart. (Berlag von Berber in Freiburg.)

und die Inseln (290,000) entfallen. Auch in Westafrika sind eine bedeutende Anzahl Protestanten (90,000). Im Norden, Osten und Innern Afrika's gehören die Christen fast ausnahmslos der katholischen Kirche an. Derselbe Autor gibt S. 100 eine andere Statistik, wonach in Afrika:

699,000 Katholifen
740,000 Protestanten
1'650,000 Armenier, Abessinier und Kopten
501,000 Christen ohne bestimmte Consession
3'590,000 Christen und noch
196'360,000 Nichtchristen, also im Ganzen
199'950,000 Menschen wohnten.

Bie lange wird es noch mahren, bis biefes Land überall fich jum Gefreugigten betennt? Borlaufig find nur bie erften Berfuche gur Chriftianifirung gemacht worben. Doch mas unfer Jahrhundert nicht bringt, bas vollenden andere. Ueber taufend Sahre hat es gemahrt, bis Europa driftlich mar, acht Sahrhunderte mußten verfliegen, bis die Gachfen fur bie Babrbeit gewonnen wurden, bas Jahrtaufend mar voll= enbet und die Nordlander waren noch in ber Racht bes Beibenthumes. Apoftolifche Dahen, Leiden und Marterblut mußten in Fulle aufgeopfert werben, bis Konige mit Gewalt bie wilben Sorben gur Civilisation zwangen und ben Miffionaren es ermöglichten, bas Kreug zu predigen. Wie die meiften Miffionsberichte aus Ufrita fchließen laffen, finden die Glaubensboten nicht diefen bewaffneten Wiberftand, wie ihn einst Gachien, Normannen und Glaven in Guropa boten, aber thierifche Robbeit und unerträgliches Klima find hier die Feinde. Gobald es gelingt, erftere zu beseitigen ober boch wenigstens zu milbern, wird ein wichtiger Schritt fur bie Chriftianifirung geschehen febn.

Der kleine europäische Continent hat die Aufgabe unternommen, die anderen Erbtheile zu christianisiren. Er allein sendet Glaubensboten und Gelomittel, welche begreiflicherweise in den großen Erdtheilen fast völlig verschwinden muffen. Welch' erstaunliche Kraft aber Europa hierin entwickelt, sieht man z. B. allein baraus, baß in Nordamerika nicht weniger als 1436 in Deutschland geborene Priester wirken. Wie viel Tausende von europäischen Priestern mögen bemnach in den 4 anderen Continenten sehn? Die Missionen in Afrika, Australien und Asien werden von dem Augenblicke an einen erneuten Aufschwung erfahren, wo einheimische Priester wirken können. Dann erst allein werden genügende Kräfte zur Glaubensverbreitung am Plate sehn. "Afrika durch Afrika regeneriren": dieses Ziel Comboni's wird auch das Ziel aller übrigen Missionäre in dem verschlossenen Continent sehn müssen. Bis aber der erste Matabelensohn am Sambesi zum Priester geweiht werden kann, wie viel Jahre da noch versließen müssen, das liegt in Gottes Hand.

Münden.

Dr. R. Grube.

#### XXXIII.

## Die Ugrarfrage.

Noch vor wenigen Jahren wurde jede Gefahr für die Eristenz unsers Bauernstandes rundweg in Abrede gestellt. Die Bertreter der Wissenschaft und die Vertreter der Resgierungen wetteiserten vielmehr in den Versicherungen, daß die ökonomischen Verhältnisse der Grundbesitzer niemals so glänzend und blühend gewesen seien, wie in der Gegenwart. Noch heute werden theilweise die Klagen der Bauern als übertrieben erklärt oder ihrer eigenen Genußsucht und Unswirthschaftlichkeit zur Last gelegt. Die Bauernvereine, welche eine Besserung der ökonomischen Verhältnisse der Landwirths

schaft anstreben, werben mit mißtrauischen Augen betrachtet und von offiziösen Federn — in Bahern ) wenigstens als gefährliche Herbe ber Unzufriedenheit geschilbert. Immers hin wird aber ber Nothstand zugegeben, wenngleich man die Gefahr nicht allzu hoch anschlägt und von einigen günstigen Ernten eine wesentliche Aenderung erhofft.

Bon Geite ber Biffenschaft ift bie Ugrarfrage feit Sabr und Tag als ber wichtigfte Theil ber focialen Frage ploblic in ben Borbergrund ber Discuffion geftellt worben. angesehenften Bertreter ber nationalokonomifchen Biffenicaft beschäftigen fich foeben in eingehender Beije mit bem Bauernftanbe. Rofder hat im abgelaufenen Jahre in ber Beit= fchrift "Nord und Gub" die Frage der banerlichen Erbtheil= ung behandelt und die Ausdehnung der hannover'ichen und westfälischen Bartifulargefete auf bas gange Reich befurwortet, jugleich auch eine Menberung in ben landwirthichaft= lichen Creditverhaltniffen angeregt. Schmoller bat in feiner eigenen Zeitschrift im britten Quartalbefte 1882 über bie Ugrarfrage und ihre Literatur ein ausgebehntes Referat geliefert. Deigen2) hat fich gleichfalls mit ber landwirth= schaftlichen Rothlage beschäftigt und, gegenüber seinen früheren Arbeiten, in welchen er die Eriftenz irgend eines Nothstandes in Abrebe geftellt hatte, bie thatfachliche Calamitat gefchilbert. Er gefteht, bag bie Landwirthichaft vor einer Rrifis ftebe, fieht aber bie Gefahr weniger fur ben Bauernftand brobend, als vielmehr für bas Gelbfapital, welches in Grund und Boben inveftirt fei. Die jegigen Befiger murben von anberen Bauern abgelöst, welche unter gunftigen Berhaltniffen faufen und baburch funftig im Stanbe fenn wurben, wieber gur Boblhabenheit zu gelangen. Berlufte wurden nur bie Inhaber ber Supotheten erleiben, fur ben Bauernftand felbit werbe bie Rrifis teine wefentliche Menberung bringen, außer

<sup>1)</sup> Bgl. bas neuefte Beft bes landwirthichaftlichen Bereines.

<sup>2)</sup> Jahrbücher für Rationalofonomie, 1883, Geft I n. II.

ben Besithmechsel. Die Krifis werbe, abnlich wie bei ber Industrie, von turger Dauer fenn.

Wir halten biefe Unficht nicht fur gutreffend. Bei ber Landwirthichaft find bie Berhaltniffe gang anders gelagert, als bei ber Induftrie. Wenn ber Bauer abwirthschaftet, verfällt nicht bloß er und feine Familie bem öfonomischen Ruine und meistens auch ber sittlichen Entartung, sonbern er schwendet auch sein But ab und hinterläßt es in völlig unbrauchbarem und unfruchtbarem Zuftanbe. Um ein folches Bauerngut wieber ertragsfähig zu machen, bagu bebarf es bes Fleißes und Schweißes eines Jahrzehntes, gang abgefeben von bem Rapitale, welches nothig ift, einen abgeschwendeten Sof wieber mit bem nothigen Inventar an Bieh und Fahrniffen zu verfeben. Der Berluft an Gelbfapital fallt gewiß ichwer in die Bagichale, noch viel größer ift aber die Berftorung aufgespeicherten Werthkapitals bei ber Abichwendung ber Gater. Ebenjo ift die Thatfache nicht gering anzuschlagen, baß bie Befiter, welche mit ihren Familien von Saus und Sof ziehen muffen, in's Proletariat herabfinten und auch burchichnittlich nicht mehr im Stande find, fich eine neue Grifteng gu gründen,

Eingehender noch, als Roscher, Schmoller und Meigen, hat sich L. v. Stein in Wien mit der Agrarfrage beschäftigt, veranlaßt durch den Umstand, daß in Desterreich der Bauernstand durch Ganten schon mehr als bezimirt wurde, während der übrige Theil der Grundbesitzer durch Schulden überlastet ist. Schon im Jahre 1881 veröffentlichte Stein die "Drei Fragen des Grundbesitzes und seine Zukunst") und erörterte die Nothlage der landwirthschaftlichen Produktion auf dem Continent, in Irland und Amerika. Die Heilmittel, welche Stein anzugeben wußte, sind freilich sehr problematischer Natur. Er hat sie kurz zusammengestellt in einem eingesorderten Gutachten an das k. k. Ackerbauministerium

<sup>1)</sup> Ctultgart bei Cotta (305 C.).

und unter bem Titel: "Bauerngut und Hufenrecht") publicirt. Biel interessanter und instruktiver ist der als Anhang ) beisgegebene Bericht des Landeshauptmanns Grafen Chorinsky, erstattet Namens des Landesausschusses, betreffend die Erslassung eines Agrarrechtes für das Herzogthum Salzburg.

Stein empfiehlt bie Gintragung ber Bauernguter in eine Soferolle, abnlich ben hannover'ichen Inftitutionen, Befeitigung bes Gingelnerebits fur bie eingetragenen Guter und Berftell= ung eines Genoffenschaftscrebits. Mit biefen Borfchlagen ware nur bann etwas gewonnen, wenn bie Theilhaber ber Benoffenschaft felbft fo tapitalfraftig maren, bag ber Belb= überfluß bes Ginen bem Gelbbedurfniffe bes Andern entgegen tame. Go ift aber bas Sachverhaltnig nicht, und beghalb ware bie Benoffenichaft genothigt, ichlieflich boch wieber an ben Gingelnerebit zu appelliren, an irgend einen Gelbgeber fich zu wenden, und alle die Gefahren, welche Stein jo anichaulich für ben creditbedürftigen Grundbefiger ichildert, murben mit vergrößerter Gewalt bie gange Benoffenschaft bebroben. Stein forbert nämlich, um bie Crebitfabigfeit gu fteigern, bie Solibarhaft aller Genoffenschaftstheilnehmer, und bie natur= liche Folge ware, bag ftatt ber gablreichen Zwangeverfteiger= ungen einzelner Sofe, wie fie jest an ber Tagesorbnung find, gleich die Guter ganger Genoffenschaften und Begirte unter ben Sammer tommen wurden. Das hiege ben Teufel burch Beelgebub vertreiben.

Wie wenig Stein die eigentliche Tragweite der Agrarfrage erfaßt hat, zeigt sich in der Thatsache, daß er allen Ernstes vorschlägt, der einzelne Genossenschafter solle sein Gut "felbst dis zum vollen Werthe" belasten durfen. Gerade darin beruht ja die Noth der Landwirthschaft, daß die Güter viel zu hoch belastet wurden. Wovon soll denn der Besther Zinsen und Steuern, persönliche und Wirthschaftsausgaben

<sup>1)</sup> Stuttgart bei Cotta (G. 1-49).

<sup>2) @</sup>benb. G. 50-99.

bestreiten, wenn das Gut bis zur vollen Werthhöhe belastet ift? Dann ist der Besitzer nur mehr nomineller Eigenthümer, während der Inhaber des Werthes (der Hypotheten) der thatsächliche Eigenthumer ist, für welchen der Besitzer nur zu frohnden hat.

Jebe Reform muß damit beginnen, bag fur bie Berfculbung und Grebitfabigfeit eine genaue Grenze gezogen wirb, welche bie Salfte bes Ertragswerthes nicht überfteigen barf. Wir fagen: Ertragswerth, benn ber Raufswerth ift gegenwärtig viel hoher und barin besteht ein weiterer Grund, warum ber Brundbefit in bie gegenwartige Calamitat ge= rathen ift. Ertragswerth und Berfaufswerth beden fich nicht mehr, und je hober ber Bertaufswerth vom Ertragswerthe fich entfernt, um fo mehr entfteben fiftive ober Schein-Werthe, welche zu einer Rrifis treiben. Birb bie Berichulbungsgrenze auf bie Balfte bes Ertragswerthes eingeschranft, jo wird ber Befiger wieber wirthichaften tonnen, ohne unter ber Laft ber Schulben und Binfen zu erliegen. Die Supotheten werben höhere Sicherheit erlangen und bamit wird ber Binsfuß fur Grundbucher von felbft fich ermäßigen. Das Crebitbedurfniß muß eingeschränkt werben, mas leicht burch Organifirung bes Berficherungswefens gegen Brand, Sagel und Biebfeuchen gu ermöglichen ift.

Stein begnügt sich nicht bamit, die Berschulbung bes Grundbesites dis zum vollen Werthe zu empsehlen, er will auch ben Personal- ober Betriebscredit noch erweitern. Unseres Erachtens dagegen sollte es gesetzlich unmöglich seyn, das Betriebsinventar zu belasten oder persönliche Schuldverpslichtungen einzugehen. Der Betriebscredit ist nämlich durch die noth wen digen wirthschaftlichen und persönlichen Ausgaben (für Schnied, Sattler, Bagner, Schuster, Schneider, Bäcker, Metzger und Krämer) und durch Zinsen, Steuern und Absgaben ohnehin schon so sehr in Anspruch genommen, daß für schwebende Schulden bei Raisseisen'schen Bereinen oder Genossenschaftsbanten kein wirthschaftliches Werthsubstrat mehr

vorhanden ist. Der Bauer, welcher trothem ben Betriebscredit in Anspruch nimmt, darf schon als verloren gelten. Es ist möglich, daß Einzelne durch glückliche Umstände sich noch zu retten vermögen, die Meisten, gewiß neun Zehntel, werden zu Grunde gehen, wenn sie solchen Eredit in Anspruch nehmen.

Gin Blid auf bas praftifche Umerita batte fur Brn. Stein genugen follen, um ibm die Gefahr bes Betriebscredites für die Landwirthichaft flar zu machen. Die Ameritaner haben fich ihre Beimftattengefete (home-stead) geichaffen, b. b. Saus, Betriebsinventar und ein Theil bes Aderlandes barf niemals ber Zwangsverfteigerung unterliegen. Man hat bieje Ginrichtung in Europa beghalb miß= verftanden, weil man bei uns ben Sauptaccent auf ben Reft von Medern gelegt bat, welche nicht verpfandet und verfteigert werben burfen. Grund und Boben bat aber fur ben ameris fanischen Unfiehler wenig Werth; bie Lanbereien erhalt er gang ober nabegu gefchenft, ber Anfaufspreis reprafentirt fein nennenswerthes Capital. Um fo bober fteht bem amerifanifchen Bauer fein Saus, feine Birthichaftsgebanbe und fein Inventar: Bieb, Fahrniß, Gaatgetreibe. Diefen Berth lagt er fich burch bie Beimftattengefete gegen Pfanbung und Subhaftation fichern, b. b. fein Betriebsinventar will er in erfter Linie unbelaftet und frei wiffen. Bei uns in Guropa bagegen gerbrechen fich bie Ugrarier ben Ropf, wie fie gerabe ben Betriebscredit recht ausbehnen fonnen burch Raiffeifen'iche Bereine und landwirthichaftliche Genoffenschaften. Burbe boch im vorigen Oftober in der Generalversammlung bes landwirthichaftlichen Bereines in Bayern von bem Referenten über bie Grebitfrage, Baron Cetto, allen Ernftes vorgeschlagen, Staat und Proving, Diftrift und Gemeinde in Schuld- ober Erebitgenoffenichaften umguwandeln, um "bem fteigenben Grebitbedürfniffe" entgegenkommen gu tonnen, b. b. um ben Landwirthen gu ermöglichen, eine noch bobere Schuldenlaft anaufammeln. 3m Begentheil, ber Erebit muß eingeschrantt

ber Betriebscredit ganglich beseitigt, der Hypothekarcredit auf die Halfte des Ertragswerthes eingeengt und abgegranzt werden. Hierin liegt das Reformprogramm für unseren Bauernstand.

Bom geschichtlichen Standpunkte aus hat Br. Dr. Eugen Rager, 1) Rebatteur ber "Bfalger Beitung", bie Mgrarfrage untersucht und beleuchtet. Gr. Jager erörtert bie gegenwartige Lage unferer Landwirthichaft im Bufammenhange mit ber überseeischen Concurrenz und mit bem Umschwunge im Belthandel; er befpricht die Getreibe= und Coutgolle, bie Berichulbung und landwirthichaftliche Creditwirthichaft und gibt bann einen Rudblid auf ben mittelalterlichen Bauern= ftand, auf ben Ruin beffelben burch bas Ginbringen bes romifchen Rechtes und burch bie Bauernfriege. Gr. Jager bietet viele neue Gefichtspuntte, gablreiche biftorifche Daten und ftatiftifche Materialien, fo bag feine Schrift gur Drientirung ebenfo lehrreich als unentbehrlich ift. Den positiven Borichlagen bes Berfaffers barf man wohl in einer II. 216= theilung entgegenseben. R.

<sup>1)</sup> Die Agrarfrage ber Gegenwart. Berlin 1882. 1. Abtheilung, G. 1-251.

#### XXXIV.

# Sirtus IV. und die Republit Floreng.

Der Geschichte ber Papste im 15. Jahrhundert ist bisber von katholischer Seite lange nicht die Beachtung geschenkt worsden, welche sie verdient. Erst in neuerer Zeit hat man bezonnen, die hier bestehenden großen und empfindlichen Lücken auszufüllen. In die Reihe der hier einschlagenden Arbeiten gehört die leider in Deutschland nicht genügend gewürdigte tüchtige Monographie von Dr. Erich Frant über den bisher durchwegungunstig beurtheilten Sirtus IV. 1)

Der Berfaffer biefes Bertes bat bereits burch fein icones Buch über Fra Bartolommeo bella Porta (vgl. Bb. 88, G. 753 ff. diefer Bl.) bewiefen, bag er in ber Befdichte ber Renaiffance wohl zu Saufe ift. Die porliegende Arbeit ift inbeffen ungleich bebeutenber. Gie gerfällt in acht Rapitel, welchen als Ginleit= ung eine außerorbentlich geiftreiche Betrachtung über Stalien in ber zweiten Galfte bes 15. Jahrhunberte mit besonberer Berudfichtigung von Floreng vorausgeht. Dr. Frant ichilbert in berfelben eingebend bie vielfachen und großen Schattenfeiten, welche fich aus bem Bieberaufleben ber beibnifden 3been im 15. Jahrhundert ergaben. Den tieferen Grund berfelben findet er barin, bag man nicht jum Beifte ber teufchen Untite in Literatur und Runft, fonbern gur Gultur bes perifleifchen und augusteifden Beitaltere gurudtebrte. Rein Bunber, bag jest aus ben aufgebedten Grabern bes fintenben Beibenthums ber Gifthauch raffinirter Gelbstfucht ertaltend und auflofend burch

<sup>1)</sup> Sirtus IV. und bie Republit Floreng von Dr. Erich Frang. Regenoburg, Mang 1880. XXIV. 529 S.

bie Gefellicaft jog und bie Banbe gerfette, welche einft bie großen und ibealen von ber Rirche gehüteten Biele gefnüpft hatten (Geite 33). Der hauptfachlichfte Bertreter ber Reaftion gegen bie antidriftliche Cultur bes 15. Jahrhunderts ift Gavonarola, welcher von Frant mit wenigen Strichen in vortrefflicher Beife gezeichnet wirb. (G. 57 ff.) Es ift, ichreibt ber Ber= faffer (G. 76 ff.), ein eigenthumliches Mertmal ber großen Beifter, welche in biefer gabrenben Epoche bes Uebergange in eine neue Beit, welche bie Frangofen Renaiffance genannt baben, empormachsen, bag fie Licht und Schatten fo reichlich vertbeilt in fich tragen. Man barf nicht ben Dagftab bes Gewöhnlichen an biefe Großen legen, bie ihre eigenen Befete ber Entwidlung in fich tragen, in benen Bergangenheit und Butunft fich berühren, burcheinanderwogen, und bie beghalb mit bem Dage beiber gu meffen find. Die prophetifche Gabe Cavonarola's, bie furcht= bare Deutlichkeit, mit ber in feinem Beifte bie Befdide Italiens fich enthüllen, bie Menichen ben tommenben Strafen entgegen geben, erzeugt jene Bunberbarteiten, von benen ber gewöhnliche Berftand unberührt bleiben muß. Dit tiefem Gefühl umfaßte biefe glübenbe Ratur bie fommenden Leiben ber Menfcheit und ließ fich bon ihnen foltern, ale maren es ihre eignen. Die Borausficht ber tommenben Revolutionen auf allen Gebieten trieb ibn an, fich bem Strom entgegenzuwerfen, aber, von Unfang an bem Tobe geweiht, mußte er wohl, bag fein Leben gum Opfer fallen mußte. Er fab ben großen Abfall in ber Barefie bes 16. Jahrhunderts voraus, barum wollte er bie Ungabligen, bie ibm entgegensteuerten, aufhalten und gur firchlichen Ginbeit führen. Savonarola's Fehler, jumal fein Biberftand gegen ben einmal anerkannten Bapft entspringen barum feinem übergroßen, in faliche Bahn geleiteten Gifer fur bie Reinheit bes Glaubens, für bie Rirche felbit, in ber er bie einzige von Gott gefette Drbnung jum Beile ber Belt und ber Geelen anerkannte, beren rechtmäßigem Dberhaupt er Unterwerfung und Gehorfam iculbig gu fenn glaubte. In Alexander VI. wollte er einen burch Gimonie zu biefer Burbe gelangten, barum nicht legitimen Rachfolger Betri feben. Er irrte barin, bag er überfab, bag Aleranber einmal völlig anertannt war, bag bie Beruchte über feine Bahl, wie fie fich in romifden Diarien und anbern Mufgeich= nungen vorfinden, boch eben nur Gerüchte, teineswegs erwiesene Thatfachen waren, daß diese Gerüchte doch auch nicht allgemein bekannt waren, daß es benselben demnach bei den meisten seiner Anhänger nur Aergerniß erregen mußte, wenn er den Breven des Papstes mit Berachtung entgegen trat. Die Ereignisse haben ihn hier mächtig fortgerissen und ihm den Abgrund verhüllt, der sich vor seinen Füßen aufthat.

Mit Recht opponirt ber Berfaffer am Schlug ber Ginleit= ung gegen Billari's Muffaffung von Savonarola und geigt, bag biefer Staliener, trot ber Menge von Urfunben, welche er für feine fonft fehr gewiffenhafte Arbeit berangezogen bat, bas innere Bejen Cavonarola's nicht zu faffen im Stanbe war. In abnlicher Beife tritt Dr. Frant in bem erften Rapitel, welches überschrieben ift: "Die Conftitutionen von Floreng und bas Broblem ber Freiheit", ben Anschauungen von Reumont's "Lorenzo be' Mebici il Magnifico" entgegen, freilich ohne biefen Mutor ausbrudlich zu nennen. Im Gegenfat zu bem genannten Ge= lehrten verurtheilt ber Berfaffer in icharffter Beife bie "Debiceer= wirthichaft". Den Intereffen ber Republit, bemertt er (G. 109), bie bes eigenen Saufes geschickt ju unterftellen und bie Berberrlichung ber eigenen Familie mit ber Ehre und bem Boble bes Gemeinwefens zu confundiren, war die geschicft und mit Aufbietung aller Rrafte burchgeführte Sauspolitit ber Mediceer. Die reichen Bauten, in benen fie bem Bolte Rabrung und Arbeit boten, Banten, welche burch reichliche Darleben bie Daffen beberrichten, glangende Gefte und Schaugeprange, ein gefälliger Rreis von Dichtern, Gelehrten und Softheologen haben es ben Florentinern unaufhörlich gepredigt, bag bas Beil ber Republit mit bem biefes Saufes ibentifch fei. Bon ben Runften ber Corruption, burch welche die Thrannis ber Mediceer bom Jahre 1434 bie alten Rechtsorbnungen burchbrach und jebe burgerliche Tugend zu erftiden fuchte, wird im Folgenben ein anschauliches Bilb entworfen.

Aus biefer ungunstigen Auffassung Lorenzo's ergibt sich von felbst ein anderes Bild von dem Streite Papst Sirtus IV. mit bemselben. Mag man auch nicht geneigt seyn, diesen Papst so gunstig zu beurtheilen, wie der Berfasser, welcher benselben als eine wahre helbengestalt bezeichnet, so ist das vorliegende

ausgezeichnete Bert boch geeignet, die bisher über ben Repotismus Girtus' IV. und feinen Streit mit Floreng faft allgemein geltenben Urtheile gang mefentlich ju mobificiren. Gebr treffenb fagt ber Berfaffer, bag bie Burgeln fur ben Sag bee Erg= bifchofe von Difa und bes Grafen Girolamo Riario in ben ebrgeigigen Ausschreitungen Lorengo's lagen, ba Girtus IV. von Unfang an ber Republit Floreng moblwollend entgegen gefommen war. Mus ben Trummern Bolterra's, aus bem Drucke ber Thrannis auf bie anbern eblen Geichlechter von Floreng, aus ben Uebergriffen in bie Rechtspflege im Rirchenftaat fprog eine Saat bes Berberbens, beren blutige Frucht bie berühmte Baggi'iche Berfcwörung bilbet. In ihr geben fo viele Faben jufammen und fie hat fo viele Borausfetjungen, bag es nur geringe Rennt= niß ber Berhaltniffe verrath, wenn man bier nichts anbers, als einen Unichlag bes papitlichen Repoten auf Floreng erblicken will (C. 113). Bezüglich biefer Berichwörung weist Dr. Frant in glangenber Bertheibigung Girtus' IV. nach, bag biefer Bapit, fo maglofe und ungerechtfertigte Beschulbigungen bie Republit Floreng und viele fpatere Siftoriter gegen ibn erhoben haben, bon bem verbrecherischen Anschlage gegen bas Leben Lorengo's be' Debici nicht unterrichtet gewesen ift. Das Zeugnig Giovan= battifta's ba Montefecco weist ausbrudlich bie Mitwiffenschaft an bem blutigen Attentat gurud. Die Berhandlungen vor bem Bapfte gwijden Francesco Salviati und Girolamo Riario, wobei Giovanbattifta bas ermablte Bertzeug war, laffen ertennen, baß Sirtus einen Staatoftreich gerne fab, ber ber Republit ibre Freiheit gurudgab, ben Frieben Italiens naber brachte und ibn felbft von einem ehrgeizigen Begner befreite (G. 195).

Lorenzo de' Medici, sagt Frants an einer andern Stelle (S. 202), tritt von Anfang an dem Papste feindlich entgegen, vermeidet jeden Weg der Berständigung, der Bersöhnung; darum wünscht der Papst einen Wechsel der Regierung in Florenz, denn er erkennt hier einen Gegner, der principiell ihm entgegentritt; weßhalb sollte man aber Sirtus IV., der überall offen und kühn zu handeln psiegt, alle verschlungenen Psade und Künste der machiavellistischen Politik verschmähend, eine Bestheiligung an einem niedrigen Anschlage gegen das Leben seines Feindes zuweisen, da er doch in andern Fällen, wo das Leben

anderer Feinde in feiner Sand lag, beffelben geschont bat? Ein weiterer Beweis, bag ber Papft nichts von bem blutigen Anichlage mußte, liegt barin, bag er feine Chre am Schluffe ber Berathungen ben Betheiligten an's Berg legen lieg. Das mare, wie ber Berfaffer mit Recht betont, bei einem Morbanichlage gang überfluffig gemejen; benn felbft, wenn er gludte, beibe Mebiceer gleichzeitig fielen und bie Republit fich frei ertlarte, mußte die Ehre des hl. Stubles compromittirt werben. Sirtus IV. lebte bemnach, wie aus bem gangen Berbor zweifellos berborgeht, in ber Anschauung, es banble fich um eine Festnahme ber beiben Mebici, Lorengo's, fei es auf ber Reife nach Rom ober auf ber Rudtebr, Biuliano's vielleicht auf bem Bege nach Biombino, wohin er in Beirathsangelegenheiten ju geben pflegte, und bann um eine Proclamirung ber Republif. Anberes aus bem Documente gu folgern, wirb ein unparteifcher Rrititer nicht im Stanbe febn (G. 206-207).

Bon bodiftem Intereffe find die Ausführungen bes Berfaffere über bie eigenthumliche Stellung, welche ber Rlerus von Floreng gegenüber bem Bapfte einnahm. Befanntlich bat neuerbinge Alfred v. Reumont in feinem Lorengo be Medici (1. 440-41) es bezweifelt, bag bamals eine Spnobe bes Florentiner Rlerus ftattgefunden, und bezüglich ber von Gentile von Areggo verfaßten Synodus Florentina "gur Chre bes toscanifden Rlerus" angenommen, baf es fich bier um bie Invective eines Gingelnen banbele. Dem gegenüber zeigt Dr. Frant, geftutt auf bas Beugniß Madjiavelli's ale Beitgenoffen, Ammirato's, Dichel Bruto's, Fabroni's und Bignotti's, bag bem Rlerus ber Republit Floreng bie Schmach nicht erfpart werben tann, feine Gefinnungen in einem Document niedergelegt gu baben, bas mehr wie jebes andere ben verhüllenden Schleier von ber Corruption bes mediceischen Zeitalters fortreißt und unter bem glangenben, von ber Oberflächlichkeit gepriefenen Firnig antitifirenber Cultur in Boefie, Runft und verfeinertem Lebensgenuß, jene Robbeit bes Gefühls offenbart, Die, wie einft in bem Beitalter bes Beritles und bes Muguftus bas Gingen ber Dichter, bas Bilben ber Runftler, ben Cultus bes Ginnlichschonen, bas "Corrumpere et corrumpi" begleitet. Die maglofe Sprache, bie in ber "Synodus Florentina" gegen bas Oberhaupt ber

Rirche geführt wirb, hat in bieser Zeit in Italien nicht ihres Gleichen und läßt sich nur mit ber Luthers im folgenden Jahrshundert zusammen stellen. "Florentina Synodus in luce illa Spiritus Sancti congregata", so beginnt dieses benkwürdige Attenstück, das ganz von jenem Geiste erfüllt ist, der später die nordischen Reformatoren zu ihren an Wahnsinn grenzenden Ausfällen gegen das Papsithum anstachelt, die nur noch pathoslogisches Interesse erwecken können, da jede Logist und wissensschaftliche Form bei Seite gesetz ist (S. 241—42).

Bielleicht mehr noch als wegen bes Streites mit Floreng ift Girtus IV. wegen feines Repotismus getabelt worben. Much auf biefe Berhaltniffe wirft bie grundliche Monographie von Frant vielfach neue Streiflichter. Dr. Frant ift weit bavon entfernt biefen Repotismus entschulbigen zu wollen ober gar gu leugnen; aber ale gewiffenhafter Sifterifer bemubt er fich, ihn zu erklaren. "Jeber aufrichtige Freund ber Rirche und ihrer Inflitutionen, fdreibt er in ber Borrebe feines Bertes (p. VIII. sq.), wird ben Repotismus, welcher im Leben ber Bapfte bervortritt, ale ein lebel betrachten, welches bie Rirche felbft an erfter Stelle verurtheilt bat und verurtheilt; aber berartige Ausschreitungen fleben im Busammenhange mit ben Beitereigniffen, mit bem Bufammenbrechen aller Stuben um ben bl. Stubl, welche eine mehr von Ibealen beberrichte Beit gefchaffen, und bie Bapfte find nicht blog bie Lenter ber Rirche, fonbern auch weltliche Regenten und in biefer Eigenschaft, bie Die Freiheit ihrer geiftigen Birtfamteit gewährleiftet und ichutt, ibren Staaten verantwortlich , ben Ginfluffen ber Politit unterworfen und von außern Umftanben abbangig. In einer Beit, wie bie zweite Salfte bee 15. Jahrhunderte ift, wo bie Gefell= fchaft gerbrodelt, welche bie Ginheitsibee bes Mittelaltere verfnüpft bat, wo bie Beburfniffe ber großen und fleinen Tyrannen Italiens bie freiheitlichen Inftitutionen ber Republiten mehr und mehr verbrangen, wo Gelbitfucht auf bie Fahne ber Bebruder bee Bolles gefdrieben ift, wo in ber Diplomatie und im Felbe alle verbriefte und gelobte Treue verhöhnt wirb, wo bie Felb= berrn ihre Armeen im Stiche laffen, wenn es ihre Giderheit erforbert ober wenn boberer Golb fie lodt, und mitten im Welbauge jum Beinde überlaufen, obne baburch ihrem Rufe gu LXXXXI

icaben, wo bie Bergamente ber Raifer bie Bewaltzuftanbe fanttioniren, wo Unterbrudung und Gewaltthat bie Stelle bee Rechts vertritt, und bie 3bee bes Abfolutiomus, wie fie bie arabifche Berrichaft bes zweiten Friedrich verwirklichte, in all ben Tyrannen vervielfältigt erfcheint, bie, legitim ober illegitim, ihren mit bem Schwert eroberten ober burch Berbrechen gegen ihr eigenes Bleifch und Blut erworbenen Befit mit bem Bewußtsebn feft= balten, bag tein moralifches Band fie mit ihren Unterworfenen verfnüpft und Furcht allein fie gegen bie Rache ber gertretenen Menfchenrechte ichuben tann : worauf, fo fragen wir, follen bie Bapfte ihre Rechtspflege in bem ihnen gugeborigen Dominium ftuben, wenn nicht auf Repoten? Die Beitverhaltniffe nothigen fie bagu; bie gemighanbelten Gemeinden, bie geplunberten Bilger, bas verwüftete Land fleben um Schut und Rache gegen ibre Unterbruder; bie Staaten ber Rirche find burch bas Schisma im Berfall; Stadt für Stadt muß guruderobert werben. 2Bo ift ber Felbherr, bem fie ihre Urmeen geben tonnen, ber nicht mit bem Feinbe pattirte, mabrent bie Beere tampfen, mo ber Diplomat, ber nicht, in ber Schule Machiavelli's genbt, bem Bauber bes Golbes juganglich mare, wo ber Lehnstrager, ber nicht unter bem Scheine bes Rechtes Gewalt übt? Die Beitverhaltniffe brangen Girtus IV. feinen Repoten gu: er fenbet ben thatfraftigen Giuliano bella Rovere in bie Romagna, um ben Barteifampfen ein Enbe ju machen, ben Rlagen bee Boltce gerecht zu werben; er gibt Girolamo bas Schwert in bie Sanb, bie Colonna nieberguwerfen, und läßt ibn 3mola und Forli erwerben, um Bollwerte gegen bie ebrgeizigen Uebergriffe ber Republit Floreng ju ichaffen, beren Lenter alle Unordnungen in ben Staaten ber Rirche forbern; er verleibt bie Brafettur ber Stabt an Leonarbo bella Rovere und bas Bifariat von Genigallia und Mondavio an ben Bruber Giuliano's, weil er glaubt, fich auf ihre Treue ftuten gu tonnen. Bir wieberholen an biefer Stelle, bag wir bamit ben Repotismus nicht rechtfertigen, fonbern nur ertlaren wollen; benn es ericheint uns unglaublich, bag ein Mann wie Sirtus IV., ber ale Orbensmann bie bochfte Uchtung genießt, feines tabellofen Banbels wegen bas Burgerrecht von Berugia erhalt und in gang Italien ale Belehrter wie ale Rangelrebner geachtet ift, bes Bertrauens feiner Orbensgenerale

würdig befunden und auf ausbrückliches Berlangen Bessarion's von Paul II. zum Cardinal creirt wird — ber ihn dabei als seinen Nachfolger bezeichnet — ber endlich durch die Bemühunsgen des trefslichen Francesco Gonzaga, Cardinals von Mantua, und Bessarion's diese Würde erhält, plötlich, nachdem er so viele Proben seiner idealen Geistesrichtung abgelegt, keinen andern Gedanken mehr gehabt habe, als den, eine Hausmacht zu gründen. Ein Mann, den Bessarion überall seines gediesgenen Urtheils halber zu Nathe zog, ist nicht der Spielball niedriger Leidenschaften; dabei läugnen wir die strässliche Schwäche der Berwandtenliebe keineswegs, die diesem starken Geiste anshing, den Aegidius von Biterbo mit der Eiche verglichen hat, und die ihn die Uebergrifse der Repoten mit allzugroßer Nachssicht übersehen ließ."

Diefe berebten Borte bes Berfaffere mogen unfern Lefern augleich eine Brobe geben von ber frifden und lebenbigen Urt, mit welcher bas Buch gefdrieben ift. Raber auf bas Detail einzugeben, geht über ben Rahmen unferes Referates binaus; wir tonnen aber allen unfern Lefern bie Letture ber ausgezeich= neten Monographie bes herrn Dr. Frant nicht genug empfehlen. Dr. Frant zeigt fich ale ein ebenfo belefener wie ftete umfichtig und gerecht abwagenber Siftoriter. Im Gingelnen wird freilich bas Urtheil über manche von ihm behandelte Frage anders ausfallen, wie wir benn gum Beifpiel feiner Behauptung, Girtus IV. fei eine gutige, wohlwollenbe Belehrtennatur gemefen (G. 30), nicht beiftimmen tonnen und überhaupt feiner gangen Darftellung gegenüber boch baran erinnern muffen, bag ein fo ftreng firch= lich gefinnter Mann wie ber berühmte Carbinal Megibius von Biterbo von biefem Papfte an bas Zeitalter bes Berberbens batirt. Der Beweis ift inbeffen Dr. Frant völlig gelungen, baß bie Berbaltniffe im Rirchenftaat berart maren, baß fie einer energischen Sand bedurften, falls nicht alle Autorität bes Bapftes verfdwinden follte, und bag bie Untlagen Infeffura's von ber maglofen Groberungefucht bee Papftee ungerecht finb. Muf bas Diarium Infeffura's geben überhaupt, wenn man von ben leibenschaftlichen Untlagen ber Florentiner und ben Schreiben Filelfo's und Lubwig XI. abfieht, alle Angriffe gegen Girtus IV. gurud. Es ift beghalb ficher gerechtfertigt, bag ber Berfaffer

biefes Wert einer eingebenben Rritit unterzieht, von welcher man nur munichen tann, bag biefelbe noch ausführlicher geworben mare. Denn, wie Dr. Frant bemertt, genießt bas Tagebud Infeffura's bei ben offenen und verstedten Feinden ber Rirche bie bochfte Achtung, weil es bie nöhigen Baffen liefert, bie Bapfte ale Feinde ber Gultur, ber Freiheit und ber Sumanitat angutlagen und biefe Untlagen mit ben nothigen Citaten au belegen, welche ben Unftrich ber Biffenschaft verleiben, ber bem Bublifum allegeit beffer gefallen bat, ale biefe felbft. Das Resultat ber Rritit, welche ber Berfaffer an Infeffura ubt, zeigt, welch' gehäffige Entstellungen fich biefer Chronift erlaubt hat. Wir feben bier wieber beutlich, wie nothwendig eine fritifche Erforidung ber italienifden Quellenidriftfteller bes 15. Jahrhunderte ift. Das Ergebnig burfte meift nicht ju Ungunften ber Bapfte ausfallen, beren befte Bertheibigung nach ben fconen Worten von Bert bie Enthullung ihres Genns ift.

### XXXV.

# Ans bem jüngften Stalien.

Ratur- und Sittenbilber von Gebaftian Brunner.

(Schluß.)

6. Palazzo Polbi in Mailand. Besucher von Mailand, bie vor bem vergangenen Herbste in dieser Stadt gewesen sind, werben kaum vom Palazzo Polbi etwas gehört haben. Ich las in einem Mailänderblatte: "Es sei jest ber Palazzo Polbi mit seiner Kunstsammlung dem Publikum zugängig gemacht worden." Nachdem ich wieder ben kolossal angelegten und zum ersten driftlichen Gottesader ber Welt, seiner großartigen Architektur nach, anwachsenden Mailänder Cimitero besucht, sagte ich bem Fiaker.

er folle jest zum Palazzo Bolbi fahren. Antwort: Er wiffe benfelben nicht! Run, er folle einen andern Berufsgenoffen fragen. Erst ber zweite Gefragte gab ihm die Straße an. Gin Beichen, wie wenig dieser Palazzo jest noch unter ben Mailandern felbst bekannt ift.

Die Berfon gablt eine Lira Gintritt. Goon bei ber großartigen Benbeltreppe aus Marmor wird man unten in bem runden Raume bes Stiegenhaufes burch ein Baffin, in Form einer machtigen Dufchel mit einem Rnaben, überrafcht, bas nicht etwa aus Marmor gehauen, fonbern aus Erz gegoffen und reich vergolbet ift. Der Balaft ift neu - innerhalb ber letten 20 Jahre gebaut und eingerichtet. Beld eine Bracht, welch ein Gefchmad, welche hochwerthvollen Runftgegenftanbe, welche reichgeschniste Solaplafonde, welche berrlichen Intarfia-Arbeiten ber Tugboben - bas ift fein altes Ariftofratenhaus, fonbern eine in neuefter Beit reich geworbene Familie, welche bier einen Balaft gefchaffen, mit bem manche toniglichen Balafte einen Bergleich nicht ausbalten tonnen. Much eine Gartenanlage ift babei, - bas will in Mailand etwas fagen, mo Grund und Boben täglich im Berthe aufwarts fteigen. Da gibt es neue prachtvolle Baffen= fammlungen, prachtvolle Renaiffancemobel und Runftwerte erfter Größe, welche ber vor brei Jahren verftorbene Bolbi mit großem Runftfinn gesammelt bat. Um nur eines von ben bochwerth= vollen Bilbern anguführen, eriftirt bier ein Chriftus von Anbrea ba Milano, ber über Perugino und auch neben Raphael von Urbino geftellt werben tann. Polbi hat ihn einige Beit vor feinem Tobe um 45000 Lire angetauft, und bas Bilb ift ben Breis werth ; ware es verfäuflich, irgend ein funftfinniger reicher Englander wurde ibn mit Freuden bafur bergeben. Dombau= meifter Schmibt in Bien, bem ich von biefem Bilbe ergablte, fannte es aud, und ift ber gleichen Unficht über ben unichat= baren Berth biefes Gemalbes. - Ueberaus mertwürdig ift bas Schlafzimmer mit bem Bette, in bem Bolbi bor brei Rabren geftorben. Das burfte fo ziemlich unter ben tunft= reich gearbeiteten bas fostspieligste Bett in ber gegenwartigen Belt fenn. Gin riefiges Meifterwert von ben erften Runftlern gefdnist. Die Fuge fteben auf gräglichen Thiergeftalten, wie biemeilen bie Gaulen in romanifden Rirden, Bu Saupten erhebt sich hoch ein holzgeschnister Altar mit einem Balbachin; unter bemfelben ein Erucifir mit einem über 1 Meter hohen Elfenbeinchriftus — es läßt sich taum ein schöneres tunftreicheres Wert ber Plastit benten. Ich habe vergessen, auf wie viele tausend Lire biese Schlafftelle gekommen ift.

Die innere Ginrichtung und bie Runftwerte biefes Balaftes werben auf 12 Millionen Lire gefcatt. Der Bater biefes verftorbenen Bolbi war Armeelieferant unter Rapoleon I. Das erinnert an einen öfterreichifden Armeelieferanten, ben nad= maligen Gutebefiger Bartfrieber. Diefer ließ ju Großweb= borf in Dieberöfterreich in feinem Bart, ben er "t. t. Belbenberg" nannte, Statuen und Buften von öfterreichifden Belben aufstellen (von einem irgendwie funftfinnigen Arrangement ift bei ber Musführung nichts ju entbeden) und wußte ben ihm aus alter Beit befannten Felbmarichall Grafen Rabento gu bereben, bag biefer in bas Projeft einwilligte: fich felber in ber Gruft Bartfriebere mit biefem in berfelben Grabesballe beifeten gu laffen. Schreiber biefes mar gu jener Beit eben in Befellichaft mit Dottoren verschiedener Fatultaten, und er murbe angegangen über bas Unfinnen Bartfriebers und bas Belingen feines Borhabens eine Bierzeile ju machen; berfelbe erfüllte bie freundliche Aufforberung in folgender Gruftinidrift :

> Bier liegen im Grabesichreine Bwei Belben in tiefer Rube -Es lieferte: Schlachten ber eine, Der andere: Rommigbrob und Schube.

Dem verstorbenen Polbi muß ein hochentwickelter Kunftsinn und ein guter Geschmad unter jeder Bedingung zugestanden werden. Er starb ohne Leibeserben. Sein Bermögen und biesen Balast vermachte er einem Neffen. Rein fünftiger Besucher Mailands, der für Kunft einiges Interesse hat, soll versaumen ben Balaggo Poldi zu besuchen.

7. Sittenzuftanbe im neuen Italien in ein paar Affijenbilbern. Ge follen bier aus bem Buft von Eriminal und Stanbalprozessen, die fich in jungfter Zeit in diesem Königreich abgespielt haben, nur ein paar Sensationsprozesse zur Orientirung für ben geneigten Leser vorgeführt werben, die ber Schreiber bieses auch theilweise als Gaft bei ben Affisen mit beobachtet

hat. Beibe leuchten in einen Abgrund von fittlicher Berkommenheit und Robbeit, und laffen und fürchterliche Nacht= und Schreckensbilber aus ber Gegenwart erkennen.

a. Progeg Carbinali in Rom. Schreiber biefes mar im Berbfte 1879 eben in Rom, ale vor ben Uffifen ein großer Morbprogeg fich abspielte. Es murbe ibm von einem befannten herrn ein Blat in ber Abvotatenloge angetragen. Er ging einige Male in ben Berhandlungsfaal und war auch gerabe bei einer ber intereffanteften Gipungen jugegen. Der Fall war in Rurge biefer: Um 6. Oftober 1878 ereignete fich in ber Bia be Carbonari (ber erften Gadgaffe rechte, wenn man vom Foro Trajano in bie Bia Aleffanbrina einbiegt) folgenbes: Gin Mann, beffen Unterleib von Blut überftromt mar, fturgte auf bie Strafe beraus, einen anbern ju verfolgen; er fonnte nicht mehr rufen, fonbern nur mit ber Sand auf ibn beuten und fturgte gebrochen gufammen. Der Morber, beffen Sanbe mit Blut übergoffen waren, wollte flüchten, murbe aber in ber Bia Alleffanbrina von herbeigekommenen Wachmannern festgehalten und ben Organen ber Juftig ausgeliefert. Und bie Urfache biefes Morbes? Die 27 jahrige Frau bes Sauptmanns Fabba batte in ihrer Beimat (im Reapolitanischen), mabrent ibr Mann in Rom weilte, ein Berhaltnig mit bem Geiltanger Bietro Carbinali angesponnen. Carbinali wollte bie vermögliche Fabba beirathen und befchloß zu biefem Zwede ihren Dann aus bem Wege zu raumen. Er ging nach Rom mit feinem Morbgenoffen Antonio be Lucca, fuchte ben Diener Fabba's unter einem Bormanbe aus ber Wohnung bes Sauptmanns ju entfernen, ging gu biefem, ber eben aufgestanben und in ber burftigften Rleibung war, und verfette ihm nicht weniger ale 22 Doldftiche in ben Unterleib. Dag biefer Mann noch bis auf bie Strafe eilen und auf ben fliebenben Morber binweifen tonnte, lag außer ber Berechnung Carbinalis.

Am 30. September 1879 begann die öffentliche Gerichtsverhandlung. Die neue Regierung machte ben großen Erercitienfaal an der Chiefa nuova zum Gerichtssaal der in Rom abzuhaltenden Uffisen. Die Colossal-Figur bes hl. Philippus Reri steht in einer vom Boden einen Meter erhabenen Nische. Un dem Ort, wo fromme Geistesübungen abgehalten wurden, werden jest gur Abmechelung Berbrecher vom antlagenben Staate= procurator in bie Enge getrieben und zu einem Geftanbnig genöthigt, mabrend bie Bertheibiger burch ihren oratorifden Rebeichwung biefelben rein zu mafchen, ober minbeftens als Opfer unglüdlicher Conftellation ben Richtern gur Rachficht und gu einem milben Urtheil zu empfehlen fuchen. Da murbe nun bie traurige Befellichaft in Begleitung von Genbarmen bereingeführt. Buerft Carbinali Bietro, eine prachtige Geftalt - ein ichoner Ropf, ichwarz gelodtes Saar, bas Geficht blag, mit einem fleinen Schnurrbart, ben er totett mit ben Fingern aufzubreben fucht. Er icaut fich fubn und etwas ladelnb bas Bublitum an ber Mann ift gewohnt ale Runftreiter und Geiltanger fich bor Menschenmaffen zu produciren, er weiß fich beghalb auch bier am langften aufrecht zu halten. Dur wenn bie Beugenausfagen au feinen Ungunften über ibn bereinbrechen, wechfelt er bie Farbe und buftere Schatten gieben über fein Untlig. Gein Morbgenoffe De Lucca war burch ben Tob von ber Ber= banblung befreit worben, er ftarb im Gefängniß an ber Bhtifis. Die Saraceni = Fabba Raphaela, Frau bes ermorbeten Saupt= manne, ift bes Ginvernehmene mit Carbinali beschulbigt; fie fist als Theilnehmerin am Morbe auf ber Antlagebant: eine corpulente Geftalt, bas Geficht offenbar burch bie Dauer ber Saft und bie Tobesangft bezüglich bes Prozegausganges mattbrunett, obne Lebensfarbe, ihr Befichtsausbrud permanent leibend, trauernb, gebrudt. Carogga Untonietta, Geiltangerin, fruber in einem Berhaltnig mit Carbinali, jest ale Mitwifferin bes Complotte gegen Fabba angeflagt. Gie weint, ift febr angegriffen, bat ein total heftifches Ausfehen und icheint icon vor bem Berichtsausspruch jum Tobe verurtheilt. - Der Monfterprogeg bauerte vom 30. September bis jum 31. Oftober 1879. Gelbftverftanblich tann es fich bier nur barum hanbeln in aller Rurge auf einige außerorbentliche Borfalle aufmertfam ju machen.

Bilber

Auch bie alte Amme ber Saraceni erschien, eines falschen entlasten sollenden Eides angeklagt. Es war interessant, mit welcher Geriebenheit und scheinbaren Seelenruhe bieses alte Fegesteuer sich aus ber ihr angemutheten Schuld herauszuwideln suchte. Ein Mensch, ber als gravirender Zeuge gegen die Saraceni hatte gebraucht werden können, war spursos verschwunden.

Es hieß, man habe ihm Gelegenheit gegeben, nach Amerita gu flüchten. Es war bies ber Bajaggo ber Gefellichaft, beren Direttor Carbinali gewesen, Ramens Carluccio.

Da ereignete fich nun am 21. Ottober mabrend ber Gigung folgenbe Scene. Die Familie ber Saraceni feste natürlich alles baran, bie Raphaela zu retten. Fünf Abvotaten maren zu ihrer Bertheibigung aufgestellt: Balombo, Rojano, Tutino, Alimena und Beffing. Das fpurlofe Berfcwinden bes Bajagges war für bie Bertheibigung ein großer Bortheil. Gben bielt Balombo eine glangende Rebe fur die Unschuld ber Saraceni-Fabba. Da erfcheint mitten in ber Rebe ber Ufciere und überreicht bem Brafibenten ein Telegramm. Diefer liest es augenblidlich -Staunen verfündet fein Geficht, er fagt jum Rebner: "Ich muß Gie unterbrechen." Der Abvofat rebet aber fort. Bieberholt wirb er erfucht aufguboren. Er fagt: er habe bas Bort ber Bertheibigung und Riemand tonne ihn hinbern fortgufahren. Rad einigem lebhaften Bortwechsel ruft ber Brafibent : "Bas nutt 36r Reben? Sier ein Telegramm vom Berichtshof gu Deapel : Der Bajaggo ift gefunden ! Er wird morgen mit bem Schnellzug nach Rom efcortirt und tann um 2 Ubr vor ben Uffifen ericheinen." - Unter anberen Umftanben batte ber Musruf: "Der Bajaggo ift gefunden" lautes Belachter gur Folge ge= habt. Diesmal nicht. Der Bajaggo war in biefem Moment bie enticheibenbfte und wichtigfte Perfon ber Berhanblung geworben.')

Am 31. Oftober murbe bas Berbift ber Jury verkundigt. Cardinali wurde jum Tobe verurtheilt, Saraceni auf lebens= lang jur Zwangsarbeit, die Carogga freigesprochen. Gine

<sup>1)</sup> Eine Beleuchtung des Polizeiinstitutes im Königreich Italien gibt bieser Bajazzo. Ein Jahr lang wird er von der Polizei als einer der wichtigsten Zeugen für diesen Proces gesucht und es heißt: er sei in Amerita (sta in Merica). Run war er aber nicht entsstohen, er hatte sich nicht verstedt, er hatte seinen Namen nicht verändert, sondern zog das ganze Jahr durch, mit seiner Bande zwischen Bari und Reapel hin und her, wo er als Carluccio ganz offen sein Gewerbe betrieb. Dieser Bajazzo Carlucci ift ein wahres Flambeau, das in den Abgrund der Italienischen Berwaltungs- und Polizeizustände hinunterleuchtet!

482 Bilber

ungehenere Sensation machte ber saute Ausruf ber Saraceni nach Berkündigung des Urtheils. Sie sank zuerst ohnmächtig zusammen, nach einiger Zeit kam sie zu sich, betheuerte saut ihre Unschuld und rief zu Cardinali gewendet: "Mörber, du hast meine Familie zu Grunde gerichtet. Ach meine arme Mutter! Ich bin unschuldig." — Das Urtheil war gesprochen. Hätte die bedauernswerthe unglückliche Berson zu jener Zeit, als es sie gelüstete mit dem Cardinali anzubinden, diese Absschlichen sich möglich gedacht, sie ware nicht so weit gekommen. Es ist wohl zu berücksichtigen, daß ähnlichen Mordfällen zusmeist Shebruch, sittlicher Bersall im häuslichen Leben, und ähnliche Momente, die Casamität vorbereitend vorausgehen!

b. Der jungfte Maccaroniprozeg in Benedig (vom 23-28. Oftober 1882). Schreiber biefes fant eben bor ber Martusfirche, ale ber alte Laggaro, einer von ben vier unter ber öfterreichischen Berrichaft concessionirten Explicatoren ber Martustirche und bes Dogenpalaftes, an ihn herantam, und ibn anging : ob er nicht ben Dogenpalaft feben wolle? 3ch erfannte ibn und erwiederte : Gie find ja ber alte Laggaro und haben mich icon bor 26 Jahren gum erften Dal berumgeführt. Es freute ben Alten jum Theil, baß ich ibn fannte; ich batte vor zwei Jahren mit ihm zum letten Dal gefprochen; ich gab ibm ein fleines Gefchent, und ftellte an ibn bie Frage: Che ce di novo in Venezia? Er erwieberte: Saben Gie nichts vom Maccaroni- Brogeg gebort, febr intereffant (a sensazione)! Run, fo tommen Gie nur gleich zu Ponte di sospiro, ba werben Gie bie Giftmifder feben, fie werben jest eben aus bem Gefängnig geholt und in ber Gonbel nach Bonte Rialto geführt (in bas Bebaube ber Affifen). Zwei Manner mit gebunbenen Sanben tamen unten bei einer Gittertbure beraus; einer lachte frampfhaft, ale er oben auf ber Brude viele Leute fteben fab, hupfte in bie Gonbel, von Genbarmen begleitet, und murbe in die mit Gifengittern verfebene Felge bineingeschoben. -Laggaro ergablte une in Rurge ben Bergang. Es wurde von Arfenalarbeitern und ihren Concubinen ein Ginbruch mit nach= gemachten Schluffeln ausgeführt, Gefchmeibe im Berth von 500 Lire geftohlen. Gin Behler und Raufer bes Geftoblenen wurde auch flagbar. Gin Dieb murbe ermifcht und fibermiefen.

Er permeigerte aber ftanbhaft, bie anberen Belferebelfer angu= geben. Gin Rertergenoffe, ber auf Berbacht eines anberen Bergebens untersucht wurde, war freigelaffen. Der Dieb bittet ihn (benn biefe Leute halten auch bisweilen in ihrer Beife ehrenhaft jufammen), ju bem anbern Diebconfortium gu geben : "biefe mogen ihm Gelb fenben, bag er fich beffer vertoftigen tonne - fonft mare er gezwungen, Musfage gu machen." Der entlaffene Befangniffreund thut feine Bflicht. Die Benoffen aber, Mannlein und Beiblein, erfinnen einen Plan , um ben unliebsamen Dabner jum Schweigen gu bringen. Es ift erlaubt, bag bie Bermanbten ober Freunde von Untersuchten biefen allwöchentlich breimal etwas jum Effen und Erinten ichiden burfen. Auf bejagtes Anfinnen ichiden biefe eblen Diebefreunde ihrem Genoffen bermeilen, ibn auf weiteres vertroftend, Maccaroni und eine Flafche Wein burch bie Caborin Margaritha, Bubalterin bee von feiner Frau gefchiebenen Marcolongo Antonio. Berballt tommt biefe mit einer Couffel Maccaroni und einer Flafche Wein in bas Gefängnig bes Marco, und bittet ben Gefangenwarter, biefe Genbung bem Befangenen Bermi Giufeppe gum Genuffe gu überreichen. Muf ben Macca= roni liegt eine Daffe geriebenen Rafes, ber Gefangenwarter bat eben gu thun, lagt bie Schuffel ein paar Minuten fteben, und als er in fein Zimmer tommt, ficht er bie Maccaroni am Tellerranbe grun geworben. Er gibt ein Stud bavon einer Rate, welche nach bem Berichlingen beffelben fogleich Convulfionen betommt unb verenbet. Er macht bie Angeige bavon, bie Maccaroni und ber Bein werben untersucht, und es ftellt fich eine ber ftartften Bergiftungen burd Arfenit beraus. - Bum Ginbruche= und Diebftahleprogeg tommt nun auch verfuchte Bergiftung.

Ich gebe nach Ponte Rialto. Bor bem Affisengebäube stehen einige hundert Gestalten, Männer und Frauen, denen man es im Gesichte ausah, daß sie für die Opfer einer graussamen Gerechtigkeitspflege sehr viel Sympathie ober Mitleidszgesühl auf dem Lager liegen hatten. Ich ging durch die Wachen und fragte vor dem Saale um einen useiere. Es kam ein anständiger Herr in Civilkleidung. Ich trug ihm mein Unstinnen vor und wollte ihm den Paß vorweisen, wie es in solchen Fällen üblich ist — er nahm keine Einsicht davon,

484 Bilber

machte mir ein Compliment und sagte: Folgen Sie mir, ich werbe Ihnen ben besten Plat in ber vorbersten Sibreihe anweisen, von wo Sie einen Schritt von ber gabbia postirt sind,
und die Angeklagten in ber Flanke vor sich haben. Bon ber Höslichkeit ber gebilbeten Italiener, Fremden gegenüber, kann
man sich oft überzeugen; ihre seinen Manieren verdienen alle
Anerkennung.

Es find beilaufig 20 Gipreiben fur bas anftanbig ausfebenbe Bublitum, bas Gintrittetarten haben muß, und gu binterft Stehplate für 100 Bolfemanner, bie Stundenlang warten und vor bem Thore fich brangen. In ber Mitte ber Langfeite ift ber Brafibent mit zwei Richtern poftirt, gur Linten von ihm bie Angeklagten, gur Rechten bie Befdworenen, bor ibm bie Abvotaten und zwei Stenographen. Dber bem Brafibenten ftebt eine Gupsbufte bes Ronigs Sumbert; und auf beiben Seiten ber Bufte in golbenen Buchftaben bie gleiche Infdrift: "La legge è eguale per tutti." - Die freie Hebersetung in verschiebenen Sprachen, bie beutsche mit inbegriffen, tonnte etwa lauten : Rleine Diebe bangt man und Große läßt man laufen. 3ch fagte einem Berrn neben mir: "Wenn ich Ronig mare, murbe ich mir bas Musftellen meiner Bufte in Berichtefalen verbieten. Den Berbrecher richtet bas Befet und bie Organe beffelben; ber Ronig bat bas icone Recht in geeigneten Fallen gu begnabigen." Der Mann fagte barauf : "Ja Berr, Gie haben gang Recht - ich bin auch Ihrer Anficht."

Wir wollen aus bem wochenlangen Prozes hier nur einige Momente herausheben, bie uns ben sittlichen Berfall bes Bolkes anschaubar machen. Der Hauptangeklagte Antonio Marcolongo ist von seiner zweiten Frau geschieben, lebt seit 17 Jahren im Concubinat mit Margarita Caborin, hat von bieser 7 Söhne, von benen 4 noch leben. Er verdiente sich im Arsenal als Schmied täglich 4½ Lire. — Der Angeklagte Antonio Diana ist Fleischhauer (aber nicht Babrone), ist verseirathet mit einer Balesin, hat von bieser eine Tochter mit 14 Jahren, lebt jeht mit einer Luigia Lovato, beren Eltern er nicht kennt; er sagt: sie sei bick und klein und alle Leute nennen sie die Rothhaarige. Er hat den Spihnamen Rin,

fügung und Diebstahl. — Der Angeklagte Borgato war bereits viermal verurtheilt. — Anna Marcolongo, Tochter bes ebenfalls Angeklagten Luigi Marcolongo, 25 Jahre alt, an ben Angeklagten Francesco Fol verheirathet, hat 3 Knaben. Sie weint, bebeckt sich mit ihren Haaren und Schleier bas Angesicht, hat teine verdächtigen Gesichtszüge und erregt unter den Answesenden Mitleib und Erbarmung. Fermi Italia, 23 Jahre alt, mit einem Lottoschreiber verheirathet; ihr Bater sicht in dem Kerker zu St. Marco, ihre Schwester irrt als Musikantin in der Welt berum.

Intereffant ift ber Bwifdenfall, welcher bem Sauptangetlagten in ber öffentlichen Meinung febr fcabet: Antonio Marcolongo wird vom Brafibenten gefragt : ob er einen Bianello Tenne? Er antwortet: "Ich fenne ibn, weil ich ibn unter ber öfterreichischen Regierung arretirt babe; ich habe öfter ber öfterreichifden Boligei Gefälligteit erwiefen." "Go?" "Ja meine Berren, ich machte einen Bertrauten" (faceva il confidente.) Wie viele Jahre waren Gie Bertrauter? "Ungefähr 11 Jahre bis 1866, barnach hab ich es aufgegeben." (Allgemeines Gelächter, benn 1866 hat Defterreich Benebig verloren.) Als ber Margarita Caborin bie Anklage: "fie habe bie Maccaroni ine Gefängniß getragen" vorgehalten murbe, ichwort fie: fo mahr fie an Gott, an bie Jungfrau Maria, an bie Beiligen und bie Armenfeelen glaubt - und Gott moge einen Blit auf fie und ihre Rinber fenben, wenn fie bie Speife in bem Befag brachte. Der Prafibent erwiebert: "Erfparen Gie fich Ihre Gibfdmure."

Trots aller Berwahrung ber Angeklagten und trots ber glänzenben Rebe ber Bertheibiger, wurde das Berdikt gesprochen. Der Bertheibiger von Anton Marcolongo rief ben Geschworenen zu: "Benn die Gewißheit mit 99 gegen 100 steht, und es mangelt noch die Zahl Eins, so verurtheilt nicht!!" Antonio Marcolongo bekam 20 Jahre Zwangsarbeit, M. Cadorin 10 Jahre, Diana 8, Fol 3, Borgato 3 Jahre Kerker; Anna Marcolongo und Fermi Italia wurden freigesprochen. Nach dem Berdikt frägt der Präsident die Berurtheilten, ob sie noch was vorzubringen haben. Diana sagt mit dem widerwärtigsten

Cynismus: Sie hatten ihm ftatt 8 Jahre auch 20 geben können. Antonio Marcolongo bemerkt mit einer edeligen Ralte: "Und ich bin unschulbig wie Maria die Jungfrau."

Man muß wissen, baß bie bei biesem Prozeß betheiligten Männer für venetianische Berhältnisse noch einen guten Berbienst gehabt haben. Die Armuth und Roth unter bem Bolke ift von Jahr zu Jahr im Zunehmen begriffen. Auf bem Plate vor bem Assignebäude hörte ich einen armen aber redlich scheinenben Mann ausrufen: "Man muß benten, daß dieser Antonio sich täglich 4% Lire verdient hat." — Daß die Demoralisation seit dem neuen Königreich fürchterliche Dimenssionen angenommen hat, wird auch von Italienern nicht geläugnet.

Wittel= und Oberitalien angeführt, bei benen wir selber anwesend waren. Solche Bilber und Scenen ereignen sich in ben größeren Städten Italiens alljährlich zur Genüge. Man kann sagen: hier herrscht die sittliche Fäulniß; es ift ein völliger Auflösungs= proceß bes socialen Organismus.

#### XXXVI.

## Beitläufe.

Die irenische Monateschrift "Ut omnes unum" und bie Anderen.

Den 12. Marg 1883.

Seit bem 1. Oftober 1879 erfcheint gu Gbersmalbe in ber Proving Brandenburg, herausgegeben von bem fatholischen Bfarrer C. Geltmann bafelbft, ein Blatt unter bem ge= nannten Titel und gu bem biemit angebeuteten 3mede1). Indem wir die Feder ansetzen, um bas Unternehmen gu befprechen, brangt fich une unwillfurlich bie Frage auf : wie es fomme, bag ber Bebante eines folden Organs im Schoone bes heutigen protestantischen Deutschland - benn in fruberen Jahrhunderten gab es ja protestantifche grenifer - niemals aufgetaucht ift, ja allem Unscheine nach von vorneherein eine Unmöglichkeit mare? Wir wiffen gewiß, bag es brüben fromme und gelehrte Theologen gibt, die aus Bergensgrund nach bem Frieden fich fehnen, und fich gegen ben friegs= wuthigen Gettengeift aus allen Rraften wehren. Aber warum zeigen fie fich nicht? Beil es ihnen ergeben wurde wie bem Uhu, wenn fie am hellen Tage in ber confiftorialen Bogel=

<sup>1) &</sup>quot;Ut omnes unum. Auf bag alle Eins feien. Correspondengsblatt zur Berftändigung und Bereinigung unter ben getrennten Chriften. Unter Mitwirfung hervorragender Manner aus beiben Confessionen herausgegeben von C. Seltmann." Gedruckt zu. Erfurt, Berlag Ruft in Cherswalde.

welt erscheinen wurden. Und warum bas? Weil sich bie Religion in ber Politik verloren hat!

Bir tennen nur Ginen protestantischen Rebatteur, ber feiner Sympathie mit bem Geltmann'ichen Unternehmen, in friedlicher und anftandiger Beife burch Stimmen aus fatholifchem und protestantischem Lager bie firchlichen Differengen gu befprechen und nach Untnupfungspuntten gur Biebervereinigung Deutschlands im Glauben gu fuchen, offenen Musbrud gab. "Diefe unfcheinbare Beitschrift", fagte er, "er= icheine wie bas erfte Beilchen eines nahenben firchlichen Frühlings im beutschen Baterland, bem ficher auch ein Erwachen bes politischen Lebens im Reiche aus ber Erftarrung im mehrjährigen Winterschlafe folgen werbe" 1). Bu folden Soffmungen ermuthigte ihn auch ber Umftanb, bag eben bamals bie Martifche Paftoralconfereng in Sagen in ihrer Resolution ben Musspruch gethan hatte, bag "in ber Mart ber confessionelle Gegensatz gegen bie tatholische Rirche nicht mehr fo fdroff fei als im 16., 17. und 18. Jahrhundert."

Wie grausam sind diese guten Meinungen getäuscht worden! Heute widerhallt das ganze Reich vom Schlachtruf gegen die katholische Kirche, und an den Tagen der vierten Säkularseier der Geburt Luthers soll es erst recht losgehen. Was ist denn aber nur geschehen? Hat wirklich die Bersordnung wegen der Mischehen im Delegatur-Bezirk Berlin oder die quellenmäßige Reformations-Geschichte Janssens dem Fasse der protestantischen Berträglichkeit den Boden ausgeschlagen? Gewiß ist sene Berordnung zum gewissenlosen Heben mitschaucht worden, und hat Prälat Janssen mit seinem Werke bös in's Wespennest der protestantischen Gelehrsamkeit gesstochen. Aber der Besehl zur Modilmachung ist doch älter als diese Ereignisse. Er galt einsach der Rettung des Eulturstamps aus den Gesahren, welche den Maigesetzen von Seite einer versöhnlichern Stimmung der Regierung zu droben

<sup>1) &</sup>quot;Bfalger Zeitung" vom 12, Auguft 1880.

schienen. Schon vor Ablauf des Jahres 1880 hat das Organ des Professors Benfchlag in Halle, des bekannten Rusers im Streit, haben nämlich die "Deutsch-evangelischen Blätter" erklärt: "Sagen wir getrost: der Eulturkampf, wie wir ihn verstehen, war, ist und wird seyn ein heiliger Kampf. Woher der Name stammt ist gleichgültig; daß wir unter "Eulturtetwas Anderes verstehen als Birchow, ist selbstverständlich. Gin heiliger Kamps! Ja, blieb nicht im dreißigjährigen Kriege die evangelische Sache eine heilige, trop der wenig evangelisch gearteten Schweden-Schaaren, die für sie sochen?")

Derfelbe Dann, ber biefe Borte fcbrieb, beforgte aber bamals noch felber, bag fie fur gewiffe Ohren wie eine Lafterung flingen wurden. Denn, fo fagte er, "es gebort ju ben traurigften Symptomen ber firchlichen Lage, bag in weiten Rreifen bes evangelischen Baftorats bie Sympathien fur Rom zu Saufe find, wie bei Belegenheit bes Gultur-Tampfe fo vielfach bervortrat." Das follte anders werben; und es hat wirklich nicht zwei Jahre gebauert, bis man auf teiner Freien ober Baftoral-Confereng mit ber Lafterung mehr binter bem Berge zu halten brauchte. Schon am 13. April 1882 murbe in einem auf ber Baftoral = Confereng gu Deu= wieb gehaltenen und fpater auf Berlangen ber Conferens gebrudten Bortrage ertlart: "Bir unfererfeite fcheuen uns auch beute noch nicht, fugend auf ber beiligen Schrift, bie Deffe, biefen Fundamentalirrthum ber romifchen Rirche, auf welchem bas gange ftolge und vielfach imponirende Gebäube ber hierarchifch geglieberten Rirche fteht, mit bem Beibelberger Ratechismus eine vermalebeite Abgotterei, eine Berleugnung bes einigen Opfere Jefu Chrifti, und mit ben Schmaltalbifchen Urtiteln ben größten ichredlichften Grauel - zu nennen."

<sup>1) &</sup>quot;Ut omnes unum" vom 1. Januar 1881.

Ber fich an die Berhandlungen erinnert, welche beint preußischen Landtag über bie beiben Gefetvorlagen megen "ber biefretionaren Gewalt" ftattgefunden haben, wird nicht im Zweifel fenn, "was benn ingwischen geschehen mar?" Die beiben Kirchengesethe 1) boten mahrlich nicht mehr als bie Brofamen, die vom Tifche bee Reichen für ben armen Mann abfielen, und felbft biefe Gabe mußten bie preugischen Ratholiken, wie fich jest zeigt, noch mit ben Sunden theilen. Aber beibemal fielen in ben Parlamenten offene Drohungen mit bem Born bes Bolfes, wenn bas "evangelische Bewußtfenn" in ben Maffen erwachen werbe. Man mußte es alfo beftig aufrutteln. Und jest fagt ber Minifter felbit, baß wegen ber Aufregung in ber Preffe bie wesentlichften Bollmachten bes Gefetes unbenütt geblieben feien. Die Bete batte alfo ibren 3med erfüllt; vielleicht mar es gemiffen Dris gerabe jo willfommen und gewollt.

Runmehr ist also die Sache im Gang und verspricht zu einem riesigen Spektakel anzuwachsen. Es ist zum dritten Male seit den preußischen Siegen von 1866 und 1870, daß die beutschen Katholiken das Zeter und Mordio-Geschrei über sich ergehen lassen mussen. Sonst ist ihnen von dem Blut ihrer eigenen Söhne nichts zu Gute gekommen. Aber die neue Hehe hat sich jeht erst voll und ganz ausgewachsen. Die beiden ersten Male war es der "römische Erbseind der beutschen Ration", gegen den gewüthet wurde; seht ist auch noch der "römische Antichrist" hinzu gekommen. Aber gerade diese trübe Mischung von politischem Fanatismus oder Liebedienerei und religiösem Haß, wie er in den Reden der Herren Benschlag, Baur u. s. w. prägnant hervorgetreten ist, macht die Sache bedenklicher für die Heber als für uns. Mit

<sup>1)</sup> Bgl. über bas Gefet vom 14. Juli 1880: Siftor.= polit. Blatter Bb. 86, S. 222 f., und über bas Gefet vom 31. Mai 1882 Siftor.=polit. Blatter Bb. 89, S. 867 f.

ihren zweischneibigen Schwertern und nach rudwarts erplobirenden Geschoffen könnten sich biese Rampfer leicht selbst am webesten thun. Die Drachenzähne, die sie saen wollen, werden sicherlich nicht unter uns aufgeben.

Befanntlich bat fich in Dagbeburg jungft ein "Berein fur Reformations-Gefchichte" gebilbet, welcher ben 3med bat, gegenüber ben tatholifden Forfdungen in gemeinverftandlichen und ansprechenden Schriften "über bie Berfonlichkeiten und Thatfachen ber Reformation und ihre Wirkungen auf allen Gebieten bes Boltelebens" bas größere Bublitum gu unterrichten und fo bas "evangelische Bewußtfenn" zu ftarten. Bor Allem batten bie Berren fich nicht in Magbeburg berfammeln follen; es ift ominos, bag fie es thaten. Denn nach biefem Ort find bie berüchtigten "Magbeburger Gen= turien" benannt, und es fehlt unter ben in Magbeburg Berfammelten auch wirklich nicht an Ramen, welche ben Centuriatoren ebenburtig zu werben verfprechen. Aber die Berren ftellen fich wenigstens noch auf chriftlichen Boben. In gang anberm Ginne hat bagegen ber Magiftrat von Berlin bie Gafularfeier Luthers zu verberrlichen beichloffen. Er bewilligte 5000 Dt. für die Berftellung einer in's Bolt zu werfenden Reftschrift über bas Leben bes Reformators; aber bie Doti= virung enthält auch nicht Gine driftliche Anbeutung. Luther ericheint ba bloß als Begrunber ber "freien Forfchung"; es beißt nichteinmal "in ber Bibel", man wollte auch biefes Bort vermeiben. Rur feine Berbienfte um bie beutsche Sprache, um die Erneuerung ber Schulen, insbesonbere bes Bolfsunterrichts, werben hervorgehoben, woburch fich "an feinen Ramen, wie an teinen andern, die Entwicklung volts= thumlich beutscher Lebensanschauung fnupfe". Rebenbei gefaat, bat fonberbarer Beife ber jubifche Abgeordnete Dr. Lowe an bemfelben Tage bei Berathung bes Unterrichts= etats in ber Rammer fich zu bem Ausspruch veranlagt ge= feben: "Man tomme in Deutschland immer mehr in bas Chinesenthum hinein" — ein Borwurf, ber bis jest noch teiner andern Nation Guropa's gemacht worben ift.

Aus sehr triftigen Gründen haben zwar die Herren in Magdeburg bestimmt, daß bei ihnen Arbeiten über die Parteikämpse innerhalb des Protestantismus und zwischen den reformatorischen Richtungen und Sekten ausgeschlossen seyn
sollen, weil sich das Bolk dafür nicht zu interessiren brauche.
Schon diese Erclusive wird nun große Schwierigkeiten bereiten. Wie aber vollends dann das gemeinsame Austreten
und Handeln "wider den römischen Antichrist" gegenüber denjenigen sich gestalten soll, welche über den "Christ" so gut
wie über den "Antichrist" höhnisch die Achseln zucken, die in
Luther nur den politischen Sturmbock und den nationalliberalen Freimaurer des 16. Jahrhunderts sehen wollen —
das wird die Zukunst lehren.

In diesem Tumult ist das Bestehen eines Organs wie das "Ut omnes unum" an und für sich schon von großer Bedeutung. So, wie drüben der consessionelle Streit nun wieder mehr als je gepslegt werden soll, geht der innere Mensch völlig leer aus und reist der seelischen Aushungerung entgegen. Die Religion wird von der Politik überwuchert, die denn auch wirklich aus allen Näthen an der consessionnellen Löwenhaut dieser Kämpser herausschaut. Eine solche Controverse will nichts Anderes als die Bernichtung des Gegners, und zwar wo möglich nicht bloß die papierene. Ganz anders die Controverse im Organ des Herrn Seltmann.

Er will auch nicht einen falschen Frieden durch Berstuschung und Hinterhalte. Er verwahrt sich gegen den Insdifferentismus einer unwahren "Einigkeit im Geiste" oder jener "Einheit in der Mannigfaltigkeit", die im Grunde nichts Anderes wäre als gegenseitige Falscheit oder Gelbstbetrug. "Wir", so sagt er, "wollen die Einheit auf der Grundlage des unwandelbaren Dogma's. Auf dieses zeigen wir mit sester Hand und unausgesetzt hin. Wie Ehristoph

Columbus unverwirrt nach Westen zeigte und betheuerte: Dort liegt sestes Land! so sagen wir: Dort, im Dogma der Kirche, gewinnen wir sesten Boden, dort liegt die Einheit der Kirche! Das Dogma wollen wir deshalb darlegen und darüber mit den gläubigen evangelischen Christen in eine ruhige, liebevolle Discussion treten, indem wir jede Einwendung gerne zulassen und gar nichts fürchten, sest überzeugt, daß das Dogma, vorurtheilsfrei geprüft, jeden bibelzgläubigen evangelischen Christen mit der Macht seiner Wahrheit ganz von selber für sich gewinnen wird."1)

Dit folden Soffnungen ift ber Berausgeber mitten in ben Sturmen bes Culturtampfs aufgetreten, Diefes Rrieges, ber bei ben Biffenben thatfachlich feinen anbern Endzwedt batte, als bie fatholische Rirche mit ihrem Glauben und Leben vom Boben bes beutschen Reichs, als ber ausschließ= lichen Domane bes Protestantismus, ju vertilgen. Um fo weniger fonnte es fehlen, bag er ale "gutmuthiger Schwarmer" belächelt murbe. Unbererfeits hat aber boch gerade ber Gultur= tampf Stimmungen gezeitigt, die bem Bebanten bes "Ut omnes unum" entgegen tamen. Die Bahl berer mar nicht gering, welchen "ber Culturfampf als bas Unfraut galt, bas ber Feind unter ben Beigen Chrifti ftreut". 2) Unter Anderm Schrieb am Beginn bes zweiten Jahrgangs bes "Ut omnes unum" eine protestantische Dame aus Bayern an herrn Seltmann: "Bor wenigen Jahren noch ware bas unmöglich gewesen. Es flingt parabor vielleicht, wenn ich fage, bag wir bieg bem Culturfampf verbanten. Ohne ihn waren bie Glaubigen nicht in bie Enge getrieben worden, wie es ges ichehen ift und vielfach noch geschieht. Der gemeinfam er-

<sup>1) &</sup>quot;Ut omnes unum". Bom 1. Marg 1882.

<sup>2)</sup> Aus bem Rachruf der Rathufins'ichen "Confervativen Monatsichrift" auf ben Baben'ichen Oberfirchenrath E. A. Muhlhaufer f. "Ut omnes unum" vom 1. Marg 1881.

littene Druck hat huben und drüben die Menschen gelehrt, über Nebendinge hinüber zu sehen und in den Hauptsachen zusammen zu stehen. Die Chinesischen Mauern, welche bis- lang die Consessionen trennten, sind herabgeschwunden auf eine so mäßige Höhe, daß man sich über dieselbe hinweg die Bruderhand reichen kann. Gott helse weiter!"1)

Db bas zu viel gesagt ist? Es gibt Rücksichten, bie manchen wackern Mann zwingen, sein Leib in der Stille zu tragen. Es eristiren solche Dulber mitunter an Orten, wo man es am wenigsten vermuthen sollte; und sielen jene Rückssichten einmal weg, so daß Jeder frei und offen reden könnte, wie er benkt und wie es ihm um's Herz ist, so würde man sehen, daß die Zahl der Dulber nicht klein ist. Auch uns ist ein Beleg für diese Wahrnehmung zugekommen, und vielzleicht interessirt es auch den Einen oder andern der Magdesburger Historiker, zu sehen, wie dieser Theologe sich das Thema der Luther'schen Säkularseier zurechtlegt.

## Die Rechtfertigung ber Reformation.

Eine folche versucht ber verstorbene Brof. ber Theologie in Erlangen Dr. G. Plitt, in bem Werke: "Dr. Martin Luther's Leben und Wirken. Dem deutschen evang. Bolt geschilbert." Die Einleitung ber heftweise erscheinenben Schrift leistet auf nur brei Blättern die fragliche Rechtsertigung in einer Beise, die gerabezu Stannen erregt, da sie doch aus der Feder eines gelehrten Theologen sließt. Folgen wir berselben Schritt für Schritt.

"In der Geschichte der driftlichen Kirche gibt es nächft den Aposteln teine so hervorragende Berfonlichkeit wie M. Luther." Bom protestantischen Standpunkte mahr; ja der Berfasser konnte sagen, Luther überrage auch die Apostel, den einzigen Baulus ausgenommen, denn auch jene predigten die Gerechtigkeit aus dem Glauben nicht so wie Luther. "Und tein Ereigniß in der

<sup>1) &</sup>quot;Ut omnes unum" vom 1. Oft. 1880.

Rirde bat fo tief eingeschnitten wie bie Reformation." Much wieber mabr, felbft bon bem weltgeschichtlichen Standpuntte. Denn mit bem Protestantismus trat in ber That ein neues Brincip auf, bas in bas innerfte Mart ber Rirche einschnitt und fie tobtlich verwundete. "Der Grund bievon liegt barin, bag bamale nach langen Fregungen bie Rirche fich wieber auf ihr Befen befann." Bie tonnte aber bie Rirche irre geben, ba Chriftus ihr verheißen batte: auf biefen Fele, Betrue, wolle Er bauen feine Rirche und bie Bforten ber Bolle follen fie nicht überwältigen? Batte bie Rirche fich von bem Wels getrennt? Wenn fie auf langen Brrgangen wanbelte, war fie bann nicht von ben Pforten ber Solle übermaltigt? Satte bann nicht Chriftus fein Bort gebrochen? Der Berfaffer batte fich boch erft mit biefen Borten bes herrn auseinanberfeten follen, ebe er von langen Brrgangen ber Rirche rebete! Er fagt weiter: "Darin lag ber Grund, bag bie Rirche mit neu geöffnetem Muge auf ihren Anfang gurudblidte." Das that allerbinge bie Deformation, aber in recht finbifcher Beife. Denn weil es gur Beit bes herrn und ber Apostel noch teine theologische Biffenichaft, tein tanonifches Recht, teine Bilber, feine Orgeln u. f. m. gab, fo murbe bieg Alles von ben confequenten Reformern, einem Zwingli, Carlftabt, Schwentfelb und Anbern, über Bord geworfen. Man vergaß, bag auch bie Rirche, wie alles, was in bie irbifche Gphare eintritt, eine Entwidlung, Fortbilbung haben mußte, und bag auch biefe Entwicklung unter bem Dit= wirten bes unfichtbaren Sauptes ber Rirche ftanb, gemäß feiner Berheißung: 3ch bin bei Gud alle Tage bis an ber Belt Enbe. Beiter fagt ber Berfaffer: "Der Grund liegt barin, bag fich bie Rirche bem gottgewirften Beugnig von biefem Unfang, ber bl. Schrift, unterwarf." Bare bief ber Fall gemejen bei ben Reformatoren, bann hatten fie fich von ber tatholifden Rirde nicht getrennt, benn auch biefe unterwarf fich ber bl. Schrift. Die Babrheit ift, bag fich bie Reformatoren nur an einzelne Schriftstellen bielten und biefe in einem Ginne verftunden, welchen die Gefammtfirche bieber nicht barin gefunden batte. Bermarf Luther nicht ben Brief bee Jatobue, ben er eine ftroberne Epiftel nannte und fur teines Apoftele Arbeit bielt?

Waren ihm nicht die Apotalppfe, ber hebräerbrief anstößig? Kümmerte ihn, was ber herr zu bem reichen Jüngling gesagt hatte: verkaufe was du hast, wenn du vollkommen sehn willst? Ober fragte er nach ber Empfehlung des jungfräulichen Standes burch Paulus? Leugnete er nicht die menschliche Willensfreiheit trot tausen Gegenzeugnissen der hl. Schrift?

Der Berfaffer fahrt in feiner Rechtfertigung bee Reformatore fort: "Ale an Baulus bie Frage erging : Bas muß ich thun, bag ich felig merbe? antwortete er: Glaube an ben Beren Befum Chriftum. Damit fprach er ben Rern bes Chriftenthums aus. Gelig ift, wer an Jefum Chriftum glaubt, b. b. wer ibm ale feinem Beiland mit juverfichtlichem Bertrauen fich bingibt und alles Beil nur von ihm erhofft. Dieß ift ber Sauptinhalt bes Evangeliums, welches teiner mit folder Rlarbeit und Rraft verfündete wie Baulus. Aber nichts ward in ber Rirche fo fonell entftellt und verbedt und vergeffen, wie biefe Grundmahr= beit; namlich, bag ber Denich gerecht wirb, ohne bes Gefetes Berte, allein burd ben Glauben." Der gelehrte Berfaffer nimmt Berte bes Befetes ohne weiteres für gute Berte überhaupt, felbit bie aus bem Glauben entftammenben mit eingefchloffen : aber bann hat er ben Apostel felbft gegen fich , ber nur ben in ber Liebe wirtfamen, von ihr befruchteten Blauben gelten laft. Benn es fich um eine compendiarifche Befdreibung bes Beileweges handelt, fo eignet fich auch bie tatholifche Rirche bas Bort bes Apostels an. Meint ber Berfaffer aber wirklich im Ernfte. ber Apoftel habe, ebe er bem Rertermeifter fo antwortete, nicht auch barnach gefragt, wie ce um feine Reue, um feine Liebe, um feine Willigfeit Gott gu bienen, um feine Soffnung ftebe, mit Ginem Borte um feine Biebergeburt? Benn ja, fo tann ibn Baulus in allen jenen Stellen eines Anbern belehren, mo er neben bem Glauben auch bie Buge verlangt, 3. B. Act. 20, 21, und mo er ben rechtfertigenben Glauben ale einen innern Borgang befdreibt, ben bie Gerechtigfeit vom Befet erforbert, g. B. Rom. 8, 4. Die Behauptung aber, bag biefe Grundmahrheit von ber bloß zugerechneten Berechtigfeit in ber Rirche verbedt und vergeffen worben fei, wird von Luther felbft in ber Muslegung bes britten Artitele wiberlegt, inbem er erffart: bag ber bl. Geift die ganze Christenheit auf Erben im rechten Glauben erhält. Bahr ist vielmehr, daß Luther's Rechtsertigungslehre in der Rirche nicht vergessen, sondern nie gelehrt worden ist. Damit wird die weitere Behauptung des Berfassers hinfällig, daß aus dem gerügten Irrthum "zahllose weitere Irrthumer erwuchsen, die Ursache großer Schäden." Wie der Berfasser diese zahllosen Irrthumer mit den Berheißungen des Herrn bezüglich der Rirche und mit der Bezeichnung derselben als des Leibes, der Braut Christi, als der Säule und Grundveste der Wahrheit seitens der Apostel vereinigen könnte, muß ihm überlassen bleiben.

Die Rirche, beutet berfelbe weiter an, gab auf bie Frage: Bas muß ich thun, bag ich felig werbe? "bie Antwort: thue bieg und bas!" "Damit wurde ber Chrift abermale unter ein Befet geftellt; bie Rirche mar nicht mehr eine Gemeinbe ber Glaubenben, fonbern eine Befetesanftalt, welche ihren Ungeborigen bas neue Bebot vorhielt und beffen Erfüllung übermachte." Unüberlegte Borte, bie einem Brofeffor ber Theologie nicht in ben Dund tommen follten! Benn bie Rirche Gebote vorbalt und übermacht, fo thut fie es nur nach bem Borbilbe ibres Sauptes und Deifters, welcher fprach: Ber meine Bebote balt, ber ift es, ber mich liebt; fowie ber Apoftel, welche fich unterfingen, ben Bemeinben Bebote und Borfdriften gu geben. Baulus 3. B. gebietet ben Theffalonichern, 1, 11: ftille gu fenn und mit eigenen Banben ju arbeiten; 2, 6: ben Umgang berer ju meiben, bie unorbentlich manbeln. Wenn bie Rirche gebietet, bie bl. Gaframente zu empfangen, ben Gottesbienft zu befuchen, an bestimmten Tagen gu fasten, fo ift fie bamit noch feine Befebesanstalt, benn fie forbert jugleich bie bem Beborfam ju Grunde liegende Liebe. Ale eine fichtbare Gemeinschaft tann fie gefetlicher Rormen nicht entbehren. Gobalb bie Anhanger ber Reform zu begrängten Lanbestirchen fich confolibirten, nahmen fie biefelbe Beftalt an, wie bie bon ihnen befampfte Rirche.

"Auch ber Glaube wurde zu einem Thun gemacht; glauben beißt bann soviel als gehorchen, gewisse Lehrsätze für wahr annehmen. Und zu diesem Glauben muß noch ein mannichsaches anderes Thun kommen. Handelt es sich aber nur um ein Thun, so hat es ber Leichtsinnige bequem. Ohne Sinnesander-

ung vollbringt er die vorgeschriebenen äußeren Werke und ist mit sich zufrieden. Das Uebrige überläßt er forglos ber Kirche. So die Masse." Es sind das reine Phantasien des Berfassers. Die katholische Kirche verlangt bei dem Empfange der Sakramente stets die innere gottgefällige Gesinnung und bei jedem guten Werke, daß es zur Ehre Gottes geschebe.

"Dem Reblichen und Ernsten hingegen wird das Leben eine Dual. Je ernster er es nimmt, um so mehr erkennt er, daß, was er gethan hat, noch nicht genügt, und läßt sich zu neuen Werken drängen ohne bessern Ersolg. Solange der Mensch in der Absicht, vor Gott gerecht zu werden, mit Werken sich abgibt, kann er zu keiner Ruhe kommen!" Gewiß; aber er soll auch nicht Werke thun, um gerecht zu werden; sein heil beruht auf der Gnade Gottes um Christi willen, aber diese Gnade bessitzt er nicht, wenn er nicht selbst seine Seligkeit mit Furcht und Zittern schafft, d. h. Werke thut. Ohne Werke selig werden wollen, ist noch ein größerer Leichtssinn, als auf äußeres Thun sich verlassen.

"Beil bie Rirche eine Gefeteganftalt war", beducirt ber Berfaffer weiter, "tam fie nothwendig zu einem Briefterftanb" von einem Opfer weiß natürlich ber Berfaffer nichts - bann "Bur Bufammenfaffung ber bochften gefengebenben Bewalt in Giner Berfon, jum unfehlbaren Papftthum." Die bis in die Ur= firche gurudgebenben Spuren eines Primates fennt ber gelehrte Brofeffor nicht. "Als Gemeinde bes Befetes mußte bie Rirche ein fichtbares Reich werben, als beffen Grundgefet fich mebr und mehr ber Behorfam gegen bas fichtbare Dberhaupt ent= widelte," was, bie gottliche Einsehung bes Primate Betri vorausgefest, wohl auch gang in ber Dronung ift. "Go ftanb bie Rirche, ein fichtbares Reich, immitten ber Beltreiche, beren Angeborige fie ale ihre Blieber umfaßte. Das Beiftliche, bieg es, ftebt über bem Beltlichen, wie ber Geift über bem Leibe." Rach ber Anficht bes Berfaffere foll wohl bas Umgekehrte richtig fenn. "Dierin fab man die Erfüllung bes Wortes Chrifti: Dir ift gegeben alle Bewalt im Simmel und auf Erben, und vergaß völlig bas anbre: Dein Reich ift nicht von biefer Belt." Aber, fragen wir bagegen, wenn Chriftus auch bie Bewalt auf Erben gegeben ift, bann muß fie boch auch jur Erscheinung fommen; bann muß sein Reich, wenn auch seinem Wesen nicht von, boch in bieser Welt seyn, und boch nur fo, bag es bie: Welt burchbringt, beherrscht, verklärt.

Diefe fo ganglich entartete Rirde, bie ber Berfaffer eine grauenhafte Raritatur bes Reiches Gottes nennt, ift bennoch, wer follte es benten, ein "Gegen fur bie Bolfer geworben". "In ihr find viele Menichen in allen Jahrhunderten felig worben, wenn fie auch erft auf bem Tobtenbette fich ber Gnabe Gottes in bie Arme warfen." Der Berfaffer glaubt bemnach auch an bas Marchen, bag man ben Ratholiten erft auf bem Sterbebette ermabne, zur Gnabe feine Buflucht zu nehmen. "Die Rirche bes Mittelalters", wirb gerühmt, "fteht in ber Gefchichte als eine Gulturmacht erfter Broge ba. Ohne fie mare, mas bie Wegen= wart an Cultur befitt, gar nicht da. Gie bat bie Boller er= jogen, gewedt, geleitet. Es erwuchs unter ihrer Berrichaft ein reiches und buntes Leben, beffen Dentmaler noch beute Staunen und Bewunderung erregen." Geltfam! fonft tragt ein fauler Baum nur faule Früchte; aber bier zeitigt eine Karifatur von Rirche überaus foftliche!

"Denn," fo fahrt ber Berfaffer fort, "bie Lehre ber bamaligen Rirche führte bie Menfchen vom Beilewege völlig ab. Sie mar feelengefahrlich in vielen Studen." Bermuthlich barin por Allem, bag fie ftatt einer bloß zugerechneten Gerechtigfeit eine bem Menichen mefenhafte, im Rechtfertigungsact vom bl. Beift mitgetheilte lehrte. Beiter bat fie auch "bas natur= liche Leben bes Boltes vielfach gefeffelt". Das Gegentheil lagt fich leicht barthun. Bann find bie großen Entdedungen vorher unbefannter Erbtheile gemacht worben ? Bann ift die Buchbruder= funft u. f. w. erfunden? "Gie tannte und bulbete feine Freibeit ber Bewiffen." Saben etwa bie Reformatoren mehr fie refpectirt? "Gie leugnete bas felbftftanbige von Gott gefette Recht ber ftaatlichen Ordnung." Gine Behauptung, fur welche ber Berfaffer ben Beweis nie beibringen wirb. "Gie brudte bie Biffenichaft und fprach ihr bie ju gebeihlicher Entwidlung nothwendige Freiheit ab." Wo trat fie bem Studium ber flaffifden Sprachen entgegen? ober bem ber Jurisprubeng? ober bem ber Raturwiffenschaften? Rur einer undriftlichen Theologie leiftete fie Biberftand, und mit Recht. "Gie feste überall bie weltlichen Berufearten in ihrer Burbe berab." 3a, fo febr, bag gerabe bie Monche biefelben eifrig betrieben! "Gie that bieg, inbem fie bas Briefter= und Mondoleben fur bas eigentlich beilige und gottgefällige ausgab." Aber fie erblickte nur in ber Tugenb bes Briefters und Monche etwas Beroifches, ohne bem Laien= ftand feinen fittlichen Werth abzusprechen. "Und nun fant bas Leben in biefem geiftlichen Stand von Jahrhundert ju Jahr= bundert immer tiefer." Der Berfaffer icheint von ben Reformationen innerhalb ber Orben, bie ju feiner Beit fehlten, nichts ju miffen, nichts von ben Synoben, welche bie Sittlichfeit bes Rlerus, wenn fie fant, wieber ju beben fuchten. Luther muß boch bon bem Rlofterleben eine beffere Meinung gehabt haben, ba er burch baffelbe aus feinem weltlichen Treiben berausgeriffen ju werben hoffte. "Unwiffenheit, Berrichfucht, Sabfucht und Unfittlichfeit blubten bei benen, bie fur bie Beiligen wollten angefeben fenn." Dogen biefe Lafter bei Gingelnen gu finben ge= wefen febn, fie ber Debrzahl gur Laft gu legen, ift Berleumbung; ber niebere Rlerus mar ber Debrgahl nach fittenrein. Rur Gin Beifpiel. 218 in Eglingen bie Reform eingeführt murbe, berließen von ben 23 Beiftlichen 18 bie Stabt; mare es ihnen um Bleifchesfreiheit zu thun gemefen, fo bot ihnen bie Reform volle Gelegenheit bagu.

"Durch all bieses brückte bie entartete Rirche wie eine schwere Last auf die Bölker." Rur daß über diese Last Niesmand klagte, als die dem Christenthume entfremdeten, unsittslichen Humanisten zweiter Generation, ein Crotus Rubianus, Godanus Hessus, Ebersbach u. s. w., und revolutionäre Ritter, wie Hutten, Sidingen und Andere. "An Gegendruck hat es in keinem Jahrhundert gesehlt" — nach dem Worte des Apostels: Häresten müssen allezeit sehn, auf daß die Rechtschaffenen offenbar werden — "aber er drang nicht durch, weil er seinen Stütz und Haltpunkt nicht in der Grundwahrheit des Christenthums suchen, d. h. in der Lehre von der imputirten Gerechtigkeit Christi ohne sedes sittliche Moment.

"Co erfcutterten biefe Sturme für einige Beit bie Be-

waltherrschaft ber Kirche, ohne sie brechen zu können. Diese behielt immer wieber ben Sieg, und wußte bieß als eine göttsiche Auerkennung ihrer Gewalt geltend zu machen." Daran that sie boch wohl recht! Eine Institution, die weber durch innere noch durch äußere Feinde, nicht durch wissenschaftliche noch durch gewaltsame Mittel zu Fall gebracht werden konnte, durfte ihre Eristenz wohl dem Schut des Allmächtigen zuschreiben; sie erprobte darin nur die Wahrhaftigkeit ihres Stifters, der ihr solche Sieghaftigkeit bis an's Ende verheißen hat.

"In keinem Jahrhunbert war die Reformation an Haupt und Gliebern so allgemein zum Stichwort geworden, als im fünfzehnten." So ist's allerdings; aber es ist ganz unredlich gethan, wenn der Berfasser seinen Lesern glauben machen will, bei jener Forderung habe auch nur Eine Seele an die Resorm der Lehre, des Cultus, ja auch nur der Berfassung der Kirche gedacht. Dieß Alles galt für unantastdar. Der Resorm wollte man nur die Sitten unterzogen, Mißbräuche und Uebelstände bezüglich Besehung geistlicher Stellen, Ausbeutung der Gläusigen durch die päpstliche Kammer beseitigt wissen.

"Doch nachdem auf den Concilien zu Kostnitz und Basel die Bersuche so jämmerlich mißlungen waren, hatte man trot alles Sehnens die Hoffnung auf eine Resormation sast verloren". Das gerade Gegentheil ist wahr; die genannten Concilien hatten den größten Theil ihrer Aufgabe gelöst; durch die Concordate waren die Regenten zufriedengestellt und ein Zustand der Bestriedigung in der Kirche eingetreten; Theologie und die klassischen Studien, wie sie von den älteren Humanisten aufgesaßt und betrieben wurden, vertrugen sich auf das Schönste, ja arbeiteten sich in die Hände. Es war eine neue Blüthezeit der christlichen Bölker zu hossen. Daß sie nicht eintrat, bewirkte Luthers blinder Eifer und Hochmuth.

Der Berfasser meint freilich: "Jener Druck und bas Mißlingen bes Gegendruckes hatten die Christenheit vorbereiten und empfänglich machen sollen für die gründliche Reformation, die Gott selbst in der Kirche wirten wollte." Gründlich war sie sicherlich, so gründlich, daß der ganze Bau abgetragen und zertrümmert und ein neuer ausgeführt wurde, der mit dem alten

taum noch eine Aehnlichfeit bat. An bie Stelle ber Ginbeit trat Berriffenheit, an bie ber Unwanbelbarteit trat taleiboftopifche Beranberlichkeit, an bie ber Gelbftftanbigfeit und Freiheit trat fnechtifche Unterwerfung unter ben Staat. "Best mar feine Beit gefommen, ba man es am wenigften glaubte. Und in ber Stille batte Gott fich icon bas Bertzeug gubereitet, beffen er fich bebienen wollte - Martin Luther." Dag Luther bieß Bertzeug nicht war, fteht Jebem feft, ber ben Charatter Luthers, ben Rern feiner Theologie, feine literarifche Thatigteit, feine revolutionaren Meugerungen und Berbindungen, feine Widerfpruche fennt und bie unmittelbaren Birtungen feines Beginnens. Es wird nie gelingen, bie Reformation zu rechtfertigen burch bie Entartung ber tatholifden Rirde. Rechtfertigen tann fie nur, wer in bem Chriftenthum felbft eine hemmtette ber Freiheit und bee Fortidrittes erblidt, nur ber rationali ftifde ober beffer ber naturaliftifche Culturfampfer.

## XXXVII.

Umichan auf dem Gebiete der fcmeizerischen Geschichts-

(திர்படு.)

13. Société d'Histoire de la Suisse Romande. Wenn wir in unserer Umschau uns nach ber frangösischen Schweiz wenben, so begegnen wir vor allem ber "Historischen Gesellschaft ber romand'schen Schweiz" in Laufanne, beren Arbeiten und Bublikationen beweisen, daß die Geschichtsforschung auch in biesem Theile ber Eibgenoffenschaft blüht und

reichliche Früchte bringt. Die Gesellschaft wurde im Jahre 1837 unter bem Borsite bes hrn. Bulliemin gegründet, um "einen Einigungspunkt für die Geschichtsfreunde des Kantons Baat und der französisch sprechenden Kantone zu bilden, die öffent-lichen und privaten Archive auszubeuten, das örtliche Studium der Monumente und der Ereignisse, welche sich auf die älteste Landesgeschichte beziehen, zu befördern, die Materialien für die National-Geschichte zu sammeln und die ungedruckten Documente und Schriften behufs Kenntniß der älteren vaterländischen Berschlichen aus Kräften zu veröffentlichen".

Schon bei ber Stiftung nahmen nebst ben Baatlanbern auch Freiburger und Genfer Antheil und seither hat die Gesellsschaft, obschon sie ihren Schwerpunkt in der Baat hat, mit Erfolg ihre Berbindungen mit den Geschichtöforschern in den Kantonen Freiburg, Genf, Ballis, Reuenburg und Berner-Jura gepflegt. Ebenso steht sie mit der Allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz im Berkehr.

Unter dem Titel: "Mémoires et Documents" gibt dieselbe eine äußerst werthvolle Sammlung von Urkunden und Abhandslungen heraus. Bom Jahre 1839 bis zum Jahre 1882 findbereits 36 Bände erschienen. Die Wichtigkeit dieser Geschichtsquellen, besonders für die west liche Schweiz hervorzuheben genügt es, summarisch auf folgenden Inhalt hinzuweisen:

Urkunden und Akten des Bisthums Lausanne (von de Gingins und Forel) 2 Bände; des Kapitels der Liebfrauensfirche zu Lausanne; der Abtei und des Thals Lac de Jour (von de Gingins und Nicole) 2 Bde.; des Klosters zu Rosmainmotier (von de Charrière); der Carthause zu Dujon (von Hiselh), der Abteien zu Bellevaur (von Chavannes), zu Hautscrêt (von Hiselh), zu Montheron (von de Gingins); der Brisorate zu Baumes und zu Cossonat (von Charrière) 2c.

Urfunden, Chronifen und Abhandlungen, betreffend: die Grafschaft Gruydres (von Hisely) 3 Bände; die Herren, Städte, Schlösser 2c. Cossonay, Chillon, Prangins, Montfaucon, Chalons, Rolle, Mont-le-Bieur, de Mont de la Sarra, Goumoens, de la Tour, Aubonne, Morges 2c. (von Charrière), Cité et. Canton des Equestres (von Gingins) 2c.

Feudalrecht im Pays de Baub (von Secrestan); Auszüge aus den Rathsbüchern von Lausanne (von Chavannes) mit Anmerkungen; Münzgeschichte von Lausanne (von Morel Fatio), Documente zur Geschichte du Ballais (von Pros. Gremaub) 4 Bände; Chartes communales des Pays de Vaud (von Forel); Monumente aus dem barbarischen Alterthum 2c. (von Tropon); Regesten der die Romand'sche Schweiz betressenden Urkunden (von Forel); Pfahlwohnungen (von Tropon); Recrologien der Kathedraskirchen zu Lausanne, zu Sion, der Pfarzstirchen zu Dranges und der Carthause zu Lance (von Pros. Gremaud); die Chorstühle in der Schweiz aus dem 15. und 16. Jahrhundert (von Wirz). Ursprung der Baldstätte (von Hiseld). Das Rektorat von Burgund (von de Gingins); das erste Burgunder-Reich (von Secrestan). Glossarium des Patois (Bolkssprache) der romand'schen Schweiz von Bridel und Fabrat.

Diese ebenso sorgfältig bearbeiteten als schön ebirten 36 Banbe machen ben romand'schen Geschichtssorschern alle Ehre. Die Bereins-Berichte über die Jahresversammlungen und die anderweitigen Arbeiten und Bestrebungen der Gesellschaft werben im "Journal de la Société Vaudoise d'utilité publique" regelmäßig veröffentlicht.

14. Société d'histoire du Canton de Fribourg. "Um die Freunde der Geschichte der Schweiz und besonders des Kantons Freiburg zu vereinigen, die Forschungen zu fördern, die örtliche Untersuchung der Denkmale und der Thatsachen zu begünstigen, die Materialien zu sammeln und die gewonnenen Resultate dem Bublikum mitzutheilen," gründeten die Hh. Dr. Berchtold, Pfarren Meher und Daguet im Jahre 1840 die Freiburger historische Gesellschaft.

Im Bereins-Organe "Archives" finden sich solgende Arbeiten: Alte Freiburger Chroniken (von Dr. Berchtold); Altes Freiburger-Recht (von Daguet); Geschichte ber Stadt Bulle (von Prof. Gremaub); ber Kommenthurei St. Johann zu Freiburg (von Meyer); des Bischofs Georges de Saluces zu Lausanne (von Meyer); des Bischofs Salutaris (von Schmitt); der Abtei St. Johann in Cerlier; der Allianz zwischen Freiburg und Genf (von Berchtold); des Krieges zwischen Freiburg und

Savoyen (von Meyer); Hiftorisches und Kritisches über Bertha, Königin von Burgund, und ihre Familie (von Daguet); über bie Römische Provinge Eintheilung von Helvetien, Sequanien und Rauracien (von Abbe Deg); Litteratur= und Bibliothet-Geschichte Freiburgs (von Daguet und Meyer).

15. Société d'histoire du Canton de Neuchatel. Als im Jahre 1864 die historische Gesellschaft der Romand'schen Schweiz in Neuenburg ihre Jahresversammslung hielt, wurde baselbst der Grund für einen kantonalen Berein gelegt. Derselbe unternahm die Herausgabe des "Musée Neuchatelois", um "Wissenswürdiges aus dem Gebiete der nationalen Geschichte, der Archäologie und verwandter Zweige zur Belehrung und Unterhaltung" mitzutheilen. Jedes Jahr ersssein Band in 12 Hesten mit Junstrationen.

Aus ber bereits 19 Bänbe zählenben Sammlung heben wir beispielsweise folgende Arbeiten hervor: Reuenburgs Kirchen-Geschichte während bes Mittelalters (von Juond); Militärs Geschichte (von Perrochet); Münz-Geschichte; Samitäts-Geschichte (von Dr. Cornaz); Politische, Religions- und Kunst-Geschichte (von Daguet); Neuenburgs Kunst und Künstler; Inschriften der Gloden des Kantons Neuenburg (von Tissot); Divico und die Schlacht zwischen den Römern und Helvetiern am Lemansee (von Daguet); die Unternehmungen Karl's von Burgund; Geschichte der Grasen von Neuenburg, des Priorats St. Peter zu Baurtravers (von Mandrot); die Hasenburg (von Duiquerez); Biographien vieler Gouverneur's und interessanter Neuenburger aus älterer und neuerer Zeit. Um die Redaktion des Musée Neuchatelois hat sich Hr. Favre, bessen Begründer, besondere Berdienste erworben.

16. Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève. In bem geschichtsreichen Genf bilbete sich im Jahre 1840 eine Gesellschaft, "um bas Stubium ber Geschichte und Alterthumskunde in allen seinen Zweigen, mit besonderer Beziehung auf bas Staats-, Kirchen- und Literatur-Leben Genfs zu förbern und um die historischen Monumente aufzusuchen, zu sammeln, zu erhalten und bekannt zu machen".

Seit bem Jahre 1841 bis 1881 hat biefelbe 22 Banbe

"Memoires et Documents" herausgegeben, aus beren intereffantem Inhalt wir nur Folgendes herausheben: Genf unter ben Römern, Römische Alterthümer (von Soret und Fazy); Geschichte ber aufgesundenen alten Grabstätten (von Gosse); Aelteste Chronit Genfs (von Mallet).

Urfunden und Aften des Bisthums und der Bischöfe von Genf (von Mallet, Lullin, Fazy); das bischöfliche Schloß (von Mallet); Batikanische Regesten, betressend das Bisthum Genf; Geschichtliches der Kathedralkirche St. Beter zu Genf (von Blavignac und Rigaud); Geschichtliches über die Wahl der Bischöfe zu Genf (von Mallet); Bischöfliche Münzen (von Mallet); Geschichte der Hospitäler Genfs (von Charponnière und Sordet); Freiheiten der Stadt Genf und der vorzüglicheren Städte des Bisthums Genf (von Mallet, Lullin und Le Fort); Genfs Bünfte (von Sordet).

Herrschaft bes Hauses Savoyen in Genf (von Mallet); Diplomatische Akten über die "Escalabe" (von Cérésole); Krieg und Befreiung Genfs (von Rilliet); Complot der Flüchtlinge (von Chenelat); Berbindung Gustav Abolfs mit der Republik Genf (von Roget); Berhältnisse Genfs mit den Provinzialstaaten Niederlands (von Heger); Criminal-Prozesatten gegen Servet (von Rilliet); Politische Rolle der Vénérable Compagnie zur Zeit der alten Republik Genfs (von Cellérier); Tagbuch des Syndic's Ballard anno 1525—1531 (von Chaponnière.)

Genfs Kunftgeschichte (von Rigaub); Genfs älteste Drudwerte (von Favre); Genfs Münzgeschichte (von Dr. Chaponnière); Genfs Bappen (von Blavignac); Das Genfer'sche Patois (von Ritter); Biographie d'Aubigne's a. XVII. Jahrh. (von Meper); Bau-Rechnung bes St. Rikolaus-Thurmes zu Freiburg (von Blavignac).

17. Société Jurassienne d'Emulation. Diese im Jahre 1847 zu Bruntrut für ben frangösischen Theil bes Kantons Bern gestiftete Gesellschaft nahm unter ihre Ziele auch "bie Ersorschung ber sich auf bas Baterland beziehenden Dokumente" auf. In ben "Coups-d'-oeil, actes et mémoires" ber Gesellschaft sinden wir u. A. folgende historische Arbeiten: Antiquitäten aus ber Keltischen und Römischen Beit

im Jura (von Duiquerez, Stokmarr, Stoeber); Urkunden und Denkmale zur Geschichte des ehemaligen Fürst-Bisthums Basel (von Trouillat); Gebräuche und Gewohnheiten im ehemaligen Bisthum Basel (von Duiquerez); Justinian, Bischof von Basel (von Roetschet); Correspondenz des Bischofs Christophor von Blaarer mit den Päpsten, Bischöfen und geistlichen Bürdenträgern seiner Zeit (von Rohler); Geschichtliches über die Stifte zu Bellelan, zu St. Imier, zu Moutier-Grandval (von Mandelert, Nicolet, Duiquerez); Urkunden und Geschichte der Stadt Biel (von Bloesch); der Stadt Neuveville (von Revel und Rode); Rauracia sacra, oder historischer Dictionaire des Jurassischen Klerus (von de Mulinen); Religiöses und litterarisches Leben Pruntruts im 16. Jahrh. (von Kohler) 2c.

18. Società storica della Suizzera Italiana. Die jüngste Erscheinung ber schweizerischen Geschichtsforschung ist bas Bolletino Storico della Suizzera Italiana, von welchem brei Jahrgänge (1879—1881) vorliegen. Das Bolletino erscheint in Monats Sesten; aus beren mannigsaltigem Inhalt theilen wir solgende Blumenlese mit: Archivalien aus bem Kanton Tessin; Urkunden und Regesten aus Mailänder Archiven; Wappen und Sigille, Gloden Inschriften; Beiträge zur Kriegsgeschichte; zur Geschichte bes öffentlichen Unterrichts; zur mittelalterlichen Kunstgeschichte ber italienischen Schweiz.

Aften und Mittheilungen, betreffend bie Gemeinwesen von Lugano, von Bosio, von Bellinzona; die Kirchen und Oratorien von Mendrisio, belle Grazie zu Bellinzona 2c.; die Schlacht von Giornico; Heren in ber Riviera. Chroniten; Biographien; Alterthümer 2c. Die Berfasser der Mittheilungen und Abhandslungen werben im Bolletino nicht genannt.

19. Schweizer Piusverein. Dieser in ber tatholischen Schweiz start verbreitete Berein hat außer seinen zahlreichen religiös socialen Werken auch die Herausgabe eines "Archivs für die Schweizerische Reformations - Geschichte" unternommen. Unter der Direktion der Ho. Graf Theodor Scherer-Boccard, Dompropst Fiala und Chorherr Stoter sind bis jeht drei Bande erschienen, über beren quellenmäßigen Inshalt die Histor.-politischen Blätter bereits früher (Bb. 70 u. 78) Bericht erstattet haben.

Bir ichließen biermit unfere Umichau. Diefelbe zeigt und, wie auf bem Gebiete, welches bie beutige Schweig umfaßt, von bem Zeitalter Rome an bie auf bie neueren Jahrhunberte manigfaltige Ereigniffe vor fich gegangen find, welche tief in bie Rirchen=, Staate= und Boller=Geschichte Europas eingegriffen haben. Gie zeigt une ferner, wie gablreiche Bereine und Beichichteforider feit balb einem balben Jahrhundert thatig find, um aus ben Archiven zc. bie quellenmäßigen Atten über biefe Greigniffe ju entheben, ju prufen und ju veröffentlichen. Ber biefer Umichau mit Aufmertfamteit folgt, ber wird fich über= geugen, baß bie ich weigerifden biftorifden Bereine ein Material gesammelt und verwerthet baben, beffen Bebeutung über bie Grengen ber Schweig binausgeht und bas namentlich für bie Befdichte bes beutiden Reiches und ber Refor= mationszeit von wesentlichem Berthe ift. Dag bie Rritit an manchen biefer Abhandlungen und Mittheilungen auch Musftellungen ju machen haben, im Großen und Bangen verbient bie Thatigfeit biefer biftorifden Bereine allgemeine Anerkennung, gumal bie Mitglieber nur aus Liebe fur bie Biffenichaft und bas Baterland arbeiten und bie reichhaltigen Bublifationen nur burch ihre Opferwilligfeit möglich machen.

### XXXVIII.

# Die frangöfische Revolution in ihren Beziehungen gur Gegenwart.

Mit Gambetta's Tob scheint ein bebeutungsvoller Akt bes Revolutionsbrama's, bas sich in Frankreich vor unsern Augen abspielt, zum Schluß gelangt zu sehn. Der Dauphin ber Republik starb, noch ehe sich bie Geschicke bes republikanischen Frankreich erfüllt haben. Dem Feldherrn bes Resvanchekrieges entsank ber Feldherrnstab, bevor er noch die Legionen nach dem verhaßten Deutschland führen konnte.

Bie Alles ichmacher, unbestimmter und in feinen Umriffen nebelhafter erscheint, was fich gegenwärtig in Frankreich vollzieht, bas Bert fowohl wie Alles mas oben am Berte ift; wie bie frangofischen Machthaber nur miglungene Nachbilbungen jener Blutmenschen find, welche Frankreich in ben neunziger Jahren bes abgelaufenen Jahrhunderts beherrichten ober vielmehr terrorifirten: fo war auch Bambetta feinem Borbild und bem Manne, mit welchem man ihn gerne ver= glich, bei einigen verwandten Bugen fo unahnlich als möglich und fo verschieben, als bie ichleichenbe Ummalgung im heutigen Frankreich von ber gewaltigen Eruption im vorigen Jahr= bunbert verschieben ift. Will man bie Dinge ber Gegenwart nach ihrer mahren Beschaffenheit ertennen, fo muß man bie beleuchtenbe Fadel an bem Lichte ber Bahrheit entgunben, bas uns die Geschichte aufftedt. Die Erfahrung lehrt aber, baß bas fo nothige hiftorifche Licht bann immer gur Stelle

LXXXXL 36

ift, wenn die Zuftande ber Gegenwart einer folden besonderen Erhellung bedurfen.

Nachbem ber Kreislauf ber Nevolution vollbracht ist und nur wenig mehr zum Schlusse bes Ringes fehlt, also im geeigneten Augenblick hat sich ein hervorragender Historiker noch einmal des vielfach bearbeiteten Stoffes, der kaum mehr neue Ausbeute versprach, bemächtigt und abermals die Geschichte der ersten französischen Revolution niedergeschrieben. Zwei Abtheilungen derselben liegen uns in zwei Bänden (dem 7. Theile) des Lehrbuches der Weltgeschichte von Dr. J. B. Weiß, Professor an der Grazer Hochschule (Wien, Braumüller), vor.

Wir glauben nicht zu viel zu fagen, wenn wir behaupten, bag Dr. Weiß eine Revolution in Die Geschichte ber Revolution hinein getragen habe. Das Sausgerathe ber Revo-Intion bat Ort und Stelle, wo wir es angutreffen gewohnt waren, verlaffen und feine eigene Geftalt geanbert. Die bofen Geifter ber Ummalgung find biefelben und boch wieber anbere geworben, von benjenigen Mannern, welche mir fur irre= geführte Bortampfer ibealer Biele hielten, ift bie glangenbe Bulle gefallen, und fie unterscheiben fich nur relativ von jenen Berbrechernaturen, bie Blut wie Baffer vergoffen. Dr. Weiß ift ber große Anatom ber Revolution, bem es gelungen, die vereinzelten Rnochen und Beine fo ju ergangen, daß er bas gange Gerufte wieber herzustellen im Stanbe mar. Das Phantom erhebt fich vor unferen Augen in feiner gangen Schauberhaftigfeit. Sest biefem Schabel bie phrygifche Muge auf, brudt bem Stelett bie rothe Sahne in bie fleifchlofe Sand und beruft euch bann nochmals auf die behren 3been bes Jahres 1789! Berr Weiß ift gu ben "Muttern" binab= geftiegen, nicht zu ben Suterinen ber Untite und ben Grund= formen bes unbedingt Schonen, fondern zu ben Rathfelloferinen ber Seelenfunde, bie mit fpigem Finger bie Stelle bezeichnen, wo Berbrechen und Bahnfinn an einander grengen, die uns lehren, wie aus bem Unschuldelacheln ber Rindheit fich je

nach Umständen die wilde Lache des Bösewichts entwickeln kann, wie ein schüchterner Prinz von königlichem Geblüte zum Mordgesellen wird, wie Königsmörder sich wieder sinden und Rebellen Rene fühlen; die, mit pathologischem Scharseblick ausgerüstet, das Geheimniß der Seeleninsection verrathen und an der anima vilis nachweisen, wie ein einziger seelischer Fäulniß verfallener Geist die Gesellschaft anfault, die Herzen seiner Mitbürger mit den Keimsporen des Bösen vergistet und wie selbst das von ihm gesprochene Wort tödtlich auf die Umgebung wirkt. Die Mütter! Sie haben ihn angewiesen, dem Zusalle der Septembergränel nachzuspüren, und er hat an Stelle jenes Zusalles die Anstister entdeckt.

Die erfte frangofische Ummalgung war ein welthiftorisches Drama, murbig von bem Siftoriter beidrieben und erffart ju werben. Das Intriguenftud, welches gegenwartig über ben Boben Frankreichs geht, bebarf feines gelehrten Commentars. Jeber begnabigte Staatsgauffer ober bemiffionirte Lanbesescamoteur, ber überall, wo ber Welt Gemeinheit berricht, ju Saufe ift und einft biefelbe Wolle gesponnen bat, beren Gewebe bie erlauchteften Beifter Frantreichs gur Stunde in Uthem balt, wird bie gegenwartig in Franfreich genbte Staatsfunft gu commentiren im Stande fenn. Seute gertrummert man feinen Gurftenpalaft, gerwühlt feine toftbaren Teppiche, gerichlagt feine venetianischen Spiegel, ger= bricht feine Bafen aus Borgellan ober Gerpentin, man ichleppt weber Schmudgegenftanbe noch gemungtes Golb in ber Tafche fort, fondern erbettelt, errafft und fliehlt Millionen aus bem Nationalvermögen. Dan verleiht nicht einzelnen Schütlingen leer geworbene Stellen, fonbern Schafft mit einem Schlage neue Memter gur Berforgung ber Protettionskinder. Dan grundet neue Lehrsnsteme und errichtet neue Lehrstuhle, baut neue Schulpalafte und befinnt fich nicht, fiebenhundert Millionen für eine Leib= und Balaftmache aus Schulmeiftern binaus= auwerfen. Franfreich murbe nicht wieber in eine Schlacht= bant umgewandelt, wohl aber in eine Sanbelsbant, in welcher

Habe und Gut bes Bolkes vertrobelt wird. Nicht ber Meistbietenbe führt die Braut heim, nicht ihm wird die Waare zugeschlagen, sondern dem Fingersertigeren, dem geschickteren Taschenspieler.

Bobin bie Jatobiner von ihrer wilben Ratur voll Blutburft und Berbrechen getrieben murben, babin wird bie gegen= wartige Generation burch Runft und fluge Berechnung geführt. Das Blendwert ber Gelbft= und Menschenvergötterung mochte bas jur Beit ber großen Ummalgung lebenbe Gefchlecht idrittmeife von Gott ablenten und bem Abgrund gubrangen; bie politischen Gaufler unserer Tage find weber fo eitel und siegesberauscht, noch fo untlug, aber tiefer gefunten, ichmachvoller und lafterhafter als ihre revolutionaren Borfahren. Gie fonnen fich nicht bamit entschulbigen, bag ein blutrother Flor über ihren Mugen liegt und bie Gehfraft verdunkelt, bag fie ber Blutgeruch betaubt und beraufcht, bag bie Begeifterung fur bie 3beale eblen Menfchenthums bie Sicherheit ihres Trittes beeintrachtigt, bag bas Frembe, Unerwartete und Plogliche fie ftraucheln lagt. Der außere Menfch, wie in Gambetta, Spuller, Clemenceau, Baul Bert und Jules Ferry, mag ja noch in ber Bollfraft prangen, ihr ausgetrodnetes Berg ift bagegen alt genug geworben, um jeber Ueberrafchung, namentlich ber eigenhanbig fich felbit bereiteten, Stand gu halten und bie Stirn gu bieten. Titanen und Riefenfohne ber uralten Racht find jene Serren, welche fich aus bem Nationalvermogen bas Gaftmahl rufteten, voll= enbs nicht. Die Danton, Robespierre u. f. w. fpielten um ihr Leben, bie heutigen Parteien Frantreichs fpielen nur um bie volle Schuffel, beren Inhalt ihnen entgegen bampft.

Professor Weiß wirft zu Eingang seines monumentalen Werkes einen erläuternden Rückblick auf das fendale Frankreich vor der Revolution. Die alte Ordnung war durch die Revolution von oben umgestürzt. Aus dem Fendaladel war ein Hof- und Salonadel geworden, der sich dem Lande und seinen Bewohnern entfremdet hatte; er übte nur Rechte aus

und erfüllte teine Pflicht mehr außer berjenigen, bei ben Levers bes Konigs gegenwartig ju fenn und bas ihm qu= tommenbe Officium bes üblichen Gogenbienftes aufmertfam ju verfeben. Die Belt mar fur bie boberen Rlaffen ju cinem Parabies geworben und "ex paradiso ad paradisum transire non licet". Man verjubelte und verschäckerte bas Leben und taufchte feine eigene Familie burch aufgelegtes fünftliches Roth über bie innere Saulnig und bie Schrecken bes Tobes hinmeg und ftarb mit einem frivolen Scherz auf ben erblaffenben Lippen. Die breite Schichte bes Boltes mar bagegen langft in bie irbifche Statte bes Jammers eingegangen, in ben Aufenthalt ber Berlorenen und nie endenben Leibes, aus ber es fein Soffen auf Befreiung gab. Man muß nur bie Schilberung ber Leiben bes Boltes von zeitgenöffischen Schriftstellern gelefen haben, um gu einer richtigen Burbig= ung jener troftlofen Buftanbe zu gelangen. Go mar bie Lage bes Bolfes unter Ludwig XIV., ber fich gerne bem befruch= tenben Tagesgeftirn vergleichen ließ, fo unter ber Regentichaft, fo unter Lubwig XV. beichaffen.

In ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts traten bie erften Erfcheinungen bes Liberalismus ju Tage. Die Dach= tigen fuhlten fich jo ficher im Befite, fo unverrudbar in ihrer Bollgewalt, fo überlegen und fraftstropend, bag fie an bem fleinen Sundchen, bas ihnen balb bie Sand ledte, balb nach ihrem Bein ichnappte, Bohlgefallen fanben, es fütterten, hatichelten und groß gogen. Gin poffirliches Thier, bas in bie Eintonigfeit ber Sofpracht, bes Soffingegeschmates, ber Sulbigungsoben und ber gewohnten Unbetung anmuthige 216= wechelung brachte. Das gilt aber nicht fur Frankreich allein. Die andern Erbengötter Europas fühlten fich ebenfo gelang= weilt und machten bie neue Dobe mit. Friedrich II. und bie ruffifche Ratharina ichlurften bas fuße Bift in vollen Bugen, aber ber Organismus ihrer Staaten mar robufter und wiberftanbefähiger und Phamie burchaus nicht zu befürchten. - Der Autor macht uns mit ben porzüglichften Trägern ber neuen Geistesrichtung befannt. Rouffeau und Boltaire ziehen an uns, lebenswahr und lebenswarm ausgestaltet, vorüber.

Der alte König ift tobt, Ludwig XVI. tritt die Regier= ung an: "le desire!" Die Ration hatte fich nach ihm gefebnt, nun ift ihre Gehnfucht geftillt. Gin Dann, von bem Beiß mit Recht behauptet, daß er feit Ludwig IX. ber fittenreinfte Charafter auf bem Throne Frantreiche mar, ein Fürft, beffen wohlwollende Abfichten außer Zweifel fteben, ein Ronig, bem gefundes Urtheil und Renntnig bes Bolles und feiner Leiben nicht abzusprechen find, herricht jest über bas berrliche Reich. Run wird wohl bas golbene Zeitalter fein Bieberauferfteben feiern; nun werben wohl bie Teffeln, welche bas Bolt bruden, flirrent ju Boben fallen. Es fommt anders und Ludwig "le désiré" blutet unter bem Fallbeil, bie Frangofen ftogen ihren Erfehnten unter Die Guillotine und fenden ihm Gattin und Schwägerin nach. Frankreich blubt, es find aber blutige Rofen, Rojen von Thranenthau getrantt, Rofen, wie fie ber Schmerz und bie außerfte Bebrangniß auf die menschliche Wange gaubert, Rreuges= und Grabesrofen, die gang Frankreich bas Unfeben und bie Beftalt eines Gartens verlieben.

Die Rathgeber bes jungen Fürsten brängten zur Untersstützung der Rordamerikaner, die sich vom Mutterlande unsahhängig zu machen strebten und die Fahne der Empörung aufgepflanzt hatten. Der König leiht Beistand den Rebellen, ein französisches Heer wird eingeschifft und kämpst jenseits des Oceans an der Seite der Empörer gegen den legitimen Herrn. Diese Truppen, diese Offiziere und Feldherrn brachten mit dem Siegeslordeer auch alle die Ideen von dem berechtigten Widerstand gegen Despotismus und Gewalt in die Heimath zurück, welche den theoretischen Grundsähen Rousseaus und Boltaire's als Anleitung zur praktischen Aussührung dienen mochten. Die arg zerrütteten Finanzen hatten durch die Untosten, welche der nordamerikanische Krieg verursacht

hatte, den letten Stoß erlitten. Der Bankerott ftand vor ber Thure. Das Substrat für eine große Umwälzung war gegeben. Die Finanznoth bilbete die Handhabe und ber Geist ber Unbotmäßigkeit und Neuerung griff nach ihr.

Die Runft bes Schulbenmachens, ber finangiellen Musfunftsmittel, ber unscheinbaren Belaftung burch inbirefte Steuern, ber ichwindelhaften Credite lag noch in ben Windeln. Es war ein mahrhafter Bettel, um ben es fich handelte, um eine Schulbenmaffe, wie fie beute von einzelnen Stabten leicht getragen wurbe, um eine Summe, bie eine einzige finangielle Großmacht unferer Tage auf bie eigne Schulter nahme. Das abfolutiftifche Konigthum murbe baburch jur Ganterflarung genothigt. Ludwig XVI. that, was er gegen bas brobende Uebel vermochte, er berief bie bebeutenbften Finangmanner feiner Beit, bie Turgot und Neder, in feinen Rath, unterwarf fich allen Bedingungen, welche fie fur die Befferung ber finangiellen Lage ftellten, vermochte aber ben erfteren nicht gegen ben Unfturm bes Saffes und ber Berbachtigung gu balten, letteren nicht mit ben ibm mangelnben Renntniffen auszuruften, und fo gelangte benn bas Ronigthum ichlieflich an ben Buntt, ba eine Ginberufung ber Notabeln und fpater ber Reichsftanbe unvermeiblich fchien.

Das alles entwickelt ber Autor so lichtvoll und logisch, daß man förmlich Zeuge dieser Borgänge zu seyn glaubt. Prosessor Weiß bietet uns Gelegenheit, den Liberalismus im Stadium seiner Kindheit, mit all seinen Bockssprüngen und unbeholsenem Taumel kennen zu lernen, während er heute in ganz anderer Gestalt, greisenhaft, mit runzeldurchzogenem Antlit und ausgebrochenen Zähnen vor uns steht. Die französische Gesellschaft ist unter dem absolutistischen Königthum tief herabgekommen. Die Einen ersticken im Del des Reichthums und Wohllebens und verlieren ihre Seele an den eitlen Tand; die Andern werden durch Elend und Noth zu Berbrechern gemacht. Die französische Bevölkerung zur Zeit Ludwig XVI. (1774) sest sich aus vornehmen Richts-

thuern, Schreibmaschinen, Zöllnern und der misera contribuens plebs zusammen. Die Unglücklichen und Armen, die bei einer socialpolitischen Umwälzung nur zu gewinnen und nichts einzubüßen haben, sind die tüchtigsten Handlanger der Revolution; der Auswurf der Städte aber liesert die Schergen und Henkersknechte des Terrorismus, welchen das geistige Proletariat: clientenlose Advokaten, verdorbene Stubenten, gesinnungslose Journalisten, ehrgeizige Streber, gewissenlose Beamte über Frankreich verhängen und üben.

Unter all ben Feinden ragt ein Bring bon Geblut berpor, ber ben Sof mit unauslofdlichem Saffe verfolgt: ber Bring von Orleans Philipp Egalité. Ohne ben Berftanb bes Regenten hat er boch verwandte Buge aufzuweifen; bie Benuffucht, Gewiffenlofigkeit, Frivolitat theilt er mit bem Uhn, aber er fteht an geiftiger Begabung, Entschloffenbett und Bahrhaftigfeit tief unter ihm. Die Intentionen einer verbrecherischen Seele find an ihm unverfennbar, boch fehlt ber Muth zur Frevelthat. Er wünscht ben Tob "Marmot's", bes gefronten Murmelthieres, wie er feinen foniglichen Berwandten bezeichnet, aber man muß ihm ben mit bem Tobes= potum beidriebenen Bapierftreifen in bie Sanb bruden, bamit er es im Convent ablefe, weil er es fonft nicht über fich brachte, fur den Tob bes Ronigs gu ftimmen. Orleans ift es, ber bie erften Reformen vergiftet, ber mit Lafanette Sand in Sand ben Beiberfturm auf Berfailles organifirt und bie Banbiten befolbet, ber ben Sag ber Frangofen gegen bie aus= lanbifche Ronigin nahrt und unter ber glimmenben Afche gur Alamme anblast. Robespierre ift ber Tiger ber Revolution, Orleans bas trage Reptil, bas fich talt und fcmer auf bie Blieber legt und ohne Morbluft tobtet.

Den revolutionären Führern mangelt die staatsmännische Begabung und jeglicher praktische Sinn. Sie haben kein organisatorisches Talent, keine schöpferische Kraft; sie leben gewissermaßen außer Raum und Zeit und vergeuden die ihnen vom Schicksal gewährte Frist mit der Danaidenarbeit,

ibre jugendlichen Phantafien zu verwirflichen. Ihre Ropfe find mit Rugen aus ber griechifden und romifden Gefdichte vollgepfropft; fie ignoriren bie achtgebn Jahrhunderte, bie feit Chrifti Geburt verfloffen, und tnupfen an bie Untite an. Bas zwifchen Athen, Sparta und bem Frankreich Ludwig XVI. liegt, ift fur fie nicht vorhanden. Gin Bebenten, ob fich benn bas moberne Franfreich nach flaffischen Borbilbern um= mobeln, ob fich ber Strom gurud gu feiner Quelle leiten, bie Gegenwart gur Bergangenheit machen, die Greisheit in Mugend verwandeln laffe, ftogt ihnen nicht auf. Rach berjenigen Regierungsform ju greifen, bie fich in Großbritannien bewährt hat, verbietet ihnen ber Rationalhochmuth und per= fonliche Eigenbuntel. Die conftituirenbe Berfammlung geht bei ber Braparation ber neuen Monarchie fo unpraftifch und leichtfertig ju Berte, bag julest eine Republit mit einem Ronig an ber Spite fich als Refultat ihres Berfaffungs= werkes berausstellt. Gie verfteben ihre eigne Arbeit nicht, und auch ber Sof vermag fich nicht barein gu finden. Die Dinge icheinen fo auf ben Ropf geftellt und auf bas Meußerfte angefpannt, bag nur fluge Braris und milbe Auslegung bas Regieren für eine furge Frift ermöglichen fonnte. Wober aber bie fluge Praris und milbe Auslegung nehmen? Die Braris war nur von ben Staatsmannern ber absolutiftischen Mera gefannt und von milber Interpretation wollte bas revolutionare Frankreich nichts wiffen. Bang im Begentheil fcbien bie constituirende Berfammlung noch nicht tief genug in bie Erecutive hineingeschnitten ju haben; man wollte einen Sampelmann und feinen Konig. Das hatte man aber Lubwig XVI. ehrlich zu wiffen machen follen. Bielleicht hatte er bann abgebantt und Frantreich ein ungeheures Berbrechen erfpart.

Der Monarch ließ sich nur zu willig finden, den politischen Phantasien der neuen Manner die Zustimmung zu ertheilen. Wo ihn sein gesunder Berstand mit der Unterschrift zaudern ließ, da rangen ihm die eignen Rathe, wie

3. B. in Bezug auf bas abfolute Beto, ober ber Ungeftum der liberalen Meute bas Zugeftandniß ab. Ludwig XVI. bewilligte auf folche Weife, bag ihm balb nichts mehr zu bewilligen übrig blieb, fo die Proclamation der Menschenrechte, die Berichlagung Franfreichs und Auftheilung in Departemente und ichlieflich bas Aufhoren ber Barlamente. Unfer Geschichtsschreiber bemerkt barüber : "Der gute Ronia war ichlecht berathen, als er biefe Anordnungen genehmigte; er abnte nicht, daß er bamit Frankreich in 40,000 fleine Theile zerschnitt und allen Zusammenhalt auflöste. Die Welt geht voran burch ben Berftand berer, welche berufen find, ju leiten, und burch ben Gehorfam berer, welche berufen find, fich leiten zu laffen. Sier war es aber gerabe um= gefehrt, nicht von oben nach unten warb geleitet, fonbern von unten nach oben. Die eigentliche Entscheibung lag in ben Banben ber Unverftanbigen."

Es ift die nüchterne Lösung, wie Revolutionen gemacht und zum Siege geführt werden. Un der ersten französischen Umwälzung läßt sich zeigen, welche Register gezogen und was für Töne angeschlagen werden müssen, um den beabsichtigten Erfolg zu erzielen. Und darum scheint uns des Herrn Weiß Buch so überaus lehrreich, weil es uns den instruktivsten Einblick in die Werkstätte der Revolution, in den rußigen Maschinenraum, in alle Theile der Räder und Schrauben, in die Triebkräfte und die Gesammtheit der Wirkung gestattet.

Der Sache des Königs war nichts so schädlich, als die Auswanderung aller Royalisten von Bedeutung. Die Prinzen von Geblüt, ein großer Theil des Abels und der königtreuen Bevölkerung verließ Frankreich und den Monarchen, zu dessen Schutz sie sich um den Thron hätten schaaren mussen. An die Stelle sedes monarchisch Gesinnten trat in der Regel ein Gegner. Die Zahl der Bertheidiger verminderte sich in dem Berhältnisse, als die Gesahr stieg, und das nicht aus Feigeheit, sondern aus Unverstand der zum Schutze des Königsthumes Berusenen. Bon übelster Wirkung war die Dese

organifation bes ftebenben Sceres, bas feinem oberften Rriegeberen nicht langer gehorchte. Daran trug ber amerikanische Relbaug mefentlich Schuld. Gine tonigliche Armee, beren beliebtefter und bewundertfter Gubrer Republitaner ift und Lafanette beißt, muß bem Konigthum verloren geben. Bas Lafanette auch fpater für Lubwig XVI. gethan ober, noch mehr, ju thun Willens war, es vermag ben Treubruch nicht auszuloschen, ber fich an seinen Ramen tettet. Er migbrauchte fein Amt, bas Bertrauen feines foniglichen Berrn, er übte Berrath, und es mag als Beweis bienen, bag bie Geschichte nicht bas Beltgericht ift, weil biefer ichwere Gunber ber Strafe entging, mabrend bie Saupter ber Gbelften unter bem Rallbeil bluteten. In einem gerechteren Berhaltniffe ftanb es, bag Mirabeau, ber ben Thron untergraben geholfen, ben Ronig verlaumbet hatte, auf Mitte Beges gur Rettung Lud= wig's und zur Gubne feines Bergebens von bem Schauplate feiner Wirtfamteit abberufen wurde. Zweifelhaft bleibt nur, ob ibn die Borfebung, weil er bereut, vor ber Guillotine bewahren ober ihm, weil er unreine Sanbe batte, die Rettung bes Ronigs nicht gonnen wollte.

Während die erste Abtheilung der Revolutionsgeschichte die Erposition enthält, während da der Knoten geschürzt wird, bringt die zweite Hälfte die Erfüllung. Ludwig XVI., ber vir produs mala fortuna compositus, tritt in das Stadium der Katastrophe; über Frankreich bricht die Schreckensherrsschaft herein; Paris wird zum Blutpsuhl, die Helden der Tribune waten im Blut, der Henkerskarren rasselt durch die Straßen, die Guillotine thut ihr Werk. Der Geschichtssschreiber, stets seines Beruses, die Wahrheit und nur die Wahrheit zu verkünden, eingedenk, erhebt sich zum Dichter und Seher. Der Tod der treuen Schweizer, der eidweigernden Priester, der tapfern Royalisten im Kerker drückt dem Historiker den Griffel des Epikers in die Hand. Wir treffen auf Stellen, die sich wie Gesänge aus der Islas oder den Nibelungen anhören. Das scheint uns aber das Merkmal

des ächten Geschichtsschreibers zu seyn, daß man seinem Werke die rastlose Forschung, den nimmer müden Fleiß nicht ansmerkt, daß es auf den Leser oder Hörer wirkt, wie einst Herodots unter den Schut der Musen gestellte Geschichtsbücher auf das Bolk der Hellenen wirkten. Die Griechen haben aber in der Folge nicht gezeigt, daß sie durch das, was sie ergötzte, auch belehrt worden wären; möge die lebende Generation aus Weiß' Geschichte der Revolution, möchten namentlich die Regierungen und Fürsten daraus größeren Ruten ziehen!

Die Gironde ift am Ruber, bie bebeutenberen Capacitaten, bie größeren Rebner fteben auf ihrer Seite, bie Tagespreffe wird von ihr geleitet ober fteht doch unter ihrem Ginfluß, und bennoch fällt ber Morb ber Schweiger und bas Geptembergemegel in die Beriode ihrer Berrichaft, bennoch wird ber Konig bamals gerichtet. Die Beschreibung bes Juges nach ben Tuilerien und feiner unmittelbaren Folge, bas Bemalbe, welches Beif von ben Megeleien in ben verichiebenen Gefängniffen entwirft und bie Gerichtsfcene, welche fich mit bem Gefchick Ludwig XVI. befaßt, gablen gu bem Bortrefflichften, bas über die frangofifche Revolution gefdrieben murbe. Das heroifche Enbe ber Schweiger bilbet ben murbigen Abichluß ber alten Geschichte von helvetischer Treue und Tapfer= feit, und ber Lome von Lugern fann füglich auch ale Leichenftein ber untergegangenen Tugenben eines fleinen aber in feinem Selbenmuth bewunderungswurdigen Bergvolles gelten. Die fpatere Gefchichte ber Schweiz verläuft, wie alle mobernen europäifchen Staatengeschichten, in gunehmenber Beröbung bes Bergens, Berflachung ber Menschen und Abwenbung von ben Ibealen, die ehemals in reinem ober vielfach gebrochenem Lichte bie Dunkelbeit bes Dafenns erhellten. Die Schweiger fielen ale Opfer ihrer unbeugfamen Treue. achtgig Schweiger, bie ben Rudgug verfaumt hatten, niebergemacht worben waren, fdritt Subert Diesbach, ber an bem Rampf noch teinen Untheil genommen, mit ben Worten auf

ben Feind zu: "So mag ich benn auch nicht länger leben, weil so viele meiner tapferen Brüder ben Tob gefunden". Sprachs und stürzte sich in das dichteste Gewühl, dis er, die Todeswunde in der Brust, zu Boden sank. "Wir sind Schweizer" lautete die Antwort, welche die Tapfern ertheilten, als man sie zur Capitulation aufsorderte. Wie Kinder weinten die graubärtigen Männer, als ihnen der König im Convent die Riederlegung der Wassen andesahl, sie weinten, zerbrachen ihre Degen, aber sie gehorchten. Wie reißende Thiere versolgt, wurden die frommen Schweizer aller Bertragstreue zum Hohn niedergemețelt. Dieses Verbrechen allein, an unschuldigen Männern verübt, mußte alle Welt mit Abschen vor einer Revolution, deren erstes Blatt mit Blut getränkt ist, während ihr letztes das Zeichen der Säbelherrschaft an sich trägt, erfüllen.

Richt beffer als bie Schweiger waren bie eibweigernben Briefter baran. Unter bem Bormanbe, fie ber Bolfswuth gu entziehen, murben fie eingekerkert, mabrend andere auf offenem Martte mighanbelt, verwundet, ja auch getobtet wurden. Um fclimmften erging es ben gefangenen Prieftern mabrenb ber verhangnifvollen Septembertage. Die Morbe murben, wie Beiß unwiderleglich barthut, von ben Mannern ber Ordnung, b. h. von benjenigen, welchen die Erhaltung ber Sicherheit oblag, angestiftet. Das Beheimnig wurde burch bie Bormurfe, bie man fich im Convent gegenfeitig qu= fcleuberte, geluftet. Bifcofe und einfache Briefter gingen mit bem gleichen Muthe, mit berfelben bewunderungswürdigen Stanbhaftigfeit in ben Tob. Rein Gingiger erkaufte fein Leben mit bem Berrath an feinen religiofen Ueberzeugungen. Bie man fich gur Beit ber Chriftenverfolgungen burch ein auf bem Altar ber Gotter ober bes Genius eines Imperators geftreutes Weihrauchtornlein von ber Tobesftrafe befreien mochte, fo hatten bie Gibweigerer fich burch ein Wort bas Leben ertaufen tonnen. Ebenburtig ben erhabenften Blutgeugen verschmabten bie Gblen jebe Transattion, jeben Schein eines Zugeständnisses und starben mit jenem Muthe, welchen nur die Zuversicht des Glaubens und göttlicher Erleuchtung gewährt. "Ich habe nur eine Seele und die hüte ich für Gott", sprach der Abbe Paquot, als man von ihm die Cidleistung forberte. Das letzte Wort wurde in seinem Blut ertränkt. Das Schicksal dieses Priesters wurde von vielen seiner Standesgenossen getheilt.

Bir gelangen nun ju ben Geptembergraueln. Beiß bezeichnet Marat, Danton, Robespierre, Bebert, Billaub-Barennes, Banis, Sergent, Fabre b'Eglantine und Camille Desmoulins als die Sauptschuldigen. Im Karmeliterflofter weilte eine Angahl ausgezeichneter Priefter, um über bie Grenge geschafft zu werben, ja wohl über bie Grenge, aber nicht Frankreiche, fondern ber Erbe. Die Morberrotte foricht junachft nach bem Erzbischof von Arles. Ginige Priefter werfen fich ben Morbern entgegen, um fur ben Oberhirten gu fterben; ihr Opfer wird angenommen, man tobtet fie, fährt aber fort nach bem Ergbischof zu forschen. Da tritt ihnen voll Sobeit mit auf ber Bruft gefreugten Sanden ber Erzbifchof Dulau mit ben Worten entgegen: "Ich bin es. ben ihr fucht!" Rach wenigen Gefunden liegt er furchtbar gerhauen und gerftochen tobt am blutfeuchten Boben. Das Morben wird burch die Untunft bes Commiffare Biolet unterbrochen, ber ben Schein einer orbentlichen Juftigpflege gewahrt miffen will. Diefe Frift benüten bie Uebriggebliebenen, um fich gegenseitig bas Abendmahl zu fpenden und die Gebete ber Sterbenben gu fprechen. Der Unterschied zwischen bem offenen Morb und bem nun eingeschlagenen Gerichtsverfahren beftand barin, bag man fruber ohne Umftanbe tobtete und jest erft fragte, ob die Ungefchulbigten ben Gib leiften wollten. Da ber Gib abgelehnt murbe, fo wurden die Briefter ungeachtet bes orbentlichen Berichtsverfahrens gur Schlachtbant geführt. Der Bifchof von Saintes wird niebergemetelt; man geht, um feinen Bruber, ben Bifchof von Beauvais, bem Tob gu überliefern, berfelbe muß aber, weil am guß burch eine

Kugel verwundet, den Mördern entgegengetragen werben. Er wird sofort umgebracht und auf die Leiche seines Bruders geworsen, die er sterbend noch mit brüderlicher Zärtlichkeit umklammert. In zwei Stunden war Alles vorüber. Mit Recht bemerkt der Historiker: "Es sind aber zwei ruhmvolle Stunden für die Kirche Frankreichs".

In bem Gefängniffe ber Abtei wird unter vielen Unberen ber Minister Lubwigs XVI. Montmorin ermordet, benn er tragt in feiner Tafche bie Bestätigung eines ber Unftifter ber Septembergranel, Danton's, über ben richtigen Empfang von hunderttaufend France aus ber Borfe bes Ronige mit fich: ein Berbrechen, bas gang gewiß ben Tob verbiente Dann fommt bie Reihe an ben Gouverneur ber Invaliden, Sombreuil. Er wird nach "La Force" geschieft, b. h. gum Tobe verurtheilt. Er tritt unter bie Morber, welche bie Baffen gegen ihn guden; ba umichlingt ihn feine Tochter und fleht fo ruhrend um bes Batere Leben, bag bie Rotte bem Zauber ihres Wortes und ihrer Schonheit nicht gu widerfteben vermag. Gin Ruf nach Gnabe burchtont bie Reiben, die Waffen fenten fich, aber fie muß ihre Lippen mit Opferblut negen : "Trint Ariftofratenblut": berricht man ihr ju und reicht ihr ben Blutbecher; fie trinft und Combreuil ift gevettet. Gin achtes Boltslied aus biefer Schreckens= geit bewahrt noch bas Unbenten an ben Borfall (G. 990). Cagotte, ber Sellfeber ber Revolution, ging freudig in ben Tob. Im Gefängniffe La Force enbete bie Bringeffin von Lamballe, bie ungertrennliche Freundin ber Konigin. Gin Mitglied bes Conventes, Mercier, fagt von ihr: "Gie hat mitten in unferen Wirren nie eine politifche Rolle gespielt. Richts tonnte fie in ben Mugen bes Boltes verbachtig machen, bei bem fie nur durch ihre rege Boblthatigfeit befannt war." Es war nach Beig bie beifpiellofe Treue, welche bie Commune gegen fie reigte. Man hatte bie Pringeffin, fowie bie anderen Frauen ber Konigin nach La Force gebracht, einem Gefangniffe, beffen Beftimmung es war, nur bie Unguchtigften

ihres Geichlechtes in fich aufzunehmen. Dan fügte alfo ber Ungerechtigfeit noch bie Schanbe bei, um bie Ungludlichen boppelt zu treffen und bie gefangene Ronigin in ihren Frauen blutig ju beleibigen. Gin Alt frangofifcher Ritterlichkeit, über welchen bie Tobten fich vielleicht in ihren Gruften aufbaumten. Dabame be Lamballe hatte fich burch einen Schwur bes Ronigshaffes retten tonnen, fie lehnte bie Bu= muthung ab. Man ftogt fie unter bie Morber. Man rig ihr buchftablich bas Berg aus bem Leibe und verzehrte es in tannibalifcher Luft; bann fpießt man bas icone Saupt auf und trägt es nach bem Temple, um es ber toniglichen Familie ju zeigen. Ihren Schwiegervater, ben Bergog von Benthiebre gog fie in ben Tob nach. "Großer Gott"! rief er bei ber Rachricht von ihrem Ende aus, "wozu Jugend, Schonheit, Anmuth, wenn fie bei bem Bolte teine Bnabe mehr finben? Jahrelang habe ich mit ihr gelebt, und habe nie einen Bebanten in ihrer Geele gefunden, ber nicht fur bie Ronigin, fur mich und fur bie Armen gebacht worben ware. Und biefen Engel tonnten fie in Stude bauen." Rurge Zeit barauf ftarb er aus Gram.

Am 4. September hörten die Worde auf; man begann mit der Reinigung der Stiegen, Gänge und Kammern und Hinwegschaffung der Leichen. Aber wie in Paris wurde gleichzeitig auch in der Provinz gemordet. Dieselben Männer, welche das Gemetzel in der Hauptstadt angestiftet hatten, organisirten auch den Word in der Provinz. In Lyon war ein Deutscher, Prinz Carl von Hessen Rheinseld-Rothenburg, der die Abschlachtung veranstaltete. Derselbe unterzeichnete nur "Carl Hesse Jakobiner."

Wenn wir aus ber Darstellung bes Berfassers erseben, daß Einer ber Hauptanstifter dieser Berbrechen ber damalige Justizminister Danton in eigener Person war: so vervollsstandigt Dr. Weiß das Gemälbe burch die aktenmäßige Schilderung des Justizmordes, der an Ludwig XVI. vollsbracht wurde. Die Gironde grub, indem sie Ludwig XVI.

unter bas Fallbeil stoßen ließ, sich das eigene Grab. Das Salz des Conventes war taub geworden; die großen Redner, die staatsmännisch veranlagten Mitglieder des Thales sanden kein Wort für den König; sie sanden dieses Wort nicht, weil sie für ihr Leben zitterten, weil ihnen der Muth des ehrlichen Mannes abhanden gesommen war. So geschah es, daß Deputirte für den Tod stimmten, die kurz vorher behandtet hatten, daß ihnen nichts in der Welt das "Schuldig" entreißen sollte. Und merkwürdige Wandlung! Einige einzgesteischten Königsseinde hatten im Augendlicke der Entscheisdung ein beschränkendes Wort, eine Empsehlung des Aufschubes, wohl gar ein rettendes Botum. Nur der Prinz von Orleans stimmte schlechthin für den Tod des Blutssfreundes.

Das gegen ben Ronig eingeleitete Berfahren ftellt fich als eine ebenfo emporende als ruchlofe Gerichtstomobie, als eine blutige Satyre auf alles Recht und jebe Gerechtigkeit heraus. Benn wir bebenten, wie viele Manner vom Rach im Convent ihren Blat fanben, wie viele Abvotaten und Juriften überhaupt in hervorragender Beife an ben Berathungen theilnahmen, bann muffen wir gu bem Schluffe ge= langen, bag Rechtstenntnig und felbft bas Priefterthum im Tempel ber Themis in fritischen Zeiten feinen Schut, feine Burgichaft, feine Buflucht vor Gewaltthat gewähren. Alles menschliche Wiffen erscheint in biefer Rudficht werthlos, wenn es nicht von ber Moral und bem Muthe bes Charafters beherricht wirb. Daß bie Conventsmitglieber Rlager und Richter in einer Berfon maren, machte ihnen nichts aus; baß ber Convent fein Gerichtshof mar, vermochte nichts gu anbern. Dag, wenn man icon überhaupt irgend einem Ge= richtshof bie Befugniß einraumt über einen Monarchen gu Bericht ju figen, boch nur jene Sanblungen bes Monarchen bas Subftrat abgeben tonnen, bie nach feiner Abbantung ober Abfegung begangen wurben, barum fummerten fich bie fauberen Richter nicht. Defege hatte gut reben, und

wenn bie größten Rebner bes Alterthums, wenn Demoftbenes ober Cicero bie Bertheibigung bes Ronigs geführt, wenn ibm Engel gur Geite geftanben und feine Unfchulb verfunbet hatten, bie Pharifaer bes Conventes maren ungerührt ge= blieben. Der Tob bes Konigs mar beschloffen, wie eben eine Rotte von Morbgefellen ben Tob ihres ungludlichen Opfers beschließt. Benn Defege auch jenen Theil ber Rebe, welchen Ludwig XVI. unterbruckt haben wollte, gesprochen batte, es batte nichts genütt. Das geht aus bem Abftimmungerefultat hervor. Die Schulbfrage wirb von 683 aus 720 unbedingt bejaht, von 37 nur mit Ginichrantung und nur 5 enthalten fich ber Abstimmung. In Bezug auf bie Straffrage ftimmten die Meiften, auf welche die Bertheibiger bes Ronigs bie größte Soffnung gefest hatten, fur ben Tob, ber Jatobiner Manuel bagegen fur die Erhaltung bes Ronigs. Das Berhaltniß mar ein gunftigeres ale bei Behandlung ber Schulbfrage. Rur 387 ftimmten bebingungelos für ben Tob, 334 mit Restrittion. Die Berufung von bem Convent an bas Bolt, welche die Bertheibiger einlegten, wurde verworfen.

Bei der Berhandlung über den Aufschub der Strafe brach hie und da das Gewissen durch und sielen Worte, die uns beweisen, daß noch nicht alles Gefühl erloschen war. So sprach Buzot, so Casenave in würdiger Weise für den Aufschub. Thomas Payne, der Amerikaner und Todseind des Königs, bezeichnete den Tod des Königs als inopportun. Er meinte, daß die Hinrichtung Ludwigs in den Bereinigten Staaten allgemeine Betrübniß erregen werde. Mit siedzig Stimmen Majorität wurde seder Aufschub abgelehnt. Sehr eingehend schildert der Autor die letzten Stunden und den Tod Ludwig XVI.; mit diesem Tranerakt schließt der siedente Band ab.

Sehr glücklich ift ber Hiftoriker in ben Charakterbilbern, bie er von ben hervorragendsten Theilnehmern an ber Revolution entwirft. So erhält man von Lafavette, Dumouriez, Necker, Roland aus ben in biesem Buche zusammengehäuften Daten einen Begriff, wie man ihn nirgend besser sindet. In Bezug auf Mirabeau möchten wir den Versasser von aller Borliebe nicht ganz freisprechen. Es ist wahr, daß dieser Charakter etwas Bestechendes hat; aber aller Auswand an Menschen-wiß vermag für den Mangel an Herzensreinheit nicht zu entschädigen, und diese Reinheit vermögen wir troß aller Austrengung unserer Sinne bei Mirabeau nicht zu entdecken. Kostbar aber ist das Gemälde, das der Autor von Madame Roland entwirft, gediegen die Figur Marat's, die Schilderung Robespierre's, mit Lebenswahrheit erscheint Danton gezeichnet und der alte Haubegen Luckner tritt förmlich aus dem Rahmen der Charakteristik beraus.

Richt ohne Grund legten wir auf bas bibattifche Moment in Beig' Revolutionsgeschichte fo großes Bewicht. Gie gleicht einem gigantischen Spiegel, in welchem fich bas Frankreich unferer Tage beschauen mag. Allerdings hat die erfte Revo= lution die Ursprunglichkeit, die gewaltigen Umriffe und ungeheuerlichen Formen fur fich; allerbings ift bie britte Republit eine Miniaturausgabe in Duobegformat ber erften; allerbings beherricht bie auri sacra fames bie gegenwärtigen Buftanbe, wie fie 1789 bis jum Confulat nur fehr vereinzelt als nationale Rrantheitsform auftrat. Aber ber Rrieg gegen bie driftliche Beltanichauung gieht fich benn boch, wie ein rother Faben, burch bas neueste Gespinnft. Der alte Rampf ber Revolutions= belben gegen bas Priefterthum und bie driftliche Moral haben bie fleinen Bergen ber britten Republit wieber aufgenommen. Wie die Revolution von 1789 ftrebt auch bie latente Umwälzung bes letten Jahrzehnts fich ber Schule wieber zu bemächtigen; wie bie Reform bes Richterftanbes 1790 auf ber Tagesordnung ftand und die freie Bahl ber Richter beliebt murbe, fo fucht man auch heute bas Bollwert ber Gerechtigkeit nieberzulegen und bie Wahl ber Richter ber Menge anheimzuftellen. Rur in Ginem Buntte ift tein Bergleich gulaffig. Benn ber bobere Rlerus, von glangenben Musnahmen abgefeben, 1789 nicht bie erforberliche Garantie fur bie Er= haltung bes Glaubens und ber Rirche bot, ber Gpifcopat, beffen fich bas bentige Frankreich ruhmen barf, bietet fie im vollen Dage. Aber auch bie Laienbevolferung, infofern fie nicht in bas Berbrechen ber herrschenben Partei verftrictt ift, tritt zielbewußt in die Schranten. Stand es 1790 fclimmer um Franfreich und bie Gefellschaft, als fich bie Wohlmeinen= ben eingestehen mochten, fo ift bie Lage biefes Lanbes beute feineswegs fo verzweifelt und ausfichtslos, als bie Beffimiften glauben. Wenn die Fehler vermieben, welche bie Freunde ber Orbnung gegen Musgang bes verfloffenen Jahrhunberts begingen, und die Thaten gethan werben, die jene unterließen; wenn fich bie Guten von bem Lichte ber Bahrheit, bas ihnen bie Geschichte anftect, erleuchten laffen; wenn fie auf bie große Lehrerin borden, wenn fie bie hiftorifden Zeugniffe au lefen verfteben: bann werben bie Frangofen auch bie Retten gerbrechen, mit welchen bie Schurferei einiger Wenigen ibre Glieber belaben.

Weil aber ber Geift ber Negation, die Feinbseligkeit gegen die criftliche Weltordnung die gesammte Gesellschaft des Welttheils vergiftet hat, weil es keinen Staat auf dem Continent gibt, in dem nicht diese traurige Fermentation Blasen treibt: so empsiehlt sich die gründlichste Kenntniß der Genesis des Urübels auch Allen, die am öffentlichen Leben Antheil nehmen. Unsers Dafürhaltens ist aber das Werk des Grazer Prosessors die vollendetste und selbstständigste Arbeit, die auf diesem Gediete volldracht wurde. Weiß Geschichte ift nicht, mindestens nicht nur, für Gelehrte geschrieben, sondern für alle denkenden Menschen, für Jeden, der die Wahrheit sucht, Heuchelei und Lüge verabscheut.

Dr. G. E. S.

#### XXXIX.

## lleber Episcopus vocatus.

Der Ausbruck episcopus vocatus findet sich häufig in ben Urkunden bes 8. und 9. Jahrhunderts und hat von Berschiedenen eine verschiedene Auslegung erfahren.

Seit Meichelbeck (hist. Fris. Ib, 108. 153) und Resch (ann. Sabion. I, 775. II, 91; Addenda II, 736) sind Manche der Ansicht, der vocatus sei soviel als Stellwertreter, gleichsam advocatus, in auxilium vocatus, Prospiscopus, Cospiscopus oder Chorepiscopus (=Beihsbiscopus, Cospiscopus oder Chorepiscopus (=Beihsbiscopus, Außer anderen Stellen scheint hiefür besonders Sigimot, Abt von Moosburg, zu sprechen; denn derselbe war wirklich der Gehilse seines hochbetagten Abtes Reginperht und heißt deßhalb 811 in einer Urkunde (Meichelb. I. c. 153) "junior eius", aber schon 807 Sigimoat "vocatus addas." Demnach glaubte man, beide Ausdrücke seien identisch, und zog weitere Folgerungen auf die vocati episcopi. Allein diese Erklärung paßt thatsächlich nur in sehr wenigen Fällen halbwegs, und kann auf allgemeine Giltigkeit keinen Anspruch machen').

<sup>1)</sup> Im Capitulare Pippin's von 744 (Pertz, leg. I, 21. nr. 4) wäre so gut Gelegenheit gewesen, biesen Begriff im fraglichen Sinne anzuwenden, wenn der Gebrauch für ihn gesprochen hätte: quando sure canonico episcopus (sc. dioeces.) circument parochia ad confirmandum populum, episcopi (sc. auxiliares vel chorepiscopi) sive abbati sive presbyteri parata sint ad suscipiendum episcopo in adiutorium necessitatis.

Mabilson (de re dipl. l. II, c. 2, nr. 8) theilt mit Baluze und Dachery die Meinung, die erwählten, aber noch nicht geweihten (electi vel designati, nondum ordinati vel consecrati) BB. wurden vocati genannt. — Das wird denn allerdings aus vielen Stellen mit Sicherheit bewiesen. So wurde auf der Synode zu Beauvais im April 845 Hinkmar zum Erzdischof von Rheims erwählt, unterschrieb dann die Berhandlungen (Pertz, leg. I, 387) als "presdyter et vocatus archiepiscopus", und wurde hierauf am 3. Mai geweiht. Zu Ingelheim unterschrieben am 25. Aug. 840 Ratold gleichfalls als "presdyter vocatus episcopus" und Amalrich als "vocatus episcopus"; dieser war aber der Erwählte für Como, jener für Straßs burg'). Und so in gar vielen anderen Fällen.

Allein schon Mabillon fühlte, daß diese Erklärung nicht ausreiche; daher schränkt er sich ein (l. c. ep. 20 nr. 3) und bemerkt, man dürse ja nicht von jedem vocatus annehmen, daß er noch nicht consecrirt sei, außer wenn es sich erweisen lasse; denn es könne sich ein Bischof auch so nennen aus Demuth (modestiae causa), ähnlich wie Hinkmar sich einmal unterschreibe "nomine non merito episcopus." So sei es zu fassen, wenn der hl. Bernhard (ep. 14 an Papst Honorius) sich bezeichne als frater Bernardus vocatus abbas. Demgemäß wäre vocatus = zwar den Namen tragend, ohne es jedoch werth zu sehn, nur so genannt, und stünde in der wörtlichen Bedeutung prägnant. Mag sehn, daß man den Begriff die und da so interpretiren kann;

<sup>1)</sup> Cf. Flodoard hist. Rem. bei Migne, p. 135, col. 138. Pertz leg. I, 374. Bei Bouquet ser. rer. Gall. VII, 278 ift aus einer anberen Rheimser Quelle noch ein britter voc, als Zeuge hier angegeben, ber sich bei Floboard nicht findet, nämlich Harcarius vocat. ep. Der heransgeber bezeichnet ihn als sedis incertae; allein es ist offenbar hartar ober hirfar, ber "Erwählte" von Lüttich, bessen Borgänger Pirard eben erst ant 8. Juli gestorben war.

aber wir gewinnen weber eine allgemeine Bebeutung bes Wortes, noch ist recht einzusehen, warum bann so oftmal noch indignus, peccator u. brgl. ausbrücklich babei steht.

Rettberg (RG. v. D. II, 152) icheint fich babin gu neigen, fpeciell ben Hiltiker vocat. ep. in einer Freifinger Urfunde (Deichelb. 1. c. 92) fur einen abgefetten (humiliatum) B. von Reuburg zu halten, wohl mit Unrecht. - Delener (Jahrbucher bes frant. R. unter Bippin G. 476. 514) acceptirt theils ben Begriff "ermahlt, aber noch nicht consecrirt", ohne jeboch bas Ungenügenbe biefer Erflarung laugnen gu wollen; theils meint er, ber Musbrud "dono Dei vocatus" bebeute öfter nur fo viel ale "beißenb, genannt." Damit ift nun auch nicht viel geholfen. - Dr. R. v. Scherer (in Binfrib-Bonif. v. Dr. Buf, G. 146, 91.) fagt: "Die Bezeichnung (ber BB. Erchanfrib und Otfar) als ,vocati episcopi' barf nimmermehr mit ,fogenannten Bifchofen' (!) wiebergegeben werben (Bubinger, öfterr. Geich. I, G. 98. M. 1), fonbern als gur Beurtunbung berufen, wie Billner (Streifzuge, G. 22 M. 4) richtig erklart." - Allein ba ift offenbar eines fo irrig wie bas andere. Bon ben meiften vocatis epp. lagt fich nachweisen, baß fie wirkliche Bijchofe waren und nicht blog "fogenannte." Es fann jeboch anberfeits auch ein vocatus ep., welcher ein Legat zu feiner Rirche empfängt, ober gar fein eigenes Testament ichreibt, ober eine andere Schrift (3. B. eine Gefetesfammlung) berausgibt, nicht "zur Beurfundung Belden Ginn batte erft ein presbyter berufen" fenn! vocatus episcopus, wollte man ihn fo auffaffen? Rurg, biefe Ertlarungen genugen abfolut nicht.

In neuester Zeit hat sich Dr. Friedrich ber Unterssuchung zugewendet in den Sitzungsberichten der historischen Rlasse der E. b. Atademie der W. 1882 Bb. I, S. 313 ff. Auch er constatirt für das 9. Jahrhundert den Begriff "erwählt, aber noch nicht consecrirt." Indem er jedoch, einen bestimmten Zweck versolgend, sein Augenmerk vor-

züglich auf bas 8. und angehende 9. Jahrh. richtet, gelangt er zu folgenben Refultaten:

- a) Es kann burchaus kein Zweifel senn, daß die Beszeichnung vocatus, wenn sie mit presbyter, diaconus, monachus verbunden ist, einen wirklichen Priester u. s. f. bedeutet und nur heißen soll: obwohl ich unwürdig einer solchen Würde bin, so besitze ich sie doch durch die Gnade Gottes (l. c. S. 316);
- b) bei Aebten bemerken wir zuerst eine bestimmte Benbung in bem Gebrauche bes Ausbrucks (ibid.); —
- c) im 8. Jahrh. bezeichnet ber Ausbruck vocatus episcopus nie weber einen Chorbischof noch auch einen er= nannten, nicht consecrirten Bischof (S. 321);
- d) wenn bie Formel voc. ep. mit ac si peccator vervollständigt wird, ist sie durch gehends ber Ausbruck ber Demuth (ebend.) Es wird bann (S. 325 f.) ber Schluß gezogen, daß die vocati episcopi Erchanfried und Otkar in den Passaner Urkunden keine Chor = oder Gaubischöfe, sondern wirkliche Diöcesanbischöfe waren').

Hier ist allerbings ein guter Schritt vorwarts gethan und die unsers Bedünkens einzig richtige Auslegung in a) bereits angebeutet, wenn auch nicht vollständig und consequent durchgeführt. Immer noch fragt man sich unwill-

<sup>1)</sup> Es sei gestattet, eine Bermuthung über die Zeit ber Amtssührung bieser Bischöfe kurz herzusehen. Als ber Priester Sigirich vor dem B. Erchanfried sein Legat, das er mit einem Gutstheile zu hergising im Traungau nach St. Stephan in Passau gemacht, erneuerte, waren unter den Zeugen auch Jakob, Folkrich und Benito aus dem Tuenengoune (Donaugau). MB. 28b, 40. Sigirich scheint also zu diesem Gau Beziehungen gehabt zu haben. — Aus einer anderen Nachricht (MB. 11, 16. f.) ersahren wir, daß der Bischo Sigirich v. Regensburg seine Besitzungen zu Mundribhing (Mindraching) und Ansolsing (beide im Donaugau), ebenso sein Bruder Alprich sein Erbe in Tiesenbrunn (ebendort), n. zugleich ein Bento sein Gut in Mundsrihbing nach (Rieders) Altach vermacht habe. Das ruft die

fürlich : mas heißt und bebeutet bann vocatus eigentlich? warum foll es balb fo balb anbers gefaßt werben ? warum bei ben Brieftern anbers als bei ben Mebten, und bei biefen wieber anbers als bei ben Bifchofen? warum anbers im 8. und andere im 9. Jahrhundert? Und felbft abgefeben von ber Gefahr überhaupt, bie es ftete hat, wenn man einen negativen Cat fo allgemein und fategorifch binftellt, um barans Schluffe zu gieben: fo wird ber obige Sat c) felbft mit Belegen geftust, bie bereits bem angebenben 9. Jahrhundert angehoren. Aber gerade gur felben Beit (804-808) tommen in ben Freifinger Urfunden bie beiben vocati Episcopi Siltifer und Liutfried vor, welche man bis jest noch nicht ale Diocesanbischofe nachweisen fonnte. Und wenn bamale ein vocat. Ep. ein Chor= ober Gaubifchof fenn konnte, warum nicht auch etliche Jahre fruber? -Mugerbem flingt ber Gat d) etwas fonberbar; benn ift es auch richtig, bag "vocatus ac si peccator" burchgebenbs ber Ausbrud ber Demuth ift, fo bleibt boch vocatus felbft noch unerklart, ba ja bie Bezeichnungen humilis, indignus, peccator, servus servorum Dei u. f. f. ohne vocatus ge= nugfam bie Demuthformel ausbruden, "vocatus" alfo baneben überflüffig mare.

Berfuchen wir nun, einen all gemein giltig en, überall anwendbaren Begriff von vocatus zu finden.

In einigen Urkunden ift bieß Wort offenbar aus advocatus (Bogt) verkurzt und fteht fo als Titel bei einem

Bermuthung wach, jener Priefter Sigirich sei mit bem Bischofe, jener Zeuge Benilo mit bem Mundrichinger Benlo ibentisch. Dat dieses Grund, so läßt sich auf die Zeit schließen. Sigirich wurde nach Gaubald c. 761 Bischof und ftarb c. 768. Rehmen wir sein Alter auf 70—75 Jahre an, so mochte er um 695 geboren, um 725 jum Priester geweiht worden seyn. In jene Zeit um 725—730 fiele also auch die Amtsthätigkeit Erchanfried's. Sein Nachfolger war Ottar, also c. 730—736. Demnach wären beibe die unmittelbaren Borganger Bivilo's. Salvo meliore.

Manne weltlichen Standes. Doch biefe fehr wenigen Falle außer Unfat gebracht, bleibt ber Begriff vocatus rein auf ben geiftlichen Stand beschrantt und wird bemnach aus ber Sphare ber firchlichen Biffenfchaft feine Erflarung finden muffen. Da werben wir auf zwei Gebiete bingewiefen, auf bas biblifche und auf bas hiftorifche; beibe haben ja auf bie Sprache und Anschauungen ber abenblanbischen Bolfer, bie um bie fragliche Zeit fur bas Chriftenthum gewonnen ober in bemfelben befeftigt murben, febr ftarten Ginfluß geubt. Saffen wir querft bas biblifche Gebiet in's Muge, fo ift es ja gang naturlich, bag in ben vielen Domund Rlofterichulen, wo bie Monche und Rlerifer, die Briefter und Bischöfe herangebilbet wurden, bas eifrige, ja vorwiegende Studium der heiligen Schriften ben Geift auch gang in ben Gebantenfreis berfelben jog und bie Bunge mit beren Ausbruckweise belebte. Da lafen und borten fie fo vieles von der gnabenreichen vocatio 1) fowie von vocatis und electis (Math. 22, 14. Apoc. 17, 14); fie fühlten bas Bewicht ber apoftolifchen Reben und Schreiben an bie vocatos sanctos unb conservatos (Rom. 1, 7. unb 8, 28. I. Cor. 1, 2. 24. Jud. 1); fie faßten bie bobe Bebeutung bes Titels, ben fich Paulus gibt mit ben Borten: vocatus apostolus per voluntatem Dei (I. Cor. 1, 1. Rom. 1, 1). Denn ba ftellt fich ber Bolferapoftel ben falfchen Bropheten gegenüber, welche bas Apostelamt fich nur anmaßten und ale Lehrer auftraten ohne Beruf, ohne recht= magigen Auftrag; er fühlt und nennt fich einen Berufenen, rechtmäßig gewählt und gefendet von bem, ber bie

<sup>1) 3.</sup> B. I. Cor. 1, 26 f. Videte vocationem vestram, quia . . stulta . . et infirma . . et ignobilia mundi e legit Deus. — Eph. 4, 12. u. a. — Phil. 3, 14. ad destinatum persequor, ad bravium supernae vocationis Dei. Die Urtunden des 8. u. 9. Jahrh. nennen daher auch die Abberufung aus dem Leben "divina vocatio". Ried, cod. dipl. p. 39. Meichelb. 1. c. Ib 45. 52 u. a.

Macht hat und also sendet, wie er gesendet ist. In jenen Schulen nahmen die Hörer mit Ueberzeugung das apostolische Wort in sich auf, wenn es (Hebr. 5, 1 ss.) heißt: Omnis pontisex ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur in iis quae sunt ad Deum, neque quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tamquam Aaron.

All dieß oftmals lernend und erwägend, mußten sich die frisch gläubigen Jünglinge und Männer schon aus psychologischen Gründen angetrieben fühlen, falls sie rechtmäßig und in guter Ordnung zu kirchlichen Stellungen, Aemtern und Würden gelangten, dieses oft auch mit Bewußtsehn und mit einer Art bankbaren Hochgefühles in apostolischer Form auszusprechen. Und so nannte sich hie und da der von Gott zur Ordensproseß Berusene "vocatus monachus", wie a. 754 ein Hilbiperht (M. B. 28 b, 15), oder der zur höhern Weihe des Diakonats ordentlich beförderte "vocatus diaconus", wie a. 760 Horskeo "indignus vocatus diac." (Meichelb. hist. fr. Ib, 28).

Roch beutlicher entwickelt fich ber apostolische Musbruck icon beim hohern Orbo bes Briefters, balb noch ein= fach (nach Rom. 1, 1), wie a. 771 Alpolt ,ac si indignus vocatus presbyter" (Sundt, Agilolf. Urf. S. 216 im 12. Bd. ber hift. Abh. ber t. b. Atabemie), ober 790 Ato "indignus vocat. presb." (MB. 28b, 5); - balb reicher (nach I Cor. 1, 1), wie a. 765 Pernhart "per Dei misericordia (m) presb. voc." (MB. 28b, 56) ober a. 770 Billa= belm "quamvis indignus presb. Dei nutu voc." (Meichelb. 1. c. 36), wohl auch a. 760 humunt ,in Dei nomine presb. voc." (ib. 28); balb wechselnd in umschreibenber Beife, wie a. 770 Abalperht , indignus jam presb. ordinatus" (ib. 42), ober um biefelbe Beit Dabalger "divina clementia presb. nuncupatus" (Meichelb. 1. c. Ia, 68), we ordin, und nuncup, offenbar fononym fur voc. gefett ift.

Mehnlich verhalt es fich bei ben Mebten und Bifchofen; wir feben alle Formen apostolifcher Sprechweife, einfacher bei jenen, reicher bei biefen. Die vocati abbates (3. B. Meichelb. Ib, 66. 153. 172) werben unten noch furg berührt werben1); vocati Episcopi find uns bereits oben mehrere begegnet. Bifchof Sebbo von Stragburg, burch beffen Bermittlung 741 bie erften 12 Monche aus feinem Rlofter Reichenau nach (Rieber=) Altach tamen, nannte fich balb einfach episc. Strazb. eccl., balb "peccator vocatus Argent. urbis ep.", balb "peccator per misericordiam Dei vocatus ep.", balb "gratia Dei ecclesiaeque matris voc. ep." (Friedrich 1. c. 317, nach Grandidier). Im Jahre 788 nennt fich Rachio "humilis Christi servus servorum Dei acsi peccator, gratia Dei vocat. ep. Argent. urb." (Migne, t. 96. col. 1031). Um biefelbe Beit fchreibt fich ber bl. Gindpert, Bifchof von Mugsburg, theils "gratia Dei voc. ep. atque abba de monast. Morbac.", theils "(per) do num Dei voc. ep. etc. (Friebr. 1. c. 319 nach Rozière, Recueil form.) Der Bifchof Johannes von Conftang (760-781) beißt balb "acsi peccator vocatus ep. sive abbas", balb (779) "Dei dono vocans (= vocatus) ep. et abbas", balb (780) "episcopus Dei gratia abbas vocatus" mit zu= fälliger Berftellung ber Borter (Friedr. 1. c. 321 f. nach Bartmann, Urt. v. St. Gallen). Bifchof Urolf von Baffan bezeichnet fich (806) in zwei gang abnlich lautenben Stellen als "per Dei misericordiam voc. ep." und "tamen per Dei misericordiam in ore episcop, vocatus" mit einer Anspielung auf bie Grundbebeutung von voco. M. B. 28b, 30, 43.

Und gleichwie ber Apostel feine bobe Berufung jest

Gigen ift bie Formel: Ego N. per gratiam vestram (sc. imperatoris Ludowici) et misericordiam [? Dei] abba vocatus. M. B. 14, 351.

burch vocatus allein, jest burch vocatus per voluntatem Dei ausbrudt, bann wieber im namlichen Ginne fic apostolus "per voluntatem Dei" (ohne vocatus) ober "secundum imperium Dei salvatoris nostri" benennt (II. Cor. 1, 1. Eph. 1, 1. Col. 1, 1. II. Tim. 1, I. Tim. 1, 1): ebenfo und im gleichen Ginne laffen bie Bifchofe (und auch Briefter) bas "vocatus" auch weg, und biefes ift, gerabe wie bei bem Apoftel, fogar bie gewöhnliche Ausbrucks= weise geworben. Go unterschreibt fich Remedius (Remigius) von Rouen (754-772) als "vocatus ep." und wieber als "peccator (per) donum Dei episcopus" (Friedr. 1. c. 318). Gin Wolfperht ift 773 "largitoris munere piissimi Dei presbyter" (Meichelb. l. c. Ib, 47), Arbeo v. Freifing "episcopus divini largitoris munere" (ib. 34 und öfter), fein Rachfolger Atto "dono Dei episc." (ib. 102 u. f. f.), beffen Rachfolger Sitto gar fcon "exiguus ep. tamen gratia Dei electus, atque a Deo coronatus seu ad augmentum sanctae Dei ecclesiae constitutus" (ib. Ia, 103), Baturich v. Regensburg "la rgienti Christi gratia ep." ober "auctore Deo ep." (Rieb, cod. dipl. 24. 28.) u. f. f. Bifchof "divina largiente gratia" und "Dei gratia" ift ja nach ber Beriobe bes "vocatus" faft jum ftebenben Musbrud geworben, wiewohl auch Ronige und Fürften fich beffelben bebienten, was, wie erwähnt, bei vocatus nie ber Fall war. Und bamit über bie Bebeutung bes vocatus ep. fein Zweifel übrig bleibe, fo fei auf die Thatfache hingewiesen, bag B. Tello v. Chur im 3. 765 in Ginem Aftenftude, namlich in feinem Teftamente fehr bezeichnend fagt: "indignus Tello vocatus ep.", bann Tello peccator ordinatus ep.", unb enblich: (Jesus Christus) me etiam indignum et exiguum omnium servorum Dei, non meis meritis, sed su a clementia inter praesules ecclesiae suae dignatus est collocare", Friebr. l. c. 319 nach Eichhorn Episc. Cur. So macht benn biefes alles, in feinem Bufammen= hange betrachtet, fast unwillfürlich ben Einbruck, ein "vocatus" bezeichne sich, wie ber Apostel, als "rechtmäßig berufen" zu Amt und Würbe, abgesehen bavon, in welcher Form und zu welcher besonderen Stellung die Berufung durch Wahl oder Sendung stattsand. Diesen Titel aber sich zu geben, die rechtmäßige Berufung und Sendung zu betonen, war gerade im 8. Jahrh., wo der Ausdruck am klarsten und häusigsten vorkommt, besonders nothwendig, und estritt zum biblisch=psychologischen noch ein historischer Grund hinzu.

Mls ber Gabrungsproceg ber germanischen Staatenbilbungen vorüber war und allgemach etwas ruhigere Buftanbe mehr Sicherheit boten, tonnte bie Rirche wieber baran geben, ben Boltern ihre Bohlthaten in umfaffenberer Beife gu fpenben. In Balbe entfaltete fich burch bas beutiche und flavifche Abend= land bin eine ungeabnte Miffionsthätigfeit. Aber wie zu ben Beiten bes Bolkerapoftels maren nicht alle Beftrebungen rein. Gar Manche, welche fich als Prediger ber, Bahrheit einführten, fuchten nur Abenteuer ober zeitlichen Gewinn; Manche berbreiteten die gröbsten und verberblichften Irrthumer; Manche, bie fich Briefter und Bifchofe nannten und Beiben fpenbeten, hatten felbft gar teine Beibe, ober feine rechtmäßige Genbung. Daber entstanden nach allen Beziehungen bin grauliche Berwirrungen, bie ber Rirche, bem Chriftenthume, ben Geelen, ber Civilifation nur ichaben tonnten. Defibalb boten bie Bapfte jener Beit alles auf, felber rechtmäßige Briefter und Bifcofe gu fenben, und bie Fürften babin gu bringen, nur rechtmäßig gesenbete Bischofe aufzunehmen und walten gu laffen. Dit genug tritt biefes Beftreben in ben papftlichen Schreiben und in ben Rapitularien hervor. Der Rurge balber fei verwiesen auf die Inftruttion (c. 1) v. 716, welche Gregor II. für Bapern gab (Pertz, leg. III, 451); bann auf bie Rlagen, welche ber bl. Bonifag fo oftmal aussprechen mußte, auf die Rampfe, bie er die langfte Beit gegen folche unwurdige Ginbringliche gu bestehen hatte, sowie auf die

Beifungen, die er beghalb von Rom erhielt. Das erfte german. Concil (742) bestimmte: ut secundum canonicam cautelam omnes undecunde supervenientes ignotos episcopos vel presbyteros ante probationem synodalem in ecclesiasticum ministerium non admitteremus. Jaffé, mon. Mog. 128. Go auch bie Sunobe v. Berneuil 755, c. 13: De episcopis vacantibus (vag.) qui parrochias non habent, nec scimus ordinationem eorum qualiter fuit, placuit juxta instituta sanctorum patrum, ut in alterius parrochia ministrare nec ulla ordinatione facere debeant non sine jussione episcopi u. f. f. Pertz, leg. I, 26. Rach biefer Richtung bin galt bemnach auch hier bas apostolische Wort: satagite, ut certam vestram vocationem et electionem faciatis. II. Petr. 1, 10. Sit es also gu verwundern, wenn eben in jenen Reiten fo viel Gewicht auf ben nachweis recht= magiger Genbung gelegt murbe? ober wenn bie baberis ichen Bifchofe auf ber Afcheimer Spnobe (c. 760, b. Pertz, leg. III, 457) mit ftartem Bewußtfenn bervorheben: misit nos qui missus erat? Ift es ju verwundern, wenn im gleichen Ginne balb biefer balb jener Bifchof (und Priefter) bei ber und jener Gelegenheit mit Nachbrud fich nannte: vocatus episcopus? Er wollte fagen : ich bin ein wirflicher, rechtmäßig berufener Bifchof, und als folder unbeftritten anerkannt. Dit hoher Bahricheinlichkeit wird fich biefe Bebeutung bes Bortes vocatus im 8. Jahrh. überall fubftituiren laffen, feien bie Bifchofe Diocefan = ober Chor= bifcofe; aus biefem Titel felbft aber burfte fcwerlich ein Soluk auf bie besondere Stellung und Jurisdiftion eines Bifchofes gemacht werben tonnen, wenn nicht ein anderweitiges Beweismoment hingutommt.

Freilich, warum ein Bischof sich biese Bezeichnung manche mal beilegt und warum sonst nicht; warum einige Bischöse es thun, andere nicht; warum die einen bisweilen in eins facher, bisweilen in erweiterter Form, die andern nur etwa in umschriebener Weise, — all diese Fragen werden ebensowenig für jeden Einzelnfall bestimmt und entschieden zu beantworten sehn, als wenn jemand frägt: Warum nennt sich Paulus einmal vocatus Ap., dann vocat. Ap. per voluntatem Dei, dann bloß Apost. per volunt. Dei u. drgl.; oder warum nennt sich Jakobus nur Dei et Domini nostri Jesu Christi servus, dagegen Petrus einmal Apostolus Jesu Christi und ein andermal servus et Apostolus Jesu Christi?

Zulett sei nur noch erwähnt, daß, wie die Bedeutung jedes Wortes sich im Gebrauche allmählich verschiebt und abschleift, so auch die von vocatus. Ist auch dieser Aussbruck kaum je gebraucht worden als bloßes Klangwort, wie das bei manchen Titeln eintrat, so erhielt der Begriff doch einige Nebenbeziehungen. Deutlich und nachweisbar bemerkt man dieß zuerst bei Aebten. So heißt Ellanod urkundlich am 13. Jan. 804 noch archipresdyter der Freis. Diöcese, dagegen am 2. Sept. 804 bereits vocitatus abdas (und ebenso licet indignus vocatus ab.) von Schlehdorf, als Bisch. Atto der dis dahin von ihm geleiteten Abtei jenen zum Abte setze oder wählen ließ. Hundt, Agisolf. Urk. L. c. S. 219. 220. cf. Meicheld. I d, 66. So wird sich vocatus bisweisen ergeben als: eben erst rechtmäßig berusen.

<sup>1)</sup> hieher ist wohl schon zu rechnen ber Titel Arn's v. Salzburg, wenn er (M. B. 14, 351) schreibt: ego Arn exiguus et quasi abortivus servus servorum Dei indignus vocatus abba et episcopus successor religiosissimi et samosissimi Virgilii. — Friedr. (l. c. 320 R.) meint, die Formel sei zu unbestimmt und voc. beziehe sich wahrscheinlich nur auf abba. Allein dazu ist schwerlich ein Grund vorhanden, obgleich der Empsehlungsbrief sür einen Mönch ausgestellt war. Denn als Abt v. St. Beter und Bisch of der salzb. Kirche zugleich war er Rachfolger Birgils; beide Bürden gingen durch Ginen Bahlaft 786 oder 785 auf Arn über. Daher lassen sich hier beide nicht trennen. Wollte man boch voc. nur auf abba beziehen, so würde wieder die Bedeutung "eben erst gewählt" nicht passen, da Arn bereits 782 Abt v. Esnon war.

Dieser Begriff pflanzte sich bann fort in den Formel- und Ritualbüchern, und da er von den zur Consecration oder Benediction sich meldenden (oder berusenen) Prälaten mit vollem Rechte gar oft gebraucht wurde, so konnte er leicht, wie am Ansang dieser Untersuchung sich zeigte, ausgesaßt werden als: erwählt, aber noch nicht consecrirt. — Es konnte auch der Fall eintreten, daß ein Erwählter nie consecrirtwurde oder doch nicht zu seinem Size gelangte; dann ergibt sich für vocatus der Begriff: nur rechtmäßig berusen. So wird es zu sassen senn (bei Mabillon l. c. l. II. c. 2. n. 8) aus der Reihe der BB. v. Nantes (um 700) Ugasthens vocatus, sed non episcopus, und abermal (um 1185) Amito voc. sed non ep. angesührt wird. Dahin gehört auch 852 Rurich vocat. archiep. von Rouen.

Mag bennach hie und da eine kleine Modifikation einstreten, so wird sie mehrentheils leicht nachweisbar senn. Aber im Ganzen und Großen durfte es feststehen, daß vocatus die allgemeine Bedeutung hat und stets behält: rechtmäßig berufen, wenn diese hohe Eigenschaft auch mit aller Demuth und geziemender Bescheidenheit ausgesprochen wird, im hindlick auf; multi sunt vocati, pauci vero electi!

P. Benebict Braunmuller.

#### XL.

## Preußische Rirchenpolitif von 1747 bie 1757.

I.

Dem zweiten Banbe ber Dofumente, betreffend bas Berbaltniß ber Krone Breugen gur fatholischen Rirche und gum Apostolifden Stuhl, welchen wir in biefen Blattern (Bb. 89, 762-76) gur Ungeige brachten, hat ber Berausgeber, Beb. Archivrath Max Lehmann in Berlin, alsbald einen britten Band mit 841 Urfunden folgen laffen, welcher bie beiben voraufgegangenen Theile an Bebeutung vielleicht noch überragt.1) Giner ber gelehrteften Manner, welche feit ber Reformation ben Stuhl Betri innehatten, ber unfterbliche Canonift Benebift XIV. fteht bier einem ber bebeutenbften Monarchen bes achtzehnten Jahrhunderts, Friedrich bem Großen von Breugen, gegenüber. Beibe Manner fonnten in gewiffem Ginne von fich fagen: Bas ich bin, bas hab ich aus mir gemacht. Prosper Lambertini, feit feinen Junglingsjahren in ben Geschäftsgang ber Curie eingeführt, unter Clemens XI., Innoceng XIII., Beneditt XIII. und Clemens XII. mit ben wichtigften Memtern betraut, Jahrelang bie Geele ber Congregatio Concilii, war mit ben brennenbften Fragen, welche in Rom gur Berhand= lung gelangten, vertraut wie faum ein anderer Pralat.

<sup>1)</sup> Preußen und die tatholische Kirche feit 1640. Nach den Alten bes Geheimen Staatsarchives von Max Lehmann. Dritter Theil von 1747 bis 1757. Beranlaft und unterftüht burch die t. Archivverwaltung. Leipzig 1882. (725 C.)

Friedrich II. auf der anderen Seite war es, welcher durch sein Feldherrntalent den Grund zur nachmaligen Größe des preußischen Staates legte; seine ungewöhnlichen Talente und die aufgeklärte Richtung, welcher er huldigte, brachten ihn mit den hervorragendsten Geistern jener Periode in Berührung; viele der letzteren stempelten ihn sogar zu einem Halbgott. Gehen wir zur Prüfung der im dritten Bande enthaltenen Dotumente über, in welcher Papst und König als Hauptpersonen uns entgegentreten.

Um 28. September 1747 ging ber Carbinal=Rurftbifchof Singenborf von Breslau gur ewigen Rube ein. Rachbem ber Ronig noch zu beffen Lebzeiten ben Domfapitular Grafen Schaffgotich aus landesherrlicher Bollmacht jum Coabjutor mit bem Rechte ber Rachfolge ernannt batte, lagt fich ich ahnen, mas jest bevorfteht. Den Schluffel jum Berftanbnig ber Rirchenpolitit bes Ronigs fur bie gehn nachften Jahre enthalt bie von ihm in einem geheimen Memoire, b. b. "einer toniglichen allergnabigften Inftruttion vor ben Etats-Miniftre von Massow" niedergelegten Bemerfung: La silesie est un pais Conquis. (S. 390). Weil Schlefien nach ber Unschauung bes Monarchen ein erobertes Land und ber angebliche Biberftand ber fatholischen Geiftlichkeit, welche als "corps redoutable" (S. 20) bezeichnet wirb, um jeben Breis gebrochen werben follte, tam bei Friedrich alles barauf an, eine feinen Intereffen rudhaltslos hingegebene Berfonlichfeit auf ben bifchof= lichen Stuhl von Breslau ju erheben. Das fcmebte ihm als nachftes Biel vor. Aber lettes Biel ber Rirchenpolitit war bie Ausbehnung bes lanbesherrlichen Summepiffopates auf bie fatholifche Rirche ber Monarchie.

Gleich beim Begrabniß bes Carbinals brachen Streitig= teiten zwischen bem Domtapitel und bem vom König er= nannten Coabjutor Grafen Schaffgotsch aus; ber Minister von Münchow vermittelte und erlangte, daß ber Graf, ge= führt von Bedienten bes Berblichenen, unmittelbar hinter ber Leiche einherschritt. Zugleich ließ Münchow ben Nach= laft bes Carbinals verfiegeln und bem Domtapitel bei Ber= meibung ber foniglichen Ungnabe ben gemeffenen Befehl gu= geben, fich ruhig ju verhalten, mit bem Gröffnen, bag ber Ronig "gar teine Gebisvacantiam verftatteten" (G. 8). Diefe Bebanblung entsprach gang und gar ben Intentionen bes Regenten, welcher am 30. September ben Minifter Munchow in Breslau anwies, ben Grafen Schaffgotich "fofort in bie Boffeffion bes Temporel von bem Bisthum und quoad saecularia" (G. 4) einzufeten und bem Beibbifchof Grafen von Almesloe die Berwaltung ber Spiritualien gu überlaffen. Dem gegenüber benahm fich bas Domfapitel von Breslau mit ebenfoviel Lonalitat wie Burbe. Um 30. Ceptember bat es ben Ronig um Genehmigung ber Ausübung bes freien Bablrechts und berief fich babei auf die vom Monarchen bei ber Besithergreifung bes Lanbes gegebenen Busicherung, bie Befenner ber tatholischen Rirche "bei ber Religion, ihren Rechten und Gemiffensfreiheit auch statu quo" erhalten gu wollen (G. 6). Alle Antwort erfolgte von Berlin aus ber Befehl, bas Domtapitel moge fich benehmen, "wie es beffen Schulbigfeit und ber Gehorfam treuer Bafallen gegen ihren Couveran erforbert" (G. 12). Dieje Untwort Mang im bochften Grabe befrembenb. Denn bie genannte Betition ber erften geiftlichen Corporation Schlefiens hatte mit ber Bafallenpflicht auch nicht im minbeften etwas zu thun; gang im Gegentheil munichte bas Domtapitel eine ihm vom gemeinen kanonischen Recht verliebene Befugniß auszunben. einer Trennung ber Berwaltung ber Spiritualien von bem Temporellen, wie ber Ronig fie beliebte, tennt bas Tribentinum nichts, verorbnet vielmehr im Gegentheil, bag bas Domfapitel bie bei erlebigtem Stuhl ihm gutommenbe Jurisbiftion ohne allen Borbehalt auf ben von ihm zu mablenben Rapitularvitar übertrage. Die vom Ronig geforberte Abfonberung bes Temporellen enthielt bemnach eine fcmere Berlegung bes beichworenen Status quo in Schlefien.

In einem milberen Lichte ericeint Friebrich's Berfahren,

wenn man bas Benehmen feines Bunftlinge Schaffgotich in Erwägung gieht. Raum traut man feinen Mugen, wenn man (G. 2) folgenben frangöfischen Brief bes vornehmen Berrn an ben Monarchen liest : "Der hiefige Bifchof, Carbinal Singenborff ift foeben verschieben. Gire! bas ift bie wichtigfte Stelle, bie ich mir je wunfchen fonnte. Demnach ift es billig, bag ich mich ju ben gugen Guer Dajeftat werfe, mit ber ergebenen Bitte, bas mir als Coabjutor verliebene Patent nun gur Musführung bringen gu wollen. Die Gnabenerweife, mit welchen Gure Dajeftat fo oft mich uberbauft, laffen mich hoffen, bag Gure Dajeftat meine Bitten erhoren, mich als Bifchof von Breslau verfündigen und im Balais inftalliren laffen werben. Den romifchen Sof an= langenb, fo ftehe ich mit Ghre und Ruf bafur ein, bag er fich nachgiebig bezeigen wird." Wenn Schaffgotich ben Stuhl von Breslau eine wichtige Stelle nennt, fo befundet ber gange Brief, bag feinem Berfaffer bas volle Berftanbnig ber tiefen Bebeutung biefer Worte ganglich mangelt. Dem Domtapitel gegenüber gefiel Schaffgotich fich in ber Rolle eines Mannes, bem man 3mang anthut und ber nur mit tiefem Biberftreben bie Berwaltung ber Temporalien über= nimmt. "Der Gurft Schaffgotich", berichtet Etats-Minifter Manchow aus Breslau, "bat die ihm von mir vorgefchriebene Rolle gang abmirabel gespielt. Er hat wiber biefe große Burbe mit Bittern und Thranen protestiret und folde nicht anbere ale nach einer vorbin von mir aufgesetten und von ihm abgefdriebenen Broteftation ad acta, um nur nicht fic und ber gangen Rirche Guer Majeftat Ungnabe gugugieben, angenommen" (G. 11). Das Sauptmotiv ju biefen unwurdigen Spiegelfechtereien war nach Dlunchow's weiterem Beftanbnig bie Rudficht auf ben papftlichen Stuhl, welcher offenbar bamit getäuscht werben follte.

Das eben bargelegte hochft frivole Benehmen bes fünftigen Fürstbifchofs vermag bem Lefer nur wenig Mitleib mit ben "Gewiffensbiffen" einzuflogen, welche ihn zeitweilig qualten.

Der Ronig, bem er biefelben brieflich berichtete, befag fur folde Rrantheiten bas richtige Mittel. "Ohne ben geringften Anftanb und Aufschub", lautete bie Orbre, habe er bie Berwaltung ber Temporalien ju übernehmen (G. 13). Wie febr folche Befehle ben verborgenften Reigungen bes Grafen entsprachen, bezeugt die Thatsache, bag er bem Minifter von Munchow eine filberne Caffette verehrte, welche ber Marichall feines neueingerichteten Sofes ju überbringen hatte und beren Unnahme ber Ronig erlaubte (G. 14). Goon am 5. Oftober 1747 erfolgte bie fonigliche Ernennung jum Bifchof bon Breslau. Bir "benominiren und ernennen auch nunmehr aus toniglicher und obriftlanbesfürftlicher Dacht und Bollfommenbeit vorbesagten unseren lieben Obeim Philipp Gottbarb Fürften von Schaffgotich hiemit und in Rraft biefes jum wirklichen Bifchofen ju Breslau, . . . wollen, meinen und ordnen, bag berfelbe nun fofort in ben wirklichen Befit ber bem Bisthum Breslau und Fürftenthum Reuß und Grottfau antlebenben Temporalien . . . gefett werbe . . . wobei Wir bennoch aus bewegenben Urfachen zu verorbnen por gut angefeben, bag berfelbe fich vor ber Sand und bis au Unferer fernerweiten Berfugung ber mit gebachter bifchof= lichen Burbe verfnupften geiftlichen Funttionen enthalten folle" (G. 15). Die letten Borte enthalten eine ftillfcweigende Aufforderung an Schaffgotich jur Ginholung ber papitlichen Bulle, jugleich aber auch eine vernichtende Rritit bes gangen Dofumentes. Denn entweber verleiht ber Souveran bem Bifchofscanbibaten bas bifchofliche Umt, und bann ift ber Boben bes Concils von Trient, welches boch ausschließ= lich fur bie Ratholiten maggebend ift, bereits verlaffen; ober aber es handelt fich um die Uebertragung ber Tempo: ralien, und bann muß ber Tenor bes foniglichen Patents ganglich umgeftaltet werben. Bang abgefeben bavon, bag bie Erlangung ber geiftlichen Burbe ben Genug ber Tempo= ralien von felbft nach fich gieht und von einem Lebusverhaltniffe ber Furftbifcofe von Breslau gur preugifchen Rrone

feine Rebe war. Nur in bem Falle haben solche Bestallungsurkunden eine mit den Principien des kanonischen Rechtes harmonirende Bedeutung, wenn der Landesherr dem Weihcandidaten, nach Ableistung des Treueides, verspricht, ihn in seinen Rechten und Einkunsten schützen zu wollen. Denn der Staat ist in erster Linie Rechts = und Schutzanstalt und liegt ihm die Pflicht ob, die katholische Kirche, insonderheit ihre Oberhirten, durch seine Organe in ausgiebiger Weise zu schirmen.

Runmehr tam alles barauf an, ben beiligen Stubl fur bie vom Konig besignirte Berfon gunftig ju ftimmen. Der preufifche Algent bei ber Curie, Ritter Coltrolini, murbe alsbald mit entsprechender Inftruttion verfeben. Dit brei Grunden follte er bem Papit Benebift XIV. bie Promotion bes Schaffgotich empfehlen. Als Propft habe er im Rlofter jum bl. Rreug bie Orbnung wieber bergeftellt, bas Rapitel habe bie Ernennung ohne "jeglichen Wiberfpruch ober Berwahrung" (sans contradiction ni protestation) angenommen und enblich muniche ber Monarch an ber Spige ber Beiftlichkeit eine ihm ergebene Berfon zu haben (G. 18). Der an zweiter Stelle bem Agenten vorgelegte Grund ftimmt mit ben objeftiven Thatfachen nicht überein; gang im Gegentheil hatte fich ber Ronig gerabe an bem nämlichen Tage, an welchem bie Inftruttion fur Coltrolini erging, veranlagt gefeben, bem Domtapitel einen fcarfen Berweis wegen Un= fechtung ber Romination bes Schaffgotich jum Coabjutor gu ertheilen (G. 18. 19). Erft nachher ließ fich bas Dom= tapitel umftimmen und ju einem Schreiben an ben Bapft bewegen, in welchem Schaffgotich fur ben erlebigten Stuhl empfohlen murbe (G. 42). Bon zwei anderen Geiten murben bie offiziellen Bemuhungen ber preugifden Regierung machtig unterftust. In erfter Linie von Schaffgotich felber. Er werbe, fo melbete er bem Ronig am 15. Ottober 1747, am nachften Mittwoch ben gewandteften Geiftlichen ber Diocefe nach Rom abordnen; berfelbe habe fich in ber Erlebigung

anberer Geschäfte tuchtig erwiesen und fei augerbem bem Papit perfonlich befannt. Derfelbe werbe eine Reihe von Betitionen ber Obern ber Breslauer Rlofter au feinen Gunften bem Papfte vorlegen. Bas aber bie Mitglieber bes Domtapitele in Breslau betrifft, fo "verwende ich unter ber Sand mehrere Berfonen, bie fich in ihren Diensten befinben, burch welche ich ihnen fehr vernünftige Anerbietungen machte" (S. 34). Im fpeciellen Auftrage bes Ronigs mußte fich ber Abbé Baftiani, ein venetianifder Ermond, welcher mit bes Carbinals Singenborf Bruber nach Breslau gefommen und bort eine Bfrunbe erhalten hatte, in ber nämlichen Ungelegenheit nach Rom begeben. Schaffgotich bulbete bas. Gein Sauptagent aber war ber querft genannte Beiftliche, welcher ben Befehl erhielt, "es weber an Welb noch Bemuhungen fehlen gu laffen" (S. 34). Auffallenbermeife trat biefer Mann, bon welchem Schaffgotich foviel Aufhebens in feinem Schreiben an ben Ronig macht, bei ben romifden Berhandlungen gang in ben Sintergrund; Sauptagent mar und blieb ber ichlaue, ge= wandte, aber vielfach ungeftume Baftiani.

Much bie Jefuiten warfen ihr Botum für Schaffgotich in die Bagichale. Der Ronig hatte fich ihnen in Schleften vielfach gnabig erwiesen, ihre Collegien und Schulen in Breslau und Glogan beschütt und somit Anspruch auf ihre Dantbarteit erworben. Außerbem hatte Schaffgotich feine Stubien in Rom unter ihrer Leitung gemacht. Die feit langerer Beit im Leben bes Grafen vollzogene Wenbung gum Befferen ließ über feine pormaligen Musichreitungen binmegfeben und mochte feine Beforberung gum bifcoflichen Umte bei feinen pormaligen Lehrern befürworten. Bei allebem entbehren aber bie vom Rettor bes Jefuitencollegiums in Glogan, P. Rarl Regent, an ben Orbensgeneral Ret eingereichten Motive behufs Ginwirtung ber Confirmation fur Schaffgotich aller tieferen Begrunbung. Die unter 2 und 4 geltenb gemachten Grunbe tommen uns fogar recht bebentlich por (S. 28). Unter bem 11. Rovember 1747 erwieberte ber Ordensgeneral dem P. Regent, er lasse sich die Sache des Schaffgotschi im höchsten Grade angelegen senn (Principis Schaffgotschii negotium mihi habebo commendatissimum), wenngleich voraussichtlich keine geringen Schwierigkeiten obswalteten (S. 56).

Babrend die beiben Mgenten auf ber Reife nach Rom begriffen waren, fuchte man um ben mit ber Berwaltung ber Temporalien betrauten Gurften Schaffgotich von gemiffer Seite weitere Rege ju gieben. Bon einem Manne, ber um jeben Preis ben bifcoflichen Stuhl gu befteigen munichte, burfte man auch die Erwartung begen, er werbe ben Untrag auf Uebernahme des foniglichen General : Bifariate abgulehnen nicht ben Muth besithen. Der Großtangler Cocceji mar es, ber mit diesem Borichlag an ben Ronig berantrat. Gludlicherweise verhielt ber lettere fich bem gegenüber ziemlich fuhl, außer= bem fand Cocceji einen entichiebenen Begner an bem Gtat8= Minifter Munchom, welcher ben uralten aber ungludlichen Plan entichieben und mit Erfolg befampfte (G. 38. 39. 51). Bohlwollende Gefinnungen gegen bie tatholifche Beiftlichkeit lagen biefem Berfahren Dunchow's aber teineswege ju Grunde. Bie er bem Ronig um bie nämliche Zeit berichtete, batte er bei feiner letten Reife in Oberichlefien "allerhochfter Inten= tion zufolge in einer jeben biefer Begenben folche Gurveillants gefucht, welche sowohl wegen ihrer Zuverläffigfeit als ihrer Capacitat auf alle Menées ber Beiftlichfeit Acht haben und Guer Dajeftat felbft immediate von allen Bericht erftatten tonnten" (S. 52). 218 folde "Bachter" bringt er mehrere tatho= lifche Beiftliche in Borichlag, benen monatliche Benfienen gu ahlen maren.

Um 18. November melbete Coltrolini nach Berlin über eine Aubienz bei Benehilt XIV. Nachdem der Papft vor einem Erucifir dem Agenten betheuert, bei allem, was er ihm sage, hege er teine Nebenabsichten, sei im Gegentheil stets geneigt, wo es ohne Berletung seines Gewissens gesichehen könne, den Bunschen des Königs zu willfahren, habe

er ihm brei Anklagepunkte gegen Schaffgotsch genannt. Bon einer Wieberholung berselben soll hier Abstand genommen werden; möglicherweise waren sie dem Papste in zu grellem Lichte dargestellt worden. Aber schon der Umstand, daß sie überhaupt entstehen konnten, mußte den Papst zu äußerster Borsicht mahnen, denn sie bezogen sich auf Glauben und Sitten zugleich. Außerdem führte der Papst Klage darüber, daß man ihm angebliche Bittschriften des "Fürsten" (Schaffsgotsch) unterbreitet habe, welche doch nicht von seiner Hand unterzeichnet gewesen. Die Stimmung des Papstes mahnte zur Amvendung größter Borsicht (S. 59. 60.).

In Berlin ichien man fur biefe Auffaffung ber Lage feitens bes Rittere Coltrolini wenig Berftanbniß zu befigen. Unter bem 2. Dezember 1747 erwieberte ber Ronig, gablreiche Pralaten aus Deutschland und Bolen hatten fich nunmehr beim Bapfte fur Schaffgotich verwendet. "Collte inbeft ungeachtet biefer Empfehlungen ber Sofe von Frankreich, Roln, Bayern und ber Pfalz und felbit bes papitlichen Runtius in Bien zu Gunften bes Schaffgotich ber romifche Sof bie Musfertigung ber Bullen beanftanben, fo fallt bie Schuld ber fur bie Ratholiten nothwendig fich baraus ergebenben Folgen auf ibn gurud, und umsomehr bin ich entschloffen, meine Ernennung aufrecht zu erhalten, tomme mas wolle (quoi qu'il en puisse arriver), und feinen andern unter irgend welchem Bormanbe als Bifchof von Schleffen gugulaffen." Diefe Sprache lagt an Pracifion nichts zu wunfchen übrig (S. 72).

Noch weiter ging ber König im Schreiben an Coltrolini vom 1. Dezember 1747. Nach einem hinweis auf die Folgen, welchen die Nichtbestätigung des Schaffgotsch nach sich ziehen werde, bemerkt er, es liege nicht so sehr in seinem Interesse, als in demjenigen der katholischen Kirche, daß der Graf durch den Papst als Bischof von Breslau bestätigt werde. Mag senn, daß der König diesen Glauben hegte. Aber äußerst gewagt ist es, wenn dam zu der Behauptung sort-

geschritten wird, bie Beftimmungen bes "berühmten beutschen Concordates" bezogen fich blog auf reichsunmittelbare Rirchen. In Bohmen und Schlefien, wo befonbere Ronige geherricht, babe bas Concorbat feine Bebeutung erlangt, allerbinge hatten bier Bablen ftattgefunben, es feien aber nur Scheinwahlen gewefen. Die angezogene Bahlfreiheit habe fich auf bie Ertheilung eines blogen Congé d'elire feitens ber Regierung beidrantt; von einer burch ben Lanbesfürften vollzogenen Ernennung babe fich bie Babl nur ber Form nach unterschieben. Sochftene tonne bas Rapitel fich beflagen; biefes habe aber jugeftimmt (G. 74. 75). Das Domtapitel von Breslau ftanb inbeg im Gegentheil unter ben Biener und Michaffenburger-Concordaten ; wenn es noch eines Beweifes beburfte, fo lage er eben in ber vom Ronig zugegebenen Thatfache, baß gewaltthatige Landesherrn, um wenigstens ben Schein bes Rechtes zu belaffen, Bablen im Ginne Friedrichs gestatteten.

Rury bever Baftiani feine Thatigfeit in Rom eröffnete, hatte Benebilt XIV. im Confiftorium vom 20. November 1747 feiner Freude über ben Reubau einer tatholischen Rirche in Berlin Ausbruck gegeben, die Freigebigfeit bes Ronigs belobt, welcher Grund und Boben fur bas Gotteshaus an= gewiesen, und außerbem versprochen, er werbe die Angelegenheit ber gangen Chriftenheit empfehlen und ju Beitragen behufs Kertigftellung ber Rirche aufforbern. Friedrich II. war entjudt von ben Lobfpruchen bes Papites, welcher in Folge beffen in bem namlichen Dage fich bas Diffallen bes faifer= lichen Sofes in Wien gugog. Die Stimmung bes Papftes ichien fur ben Ugenten Abbe Baftiani, welcher am 28. Ro= vember 1747 Benebift XIV. vorgeftellt wurde, fich gunftig angulaffen. Doch im Gegentheil; ber Papft ertlarte bie ihm von Baftiani gu Gunften bes Schaffgotich vorgelegten Beugniffe fur gut, aber nicht genügend und gab feine Abficht gu ertennen, eine bem Ronig genehme Berfonlichteit gur Unterfuchung ber Angelegenheit nach Breslau abzuordnen. Rament= lich aber verlangte ber Bapit Gicherftellung ber Bablfreiheit bes Domtapitels für bie Butunft. Much zwischen Berlin und Breslau, wie zwischen bem Breslauer Domtapitel und bem Bapft fanben bieferhalb Berbanblungen ftatt, inbem bas Domfapitel ben Schaffgotich unter ber Bedingung anertennen zu wollen verfprach, wenn 1. bie Freiheit ber Wahl gefichert, 2. Die Bermaltung ber Temporalien bis gur Beftatigung bes Nominirten bem Rapitel verbleibe, 3. Die Religionsbeschwerben erlebigt und 4. bie Ginfunfte bes erlebigten Stuhles fur biesmal wie für alle Butunft bem Rapitel verblieben. Das Gefuch unter 4 ftimmte übrigens mit bem gemeinen fanonifchen Recht gar nicht überein. Bielmehr verfügt bas lettere Uffervation ber Intercalargefälle ju Gunften bes Rachfolgers auf bem bifchöflichen Stuhl und geftattet blos die Ausgahls ung einer Remuneration an ben mit Leitung bes Bisthums betrauten Rapitularvifar. Braftisch wurde biefer Fall nach bem Sinfcheiben bes Ergbifchofs von Beiffel beim Rolner Domfapitel in ben Jahren 1864 bis 1866. Bins IX. ließ bas betreffenbe Statut bes Domtapitels, welches Bertheilung ber Intercalarien an bie Capitulare verorbnete, unter Conbonation fur bie bamals bereits vorgenommene Perception auf Grund bes gemeinen Rechtes verbeffern. (G. 87, 88.) 1)

Erst unter dem 1. Januar 1748 gab der König dem Domkapitel einen endgültigen Bescheid. Darnach will er die Freiheit der Wahl unter der Bedingung erlauben, daß diesselbe in Anwesenheit eines königlichen Commissars vollzogen werde; die Intercalarien darf das Kapitel sich zueignen und sollen die Religionsbeschwerden in Untersuchung genommen werden. (S. 103.) Unterdessen nahm die Angelegenheit des Schaffgotsch in Rom einen günstigen Fortgang. Schon gegen Ende Dezember 1747 konnte der P. Regent aus Glogan dem König melden, Schaffgotsch sei vom Papste schon bestätigt (S. 93). Zwar erwies sich diese Nachricht als versfrüht, aber sie bezeichnete beutlich die Stimmung der Geister-

<sup>1)</sup> Bering, Archiv für tathol, Rirchenrecht Bb. 24. G. 122-124.

Erst nachbem ber einflußreiche französische Minister Carbinal Tencin für Schaffgotsch seine Minen spielen gelassen und ber Nuntius Archinto aus Dresben an Ort und Stelle in Breslau über ben Nominirten Erkundigungen eingezogen, schritt ber Papst zur Ernennung bes Schaffgotsch, am 5. März 1748 übersandte Bastiani eine Copie der betreffenden Bulle nach Berlin.

Der Fürft hatte nun, nach Ueberwindung einer Menge von Schwierigfeiten, fein beigerfebntes Biel erreicht; er batte ben Stubl von Breslau beftiegen. Bar fein Glud und bie Rube feines Gemiffens bamit gefichert? Ronig Friedrich II. hatte taum von ber Expedition ber Bullen vernommen, als er bem neuen Fürftbifchof feine berglichen, aber inhaltichweren Bludwuniche barbrachte. "Entgudt über biefes Greignig," fcrieb er ihm am 28. Marg 1748, "gebe ich mich ber Soff= nung bin, bag Gie niemale vergeffen werben, bag ich es bin, bem Gie biefen Erfolg verbanten, und bag Gie mich nie in bie Nothwendigkeit verfegen werben, Ihnen biefes in bas Bebachtniß gurudgurufen. Der vom Bapft an Gie gerichtete Brief ift bewunderungswurdig; vollständig billige ich ibn." Nachbem ber Monarch feinem Gunftling bie beilige Bflicht, bem Rlerns mit bem Beifpiel bes Unftanbes, bes Gifers vorangugeben, an's Berg gelegt, forberte er von ibm "bie gewiffenhafteste Aufmerkfamkeit (la plus scrupuleuse attention), bag verbachtige und meinem Dienft wenig ergebene Perfonlichkeiten (in bas Domtapitel) nie aufgenommen werben" (G. 142).

Was dem durch königliche Gunst mit der bischöflichen Mitra geschmudten Grafen bevorstehe, ließ der erste Brief Friedrichs nach der Beförderung auf den Stuhl von Bressau ahnen. Schaffgotsch hatte, ohne beim Monarchen anzufragen, den Papst um Berleihung des durch seine Promotion vakant gewordenen Canonikats an seinen Bruder ersucht. Friedrich bezeugt ihm sein Mißfallen darüber, weil er die Pfründe dem Bastiani zugedacht (S. 143). Ja bereits am 2. April

entlub sich die Schale des königlichen Zornes über Schaffsgotsch wegen seines kränkenden Betragens gegen Bastiani, und Minister Münchow mußte ihm Borstellungen darüber machen, daß er "sich sosort im Anfange mit Mir, so zu reden, gestissentlich broulliren wolle" (S. 146). Schon ehe dieses letztere Schreiben in Bressan anlangte, hatte der ersichreckte Fürstbischof einen Courier an den Papst mit der Bitte abgeordnet, die genannte Pfründe seinem Bruder nehmen und auf den Abbe Bastiani übertragen zu wollen.

Berfolgen wir des letzteren Mannes diplomatische Kunste in Rom weiter. Nachdem der Papst dem Andringen des Königs nachgegeben und den Fürsten seiner Wahl an die Spitze des schlesischen Klerus gestellt, trat man mit weiteren Forderungen an Benedikt XIV. heran.

Schon zwei Monate vor ber wirklichen Ernennung bes toniglichen Canbidaten wurde ein neuer Rriegsplan gur Er= langung weiterer Conceffionen feitens bes h. Stuhles in Berlin entworfen. Auf die projektirte Trennung ber Grafichaft Glat von ber Diocese Prag legte man babei ohne Zweifel weit weniger Gewicht, als auf ben anbern Untrag. welcher fich auf die konigliche Ernennung zu fammtlichen Beneficien Schlefiens bezog. Ronigliche Nomination ju allen und jeben Pfrunden in Schlefien lautete bas Brogramm, beffen Durchführung bem Abbe Baftiani anvertraut murbe. Um 28. Januar 1748 erging eine babin lautenbe Inftruftion in frangofifder Sprache an ben genannten Agenten, welche mit ben Worten anbebt : "Die Leichtigkeit, mit welcher ber Papit meinen Bunichen in Sachen bes Bisthums Breslau entgegentommt, und bie Ihnen in biefer Begiehung von ibm ertheilten Berficherungen berechtigen mich zu ber Unnahme, baß bie gegenwärtige Beit gunftiger ift benn jebe anbere, um mid mit bem romifden Sofe uber gewiffe Buntte gu verftanbigen, ju beren Erlebigung feine Buftimmung erfor= berlich ift" (G. 111). Schaffgotich icheint in biefen neuern Plan nicht eingeweiht worben zu fenn; benn balb nachbem er ber Erreichung seines Zieles sicher war, gestattete ber ahnungslose Pralat sich, ben Bastiani aus Rom zuruckszuberusen. Friedrich II. fand dieses Benehmen "etwas unfreundlich" und ertheilte Schaffgotsch dieserhalb umsomehr einen berben Ruffel, "als dieselbe doch nicht wissen können, ob ich nicht etwa vor Mich mehrgedachten Abbe mit ein oder anderen Nebencommissionen chargiret habe" (S. 146).

Ueber feinen erften Berfuch, Die vom Ronig begehrte Gnabe gu erhalten, berichtete Baftiani nach Berlin am 8. April 1748. Der Carbinal-Staatsfefretar Balenti Bonzaga habe ihm bemertt, bag man, wenn man alle fatholischen Theologen, vom erften bis letten, confultirte, finden murbe, baß fie bie beantragte Erlaubniß als mit ben Principien ber Rirche in Biberfpruch ftebend bezeichneten. Um fo mehr, ba es fich um einen nichtfatholischen Fürften handle. Bielleicht aber gelinge es bem Papft, beffen Sang, bem Ronig fich. gefällig zu bezeugen, befannt fei, bier einen Ausweg gu finden. Darauf habe Baftiani bemertt, man werbe aber auch ebenfowenig. einen protestantischen Regenten nahmhaft machen tonnen, "welcher jo viele Rudfichten gegen ben b. Stuhl nimmt (tant de menagements) als Guer Majeftat, obgleich Sochfie nach ben Grund= fagen ber reformirten Religion gar feine barauf zu nehmen brauchen" (G. 185). Dem preußischen Ronige mochten folche Borte einen Augenblid fcmeicheln. Indeffen befaß Friedrich boch viel zu viel Gerechtigkeitsfinn, um fich von folchen Tiraben eines italienischen Abbate beruden zu laffen und feinen Gib, ben Status quo in Religionsfachen in Schleften aufrecht zu erhalten, ganglich hintanguseten. Im tiefften Grunde bes Bergens tonnte er ben Baftiani, ber fo ungeheuerliche Rathichlage zu ertheilen tein Bebenten trug, nicht anbers als grundlich verachten (G. 149). Wie aus ben von Theiner mitgetheilten Briefen bes Fürstbifchofs Schaffgotich an Benebift XIV. hervorgeht, war ber Fürftbifchof in bem Glauben befangen, Baftiani, mit welchem er immer auf ge= fpanntem Guge ftanb, habe bei bem Befuch um Gemahrung,

des Indultes zur Nomination zu allen schlesischen Beneficien ohne Auftrag des Königs, vielmehr durchaus eigenmächtig gehandelt. Much Theiner bekannte sich zu dieser Anschanung, aber mit Unrecht. Die Lehmann'schen Dokumente lassen keinen Zweifel mehr darüber, daß Bastiani sich innerhalb der Schranken der ihm von Berlin zugekommenen Aufträge und Besehle bewegte.

Rur in einer Beziehung handelte ber Ermond nicht im Sinne bes Ronigs von Breugen. Das Gehege ber biplo= matifchen Formen tam ihm vielfach zu enge bor; muthig überfprang er baffelbe und fam bann feinem Sahrbundert um etwa funfgig Jahre guvor. Go ertheilte er im Schreiben bom 9. April 1748 bem Ronig ben Rath, er moge bem Runtius am polnisch-fachfischen Sofe, Digr. Archinto, burch feinen Minifter ertlaren laffen, jeder andere Monarch batte bie Guter bes Rlerus langft facularifirt, wenn man feinen gerechten Forberungen fo nachhaltigen Biberftanb entgegengefett. Der Ronig war einfichtsvoll genug, munblich gu refolviren: "Richt in fo viven Terminis! Bohl aber fann man etwas zu verfteben geben von ben besonderen Menagement, fo man bor bie Ratholifen in Schlefien gehabt und baß folches einige Attention meritire" (S. 150). Unter bem 4. Mai 1748 übersenbete Baftiani nach Berlin die von ihm ausgearbeitete und bem Papft zu überreichenbe Dentichrift über die tonigliche Rominationsbefugniß ju allen Beneficien in Schlefien. Diefe Mufterleiftung von fanonifdem Recht fuchte aus patronaterechtlichen und lebnerechtlichen Grunden bie Berechtigung bes Monarchen haarscharf zu beweisen. "Die tiefe Beisheit" bes Papftes, welche im Schlufpaffus gepriefen wirb, verichloß fich inbeg ben Rraftgrunden bes Agenten nach allen Beziehungen. Anftatt bes unmittelbar barauf (G. 176-179) vom Berausgeber ben Dofumenten

<sup>1)</sup> Theiner, Buftanbe ber Tatholifchen Rirche in Schlefien von 1740 bis 1758. Bb. 2. S. 22-26.

eingereihten erweiterten Difpensformulars für Fürstbischof Schaffgotich, welches in jedem bebeutenden Lehrbuche bes Rirchenrechts zu finden ift, hatten wir die Mittheilung einer urtundlichen Meußerung bes Papstes über Baftiani's Borsichläge gewünscht.

Da Lehmann bas unterlaffen, jo erlauben wir uns an biefem Orte wenigstens auf Theiner gurudzugreifen, welcher unfere Dotumentensammlung in biefem Angelpuntte in ermunichter Beife ergangt. Rachbem ber Bapft in feinem Briefe an ben Gurftbijchof vom 11. Dai 1748 bemertt, Baftiani habe bie Bunfche bee preugifden Sofes "in einer Schrift gufammengeftellt, welche gwar febr fchlecht, aber boch nicht von ihm geschrieben ift", tommt er in erfter Linie auf Beneficien toniglichen Patronates gu fprechen. Das Patronat, fagt ber Papft, wird aufrecht erhalten, wenngleich nach ftrengem Rirchenrecht ber Batron, welcher aus ber tatho= lifden Rirche icheibet, bamit fein Brajentationsrecht verliert. Bo aber Bisthumer und Abteien, bie burch Bahlrecht befest murben, ober Pfrunden freier bifcoflicher Collation in Rebe tommen, "halten Bir es fur unmöglich, bas Indult gu gewähren". 1) Dem Baftiani perfonlich entgegnete Benebitt mit Bezug auf feine Dentichrift in ber Aubieng vom 7. Mai 1748, "man verwechsele bas Patronat mit ben droits de regalia" (G. 179). Aber felbft bas offenbare Biberftreben bes Papftes, auf die geradezu unerhorten Borichlage einzugeben, ließ ben ungeftumen Agenten nicht zur Rube tommen. Obgleich Beneditt XIV. ihm weiter bemertte, gegen bas Tribentinum tonne er nicht angeben, mublte Baftiani nunmehr im Staub ber Archive herum, um nach abnlichen Indulten an proteftantifche Lanbesherrn Guche zu halten. Er glaubte, Beis spiele in Dolumenten, welche fich auf bie bamale unter Eng-Tand ftebenbe Infel Minorta bezogen, in ben Regiftern ber Datarie entbedt zu haben und berief fich barauf beim Carbinal-Ctaatefefretar Balenti, welcher ihm aber ermiberte, "er

<sup>1)</sup> Theiner, a. a. D. G. 23. Document Rr. 80.

werbe kein Beispiel von einem auf Romination bes Königs Georg (von England) hin durch ben h. Stuhl verliehenen Beneficium entbeden" (S. 208). Schon früher hatte ber Cardinal ihn bringend ermahnt: "Ne soyez pas si impatient" (S. 199).

Bevor wir ben ungebulbigen Agenten aus Rom begleiten, fei noch eines Gerüchtes erwähnt, welches bamale in ber ewigen Stadt auftauchte und in allen vornehmen Rreifen großes Auffehen erregte. Friedrich II. follte tatholifch wer= ben! Bon Mund gu Mund flog bie Runbe (G. 190). Rur bem nicht Eingeweihten tonnte fie imponiren. Wenn man auch nur einen oberflächlichen Blid in bes Ronige fcbriftftellerifche Leiftungen gethan, namentlich aber bann, wenn man feine Umgebung gemuftert und bas alltägliche Leben am Sofe, wie es authentische Aufzeichnungen fcbilbern, 1) geprüft bat, tann man fich eines mitleibigen Lachelns gegenüber jener geschwätigen Fama nicht erwehren. Wober fie fam, ju welchem Zwecke fie gerabe bamals in Rom erichien, ift in Duntel gehüllt. Zebenfalls berührte ber Papft bie angebliche Conversion in einer bem Agenten Baftiani anfangs Juli ertheilten Audienz. Rachbem er bem Ginwurf, die Krone von Frankreich besite boch weitgehenbe Inbulte, mit bem Bemerten begegnet, die Trager berfelben feien tatholifch, fubr er fort: "Gie machen mir feine neuen Mittheilungen über bie Conversion bes Ronigs? Gott gebe fie, bann fo viele Inbulte, als man municht. 3ch erwiederte, ich wife nichts bavon" (S. 198). Roch in bem nämlichen Monat trat Baftiani die Rudreife nach Breslau an. Das uneingeschrantte Ernennungerecht ber Rrone wurde ju ben Aften gelegt. Ueber bie weiteren Schidfale bes Gurften Schaffgotich und bes Canonifus Baftiani auf Grund ber Lehmann'ichen Dotumente foll in einem weiteren Artifel gehandelt werben.

<sup>1)</sup> Bgl. Rreiten: Boltaire, ein Beitrag jur Entstehungogeschichte bes Liberalismus. Freiburg 1878. C. 173-206.

#### XLI.

# Die Folgen der übermäßigen Landtheilung in Franfreid.

Die Londoner "Contemporarh Review" brachte gegen Mitte Dezember v. J. einen Auffat über die schauberhafte Lage bes Bauernstandes in der Auvergne und anderen Theilen Frank-reichs, die dem durch die französischen Erbschaftsgesehe gebotenen Theilungssystem, welches nun fast ein Jahrhundert lang im Gange ist, die Entstehung verdankt. Der Artikel erregte Erstaunen in England und ward besonders von der Lordpresse sehr ausgebeutet. Sie glaubte in den angesührten Thatsachen einen Beweis zu Gunsten des in England herrschenden Land- und Pachtspstemes und gegen den bäuerlichen Landbesitz überhaupt zu erblicken, während diese Thatsachen nur die Schädlichkeit der übermäßigen Barcellirung beweisen und zu Gunsten der Bestrebungen unserer Bauernvereine sprechen.

In Frankreich sieht man mehr als anberswo die socialen Träume des Liberalismus verwirklicht. Die Revolution hat dem "seudalen Unterdrücker" das Land weggenommen und es dem gegeben, der es im Schweiße seines Angesichts bebaut, zusgleich aber besohlen, daß es nach dem Tode des Besihers unter alle seine Kinder gleichmäßig getheilt werde, um auf diese Weise die demokratische Gleichheit möglichst zu erhalten. Das Resultat dieser demokratischen Anordnung ist nun, daß die Mehrzahl der Landbevölkerung in Frankreich zur schwersten und nie aushörenden Arbeit verdammt ist, gerade nur so viel verdient um das nackte Leben zu erhalten, und ihr nicht nur zeder Comfort sondern auch viel von dem versagt ist, was man in civilisiten Ländern als nothwendige Bedürsnisse betrachtet. Ein großer Theil dieser

Bevölkerung führt ein Leben, welches, versunken in Schmut und Glend wie es ift, in materieller Beziehung noch unter bem Leben ber Wilben Centralafrika's ober Südamerika's steht. Die "Gleichheit" hat man also glücklich zu Stanbe gebracht, aber es ist die Gleichheit des Elends und weiter nichts, gerade so wie auch bei uns die Realisirung der socialdemokratischen Träume nur die Gleichheit des Elends hervorbringen würde.

Der ermahnte Auffat gibt eine febr anschauliche Schilber= ung ber bauerlichen Berhaltniffe in ber Muvergne, und es ift nicht mabriceinlich, bag bie Farben ju bid aufgetragen wurben, ba viele Details und ftete bie Ramen ber Orte, welche bon bem Berfaffer befucht wurben, angegeben werben, fo bag es für jeben, ber biefe Berhaltniffe ftubiren will, leicht ift, fic von ber Babrbeit zu überzeugen. Go lange bie jest berricbenbe Barcellirung ber Lanbereien herricht, fagt ber Berfaffer, fei auch an feine Befferung ber ichauberhaften Buftanbe gu benten. Und boch feien die Befither und Bebauer biefes Lanbes ein ungemein thatiges und fparfames Bolt, beren Beig faft in Bemeinbeit ausarte. Gie icheinen fogar icon die Fabigfeit bes Geniegens verloren ju haben, und folange fie einen Sou er= fparen tonnen, fei ihnen jebes Bergnugen und jebe Unnehmlich= teit bes Lebens einerlei. "Dicht ein Buch ober ein Zeitungs= blatt mar je gu feben", fagt ber Berfaffer, "nicht ein Bilb ober ein Solgidnitt an ber Banb, nicht ein bieden Borcellan, nicht ein Zierrath, nicht ein gutes Möbel, feine Wandubr, ber Stolz eines englifden Bauernhaufes. Es mare unmöglich fic ein Leben zu benten, bas fo ganglich ohne jebes Intereffe und ohne jebes Fortschreiten, ohne Unnehmlichkeit von irgend einer Art ift." Sparfamteit bort bier auf eine Tugend gu fenn und wird gum Gegentheil. Ueber jeben Pfennig, ber fur bie noth= wenbigften Gaden ausgegeben werben muß, wird gemurrt. Das Refultat von all biefem Sparen und fich felber nichts Bonnen ift eine filgige, armfelige, abscheuliche Erifteng, "bie fein anberes 3beal tennt, ale fo viel Cous ale möglich in ben alten Strumpf fteden ju tonnen," Dieg ift übrigens noch nicht bas Golimmfte. Gleichheit ift allerbinge vorhanden, aber es ift eine Gleichheit, welche alle ohne Unterschieb auf bas gleiche Riveau von Un= wiffenheit und Robbeit berabbringt, "In feinem biefer Dorfer

war ein Saus zu finden, wo bie wohlhabenberen Bauern, ber Dottor, Udvotat ober Pfarrer ein viel befferes Leben zu fuhren icienen."

Mur in ber Dormanbie, mo bie übermäßige Barcellir= ung noch nicht zu folden Ertremen gelangt ift und wo noch viele wohlhabenbe Bachter angutreffen find, berrichen beffere Berhaltmiffe. Aber ein Leben, wie es burchichnittlich bie Bauern in Frantreid fuhren, meint ber Berfaffer, fei nicht werth, bag man es burchlebt. Uebrigens murbe ber Boben nach feiner Unficht noch weit mehr produciren, wenn er auf eine weniger fnauferige Beife bebaut murbe, b. b. wenn feine Befiger nicht Broletarier, fonbern im Stanbe maren, etwas Rapital auf ibr Befitthum ju verwenden. Go weit ift bie Barcellirung - in ber Muvergne wenigftens - gebieben, bag "ein Stud Land funfzig Meter lang und breißig breit im Berbaltniß ju ben anberen Medern ichon ale febr groß ericheint." Die mitroftopifden Grundftucke merben per Toife (zwei Meter im Quabrat) ge= tauft. Die Grunbftude beffelben Gigenthumere liegen aber nie neben einander, fonbern oft über eine Stunde weit von einander entfernt. Die helfen fich bie Bauern gegenseitig aus, nie wirb eine Arbeit gemeinschaftlich ausgeführt: bies erlaubt ihr Reib und ihre Gelbftfucht nicht. Daber tann auch feine Erfparnig an Arbeit ftattfinden. "Die Rube haben bie Bagen ju gieben und geben beghalb auch weniger Dild. Dan muß feben, wie bie armen, mageren Thiere bie fteilen Berge binauftriechen, jebes mit feinem Treiber. Gin orbentlicher Bagen mit brei Pferben bavor murbe bie gange Laft auf einmal in weniger ale bem vierten Theile ber Beit binaufziehen. Aber bier giebt jebermann bor, feine eigene Rraft und bie feiner Rube nach Möglichkeit abzunüben." Der Sauptgrund, weghalb vereinigte Arbeit bier unmöglich ift, liegt in ben Giferfüchteleien, welche in ben Bemeinben berrichen. "Ich borte, bag bei einer Berfteigerung ber Breis ber Toife aus purer Diggunft auf zwanzig France binauf= getrieben marb. Der gludliche Raufer gabite 500 France für feinen Lappen, ber ibm in ben letten feche Jahren nichte ein= gebracht haben wirb."

Bie zu erwarten, ift bie Bevolferung meiftentheils im Abnehmen begriffen. "Bwei Rinber find gewohnlicher ale drei -

febr oft nur ein einziges." Gelbft bie Roften einer fo tleinen Sausbaltung tonnten oft nicht bestritten werben, wenn bie Eltern nicht außer bem Ertrag ihres Landes noch fonft etwas burch ihre Sandarbeit verbienten. Die Trauben waren in ben letten Jahren ichlecht gerathen, boch mar gludlicher Beije bie Reblaus in ber Auvergne noch nicht aufgetreten, welche fonft ben Ruin ber gangen Begenb verurfacht batte. Wenn ju Baufe teine Arbeit vorhanden ift, tein Sanf fur ben Beber gu fpinnen, fo arbeiten bie Beiber im Felbe. Ebenfo wenig Aufmertfamteit wie auf bas Immere ber Butten wirb auf bas allgemeine Musfeben ber Dorfer verwendet, jede Art von Schmut liegt in ben Strafen. "Duntle, fdmutige, erbarmliche Rubicoppen wechfeln mit Baufern." Bas bie Baufer felbft anbetrifft, fo murben fie eber ben Ramen menfdlicher Schweineftalle verbienen. Das erfte Dorf, welches ber Berfaffer besuchte, lag ungefahr eine Stunde von Ropat entfernt, einem neu aufgetauchten Babeorte in ber Rabe von Clermont. In biefem Beiler, ber ben nicht febr paffenben Namen "Beaufejour" führt, fant fich balb eine Frau, bie ibm ibr Saus zeigte und fagte, mabrent bes talten Bettere foliefen bie Bewohner im warmen Stalle. "Il y a la une si douce chaleur", meinte bie Frau, "es ift fo angenehm warm barin, bag man balb einschlummert." Das Dad ift mit Brettern bebedt, auch ift ein fleines Tenfter vorbanben, und wenn man beraus in die freie Luft tritt, bann tommt ein Dampf beraus wie aus einem Dfen.

Ein anderes Haus wird, wie folgt, beschrieben: "Kein Fenster war vorhanden, nur zwei Scheiben, die man nicht öffnen konnte, über dem Thore, und weder Licht noch Luft, wenn nicht das Thor offen stand. Kein Eckbrett, kein Bult, kein Schrank war zu sehen; auf dem Fußboden lagen Zwiebeln, schmuchige Kleiber, Brod, Stöcke und ein unbeschreibbarer Kehrichthausen. Im Innern der Hütte war es noch schmuchiger als draußen, denn hier siel doch von Zeit zu Zeit ein reinigender Regen, der den Schmuch wegschwemmte, während das Innere der Hütte nie mit Wasser in Berührung kam und auch nicht kommen konnte. "Wo schlafen Sie," frug ich. "Oh, dort oben." Nun war keine Treppe oder sonst eine Dessaug zu sehen. "Aber wie gelangen Sie dorthin?" "Ueber die Straße." Die Frau führte

mich einen steilen Pfab hinauf nach ber oberen Gasse, wo sich bie Deffnung befand, die in das Schlafzimmer führte. Die Leute mußten freilich durch Rässe und Kälte hindurch, wenn sie sich schlasen segen wollten, aber sie sparten die Ausgabe für eine Treppe. Auch hier sprach die Frau von dem Genuß, im Kuhstall zu schlasen." Fast immer liegen des Nachts Männer, Weiber, Kinder und Bieh bunt durcheinander. "Hommes, semmes et detes, tout ça vit pêle-mêle", berichtete naiv ein Franzose dem Berfasser. Und dieser Mangel an irgend einem Comfort rührte nicht stets von Armuth her; die Leute hatten überhaupt schon zehn Sinn für Anstand versoren, sie dachten an weiter nichts als an das Sparen von Brennmaterial.

Dach bem Befuche in Beaufejour marb Beaument burch= wandert, wo bie Baufer, obgleich ein wenig beffer ale in jenem Orte, immer noch febr armfelig ausfaben, und barauf Montferrand, wo in ben Stadthaufern bes Abele aus bem funf= gehnten Jahrhundert bie Bauern ber Umgegend "wie Thiere leben". Aber bem Unicheine nach noch erbarmlicher ale bas Leben ber Bauern bier ober in Beaufejour und Beaumont ift bas ber Bewohner eines boch oben in ber Rabe bes Bup-be-Dome gelegenen Beilers. "Bir betraten einen großen Stall mit einem fleinernen Pfeiler in ber Mitte und einem gewolbten Dache, welchen bie Befiger felber gebaut hatten; auf ber einen Seite befanden fich brei Rube, auf ber anberen zwei Betten an ber Band, nebit ein paar Biegen und einem Felbbett. Bettlaten waren ziemlich reinlich ; ale Fugboben biente bie bloge Erbe unter unbeschreiblichem Schmut; Rub= und Suhnermift, gerbrochene Riften, Bolgftude, ein Raften fur bas Rorn: alles im iconften Durcheinanber, und in ber Mitte biefes Unrathes bingen bie Rleiber auf Striden. Rein Tifch, fein Schrant ober anbere Dobel maren gu feben, ein einziges fleines Fenfterchen in ber Rabe ber Betten." Diefer Schilberung wird noch folgenbe Bemertung über bie Gitten ber Bauern beigefügt : "Die wirb, wie Dr. B. fagte, nach einem Argt geschickt, außer bei Ungludsfällen. Die Leute fterben ober werben wieber gefund, wie es ber Bufall will. Gie wafden fich nie, außer ihr Beficht und ibre Sanbe einmal bes Tages am Brunnen, und ein Bafcbeden ober ein Rrug find ganglich unbefannte Dinge."

In ber ganzen Auvergne, behauptet ber Berfasser, seien die Dörser hierin wenig von einander verschieden, und fast in allen Theilen Frankreichs, da wo der Bauer allein auf sein Land anzgewiesen ist; stehe es nicht viel besser. Nur wo irgend eine Industrie vorhanden ist und der Mann nebenbei noch etwas Lohn verdienen kann, sinde sich mehr Civilization, mehr Bedürfinisse und weniger Unwissenheit. Als der Berfasser an der Table d'Hote des oben erwähnten Badeortes erzählte, was er gesehen, schienen die anwesenden Franzosen sich nicht im geringsten darüber zu wundern. Gine Dame aus der Bretagne sagte, das Leben dort sei basselbe; ein Gast aus Touraine bemerkte, auch in seiner Gegend schliesen die Bauern allgemein im Stalle. Rur in der Normandie ist es, wie gesagt, besser.

Die armfelige Lage ber Bauern in ber Auvergne icheint bem Berfaffer hauptfachlich aus brei Urfachen gu entfpringen: aus ber Rleinheit ihrer Lanbereien, ber ichlechten Bebauung und aus bem Umftanbe, bag, fo wingig ale ihre Meder find, biefelben boch nie arronbirt werben, fonbern oft febr weit von einander entfernt liegen. Die erfte Urfache liegt wie gefagt in ber burd bas frangofifche Erbgefet gebotenen übermäßigen Barcellirung, und wird in rabical = bemofratifchen Lanbern, 1) wo volltommene Gleichheit erftrebt wirb, taum abzuftellen fenn. Die zweite Urfache, bie ichlechte Bebauung, ift zugleich Urfache und Birfung, fie bringt Armuth und wird burch Armuth berborgerufen. Die Fähigfeiten eines Mannes, ber bei armfeligent Leben beständig ichmer arbeiten muß und bem teine freie Beit übrig bleibt, find gewöhnlich beschränft und er wird felten Intelligeng genug befigen, um neue Gulturmethoben murbigen gu tonnen; noch weniger aber wirb er im Stanbe ober gewillt febn, bas nothige Gelb für ibre Ginführung auszugeben. Die britte Urfache, bas Berftreutliegen ber fleinen Barcellen, woburch fo viel Beit und Arbeit unnut verloren geht, ift ichwerer gu erklaren; nach bem Berfaffer liegt fie in bem Reibe und ber

<sup>1)</sup> In Norbamerifa, wo man überhaupt vom frangofifden unb beutschen Rabicalismus und Staatsabsolutismus nichts wiffen will, herricht Teftirfreiheit.

Miggunft, welchen bie Bauern ber Auvergne gegen jeben fühlen, ber seine Vermögensverhältnisse zu verbessern strebt. Beabsichtigt bort ein Mann sein Land burch Kauf ober Tausch zu arronbiren, so bilben gleich alle anberen Bewohner bes Dorfes ein Complott gegen ihn und nothigen ihn, seinen Plan aufzugeben.

### XLII.

### Beitlänfe.

Die Bubget-Berhandlungen im preußifden Candtag I. Der Culturfampf.

Es ift einmal fo: im neuen Deutschen Reich fonnen nicht feche Bochen ohne eine biplomatische ober innerpolitische Rubeftorung vorübergeben. Ringsum in ber Belt bewegt fich ber Acheron taglich bebenflicher, alle Zeichen beuten auf eine neue Gunbfluth, nicht von Baffer, fonbern von Blut. Man follte nun meinen, ein Reich bas inmitten ber Branbung poftirt ift, mußte alle Rraft aufbieten, um ben inneren Frieden anguftreben und bie Gemuther zu beruhigen. Bei uns geichieht bas gerabe Gegentheil. Gine hochpolitifche Berbachtig= ung lost die andere ab; Gin hanbelftiftenbes Projett fcblagt bas andere. Sat bann ber Larm eine Beile gebauert, fo verfdwindet ber Apparat, als mare er nie bagemefen, und ein anberes Rebelbilb hufcht über bie Scene. Etwas wie bie Unruhe Abasver's fputt in ber oberften Leitung, und man fühlt fich wie in einem von Rlopfgeiftern beberrichten Saufe, in beffen Frieden man fich fo gerne aus ben Sturmen von braugen gurudgiehen möchte.

Bom alten Jahr ift bie Beunruhigung wegen bes beutich= öfterreichifchen Bunbniffes auf bas neue übergegangen. Dan weiß beute noch nicht, was ber garm eigentlich bebeuten follte, und icon ift die Ablofung ba: namlich bie Correfponbengen zwifchen Raifer und Papft, vielmehr bie Frage, ob benn von bem burch bas fogenannte Ultimo-Gefet 1) betretenen Bege wieder umgefehrt werben foll gur bollen Gehaffigfeit bes Gulturfampfs? Denn fo fteht jest bie Cache. "Berfumpfung" ift nicht bas rechte Bort. Benn jest nicht ein enticheibenber Schritt jum Frieben geschieht, fei es burch eine Unnaberung gegen bie wohlwollenden Intentionen bes Papites ober burch unmittelbares und felbstftanbiges Betreten bes legislativen Beges, bann liegt bie Steigerung bes troftlofen Bwiftes in ber Natur ber Dinge. Die Berhandlungen im preußischen Abgeordneten = Saufe vom 22. und 23. Februar haben genugfam bewiefen, wie weit es bereits getommen und bag bas Stabium ber Siebebige erreicht ift.

Bei ben Verhanblungen ber Kammer über bas Kirchengesetz vom vorigen Jahr und von bem bes Jahres 1880 ist selbst vom Ministertische zugestanden worden, daß kein Staat der Welt sich so erorbitante Eingriffe in das innere Leben der Kirche erlaubt habe, wie Preußen durch die Falk'sche Gesetzebung. In Bezug auf die Stimmen, die von den verschiedenen Seiten des Hauses laut wurden, erklärte der jehige Cultusminister zum Schlusse: er besinde sich wie im Araume, so verändert sinde er die Stimmung der Kammer. Im Reichstag war bekanntlich der Windthorst'sche Antrag auf Zurücknahme des unsagbaren Berbannungsgesetzes vom 4. Mai 1874 mit mehr als Zweidrittel-Mehrheit angenommen worden, wenn er auch im Bundesrath am 5. Juni aus

<sup>1)</sup> Co wird bas Gefet vom 31. Mai 1882 genannt. Bergleiche barüber und über bas anbere Gefet ber "bisfretionaren Gewalt" vom 14. Juli 1880 "hiftor.-polit. Blatter" Bb. 86. C. 222 f. Bb. 89. C. 867 f.

Grunben, beren Mittheilung bem Reichstag hartnäckig vorenthalten wurde, zu Boben fiel. Woher nun ber plögliche Stillftand, ja ber Ruckfall, beffen fich ber Liberalismus bereits freuen zu burfen glaubt?

Gurft Bismard tann fich nicht barüber beflagen, wenn bie Lofung bes Rathfels abermals in ber Abficht gefucht wirb, bie Berftellung bes firchlichen Friedens gu einem Schacher für anderweitige Zwede auszubeuten. Man erinnert fich an bie Berhandlungen mit ber Runtiatur in Wien, wo bie Revision ber Maigefete ausbrucklich von der Bedingung abbangig gemacht wurde, bag ber Papft auf bas Centrum ben nothigen Druct ausube, bamit es fortan "über ben Stock fpringe" wie zuvor bie Rationalliberalen 1). Dan nimmt an, baß fich auch an bas Compromiß mit ben Confervativen über bas Befet vom 31. Mai v. 38. bie Erwartung getnupft babe, bas Centrum werbe fich nunmehr von felbft ber unerläßlichen Bebingung fügen, und bag man fich eben in biefer Soffnung getäuscht gefeben babe. Uebrigens machen bie Officiofen auch gar fein Sehl baraus, wo ber Rern ber Situation liege: Die Regierung wurde nämlich, wenn fie eine ben Frieden verburgende Revifion ber Maigefete vornahme, ohne bag bas Centrum fich für bie nicht : firchenpolitischen Fragen gefangen gabe, die Unterftutung ber Rationalliberalen und ber Freiconservativen auch fur bieje Fragen offenbar verlieren, ohne baß fie bafur die Dienfte bes Centrums gewanne. Gie tonnte bann nicht mehr je nach Bebarf bie Parteien gegeneinander ausspielen, und bie preußisch Confervativen als bloges "auf ben Ramen Bismarcf gewähltes" Ranonenfutter gebrauchen. Gie mußte Farbe betennen, und confervativ auftreten ober liberal; und gerade bas will fie ichlechterbinge nicht.

Darauf grundet nun auch ber Rationalliberalismus

<sup>1)</sup> S. barüber: "Burft Bismard in ben firdenpolitifden Berhandlungen" (1880): "Giftor.-polit. Blatter" Bb. 86. S. 53 f.

feine unverwüftlichen Soffnungen. Die herrichenbe Bwidmublen-Politit tann feiner nicht entbehren; er wird immer nur icheinbar "an bie Band gebrudt" und erbroffelt. Goeben ericheint Berr von Bennigfen wieber an ber Tafelrunde wie Banquo's Beift, und feine Organe erflaren ungenirt : bie gegenwärtige Regierung werbe weber eine Rirchenpolitif noch eine Bolitit auf anberem Gebiete gegen ben Biberfpruch bes Beren von Bennigfen und feine politifchen Freunde bebaupten tonnen ober einzuleiten ben Muth haben. Um unentbehrlich zu bleiben, ift biefer Berr ber Meinung : bie Regierung folle einfach "ruhig abwarten", bis die Curie im Rirchenftreit flein beigebe. Denfelben Rath hat icon ber Erminifter und Abgeordnete Falt im Sahre 1880 ertheilt; ein Führer ber Reichspartei hat ihm aber erwidert: "biefe Saltung laffe jebe Spur ftaatemannifder Auffaffung vermiffen." Auch ber bamalige Gultusminifter wendete gegen bie Politit bes "Abwartens" ein : bie Regierung trage eben bie moralifche Berantwortung fur bie unerträglichen Bu= ftanbe, welche bie Folge ber Daigefete gewesen feien. Dog= lich, bag biefe Meinung jest wieber eine andere ift. Aber Berr von Bennigfen will auch bie focial-politifchen Plane bes Reichstanglers auf bie lange Bant ichieben, und ba glaubt hinwieder Fürft Bismard nicht, "rubig abwarten" gu burfen. Go ift ber Rnoten verschlungen.

Aber wo liegen benn nur die innersten Gründe, die eine solche Politik auf die Bahn brachten und das einst so stramme Staatswesen Preußens in eine Berwirrung stürzten, die dem schausprohen Aussand als ein Schauspiel für Götter dient? Wir haben uns die Frage immer wieder vorgelegt, und den tieferen Grund von Anbeginn in der eigenthümlichen Staatsnatur Preußens und als Folge seines Aufblühens zu einem Reiche gefunden. In dem neuen Kampse gegen das gute Recht der preußischen Katholiken ist den Liberalen die Ginwendung begegnet, warum denn gerade nur Preußen nicht im Stande seyn sollte, ein friedliches Berhältniß mit der

tatholischen Kirche herzustellen, nachdem dieß neuestens sogar mit dem ruffischen Czarthum, sage mit Rußland! möglich gewesen sei? Die Antwort lautete: Ja, bei Preußen und dem neuen Reich ist das eben ganz etwas Anderes! "Das neue bentsche Reich", so hat einer dieser Apologeten erklärt, "beseutet entweder nichts oder doch sehr wenig, wenn es sich bloß neben die anderen Einheitsstaaten älteren Datums stellt; es muß eine Specialmission in der Geschichte haben, und diese kann, nach der innersten Anlage und der Bergangenheit unseres Bolkes, nur die sehn, sich als Eulturzeich zu bewähren und als solches auf die Welt zu wirken").

Der Bebante einer folden Specialmiffion verbreitet ein erichredenbes Licht über bie gange Lage. Davon wollen wir gar nicht reben, bag auch wir außerpreußischen Deutschen und Ratholiten in die Specialmiffion ohne weiters eingeichloffen werben; mit icharfen Augen tonnte man bas ichon aus ben Berfailler Bertragen herauslefen. Much wollen wir nicht behaupten, bag ber Gebante ben leitenben Rreifen in Berlin ftets vollftandig bewußt fei. Aber bag er mehr ober weniger unbewußt bas Preugenthum feit 1866 inspirirt, ift nicht zu verkennen. Im Culturkampf hat ber titanische Sochmuth nach einer Geite bin feinen Ausbruck gefunden; in ber vom Fürften Bismarck proklamirten Socialpolitik ift Die andere Geite ausgebruckt. Richt nur geht diefelbe that= fachlich mit Planen um, zu welchen fich bis babin tein anberer Staat ber Welt verftiegen bat; fonbern es wird von ben Apofteln biefer Bolitit auch ausbrudlich gefagt: bas vermöge eben nur ber Staat ber Sobengollern ju planen und zu leiften. Wir werben auf biefe Geite ber Gache ein anber Mal noch naber eingeben.

Wenn auch zugegeben werben muß, bag ber Gebante ber preußischen Specialmiffion fein ftets und überall bewußter

<sup>1) &</sup>quot;Raifer und Papit" f. Münchener "Allg, Zeitung" vom 23. Februar 1883.

Brogramm= Sat ift, fo verhalt fich bas boch anders mit ben einzelnen Glementen bes abstratten Begriffs von einer folchen Specialmiffion. Dagu gehört ber Militarftaat in ber Musbilbung, mit ber Breugen allen Staaten bes Belttheils ale Land und Leute verberbenbes Beifpiel vorangegangen ift. Die ftramme Centralifation bes Civilftaats in ber Beriobe bes Abfolutismus hatte ebenfalls nicht Ihresgleichen. Alls "Staat ber Intelligeng" bat fich bas Preugenthum ein halbes Jahrhundert lang über alle anderen Staatswefen erhoben. 218 Rationalftaat ift es in die Beriode ber neuesten beutichen Geschichte eingetreten. Endlich ift es wie tein anderes Staatsmefen ber Belt aus ber Reformation herausgeboren. Go begreift fich bie 3bee einer Specialmiffion, bie Breugen im Reich vor "anderen Ginheitsftaaten alteren Datums" voraushaben foll; es begreift fich bann auch bie eigentliche Bebeutung ber Schlagworte vom "evangelischen Raiferthum" und bes neueften vom "focialen Konigthum" ber Sobengollern.

Bor Allem aber begreift fich bas wirkliche, aller Bormanbe und faulen Ausreben entfleibete, Befen bes Gulturfampfs. Die Specialmiffion erheischte in erfter Linie ein Rational= Rirchenthum. Die Souverainetat "alteren Datums" bat fich and in ber ärgften Ueberspannung immer noch mit einer gefetlichen ober vertragsmäßigen Rechtsftellung ber tatholifchen Rirche vertragen. Dem preugischen Culturfampf bagegen bat man teine Gehäffigfeit ber Tenbeng mit Unrecht nachgefagt. Es war und ift ein ftereotyper Borwurf gegen ben beiligen Stuhl, ber Papft wolle gerabe nur fur Breugen Bugeftanb= niffe verweigern, bie er anberen Staaten anftanbslos bewillige. Die Unwahrheit ber Behauptung ift taufenbmal wiberlegt; aber bas Gegentheil ift mabr. Preugen verlangt von Rom Conceffionen, bie es niemals bewilligen tann und auch feinem katholifchen Staat jemals bewilligt bat. Es muthet bem beiligen Stuhl gerabeaus gu, fur Preugen eine principielle Musnahmeftellung jum Rirchenrecht ju ichaffen. Gogar bie "biefretionare Bewalt" bat man bem Gegen bes Papftes

schon unterbreiten wollen; und wenn von ihm verlangt wird, baß er ben katholischen Klerus in Preußen zur Erfüllung der Anzeige-Pflicht in der Ausdehnung der Maigesete, mit Allem was daran hängt, anhalte, so heißt das im Grunde wieder nichts Anderes, als der Papst solle den Klerus in Preußen der diskretionären Gewalt der Bureaukratie, bis hinauf zum "geistlichen Gerichtshof", unterwerfen. In dem stolzen Gefühl einer vor allen anderen Staatswesen empfangenen Specialmission sindet eine solche Stellungnahme allerzings ihre Erklärung, aber auch nur darin.

Der Briefmechfel amifchen bem Raifer und bem Bapft hat nun jebenfalls bas Gute gehabt, bag man bie Rlage nicht mehr vorbringen tann: Die Rirche rude mit ber Sprache nicht heraus, mas fie benn eigentlich concediren wolle und mas fie bagegen verlange. Beibes ift mit aller Deutlichfeit gefagt. Der Bapft will, wie ber faiferliche Brief vom 22. Dec. v. 36. verlangt bat, bas "Entgegentommen ber Beiftlichkeit auf bem Gebiet ber Angeige ber geiftlichen Ernennungen" gunachft für bie jest vatanten Parodien veranlaffen, und zwar in bem Umfange, wie es in bem papftlichen Schreiben an ben Erg= bifchof von Roln vom Frühjahr 1880 bezeichnet war, nämlich bei ben eigentlichen Pfarrern, Die mit fanonischer Inftitution einzusegen find. Aber er ftellt bie eigentlich felbftverftanbliche Bedingung, bag erft auf gefehlichem Bege bie Beftimmungen abgeanbert werben mußten, welche bie neuen Pfarrer verhindern wurden, bas geiftliche Umt gemäß ben ihnen oblieg= enden Bflichten zu verfeben : alfo Freiheit in ber Ergiehung und Inftruttion bes Rlerus fowie ber firchlichen Jurisbiftion. Bare fo einmal bie Angeigepflicht bezüglich ber vafanten Stellen ermöglicht, bann machte ber Papft bie befinitive Drbnung ber Unzeige burch gemeinsames lebereinkommen abhangig von einer vollständigen Revision ber Maigefete. Go ber Papft. Gine folche Revifion hatte aber ber taiferliche Brief nicht in Aussicht gestellt, fonbern nur eine Revision ber fogenannten "Rampfgesete", womit indirett die eigentliche

Revision verweigert war, ba ja bie Kampfgesethe mit einer organischen Revision ben Boben ipso facto verlieren wurben.

Als von ber Thatfache ber faiferlichen Untwort auf bas Gludwunfch-Schreiben Gr. Beiligkeit verlautet hatte, jog ber Mbg. Dr. Windthorft feinen bereits wieber eingebrachten Un= trag auf Freigebung bes Meffelefens und ber Spenbung ber bl. Saframente einftweilen von ber Tagesorbnung gurud. Es follte feine Störung in bie Berhandlungen gebracht werben. Raum waren aber bie betreffenben Dotumente veröffentlicht, fo traten bie Officiofen mit Commentaren auf, welche bem ohnehin tief gefuntenen Bertrauen ben letten Stoß verfetten. Der Sturm mußte nun bei ber Berathung bes Cultusetats um fo mehr losbrechen, als die Regierung die Bollmachten, welche fie burch bas Ultimo = Gefet erhalten hatte, in ben wefentlichften Buntten nicht benütt hatte. Der Minifter hatte bamals feierlich erklart: ohne alle Rudficht auf etwaige politischen Gegenbienfte (von Seite bes Centrums), bloß aus Mitleib mit ber Noth bes fatholifden Bolles follten bie Erleichterungen bes Gefeges gewährt werben. Aber ein Unberer wollte anders. Das Centrum hatte fich nur fcwer bagu entichloffen, einem Gefet fur "bistretionare Gemalt", mas an und fur fich ein Unding ift, juguftinunen; es brachte nur ber Rudficht auf bie peinvolle Lage, in ber Geiftliche und Laien in bem traurigen Rampfe ausharrten, bas Brincip jum Opfer, übrigens in ber bestimmten Zuversicht, bag ber nachfte Schritt gur Revifion ber Gefete felbft fuhren muffe. Aber icon nach wenigen Bochen offenbarten bie Officiofen ben mabren Stand ber Dinge. "Richt bie geiftliche Roth bes tatholifchen Boltes", fo fagt bas bemofratische Sauptorgan, "nicht bie Bermuftungen bes Culturfampfe find es, welche feit einigen Sahren bie preugische Politit Rom gegenüber verfohnlicher geftimmt haben, fonbern ber Bunich bes Fürften Bismard, eine große Bartei gur parlamentarifchen Botmagigteit gu awingen" 1).

<sup>1)</sup> Bodenblatt ber "Frantfurter Beitung" vom 4. Mar; 1883.

Das burfte freilich ber Minifter nicht eingestehen, als er jest Rechenschaft geben follte, warum bas Ultimo-Gefes nicht ausgeführt worben fei. Un ber Chrlichkeit feiner Bolitit zweifelte Riemand, aber er tonnte ben Machtigen binter ibm nicht verrathen. Go war er in bemitleibenswerther Lage. Bas follte er vorbringen auf die Frage: warum bas Gefet vom 31, Mai v. 38. unausgeführt geblieben fei? "Ich barf", fagte Freiherr von Schorlemer= Mlft, "gunachft baran erinnern, wie biefes Befet ju Stanbe gefommen ift. Die t. Staatsregierung, und insbesondere auch ber Berr Gultusminifter, haben uns bei ben Berhandlungen barauf bingewiesen, baß bas Befet munichenswerth und bringend nothig fei als ein Bert bes Friedens, um die Lage ber Ratholiten möglichft au erleichtern, Gerner follte bas Gefet Beit und Grundlage gemabren für weitere Friedensverhandlungen. Bor Allem aber wurde betont, es folle mit biefem Gefete fein do ut des-Geichaft, fein Sanbel getrieben werben. Mus biefem Grunde, murbe uns gefagt, acceptiren Gie bas Befet aus Friebens: liebe; und wir haben beshalb lonal eingeschlagen." Und was fei nun baraus geworben? "Faft ein Jahr ift verfloffen und es ift nichts geschehen; feiner ber vertriebenen Bifcofe ift jurudgefehrt, bas Sperrgefet ift nicht aufgehoben, auch nicht aufgehoben in ben Diocefen, bie noch eine geordnete bifchof= liche Bermaltung haben, beren Oberhirten gang auf bemfelben Standpuntte fteben, wie die berjenigen Diocefen, die neu befest worben find." Der Abg. Dr. Reichenfperger (Olpe) betonte insbesondere: bag auch bie neuen, von ber Regierung felbit ausgewählten Bifchofe, bie alfo gewiß personae regi gratae feien, im Uebrigen gerabe fo geftellt feien, wie ihre Umtsbrüber aus ber fruberen Beriobe: "Auch biefe neuen, auf ben Bunich ber Regierung ernannten Bijchofe find mit beiben Sanben gebunben; fie tonnen bie verwaisten Pfarreien nicht befeten, bas Glend biefer Pfarreien befteht fort, bie Regierung legt bie Sanbe in ben Schoof."

Riemals zuvor hat bas Saus biefen ftets fo bemeffenen

Rebner mit ber flammenben Entruftung fprechen boren wie an biefem Tage. Geine Borte fielen wie Reulenschläge auf ben Minifter nieber, ber es ingwischen mit ber Untwort auf bie Frage versucht hatte: warum benn die Fakultaten bes Ultimo-Gefetes nicht gur Ausführung getommen feien? Die angegebenen Grunde waren allerbings wunderbar. Der Dinifter verficherte: trot bes beftigen Auftretens ber Organe ber Centrumspartei fei bie Regierung ichon nabe baran gewefen, nicht nur bie Gehaltsfperre aufguheben, fonbern auch einen ihr besonders empfohlenen Bifchof gur Begnabigung vorzuschlagen. Indeß fei ichon gleich nach Erlaß bes Ultimo= Gefetes bie Rolner Abreffen-Bewegung fur Burudrufung bes Erzbischofs agitatorisch aufgetreten. Dann hatten bie Birren von Breslau aus ihren Unfang genommen, wegen ber Staatspfarrer und wegen ber Mifchehen. Der Minister verfichert, baß namentlich bezüglich bes letteren Zwischenfalls bie tiefgebenbe Erregung bes gangen Protestantismus ber Regierung fogar ernfte Erwägungen nahe gelegt habe, ob "fie nicht repreffionsweise eingreifen folle". In Bezug auf die Mischeben= Frage batte ber Minifter noch bagu bas Unglud, gu bemerten, es habe fich ba nicht um bas Breslauer Proflama, fonbern "um bas ber Regierung unbefannt gebliebene Silbesheimer Ebitt gehandelt." Das mußte freilich ber Regierung unbefannt bleiben, benn es eriftirt nicht. Der Minifter meinte wohl bie von Papft Bins IX. junachft an die Sannover'ichen Bifcofe gerichtete Inftruttion vom 17. Februar 1864. Wenn aber biefes Dotument bem preugischen Ministerium "unbetannt" blieb, fo ift es beffen eigene Schulb; benn bie Inftruttion war feit 17 Jahren gebruckt und auch in proteftantischen Werten über Rirchenrecht wohl befannt. Die "Germania" hatte bie Inftruttion fowie beren Erneuerung im Jahre 1879, nach Ginführung ber Civilebe, ichon mabrend ber Wirren bes vorigen Jahres wiederholt und eingebend beiprochen1).

<sup>1) 3.</sup> B. in ber Rummer vom 26. Auguft 1882.

Enblich kommt aber das Haupthinderniß, weshalb es der Regierung, "zu ihrem lebhaftesten Bedauern", unmöglich war, ihrem Bohlwollen weiteren Ausdruck zu geben. Der Stein des Anstoßes war der Abgeordnete Dr. Windthorst. Er war bei verschiedenen Ratholiken-Bersammlungen herumgereist, hatte Reden gehalten, namentlich auch in Franksurt, und hier unter Anderem gesagt: Der jetzige Ramps um Wiedererlangung aller Rechte der Kirche und der Garantien gegen die Wiederkehr der jetzigen Zustände sei ein harter; aber er sei ein Kinderspiel gegen das, was man auf dem Gebiet der Schule zu erstreden und zu erreichen habe. Mußte sich da die Regierung nicht sagen: was hilft uns alles Das, wenn die "kleine Ercellenz" gleich wieder von vorn ansfangen will?

Dr. Windthorft aber eröffnete feine perfonliche Entgegnung mit einem Blick hinter bie Couliffen : "3ch bin," fagte er, "geneigt zu glauben, baß biefe Partie in ber Rebe bes Berrn Miniftere nicht gang Driginal ift." Geine eigene Rebe mar bie ergreifenbfte, bie er je gehalten bat. Bum Schluffe fcbleuberte er nocheinmal einen Blit binter bie Couliffen mit ben bebeutfamen Borten: "Der friedfertige Theil mar und ift die Rirche, die Regierung aber will ben Frieden nicht, obwohl - bas conftatire ich vor bem fatholischen Bolte - ber ehr= wurdige Greis auf unferm Thron ben Frieden will. Es wird ber Tag tommen, wo das Alles noch offenbarer werden wird als jest. Die herren mogen versichert fenn, ich werde nicht aus ber Welt geben, ohne auch mein Portefeuille geöffnet zu haben, und bann werben die Gefichter bann und wann anders aussehen, als fie fich heute barftellen. Boblwollen auf benfelben tein Bug!" Bewiffen Orts wird man nicht geneigt fenn, bas als leere Drohung anzusehen.

Die wuchtigen Worte ber brei herren haben weitum im Lande ben tiefften Gindruck gemacht 1). In ber Kammer

<sup>1)</sup> Uebrigens haben im Berlauf ber Budget - Debatte noch anbere Rebner ben Gffeft wefentlich verftarft. Ramentlich haben ber

aber waren es Monologe, infojerne als von anderen Geiten bes Saufes fich teine Discuffion baran fnupfte. Niemand tam bem ichwer bedrangten Minifter gu Gulfe, weber confervativer noch liberaler Beiftand. Im gangen Berlaufe bes Gulturtampfes trat biefes ertaltenbe Schweigen gum erften Dale ein. Der Grund liegt nahe. Die Confervativen wollten fic nicht völlig mit bem Centrum ibentificiren im Ungriff gegen bie Regierung, noch weniger wollten fie fich mit bem Centrum überwerfen. Gie wiffen warum. Alls fie ben erften Untrag Windthorft's auf Freigebung ber heiligen Deffe und ber Spenbung ber Saframente gum Falle bringen halfen, ba bat eines ihrer eigenen Organe auf bie Befahr einer Berfeinbung mit ben tatholifden Bahlern öffentlich bingewiefen. Die mertwurbige Warnung lautete: "Go fteben in ber That bie Dinge, daß ber Bruch mit ben Ratholiken die beutsch = confervative Bartei im Großen und Bangen wieber gu bem machen wurde, was fie vor bem 12. Juli 1876 gewesen ift: eine fpecififc altpreußische Inftitution, bie fich auf Bommern, Branbenburg und Dftpreugen ftust, vielleicht auch auf eingelne Theile von Schlefien noch, obicon gerabe bort ber Schaben nicht ausbleiben fonnte. Das beutiche Element wurben bann im beften Falle vier ober funf Gachfifche Dan= bate reprafentiren!" 1)

Bicepräfibent Freiherr von heeremann und ber Abg. Bachem (Köln) bie empörende Behandlung illustrirt, ber die frankenpflegenden Orbensschwestern gemäß ben Maigesehen unterliegen. Es ist buchftäblich wahr, daß die perfönliche Freiheit der unter Polizeiaussicht siehenden abgestraften Berbrecher mit gesehlichen Garantien umgeben ist, die den "Engeln der Barmberzigkeit" aberkannt sind. Gr. Bachem schloß mit den Worten: "Ich bestlage im innersten herzen die Männer, auf welchen Plat sie auch gestellt sehn mögen, die berufen sind, derartige Gesehe zu handhaben. Für alle Ehren und alles Gold der Welt möchte ich nicht an ihrer Stelle stehen".

<sup>1) &</sup>quot;Augemeine confervative Monatsidrift" von M. von Rathu= flus. Februar 1881 G. 149.

Andererseits sind zwar die Liberalen ihres Deutschthums sicherer, aber sie trauen dem wetterwendischen Wesen der Bismarckschen Politik über den Weg nicht mehr, und das wollten sie einmal recht demonstrativ zur Empfindung bringen. Sie haben den Zweck auch erreicht. Das officiöse Organ, dessen den Amen man nicht gerne in den Mund nimmt, quittirte sosort den empfundenen Nerger: "In den erregten Debatten über den Cultusetat haben die liberalen Parteien eine aufsällige Zurückgezogenheit beodachtet. Unseres Erachtens muß die Regierung aus diesem Schweigen nothwendig schließen, daß sie in dem Streite zwischen dem Staate und der Eurie nicht mehr in dem Maße wie früher auf die Unterstügung der liberalen Parteien rechnen könne, und sie wird sich desshalb vielleicht veranlaßt fühlen, gegen die päpstlichen Wünsche nachgiebiger zu sen, als es bisher der Fall war."

Bas soll nun also werben? Der Herr Minister hat in ber Kammer nur seine eigene Rathlosigkeit kundgegeben. Er hat gesagt: "Die Anzeigepsticht auf eine sormelle Abmachung zu stügen, ist der Knotenpunkt der ganzen Situation; die Regierung wird aber keine sormelle Abmachung machen können, weder in Form eines Concordats noch in irgend einer andern Form. Durch das Festlegen auf diesen Punkt ist unsere legislative Waschine in's Stocken gerathen und es ist nicht möglich, mit neuen gesetzgeberischen Wassnahmen hervorzutreten." Der Minister wiederholt, daß die ganze Frage an dem Haken der Anzeigepslicht hänge, beziehungsweise also in die Sackgasse gerathen sei. Diese Aeußerung scheint somit einsach mit der sogenannten Bersumpfung zu drohen; aber sie wirst doch in zweisacher Beziehung Licht auf die momentane Lage.

Zunächst zeigt sie, was mit ber Forberung des kaiser= lichen Briefes gemeint war: der Papst solle das "Entgegen= kommen der Geiftlichkeit auf dem Gebiet der Anzeige" ver= anlassen. Eine Verständigung über Art und Umfang der Anzeige war nach der Aussage des Ministers von vornherein

ausgeschloffen; bie Regierung blieb fich bierin gang confequent, indem fie jebe Bunktation mit bem bl. Stubl bes= avonirte. Die unveranderte maigesetliche Anzeigepflicht follte burch "bas Entgegenkommen ber Beiftlichen" guvor thatfacblich anerfannt werben, und bann erft wurde bie preußische Regierung fich bas Beitere überlegen. Rurg, ber Papit follte, um fo gu fagen, ber maigefetlichen Bolitit ben Safen in bie Ruche jagen, wo er bann je nach Ermeffen gefotten ober gebraten werben konnte. Aber wenn bas wirklich bie unveränderte Abficht ber Regierung war, warum ift fie bann nach Rom gegangen. Gie fonnte und mußte ja boch wiffen, baß auch ber friedliebenbfte Papft auf eine folche Bumuthung nie und nimmer eingeben fonne. Richteinmal bann, wenn nicht bie Fragen von ber Beranbilbung ber Beiftlichen und ber Jurisbittion mit ber maigesetzlichen Anzeige in untrennbarer, breieiniger Berbindung ftunden. Daß biefe Ungeige felbft in biefer Ifolirung unmöglich fei, haben auch protestantifch= confervative Organe langft jugegeben; fo bie "Rreugzeitung" icon im Sabre 1878. Und neuerlich erflart basfelbe Blatt wiederholt: "Die Anzeigepflicht, wie fie in ben Maigefeten formulirt ift, tann bie tatholifche Rirche nie annehmen, ba es nach ihr bem unbeschränkten Belieben ber Regierung überlaffen ift, ob fie ben Betreffenben gurudweisen ober annehmen will, ohne bag fie zur Angabe von Grunden verpflichtet ift" 1), ba fie alfo aus Prieftern Staatsbeamte und Diener bes jeweiligen Minifteriums ober auch Gunftlinge ber Berren Oberprafibenten machen will.

Wenn aber die Regierung das Alles zum voraus wissen mußte, und wenn sie consequent jede formale Abmachung mit Rom ausschloß: warum hat sie dann — wenn es ihr übershaupt mit der Abhülse des himmelschreienden Zustandes ernst war, was Dr. Windthorst auf das Bestimmieste gelängnet

<sup>1)</sup> Berliner "Rreugzeitung" vom 8. Februar 1883; vgl. "Gere mania" vom 19. Mai 1880.

bat - bennoch "uber bie Ropfe bes Centrums meg" mit Rom verhandeln und nicht lieber gleich ben Weg ber felbit= ftanbigen Gesethgebung betreten wollen? Gurft Bismard felbft bat in einer Rebe vom 14. Mai 1872 erflart, bag man nur auf biefem Bege, "und nicht burch ein Concordat", aus ben bestehenden Digverhaltniffen beraustommen tonne. Die gesammte protestantisch=conservative Bartei bat, bei ber ibr eigenthumlichen Ueberfpannung bes Couveranetats-Begriffs, ftets benfelben Beg als ben allein corretten vertreten, weil "es nur Gine fouverane Dacht im Staate geben tonne und bas fei bie Staatsgewalt felbft" 1). Wollte man aber ein= wenben, bag Rom bod wieber gegen eine folche einseitige Befetgebung ben Biberftand proclamiren murbe, fo mußte man es jebenfalls auf bie Ratur biefer Befetgebung an= tommen laffen. Es gibt thatfachlich einen friedlichen modus vivendi - bas Bort mar ja fonft bem Berrn Reichstangler febr geläufig - ohne baß ber Bapit gu ben gefetlichen Beftimmungen, bie bemfelben gu Grunde liegen, feine Buftimm= ung und feinen Gegen batte geben tonnen. In Rom murbe es felbitverftandlich beigen : "Erft feben wollen!"

Warum wird also dieser Weg aus der Sackgasse nicht betreten? Wir wollen nicht annehmen, daß die Absicht war, um jeden Preis den heiligen Stuhl zu demüthigen, und über die unadänderlichen Grundsätze der Kirchenregierung einen Triumph zu seiern. Aber bei der beliebten Schauckelpolitik zwischen den Parteien liegen allerdings praktische Hindernisse nahe. Sollte eine solche Gesetzgebung zum Ziele führen, so müßte sie nicht nur so geartet seyn, daß Rom sich dieselbe stillschweigend gefallen lassen könnte, sondern daß auch das Gentrum dem Zustandekommen derselben seine Unterstützung verleihen könnte. Dann müßte man aber andererseits die Liberalen preisgeben. So eröffnet sich hier also abermals

<sup>1) &</sup>quot;Milgemeine confervative Monatofdrift". Dezember 1879. 6. 927.

eine Sackgasse. Bielleicht ware auch ber jetzige Moment am richtigsten charakterisirt, wenn man annimmt, daß zur Zeit umhergetastet wird, ob es nicht doch einen Ausweg aus dieser selbstgeschaffenen — parlamentarischen Schla und Charubbis gebe.

Gines ift jedenfalls gewonnen: ber Weg ber "bistretio= naren Gewalt" ift fur immer ungangbar geworben. Die Regierung felber hat burch Richtbenützung ber Bollmachten bas legislative Monftrum verbungern laffen. Officiofen benten nicht mehr baran. Beweis, bag fie bie Rachricht in Umlauf gefett haben: Preugen habe in Rom einen Antrag auf Ginführung von Rirchengeseten nach Burtembergifchem Mufter geftellt und fei bamit abgewiesen worben. In biefer Faffung ift die Rachricht fcwer glaublich. Schon beshalb, weil ein folder Schritt boch wieber zu einer "Mb= machung in irgend einer anderen Form" führen wurde. Anbererfeits aber ift bie firchenpolitische Ordnung in Burtemberg ein reiner modus vivendi. Der beilige Stuhl bat biefen Buftand feineswege ale ben firchenrechtlichen Grund= fagen entsprechend erflart, außer insoweit berfelbe mit ben Bestimmungen ber Convention vom 8. April 1857 übereinftimmt 1). 2018 biefer Bertrag an bem Biberftand ber zweiten Rammer bes Landtags mit ihrer protestantisch-liberalen Debrbeit gescheitert war, beugte fich bie Regierung biefem Billen, unter bem ausbrudlichen Protest bes beiligen Stuble, bes Bifchofs und bes gangen Rlerus ber Dioceje Rottenburg, und unter bem gleichen Proteft fam bas Gefet vom 30. 3anuar 1862 gu Stanbe.

Es ist bas Berbienst der friedliebenden Berträglichkeit beider Theile, daß Burtemberg sich trot des friegerischen Charafters des Gesetzes den vollen tirchlichen Frieden erhalten hat. Die "Wassen bleiben auf dem Fechtboden" liegen, weil

<sup>1)</sup> Bgl. Siftor. : polit. Blatter. Band 41. S. 867 f.: "Rochmals bie württembergische Convention mit bem heiligen Stuhl vom Upril 1857. "

es einer Defensive nicht bedarf und an eine Aggression Riemand bentt. Das ist der principielle Gegensatz zu den preußischen Maigesetzen. Namentlich ist dort die Erziehung des Klerus nach den Zugeständnissen der Convention geordnet; die staatliche Oberaussicht ist einem aus Katholiken zusammenzgesetzen Collegium, ähnlich der im Beginne des Culturkampss ausgehobenen "katholischen Abtheilung" in Preußen, überstragen; und die Anzeigepflicht enthält keines der gehässissen Momente, welche die gesammte Maigesetzebung in Preußen an sich und allein schon unannehmbar machen. Wollte Preußen seine Gesetze nach einem solchen Muster revidiren, so kann mit Bestimmtheit nur so viel gesagt werden, daß der heilige Stuhl es sich gesallen lassen und dem Klerus in Preußen ein Hinderniß nicht bereiten würde. Das ware aber genug.

Die "Specialmission" kame babei allerbings zu kurz. Man hatte aber ber universalen Kirche gegenüber eine solche auch nie ansprechen sollen. Hatte man es nicht gethan, so wäre man mit bem Bersuche, auf socialpolitischem Gebiete allen anderen Staatswesen vorauszueilen, vielleicht schon weiter gekommen, als es thatsächlich der Fall ist. Man hätte beide Arme sich frei gehalten. Wer zu viel angreift, bringt gar nichts zuwege, und wer zu hoch steigt, hat einen weiten Weg herab.

Mm 26. März 1883.

## XLIII.

## Rene Beitrage gur Urfundenlehre.

Das Studium bes Urkunden : Befens hat sich feit dem Biedererwachen ber liebevollen hingabe an die Geschichts-Biffensichaft in Deutschland hauptsächlich mit den Kaiser = Diplomen beschäftigt. Auch dem papstlichen Urkunden = Besen wird in neuerer Zeit, besonders durch Pflugk-Harttung, Diekamp u. A. große Ausmerksamkeit zugewendet. Berhältnismäßig am wenigsten

richtete fich bislang bas Augenmerk ber Gelehrten vom Fache auf die größte Masse ber Urkunden, neben welchen die Kaiserund Papstbiplome verschwinden, auf die Privat-Urkunden.

Diese Bernachlässigung wurde burch die "Beiträge zur Urkundenlehre" von Julius Ficker und burch Brunners "Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde" noch keineswegs wett gemacht. Was hierin der Wissenschaft, der Diplomatik noch zu thun übrig bleibt in weitem Felde, davon gibt das Buch von Gustav v. Buchwald "Bischofs- und Fürsten-Urkunden des XII. und XIII. Jahrhunderts" eine Ahnung 1).

Der gelehrte Berfasser bes Werkes war seit 1875 von ber Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburg'sche Geschichte mit Borarbeiten zu einem umfassenden Urkunden- und Regestenwerk betraut. Bei dieser Arbeit kam es ihm darauf an, Rrieterien aufzusinden, wonach die Echtheit ober Unechtheit ber vor-liegenden Urkunden zu erkennen sei.

Es lag nabe, baß er wie seine Borganger sich bem Gebanten hingab, bie Privat-Urkunden ber Bischöfe und Fürsten u. f. f. seien ber kaiserlichen Kanglei nachgebildet, die in letterer herrschenden Gesetze seien also auf jene übertragen worden, und folglich musse sich Echtheit und Unechtheit berfelben nach den bereits bekannten Kriterien der Kaiserbiplome entscheiden lassen.

Das Hauptkriterium ber Echtheit ber Königsurkunden liegt aber darin, daß sich durch Schriftvergleichung der Einzel-Urkunde mit einer Mehrzahl von Urkunden desselben Musstellers ersgeben muß eine Gleichheit der Schrift, entweder des Ansstellers, oder des Kanzlers, oder des Rotars, oder eines ständigen Kanzleisschreibers, woraus sich natürlich eine Beständigkeit der Form und der Formel von selbst folgerte. Das ist die Basis für die Kritik der Königs-Diplome. Aber angewandt auf die Privatukunden der Bischöfe und Fürsten hätte dieß Seset zur Folge gehabt die Negation derselben. Buchwald ist in der Lage, "nach sorgfältiger Prüfung aller bremischen Erzbischofs-Urkunden des ganzen zwölften Jahrhunderts aussagen zu müssen, daß alle

<sup>1)</sup> Bifchofes und FürftensUrfunden des XII. und XIII. Jahrhunderts von Dr. Guftav von Buchwald. Roftod. 2B. Berther's Berlag 1882 (Breis 16 .4).

von berichiebenen Sanben herrühren", und in gleicher Beife behanptet er bas von ben Urfunden Beinrichs bes Lowen.

Soll nun barum bas gesammte Urkunden=Material, bas von biefen Fürsten auf uns gekommen ift, gefälfcht sebn — bem Gesets ber Raiserbiplome zuliebe? Unmöglich!

Buchwald suchte nunmehr, nachdem er bas Deftruktive seiner bisherigen Methode eingesehen, zu conftruiren und einen Theil seiner conftruktiven Beobachtungen legt er uns in seinem Buche vor, bas mit Unterstützung ber "Görres-Gesellschaft" zum Drucke gelangt ift.

Buchwald fucte nachzuweisen, bag bie Brivat = Urfunben feines zeitlich und geographifch befdrantten Beobachtung 6: Terraine nicht aus einer je einheitlich birigiren= ben Ranglei bervorgegangen finb, bag fie alfo nicht vom Mus= fteller, fonbern von bem jeweiligen, alfo febr verschiebenartig gestalteten Empfanger bergeftellt finb. Der Endzwed einer folden Urtunbe tonnte natürlich nur ein befdrantter fenn : "Unterftubung bes Bebachtniffes", wie Pland, beutsches Berichteverfahren II § 123, fich ausbrudt. Dem Musfteller, falls er auf ben Inhalt ber Urfunde beflagt wurde, mar bie Gin= rebe geftattet: "Die Rebe fei ibm nicht bewußt, er habe ben Brief nicht gegeben", und "Beugenbeweis und Gib muffen in ber Regel im Stanbe gemefen fenn, Falfchungen por bem Lanb= rechte aus bem Felbe ju fchlagen". Bie febr bie Beit bamals auf ben Beug en beweis hielt unter Bernachläßigung bes Gdrift= beweises, zeigt bie bochintereffante Musführung, bag bie Urfunden in ben Rirden coram populo recitatio porgefungen wurben und bag barum, bas beißt gur Erleichterung bes Gingens, ein gewiffes Metrum und eine Alliteration (?) und vorzugeweife ein Reimwesen in ben Urfunden beliebt wurde. Die Urfunde erlangte "Unicheltbarteit" erft baburch, bag fie fich bom MItare, auf bem bas Evangelium lag, bie Anertennung por bem Bolte erborgte (S. 44, 114, 460).

Im Gegensate zur Urkunde, die aus einer Kanglei hervorgegangen ift, also aus einer nachweisbaren, bekannten hand, nennt der Berfasser die Hand, welcher die Privat-Urkunden entftammen, die unbekannte hand.

Die juriftifche Geltung biefer beiben hauptgattungen von Urfunben muß naturlich von verschiebenen Bebingungen abhangen.

Bei ben Urkunden bekannter Hand hängt sie ab vom Beweise ihrer Originalität, bei den Urkunden der unbekannten Hand von ihrer Authenticität, das heißt von der Boraussehung, daß ihre Schrift zur Zeit und ihr Siegel zum Aussteller stimmt. "Tota credulitas literae dependit in sigillo autentico bene cognito et famoso" (S. 153).

Mit Recht opponirt ber Berfaffer bennach gegen ben in ben Urfundenbuchern üppig herrschenden Urfunden-Bestimmungs= Ausbrudt "Driginal", ba boch in ben meisten Fällen nicht ein solches, sondern nur ein "Authentitum" vorliege, welchen Aus-brudt er für die Zutunft warm empfiehlt.

Dem Nachweise dieses Grundgebankens und dem Auffinden specifischer effentieller Kriterien für Beurtheilung von Brivat-Urkunden, als Sangbarkeit, logische Berwendung des Reimes in der Disposition der Urkunde, mit Einem Worte strenge Monches-Stylistik u. s. w., ist das ganze lehrreiche und gelehrte Werk gewidmet, aufgebaut an den Urkunden der Erzbischöfe Abalbero und Hartwig von Bremen, Heinrichs des Löwen, der Bischöfe von Lübeck, Raheburg und Schwerin.

Die Arbeit Buchwald's zeigt übrigens nicht nur für bie "Urkundenforschung" neue Wege, sondern sie macht die nach dieser Methode zu bearbeitenden Regesten der deutschen Reichstürsten erst zu einem für die Reichsgeschichten der wirklich fruchtbaren Unternehmen. Dem vortrefflich ausgestatteten Buche, dem neben aussührlicher Inhalts = Angabe ein vollständiges Sachstegister und als Anhang 52 Schriftproben in Autographie beisgegeben sind, wünschen wir volle Beachtung seitens der Fachsgelehrten und einen baldigen Nachsolger in einem zweiten Bande.

## XLIV.

## Gin= und Ausfichten.

Barlamentarifdes aus Defterreid.

Mle bas Gebäube ber liberalen herrlichfeit gujammenbrach und die Ruinen, welche ben Plat tennzeichneten, auf bem fich bie Bochburg bes Liberalismus erhoben hatte, fichtbar wurden, da wunschten fich Alle, die es mit bem Raiferftaate ehrlich meinten, Glud ju biefem Greigniß. Man gebachte an ber Schwelle bes golbenen Zeitalters gu fteben, am Gingang eines biftorifchen Salljabres, in bem fich bie große Restitution vollziehen und Jebermann wieber zu bem Seinigen gelangen wurbe. - Das waren thorichte Soffmungen; aber um fo entschuldbarer als bie Bevolferung ber cisleithanischen Reichshälfte fo lange hoffnungslos in ben Banben eines rudfichtelojen Centralismus und unter bem Druck einer übermuthigen Coterie geschmachtet batte. Der Menich ift ja nur allzugeneigt von einem Ertrem in bas anbere überzufpringen und bei bem erften Gefühl bes Frühlingswehens bie Leiben bes barteften Winters zu vergeffen.

Als Graf Taaffe nach bem Scheitern manch anberer Ministercombination als Bertrauensmann ber Krone in bie politische Arena niebergestiegen war und die Aufgabe der Aussöhnung der an die Wand gebrückten Nationalitäten Desterreichs übernommen hatte, da muthmaßte man, daß sich der leitende Staatsmann einen umfassenden Plan zur Umund Ausgestaltung Desterreichs vorgezeichnet und die seiner

LXXXX. 42

Ausführung entgegenstehenden Schwierigkeiten genau und sorgfältig erwogen habe. So viel war ja den Einsichtigen sosort klar geworden, daß die politische Wendung keiner Herrscherlaune und keinem Ungefähr entsprungen war. Rur die liberale Partei mochte ihr Auge der unangenehmen Wahrsheit verschließen und in dem Ministerwechsel nichts Anderes als ein Frühlingsgewitter erblicken, das, rasch vorüberziehend, nur dazu dienen würde, die politische Atmosphäre des Liberalismus zu reinigen und die Seelen ihrer hervorragendsten Führer zu kräftigen.

Inbeffen ftanden bie Dinge boch fur bie liberale Partei viel gunftiger, als ihre politischen Gegner ahnten. Benn bie Lenter bie Situation richtig erfaßt und fich por bem Sturm rechtzeitig gebeugt hatten, niemanben mare es eingefallen, ben Liberalismus aus feiner herrichenben Stellung gu verbrangen. Die Regierung verlangte nur einige Rachgiebigfeit gegen bie Claven, aber feineswegs bie Berlaugnung ber liberalen Grundfage, burchaus nicht bie Abbifation ber Bartei. Beweis bafur bie gegen ben Liberalismus moblwollende Reutralitat, welche die Regierung mit Ausnahme eines einzigen Begirtes mahrend ber Bahlen beobachtete. Die Regierung lieg ber liberalen Bureaufratie freie Sand, inftruirte feinen Begirtshauptmann babin, ben confervativen Canbibaten zu unterftugen ober auch nur ftillichweigend zu begunftigen, und bie politischen Behörben, welchen nicht Unberes anbefohlen war, hielten bie bisber befolgte Linie gart= licher Bemühung um liberale Bablrefultate ftritte ein. Bare bas nicht ber Fall gewesen, wie batten fich bie Burgermeifter ber einzelnen Bablbiftrifte, abseits ben Begirtshauptmann= ichaften, verabreben tonnen, ihren Ginfluß gu Bunften ber liberalen Canbibaten gu benützen und bie confervativen Bewerber formlich auszuschließen?

Es ift gang richtig, daß an vielen Orten, namentlich Rieberöfterreichs, biefe Taktik allein nicht entschied, und daß bie Fahrlässigkeit und Unbeholfenheit ber conservativen Wahl-

Comité's bazu gehörte, um den Sieg der Liberalen vollständig zu machen. Deßungeachtet gelang es, die disherige Minorität im Reichsrath zur Majorität umzugestalten. Die Mehrheit war allerdings unbedeutend, aber doch für die Lösung der parlamentarischen Ausgaben entscheidend. Dieses Resultat hatte Graf Taasse nicht vorauszeschen; er und seine Ministerscollegen wurden damit überrascht und auf andere Bahnen gedrängt, als sie hatten einschlagen wollen. Die Sache stand nun so: die zissermäßige Majorität hatten die Nationalen und Conservativen für sich, das moralische Uebergewicht in den Augen der Minister die einige Stimmen weniger zählende Minorität. Dieses Berhältniß blied lange Zeit hindurch der Ausgangspunkt für die Schautelpolitit des Ministerspräsidenten, die uns auch heute noch nicht als völlig überswunden gelten kann.

Graf Taaffe schien nur zu Concessionen an die Nationalitäten slavischer Zunge entschlossen. Insoserne sich solche
nicht machen ließen, ohne daß die conservativen Deutschen
daran theilnahmen, hatte er natürlich auch gegen den Mitgenuß nichts einzuwenden. Im Principe des leitenden Staatsmannes waren aber Zugeständnisse an den Conservatismus
der deutschen Bevölkerung Desterreichs nicht gelegen. Hier
ist vielleicht der Ort auf eine seltsame Anomalie ausmerksam
zu machen, die im österreichischen Parteitreiben keine geringe
Rolle spielte. Wir haben, wie der Leser vielleicht schon errathen hat — das religiöse Moment im Auge.

Es ift vielleicht ein Unglück und eine Ungerechtigkeit, daß die wahrhaft katholische Gesinnung denjenigen, welche sie hegen, Angesichts der Berständigen, der sogenannten Intelligenz eine nota levis, eine kleine Makel aufdrückt; an der Thatsache selbst ist nichts zu andern. Nicht bloß der vulgäre Liberalismus wendet sich in Desterreich achselzuckend von der katholischen Gläubigkeit ab; sondern auch jene Elemente, die conservativ zu senn behaupten, sich aber andererseits zur Intelligenz rechnen, wollen mit den Kirchengläubigen nichts

gemein haben und gieben es vor, ihre eigenen Pfabe ju wandeln. Diefe Bahrheit mußte ausgesprochen werben, foll anders bie Lage ber politifchen Parteien in Desterreich richtig erfaßt und verstanden werben.

In nichtfatholifden ganbern ift eine gemiffe Art von Confervatismus bentbar, bie burch fein positives Religions: befenntniß gebedt wird; in Deutschöfterreich ift politifches und religiojes Glaubensbefenntnig in ber Regel congruent. Benn fic ber Minifterprafibent gegen bie Rirchenglaubigfeit ("Ultramontanismus") ablehnenb verbielt und ber anertannte Guhrer ber Majoritat, Graf Sobenwart, in biefem Ginen Puntt bie Reigung und Anficht bes Grafen Taaffe theilte, fo tonnen wir nur conftatiren , bag beibe Staatsmanner in ein und bemielben Irrthum befangen maren: in ber irrigen Meinung, bag fich bie politifc : confervative Gefinnung im beutiden Theile Defterreichs von ber tatholifden ("ultramontanen") Gefinnung trennen laffe. Auf bie Unterftugung ber tatholifch Befinnten vergichten, hiege fo viel ale bie Deutsch-Confervativen aus ben Reihen ber Rampfer entlaffen und nach Saufe ichiden.

Die Geringschätzung bes gläubigen Conservatismus führte, wie manniglich bekannt, zur Bildung eines eigenen Elnbs (ber Liechtensteiner) und zur Schwächung ber großen conservativen Bereinigung. Wenn sich viele katholischen Conservativen aus ben beutschen Erbländern nicht entschließen konnten, ben großen Club Hohenwart zu verlassen, so geschah bieß aus politischen Ruchicken, aber gewiß nicht barum, weil sich diese Mitglieder burch die Mißachtung ihres religiosen Standpunktes geehrt fühlten.

Beibe Parteien, die um die Herrschaft stritten, confervative Mehrheit und liberale Minderheit, dokumentirten die gleiche Unkenntniß der ministeriellen Aufgaben und Absichten. Die Majorität erblickte in dem Ministerpräsidenten den unbedingten Freund, die Minorität den absoluten Gegner ihrer Bestrebungen. Graf Taasse war keines von Beiden. Er

ftand bereit mit ben Liberalen gu paffiren und fich mit ber Rechten bes Saufes auseinanderzuseten. Die Borgange, ehe noch Taaffe an bie Spipe ber Regierung getreten mar, batten bas Bublifum über bie Gigenthumlichkeit ber politifchen Benbung aufffaren tonnen. Dan unterhandelte mit Depretis und Stremagr, zwei entschiedenen Mitgliedern bes liberalen Rabinets Anersperg. Die Wendung tonnte alfo unmöglich einen Bechfel ber leitenben Principien bedeuten, fonbern einzig eine Mobifitation ihrer Unwendung auf die nichtbeutichen Rationalitäten. Satte man ber Quelle biefer Benbung nachgeforicht, man murbe erfahren haben, baß fie in ben Unschauungen bes auswärtigen Umtes ihren Urfprung habe. Dan mußte es verhuten, bag bie ruffifche Bolitit in ber flavifden Bevolterung Defterreiche in Butunft einen Stut= puntt fanb. Um bem Rabinet von St. Betersburg bie Sympathien ber öfterreichischen Glaven zu entziehen, mar es nothig, ihnen bas öfterreichische Daheim jo behaglich als möglich einzurichten. Die Spftemanberung - wenn überhaupt von einer folden bie Rebe fenn tonnte - erftrectte fich baber nur auf die Berbefferung bes Loofes ber Bolfer flavifcher Bunge und auf bie bamit unmittelbar gufammen= bangenben allgemeinen Beranberungen. Bon einem Brincipien= wechsel im Großen und Gangen war feine Rebe.

Die liberale Partei fand es aber nicht der Mühe werth, sich mit der Lage vertraut zu machen. Der Umstand allein, daß die Gegner eine schwache Majorität erlangt hatten und die Czechen unter Wahrung ihres Standpunktes im Reichstathe erschienen waren, erhitzte die Gemüther so, daß die Partei blind vor Leidenschaft auf das ihr principiell gar nicht feindlich entgegenstehende Ministerium einstürmte und den Grasen Taasse zur Abwehr und zum Bündniß mit der Majorität nöthigte. So wurde das Ministerium gleich Ansangs wider seinen Willen um einige Schritte nach rechtsgedrängt.

Die Majoritat taufchte fich über ben mahren Sachverhalt

nicht minber. Gie nahm ben Theil fur bas Gange und bielt bie Begunftigung ber nationalen Beftrebungen für eine Unnaberung an confervative Grundfate und bas in einem Mugenblick, wo bie officiofe "Wiener Abendpoft" eine bem Bureau bes Ministerprafibenten entstammenbe ministerielle Definition bes Confervatismus veröffentlichte, burch welche gelehrt wurde, bag, im Gegenfat ju Goethe's "Fauft", Alles was besteht, auch erhaltungswerth fei. Den Ramen eines Confervativen verbiene nur, wer bie liberalen Errungenicaf= ten ber letten Jahre: firchenpolitifche Gefete, Pfrundefteuer, Legalifirungszwang, Renfchule u. f. w. erhalten miffen wolle. - Den Grafen Taaffe Angesichts biefer Thatsachen ber absichtlichen Taufdung angutlagen, mare Unrecht; bag er fic aber in ber Folge bie Bortheile nicht entgeben ließ, welche ibm bie Gelbittaufdung zu Wege brachte, liegt zu febr in ber menschlichen und insbesondere in ber ftaatsmannischen Ratur, als bag man barüber mit ihm rechten burfte.

Die liberale Opposition fcrieb bie confervativen Bahlrefultate bem Regierungseinfluffe gu. Mit fcwerem Unrecht; benn bie Bureaufratie batte, wo fie nur immer fonnte, abfeits ihres herrn und Deifters, bie liberalen Canbibaten begunftigt. Die Opposition war raich bei ber Sanb, bas Rabinet Taaffe als reaktionar zu bezeichnen, ebe es noch in ber Lage war, bie Richtung feiner Politif tund gu geben; und bie Majoritat betrachtete ben Minifterprafibenten als ihren Mann, bevor er noch ben Finger gerührt und bie geringfte confervative Magregel geplant batte. Bang im Gegentheile trat ber Ministerprafibent fo vorfichtig und leife auf, baß fein Schritt ichier unborbar blieb. Dan troftete fich mit bem Uebermaß von Staatsflugheit und rechnete es ibm noch zu Gute, wenn er auch ba noch in Neutralitat berbarrte, wo er ber Lage ber Dinge gufolge boch Partei ergreifen mußte. Graf Taaffe batte fein Minifterium am liebsten zu einer Dufterfarte ber verschiebenften Parteitypen umgewandelt. Dit anerkennenswerthem Gifer bemubte er

sich um die Theilnahme der Liberalen, und als diese unerspältlich blieb, doch um die Aufnahme ziemlich farbloser Mitglieder. Wir sehen daher in bunter Abwechslung die versichiedensten Staatsmänner auf der Bildstäche erscheinen, aber wieder eben so rasch verschwinden. Die beliebte Art der Bervollständigung des Ministeriums hätte für die Angensstehenden ein sicherer Fingerzeig der Intentionen und Neigungen des obersten Leiters der inneren Politik sehn mögen, aber er wurde, wie so manch anderes Anzeichen, nicht erkannt oder doch nicht hinlänglich gewürdigt.

Mle Graf Taaffe bie Ginficht in die Unmöglichkeit, fic mit ben Liberalen zu verftanbigen, gewann, richtete er fein Mugenmert auf bie Bilbung einer Mittelpartei. Rein Projett erfuhr gleiche Begunftigung wie biefes; ihm opferte ber Ministerprafibent manche Ueberzeugung, ibm fuchte er felbft einzelne Boltefchichten ju gewinnen. Umfonft. Die gewunschte Mittelpartei wollte fich nicht einftellen. Diefe Sehnfucht nach bem ichlimmen Biffen, ber weber talt noch warm fenn follte, batte bie Dajoritat abermals überzeugen tonnen, daß fie fich in ber Beurtheilung bes Miniftere geirrt hatte. Gludlicher Beife befant fich Graf Taaffe gleichfalls auf falfcher Spur. Die Mittelparteien haben feit jeher bas Rreug und Leiben jener Staatsmanner gebilbet, bie, weber nach rechts noch nach links blident, zwischen ben Barteien bindurch ju fegeln gebenten. Es icheint nicht in ben 216= fichten ber Borfebung gelegen, ftaatsmannifche Charafter= lofigfeit ju begunftigen. Die erfehnte Mittelpartei ift noch nie gur rechten Beit gefunden worben.

Daß es nie im Plane bes Ministerpräsibenten gelegen hatte, burchgreifende Reformen anzubahnen ober sich wohl gar als conservativer Staatsmann aufzuspielen, bezeugen alle seine Regierungshandlungen, womit ber Zukunft beileibe nicht vorgegriffen werben soll. Denn "ber Mensch" — bas wissen Sie aus Ihrem Schiller — "wächst mit seinen höheren Zwecken".

Während Belcredi und Hohenwart, zielbewußt, wie sie agirten, ein regelmäßiges Regierungsprogramm aufstellten, das durchzusühren sie nur durch ihren vorzeitigen Sturz verhindert waren, überließ es Graf Taasse disher nur dem Zufall, für ihn ein Programm auszuarbeiten, das er je nach Umständen annehmen oder ablehnen konnte. Er vermied es, auf das politische Glaubensbekenntniß seiner liberalen oder söderalistischen Borgänger zu schwören, und hoffte sich zwischen den Gegensähen, indem er das Gewicht der erecutiven Gewalt bald in die eine, bald in die andere Wagschale warf, durchzuwinden. Die undankbare Welt bezeichnet eine derlei Methode als politisches Schautelspstem. Aber die bloße Behauptung des Gleichgewichtes ersordert immerhin eine gewisse Fertigkeit, die dem Ministerpräsidenten auch nicht abzusprechen ist.

Graf Taaffe traf bei Untritt feines Umtes auf eine Bairstammer, bie ihrem urfprunglichen Berufe funftlich ent= frembet worben war. Er fand eine Bureaufratie por, bie trot bes Lobes, bas er ihr jungft noch perfonlich fpenbete, fich an feinerlei Difciplin au tehren gewohnt mar. Giefra. ber ihr bie liberale Gefinnung anbefohlen batte, barf als ber Grundverberber bes öfterreichifden Beamtenthums angefeben werben. Bir haben bereits bemertt, wie ubel die Beobachtung ber Neutralitat anläglich ber Bablen von bem Beamtenforper verftanben und ausgelegt murbe, und wir tonnen, ohne Beforgniß besavonirt zu werben, beifugen, baß bie Begirtehauptmannichaften feither im Beifte ber liberalen Ministerien vor Taaffe fortwirften. Db fie fich bei biefer ihrer Thatigfeit im vollen Gintlang mit bem Minifterprafibenten befanden ober im Biberfpruch, wollen wir babin geftellt fenn laffen.

Graf Taaffe stieß auf ben Schatz liberaler Errungenschaften, welche die Minorität hoch und theuer hielt und die Mehrheit des Bolkes verabscheute. Er stieß auf die interconfessionelle Bolksschule, welche den religiösen Indifferentiemus zu Ende der Sechziger Jahre zur Boraussehung hatte, das heißt auf einen Erceß, wie ihn nur ein unglücklich geführter Krieg, dessen schlimmer Ausgang auf Rechnung der mangelnden Intelligenz und wissenschaftlicher Zurückgebliebensheit geseht wird, zu erzeugen vermag. Der "Schulmeister von Sadowa" war vergessen, das Odium der Neuschule aber geblieben.

Gab nun Graf Taaffe bie begenerirte Bairstammer ihrem urfprunglichen Berufe gurud? Traf er Unftalten, welche bem Stabilitatsprincip eine Beimath im Berrenhaufe ficherten? Machte er wieder gut, was Beuft Uebles geftiftet? Drang ber Minifter auf Berftellung ber Difciplin und Mannsgucht im Beamtentorper? Bugte er feinen Befehlen Gehorfam zu verichaffen? Birtten die Unterbehörben eintrachtig mit ihrem oberften Chef gufammen? Ift eine einzige ber unbeilvollen Inftitutionen, wie fie bie Jahre 1868 und 1869, ale die Beit ber Siegestruntenheit und bes Uebermuthes einer fleinen, aber machtigen Bartei, ju Tage geforbert, unter ber Berrichaft bes Minifteriums Taaffe verschwunden? 3ft es auch nur gelungen, bie Reufchule, biefe bodwichtige Ginrichtung, der Interconfessionalitat zu entreißen ? Wir muffen alle biefe Fragen mit Rein beantworten, aber gugleich Berwahrung einlegen, ale ob biefes "Rein" ein Berbammungs= urtheil gegen ben Minifter enthalten follte. Politifche Barteien tonnen fich taufchen, ohne bag bie Schulb biefer Taufchung barum an bem leitenben Staatemanne gu liegen braucht.

Die gegenwärtige Majorität bes öfterreichischen Reichsrathes erwartete von bem Grafen Taaffe unstreitig mehr,
als sie zu erwarten berechtigt war, und die Minorität besorgte
viel Schlimmeres von ihm als sie zu besorgen Ursache hatte.
Die Minorität konnte vermöge ihrer Halsstarrigkeit nicht
enttäuscht werden; aber die Majorität litt besto mehr unter
bem Schmerz von Enttäuschungen, die ihr Graf Taafse, so
lange er seine Ueberzeugungen nicht änderte, kaum ersparen
konnte.

Daß sich ber Premier die Voreingenommenheit ber Majorität zu Nuben machte und die Täuschung einigermaßen unterhielt, ift schon bemerkt worden. Um schärfsten trat diese Tendenz bei dem Kampf um die Volksschule hervor. Graf Taasse zeigte sich nicht abgeneigt, der Majorität mindestens die achtjährige Schulpslicht zu opfern — eine wahre Kleinigkeit, wenn sich die Majorität mit diesem Linsengerichte begnügte. War es dem Minister mit diesem Opfer Ernst, so mußte er einen Fachminister bestellen, der sich anheischig machte, jenes Opfer mit Anstand darzubringen; er mußte serner des Herrenhauses gewiß seyn oder solche Maßregeln ergreisen, welche das Zustandekommen des neuen Gesehes in der Pairskammer sicherten.

Graf Taaffe hatte ben Freiherrn Conrad von Enbesfeld, früher Statthalter von Dieberofterreich, mit bem Bortefeuille bes Gultus und Unterrichtes betraut. Berr von Conrad ftebt im Rufe eines ehrlichen Mannes, aber nicht eines ftaats= mannifden und politifden Charafters; man balt ibn für einen Beamten von allgemeiner Bilbung, aber fur feinen genialen Ropf und noch weniger fur einen Fachmann, ber bas Gebiet bes Gultus und bes Unterrichtes zu beherrichen vermochte. Es barf baber nicht befremben, wenn Baron Conrad nicht als pabagogisches Drafel gilt, und bie Bewohnheit, fich bei herrn von Lehmaner in Unterrichtsfragen Rathes zu erholen, in bem Beamtentorper biefes Minifterrefforts auch unter Conrad fortwährte. Der nene Minifter aber verwickelte fich nahebei in jeber feiner Reichsraths= Reben in Biberfpruche und Conflitte mit fruber Gefagtem, gulegt noch, und zwar in auffallenber Beife, anläglich ber Debatte über bie Schulnovelle, indem er bie Pflege ber confessionellen Unterlage bes Bolfsichulwefens bringend anempfahl, mabrend biefe Grundlage boch unverandert eine interconfessionelle, beffer gejagt confessionslose blieb; inbem er ferner in vollen Brufttonen ben Fortidritt rubmte und augleich betheuerte, bag weber er noch bie Regierung, welcher

er anzugehören die Ehre habe, je von dem aufgepflanzten Banner laffen werbe.

Nachbem Lienbacher's ichwächlicher Reformverfuch ichwächlich, weil er fich auf Rebenfachliches, b. b. auf bas Borwert ber allgulangen Schulpflichtigfeit beschrantte awar im Abgeordnetenhause angenommen, ichlieflich an bem Biberftand ber liberalen Bairs gescheitert mar, verbreitete fich bie Meinung, bag bem Ministerium burch bie Ablehnung bes herrenhaufes nicht ber unliebfamfte Dienft erwiesen worben fei. Db nun bie Regierung mit bem reinften Bewiffen aus bem Dilemma hervorgegangen ober nicht, jeben= falls fublte fie fich bewogen, "ut aliquid fecisse videatur", einen Reformentwurf im Berrenbaufe vorzulegen, ber ben Freunden Lienbacher's auf halbem Wege entgegentam. Die Erfüllung ber achtjährigen Schulpflicht murbe infoferne für fakultativ erklart, ale Schuler nach erreichtem Berngiel auch nach fechsjährigem Schulbefuche entlaffen werben fonnten. Che ber Entwurf aber noch gur Berhandlung gelangte, wurde Minifter von Conrad von tiefer Reue ergriffen und bie Borlage fofort burch einen andern Entwurf erfett, ber noch unter bas Niveau bes erften herunterging. Die Bugeftanb= niffe bes Unterrichtsminifteriums gipfelten in bem Borfchlage, baß bie Schulleiter ber Confession ber Debrgahl ber Schuler angehören follten. Rebenher wurde auch bas Mabden-Turnen für fafultativ erflart.

Die neue, aber keineswegs verbesserte Schulnovelle passirte unter Berwahrung, daß sich die Gegner der Neusschule durch die gewährten Concessionen ja nicht beruhigt und befriedigt fühlten, und unter Ankündigung eines selbstständigen Entwurfes von Seite des cisleithanischen Episcopates, das Herrenhaus, um trot ihres magern Inhaltes im Abgeordnetenhause leidenschaftlich bekämpft und als Auslieserungstraktat denuncirt zu werden.

Das Minifterium hatte fich namentlich ben von ber Majoritat empfohlenen Socialreformen nicht abgeneigt

gezeigt und bem Buftanbetommen ber Gewerbs-Rovelle nichts in ben Beg gelegt. Rur bie vereinigte Linke mar ihrem Standpuntt ber reinen Regation getreu geblieben. Gie magte es zwar nicht, jebem positiven Borichlag gerabe entgegengu= treten', ftrebte aber unter bem Deckmantel ber Berbefferung und wohlwollenden Rritit die Bahnen ber Majoritat gu freugen. Man wollte bem Bublitum einreben, bag alle bie vorgeschlagenen Mittel nichts taugten und Acerbau wie Rleingewerbe einem unerbittlichen Fatum verfallen fei. Das namliche Fatum riefen die Liberalen an, wenn es bem bebrobten Capitalismus galt. Es fteht, meinten fie, im Schidfalsbuche geschrieben, bag ber große Rifch bie fleineren Rifde aufzehren muffe, bagegen belfe fein Strauben; wohlanftanbig fei es bagegen, bem Unvermeiblichen mit Faffung und Burbe entgegenzugeben. Je rafcher ber Tob eintrete, befto beffer fur ben Sterbenben. Die vorgeschlagenen Mittel feien nur geeignet, ben Tobestampf zu verlangern, und ihre Anwendung alfo ein Att ber Graufamteit. Erfreute fich bie Regierung eines flaren Blides, fo mußte fie bie Gutergertrummerer und Blutfauger in ihrem Thun vielmehr begunftigen, ba auf folche Urt bie Leiben bes armen Mannes abgefürgt murben. Barum bem Raturgefet ins Sandwert pfuichen? Dan laffe ben Dingen ihren Lauf und über ein Rurges murbe es voll= bracht fenn und fein flagender Gewerbsmann ober nothlei= benber Agrarier mehr bie Seelenrube ber beati possidentes ftoren.

Abgesehen von ber negativen Thätigkeit, welche bie Opposition entwickelte, verharrte sie bei bem wilden Trotz gegen die verhaßte Regierung und Majorität. Die schamslosen Schmerzensausbrüche über den österreichischen Jammer und Niedergang wiederholten sich in rascher Auseinandersolge. Jeder Haltung, jedes Anstandes, jedes Selbstgefühles baar, erklärten die Liberalen, weil sie zur Staatsrettung noch immer nicht berufen wurden, Desterreich für das unglücklichste Land und seine Regierung für die schmachvollste, die

je auf einem Reiche gelastet habe. Der Abgeordnete Carneri, ber sich nebenher mit philosophischen Doktrinen beschäftigt, ließ in seiner Rebe zum Staatsbudget diese Beschäftigung kanm ahnen. Wenn Schimpswort und ausreichenber Grund, bogmatisches Absprechen und logischer Gedankengang gleichebebentend sind, wenn ein gewaltsam herausgestoßenes "O armes Desterreich!" wirklich arm macht und eine Schmähung der Regierung diese in der That mit Schmach bedeckt, dann werden Männer wie Carneri die gebornen Führer und Lenker der Bolker sehn. So lange wir aber nicht in Mitte eines Wunschzaubers, sondern auf dem realen Boden der Thatsachen leben und uns bewegen, haben wir von den Emotionen der Carneri und ihnen geistesverwandter Männer nichts zu besorgen.

Beil in ber öffentlichen Meinung ale Politifer ohne Bergleich hober ftebend, erregte auch ber anerkannte Gubrer ber Opposition, Dr. Berbit, bas großere Auffeben. Golange Berbit noch in ben Reihen ber fiegbaften Bartei tampfte, murbe ber Digbrauch, welchen er mit feiner fritischen Begabung trieb, weniger beachtet und vielleicht auch burch ben Rugen, ben fein Talent ber Berfetjung bieweilen fouf, einigermaßen aufgewogen. Dennoch beflagten es bie Ge= finnungegenoffen biefes Dannes, bag, wenn er fein anberes Objett ber Berftorung vorfand, fich feine Rraft gegen bie eigene Partei, die Regierung, welcher er angehorte, die Collegen, bie ihm zugesellt maren, fehrte. Als die Debr= beit zur Minberheit zusammenschrumpfte, scheint ber Beift biefes Bolititers benfelben Redaftionsproceg mitgemacht gu haben; fein geiftiges Bermogen fchrumpfte im gleichen Dage ein; ber Politifer und Staatsmann wurde gum Cophiften, ber gewiegte Rebner jum Bortverbreber, ber Rechtsfundige jum Rabuliften, bas Parteihaupt jum Parteiganger. Geine lette Enunciation als Generalredner, anläglich ber Budget= bebatte, zeigte verhangnifvolle Aehnlichfeit mit einer ftattlichen Ruine, von welcher man auf die ebemalige Starte und

Wiberftandefahigkeit ber nunmehr gebrochenen und eingefunkenen Mauern und Thurme ichließen mag.

Berbft trifft nicht geringe Schuld an ber Regierungs= unfabigfeit ber Opposition, welcher er als Beispiel ber Maglofigkeit vorleuchtete. Un ihm rankten fich alle jene verberblichen Schlinggewächse empor, welche wie ber Baummorber bie Reinde bes feften Beftanbes und ber Erhaltung bes fraftvollen Balbes find. Rein Bunber, wenn minber geschulte Polititer, wie ein Schonerer, Die Grenge bes Erlaubten überschreiten und ihre geheimften Gebanten gum nicht mehr gutzumachenben Schaben ber Bartei auf offenem Martte aussprechen; fein Bunber, wenn fie nach Berbft bie unverblumte Blumenfprache ber Chanen mit Breslauer Studenten reben und bie Landespreisgebung unschwer errathen laffen. Db berlei Dialoge aber bie richtigen Mittel feien, ben Monarchen von ber Regierungefähigfeit einer Opposition ju überzeugen, bas moge bie Bartei unter fich ausmachen. Das Berbienft, ben Grafen Taaffe allmählich von bem Lieblingsgebanten bes Jufte = Milieu abgebrangt gu haben, bleibt ben Parteifuhrern ber Linken ohnebieß un= bestritten und unverfürgt.

Hatten es die Leiter der Opposition über sich vermocht auf die volkswirthschaftlichen Ideen der Majorität einzugehen und ihren guten Willen, dem leidenden Theil der Bevölkerung aufzuhelsen, durch positive Borschläge zu bestätigen, es wäre ihnen ein Leichtes gewesen, ein Stück des verlorenen Terrains zurückzuerobern. Hätten sie im Kampf um die Neuschule ein Herz für das Bolk gezeigt und nur soviel von dem Buchstaben des Geseiges aufgegeben, als das Bohl der ländlichen Gemeinden erheischte; würden sie mit Einem Worte den Beweis geliesert haben, daß ihr Blick weiter reichte als die Augen Shyloks, und daß ihr Patriotismus und dynastisches Gesühl über das Schellengeklingel der Phrase hinausgehe: sie hätten mit Beruhigung der Zustunft entgegensehen mögen. Bevor aber noch die Gewerbes

novelle zur Behandlung gelangte, regelte ein Clubbeschluß die Taktik der vereinigten Linken. Sie zielte ab auf Berbunklung der Thatsachen und Hervorrufung von Zweifeln an der Möglichkeit, die Lage des Kleingewerdes zu verbessern, aber zugleich auch auf die Feststellung des Grundsatzes rücksichtlich der Resormen, die für die bäuerliche Bevölkerung in Aussicht genommen waren, daß die bäuerliche Generation der Gegenwart unaufhaltsam und unwiderrusslich dem Berbängniß verfallen sei.

Unläglich ber Schulnovelle trat bie liberale Fraktion bes herrenhauses bem Regierungsentwurf, beffen Berth fur bie confervativen Intereffen fo gering angeschlagen murbe, baß fich bie Bairs auf ber rechten Geite bes Saufes ausbrudlich gegen bie Zumuthung, bag ihnen in biefem Ent= wurf Bufriedenftellendes geboten wurde, vermahren ju muffen glaubten, mit Entichiebenheit entgegen. Baron Sasner, ber eigentliche Urheber ber neuen Schulara, erlitt bei biefer Gelegenheit eine jener Dieberlagen, von ber fich Bolitifer, bie von ihr betroffen werben, nie mehr erholen. Er felbit hatte einft die Unmöglichkeit, jubifche ober protestantische Lehrer an Bolfeschulen mit tatholifcher Dehrheit anguftellen, betont; bie vielen afatholifden Glaubensbetenntniffen angeborigen Lehrer, bie an ben öfterreichischen Boltsichulen funttioniren, überführen Sasner ber Unmahrheit. Er reagirte aber gegen feinen noch fo gerechten Bormurf. Glüdlicher murbe auf ber rechten Geite bes Saufes gefampft, gludlicher - und laffen Gie bas hinzufügen - auch ehrlicher. Graf Richard Belerebi hatte bie Zeit feiner unfreiwilligen Duge ju eingehendem Studium ber schwebenden Fragen und insbefondere bes Schulproblems benutt. Er legte in wohlauf= gebauter Rebe bie Mangel und Schaben bes herrichenben Syftems bes Boltsunterrichtes blog, und that bieg in foüberzeugenber Beife, baß felbft bie liberalen Gegner verftummten und fich in ihrem Gewiffen beunruhigt fühlten.

Bas in biefen Blattern wieberholt behauptet murbe,

daß die euphemistisch als "interconsessionell" bezeichnete Boltssichule confession slos sei, bestätigte der ehemalige Minister von der Rednerbühne aus. Minder entschieden erklärte sich der Redner über die achtjährige Schulpslicht, vielleicht aus dem Grunde, weil ihm die ländlichen Zustände entsernter lagen als die dem langen Schulbesuche günstigeren der Stadt. Uebrigens gereicht es uns zu besonderer Genugthuung, daß unsere Klagen über das bunte Flichwert und wissenschaftliche Quodlibet, das an den österreichischen Bolksschulen nichtsewohl gelehrt als vorgetragen wird, im Herrenhause ein lautes Echo fanden.

Getreu bem ungludlichen Principe feinen Schritt gurudjumeichen, auch wenn biefer Schritt nichts foftete und vielmehr eintruge, ftemmt man fich im Abgeordnetenhaufe auch gegen bas Minimum von Concessionen, welche Minifter Conrad noch mit einem Commentar ju Gunften ber liberalen Unichauungen einbegleitet batte. Die Opposition ließ fich teine Gelegenheit, wenn von ben Ernteausnichten, ober ber Donau-Commiffion, ober ben in Throl angerichteten Baffericaben gesprochen wurde, entgeben, um auf bas ceterum censeo rudfichtlich ber Schulnovelle gurudgutommen. Berbit batte über bas Bubget zu reben und richtete einen vehementen Ungriff auf die Schulnovelle. Bie ber Beigige froh ift, die als nothwendigft erkannte Ausgabe auch nur um vierundzwanzig Stunden zu verzögern, und vielleicht erwartet, baß ihn ein feuriger Regen von ber Zahlung gang befreien werbe, fo entblobeten fich bie Liberalen nicht, ben irifchen Borbilbern ber Reugeit in ber Obstruftions = Taftit nachguftreben. Gie fprachen von allem Erbenklichen, Biemlichem und Ungiemlichem, und mit foldem Zeit= und Wortaufwand, bağ ber Gebulbfaben ber Majoritat entzweirig und fich biefelbe entichlog, bie Bollenbung ber Bubgetbebatte mit Auffcub der Discuffion ber Schulnovelle bis nach Dftern gu ertaufen.

Wir haben zu zeigen versucht, mit welchen Un= und Absichten Graf Taaffe sein hohes Amt angetreten und wie es gekommen, daß der Krieg zwischen Liberalismus und Ministerium trot der liberalen Reigungen des Ministerpräsidenten zum Ausbruch kam. Kein Staatsmann, der dieses Namens würdig ist, darf von sich behaupten, daß er je ausgelernt habe; am wenigsten wird dieß aber bei einem österreichischen Staatsmann, der sich mit dem steten Wechsel der kaleidoskopischen Bilder vertraut gemacht hat, der Fall sehn. Und wenn die österreichische Staatskunst auch von allen idealen Standpunkten absehen und sich lediglich auf die Selbstbehauptung beschränken wollte, so müßte sie die realen Faktoren schappingen. Auge sassen und mit denselben Rechnung psiegen.

Der Leiter bes cisleithanischen Rabinetes bat im Berlaufe feiner Amtsthätigkeit bie Ueberzeugung gewinnen muffen, baß er mit bem Guftem ber bisberigen Schautelpolitit nicht ausreiche und es niemanben bamit zu Dante mache; bag feine Bemuhungen, die Opposition ju entwaffnen und mit ihr ju einem leiblichen Frieden ju gelangen, vergeblich feien; baß ibm bie gegenwärtige Majoritat feinen genugenben Stuppuntt gewähre, um bie großen focialpolitifchen Fragen in Angriff ju nehmen und bie wichtigen, feinen langeren Huffoub bulbenben ftaatsrechtlichen Probleme gu lofen. Graf Taaffe tann an ber Unauffindbarfeit jener Mittelpartei, bie ibn von bem boppelten Drude ber Rechten und Linken befreien und als Schemel für bie Etablirung eines felbstftanbigen Regimes bienen follte, nicht langer zweifeln; er wirb aber auch Unftant nehmen, fich wehrlos ber nationalen Begehrlichfeit von Bolen und Czechen auszuseten. Sat er bei Untritt feines Boftens von einer gemuthlichen Lofung ber obwaltenben Schwierigfeiten ohne Rudenbedung burch eine compatte ministerielle Partei geträumt; bat er fich bie Dog= lichteit vorgespiegelt, bie verschiebenen Fragen von Fall gu Fall, balb mit Unterftugung biefer, balb jener Glique, Frattion

ober Partei lösen zu können: jener Traum und biese Fata Morgana werben sich nun längst in Dunst und Nebel aufs gelöst haben.

Was der aktuellen Regierung noth thut, ist der Beistand einer starken aus conservativen Deutschössterreichern gebildeten Partei, deren gerechte Bünsche sie ohne Schädigung höherer Staatsinteressen zu besriedigen im Stande ist: einer Partei, die weder den Beruf in sich fühlt, die nichtbeutschen Nationalitäten an die Wand zu drücken, noch in die Atomisirung des Raiserstaates zu willigen; einer Partei, die kein anderer Borwurf treffen kann, als daß sie auch Gott und seine Kirche zu den zu conservirenden Institutionen und Gegenständen rechnet.

3ft bie Schablonenhaftigfeit in ben ftaatlichen Ginricht= ungen für jedes große Gemeinwefen ein Unglud, fo wird fie für bas mufivifch gufammengefeste Defterreich vollenbs gur Unmöglichfeit. Jeber einzelne Stein bat bier feine Bebeut= ung und feine hiftorifche Berechtigung. Wenn die liberalen Polititer, ftatt die Deutschen in Desterreich fur die eigentlichen Staatsbaumeifter und Reichsbegrunder auszugeben, behauptet hatten, bag bas öfterreichische Deutschthum ben feften Ritt bilbete, ber bie einzelnen Beftanbtheile verband und ben Bufammenhang bis auf ben heutigen Tag erhalt, man wurde ihnen beipflichten muffen. Aber jenes Deutich= thum war nicht von ber gleichen Gorte, wie bas ber Beranftalter ber beutschöfterreichischen Barteitage, welche rafc mit Ercommunicationsbullen gegen alle anbers Dentenben ober Widerftrebenben bei ber Sand maren. Satten bie maßgebenben Berfonlichkeiten beutscher Rationalität in ben Tagen ber Erledigung ber Throne von Ungarn und Bohmen bie Sprache ber Berren Berbft und Ropp gerebet; hatten bie beutschen Sabsburger so wie fie gebacht und gehandelt: ber öfterreichische Großstaat mare nimmer zu Stanbe getommen und bas Reich ftets auf bie innerofterreichischen Lanber beichrantt geblieben.

Das Material, welches jenen einigenben, ungerftorbaren Ritt lieferte, ber noch jebem Angriff, ber Beit und ihren Sturmen Biberftand leiftete, blieb im Rern ber gumeift fatholifchen Bevolferung Deutschöfterreichs, in ben Reihen ber Deutsch = Confervativen erhalten. Shre Stimme tonnte wohl vom garm bes Marttes übertaubt, aber nicht erftict werben. Die bureaufratifch = burgermeifterliche Berichwörung jur Beit ber letten Bahlen mochte wohl ihre Bemuhungen vereiteln, war aber nicht im Stande, diefe ehrenwerthen Glemente auf ewige Zeiten labm zu legen. Liberale Begirts= hauptleute verboten in jenen Tagen bauerlichen Canbibaten mit acht bureaufratischer Frechheit ben Mund und gaben ben gleichgefinnten Burgermeiftern burch Sulblacheln ihren Beifall gu erkennen. Man bezeichnete ein folches Borgeben ber Beborben als ftritte Reutralitat ber Regierung. Dun, bie lanbliche Bevölkerung verfpurte biefe Neutralität in allen Gliebern. Burbe boch ber liberale Canbibat von ben ber= einigten Burgermeiftern bes Bahlbegirfes nominirt, bie Bevollerung aufgeforbert, feinen golbenen Worten gu laufchen, während ber confervative Canbibat auf bas Wohlwollen irgend eines Privatmannes angewiesen blieb, ber fich erft bie Beftattung einer Bahlbefprechung von bem widerftrebenben Bezirtebauptmanne erwirfen mußte.

Wind und Sonne waren ungleich und ungerecht vertheilt, was Wunder, daß die Conservativen unter solchen Umständen den Kürzeren zogen. Wenn desungeachtet hie und da ein conservativer Candidat durchdrang, so beweist dieser Ersolg nur das Ueberwiegen der conservativen Gessinnung. Wäre es nach Wunsch der Bureaukratic gegangen, nicht ein einziger conservativer Deutschösterreicher säße heute im Reichsrath. Und was hatten denn die Regierungsverstreter an jenen Männern auszusezen? Stand ihre Anhängslichkeit an die Dynastie vielleicht unter dem Niveau der liberalen Durchschnittstreue? ihre Opserwilligkeit unter der Großmuth ihrer Gegner? Waren sie Berächter aller guten

Sitte, eines geordneten Familienlebens? Weigerten sie sich, Gott zu geben, was Gottes, und dem Kaiser, was des Kaisers ist? Ach nein! Wenn es nur solche Kleinigkeiten gewesen wären! Die Conservativen — ihre schwerste Sünde! — konnten sich vom kirchlichen Beischmack nicht völlig frei halten, und die Staatsmode zieht jeden Parfüm, selbst leichten Bulvergeruch, dem Weihrauchduft vor.

Wir haben eine vielfährige Jrrfahrt nach bem größtmöglichen Wohle bes Staates hinter uns. Das goldne
Widderfell haben die weisen Pilger nicht aufgefunden und
Desterreich überstießt auch heute noch nicht von Milch und
Honig. Es wäre an der Zeit, sich des welthistorischen Beruses dieses einzigen Staates und seiner Dynastie zu erinnern;
es wäre gut, dem liberalen Abenteuer ein letztes Lebewohl
zuzurusen und alle verfügbaren Kräfte zu sammeln, um der
Welt durch das hehre Beispiel der Selbstresormirung auf
politischem und volkswirthschaftlichem Gebiete voranzulenchten.

Unberswo liegt es in ber Ratur und Beschaffenheit bes Bobens, bag ihm unter bem Weigen Unfraut entfeimt; anberswo haben fich bie ichablichen Gifte in bem Bolfsorganismus tief eingefreffen; anberswo herrichen politifche Epibemien, beren fein Argt herr werben fann. Gludliches Defterreich! bein guter Benius hat bich por ber inneren Berberbnig bemahrt. Bas ba an ber Oberflache von cabaverofen Gubftangen berumwirbelt, vermochte wohl zu taufchen, aber nicht bie bellen Bronnen ju vergiften. Es ift viel Mache, viel Runft und Induftrie babei. Gin Theil ber öfterreichischen Intelligeng hat fich allerbings an die rothe Fahne verbungen, ein anberer wurde burch außere Erscheinungen irregeführt. Wie aber ein Binbftog die burren Blatter hinwegfegt, wie ber luftreinigenbe Sturm bie ichablichen Miasmen auf feinen Alugeln fortführt, fo bebarf es auch in Defterreich nur bes ftarten Willens, um bas Rartenhaus wilber Traumer unb ehrgeiziger Streber mit einem Sauche meggublafen.

Bir find weit bavon entfernt, hiemit bem fogenannten

Staatsftreid bas Bort zu reben. Damit mare ber ofter= reichischen Monarchie, wie bie Dinge einmal fteben, wenig genunt. Die Umfehr muß fich organisch, aus bem Bolle heraus vollziehen, aber bas Bolt muß miffen, baß fein Begner nicht von oben beschütt, vertheibigt, ja im Angriffstriege unterftust werbe; es muß jum Bewußtfenn bes Bolfes gebracht werben, daß bie Regierung auf Liebesbienfte, wie fie beifpielsweife bas Burgerminifterium beifchte, verzichtet, ber Bureaufratie, bag fie fich burch liberale Liebeswerfe feine Beforberung und Auszeichnung zu erschmeicheln vermag, bem Priefterftanb, bag bie Preisgebung ber eignen Ueberzeugung an bie confessionslose Schule feine fette Staatspfrunde ober Aufbefferung in Ausficht ftelle, ben Staatsburgern aber insgefammt, bag ihr politifches Glaubensbefenntnig meber Bortheile noch Nachtheile, weber Bevorzugung noch Sintanfebung gur Folge haben werbe.

Wir hatten Gelegenheit, Lanbleute zu hören, die sich über die schlechte Behandlung beklagten, die ihnen in Folge ihres Widerstandes gegen die Neuschule von Seite der Behörzden zu Theil werde, und es wurde uns die Berechtigung zu solcher Klage von glaubwürdigen Gewährsmännern aus Oberzösterreich, Steyermark und Salzburg bestätigt. Mit derlei Einschüchterung kann man den Geist eines Volkes gründlich verderben, den Autoritätsglauben vernichten, aber gewiß nicht die Quellen der "Bildung offener Charaktere", wie das Volkssschulgeset will, erschließen.

Aber auch vorausgeset, daß Graf Taaffe heute die politische Lage richtig beurtheilte und abzuhelfen entschlossen wäre, so darf man sich ja nicht einbilden, daß sein Wille und Wort allein entscheibe; daß er, die kaiserliche und allershöchste Genehmigung vorausgeset, im Besitze des geheimen Zaubers sich befinde, das liberale, abgewirthschaftete Desterreich durch einen schöpferischen Alt in sein Gegentheil umzugestalten.

Die noch immer in voller Bluthe ftebenbe liberale Birth=

schaft in Ungarn zählt unstreitig zu ben schwerst zu bewältigenben Hindernissen, die einer vollständigen Regeneration Westösterreichs entgegen stehen. Wenn auch einige überlegene Geister
in Transleithanien von dem Unheil überzeugt sind, das der Liberalismus über Ungarn gebracht hat und noch bringt; wenn sich auch richtigere nationalökonomische Ansichten immer weiter im Lande verbreiten und die jüngere Abelsgeneration, ihrer Pflichten gegen das Land eingedenk, an die Spihe der volkswirthschaftlichen Opposition tritt; wenn auch Berarmung und Auswanderung die blöbesten Augen sehend machen könnten, so ist die Macht der herrschenden Elique zur Zeit noch zu fest begründet, als daß von einer baldigen Systemänderung die Nebe senn dürfte.

Die Fortbauer ber Berrichaft Tifja's wird aber mefentlich burch ben ungarifden Chauvinismus verburgt. Golange die Ueberzeugung jenseits ber Leitha vorherricht, bag bas Magyarenthum nur funftlich und mit Zwangemitteln erhalten werben tonne, und ber Gelbfterhaltungstrieb bie Unterbrudung aller anderen Rationalitäten gebieterifch forbere: fo lange bas Nationalitätsprincip ber Ungarn mit bem liberalen Suftem gufammenfällt und in letterem ber Ungelpuntt ber Gicherung bes magnarischen Ginfluffes erblicht wird; fo lange bie öftliche Reichshalfte bie bominirende Stellung im öfterreichischen Staatsverbanbe behauptet und Alles gurudbrangt, mas vermöge ber hoberen Intelligeng und Steuerfähigkeit zur Theilnahme an ber Berrichaft berechtigt icheint; fo lange ein fo kluger und babei fo gewaltthatiger Staatemann wie Tifga bas Steuerruber feft in feinen Sanben balt, wird jedem öfterreichischen Minifterprafibenten Borficht geboten fenn. Wir erinnern nur an bie Intervention Unbraffp's anläglich bes Ausgleichversuches, welchen Graf Sobenwart angebahnt hatte. Freilich mar es nicht ber erclusiv magnarifde Standpuntt, von bem aus die Grafen Beuft und Unbraffy ben Bebel gegen Sobenwart in Bewegung festen; fie übertrugen vielmehr ben Reibungscoefficienten ber auswartigen auf bie Bewegungen ber inneren Bolitit und gelangten mittelft biefer Transmiffion jum erwunfchten Biele.

Wie sich die parlamentarische Opposition seit Jahren, wohl vergeblich, abmüht, die deutsche Regierung in ihr Interesse zu ziehen und das System Taasse's als ein der deutsch-österreichischen Freundschaft abträgliches darzustellen; wie man in Berlin gerne den Berdacht erregte, als ob die Entsessellung der slavischen Nationalität ihre Spize gegen Deutschland richten müsse: so könnte es eines schönen Tages in der deutschen Hauptstadt opportun erscheinen, dem Unkenzus des Bulgärliberalismus Gehör zu schenken ober auch, ohne auf die Lockstimme unserer Schönerer zu horchen, selbsteständig die Initiative gegen die innere Kräftigung Desterzeichs zu ergreisen. Wir sagen nicht, daß die Dinge so kommen werden oder müssen, wohl aber, daß es so kommen kann.

Gewisse Ungleichheiten und Gegensähe dürften im gesebenen Augenblick als Handhabe benützt werden. Eine Resgierung, die in ihren katholischen Unterthanen nur Heloten sieht, die sie in Zeiten der Gesahr gegen den Feind bewaffnet und während des Friedens nicht auf gleichem Fuße mit anderen Staatsbürgern behandelt, mag leicht dazu verleitet werden, in dem entgegengesetzten System eines Nachbarstaates — heute sind wir bei weitem noch nicht bei solcher Gegenssählichkeit angelangt — einen seindseligen Animus zu argewöhnen, und wir vermögen es weder zu bejahen noch zu verneinen, ob die österreichischen Maigesetze der freien Inistiative des Ministeriums Auersperg Lasser oder doch ein wenig preußischen Einssüssen

Fest steht, daß jede cisleithanische Regierung, ob sie auch das Beste des Reiches und aller Einzelnen anstrebe, mit widrigen Umständen und Verhältnissen zu kämpsen hat, und daß Graf Taaffe in dieser Richtung keine Ausnahmestellung einnimmt. Damit soll nichts Anderes constatirt werden, als die alte Ersahrung und Wahrheit, daß Riemand

über sein Bermögen hinaus verbindlich gemacht werben könne. Wenn der gegenwärtige Leiter der innern Politik nur etwas von dem Manne in sich hat, von dem Horaz singt, daß er unerschrocken ausharre, wenn er selbst unter dem Einsturz begraben zu werden fürchten müßte, dann werden jene Hemmisse und Gesahren, sobald er nur das Richtige erkannt, seinen Fuß nicht am Fortschreiten hindern, vielmehr den Schritt bestügeln.

#### XLV.

## Brenfifde Rirdenpolitit von 1747 bis 1757.

### II. (Schluß.)

Es murbe bereits im vorhergehenben Urtitel ermabnt. baß Friedrich II. bem Fürstbifchof Schaffgotich gugleich mit bem Ausbruck feiner Freude über bie in Rom gludlich burch= gefette Beforberung zu feinem boben geiftlichen Umte einen Berweis über fein Benehmen gegen ben mit "Rebencommiffionen" vom Ronig betrauten Agenten Baftiani ertheilte und baran bie Warnung fnupfte, er mochte fich nicht gleich Unfangs mit ihm "brouilliren". Das war ber Anfang jener langen Rette von Demuthigungen, welche ber Bralat gu tragen verurtheilt war. Schaffgotich tonnte beim Lefer ber Lehmann'schen Dofumente Gefühle bes Mitleibe erweden, wenn jene nicht ben unwiderleglichen Beweis bafur enthielten, bag ber Bralat felber es mar, ber feine Feffel mitichmieben half. Go aber fann man nur um bie Burbe bes Umtes trauern, welches einen unbefähigten Trager gefinben hatte.

Bon einem Manne, ber wie Schaffgotich bem Ronig feine Beforberung verbantte, burfte und mußte Friebrich erwarten, bag er ihm ohne Bergug wenigftens feine Mufwartung in Berlin machen werbe. Ber in Berlin nicht erfcbien, mar ber neue Furftbifchof. Gin Cabinetsbefehl an ben Minifter Dunchow fand bie vorgeschutte Entschulbigung von "fchlechter Erheblichfeit", mit bem Singufugen, bag boch fonft geiftliche Berfonen, "wenn fie burch Interposition und Beiftand ihres Couverains zu notablen Dignitaten gelangt feind, mit bem großeften Empreffement geeilet haben, fich ihren Convergins felbften zu prafentiren." (G. 188.) Lebmann theilt auch bie Formel bes vom Bifchof abgelegten Gibes mit, in welchem Schaffgotich bem Ronig und feinem Saufe Treue und Ergebenheit gelobt, wobei "Gott, die ubergebenebeite ohne Erbfunbe empfangene Mutter Gottes und alle Seiligen angerufen werben". Die Ginfuhrung eines bon bem preußischen Epiffopat abgulegenben Gibes gur Be= obachtung aller gegenwärtigen und funftigen Befete blieb einer Beit vorbehalten, in welcher bie Berachtung ber Beilig= feit bes Gibes von ben Juftigbeamten und Culturbiftorifern ale eine Epibemie bezeichnet wirb. (G. 234.)

Das Bestreben ber Regierung ging unter Fürstbischof Schaffgotsch in erster Linie bahin, bas Domcapitel von Breslau von öfterreichischen Elementen zu reinigen. Während ber Minister Münchow ben neuen Fürstbischof "schwach" nennt, bezeichnet er sämmtliche Capitularen als nicht "zusverlässig." (S. 143.) Grund genug, um gesunde Elemente bem verrotteten Stamm auszupsropsen. Schaffgotsch selber leistete hülfreiche Hand. In seinem Bericht an Minister Münchow vom 18. April 1748 bemerkte er, die Berleihung ber Canonikate in den ungeraden Monaten stehe dem Papste zu, welcher aber die Ausübung des Rechtes dem Fürstbischof, wenn er den Purpur trage, überlasse. In den übrigen Monaten verleiht der Bischof. "Euer Excellenz wissen, daß gemäß Bereinbarung kein Canonikat ohne Benehmen (agrement)

mit bem Ronig meinerseits verlieben wirb; bie Gache liegt gerabe fo, ale ob ber Ronig felbft ernannte. 3ch bitte Gie baber, bie Cache babei ju belaffen, fonft wird man gu bem Glauben tommen, ich hatte ein Recht preisgegeben, welches mehrere Jahrhunderte lang beftanden und von 51 Bijchofen por mir ausgeubt worben. Sinfichtlich ber Canonitate papitlicher Collation tonnte man bie Gache bebeutenb vereinfachen, wenn ber Ronig ein fur alle Mal bem Papfte erffaren ließe: 1. bag Muswartige, was auch ben Statuten entspricht, nicht aufgenommen werben, 2. baß öfterreichifch Gefinnte (sujets de la cour de Vienne) ausgeschloffen bleiben und bag ber Ronig von jeber Ernennung zuvor in Renntniß gefest werbe." (C. 153.) Nachmals bat fich in Breslau jener Mobus ausgebilbet, nach welchem ber Trager ber preußischen Rrone in den papftlichen Monaten eine formliche Berleibung obne Berudfichtigung bes Bapites vornahm, wohingegen bie in Rom ausgestellte Provifta ber toniglichen Romination feine Erwähnung thut. Wenn bie Bulle De Salute Animarum bie Berleihung ber Canonifate in Breugen nach bem Borgange von Brestan eingerichtet wiffen will, bann burfte ber Bapft an bie urfprungliche noch unter Schaffgotich beftanbene, nicht aber an bie nachmals eingeführte Praris gebacht haben. 1)

Schon im Jahre 1748 sah ber neue Fürstbischof sich veranlaßt, dem König eine Denkschrift zu übergeben, in welcher bittere Klage geführt wurde über Eingrisse der Regierung in die verbrieften Rechte der Kirche. Jene Borstellungen betrasen die übertriebene Besteuerung des Klerus, die Berstügungen über gemischte Ehen, den Erlaß über den Zeitpunkt für Ertheilung der Weihen und den firchlichen Instanzenzug. Bezüglich der gemischten Ehen hatte der König noch unter dem 30. Dezember 1749 die bis dahin in Schlessen

Bergl. m. Bemerfungen über ben gegenwärtigen Collationsmobus in Bering's Archiv Bb. 42. S. 462-466.

bestebenbe Braris bestätigt. Rach biefer follten, wenn Untenuptialvertrage nicht vorlagen, die Rinder je nach ber Berichiebenheit bes Gefchlechtes in ber Religion von Bater refp. Mutter erzogen werben. (C. 262.) Aber noch war fein Rabr verfloffen, als ein neues Reglement jogar alle Untemubtialvertrage ber Contrabenten gemifchter Religion als nichtig caffirte und babei boch Ergiebung nach bem Beichlechte in ber Religion ber Eltern beibehielt - ein Berfahren, welchem bie fatholifche Rirche, ohne ihre oberften Grunbfage gu verlaugnen, unter feinen Umftanben ihre Buftimmung geben tonnte. (G. 281.) Als allgemeinen Grunbfat ftellte ber Ronig in einem Ministerialerlaß vom 2. November 1751 auf, baß über bie Erziehung von Rinbern aus gemischten Gben bas Gefes, nicht ber Wille ber Eltern enticheibe (G. 335). Friedriche Berfahren in Diefem Buntte befundete auch nicht bas geringfte Menagement mit ber fatholifden Rirche; mit ber von ibm gelobten Aufrechthaltung bes Status quo in Schlefien ftand es vielmehr in ichreiendftem Biberfpruch. Unter bem Drud folder Gefete fonnte es nicht ausbleiben, baß bie Bahl ber Ratholifen im Laufe ber Beit bebeutenb abnahm. Db ber Ronig mit bem Erlag bes genannten Reglements fur gemifchte Chen folche enorme Schabigungen bes Ratholicismus mit berechneter Abficht bezwedt babe, barüber bieten bie porliegenden Dofumente feinen Anbalts: puntt. Wenn Friedrich aber in ber (G. 332 von Lehmann mitgetheilten) Inftruttion an ben Dajor von Borte, Ergieber bes Bringen Friedrich Wilhelm (bes nachmaligen Fried: rid Bilbelm II.) ben Grundfat aufftellte: "rien n'est plus dangereux que lorsque les Catholiques ont le dessus dans un pays", und zwar wegen "ber Berfolgungen, ber Ghrfucht ber Bapfte und weil ein protestantischer gurft freiere Sand in feinem Reiche bat als ein tatholifder Regent", bann befiten wir genugende Grunde, um jenes Berfahren bezüglich ber ichleftichen Mifchehen zu verfteben.

Mußer ben gemifchten Ghen maren es bie foniglichen

Berfügungen über ben Gintritt in ben geiftlichen Stand, welche Borftellungen feitens bes Papftes hervorriefen. Friedrich geftattete ben Gintritt in ben geiftlichen Stand nicht por bem 22. Jahre und erft nach vorherigem Benehmen bes Rurftbifchofs mit bem Brafibenten ber ichlefifden Rammer. Allerdings, bemertte er im Schreiben vom 23. Juni 1748 an Schaffgotich, fei ihm bekannt, bag bas fanonische Recht andere Beftimmungen getroffen; er aber handele bier auf Grund feiner Erfahrungen. Junglingen , die im 18. Jahr in ben geiftlichen Stand traten, mangele vielfach bie Rennt= niß ber Bebeutung eines Schrittes, "welcher ein fur allemal über Glud ober Unglud ihres Lebens enticheibet." (G. 196.) Diese irrthumliche Auffassung ber Tragweite bes Empfanges ber Tonfur wollte ber Papit nicht gelten laffen. In Folge beffen richtete ber Ronig ein energisches Schreiben an Schaffgotich, in welchem er "irrevocablement" an feiner Auffaffung fefthalt und bem Bijchof bie gemeffene Beifung ertheilt: "Unterwerfen Gie fich alfo bem, mas ich in biefer Begiehung verfügt habe! Richts vermag eine Menberung meines Ent= ichluffes herbeiguführen; ungeachtet bes papftlichen Digfallens, welches ich mir augieben murbe, mußte ich bennoch babei verharren." Rur um bem Bapft ju willfahren, er= wieberte Schaffgotich am 5. September, habe er remonstrirt. "Meinerseits barf ich Guer Majeftat bie Berficherung er= theilen, bag ich Ihre Befehle gur Musfuhrung bringen und mit bem Grafen Munchow mich benehmen werbe." (G. 220.)

Auch ber kirchliche Inftanzenzug bilbete einen Gegenstand ber Verhandlungen. Bei seiner streng autokratischen Richtung konnte der König es nicht verwinden, daß kirchliche Angelegenheiten außer Landes abgeurtheilt werden sollten. Unter dem 1. August 1748 richtete Benedikt XIV. die Sache nun derart ein, daß der Fürstbischof, nach Einholung des Rathes seines Domkapitels, eine Liste rechtskundiger Geistslichen entwerfen und dem jeweiligen Runtius am polnischschischen Hofe übersenden sollte. Die Runtien, als vom

Papste für die Diöcese Breslau bestellte Richter zweiter Instanz sollten dieses Amt aber nicht persönlich, sondern durch jene vom Bischof erwählten Rechtskundigen ausüben. Nebrigens galten diese Bestimmungen für die zweite und dritte Instanz (S. 210). Um 3. Mai 1749 zeigte Schaffsgotsch dem König die vollständige Erledigung dieser Sache mit dem Bemerken an, daß er sich anschieke, die Liste der Richter den Oberamtsregierungen einzureichen (S. 249). Was die letzteren mit dieser innerkirchlichen Angelegenheit zu thun hatten, ist vom Standpunkt des kanonischen Rechts aus unersindlich.

Gine andere Frage betraf bie Ertheilung von Chebifpenfen in verbotenen Graben feitens bes Fürftbifchofes an protestantifche Contrabenten, welche staatsrechtlich gu Bolen gehörten, aber Landestheile bewohnten, welche in tirchlicher Begiehung unter bem Gurftbifchof von Breslau ftanben. Da in Bolen bas fanonifche Recht galt, fo fonnten bort Diffibenten nur unter Beobachtung ber tanonisch rechtlichen Rormen jum Abichluß einer auch vor bem Forum bes Staates gultigen Che fchreiten. Die polnifchen Bifchofe hatten feit langerer Beit ohne guvor eingeholte papftliche Genehmigung, fogar im Wiberfpruch mit bem bl. Stubl in Diefen Gallen Difpenfe ertheilt. Much Carbinal Singenborff folog fich biefem Gebrauch an, mabrent fein Umtenachfolger Schaffgotich bem Papit bie Angelegenheit vortrug und fich Die nothigen Bollmachten erbat. Nachbem Benebift XIV. in bem von Theiner (II, 75) mitgetheilten Schreiben feinem Bunich entsprochen, machte Schaffgotich bem protestantischen herrn von Bitrowfy gegenüber von ber Fafultat Gebrauch, wovon er bem Großtangler Cocceji, ber ihn vormals wegen feiner Gemiffenhaftigfeit in biefem Buntte mit Borwurfen überhauft hatte, Rachricht jugeben ließ (G. 296). Dem Großtangler Jariges, welcher Schaffgotich 1757 in ber nämlichen Frage interpellirte, erwieberte ber Gurftbijchof pflichtgemäß, daß ber Papft vor fieben Jahren nur pro

casu eine Ermächtigung ertheilt, nachmals aber weitere Ges fuche abgelehnt habe (S. 685, 686).

Gine weitere Ungelegenheit, welche febr viel Stanb aufwirbelte und vom Ronig gegen ben ihm im Lauf ber Beit in hohem Grad unfympathifch geworbenen gurftbifchof nach Bergensluft ausgebeutet murbe, war bie Frage nach Abichaffung einer Reihe von tatholifchen Reiertagen in Schlefien. Der aufgetlarten Richtung bes Monarchen wiberftrebten tatholifche Reiertage; religiofe und nationalofonomifche Rudfichten leiteten ihn, als er bem Bapft Untrage auf Beichrantung berfelben überreichen ließ. Rachbem Benebitt XIV. bie im Ramen bes Ronigs von Schaffgotich vorgetragene Bitte gewährt, befahl ber Konig bem Bifchof, bas Breve ju veröffentlichen, "und zwar fonber einiges Wort barin gu anbern ober bie allergeringfte Reftriction folden beigufugen" (S. 442). Der Unordnung bes Monarchen fam Schaffgotich punttlich nach. Ungludlicherweise gelangte nachtraglich ju Friedrichs Renntnig, ber Fürftbifchof habe bas Gefuch in Rom mit bem Sinweis auf die "traurigen Zeitlaufe" motivirt, um berentwillen bie Feiertage nicht mehr wie ablich beobachtet werben fonnten. In hellen Flammen loberte bes Monarchen Born auf, welcher bem Schaffgotich am 26. April 1756 gu ertennen gab, "wie fehr Mich biefes von Derofelben gehaltenes üble Procebe migvergnügt fenn und bag felbit Diefelbe fich baburch gegen Dich febr coupable gemacht haben." Um meiften betrübte ben Ronig bie "üble 3m= preffion in benen benachbarten tatholifden Landen." Der Brief ichließt mit ber wenig ichmeichelhaften Bemertung, "baß 3ch Dero gegen Mich fo febr gerühmtes Attachement, Treue und Gifer zu viel zugetrauet habe" (G. 471). Die letten Worte enthalten bie Signatur ber bamaligen Stimmung bes Monarchen gegen feinen vormaligen Gunftling. Ginen tiefen Blid in bie Rluft, welche beibe Manner trennte, gewährt Friedrichs Inftruttion an ben Minifter von Maffom, vom 5. Oftober 1753, welche im Capitel "De la politique

interieure" folgende bemerkenswerthe Stelle enthält: "Ich rathe Ihnen nicht, bem Bischof Bertrauen zu schenken, geben Sie sich ben Anschein, als ob Sie ihm trauten, aber seien Sie behutsam, benn obgleich er viele Berpflichtungen gegen mich hat, besitze ich allen Grund, ihn für einen Doppelsüngigen und Berräther zu halten" (de le croire et double et traitre. S. 391).

Der Fürstbischof nahm sich die Sache außerordentlich zu herzen. Um 27. April 1755 richtete er an Friedrich ein Immediatschreiben, führte Klagen wegen der Chicanen des Ministers Massow und erbot sich sogar zum Erlaß eines neuen hirtenbrieses, in welchem die incriminirten Stellen sehlen sollten. Uebrigens ruft dieses Schreiben mit dem bebenklichen Passus: "Sire, ich kann Euer Majestät beschwören, daß die Principien meiner Theologie mit der Denkungsart E. Maj. vollständig übereinstimmen" (S. 569), keinen angenehmen Eindruck beim Leser hervor. Die Berminderung der Feiertage wurde in manchen Kreisen Schlesiens nicht gern geschen, mehrsach waren es sogar Protestanten, welche sie übel aufnahmen (S. 500).

Tief einschneidend in das kirchliche Recht und den Statusquo waren die königlichen Bestimmungen über die Bermächt nisse zu milden Zwecken; sie dursten nach dem Edikt
vom 21. Juni 1753 die Summe von 500 Thalern nicht
übersteigen. Mit Recht remonstrirte der schlesische Klerus
mit seinem Bischof gegen solche Beeinträchtigungen der kirchlichen Freiheit, welche den Statusquo sicher nicht wahrten.
Um die nämliche Zeit führte Schafsgotsch Klage über den
Minister Massow, welcher den Nachlaß der im Annenkloster
verstordenen Priorin eigenmächtig und ohne Rücksicht auf
den Bischof, dem Jurisdistion über das Kloster zustehe,
habe versiegeln lassen. Friedrich ließ dem Bischof erwiedern,
er möge sich hüten, seine Rechte als Souverain von Schlesien
tünstig wieder anzutasten und sich aller und jeder Umtriebe
enthalten. "Stellen Sie", schließt das Schreiben, "Ihre

Betrachtungen darüber an und lassen Sie sich das ein für alle Mal gesagt sehn. Im Uebrigen danke ich Ihnen für die mir von Ihnen gewordene Mittheilung über die Abreise des Sängers Amadori von Bologna" (S. 470). So beshandelt man undärtige Jünglinge und — Hosbischöse. Aber Friedrich wußte, an wen er schrieb.

Schaffgotsch empfand Reue. Unter bem 28. April richtete er an ben Monarchen ein Schreiben, welches weber fürstliche noch bischöfliche Würbe athmete. "Bom tiefsten Schmerz burchdrungen" unterbreitete er bem König ben Brief. Nie werbe er bie im eben erwähnten königlichen Schreiben enthaltenen Anordnungen aus dem Gedächtniß verlieren; das soll ber letzte Fehltritt in seinem Leben gewesen sehn. "Und Euer Majestät werden nie mehr Borsstellungen meines Klerus ober der meiner geistlichen Leitung als Bischof unterstehenden Klöster zu Gesicht bekommen, welche von mir verfaßt ober von meiner Hand unterzeichnet sind." Den Schluß bildet die Bitte um Berzeihung (S. 473).

Much auf andern Gebieten wurde bem Gurftbifchof bie Leitung ber Diocese von ben Beamten verbittert. Die lett= willigen Berfügungen ber Geiftlichkeit entzog man gegen bie feitherige Braris feiner Cognition; als Schaffgotich bie Berwaltung ber frommen Bermachtniffe beanspruchte, murbe bas als Unmaßung ausgelegt, überhaupt aber ber Grundfat aufgestellt, bag, wenn "ber Berr Fürstbifchof auf bie canones und bas Concilium Tridentinum provociren will: allermaaffen foldes alles in Schlefien feine Applifation finden fann" (G. 402). Alle Schaffgotich bie Erlaubnig zu einer Unter= redung mit bem Runtius Archinto am fachfifchen Sofe nachfuchte, wurde fie unter ber bemuthigenben Bebingung ge= wahrt, bag bie Bufammentunft feineswegs in Dresben felbft ftatthaben folle. Beil bie firchliche Trennung ber Grafichaft Glat von ber Ergbiocefe Brag nicht gelang, erließ ber Ronig an Minifter Maffow einen Cabinetsbefehl, worin es beift, er werbe bie bortigen geiftlichen Ungelegenheiten "nach ber Convenience meiner ichlefischen Lande" behandeln, "und werbe 3d gelegentlich barunter wohl bie Stelle eines Bifchofes von Glat felbft vertreten". Aber Diemand, nicht einmal ber Fürftbifchof, burfe bas Geringfte bavon erfahren (G. 520). Inbeg am allerempfindlichften mußte ben Gurftbifchof bie Parteinahme ber Regierung gegen ihn und fur ben ihm fo tief abgeneigten Domberrn Baftiani berühren. Baftiani, welcher fich im Bezug gewiffer Emolumente beeintrachtigt glaubte, hatte Dofumente aus bem Archiv bes Domfapitels mit Anrufung ber Polizeigewalt an fich genommen und bas Domtapitel beim Ober : Umt verflagt. Mit Recht beftand ber Fürstbischof auf Cognition bes Processes als einer Beneficialangelegenheit burch ben geiftlichen Richter. Gin toniglicher Erlaß vom 30. Rovember 1754 fuchte ibn eines Befferen mit bem Bemerten gu belehren, "bas Objett fei fchlechterbings temporel" (G. 541). Gine Remonftration bes Runtius in Dresben ließ Friedrich burch feinen bortigen Gefandten Malgabn unter Berufung auf die in Frankreich und Defterreich beftebenben Gebrauche abweifen (G. 594). Zwischen bem Fürstbifchof und Baftiani verscharfte fich bie Spannung immer mehr, fo bag ber Monarch endlich einzuschreiten fich genothigt fab. Beiben Mannern icharfte er Beobachtung bes außeren Unftanbes gegeneinanber ein (G. 616, 617).

In anderen Beziehungen bot sich ber Fürstbischof, der ebenfalls von Zeitideen berührt war, als willfähriges Organ an. Der König genehmigte einen Immediatbericht des Misnisters Massow vom 27. October 1754, welcher den Erlaß eines Berbotes der Wallfahrten nach Polen beantragte, "weil dadurch viel Geld außer Landes geschleppt, welches sonst im Lande consumiret würde." "Der Bischof, mit welchem ich darüber gesprochen, ist mit mir der Meinung, daß es gut seyn würde, wenn dergleichen Wallfahrten außer Landes abgestellet würden" (S. 528). Bald ersolgte wirklich ein königliches Berbot der Wallfahrten außer Landes. Dem Minister von Schlabrendorff war die Abhaltung von Cons

troverspredigten im Mathiastlofter gu Breslau an allen Conn- und Gefttagen ein Dorn im Huge. "Abfurbe und laderliche Dinge" murben feiner Anficht nach barin vorgetragen. "Der Fürftbifchof, welchem ich mein Gentiment barüber zu erkennen gegeben, ift felbft mit mir barin einig, baß biefe Controvers- Brebigten gar füglich ceffiren tonnen." Nachbem Schaffgotich bem Rettor ber Jefuiten intimirt, baß "ber jegige Controvers = Prediger wegen einiger Ausschweif= ungen bie Rangel nicht mehr besteigen folle" (S. 643), erichien am 26. April 1756 eine fonigliche Berordnung, welche bie Abhaltung folder Bredigten ganglich unterfagte. 1) Bum Schluß bes fehr fonberbaren, aus tiefem Digtrauen gegen ben tatholifden Rlerus bervorgegangenen Aftenftudes beißt es: "Ich bin von E. Bbb. und Dero Benetration, auch wohlgemeinten patriotischen Gefinnung verfichert, bag biefelbe fich hierunter meiner Billensmeinung und lanbesväterlichen 216= ficht völlig und auf bas exactefte conformiren". Balb barauf erließ Schaffgotich an ben Rlerus bie erforberlichen Beijungen (G. 647). Das Rirchengebet fur ben Raifer murbe ab= geschafft. Als aber ber Minifter Schlabrenborff bem Gurftbifchof zu erkennen gab, bag nur wenig Leute bem Te Deum jur Dantfagung fur ben Gieg von Lowofits beigewohnt und bies auf bofen Billen ber Ratholiten gurudguführen fei, muthete er bem Bifchof ju gleicher Zeit ju, ben Berrn Bralaten zu infinniren, gum Beichen ihrer guten Gefinnung in

<sup>1)</sup> hinsichtlich ber Zesuiten bebarf bas Dolument Rr. 265 S. 237 einer Berichtigung. Minister Minchow melbet, es sei von Rom Beisung eingetroffen, "baß jeder Priefter (bei den schlesischen Zesuiten) unter ihnen täglich 15 Messen vor E. M. allerhöchste Berson und Dero Königliches haus beten solle. Es haben dies selben mir die solcherwegen erhaltene Original-Instruction vorgezeiget". Seinem Tenor nach enthält dieser Bericht innere Unmöglichseiten. Bahrscheinlich ift von bestimmten Gebeten, nicht von der Darbringung des h. Opfers Rede. Lehmann saßt die römische Beisung in distributivem Sinne aus. "Die schlessischen Jesuiten lesen täglich 15 Messen für den König!"

ben Klöstern "ein Festin zu geben und die Benachbarten von Abel invitiren" (S. 663). Der Fürstbischof lehnte ab, weil er sich sonst "spisssindige und moquante Antworten" zusziehen würde, stellte aber dem Minister anheim, "ihnen zum Erempel anzuführen, daß ich verwichenen Sonntag hierinfalls den Anfang gemacht habe" (S. 664).

Gegen ben Schluß bes Bandes gibt Lehmann einen Auszug aus dem "kurzen Berzeichniß einiger aus denen vielsfältigen von Seiten des k. preußischen Hofes wider die Bersliner und Dresdner Traktaten ausgeübten friedensbrüchigen Unternehmungen" und deren Widerlegung durch den General-Fiskal Glorin. Auf das Einzelne weiter einzugehen ift nicht dieses Ortes. Rur sei bemerkt, daß der Fiskal in seiner Entgegnung nicht selten einen Grad von Erregtheit (S. 673) bekundet, welche nicht zu seinen Gunsten spricht.

Schaffgotich mar nunmehr neun Jahre Fürstbifchof von Breslau; bes Ronigs Boblwollen hatte ihn gur verantwortungevollen Burbe emporgehoben. Jest dagegen trennte beibe Manner eine unüberbruckbare Rluft. Friedrich's lette Schreiben laffen burchbliden, bag man ben Bifchof fur einen Lanbesverrather hielt. Im Schreiben vom 12. Sept. 1757 macht ber Konig ihm bie bitterften Bormurfe, auf welche in berber frangofischer Sprache bas eigenhandige Boftscript folgt: "Sie find ein leichtfertiger Ropf, Ihre hundegemeine Um= gebung (vos coïons de domestiques) und öfterreichischen Briefter migbrauchen bas. Buten Gie fich, Robbeiten gu begeben, Gie fonnten es 3hr Lebenlang bereuen". Das Berg gittert einem por Schmerg, wenn man bebentt, daß ein fatholifder Bifchof, ber burch Charafterfestigfeit, Ernft, Biffenicaft und Glauben Allen voranleuchten foll, in folder Form aus bem Munde Friedrich's II. Belehrungen entgegennehmen muß.

Wenden wir uns an der hand der Lehmann'schen Dotumente von Schlesien nach Berlin und den westlichen Provinzen der Monarchie.

Bon ber toniglichen Maxime, nach welcher bie Unterth anen freie Religionsubung genießen und jeber nach feiner Façon im Bereich ber Monarchie felig werben tonnte, waren in erfter Linie Die Ratholiten in Berlin nicht berührt. Bornahme einer Taufe ober Trauung burch tatholifche Briefter in ber Landeshauptftabt mar ftrenge verpont. Das frang öfifche Confiftorium batte bie Gache gur Ungeige gebracht. Der Ronig verfügte gemäß ber Cabinetsorbre vom 19. Juli 1750. nach welcher "fein tatholischer Briefter in Dero Lanben bergleichen actus ministeriales verrichten burfe", am Ranbe: "Rein als Bohr Bohrnehme leutte" (G. 322). Rur in ein= gelnen Sallen murbe auf jebesmaliges Erfuchen gur gebeimen Spenbung ber b. Taufe burch tatholifche Briefter in Berlin bie tonigliche Erlaubniß gewährt. Bas jeber Chrift gultig vollziehen tann, wurde bem Priefter verwehrt. In feinem "Menagement" ging ber Ronig foweit, bag er ausbrudlich erklarte, mit ber Genehmigung gum Bau ber Bedwigsfirche in Berlin fei bie Befugniß jum Taufen und Copuliren feineswegs verlieben (S. 328). Uebertretungen bes Berbotes unterlagen unnachfichtlicher Ahnbung. Als ber Bater Riepe ben Mohren Epoli von ber Leibcompagnie im Lagareth eigenmachtig getauft hatte, murbe er verurtheilt, bem Felbprebiger bes Regiments bie Stolgebuhren zu erfegen und überbem gebn Thaler fistalifche Strafe gu erlegen (S. 602).

Berhältnißmäßig wenig Dokumente beziehen sich auf die westlichen Theile des preußischen Staates, doch bieten einige aus ihnen ein hervorragendes Interesse dar, weil des Königs unerdittliche Kirchenpolitik in schrosser Weise sich barin offenbart. Als der Weihbischof von Paderborn, Graf Gondola, unter Bezugnahme auf Artikel IV § 1 des Religionsrecesses vom 6. Mai 1672 (Lehmann I, 86) um Erslaudniß zur Ausübung geistlicher Handlungen in der Grafschaft Ravensberg ersuchte, wies der Monarch den Petenten aus dem Grunde ab, weil diese Observanz ebensowenig zu Lebzeiten des verstorbenen Königs bestanden. Und doch sprach

für den Bischof der klare Wortlaut des Recesses (S. 580 u. 595). In ähnlicher Weise wurde der Bischof von Roeremond, Graf Robiano, beschieden, welcher sich über die Militärscommission von Geldern aus dem Grunde beklagte, weil sie Bornahme der Tausen bei den Kindern katholischer Soldaten dem lutherischen Prediger zugesprochen hatte. Der Bischof machte Artikel V des Bertrages von Utrecht vom 2. April 1713, außerdem aber auch die Berträge von Rastatt und Baden für sich geltend. Der König wies das Gesuch in einer Randbemerkung von zwei Zeilen ab. Andere Dokumente betreffen den Sottesdienst der Katholiken in Erefeld und Jülich, sowie Petitionen der Stände von Geldern um Gewährung der Erlaubniß zum Besuch auswärtiger Hochsschulen, insbesondere der Universität Köln.

Das Bilb, welches bie Lefture ber Dotumente bes britten Bandes von ber Lage ber fatholischen Rirche in Breugen unter Friedrich bem Großen erzeugt, bietet wenig erhebenbe und tröftliche Buge. Dit tiefem Diftrauen feben wir ben Monarchen bie fatholifden Angelegenheiten behandeln; ob wirklich freie Ausübung ber tatholifchen Religion bamals gewährt murbe, barüber ift bie Untwort im Borftebenben in ausgiebigftem Dage ertheilt. Aber in einer Begiebung fieht ber Ronig groß ba: in feiner unerreichten Thatigfeit, welche außer ber Berwaltung ber eigentlichen Staatsgeschäfte, neben ber Leitung bes Beeres in ben bamale faft ununter= brochen auf einander brangenben Rriegen auch noch bie Ungelegenheiten bes geiftlichen Departements umfaßte. bie tatholifche Rirche tann nur unter ber Bebingung Licht und Luft gewinnen, daß ihre Mitglieber mit Klugheit, Gifer und Ausbauer ihre Intereffen vertreten. Per aspera aber auch nur per aspera, ad astra.

Röln.

Dr. Bellesheim.

#### XLVI.

## Beter Reichenfperger's Barlaments-Erlebniffe von 1848.1)

Es mag wohl Mancher gebacht haben : ach Gott, bat man boch an ben neuen Parlaments = Gefchichten überfatt und nun gar noch eine alte. Wer aber bas vorliegenbe, überbieß elegant und unterhaltlich geschriebene, Buch zu lefen anfangt, wird balb anderer Meinung werben. Uns wenigftens bat bie Letture einen tiefen Ginbrud gemacht. Die Bergleichung zwischen ber ftolgen Gicherheit bes beutigen Breugen und ber bamaligen "Monarchie in ihrer tiefften Erniedrigung" lagt fich nicht abweisen; fie begleitet ben aufmerkfamen Lefer von Geite zu Geite, verbunden mit bem Etel por jenem Treiben, bas in Berlin an Gemeinbeit, Unvernunft und Reigheit bas Geitenftud in Bien noch weit übertroffen hat. Wo in einer Bevollerung, und gwar nicht blog auf ber Strafe, fonbern auch im Galon, folche Dinge einmal möglich gewesen find, ba brangt fich ber Gebante auf, baß Aehnliches wieberfehren fonnte und bag ber Reichstang= ler benn boch nicht ohne Grund bie "guten Revolutionare" icharf im Muge behalt. Much ber Berr Berfaffer wirb fic bas Geinige babei gebacht haben, ale er feiner Schrift bas Motto vorsette: "Discite justitiam moniti, nec temnere Divos!"

<sup>1) &</sup>quot;Erlebniffe eines alten Parlamentariere im Revolutionejahre 1848. Bon Peter Reichenfperger." Berlin, Springer 1882. C. V. 263.

Dr. Beter Reichensperger, ber altere ber berühmten gwei Bruber, von feinem Wahlfreis "Dipe" gubenannt, war Mitglied bes Frankfurter Borparlaments und bann ber conftituirenden preußischen Rationalversammlung. Sier bat er alsbalb als felfenfefter Jurift, fchlagfertiger Rebner unb unerschrockener Rampfer fur Recht und Freiheit eine febr bebeutenbe Stellung eingenommen. Auch bie preußischen Ministerien, wie fie fich bamals in rathlofer Schwäche licitando ablosten, haben mehr als einmal zu bem patriotischen Rath und Beiftand bes feurigen Dibeinlanders ihre Buflucht genommen. Er ftanb in ber vorberften Reibe unter ben Rubrern ber "Frattion ber Rechten". Spater freilich, als bie Roth vorüber war, und als bie Umftanbe bie Grundung einer "tatholifden Frattion", fowie im weiteren Berlauf ber Entwicklung bie bes "Centrums" beim preugischen Landtag, beibes unter wefentlichfter Mitwirfung B. Reichenfperger's, veranlaßten: ba war ber nunmehrige "Oppositionsmann" fiber bie Achsel angesehen. Er bat als Dbertribunalrath viele Jahre lang feine Unciennetat bei bem jahrlichen Orbensregen trocken bleiben feben.

Anderen ist es auf der alleräußersten Gegenseite besser gelungen, zu hohen Ehren zu gelangen, wie z. B. Herrn Heinrich von Sybel, der beim Frankfurter Borparlamente zu den Extremsten zählte. Ein anderes Beispiel politischen Charakters hat Herr Reichensperger in der Landtagssitzung vom 7. Februar 1856 selber aufzuführen Anlaß gehabt. Der Regierungspräsibent zu Aachen hatte in einem Bahlerlasse die bisherigen oppositionellen Abgeordneten als "Staatsfeinde und Jakobiner" bezeichnet. Der Abg. Reichensperger warf darauf in der Kammer die Frage auf: "Waren meine Freunde und ich auch im Jahre 1848 antigouvernemental oder Feinde des Staates, als ich dem Umwillen der rechten Seite des Hauses gegen den damaligen Minister des Innern Ausdruck gab, welcher ein Bertrauensvotum von der Berssammlung sorderte, weil er — die Revolution anerkannt

habe?" Jener Prafibent, bieser Minister und ber jungst verstorbene Oberprasibent von Westfalen, der inzwischen geabelte Herr von Kühlwetter, waren Ein und dieselbe Person. Er hatte sich später als eifriger Handlanger im Culturfamps bekannt gemacht, und somit die alten Sünden reichlich zugedeckt.

In ben Tagen ber Roth haben fich auch anbere Stugen als morich ober wenigftens angefault erwiefen. Der Berfaffer tommt wiederholt auf die nicht immer flare Saltung in ein= gelnen militarischen Rreifen gu fprechen. Er war felbft bei ber Parlamentsmahl burchgefallen, weil er fich nach bem Urtheil eines als Bahlmann anwesenben "Offiziers in Uniform" nicht genugend gegen ben Borhalt zu vertheibigen wußte, bag er bie in bas Land gelangten Nachrichten über bie glorreichen Margtage in Berlin feineswegs mit ber gebubrenben Begeifterung aufgenommen, vielmehr migbilligenbe Meukerungen barüber gemacht habe. Freilich ift ben fraglichen herren in Uniform ber Raufch balb vergangen; aber ba war ber Raufch gemejen, und herr Reichensperger glaubt, trot Allem was feither fur bie taftenartige Absonberung bes Militars gescheben ift, boch bemerten gu follen: "Die Befchichte meiner Wahlnieberlage zu Mayen habe ich aufzeichnen gu follen geglaubt, weil fie gur Signatur jener Beit bient, und zugleich bas übertriebene Bertrauen ber Regierenben in bie Macht ftebenber Beere gegenüber revolutionaren Stromungen ber Bufunft auf bas richtige Dag jurudguführen geeignet fcheint."

Ueber bie "glorreichen" Berliner Marztage, namentlich über bie bem König abgezwungene Leichenschau auf bem Schloßplatz und ben Berliner Umritt bes die schwarz = roth= golbenen Farben tragenden Monarchen am 20. Marz, be= richtet ber Berfasser sichtlich bewegt. Heute noch empört sich sein monarchisches Gefühl bei der bloßen Erinnerung an das Uebermaß ber Schmach. Tags darauf sand die Leichensfeier ber im Straßenkampf Gefallenen statt, deren Marthrium

in zahlreichen Reben von Geiftlichen und Laien gepriesen warb. Bon einem Hofprediger (wie es scheint, bem bekannten Sydow) wird erzählt, daß er von der Ranzel herab gesagt habe: "die Gefallenen seien mit weißen Rleidern, Palmen in den Handen, als selige verklarte Entrinner in den himmel eingezogen."

Es ist selbstverständlich nicht möglich, hier auf die Einzelnheiten des Berlauss innerhalb und außerhalb der constituirenden Nationalversammlung einzugehen. Die letztere gerirte sich würdig ihres Ursprungs aus den Erregungen der Straße und aus dem allgemeinen direkten Wahlrecht, durch das sie zusammengesetzt war!). Aber in Kürze möchten wir doch auf die Darstellung hinweisen, die Herr Reichensperger von der endlichen Wendung zum Bruche und von dem Uebergang der Nationalversammlung in's Rumpsparslament gibt. Er spricht hier als ganz besonders eingeweiht und als Nächstbetheiligter unter den Gegnern der parlamenstarischen Rebellion.

Die Ermuthigung ber Krone, welcher die "Gottes Gnabe" vom Parlament soeben gestrichen worben war, kam eigentlich von Wien her. Den Sieg ber Revolution in Wien am

<sup>1)</sup> Neber die außere Erscheinung ber Erwählten bei ber Eröffnung ber Session im f. Schlosse bemerkt der Berfasser: "Dieselbe mochte für das verwöhnte Auge der hossente, welche den Glanz des Bereinigten Landtags geschaut, manch peinliches Gesühl erweden, da die Staatse und Ritterschaftsunisormen gänzlich sehlten, während neben dem einsachen Leibrode der Mehrzahl der Abgesordneten die Zwillichjade des Handwerters und Taglöhners, wie der Bauernkittel mehrsach vertreten war. Diese Erscheinung wäre an sich gewiß kein Unglud gewesen; allein minder ansprechend wirste doch die sich verbreitende Mittheilung, daß einige dieser Erwählten des Bolks sich vor der Bahl zur Abgabe der Hälfte der Diäten an ihre Wähler hätten verpstichten mussen. Späterbin wurde noch hinzugesügt, daß einige Collegen an freien Tagen, um nicht ganz aus der lebung zu kommen, gegen besicheidenen Lohn Holz zu hauen nicht verschmähten."

15. Marg hatte ber "Preugifche Staatsangeiger" mit ben Worten gemelbet: "Demnach ift nun auch Defterreich in bie Babn ber Reformbewegung eingetreten, ber es fich folange verichloffen hatte." Alls nun Gurft Winbifchgrat am 20. Dttober gur Banbigung ber aufruhrerifden Sauptftabt an ber Donau fchritt, ftieg bie Aufregung ber Nationalverfammlung auf's Sochfte. Die Linke bebattirte Untrage, wornach Breugen gur Rettung ber "in Wien gefährbeten Bolfsfreiheit" auftreten follte. Der befannte Fuhrer ber Linten, Abg. Balbed, fprach hiebei bas bentwurdige Wort aus: "Es ift eine gang falfche, eine traurige, eine verabichenenswürdige 3bet, wenn man ein Deutschland ohne Defterreich haben will." Aber am 1. November verbreitete fich bie Rachricht von ber Ginnahme Wiens burch bie taiferlichen Truppen, und icon Tage barauf erhielt bas bemitleibenswerthe Minifterium bes Generals von Pfuel feine Entlaffung und murbe ber General Graf von Brandenburg mit ber Bilbung eines neuen Rabinets beauftragt. Gegen biefen Uft ber "Reaftion" befchloß bie Mehrheit ber Rationalversammlung eine brobenbe Abreffe an ben Konig und beren Uebergabe burch eine eigene Deputation. Die Scene, bie fich bei ber lebergabe ereignete, ift viel besprochen worden; Gr. Reichensperger, als Mitglied ber Deputation Augen = und Ohrenzeuge, ergablt ben bentwürdigen Borgang wie folgt:

Um 6 Uhr begab sich die Deputation mit Ertrazug nach Potsbam und wurde nach anfänglicher Weigerung bes Abjutanten bes Königs, Majors von Manteuffel, des jetigen Felomarschalls, sie in Abwesenheit der Minister zu melden, im Schlosse Sanssouci vom Könige empfangen, nachdem ein Telegramm eingegangen war, in welchem das Ministerium Se. Majestät um Gewährung der Audienz bat. Der Präsident von Unruh verlas die Abresse, und es wollte mir vortommen, als ob die ohnehin schaften Worte derselben durch die herbe Betonung des Borlesenden noch erheblich verschärft würden. Bei den Worten der Abresse, daß Gr. Majestät treues Bolt seit Wochen durch unsheilvolle Gerüchte über die Absichten der Reaktion erschreckt

fei, manbte fich ber Ronig balbmege vom Lefenben ab, und ale es weiter bieg, bag bie Aufregung fich ungweifelhaft gum "Ausbruch" fteigern werbe, fab id, wie ber Ronig an ben Degengriff folug. Bei ben folgenden Worten, bie fich an bas Berg bes Ronigs richteten, manbte er fich freundlichen Blides bem Lefenben wieber gu, nahm bie Moreffe entgegen und ging nach feinem Rabinet, ohne ein Beichen ber Entlaffung gegeben gu haben, mithin in ber unverfennbaren Abficht, bie Abreffe nochmale gu lefen, bevor er eine Untwort ertheile. In biefem Mugenblide trat ber Abgeordnete Jacoby mit ben Worten vor : "Wir find nicht bloß bierber gefanbt, um Em. Dajeftat eine Abreffe gu überreichen , fonbern auch um Ihnen über bie mabre Lage bes Landes mundlich Mustunft gu geben. Geftatten G. Daf. uns Bebor ?" Der Ronig erwiberte, fich umwenbend, mit einem furgen Rein, und Jacoby rief bann bem Beggebenben nach: "Das ift bas Unglud ber Ronige, bag fie bie Babrheit nicht boren wollen". Alle Mitglieber ftanben einen Mugenblid biefer Anmagung gegenüber befturgt ba, und ber Abgeord= nete Robbertus mar ber erfte, ich aber, wie ich meine, ber zweite, ber zu bem im Gaale gurudgebliebenen Abjutanten mit bem Ausbruck ber Entruftung und ber Bitte berantraten, Gr. Daje: ftat ju fagen, bag jener Abgeordnete ohne Recht und Fug ge= rebet, und bag wir uns gegen beffen Berletung bes Sausrechts wie bes Majeftaterechte bringend vermahrten. Rach einigen Minuten tam ber Abjutant aus bem Rabinete mit ber Ertlarung gurud, bag Ge. Majeftat nach bem Borgefallenen uns feine unmittelbare Untwort mehr zu ertheilen habe, und bag wir entlaffen feien. Bir fehrten nach Botsbam gurud unb entfenbeten von ba brei Mitglieber nach Sansfouci, um wo= möglich noch eine Untwort zu erlangen. Der König empfing biefelben zwar, erffarte ihnen aber, bag er traft bes tonftitutio: nellen Bringips, welches er bis ine fleinfte Detail aufrecht gu halten entichloffen fei, feine formelle Antwort erft mit bem Minifterium berathen werbe, und bag er baffelbe gu bem Enbe auf ben folgenden Morgen ju fich befdieben habe. Babrend unferes Aufenthaltes im Gafthofe murbe natürlich bas Auf= treten Jacoby's lebhaft befprochen und allfeitig migbilligt. Dit= glieber ber Linten regten barum bie Frage an, ob ce nicht rathlich fei, in bem vom Brafibenten an bie Berfammlung gu erftattenben Berichte jenes Zwischenfalles feine Erwähnung gu thun. Deine Freunde und ich ertlarten, bag bierburch leicht ein falfches Licht auf bas Berhalten bes Ronigs gegenüber ber Deputation fallen tonnte, - bag wir bas aber für minber bebentlich erachteten, ale bie öffentliche Bertunbigung ber bemfelben in feinem Schloffe wiberfahrenen Ungebuhr. Der Brafibent wurde barauf burch einstimmigen Beidluß ber Deputation er= fucht, bemgemäß zu banbeln. Er that bies auch in ber folgen= ben Morgenfibung ber Nationalversammlung, - allein ber 216= geordnete D'Efter, welcher felbstredend von bem Abtommen wie von bem Borfalle Renntnig erhalten batte, war bamit nicht aufrieben, fonbern erflarte, "bem Referate bes Brafibenten noth= wendig noch etwas bingufugen ju muffen, weil es von ber größten Wichtigfeit fei." Rach einer nur allgu garten Unter= brechung Geitens bes Prafibenten trug er bann auch bie Groß= that bes neuen Marquis Bofa jum Staunen ber Berfammlung und besondere ber getäuschten Deputationsmitglieber vor. Mehrere berfelben eilten gur Tribune, um ihr Bebauern wegen jener un= berufenen Mittheilung auszubruden und ergangten biefelbe bann auch burch Bervorbebung ber von D'Efter unterbrudten Thatfache, bag fofort viele Mitglieber gegen jene Meugerungen 3a= coby's aufe energischfte protestirt und fie völlig besavouirt batten. 3d fügte meinerseits bingu: "3d glaube, bag ein wichtiges Moment, burch welches bie Bebeutung und bie Birtung ber Jacoby'iden Meugerungen am icharfften darafterifirt wirb, Ihnen noch nicht mitgetheilt worben ift. Es besteht barin, baf, ale Ge. Dajeftat bie Abreffe in Empfang genommen batten und im Begriff maren, fich in ein Rebentabinet gurudgugieben, uns teineswege bas übliche Zeichen ber Entlaffung von Gr. Majeftat gemacht worben ift, wir une alfo feineswege ichon ale obne Antwort entlaffen erachteten. In biefem Mugenblid fprach Berr Jacoby bie angeführten Borte, worauf fich Ge. Dajeftat in bas Rebengimmer begab. Der bienftthuenbe Abjutant tehrte inbeffen fofort mit ber Ertlarung gurud, bag Ge, Dajeftat mit Rudficht auf die letten Borte, Die foeben gu Bochftbemfelben gesprochen worben, eine weitere Untwort nicht mehr geben tonne." (Der flenographifche Bericht vermertt: "Große Genfation".)

Die Ereigniffe entwidelten fich rafch. Das Rumpf= parlament verharrte bei feinem verblenbeten Protest gegen Die tonigliche Orbre, welche bie Gigungen ber Rationalverfammlung vertagte und ihren funftigen Git nach Branbenburg verlegte; bie Renitenten rechneten babei auf die Buftimmung und Intervention bes Frankfurter Parlaments. Auch bie Rechte richtete ihre Augen babin und entjendete eine eigene Commiffion, beren Mitglied, auch noch auf befonberen Bunich bes Minifteriums, Berr Reichensperger war, jur Berichterftattung und Aufflarung nach Frantfurt. Das Rumpfparlament war ingwischen jum Beschluß ber Steuerverweigerung gefdritten. 218 aber am 10. November General Brangel mit feinen Truppen in Berlin eingerückt war, ber Belagerungszuftand verfundet und bie Burgerwehr entwaffnet murbe, Alles ohne jeben Biberftanb, ba glaubten Die guten Berliner bem "Bater Wrangel"1) ihre Befreiung von bem tollen Gput allein verbanten zu follen. Sr. Reichenfperger ift anderer Meinung; er fagt: "Satte bie beutiche Nationalversammlung fich auf die Seite bes Rumpfparlaments gestellt, fo mare fur Preugen taum eine andere Alter= native übrig geblieben, als bie bes Gabelregiments ober ber Republik."

<sup>1)</sup> Bon bem waderen Kriegsmann, ber insbesonbere burch die stete Berwechslung ber Dative und Accusative sprichwörtlich geworden ist, erzählt das vorliegende Buch eine hübsche Anekote. Es soll ihm nämlich in einem Drohbrief angekündigt worden seyn, man werbe seine in Stettin weilende Gemahlin in der fünften Rachsmittagestunde bes Tages, an dem er in Berlin einzurucken wage, aufhängen; und gegen 6 Uhr habe er sich, zu seiner Umgebung gewendet, laut gefragt: "Ob sie ihr nun wohl gehängt haben?"

# I I T But White Street XLVII.

## Studien ane bem Benedictiner=Orden. 1)

Wenn bie "gur bleibenben Erinnerung an bas Orbend= Jubilaum" und fomit gur Ehre bes vor 1400 Jahren gebornen großen Orbens : Stifters begrunbete Benedictiner = Quartalfdrift feinen Ramen - wie ju erwarten ftand - ju bem ibrigen gemacht und fich "Sanctus Benedictus" genannt batte: fo waren Beranberungen an ben weiteren, gleich fam ale Inhalte-Commentar fungirenden Worten bes Titels ge wiß minber beachtet worben, ale es jest beim britten Jahrgang berfelben ber Rall ift, von beffen erftem Sefte an bie Beitfdrift unter Beglaffung bes pragnanten Brabicates "Biffenich aftliche" fich einfach "Stubien und Mittheilungen aus bem Benedictiner-Orden" titulirt. Ber bebentt, wie verschiedene Rrafte bei einem ber= artigen Unternehmen zusammenwirten und häufig .. quot capita tot sententiae" fich geltend machen, wird manche Grunde obiger Menberung leicht errathen; wir constatiren bemnach einfach bie Thatfache, ohne une burch jene beirren gu laffen, weil wir hoffen, bag bie Beitschrift mit bem Mufgeben jenes Brabicates ihren wiffenicaftlichen Charafter nicht blos nicht verlieren, fonbern Alles baranfeben werbe, burch forgfame Auswahl gebiegener

<sup>1)</sup> Studien und Mittheilungen aus bem Benedictiner-Orden. Saupt-Redacteur: P. Maurus Kinter, O. S. B., Stifts = Archivar zu Raigern. III. Jahrgang, I. — IV. Seft. 1882. 8°. Drud von Rubolf M. Robrer in Brünn. Im Selbstverlage bes Ordens. (Burzburg, Leo Börl. Wien, Agentur von Leo Börl.)

und in jeber Sprache gelauterte Formen weisenber Artitel ben berechtigten Unforberungen nach Biffenichaftlichfeit zu entsprechen.

Seben wir nun, was ber Rebacteur im 3. Jahrgang, ber (ohne Beilage 901 SS. zählenb) ftärker ift als ber zweite (861 SS.) und schwächer wie ber erste (956 SS.), "Neues und Altes aus seinem Schate hervorbringt" (Matth. XIII, 52), indem wir unter Ersterem zusammenfassen, was in das laufende Jahrhundert gehört, und die einzelnen Aufsähe in chronoslogischer Folge Redue passiren lassen.

Dr. Josef Dippel verficht in feinem Effan; "Die Ur= ftatten ber Benebictiner im baprifden Balbe" (I. 97-113) unter Begiebung auf bas c. 731 begrundete und im 3. 741 von Monden bezogene Rieberalteich und bie Propftei Rind nach mit vieler Barme ben Gat, "bag unfere gefammte bentige Beiftescultur in allen Gebieten ber Biffenschaft ohne Ausnahme auf ber geiftigen Arbeit bes tatholifden Clerus beruht und beghalb ohne bie lettere nicht vorhanden fein fonnte" (I. 100). Dr. Otto Schmib (Brofeffor am Clerical-Seminar in Ling) will in feinen "Beitragen gur Geschichte bes ebemaligen Benedictiner-Stiftes Monbfee in Dber-Defterreich" (II. 129 -139, 283-296) befonbere "bie letten Beiten bee Stiftes (1749-1791) und beffen Mufhebung naber beleuchten"; boch fenbet er einen langeren "Ueberblid ber Schidfale Monbfee's vom Beginn" (739, richtiger 748- ale ber Bau begann, welches Jahr vom Stifte felbft ale Grunbungsjahr gefeiert murbe) "bie 1748" voraus, ber bier bis jum Anfang bes 16. Jahrbunberte gelangt. 1) Brofeffor P. Anfelm Galger (aus Geitenftetten) eröffnet eine Abhandlung "über bie Entwicklung ber driftlich=romifden Symnenpoefie und über ihre Bebeutung für bie althochbeutiche Poefie, mit befonberer Berudfichtigung ber Evangelienharmonie Otfrib's von Beiffenburg" (I. Theil, II. 297-312) und P. Dbilo Ringholg (aus Ginfiebeln) fdilbert in einem etwas breit gehaltenen Muszug aus Chevallier "bas Leben bes ehrwürdigen Abtes Bilhelm" (962 † 1031)

<sup>1)</sup> II. 288 find "Benedict XII" und "XVI Cal. Jul. 1342" uns pereinbar.

"vom St. Benignusstifte in Dijon" (II, 363-3831). P. Ro= muald Chramm (in Brevnov) liefert in feinen vom 3. 993 -1599 laufenden "Regeften jur Gefdichte ber Benebictiner= Abtei Brevnov-Braunau in Bohmen" (1. 66-83, 292-309; II. 82-95, 312-322) eine fleißige Borarbeit gu ber fur bas neunhundertjährige Jubilaum bee Saufes im 3. 1893 pramebis tirten Geftidrift, in welcher wohl alle Daten nach Doglichteit genau beftimmt ericheinen werben. 2) 21b. Reinere (Bicar in Edternach) befpricht "bas Teft aller beiligen Reliquien, entstanben 1059 in ber Abtei Echternach" (I. 386-388) und ftellt bie Frage auf: "Bo befinden fich jur Stunde bie" (feit 1798 vermißten) "fostbaren Reliquien von Echternach" (I. 321-325). P. Florian Rienaft (aus Moment) gibt in ber mit bem Jahre 1074 beginnenben "Bufammenftell= ung berjenigen Regularen aus anbern Orbensbaufern, welche in Abmont felbft" (als Mebte ober Abminiftratoren, ale Prioren, Officiale und Professoren) "und auf Abmonter Bfarren gemirtt haben" (I. 334-339), Detaile gur Biographit einer bebeutenben Angabl von Orbensmannern, beren Werth Jeber tennt, ber fich mit folden Forfdungen beichaftigte.

Bon Dr. Benebict Braunmuller (in Metten), einem feinen Renner ber Geschichte und Inftitutionen seines Orbens, zugleich einem ber rührigften und in seinen Arbeiten genauesten Mitarbeiter ber "Stubien", registriren wir — mit einer fleinen

<sup>1)</sup> Richtiger als die Schreibweise "Locedia" ist nach dem Ztalienisschen: "S. Michele ober S. Gennuario di Lucedio", nach dem Lateinischen: Locedium, Lucedium.

<sup>2)</sup> Da bie anni pontificatus bei ben papstlichen Regesten von P. Schramm nicht immer angegeben sind, so bleibt und bie Richtigfeit der Reduction in solchen Fällen zweiselhaft. Abgesehen von diesen machen wir ausmertsam auf die Jahre: 1252; 1260 Rr. 3; 1338 Rr. 1; 1396 Rr. 3; 1403 Rr. 2; 1404 Rr. 2. 3; 1406 Rr. 1; 1408: ist "die Saturnis" richtig und "28. Jänner" auch ? 1418 "sancte mater tage" kann auch "S. Marterns Tag" i. e. S. Materni sehn; 1453 Rr. 2; 1457 Rr. 1; 1500; 1523 Rr. 3 ist vom 10. Angust; 1525 Rr. 1; 1530; 1558 Rr. 2; 1565 Rr. 1; 1583; 1586; 1592 Rr. 1; 1599 Rr. 2.

Berletung unfree dronologifden Arrangements - vier Beitrage: I. Die auf Brund forgfältiger Forfdung ber letten bortigen Monche und eigener Bervollftanbigung feftgeftellte "Reihe ber Mebte im Rlofter Prufening" (in Babern, I. 132 -136), eröffnet mit Erminolb am 20. Dai 1117 und befoloffen mit bem berühmten Rupert Rornmann am 21. Marg 1803 - bem Aufhebungetage ber Abtei; II. aus ber Beit von 1275 -1519 ftammenbe "Confoberationebriefe bes Rloftere St. Emmeram in Regensburg" (I. 113-119), b.i. Bertrage über bie Guffragien fur bie Berftorbenen und engere Berbruber= ungen bezüglich ber Participirung aller geiftlichen und weltlichen Buter, aus benen biographifde und dronologifde Daten berichtigt und ergangt werben tonnen; III. unter bem Titel: "Bur Reformgefdichte ber Rlofter im fünfzehnten Jahrbunberte" (I. 311-321) einen Muszug bes Bifitations= Receffes, welchen bie burch ben Carbinal Ricolaus von Cufa eingesette Commission am 18. Februar 1452 für St. Emmerant erließ und beffen Grundlage bie in ber Disciplin von Subiaco wurzelnden Melter Statuten vom 3. 1451 bilben - ein er= wunfchtes Beweismittel, bag es einerseits ber Rirche an Reformationseifer nicht gebrach, andrerseite bie Buftanbe ber Rlöfter mehr verschrieen als wirtlich und überall bedentlich maren; IV. intereffante Mittheilungen über bie in Clemens VIII Auftrag von Betrus Paulus be Benallis, Abt ju St. Barontius (Dioc. Biftoja), in Beffobrunn, Benedictbeuern, St. Emmeram und Brufening vorgenommene "apoftolifde Rloftervifitation von 1593" (II. 383-391), bie, obicon "großartig angelegt" (weil auf eine General-Bifitation aller Benebictiner = Rlofter in Deutschland abzielend), "vielversprechend unternommen und gludlich begonnen", boch in Folge ber Saltung bes Lanbesherrn und mander Bifcofe ein rafdes Ende nabm.

Bur Ordnung zurudkehrend ermahnen wir die von P. Mafael Bavel aus einem Cober feines Stiftes hohenfurt (O. Cist.) veröffentlichte Probe von Dichtungen nehft einem Recept zur Bereitung von Glasfarben von dem (c. 1263 lebenden) Gleinker Benedictiner Heinricus Hagwaldarius (I. 326-334) und die von P. Jacob Bichner (in Abmont)

mitgetheilten 40 Regeften gemifchten Berthes aus einem (pon ibm querft untersuchten) "Abmonter Formelbuche" (IL 140 -147), welche ber Beit vom 3. 1472-1501 angehören und fich auf 15 Benebictiner= und 3 Ciftercienfer-Rlofter begieben. Dr. Benebict Gfell (O. Cist. von Beiligenfreug) beginnt in feinem "Beitrag gur Lebensgeschichte bes Unton Bolfrabt, Abtes von Krememunfter, Fürftbifchofe von Bien" (II. 334 -345), ben Beweis zu liefern, bag biefer hochverbiente Mann nach bem im Stifte-Archive befindlichen Brofeg-Bettel vom 3. 1604 und anberen Urfunden feinesmege ein Mitglied bes Stiftes Reun (wie in Brunner's "Ciftercienferbuch" behauptet wirb), fonbern bes Stiftes Beiligentreug gemefen. Diefe Abhandlung, ber abnliche erwunicht maren, wirft braftifche Streiflichter auf bie bamaligen Buftanbe ber Rlöfter; allein fie conftatirt auch (was Referent in ber Introductio p. XII feiner "Origines Cistercienses" icharf betonte), weld bober Berthichatung ber Ciftercienfer = Orben trot mancher Schaben fich noch am Gin= gange bes 17. Jahrhunderte erfreute, ba acht, größtentheils burch Geburt und atabemifche Burben ausgezeichnete Manner, von benen brei bereits Canonicate in Breslau, Limburg und Dimut befagen, unter Aufgebung berechtigter ftolger Soffnungen fich zu bem 3mede im Collegium Germanicum zu Rom zu= fammenfanden, um in ben Giftercienfer-Drben eingutreten, bas Rovigiat in Citeaux und Clairvaux burchgumachen und bann in Deutschland gemeinschaftlich in einem Stifte aufgenommen bon bort aus gur Bebung ber Orbens = Disciplin gu wirfen. Bir feben ber Forfetung biefer bocumentirten Mittheilungen mit Spannung entgegen.

Interessant ift ber Schluß ber in ben "Stubien" leiber zu oft unterbrochenen "Geschichte bes Benedictiner-Stiftes Garst en in Ober-Desterreich" (II. 6—26, 241—248) von Dr. Gott-fried Frieß (in Seitenstetten), umfassend die Jahre von 1615 bis zu ber am 1. Mai 1787 verkündigten Aussehung bes Stiftes; interessant, sagen wir, sowohl in Rücksicht auf die bewegte Beit und die von flugen Capiteln vorgenommene Bahl ihr gewachsener Nebte, wie in Rücksicht auf den Triumph der josephinischen Ausstlärung, da man ja "die Bildnisse der hab s-

burger von ber Deifterband Rofelfelbt's und andere febr werthvolle aus bem Refectorium um 28 Bulben an mehrere Biener Trobler vertaufte"! Die Enbel von Garften (bas ift tein Abelspradicat!) leben noch immer, g. B. im Guben. Hoc genus non moritur! Bon P. Magnus Gattler (Brior in Unbeche) folgt bie weitere Darftellung ber "Benedictiner-Universitat Galgburg" (von c. 1645; I. 83-96), von Dr. Coleftin Bolfegruber (aus bem Schottenftifte in Bien) brei (in bie Beit um 1671 geborige) "Dauriner- Stubien gur Imitatio" aus ben hanbichriftlichen Schapen ber Bibliotheque nationale gu Baris (I. 232-262; II. 26-48, 249-270), und aus ber Feber bes Rebacteurs Rinter bas "Vitae Curriculum" bes P. Oliverius Legipontius O. S. B. von Groß = St. Martin in Coln (1698 † 1758), ber mabrend eines ziemlich wechfelvollen Lebens eine raftlofe literarifche Thatigteit entwidelte, mit ben erften Reprafentanten ber Biffenichaft enge Beziehungen cultivirte und eine ftattliche Reibe von Berten (jebr verschiebenen Berthes), manche im MS., hinterließ (I. 285-291; II. 65-68, 322-332). Daran ichließt fich zeitlich die Arbeit des feinem Benebictiner an fleißiger Forschung im Gebiete ber Orbene-Literatur nachftebenben Beltpriefters ber Diocefe Briren, Muguftus Lind= ner: "Die Schriftsteller und bie um bie Biffen= fcaft und Runft verbienten Mitglieber bes Bene= bictiner=Orbens im beutigen Ronigreich Burttem= berg vom 3. 1750 bie ju ihrem Musfterben" (II, 113-128, 270-283), in beren erftem Stude bie im Berhaltnig ju ber furgen Beit bodift beachtenswerthe Bahl von 46 Ramen allein aus Beingarten - barunter ber burch bie "Monumenta Guelfica" berühmte P. Gerard Hess - auf Grund quellen= mäßiger Studien vorgeführt, zugleich aber auch bie gebrudte und banbidriftliche Literatur ber Rloftergeschichte fammt ben Aufbewahr= ungeorten ber letteren, bie Detaillirung bes Stiftsbefites gur Beit ber Aufhebung, bie Befchreibung ber Rirche u. f. m. gu unferer Renntnig gebracht werben. Vivat sequens! Dag aber auch bie Rachbarn ber Burttemberger Benebictiner bis gu ihrem Sterbeftundlein berufotren maren, zeigt P. Rupert Mitter=

muller (aus Detten), bem wir nebft einem vom 5. Geptem= ber 1782 batirten Briefe bes (fruber icon genannten) Rupert Rornmann von Brufening an feinen Abt, Martin Bronab, über "bas Gt. Rupert= Jubilaum in Salgburg" (I. 365 -368) bie furge aber inhaltereiche Mittheilung verbanten: "Ueber bie literarifde Thatigteit ber baberifden Bene= bictiner : Congregation in ben letteren Jahren ibres Beftebene" (IL 158-161), beg. über die am 27. Muguft 1797 auf bem General-Capitel ju Tegernfee in ber Congregation er= richtete gelehrte Gefellicaft und beren Breiefragen, welchen "Blan ber großgefinnten Bejellicaft" bie durfürftliche Atabemie ber Biffenschaften am 21. November 1797 "vortrefflich" nannte, inbem fie zugleich "nichts mehr wunfchte, ale bie von biefer Befellichaft gefronten biftorifden und philo= fopbifden Breisfdriften ihren atabemifden Drudidriften ein= verleiben zu fonnen", mas fie alebalb an ber erften verwirflichte. Leiber mar jenes General : Capitel "auch icon bas lette ber Congregation. Dann tam Rrieg, Sturm und Ruin. Das Freimaurer-Regiment wollte nicht bie Forberung ber Wiffenicaft, fonbern ben Sturg ber Rirde und ber Rlofter."

Und es erreichte seinen Zwed im 19. Jahrhundert! Der Reichsbeputationshauptschluß vom Jahre 1803 gab bas Signal jum Klostersturm, und bag man nicht blos von Fürsten sondern auch von Republicanern sagen konnte:

Quas sacras aedes pietas construxit avorum, Has nunc haeredes devastant more luporum —

geigt uns Dr. Bernard Maria Lierheimer (aus Gries) in ber "Leibensgeschichte" bes "reichsten und angesehensten unter ben aargauischen Klöstern", die er in dem musterhaft concipirten Aufsahe: "Des Stiftes Muri sehte Jahre" (1835—1841) "und die Uebersied lung nach Gries" maßvoll und doch eindringlich erzählt (I.5—41, 262—285; II. 96—113). Gewiß seben noch Biele, die bei dieser Aushedung mitwirkten; mögen sie lesen, wie die Geschichte den neuschweizerischen Heldenmuth verewigt, mit dem "Truppen in Muri einmarschirten und Kanonen vor dem Kloster auspflanzten"; mit dem "Geistliche von den Soldaten mit Unrath begossen und beworfen, der Weih-

wafferteffel in emporenber Beife profanirt, Bilber in ben Gangen burdftoden, Buder und Runftfachen von einzelnen Offizieren in Riften abgefdidt, gange Rorbe woll ben Badern in ben Defen perbraunt murben und bie Mungen aus bem Cabinet verfdmanben"! Ginem felden Glite Gorpe von Gdergen bee "Bejebee" gegemüber blieben felbft ericutternbe Scenen - wie ber unter fonberbaren Umftanben ploplich eingetretene Tob eines blaephemirenben Gelbaten (I. 283) - eben fo erfolglos, als bie bom 8. Februar 1841 batirte "feierliche Bermabrung bee Raifere Ferbinand ale Nachtommen bee Daufes Sabeburg, welches bie Abtei Muri gegrundet, gegen jeben Act, moburch bie aus bem Patrimonialvermogen feiner Abnen berftammenben Guter ber burd bie Stifter feftgefehten Bestimmung entgogen murben" (II. 96), gegenüber ber aargauifden Regierung mar, welche mit bem Gutervertauf antwortete, ber nur in ber Beit bom 18. December 1841 bie 17. December 1842 ibrem Gadel 207 409 France eintrug (II. 99). Dafitr ließ berfelbe "pientissimus princeps", "welcher ben Bunich begte, bağ die Sabeburgifde Erbftiftung nicht untergebe und feinen Altvorbern bie Bebete, bie fie fich an ihrer Grabftatte geftiftet, fo lange biefe nicht juganglich, an anberer Statte bargebracht werben", bem Abte Abalbert und bem Convente von Muri am 13. Geptember 1843 burd ben Staatotangler Fürften Metternich "erflaren, bag es von ihnen abhange, ihren Gib in bas im Laufe ber Beiten" (1805) "erlofchene Stift ber Auguftiner= Chorherren gu Gries in Tirel ju übertragen und baffelbe fammt beffen Stiftungegut in Befit ju nehmen" (II. 102). Rachbem Gregor XVI in feinem Breve vom 7. Ceptember 1844 "bem Abte bie Annahme bes Rlofters Gries ale Briorat geftattet und ibn zugleich beauftragt batte, feine Rechte ale Abt von Muri ju mahren", begann am 16. Juni 1845 ber Muszug nach Tirol, am 1. Auguft beff. 3. murbe ber factifche Befit bee Stiftes angetreten, am 27. October bie befinitive llebergabe = und llebernahme = Urfunde aufgenommen - und ber gange bochft antijo fephinifche Act von Bius IX nach feiner Rudfebr in bie ewige Stabt am 14. Muguft 1852 fanctio= nirt. Da Aufhebunge-Gefdichten auch fur bie noch nicht Aufgehobenen fehr lehrreich find, fo banten wir bem herrn Berfaffer fur feine überaus gebiegene Arbeit und munichen, bag bie Spaltenber "Stubien" bald wieber mit einer folchen bereichert werben.

Freudigeres, ale in Duri fic gutrug, berichtet P. Gimplicius Bimmer aus ber Reuen Belt im Goluffe feiner an fich wie burd Rebenbetails, 2. B. über bie von ameritanifden Raufleuten an ben Inbianern verübte Cowindelwirthicaft ansprechenben "Rurgen Befdichte ber Benebictiner= Abtei St. Lubwig am Gee, jest St. John's Abtei in Minnefota" (R. Amerita), ber er felbft angebort (I. 42 -65). Dit welchem Erfolge nach allen Richtungen ibres Strebens bin bieje Benebictiner wirfen, bezeugt bie Ernennung ibres erften am 11. December 1866 ermablten Abtes, Rupert Ceibenbuid, nach einer taum neunjabrigen Umtetbatigfeit jum Titular-Bifchof von Salia und apostolifden Bicar von Rord-Minnefota, bezeugt ber gegenwartige Stand bes Rlofters und bes College: "Drei Patres verliegen am 5. April 1856 in Begleitung von 2 Laienbrübern Ct. Bincent,1) um in Minnefota eine neue Rieberlaffung ju grunben - und jest jablt bie Abtei Ct. John's 42 Patres, von welchen nebft bem Unterricht im College noch bie Geelforge in 34 Bemeinben verfeben wird. Rebft biefen bat bas Rlofter noch 11 Cleriter, 5 Rovigen, 18 Scholaftifer und 36 Laienbruber. Um 2. Geptember 1867 wurde bas College im Diffifippi-Thale mit 5 Stubenten eröffnet und gegenwartig gablt baffelbe uber 160 Boglinge." Diefen Benebictinern ift es auch jugufdreiben, "bag Minnefota eine größtentheils tatholifde Bevolterung aufzuweifen bat" (I. 64 2).

<sup>1)</sup> Mus St. Bincent gibt P. Anguftin Schneiber (I. 339-364) nachträgliche Mittheilungen fiber bas Jubilaum des Bralaten Bonifacius Bimmer, beffen Name mit ber Rirchengeschichte Nord-Amerika's für alle Zeiten ungertrennlich verbunden bleibt.

<sup>2)</sup> Bon bemfelben Berfaffer wird über die Grundsteinlegung zu einer tatholischen Kirche in ber Chippewa-Indianer-Reservation in White-Earth Co. (Minn.) burch ben Abt Gbelbrod von St. John am 11. Juli 1881 berichtet (1. 206-211).

Find mersten am arimid it de um I. Mallen Begel (um Sunden) in der Sound migelielte Gescher der "Benedichten der Sound Staden der Sound der Sound der Sound Staden der Sound der Sound der Sound Staden der Sound der So

Traurig baproen fingt ber Bericht fren D. B. B. auf Marticus) über bie Buffante ber Benebirtiner-Miffign Reu-Rurfig in Auftralien (IL 161-164) fut 1878 einer bei ben Sigenthimliciteiten ber bertigen Bilben gliebeit rethmenbigen Million, bie ber Ant-Bifdef Salvabe, unterhiet burd bie bereifde Opferwilligfeit feiner wenigen Beliber, unter ben fomerigften Berbaltniffer mit größter Energie leibet, "Geit 8 3chem, foreibt er, but es beet nicht ein einziges Mal geregnet. Die Sarten, wenn fie ja auf bem fteinberten Boben" (bei beffen Bflügen nicht felten feche Dubenb Bilngidoren auf einem Mder gerbrechen merben) "berbertemmen, berberren; ebenfe bie Obfibaume, bie wir gepflangt, und bie Brunnen, beren Berrichtung je 1500 Franken gefestet bat, geben gar fein ober nur untrinfbores Baffer". Da thate wohl ausgiebigere Silfe Reth. ale bie obnehin beidrantten Mittel ber Propaganba ju gewahren vermögen. Bielleicht bewegen biefe Borte einen und ben anderen Lefer, fich Reu . Rurfia's gu erbarmen!

Roch verbienen, als zur Ordend-Geschichte geborend, ermabnt zu werben: Der hirtenbrief bes Ergbischofs von Rheims über die unvordentliche Berehrung Urban II und bas ihn betreffende Decret ber b. Congregation ber Miten vom 12. Juli 1881 (I. 121-131), nebft ber Beschreibung ber impofanten Bebachtnig-Feier biefes Benebietiner-Bapftes am 27-29. Juli 1882 (II. 400-408); bie Einweihung ber Rirche bee Benebictiner-College in Downfibe (Dioc. Clifton) am 11. Juli 1882 (II. 398) und bie am 20. Muguft beff. 3. vorgenommene Ballfabrt ju ben Ruinen bon Droal (O. Cist., Luremburg), in benen jum erften Dale feit 1793 ein feierlicher Gottesbienft ftattfanb, um bie Bieberherftellung bes Rloftere ju erbitten (II. 399). Auger Bezug auf bie Drbenes Beidichte fteben: Die aus bem 3. 1878 ftammenbe Ueberfegung bee fprifden Aleranberliebes aus bem Rach= laffe bes P. Bius Bingerle (aus Marienberg; IL 346-362) und bie Beilage mit ben nach Dr. Bector Bais von P. Beinrich von Ridenbach (in Monte Cassino) verfaßten biftorifcharchaologifden Stubien: "Die Infel Garbinien por ber herricaft ber Romer" (39 GG.). Dagwifden finben fich Sauthaler's Berichte jur Benebictiner-Literatur, Refrologe von Orbens-Mitgliebern, Diecellen, Beranberungen im Berfonal-Status ber öfterreich:ungarifden Benebictiner-Rlöfter und literarifche Referate und Rotigen, von benen wir jene abfolut ausgeschloffen feben mochten, welche gur Orbens : Geschichte in gar feiner Begiebung fteben, weil fie ibren Raum auf Roften wichtigerer Beitrage einnehmen.

Im Begriffe, bas Referat zu schließen, erhalten wir bas erste heft bes 4. Jahrgangs, bas ben Titel führt: "Stubien und Mittheilungen aus bem Benedictiner» und Cisterciensers Orben" — eine erfreuliche Satisfaction für unser auch an dieser Stelle wiederholtes Plaidoper. Mögen die hoffnungen, welche wir gleich der Redaction an den Beitritt der Cistercienser zu den "Studien" knüpfen, in Erfüllung gehen! An Arbeitstoff gebricht es nicht; denn abgesehen von den noch zu versfassenden allgemeinen Werten zur Cistercienser Beschichte (s. hist. Bol. Blätter, Band 85 S. 887) und einem würdigen Leben des h. Bernard von Clairvaur kann eine Legion von Monographien geschrieben werden und die nahenden Jahre 1891 und 1898 dürsten Anregung zu manchen Abhandslungen bieten; die Trappisten gründen unablässig neue Stätten harter entsagungsvoller Arbeit, deren sie auch im österreichischen

Lajerjaar bemit ter beigen, die Ersberringfer-Konnen (Caltraius um Bestalten sier Revoletas) weben fin voh elle kom friedliche Krenistissen in Spartiere und Sold erhalten jewiere und vermiert um gibien der gegenvärig Lier 41 Löfter berm jünglich mit dies ein erfonden Spartiere ber S.D. Stieber von Las Fultuus die Gran Camaria erreitet.) — ein Berner, mit und un beijem Erden best Beiser nicht jaguiert und imme Geschänsfterf lerbert, besten beites Topoet bit "Etabier" fin. Wit den Withenbeitern werden und die Lein und wesen Kreiter sich verwehrere und die "Etabier" auf über alleist arficherten Beije musbermannt berfrügeriten Konnen.

Dr. Supolt Januaritel.

#### XLVIII.

## Bibliothef ber Sanber : und Bollerfunde,

1. Raulen's Affprien und Babpionien.

Die herber'iche Berlagshandlung bat ein Unternehmen begonnen, bas in weiten Kreisen einer anerkennenden und bankbaren Theilnahme ficher sehn kann. Der gegenwartige Stand ber geographischen Wissenschaft macht es für die Gebildeten und bie nach Bildung Strebenben zum Bedürfniß, ben sehigen Charatter bieser Biffenschaft zu erkennen, von der Erweiterung, bie fie nicht bloß burch Erforschung neuer Theile ber Erbober-

flache, fonbern auch burd Aufnahme neuer und vermehrte Pflege alter Bestandtheile erfahren bat, Runbe zu erlangen und bie Begiebungen, bie fie gu bem Menschenleben bat, bie Beleuchtung, welche fie ber Beschichte gewährt, verfteben gu lernen. Dabei wird ber nachweis verlangt werben muffen, wie bie bebeutenb= ften Ergebniffe, bie man theile ben Foridungereifen, theile ben Fortidritten ber einichlägigen Biffenichaften, theile ber ftarteren geiftigen Durchbringung und Berbindung bee Stoffes verbantt, gewonnen worben fint, bamit bie aus ber Darftellung gu fco= pfenbe Renntnig burch Antheil an ber Urfprunglichkeit und Un= mittelbarteit, bie fie bei ihren Begrunbern hatte, einen um fo angiebenberen und fruchtbareren Befit bilbe. Fur biefen 3med ift eine frei fich orbnende Reibe von Arbeiten, Die theile bie Thatigfeit ber Ratur auf ber Erboberflache, theile bie Bedingt= beit ber Bollerichidfale burch Beichaffenbeit bes Bobens, theils ben Bang ber Bunahme unferes geographifchen Biffens gu Begenftanben haben, einem großen, fostematifden und vielgliedrigen Berte vorzugieben, weil bas Berlangen, an bem Bewinn ber großen wiffenicaftlichen Betriebfamteit Theil gu nehmen , burd eine unter bem Einzelnen getroffene Babl am nachhaltigften gewedt wirb und am ficherften einen Uebergang ju einbringenberem Studium vermittelt. In Diefem Ginne ift bie "illuftrirte Bibliothet ber Lanber: und Bolfertunbe" unternommen, von welcher bie erfte Abtheilung in Raulen's "Uffprien und Babplonien" porliegt und andere Abtheilungen in nachfter Musficht fteben.

Für bas Unternehmen ift auf bem Gebiete ber populärwiffenschaftlichen Literatur, obgleich andere Unternehmungen sich
ähnliche Ziele gestedt haben, noch ein um so größerer Raum,
als die nahe liegenden Beziehungen des fraglichen Biffensstoffes
zu menschlichen Schicksalen, menschlichen Aufgaben und menschlicher Bestimmung, wenn die Darstellung wahrer Bildung forberlich werden soll, nicht gestattet, über diese Beziehungen gleichgültig hinwegzusehen, geschweige denn das, was zu ihrer vollen
Würdigung führen tann, durch Einmischung voreiliger Urtheile,
durch geringschähige Neußerung über religiöse Fragen, durch
pädagogische Sorglossgleit in seiner Wirksamteit zu schmälern

ober feines Berthes ju berauben. Ber mit ber bier in Rebe ftebenben Literatur befannt ift, wirb auch bie bellagenemertbe Ericheinung tennen, bag in manden ibrer Erzeugniffe, jumeilen bei fenft werthvollem Inhalte, bie Religionen neu entbedter Belfer und bie ber Berbreitung bes Christenthums gewodmeten Bemibungen in einer bem Anfeben bes letteren nachtbeiligen Beife besprochen, in bie Begeichnung bes burch bie Geographie ber Raturmiffenidaft gufliegenben Geminnes unreife ober mißverftanbene Anfichten eingemifcht, in Die Schilberung ber Lebenf. weife ungefitteter Bolfer nicht Ernft und Burudbaltung in bem Dage, wie es jur Bermeibung fittlider Gefährbung nothwendig und ohne Schmalerung bes leberrichen Stoffes ausführbar ift, beobachtet find. Dag bergleichen Schablichfeiten biefem Unternehmen fremb bleiben merben, bafur burgt ber Rame ber Berlagsbandfung, von welcher Leitung und Ausführung guverlaffigen Banben übergeben finb. Daffelbe empfiehlt fich baber driftlichen Rreifen aufe entichiebenfte, ba ibntn bier geboten wirb, mas ben wiffenicaftlichen Anfpruden ber Gegenwart gemäß ift und fie nicht einlabet, um ber fachlichen Belehrung willen Dinge, bie augleich wiffenicaftlich werthlos und fittlich ober religios fcablich fint, fich gefallen zu laffen.

Bu wirksamer Empsehlung wird dem Unternehmen die Schrift, mit der es eröffnet ift, Raulen's "Affprien und Babplonien") bienen, die ben Leser in das Berständniß besteutsamer Hergange und Zustände mit musterhafter Klarheit einführt und ihn nach einem großen geistigen Genuß mit dem vollen Gefühle des Werthes, den das Bernontmene für hohe Interessen hat, entläßt. Man wird auf eine der ältesten Euleturstätten verseht, beren Bewohner in ihren Beziehungen zu Rachbarvölkern gewaltige Beränderungen bald bewirft, bald erslitten haben. Man vergegenwärtigt sich die in der Natur des

<sup>1)</sup> Affiprien und Babplonien nach ben neuesten Entbedungen. Bon Dr. Fr. Raulen, Professor ber Theologie zu Bonn. Zweite, erweiterte Auflage. Mit 49 3Austrationen, einer Inschriftigfel und zwei Rarten. Freiburg, herber 1882.

Zweistromlandes für beifen Bewohner gegebenen Lebensbebingungen, vermißt beren Beachtung und Benutung unter bem in ber Gegenwart bort lebenben thatlojen Geschlechte, erinnert fich an bie Runbe von einer burch uralte Thatigkeit hervorgebrachten Bohnbarkeit und Fruchtbarkeit, fieht bie lleberbleibsel ber gu biesem Zwede getroffenen Beranftaltungen, begreift aus benfelben ben Contrast jetiger Bebeutungslofigkeit und ehemaliger Bebeutsamkeit, wurdigt bie Wichtigkeit, bie bas Land nach bem Beugniffe ber beiligen Schrift fur bie Gefdide ber geoffenbarten Religion gehabt hat. Bei Umichau erkennt man, wie vortheils haft fich nach Boben und Rlima Affprien von Babylonien untericheibet, und verknüpft biefe Abweichung mit ber Mittelftellung, Die es zwischen semitischem und iranischem Gebiete, zwischen bem Nieberlande ber beiben Strome und ben armenisch-mebischen Bes In beiben Lanbern aber erkennt man ale ben eigenthümlichften Befit bie großen Dentmaler , welche einft gludliche Eroberer ihrer Macht gefett haben und welche burch birgen einnimmt. eine über fie gekommene Berftorung Denkmaler ber Bergang= lichteit menschlicher Größe geworben find. Bon bem Staunen hieruber leitet bie Schrift zu Erkenntniß ber Thatfache, bag bie Denkmaler, indem fie ben Abfichten ihrer Erbauer bei ber Rach= welt zu bienen verhindert wurden, fich bem Blide ber Menichen entzogen, um bas, was fie über bie Zeit ihrer Gründung gu berichten vermochten, für ein um Jahrtaufenbe jungeres Beichlecht Bu einem Zwede, ber an Werth ben Zwed ihrer Errichtung überragt, aufzusparen. Das ungewisse und spärliche Licht, bas aus ludenhafter Ueberlieferung auf bie formlofen Trummerhaufen ber großen Gbene fällt, reigt erft bie Reugierbe ber Reisenben, um bann, wenn fie die Rachricht von bem Gesehenen verbreitet haben, ben Forschungstrieb ausbauernber Manner anzuregen, ben für die Dube bes Ginbringens in die Schuttgebirge ein von ber Welt langft ersehnter geschichtlicher Ertrag belobnt. Man folgt ber Reihe ber in jungfter Beit boch gefteigerten Anftrengungen, burch welche in ben allmählich aufgebedten Reften grauer Bor-Beit, nachbem fie ben griechischen, parthischen, mostemischen Erbauern benachbarter Stabte gu Steinbruchen gebient hatten und von habgier und Beuteluft nach vermutheten Schaben burch=

mublt worben maren, Musbehnung und Plan bon Stabten und Bebauben fo beutlich ermittelt murben, bag Bestimmung und Musstattung ber Raumlichkeiten an's Licht traten. Dan ficht, indem fich die Grundriffe bem Blide zeigen, felbft die vertitalen Dimenfionen, bie burch ben Bufammenfturg verfdwunden waren, nach Anleitung bes noch aufrecht Stebenben einer Abichabung unterworfen werben. Dieje Untersuchungen, bie in Affprien begonnen und burch bie Fulle ihrer Ergebniffe bie Forfchung auf ben babhlonifden Boben gewiesen haben, geftatten ohne ju große Rubnbeit Reconstruttionen, wie fie fich unter ben vortrefflichen Abbilbungen bee Buches für ben Balaft bes Gargon und für bie bangenben Garten finben. Dun werben an bie geographi= iden Ramen Rhorfabab, Rujunbichit, Bore Nimrub, Barta Borftellungen gefnupft, bie in einem großen, von ber gefdicht= lichen Ueberlieferung nur in flüchtigen, ungufammenbangenben Strichen entworfenen Bilbe große Stellen in guverläffiger Beife ausfüllen. In Babylon, über beffen Lage nie 3weifel ge mefen war, treten, nachbem bie Arbeit ber Guchenben bas Trummergebirge in ein Labyrinth von Bergen und Thalern verwandelt hat, ber Tempel bes Belus, ber Palaft bes Nebutabnegar und Die bangenben Garten bervor. Die Stadt Ninive, Die in ben Gebanten ber Menfchen feine fefte Stelle mehr gehabt, wirb entbedt und man bringt in bie Bohnungen ber affprifden Ronige, von benen bie Beschichte nur burftige Runbe gab , fo ein , bag man Empfangefale, Sarem, Obfervatorium, Sofe, Birthichaftegebaube, Beinteller und Bibliothet unterscheibet. In ber Stadt Barta, bon ber feine Erinnerung melbete, tam eine blog ber Mufnahme von Tobten geweihte Statte jum Borichein, die burch bie Befchaffenheit ber Graber bie gur Beit bes babylonifchen Reiches übliche Bestattungeart verrieth.

Mit der Bloglegung der vergrabenen Städtereste hat sich auch ein Einblick in die Abhängigkeit der Baustoffe und der Bauart von Boden und Klima, in die Kunst der baulichen Einzichtung und Berechnung, in das Maß der verwendeten Kenntnisse und Menschenkräfte, somit ein Beitrag zu dem Bilde der Eultur der Erbauer ergeben. Näher noch bringen uns das Geschlecht der Erbauer zwei Dinge, mit welchen ein großer

Theil ber geöffneten Ranme fich ansgefdmudt und angefüllt gefunden. Diefe beiben Dinge find in Mffprien bie Berte einer im Gefolge ber Baufunft aufgeblubten Geulptur, in Afferien und Babplonien bie jum Theil an ben Banben angebrachten, jum Theil auf befonberen Tafeln, welche gufammengenommen bie Bucher vertraten, eingegrabenen Infdriften. Beibes ift. in fo großer Gulle vorbanben, bag wir aus einer Beit, von ber wir faft nur leere Ramen fannten, feit jenen Entbedungen in Bilb und Bort über bie mannigfaltigften Berhaltniffe ihres Lebens, bas Benige, mas wir bon ihnen mußten, mit großer Freigebigfeit ergangenb, ju und reben feben und boren. Die Bilbwerte zeigen bie Gottbeiten mit Ginnbilbern ibrer übermenichlichen Gigenschaften, bie Berricher unter bem Schute ibrer Gotter, in Musubung ihrer Gewalt, in Thaten ber Graufam: teit, in Befampfung ihrer Feinbe, bas Leben in mannigfachen hauslichen Berrichtungen, baneben eine reiche theils bie menich= lichen Figuren umgebenbe, theils unabhangig und abgefonbert in breiter Fulle fich entfaltenbe Denamentit. Roch reicher ift, mas bas geschriebene Bort verfunbet, reicher nach ber Menge bes Borhandenen und reicher nach ber Menge ber Dinge, worauf bas Gefdriebene fich begiebt, und nach ber Denge ber Begiebuns gen, worüber es Licht verbreitet. Da im Fortgange ber Ent: bedungen biefer Theil ber Funbe ber Biffenschaft bie größten Aufgaben ftellte, ju beren Lofung, wenn bas Befundene nicht ftumm bleiben follte, Scharffinn und Biffen ben Schluffel liefern mußten, banbelt ein befonberer Theil bes Buches von ber Schrift in einer ber Bichtigfeit bes Gegenstanbes entsprechenben Musführlichteit.

Es handelte fich, nachdem bas Schriftwesen ber Affprier und ber Babylonier sich ben Augen ber Gegenwart erschlossen hatte, um zwei große Fragen, die nach dem Lautwerthe der Beichen und die nach der Sprache, deren Laute in die Zeichen gefaßt sind. Ueber die Schwierigkeiten, welche diese Fragen in ihrer Berflechtung boten, gibt ber sprachgelehrte Berfasser ebenso wie über beren allmähliche Lösung einen Bericht, an bessen hand man den Fortschritten dieses Theiles der Entbedungen mit Leichtigkeit und Freude solgt. Für diesenigen, welche bisher

ber bodwichtigen Arbeit ber Bieberbelebung Affpriene unb Babyloniens nicht gefolgt find, ift bie Thatfache, bag es eine gur femitifchen Sprachenfamilie geborige affprifche Gprache gibt, ebenfo überrafchend ale bie Runbe von bem Bege, auf welchem man biefes Ergebnig allen Schwierigfeiten jum Eros errungen bat, erfreulich und lebrreich. Goon bat fich bie Biffenfchaft, obgleich gablreiche Dentmaler ber alten, vielgebrauchten Sprache bor ber Entbedung und mabrend ber Entbedung verloren ge= gangen find, gabireiche unter ben erhaltenen noch ber Lefung und Deutung in ben Mufeen Europa's barren, biefer Gprache hinreichend bemachtigt, um Grammatit und Borterbuch berfelben ju entwerfen. Die Geschichte ber Entzifferung ber bier burch= gebenbe jur Anwendung gebrachten Reilidrift, Die fur eine gang andere Sprache icon in Berfien entziffert worben mar, ift, nachbem fur Berfien bie Frage nach ber Sprace icon gelost war, fur bie Lanber am Euphrat und am Tigris bis gur Er= fenntnig ber bier burch biefelbe Schrift rebenben Sprache fort= gefett worben. Diefe Befchichte ift in bem Buche fo bargelegt. bag eine auszugliche Mittheilung an ben Lefern, bie bas Buch ju finden in fo bobem Dage verdient, ein Unrecht begeben murbe. indem es ihnen ben Genug, ben es ihnen bieten wird, nicht in feiner Frifde und Bollftanbigfeit liege.

Hat nun das Buch durch ben Bericht über Schriftentzisserung, ber die Einleitung zu ben Angaben über den aus den schriftelichen Denkmälern sließenden geschichtlichen Gewinn bilden mußte, eine Abschweisung in das Gebiet einer der größten sprachwissenschaftlichen Eroberungen gemacht, so begrenzt und ordnet es darauf dassenige Bissen, das aus den Denkmälern hergeleitet ist. Will man dem Inbegriff des in Stein Geschriebenen den Namen einer Literatur in einem etwas erweiterten Sinne des Wortes beilegen, so theilt sich die hier in Rebe stehende Literatur in geschichtliche Nachrichten, Gedichte, Gebete, Zauberssprüche, mythologische Erzählungen, astronomische und aftrologische Beobachtungen und Regeln, Besehle von Königen an Untergebene, Berichte von Untergebenen an Könige, Anweisung zu Deutung von Erscheinungen, Namensverzeichnisse, Bauurkunzben, Geschäftsverträge, Rechnungen. Bon allen diesen Gattunz

gen enthalt bas Buch Broben in Ueberfetung. Die Auffcluffe über Begebenheiten, Staateverhaltniffe, Lebenseinrichtungen und Culturguftanbe, bie fich baraus ergeben, find eine große Bereicherung unferer Runbe altefter geschichtlichen Beiten, inbem fie ein Gefchlecht, bas ichattenhaft in weitefter Ferne ftanb, unferem Blide in mander Begiebung fo nabe ruden, ale ibm Untergegangenes gerudt merben tann. Gin Theil biefer Muffoluffe führt, inbem er fich ju einem Gemalbe uralter Civilifa= tion jufammenfett und barein Buge außerfter Robbeit verwebt, ju ber mertwurbigen, aber traurigen Betrachtung über bie Broge bes Begenfates, in welchem Civilifation und Befittung fteben tonnen. Erhebenber ift, mas fich ju ben beiligen Schriften bes alten Teftamente in Begiebung fest, beffen Rachrichten beftati= genb, ertlarenb, ergangenb. Die von vielen Begebenheiten in Stein gegrabenen Urtunden werben gur Stube driftlicher Biffen: fcaft, inbem fie vieles in ber beiligen Schrift Enthaltene einer Bereinzelung, in ber es fich bort befindet, entheben, um baraus wohlgefügte Glieber in großen jest erft überfebbaren Gruppen ju bilben. Wenn aber bie neu ber Erbe entstiegene Biffenicaft auch fo ber beiligen Gdrift fich nicht in bem Dage, wie man es wünschen tonnte, bienftbar erweist, fo erinnert man fich, bag bas Anfeben berfelben nicht von bem Beugnif ber Reiche, beren ichredlicher Untergang, bon ibr boraus angefündigt, burd bie neuen Bobenuntersuchungen in ichredlicher Bahrheit vor unferen Augen liegt, abzubangen bat, fonbern auf ber Burgichaft beruht, bie ein unvergangliches Reich bafür leiftet.

Nach foviel Belehrung mannigfacher Art bringt bas Buch als werthvolle, Bielen gewiß bankenswerthe Zugabe eine von 1620 bis 1882 reichenbe Uebersicht über bie gesammte ben beshandelten Gegenstand betreffende Literatur.

#### TIPE

# Margie von France L

Die berüngene Schrift beinnehr eine Mann, ber bas erfer Opfen ber Sullerung beim Annfande von französischen Arminitum geworden E. Seine Semenkeilung gum Tobe for finds annes Geheinungenlen beimliche, westhalt bas Schriftel von Französische Siese einem Konnengensten bat. Diese ist bund bie Schrift bei Freihern von Stillfried micht bles weientlich betrickert, fundern es fie nuch auf Genominge bestang underhannten Briefe bei Lunkel aufgehelt, fundet al möglich wer.

Themas be Maho geften einer alem somilie aus Ordents an, welche bist in aus 12. Inferhandent binnuf fich verfolgen laßt, und führt als gweingebewener Sohn ben Tinl Wertquis be favras. Beig menn ihn in jeiner Beligeschichte (Band VII. S. 278) einen "Alinemacher", einen "Abentrurer", der überall babei war, wo es Umruhen gab, und babei sein Glud zu machen subei war, wo es Umruhen gab, und babei sein Glud zu machen subei war, wo es Umruhen gab, und babei sein Sind zu machen sein hoch beanlagter und ebler Mann, welcher durch merkwürdiges Busammentreffen verschiebener Umftande ein Helb der Geschichte geworden ist. Schen als junger Mann wurde Favras mit dem altesten Bruber Ludwigs XVI., dem Grasen von Prodence, bekannt, welcher auf seine militärische Lausbahn wohl einen bedeutenden Einfluß nahm, aber auch die Beranlassung seines traurigen Endes wurde. Als bieser nämlich eine Art Gegenrevolution

LXXXI.

<sup>1)</sup> Thomas be Maby, Marquis be Favras und feine Gemablin, Gin Beitrag gur Geschichte ber frangofischen Revolution aus ben Jahren 1789 und 1790. Bon beren Enfel Gonard Freiheren von Stillfried-Ratenic. Mit bem Bilbnife bes Marquis be Favras. Wien, Braumuller 1881. (VI, 208.)

beabsichtigte, brauchte er vor allem Gelb und entschlossene Männer. Favras, der ihm von früher bekannt war, wurde ihm empfohlen und ging vielleicht mit allzugroßer hingebung auf die Ideen bes Prinzen ein. Bestimmte Pläne sind indeß nicht gemacht und eine Realisirung etwaiger Absichten ist von Favras nie versucht worden. Da er auch bereits durch sein Austreten beim Boltsaussauflaufe am 5. Oktober 1789 das Augenmerk der Revolution auf sich gesenkt hatte, wurde er am 24. Dezember verhaftet. Dasselbe Schickal theilte auch seine Gemahlin. Am 2. Januar 1790 begann das gerichtliche Bersahren gegen ihn, welches mit seiner Berurtheilung zum Tode endigte. Am 19. Februar wurde er bereits hingerichtet, seine Gemahlin dagegen in Freiheit geseht.

Die Procegverhandlungen, bie Bertheibigung Favras' und feine Sinrichtung bilben nun ben Saupttheil ber Stillfried'ichen Schrift (G. 18 bie 184) und gemabren une in ber That einen intereffanten Beitrag gur Gefdichte ber frangofifden Revolution. Die Darlegung Stillfrieds beweist zur Genuge, bag Favras vollftanbig unichulbig verurtheilt ift. Die gewöhnlichften Belaftungezeugen, wie bie Berbeoffiziere Tourcath und Morel, wurden gegen ibn aufgeführt, bie Bernehmung von Entlaftunge= geugen bagegen rundweg verweigert. Und obgleich bie Ausfagen erfterer ben offenen Stempel ber Unmahrheit an fich tragen, fo wurde auf fie allein bin Favras bes Berrathes ber Ration und Berfuches einer Gegenrevolution fur ichulbig befunden und gum Tobe verurtheilt. Richt einen einzigen fcriftlichen Beweis aus feinen Papieren, welche man burchfucht, tonnte man fur bie Bahrheit ber Untlage beibringen ; es fant fich teine Gpur, bag er mit bem Grafen von Provence in geheimer Berbinbung geftanben fei; bon ben vielen Taufenben, welche er bereite ge= worben haben follte, tonnte man auch nicht einen Dann nach= weifen. Und bie Borrathe von Bulver, Baffen und Bferben, welche Favras in Bereitschaft haben follte, tamen auch nicht jum Borfchein. Die gange Untlage, Favras habe Golbaten geworben, um ben Ronig ungehindert aus Paris ju entführen. mußte fich enblich auch ichon begivegen ale unbegrunbet binftellen, weil biefes body feinem vernunftigen Mann im Ernft einfallen tonnte. Und felbft wenn Favras ben Berbeoffigieren gegenüber berartige Meugerungen gemacht baben follte, fo maren barin bod mobl nicht mehr als fromme Buniche für bie Mettung bes

Königs zu sehen. Wie konnten ihn aber bann bie Richter zum Tobe verurtheilen? Dr. v. Stillfried überläßt bie Beantwortung bieser Frage seinen Lesern selbst. Wir können mit Weiß antworten, baß ber Gerichtshof die Freisprechung des unglücklichen Mannes nicht mehr wagte, weil er bereits am 29. Januar Bezenval für unschuldig erklärt und gerade daran war, auch den Generalpächter Augeard freizulassen. Favras siel somit als Opser der Bolkswuth, wenn auch unter richterlichen Formen. Unter dem sichtbaren Eindrucke der Furcht vor dem ausgeregten Pöbel stimmten alle Richter dem Antrage des Procurators zu, Favras sei übersührt, den Plan zu einer Gegenrevolution entworsen und beabsichtigt zu haben, den Monarchen zu entsühren, fremde Truppen ins Land zu wersen, die Nationalversammlung aufzulösen und die Haupthelben der nationalen Erhebung zu ermorden.

Aus Stillfrieds Schrift, welche ben Briefwechsel ber beiben gefangenen Ehegatten mit in die Darstellung eingewoben hat, wird man für den unglücklichen Favras nicht bloß Sympathie, sondern auch eine große Hochachtung gewinnen. Namentlich muß man den wahrhaft christlichen Helbenmuth bewundern, mit welchem der Gefangene und Berurtheilte sein Schicksal trug. Die klare und ruhige Darstellung Stillfried's erhöht diesen guten Eindruck.

# L. Zeitläufe.

Die Budget:Berhandlungen im preußifden Landtag. II. Der "Staatojocialismus".

Den 12. April 1883.

Es war in ber That ein prachtiges Bort, bas sich jungft, wenn auch vorberhand nur in ber culturkampferischen Presse, zu rechter Zeit eingestellt hat: bas Wort nämlich von ber "Specialmission", die bas neue bentiche Reich in ber Geschichte haben muffe, und zwar fo nothwendig, daß biefes neue beutsche Reich "entweder nichts oder boch fehr wenig bedeuten wurde, wenn es sich bloß neben die anderen Ginheitsstaaten altern Datums stellte".

Bir haben jungft auseinandergefest'), bag ber Bebante einer folden "Specialmiffion", mehr ober minber bewußt, allerbinge auf bem Boben ber Panbora = Buchje rube, aus welcher bas Unbeil bes preußischen Gulturfampfe aufgeftiegen ift. Darin ftellt fich aber nur bie Gine Geite ber "Specialmiffion" bar. Die andere ift erft noch in ber Entfaltung begriffen, bat fich inbeg in ben Sigungen bes preufischen Landtage vom 19. und 20. Februar bereits prafentirt. Der Borgang ift icon beghalb fehr mertwurbig, weil es bie parlamentarifche Untrittsvifite bes Staatsfocialismus mar. Bie babin hatte biefe Art von Socialismus nur in ber Breffe und in ben driftlich = focialen Bereinen protestantifcher Rich= tung ihr Befen getrieben, bie parlamentarifden Bretter aber angftlich vermieben, wenn man nicht etwa fagen will, daß er fur bas erfte Auftreten bie Bertleibung ber Borichlage bes Fürften Bismarcf gur focialen Reform gewählt babe, um ben Ahnungelofen allmählig bas Graufen abzuge= wöhnen.

Und zwar ist der Staatssocialismus in den Debatten vom 19. und 20. Februar gleich in seiner conkretesten Gestalt aufgetreten: nämlich als "sociales Königthum". Aber auch das war noch nicht genug. Es wollte nicht bloß gesagt werden, daß nur die monarchische Staatssorm im Stande sei, die neuzeitlichen Aufgaben der socialen Resorm zu ersfüllen; daß also die Gesellschaft einer monarchischen Spitze unbedingt bedürfe und es ihr in einer republikanischen Staatssorm nicht möglich wäre, ihre tödtlichen Schäden von sich ans zu heilen. Darüber hätte sich ja Angesichts der wüthenz den Parteikämpfe, in welchen die republikanischen Staatsswesen ber modernen Welt hin und wieder gerissen zu werden

<sup>1)</sup> Beft ber "Giftor. : polit. Blatter" vom 1. April b. 3. C. 369.

pflegen, immerhin noch reben lassen. Aber auch in dieser Allgemeinheit ist das "sociale Königthum" nicht zu verstehen; sondern es ist ausdrücklich gesagt, daß gerade nur das preußische Königthum, die Monarchie der Hohenzollern, in der Möglichkeit sich besinde, als sociales Königthum aufzutreten, und die Borbedingungen besithe, um die Aufgaben des Staatssocialismus zu erfüllen. Ganz unverkenndar zeigt sich also hier die sociale Seite jener "Specialmission", die dem zu einem deutschen Reiche ausgewachsenen Preußenthum vor allen anderen Staaten älteren Datums in der Weltgeschichte zuserfannt wird!

Der Borgang in ben Lanbtagsfigungen vom 19. und 20. Februar war in Rurge folgenber. 1) Bur Berathung ftand ber Gifenbahn-Gtat, und bier ergriff ber neue Abgeordnete Dr. Abolf Bagner, Professor ber Rationalofonomie an ber Universitat Berlin und feit Jahren als fortgefchritten= fter "Ratheber-Socialift" befannt, bas Wort, um bie ausgezeichneten Erfolge ber von Breugen in großem Dagftabe betriebenen Berftaatlichung ber Privateifenbahnen bargulegen. Dabei betonte er befonbers bas fociale Moment, bag burch biefe ungeheure occupirte Gewalt in ben Sanben bes Staats bie Möglichfeit ber fisfalischen Ausbeutung bes Monopols, gu Bunften ber gefammten Bevolferung, gegeben fei, und bağ ber Staat nunmehr blog bie Bortheile ber Concurreng ju benugen brauche, um bie Courfe ber Privateifenbahnen gu bruden, und bann gu weiteren Berftaatlichungen gu fcbreiten, alfo bie Spekulation ber Privatcapitaliften vom Gifenbahnwefen ganglich zu verbrangen gum Beften ber Gefammt= beit. Angefichts biefer Erfolge, fuhr ber Rebner fort, laffe fich bie Frage nicht mehr abweifen, "ob wir nicht auch auf anderen abnlichen Bebieten mit öffentlichen Unternehmungen etwas Baffenberes burchfegen tonnen als mit ben fpetulati=

<sup>1)</sup> Ausführlich find bie Debatten ffiggirt in ben "Chriftlich-focialen Blättern" von Bongart '5. u. 6. heft b. 38.: "Der Staatse focialismus vor bem preußischen Abgeordnetenhause."

ven Unternehmungen ber Aftiengesellschaften. Ich erinnere nur baran, was für ein hohes Interesse die Landwirthschaft hat an ber Errichtung von öffentlichen Anstalten bes Creditund Bankwesens, für Creditorganisation, in ähnlicher Beise fungirend für das Gesammtinteresse wie für die ganze Bolkswirthschaft, wie es jest das öffentliche Berkehrswesen thut."

Muf ben Banten ber protestantifch Confervativen borte man biefe Darlegungen mit unverholenem Beifall an; auf anberer Geite aber erregte bas von Srn. Wagner aus ber Gifenbahn-Berftaatlichung in Preugen entwidelte "focialiftifce Brincip im gefunden Ginne" heftige Genfation, und tonnte nicht unwibersprochen bleiben. Namentlich erhob fich Dr. Bind th orft fofort und febr energifch. Conderbarer Beife griffen die liberalen Begenrebner ben Staatssocialismus feineswegs im Brincip an. Babrent fie fich eigentlich nur mit ben Unmöglichfeiten ber Wagner'ichen Aufftellung abgaben, bielt fich bagegen Sr. Windthorft an ben Rern ber Sache, bag nämlich biefe Lehren folgerichtig babin führen wurden, wohin die Socialbemofratie uns gewaltsam fubren wolle, jum vollftanbigen focialiftifchen Ctaat. Rur über bas Theilen und die Art der Theilung, worauf es ber Go= cialbemofratie allerbings in erfter Linie antomme, fagte Gr. Windthorft, habe fich Profeffor Wagner noch nicht foluffig gemacht; jedenfalls tonne er aber die Confequeng nicht abweisen, baß auch ber gange Grundbesit verftaatlicht werben muffe, benn wie die Brivatbahnen, fo trage auch ber Grund= befit ben Privatleuten etwas, mas er fernerbin bem Staat ertragen foll.

Tags barauf suchte sich Hr. Wagner zu vertheibigen, namentlich gegen Windthorst. Er gab zu, daß die "eminent praktische Frage über die Grenzen der Staatsthätigkeit" noch im Nebel liege. Für seine Person will er jedenfalls das heute von den Aktiengesellschaften und ihrer Privatspekulation occupirte Gebiet für den Staat einziehen, aber Ackerdau-, Gewerde- und Handelsbetrieb seien von der Berstaatlichung

auszunehmen. "Für unbentbare Beiten", wie er in ber Rammer fagte, ober aber "in ber Regel" und "auf vorläufig unbestimmte Zeit", wie er fich anberweitig ausbruckte. 1) Bur biefe ber Privatwirthichaft wenigftens vorläufig noch verbleibenben Gebiete foll aber gu ben Rechtsprincipien ber früheren Gefetgebung gurudgefehrt werben. Des "Rebels" bleibt viel gurud, wie man fieht; vollfommen flar fpricht fich ber herr Abgeordnete aber ba aus, wo er bie Specialmiffion Breugens betont, eine volltommen neue Organisation ber Befellichaft im Staatsfocialismus berguftellen, und zwar nicht etwa als Mobell fur bie anberen Staaten; benn biefe alle tonnen bas ja nicht nachmachen. 2) Das Ausland, fagt Sr. Wagner, habe bie preußischen Militareinrichtungen fich jum Mufter genommen; er muntert baffelbe auf, auch bie Berftaatlichung ber Gifenbahnen nachzuahmen; was aber bie confequente Durchführung ber gangen focialen Berftaatlichung betrifft, bas, verfichert er ber Rammer, fei nur Breugen vergonnt:

"Freilich , mas uns erlaubt, ift vielleicht nicht jebem

<sup>1)</sup> So in ber Berliner "Kreugzeitung" (vom 6. Marg), wo er fich gegen bas Botichafter- Drgan, bie "Poft", vertheibigt, bie ihm "flaatssocialiftische Phantasien" und "grundftarzenbe Plane" vorgeworfen hatte; so auch in einer Rebe, bie er vier Bochen spater zu Bien im "Biffenschaftlichen Club" gehalten hat.

<sup>2)</sup> In eben bieser Rebe machte er zwar eine Ausnahme in Bezug auf Desterreich. Es war aber wohl nur ein Alt ber Söflichseit, wenn er hier, auf Wiener Boben, auch für Desterreich die Besähigung zum Staatssocialismus annahm, auf die Gesahr hin, sich in eklatanten Wiberspruch mit seinen Erklärungen in ber preußischen Kammer zu verwickeln. Dort in Wien sagte er: "Keine andere Staatsversassung als die consolidiete Monarchie sei geeignet, die sociale Resorm ernstlich zur hand zu nehmen und burchzusühren, die christiche Lehre ber allgemeinen und werkthätigen Menschenliebe auch in den Staat zu übertragen. In England, Frankreich, Amerika und Rustand sei dieß nicht zu hossen. Aber die häuser hohenzollern und habsburg werden es in schönem Bereine zu Stande bringen." S. Bericht der Münschener "Allg. Zeitung" vom 4. April.

Andern erlaubt. Was wir in Deutschland mit unsern Beamten thun, mit unsern ganzen socialen und wirthschaftlichen Einrichstungen, und mit unsern eminenten brandenburgisch = preußischen Staatswesen zu thun wagen dürsen, das kann freilich ein Staat wie Amerika mit seinem corrumpirten Beamtenthum, ein Staat wie Augland mit seinem Rihilismus nicht wagen zu thun. Wir können das! Gerade daß wir so vorgehen, ist ein Beleg dafür, daß wir mehr wagen dürsen als die Anderen. Und sicher, wie man vom brandenburgisch = preußischen Staate rühmen wird, daß er das große Brincip der allgemeinen Wehrepslicht in die modernen Bevölkerungen hineingeworfen hat, so wird die zukünstige Geschichte rühmen, daß er es wagte, mit voller Consequenz diese ungeheuern modernen technischen Behiket der Eisenbahnen in die Hand zu nehmen."

herr Bagner fügte ausbrudlich bei : vor bem Befpenft bes allmächtigen socialen Staats icheue er nicht gurud, wohl aber bor ben entfetlichen Buftanben ber Wegemwart im voltswirthschaftlichen Leben. Gehr wohl! Allein biefe Ruftanbe find allgemein und allen mobernen Staaten, ber gangen civis lifirten Welt gemeinfam. Bas foll benn alfo bas fur eine Reform ber Gefellichaft fenn, bie nur fur ben branbenbur= gifchepreußischen Staat paffen und beren nur er fabig fenn foll? Man hat fonft, und zwar mit allem Recht, bie fociale Frage für eine internationale Frage in bochfter Boteng erflart, für ein Broblem, bas einem einzelnen Staat gu lofen unmöglich fei, weil eben auch bie Gefellicaft über bie gange civilifirte Belt bin untrennbar gufammenhangt und nirgenbs eine Infel im focialen Beltmeer eriftirt. Dun ftellen aber bie preußischen Staatssocialisten bie Thatsachen gerabezu auf ben Ropf, indem fie eine erclufive Befabigung Breugens jum focialen Ronigthum proflamiren. Ift es ein Bunber, wenn man bie Absicht mertt und verstimmt wirb? Wenn man argwohnt, bag eine folche Socialreform nicht fo fast als Gelbstzwed, fonbern vielmehr als Mittel gum 3wed, nämlich zu immer boberer politifchen Machterweiterung, an= geftrebt werbe, und wenn man in berlei Bratenfionen bebentliche Anzeichen von eingetretenem Grogemabn fieht?

Die Controverse zwischen ben genannten zwei Abgeorb= neten gog fich auch noch in bie barauf folgende Steuer= Debatte binein. Sier hielt Dr. Bindthorft bem Serrn Wagner entgegen, die sociale Frage tonne nur burch bie Rirche gelost werben, bie in Preugen leiber gefeffelt fei. Die Meußerung bat bie alten Berbachtigungen wieber machgerufen, bag bas Centrum überhaupt von ftaatlicher Mithulfe und Betheiligung an ber Berbefferung ber focialen Buftanbe nichts miffen wolle. Das Centrum mit Dr. Binbt= borft an ber Spipe hat biefen Borwurf feit Jahren burch bie That wiberlegt, inbem bie Mithulfe bes Staats von feiner anberen Geite bringenber angerufen worben ift. Wenn ce aber ben protestantisch Conservativen, wie fie wieberholt behaupteten, ebenfo Ernft mare mit ber "Mitwirfung ber Rirche", bann hatten fie auf ben Gebanten bes Staats: focialismus und eines erclusiv preugischen "focialen Ronig= thume" niemale verfallen fonnen.

Gin folder Bebante und ber Begriff einer allgemeinen Rirche foliegen fich unbedingt aus. Man mag fich bieß muhfam zu verhehlen fuchen, mahr ift es boch. Der Staats= focialismus braucht feine Rirche, am wenigften eine allgemeine. Er ift vielmehr bie folgerichtige Unwendung ber materialiftifchen Lehren auf jocialpolitifchem Bebiete. Es ift gu bebauern, bag bie protestantifch Confervativen bas nicht erfennen, und fie erfennen es nicht, weil bas preugische Staatsgefühl ihre Mugen blenbet. Darauf pocht benn auch herr Bagner. Er hat furg vor feiner Biener Rebe in einer Bablerversammlung zu Berlin ben Forberungen Binbthorft's bas "protestantische Raiserthum" und bie Majoritat auf Seite ber Protestanten entgegengehalten, und feine Rebe mit bem Ruf: "nach Canoffa geben wir nicht!" geichloffen 1). In jener Wiener Berfammlung aber hat bie Aufforberung eines Rebners, Die fociale Frage burch Rudfehr jum Chriften-

<sup>1)</sup> Bericht ber Berliner "Germania" vom 25. Darg 1883, Erftes Blatt.

thum ju lofen, heftige Auftritte hervorgerufen und ichließlich bem Brediger in ber Bufte Obrfeigen eingetragen.

Es ift fcmer begreiflich, wie auch ein paar tatholifche Organe immer noch bas "fociale Ronigthum" auf ihre Rabne ichreiben mogen : ein nebulofes Schlagwort, bas ber obiofeften Deutungen fabig ift und jebenfalls bie unnuten Dienfte eines Erisapfels icon reichlich geleiftet bat. Coon ber zwitterhafte Urfprung bes Schlagworts batte gegen beffen Gebrauch vorfichtig machen follen. Erfunden ift es von Terbinand Laffalle. Derfelbe ichrieb am 24. Februar 1864 an Biftor A. Suber : "Bon Rinbsbeinen bin ich Republifaner. Und tropbem, ober vielleicht gerabe baburd, bin ich zu ber Heberzeugung gefommen, daß nichts eine größere Butunft und eine fegensreichere Rolle haben fonnte als bas Ronigthum, wenn es fich eben nur entschliegen tonnte, fociales Ronigthum gu fenn. Dit Leibenschaft wurde ich baun fein Banner tragen, und bie conftitutionellen Theorien wurden ichnell genug in die Rumpelfammer geworfen werben. Aber wo gabe es ein Konigthum, bas ben Duth und bie Ginficht batte, fich jum focialen Konigthum bergugeben?" 1) Wenn er aber in biefer Begiehung noch eine Soffnung begte, fo richtete fie fich auf Breugen, wo bie Boraussehungen eines ungebrochenen Ronigthums, bas ben Rampf gegen bie "elenbe Bourgeoifie" aufnehmen fonnte, am eheften noch vorhanden waren \*). Go war alfo bas fociale Ronigthum von Anbeginn bem Breugenthum auf ben Leib geschnitten.

Lassalle stand noch auf beutsch = nationalem Standpunkt, gegenüber der internationalen Richtung des jüngst verstorbenen Marx und seiner Forderung der radikalen Republik. Uebrigens gingen seine Borschläge auf autonome Affociationen; er verband mit dem "socialen Königthum", wie er es meinte, keineswegs die Idee der Allregiererei und Omnipotenz des

<sup>1)</sup> Berliner "Gulturfampfer." Beft 75. 3abrg. 1883. C. 12.

<sup>2) 38</sup>rg 3. Gom.; "Gefchichte ber focial-politifchen Barteien in Deutschland." Freiburg. Gerber 1867. G. 223.

Staats 1). Dieje Tenbeng erhielt bas Schlagwort erft bann, als auf protestantischem Boben und burch protestantische Prebiger ber Berfuch gemacht wurde, unter ben Arbeitern eine Bartei gu bilben, bie ben Socialbemofraten entgegenzuftellen ware 2). Allerbings hatten bie fogenannten "Gocial-Confervativen" ben Weg bereits geebnet, und als am 20. Dez. 1877 bie erfte Rummer bes Organs ber neuen Partei: "Der Staats-Socialift", welcher indeg nach faum zwei Jahren wieber einging, in Berlin erichien, ba erhielt bie 3bee bes "focialen Ronigthums" alsbalb ben vollen Inhalt, vor bem Laffalle ohne Zweifel felber erichrocken mare. Rurg gefagt : bas Konigthum follte zu ber Daffe ber Bevolferung und auf allen Gebieten bes Bolfelebens in ein analoges perfonliches Berhaltniß treten wie zu bem Gros ber Armee. In biefem Bergleich pragte fich bie 3bee vollftanbig aus; und fo war nun in bem Schlagwort bie Quinteffeng ber fociali= ftischen, protestantischen und militarftaatlichen Staate = und Lebensanschauung ale trube Mijdung ineinanbergerührt. Allerbings mare es eine Specialität um ein foldes Ronigthum!

Der Liberalismus fühlte sich bamals noch hinreichenb fiegesgewiß, um bie Proklamirung bes "socialen Königthums" vornehm zu ignoriren. Erst als der Neichskanzler mit seiner Umkehr in der Zolls und Steuerpolitik Ernst machte, wurden

<sup>1)</sup> Cbenbafelbft. C. 220 f.

<sup>2)</sup> Professor Dr. Geff den in Straßburg hat bamals sowohl ben Culturkampf als die Anfänge bes Staatssocialismus seinem bes sonnenen und acht conservativen Urtheil unterzogen. Ueber das Unternehmen ber herren Pastor Tobt und hofprediger Stöder außerte er: "Es ist auf protestantischem Boben die erste wirts same Reaktion gegen die Socialbemokratie, ein erfolgreicher Ansang, die Arbeiter aus den Klauen der Agitatoren zu reißen. Dagegen scheint mir das wirthschaftliche Programm der Partei in vielen Punkten so unklar und ansechtbar, daß ich basselbe nie unterschreiben könnte." S. seine Schrift: "Der zweite Juni und die Reichstagswahlen. Eine Stimme aus der deutsch zons servativen Partei." Straßburg. 1878. S. 19.

bie Liberalen überhaupt nachbentlich über bie Bewegungen auf bem wirthschaftlichen Gebiet, bie fie bis babin achfelgudend belächelt hatten. Im Begentheile haben wir biefelben auf Schritt und Tritt aufmertfam verfolgt, und auch bie Partei bes "focialen Konigthums" von ibrer Biegenzeit an nicht aus ben Mugen verloren. Bei ihrer parlamentarifden Ginführung, wie fie nun burch ben Abg. Brofeffor Bagner geschehen ift, bat ber Abg. Windthorft ben Brautführer mit ben Worten angerebet : "Ja, mein verehrter Berr Collega, bie Socialbemofraten wollen ben Staat, wie Sie fich ibn benten, mit Gewalt von unten berauf machen; Gie meinen ihn machen zu tonnen von oben berunter. Gie wollen einen toniglich preugischen focialiftischen Staat mit fcmarg-weißem Banner; bie Socialbemofraten wollen ihn aus bem Bolte heraus mit bluthrother Fahne. Das ift ber gange Unterfcbied." Faft wortlich fo baben wir unfere Befprechung bes "focialen Ronigthums" vor funf Jahren gefchloffen: "Aber ber Einsicht können wir une boch auch nicht verschließen, baß hienach ber Weg auf beiben Flügeln ber norbbeutichen Socialiften ichlieglich bei bem gleichen Endpuntt anlangt, nämlich in ber Staats-Raferne. Der Unterfcbied ware nur ber, bag auf bem Staatsbau ber toniglichen Socialiften bas Sobenzoller'iche Sausbanner, auf bem ber Gocialbemofraten bie Magge ber rothen Republit fich wiegte" 1).

Es hat ben Debatten auch an einem pikanten Intermezzo nicht gesehlt. Dr. Windthorst hatte schließlich noch angedeutet, was benn aus der Jugend an den Universitäten werden solle, wenn ihr so gefährliche Lehren vorgetragen werden dürsten? "Ich begreise", sagte er, "nachdem ich Herrn Prosessor Wagner und Herrn Prosessor Enneccerus") gehört

<sup>1) &</sup>quot;hiftor.: polit. Blatter." 1878. Band 82: "Das fociale Ronigthum." G. 718 ff.

<sup>2)</sup> Diefer Professor gablt übrigens zu ben Nationalliberalen, und er will im Staatssocialismus nicht so weit wie Wagner, jedenjalls nicht weiter geben, als fich mit ber individuellen Freiheit und ber berechtigten Freiheit Meinerer Autonomien, wie der Brovingen, Rreise, Communen, vertrage.

habe, wie es tommt, bag fo viele unferer Junglinge von ben Universitaten mit focialbemofratifden 3been gurudfehren." In ber Gigung vom 22. Februar fam Gr. Wagner auf bas Thema gurud, und er rühmte fich feiner ftaatsfocialiftifden Erfolge bei ben Stubenten. "Wir bilben", erwiberte er, "Junglinge zu Mannern aus, welche bie Confequengen ihrer Brincipien ju gieben wiffen und auch in Butunft gieben werben. Wenn fie in ben nachften Jahrzehnten in ben Dienft bes Staats eintreten, werben fie mitbringen bas große Gut eines ftrammen Staatsbewußtfenne. Dit ben Junglingen, bie beute von ben beutschen Universitäten geben, wird jebe Bartei und werben bie machtigften Barteifuhrer rechnen muffen, Partitulariften und andere." Hebrigens fei es bie Politit ber preußischen Ronige, welcher er und feine Befinnungegenoffen folgten; inebefonbere ftute er fich auf bie Autorität ber hochften Stelle in Deutschland und Breugen, nämlich auf bie taiferliche Botichaft, mit welcher 1881 ber Reichstag eröffnet murbe.

Es war ein beigendes Wort Windthorfts, als er fagte: biefe taiferliche Botichaft tonne auch ein Manchefter = Mann unterschreiben. Allerbings ift nicht wohl abzuschen, mas ber Liberalismus in ber Roth noch Alles unterschreiben wird. Aber auf die Docirung bes "focialen Ronigthums" an ben Universitäten bliden bie Liberalen benn boch mit unverholenem Schreden. Gie glauben nicht nur an bie Erfolge, beren fich Berr Wagner rubmte, fonbern fie fürchten überbaupt ben Berluft ber ftarten Referve, bie ihren Operationen ftets jum Giege verholfen hatte. Die "beutsche Biffen= ichaft" biente ihnen wie ein eherner Schild; jest bringe ber beutiche Profeffor felbit fie um ben Crebit. "Richt lange mehr fann es mabren", ruft ber Wiener Moniteur flagend aus, "bis ber Ruhm ber beutschen Biffenschaft zu einer Fabel wirb"; und bas Einreigen bes Unheils batirt er ausbrudlich "feit ber Errichtung bes neuen Reichs." Geitbem fei ber politifche Profeffor gur öffentlichen Calamitat geworben. "Der beständige Bechfel ber Gefinnungen, wie er, und gwar stets im verrätherischen Einklang mit ben Regierungstenbenzen, zu Tage tritt, gehört zu ben Phänomenen, die seit geraumer Zeit innerhalb bes beutschen Universitätslebens fast zur Regel geworben sind. Es ist die Politik, welche die Wiffenschaft verdirbt, die gonvernementale Tendenz, die sich in den Hörsaal schleicht, das gelehrte Streberthum, welches die Hallen der Universität mit seinem betäubenden Lärm erfüllt. Ein mächtiger Staatsmann tritt vor sie hin, und sosort bieten sie ihm, wie der Handelsmann einem vornehmen Kunden, ihren Lehrstoff in verschiedenen Sorten dar; er braucht nur zu wählen, was er der studirenden Jugend beigebracht wissen will").

Aber, verehrte Herren, warum sollte benn ber mächtige Staatsmann, bessen "Realpolitit" Ihr selbst verhimmelt habt, nicht auch die Jugend in seinem Sinne angelehrt haben wollen? Und warum sollte der "starke Staat", dem Ihr im Kampf gegen die Kirche zugezubelt habt, nicht im socialen Königthum noch stärker werden und aufsteigen wollen zu der schwindelnden Höhe, auf der er wirklich Alles in Allem wäre? Warum endlich sollten die Herren Prosessoren nicht der Logik des Culturkamps, wie ihrem eigenen Juteresse, die Ehre geben? Wohl bekomm's!

<sup>1) &</sup>quot;Reue Freie Breffe" vom 27. Febr. 1883. — Ms folche Streber, beren Biffenschaft nur eine Magd ber Bolitif fei, führt bas Blatt neben Dr. Bagner, früher ihr eigener Mitarbeiter, auch noch an: herrn von Treitschfe, ber fich vom Geschichte schreiber zum servilen Bamphletiften erniedrigt habe, und ben preußischen Archivoirektor herrn von Sybel. Letterer soll einem jüdischen Gelehrten die Benütung ber Archive verweigert haben, weil berselbe zu Gunften bes — Freihandels ichreibe.

## Saffner's philosophifche Leitfaden ').

Die "Grundlinien ber Geschichte ber Philosophie" find eine Fortsehung bes in Bb. 89 S. 329 recensirten Bertes, und beshandeln die Philosophie ber driftlichen Zeit von ben altesten Kirchenvätern angefangen bis herab zur Bluthezeit ber Scholastit einschliehlich. Der lebte Philosoph, auf ben die Besprechung

fich erftredt , ift Raimunbus Lullus.

Borliegenbe Fortfetung befitt im Befentlichen biefelben Gigen= ichaften und Borguge, welche icon in ber Recension bes erften Theiles verdienterweise bervorgeboben find. Rur in Ginem Buntte hat une biefe Fortfetung weniger ale bie fruber ericbienene Bartie beffelben Bertes befriedigt. Es macht nämlich bie Befdichte ber Philosophie in bem Theile, welcher die patriftische Philosophie behandelt, vielfach ben Gindruck, bag fie fast mehr eine Batrologie, ale eine Befdichte ber Philosophie gu fenn fcheint, inbem bas literargeschichtliche b. h. patrologische Element etwas gar ju ftart in ben Borbergrund tritt und bas rein philosophie= gefdichtliche gurudtritt. Dan fann allerbinge fagen, bag eine Befdichte ber patriftifden Philosophie nothwendig zugleich eine Art Batrologie feyn muffe, weil es fich eben um die Philosophie ber Rirchenvater banble. Dieg ift infoweit mabr, ale bie Batrologie von ber Beschichte ber patriftifden Philosophie fich natürlich nicht gang trennen läßt. Aber wenn biefe Trennung nicht gang möglich ift, fo ift etwas anberes möglich, nämlich bie Ginidrantung ber patrologischen ober literarbiftorifchen Rotigen auf Diejenigen Buntte, welche fur bie Befchichte ber Philosophie irgendwie von Belang find. Diefe Befdrantung nun icheint und in bem besprochenen Berte gu fehlen, benn es finben fich eine Menge von literarbiftorifden Rotigen, welche gur Gefdichte ber Philosophie nicht die entferntefte Begiehung haben.

Wir wollen bieses Urtheil begründen. Bei Darstellung ber Philosophie ber Kirchenväter wird die Angabe ber von benselben versatten Schriften nicht auf jene beschränkt, welche mehr ober weniger philosophische Clemente enthalten, sondern auch auf rein theologische Schriften ausgebehnt. So wird z. B. S. 293 bei hippolyt hervorgehoben, daß unter seinen zahlereichen eregetischen, homiletischen und bogmatischen Schriften

<sup>1)</sup> Grundlinien der Gefdichte der Philosophie. Bon Dr. Paul Daffner. Zweite Abtheilung. Maing, Rircheim 1882.

bie Abhandlung vom Antidrist besonders werthvoll sei. Auf berselben Seite wird in einer Anmerkung die berühmte Stelle des hl. Irenaus über den Primat der römischen Kirche wörtlich angeführt. Daß nun jene Schrift von Hippolyt und diese Stelle von Irenaus für die Theologie wichtig und werthvoll seien, soll durchaus nicht in Abrede gestellt senn; aber was haben sie mit der Geschichte der Philosophie zu thun? Dieselbe Bewandtniß hat es mit vielen anderen literargeschichtlichen Bemerkungen, wie z. B. S. 307 bis 308 über Chprianus Schriften de habitu virginum und de ecclesiae unitate, serner S. 320 bie Bemerkung über den Werth der Ratechesen des Chrillus von Jerusalem sur die Lehre von den Sakramenten.

Wenn etwa zur Bertheibigung ber Aufnahme solcher Notizen, bie über Dinge zur Geschichte ber Philosophie in teiner Beziehung stehen, auf bas Sprichwort: "Superflua non nocent" recurrirt werden will, so ist bagegen zu bemerten, daß biese superflua boch nicht so ganz unschädlich sind, indem sie bei ber ohnehin sehr gedrängten Darstellung die Aussührung der rein philosophischen Gesichtspunkte theils verfürzen, theils verbeden. Wit diesem Nachtheil ist allerdings nach einer andern Richtung ein gewisser Bortheil verbunden, nämlich der, daß der Leser von der ganzen literarischen Thätigkeit und Bedeutung der behandelten Autoren, und nicht bloß von ihrer Philosophie, ein

gebrangtes Bilb erhalt.

Bolltommen einverstanben ift Recenfent mit bem, mas Seite 432 und 433 über die Stellung und Ginreihung ber arabifd-jubifden Philosophie in ber Befammtgefchichte ber Phi-

lofophie gefagt ift.

Bei ber Bertheibigung ber Scholaftit gegen bie Antlagen, welche bie moberne Wiffenschaft gegen biefelbe erhoben (S. 459 f.), ware zu wünschen gewesen, baß auch bie betannte Antlage ber Scholastit betreffs ihres Berhaltniffes zur Naturwiffenschaft bezuchtigt worben ware. Daß diese Antlage nicht so ganz bezechtigt ift, wie die Bertreter ber Naturwiffenschaft meistens meinen, ift bewiesen in ber Schrift: "harmonische Beziehungen zwischen ber Scholastit und mobernen Naturwiffenschaft" von Dr. Pfeifer.

Die neuesten Beitrage zur Rechtsertigung ber Principien ber scholastischen Naturphilosophie, welche freilich bei Abfassung bes besprochenen Buches noch nicht publicirt waren, sind: bas 22. Ergänzungshest ber Laacher Stimmen, welches bas Thema "Der belebte und unbelebte Stoff" nach den neuesten Forschungsergebnissen aber in Uebereinstimmung mit den Principien ber Scholastit behandelt, und die Artitel von Wasmann, S. J., in der Zeitschrift "Natur und Offenbarung" Bb. 29 heft 1 und 2 über den Trichterwickler, eine Bertheidigung der teleologischen Naturauffassung.

### LII.

# Bon Rom nach Affifi und Portinnenla.

In kurzen Tagreisen, immer auf's neue festgehalten burch die großartigen Bilber voll klassischer Erinnerungen und den Denksteinen der imposanten Tragödie der römischen Geschichte, wie sie der Weg durch die Campagna bietet, zogen wir von Rom auf der flaminischen Straße gen Norden. Hart am Fuße des Soracte windet sich der Weg hin; damals mähnte ich, ihm einen Abschiedsgruß für immer zussenden zu mussen.

Vides, ut alta stet nive candidum Soracte; wie oft war mir mabrend ber Jahre meines Aufenthaltes in Rom biefes Wort bes horatius im Gebachtnig aufgetaucht, wenn ich von ber Sobe bes Janiculus aus, manchmal nicht ohne ein Gefühl von Seimweh im Bergen, an hellen Wintertagen nach Deutschland hinblidte! Gin Beiligthum bes Apollo hatte ehebem feinen Gipfel gefront; Summi Deum sancti custos Soractis Apollo, fingt Birgilius. Un feiner Statte erhebt fich jest bas Rlofter G. Gilveftro, ichon im achten Jahrhundert von Karlmann, Rarl Martell's Cohn, gegrundet, ber hier auf ftiller Bergeshohe bas Leben eines Monches erwählt hatte. Bur Beit Conftantins bes Großen hatte Papft Splvefter in ber Ginfamteit biefes Berges eine Bu= fluchtsftatte gesucht gegen bie Berfolgung; nach ber Gage follte er bas Bertzeng fenn, burch welches Gott bas Raifer= thum gur Rirde binführte.

LXXXXI.

Co find bas heibnifche Rom, bas driftliche Rom und bas Mittelalter an biefem icon geformten 2100' boben Raltfelfen nicht vorübergegangen, ohne bie Erinnerungen an brei entideibenbe Abidnitte ber Beltgeichichte bier gurudaulaffen: Birgilins mit Raifer Auguftus und bem allgemeinen Beltfrieben, Conftantin und bie Chriftianifirung bes Reichs. Rarlmann mit Rarl bem Großen und ber Erneuerung bes romifchen Raiferthume. - Roch einmal blidte ich bort binauf: nichts Befeligenberes hatte ich mir benten tonnen, ale bort in ftiller Beschauung, in Studium und Gebet bas gange Leben gubringen gu burfen, im Unblide ber ewigen Stadt, umgeben von ber erhabenen Ginfamteit ber Campagna, beren berebtes Schweigen uns fo machtig ergreift und mit großen Gebanten erfullt, ferne, fur immer ferne bem Treiben ber Belt, all ihrer Luft und ihrem Bebe! Bobl fonnte ba oben gar Mancher, ber weltmube babin wie in einen Safen ftillen Geelenfriebens fich gefluchtet hatte, mit bem Dichter 1) fprechen, wenn er Rom ju feinen Gugen fab:

> Col viso ritornai per tutte e quante Le sette spere, e vidi questo globo Tal, ch'io sorrisi del suo vil sembiante; E quel consiglio per migliore approbo Che l'ha per meno; e chi ad altro pensa Chiamar si può veracemente probo.

Es war ein schöner Augustabend, als wir in Civita Castellana rafteten. Auf einem Fels gebaut, rings um= geben von tiefen Schluchten, in benen die Treja rauscht, ift sein Anblick außerordentlich überraschend; uralte Brücken führen in das Städtchen. Einen eigenthumlichen Eindruck

<sup>1)</sup> Dante, Divina Commedia Parad. XXII. 133.

Den Blid jurud burch alle fieben Spharen
Jeht führenb, sah ich biesen Ball also, baß
Mich lacheln machte sein verächtlich Anseh'n;
Und jenen Rathichluß ichat ich als ben besten,
Dem er am mind'ften gilt; und wem nach Anderm
Der Sinn fieht, ber fann wahrhaft trefflich beiben.

empfing ich, als ich beim Läuten bes Angelus am Fenfter bes Gasthauses stand und auf den Markt hinabsah. Alles kniete nieder und betete; tiese Stille ringsum, nur unterbrochen durch die Glockenklänge, die allmälig verhallten; dazu das lette Leuchten des Abendroths, in dem das schroff abfallende rothbraune Gestein wie im Feuer flammte.

Bei Terni, bem alten Interamna, waren wir bereits mitten in Umbrien, biefem Lanbe von gauberifcher Gconbeit mit feinen von allen Reigen ber Ratur überichutteten Thalern, ben ebel geschwungenen Linien feiner Bebirge, feinen bellleuchtenben Matten und buntelgrunen Balbden von Steineichen, feinem Reichthum von Erinnerungen aus ber fconften Beit bes Mittelalters, mit feinen ginnengefronten Mauern und ben auch in ihren Ruinen noch fo prachtigen Caftellen. Man begreift, bag, wem irgend ber Ginn fur bas Schone gegeben mar, bier er fich entfalten mußte. Dit einem ge= funden Realismus verband fich bier jene Innigfeit ber Em= pfindung, Tiefe ber Undacht, jener gemuthvolle mit Burbe gepaarte Ausbrud in ber Darftellung, was fich in ben Berten ber Umbrifden Schule überall anfundet, und ihnen ihren eigenthumlichen Reig verleiht. Der mehrhundertjährige Rampf ber Stabt um ihre Freiheit war flegreich beenbet, Die Rreugzüge batten alle Anlagen bes italienischen Bolfes angeregt und entfaltet; jebe Stadt und jebes Stadtchen von eblem Stolze auf feine Gelbftftanbigfeit getragen eilte, fich mit ben Berten ber Runft zu fchmuden.

In der Nähe von Terni sind die berühmten Wassersfälle, welche der Belino bei seiner Mündung in die Nera bildet. Ich habe seit jener Zeit die berühmtesten Wassersfälle der Alpenländer, in der Schweiz, Tyrol u. s. f. gesehen; was ihn mir schöner als alle diese erscheinen ließ, war die reiche, üppige Begetation, die wie mit Millionen und Millionen Diamanten besäet, in hellem Morgenlichte glänzte. Bon hier ging die Straße über einen Auslänser des Apennin, den Monte Somma. Noch war der grelle Pfiff der Loto-

motive in diesen stillen Waldthalern nicht gehört worden; die an Abwechslung immer reiche, langsamere und darum gemußreichere Fahrt mit dem Betturino gab der Betrachtung des Landes mehr Raum; Leute seben Standes schlossen sich an; die leichten Formen der Höflichkeit, wie sie auch der ungebildete Italiener hat, ihre Freude, wenn sie den Fremden auf besondere Merkwürdigkeiten ihrer Heimath aufmerksam machen können, mehrten das Interessante solcher Reisen, und machten sie besonders lehrreich. Als es sehr steil bergan ging, wurden ein und selbst zwei Baar Ochsen von silbergrauer Farbe, mit mächtigen, weit ausgebogenen schwarzen Hörnern, wie sie schon Birgilius und Barro schilzbern, vor die Pferde gespannt; ihr Schritt sei stetiger und sicherer, sagten die Leute aus der Gegend, als jener der Pferde.

Roch jest hat Spoleto fein mittelalterliches Geprage nicht völlig verloren. Sier hatte Theodorich ben Grund gelegt zu bem Caftell, bas beute noch finfter und tropig uber bie Stadt hernieber blidt; bie Longobarbenbergoge hatten biefes und bie Stadt noch mehr befestigt; beutsche Stamme beherrichten von hier aus eines ber iconften Stude Erbe. Bon bier gelang es bem großen Carbinal Negibine Albornog, bie verloren gegangenen Befitungen wieber ben Bapften gurudguerobern. Damale, ale ich jum erften Dale Spoleto fah, ahnte ich allerbinge nicht, bag noch im Jahre 1860 wieber um biefe Burg gefampft werben follte. Es waren bie Biemon= tefen, bie Rachtommen jener "rauberifchen Bongobarben", welche biefelbe nach tapferer Bertheibigung burch bie papftlichen Truppen einnahmen. Gothen, Griechen, Longobarben, Biemontefen - bie Figuren wechseln, bie Sache ift immer biefelbe geblieben, bie brutale materielle Dacht, welche Recht und Freiheit unterbrudt. Grogartig ift ber Beg über bie Brude, welche nach bem Cantuario bes Monte Luco fubrt, und bas Baffer über eine breihunbert guß hohe Schlucht nach ber Stabt leitet. Bier ftanben borbem, um bas Rlofter S. Biuliano umber, viele Ginfiebeleien; jest find fie berlassen. Hier ift so recht ein Ort zur Einkehr; in bichtem Eichenwalb rauscht ber Wind, nur selten kommt ein Banberer hier herauf, weit blidt bas Auge hinein in bie sonnis gen Gefilbe.

Bon hier ging es über Foligno. Ungefähr halbwegs, zwischen Foligno und Perugia, in ben gesegneten, sorgfältig angebauten Geländen, welche die Tiber, die von den Höhen des Apennin sich herabstürzt, in malerischen Windungen durchströmt, einige Miglien seitab vom Wege erhebt sich auf hohem, nach Westen steil abfallendem Bergrücken Afsist, die heilige Stadt des Johannes Bernardone, des von Geraphse glanz umflossenen (geb. 1182). So sag sie vor uns, wie sie Dante 1) schon geschildert hat:

Intra Tupino e l'acqua, che discende Del colle eletto del beato Ubaldo, Fertile costa d'alto monte pende.

Onde Perugia sente freddo e caldo Da Porta Sole, e dietro le piange Per grave giogo Nocera con Gualdo.

Di questo costo, là dov' ella frange Più sua rattezza, nacque al mondo un sole, Come fu questo tal volta di Gange.

Però chi d'esso loco fa parole Non dica Ascesi, che direbbe corto, Ma Oriente, se proprio dir vuole.

Bwifden Tupino und bem Bad entströmenb Dem Sugel, ben erfor ber fel'ge Ubalbus, Sangt fruchtbar ein Gelanb' von hobem Berge.

Darob von Porta Gole Ralt' und Barme Berugia fühlt, und hinter Jenem weinet Ob ichweren Joches Gualbo nebft Nocera.

Bon jenem Sang bort, wo fich feine Steilheit Bumeift bricht, ging ber Belt auf eine Sonne Bie biefe bier ju Beiten aus bem Ganges.

Divina Commed. Parad. XI. 43.

Darum, wer jenes Ortes will erwähnen, Der fag' Usceft nicht, ju wenig fagt er, Rein, Orient, wenn er genau will fprechen,

Bon einsamer Sobe, umweht von ben Erinnerungen einer fechebunbertjabrigen Bergangenbeit, blickt fie ernft unb fcweigfam nieber auf bie iconen weiten Fluren, ein ftummer Unachoret, wie in bie Betrachtung bes Emigen verfunten. Der Wellenichlag bes vielbewegten Lebens, ber ba unten wogt, bricht fich am Juge bes Gebirges, bie geräuschvollen Laute ber Belt, Die Stimme ber Luft und ber Beberuf berer, bie fie in ihren Soffnungen betrogen, bringen nicht hinauf, ju ftoren bie beilige Rube. Es ift ein ftiller Friebe in ben Gaffen von Uffifi, beimlich ftill wie in ber Umfriebung eines Rloftergartens - nur unterbrochen vom Gloden= flang und ben monotonen Choralen ber Gohne bes Beiligen . bie, vom Bind getragen, balb naber balb ferner an unfer Dbr ichlagen. Ueber ben Binnen halbverfallener Mauern, welche bie Unfturme ber Garacenen gefeben, ragt in gewaltigen Dimenfionen gleich einer machtigen Burg auf ungebeu= ren Substruttionen ber Sacro Convento empor mit feinen zwei wundervollen über einander gebauten Rirchen, Die fich über bem Grabe bes feraphischen Seiligen erheben. In alt= beutschem Stile gebaut und mit herrlichen Fresten ausgeschmudt, bilben fie einen ernften, riefigen, bie gange Ebene weithin beherrichenben Gartophag, ber beffen beilige Bebeine umichließt, die nun feit 1230 in diefer Felfengruft ruben.

Es ist so. Es besteht ein inniger Zusammenhang, eine Art von prästabilirter Harmonie zwischen dem Land und seinen Bewohnern. St. Franziscus gehört nach Umbrien und dieses hat in ihm seinen poetischen und heiligen Ausbruck, seinen lebendigen Typus empfangen. Bon hier ging er aus, hierher kehrte er immer wieder, wie Odem schöpfend, zurück, hier ist sein Grab. Bon seher zog es mich hin zu diesem wunderbaren heiligen Franziskus "von der hohen Minne". . . . La cui mirabil vita Meglio in gloria di ciel

si canterebbe. 1) Salb Rind, halb Riefe ift er in feinem Leben, bas ein garter Sauch tiefer beiliger Boefie burchgiebt, fo recht bie Incarnation bes Mittelaltere mit feiner Innigfeit und feinem Thatenbrang, feinem einfältigen Glauben und feiner finnigen Naturbetrachtung, feiner muftifchen Liebe gu Refus, welche bie Urmuth, bie verlaffene Braut bes herrn erwählt, ihr treuer Ritter wird und begeifterter Troubabour. Gein Rame war einer ber erften Rlange, bie mein aufbammernbes Bewußtsenn vernahm, und bie filberflare Stimme bes Rlofterglodtens, bas am ftillen lauen Borabend bes Bortiunculafeftes gur Mette rief, bie Schaaren ber beranwallenben Anbachtigen, bie mit frifchen fraftig buftenben Rrangen umwundenen Altare, fowie bie ernfte Geftalt bes Quarbiane, P. C., mit feinem ichneeweißen Bart und flugen Angen tauchte wie ein liebliches Bilb aus langftvergangenen Tagen in meiner Erinnerung auf.

Der Zauber von Poesie, der über den Gestalten des heiligen Franz und seiner Jünger liegt, das Ehrwürdige ihrer uralten Stiftung, der Friede, den wir athmen, wenn wir durch diese stillen Klostergänge wandeln, das Natürliche, heiter Offene, Anspruchslose, Menschenfreundliche ihres Umganges und das unter rauhem Habit oft so kindliche Herzist es vor Allem, was das katholische Bolk zu ihnen hinzieht. Manzoni hat in seinem Fra Cristosoro dieses Walten und Wirken der Franziskaner und Kapuziner mit unüberstrossener Naturwahrheit gezeichnet; er ist uns der Typus für so Viele, die heute noch in Liebe zu Gott und den Menschen, unter dem Mantel der Demuth gehüllt und den Augen der großen Welt unbeachtet, helsend und tröstend durch das Leben gehen.

Doch ber bentenbe Geschichtstenner blidt tiefer. Der Ruf bes herrn an ibn : Frangistus, rette mein Saus! hat

<sup>1)</sup> L. c. Parad. XI. 94.

<sup>-</sup> Deg wunderbares Leben - Man beffer in Des himmels Glorie fange.

einen wahren und tiefen Ginn. Er war wirklich bas Werkzeug, beffen ber herr ber Kirche sich bebiente, um fie burch eine gefahrbrobenbe, schwere Zeit unversehrt hindurchzuführen.

Die Rirche war reich geworben, an manchen Orten und in manchen ihrer Blieber zu reich. Da erhob fich bie Sarefie; Rudtehr gur apostolifden Urmuth mar ibre Forberung. Die Bifchofe, welche nicht felten bepangert und hoch ju Rog mit ihren Lebensleuten in ben Rrieg gogen, die Mebte, reich beguterte Tenbalherren, eingeschloffen in ihren weitläufigen auf Soben gelegenen ober in Thalesgrunden verborgenen Abteien, waren vornehm und bem Bolte fremb geworben. Faft taufend Jahre hatten biefe alten Moncheorben gearbeitet; fie waren Menfchen und ruhten nun aus, vielleicht in zu tiefer Rube, von ihren Arbeiten und genoffen bie Früchte ihres Fleiges. Reib und Scheelsucht thaten bas Uebrige. In ben Armen von Lyon, Betrus Balbus und feinen Unbangern, ben Albigenfern und manichaifchen Getten, welche in ber armen Rachfolge Chrifti eine Erneuerung ber von ihrer 3bee abgefallenen Rirche anftrebten, allen Befit ben Prieftern wehrten, nahte fich eine Gefahr fur bie Rirche, die um fo größer war, als ja ber fie treibende und befeelende Gebante nicht an fich verworfen werben fonnte, und wirkliche ober vermeintliche Digbrauche ihr Beginnen zu rechtfertigen ichienen. Und boch! Gine allgemeine Befigentfagung fur die gesammte Rirche, ber Bergicht auf jebe außere Belt= ftellung batte ihre Grifteng felbft in Frage geftellt, batte mit ihr alle höhere Gultur jugleich vernichtet. Es fcbien ein unlösbares Problem, por bem bie Chriftenheit ftanb. Da wedte bie Borfebung bie beiben großen Beiligen, St. Frangistus und Dominitus. In ihrer Berfon und ihrem Leben gaben fie bie Lofung. Gie verlangten nicht, bag ber Bapft berabfteige von feinem Throne und feine toftbare Tiara von fich lege; fie fpotteten und fluchten nicht, wie bie Reber, ben mit irbifchen Gutern gefegneten Bifchofen; fie beneibeten nicht bie Befitenben noch zwangen fie biefelben unter Strafe

bes Musichluffes vom himmelreiche ihre Sabe von fich ju thun. Aber fie ertannten , wenn auch tein Gebot, in ber freiwilligen Liebe gur Urmuth boch einen Rath bes Berrn; fie verbammten nicht hochmuthig bie Reichen, vielmehr bewies Bonaventura mit vielen Grunden, bag man fie ehren muffe; aber fie entbrannten in Liebe gur Braut Chrifti, ber von Allen gefürchteten, von Allen geflobenen Armuth. Und fo wurden alle Borte bes beiligen Frangistus ein fortwähren= bes Zwiegefprach mit biefer feiner geliebten Braut, und all fein Thun ein Arbeiten fur fie, ihr Junger gu gewinnen. In ber Liebe gur Armuth foll bie Liebe gu Dem mehr und mehr entflammen, ber fie auf die Erbe gebracht und mit fich hinauf ans Rreuz genommen, geheiligt und geweiht und mit überirbifden Gnaben und Reichthumern ausgestattet bat. Und ber willfürlichen, fubjettiven, falfchen Schriftauslegung gegenüber, worin die Starte ber Reger lag, fandte ber beilige Dominitus feine Prediger aus, die mit theologischer Biffenichaft ausgeruftet, bas Wort Gottes bem Bolte verfundeten und feinen Ginn beuteten.

> La providenza, che governa il mondo Con quel consiglio, nel quale ogni aspetto Creato è vinto, pria che vada al fondo,

Perocchè andasse ver lo suo diletto La sposa di colui, ch'ad alte grida Disposo lei col sangue benedetto,

In sè sicura, e anco a lui più fida; Due Principi ordinò in suo favore, Che quinci e quindi le fosser per guida.

L'un fu tutto serafico in ardore, L'altro per sapienza in terra fue Di cherubica luce uno splendore.

Dell' un dirò, perocchè d'ambo e due Si dice l'un pregiando, qual ch'uom prende, Perchè ad un fine fur l'opere sue. 1)

<sup>1)</sup> Dante, Divina Commed. Parad. XI. 28.

Die Borficht, die bie gange Belt regieret Mit jenem Rath, b'rin jeglicher ericaff'ne Blid fich befiegt fuhlt, ch' jum Grund er bringet

Dag beffen Braut, ber unter lautem Ruf fie Sich in gebenebeitem Blut verlobet, In fich geficherter und ihm auch treuer

Entgegen bem Geliebten wallen moge, Berordnete zwei Furften ihr zu Gunften, Die ihr fo bier ale bort zu Fuhrer bienten.

Der Gine war feraphisch gang an Gluthen, Durch Beisheit mar ber Anbere auf Erben Ein Schimmer von bem Licht ber Cherubinen.

Bon Einem reb' ich, benn von beiben fpricht man Benn man ben Ginen lobt, wen man auch nehme, Beil auf Gin Biel ergingen ihre Berte.

Kurzer und bezeichnender läßt sich die providentielle Bebeutung der beiden großen Orden nicht bezeichnen als es hier der Dichter gethan. Beide Orden, auf Armuth gegründet, haben dem verschiedenen Charafter ihrer Stifter entsprechend, eine verschiedene Aufgabe in der Kirche erfüllt; bei Dominikus war es die ruhige nüchterne Erwägung, der auf die Ausrottung der Kehereien gerichtete praktische Sinn, der darum die Wissenschaft in erster Linie zur Bundesgenossin aufrief. Er ist der heilige Kämpfer für die Kirche und ihren Glauben.

Dentro vi nacque l'amoroso drudo Della fede cristiana, il santo atleta, Benigno ai suoi, ed ai nimici crudo; . . .

Poi con dottrina e con voler insieme, Con l'offizio apostolico si mosse, Quasi torrente ch'alta vena preme:

E negli sterpi eretici percosse L'impeto suo, più vivamente quivi, Dove le resistenze eran più grosse. 4)

<sup>1)</sup> L. c. XII. 55. 97.

hier tam zur Belt der liebevolle Buhle Des achten Christenglaubens, jener heil'ge Athlet, den Seinen mild und grimm den Feinden . . . Durch Lehre dann zugleich und Thatfraft drang er, Mit apostol'schem Amt bekleidet, vorwarts Dem Gießbach gleich, der tiefem Spalt entquillet, Und am lebendigsten traf an der Stelle Sein Ungestüm das keh'rische Gestrüppe Bo sich der Widerstand am dicht'sten zeigte.

Dante hat hier bie beiben Beroen ber Rirche nebeneinanbergeftellt, und mit Meifterhand ihre Berichiedenheit in ber Gemeinsamkeit bes Zieles charafterifirt. Die Generale beiber Orben humbert und Johannes von Parma haben ben Gebanten biefer Gemeinfamteit ihrer Beftrebungen bereits in ber Mitte bes 13. Jahrhunderts in einem gemein= famen Runbidreiben ausgesprochen, und Bonaventura bat es wieberholt verfundet. Die Orbenstradition fpricht auch von einem perfonlichen Berhaltniffe ber beiben Orbensstifter au einander. Dominitus, beißt es, habe beim allgemeinen Concil im Jahre 1215 die Racht betend in einer Rirche zugebracht und fich felbft gefeben, wie er von ber allerfelig= ften Jungfrau bem Berrn als auserwähltes Ruftgeug porgeftellt wirb, und zugleich einen Zweiten, ihm Unbefannten, bem eine gleiche Miffion gegeben ift. Am anbern Morgen habe er in ber Rirche im beiligen Frangistus ben erkannt, ben er in ber Bifion porber gefeben. Unbere berichten von einer Busammentunft beiber Beiligen gu Berugia und auf bem Mattencapitel, bei welcher Dominitus ben Borichlag gemacht haben foll, beibe Orben in einen zu verschmelgen, was aber Frangistus mit den Worten abgelehnt haben foll: Dein lieber Bruber, Gott hat gewollt, bag wir zwei verichiebene Orben bilben in ber Welt, ber eine ftrenger, ber andere weniger ftreng, um fo ben verschiebenen Bedurfniffen ber Menschen zu entsprechen. Darauf habe Dominitus von Frangistus beifen Gurtel erbeten, ben er von ba an nicht mehr von feinen Lenben genommen.

Diese Erzählungen, ber Ausbruck eines erhabenen Gebankens, wenn sie auch vielleicht auf historische Gewißheit keinen Anspruch machen können'), bezeichnen den Geist des Ordens. Sie stellen der Gesahr der Eisersucht zwischen den beiden Stiftungen gegenüber das Ideal der brüderlichen Eintracht in dieser Zusammenkunst von St. Franziskus und St. Dominikus an den Ansang ihrer beiderseitigen Gründungen und führen so in concreter, historischer Auffassung, den Brüdern zur bleibenden Mahnung diese Idee immer fort vor die Seele.

Beilige Gottesliebe, bie ben Menfchen, bie Natur, bie gange Belt umfpannt, und barum alle Reichthumer fur gering achtet, ja fürchtet, weil fie ben Schat im Simmel ju verringern broben, ift es, mas ben Beiligen von Uffift gang erfüllt, begeiftert, in Riebrigfeit, Spott, Armuth und Berachtung mit beller Stimme Jubellieber fingen lagt, fo baß bie Rinder biefer Belt ibn als Narren theils verwunbert, theils geringschätig ansehen. Das tieffte, innigfte Mitleib mit ben Armen lagt ihn felbft arm werben; in ftrenger Bintertalte gibt er einem burftig Betleibeten feinen Mantel; benn "ale Diebftahl murbe er es erachten, wollte er einem noch Aermeren nicht geben, mas er hat." Und weil er fo bem geliebten herrn am meiften abnlich wirb, liebt er am meiften bie Armuth, grunbet er auf fie feine Stiftung. Und fo manbelt er, von ber Schaar feiner eilf Junger umgeben, betenb, prebigenb, lobfingenb, Mlle mit unenblicher Liebe umfaffend, in ben Thalern Umbriens um= ber wie Chriftus einft in ben Thalern Galilaa's. Wenn er

<sup>1)</sup> Die ersten und besten Quellen des Lebens der heiligen, selbst Jordanus von Giano und Bonaventura, wissen nichts bavonDer Dominitaner Echard bestreitet die Glaudwürdigseit dieser Berichte und die Bollandisten (Mai II, p. 827. Aug. I. p. 484) lassen die Frage ungelöst. Thomas von Celano in der "Vita secunda" erwähnt zwar die Zusammenkunft beider in Rom, aber unter ganz anderen Berhältnissen.

in eine Stadt kam, erzählt der treuherzige Thomas von Celano, "freute sich der Klerus; die Glocken wurden geläutet, es frohlocken die Männer, jubelten die Frauen, jauchzten die Kinder. Oft zog man ihm mit Zweigen in der Hand und unter Psalmengesang entgegen. Die Bosheit der Irrlehrer ward zu Schanden, der Glaube der Kirche triumphirte und die Ketzer versteckten sich beim Jubel der Gläubigen." Und immer zahlreicher werden die Schaaren, die er sammelt, in deren Seelen er die heiligen Feuerslammen dieser wunderbaren Liebe wirft. Die Habgier spaltet und stiftet Haber. So dürsen wir uns nicht wundern, daß Franziskus überall auf seinen Wanderungen Seelen bekehrte, Feinde versöhnte, Zwietracht schlichtete und in dem höheren Leben, das überall durch sein Erscheinen geweckt wurde, auf lange hinaus die Spuren zurückließ der Wege, die er gewandelt war.

Ein Zweifaches aber ist es, was uns den Heiligen in seiner Armuth so liebenswerth macht. So begeisterte Lobereden er der Armuth hält, sie ist ihm nur so hoch, so groß, so erhaben, so göttlich, weil sie die Mutter der Demuth ist. Darum sein stetes Dringen auf diese Tugend. Sein Wort, das der heilige Bonaventura uns aufbewahrt hat, sagt Alles: Soviel bist du, als du bist vor Sott. Auch die heidnische Welt hat freiwillige Armuth gekannt in ihren Chnikern und den Anhängern der Stoa; auch die Keher kündeten das Lob der Armuth. Aber unter der Toga des Philosophen barg sich ein Menschen und selbst Götter verachtender Hochmuth, und die "Armen von Lyon" warfen in stolzer Verblendung sich selbst zu Propheten auf, von denen die Kirche Vorschriften zu empfangen hatte; die Alles umfassende, Alles verzeihende Liebe kannten sie nicht.

Mir ift nie ber seraphische Franziskus so groß erschienen, nicht in seiner bittern Armuth, nicht in seiner heiligen Begeisterung, nicht in seiner achten Bruberliebe, nie so groß erschienen als an bem Tage, ba er bemuthig flehend vor Innocenz III. stand. Dieser Papst, auf ber höchsten Sobe, die je das Papstthum erstiegen, und vor ihm der arme Bettler. Dieser beugt sich vor Jenem, in dem er den Statthalter Christi verehrt; Zener ahnt die wunderbaren Segensströme, die durch diesen Armen von Afsis über die Kirche
ausgehen werden. Die hierarchische von Gott gesehte Ordnung der Kirche, wie sie im Papste als ihrem Mittelpunkt
sich zusammensaßt, und die außerordentlichen Gaben und
Beruse, wie sie der Geist Gottes immersort austheilt, wo er
will, wem er will, wann er will, sind sich hier begegnet und
haben jenen Bund wieder geschlossen, der von Ansang an
immer, mehr oder weniger hervortretend, bestand, der die
Kirche vor Berweltlichung und Berknöcherung ebenso wie
vor falschem Spiritualismus, Aftermystik und hochmüthigem
Settenwesen bewahrt und ein Unterpfand ist, daß sie immer=
dar in ungebrochener Kraft wie ein Abler ihre Jugend erneut.

Che per tal donna giovinetto in guerra Del padre corse, a cui com' alla morte, La porta del piacer nessun disserra:

Ed innanzi alla sua spirital corte, Et coram patre le si fece unito, Poscia di di in di l'amò più forte.

Questa, privata del primo marito, Mille cent' anni e più dispetta e scura Fino a costui si stette senza invito:

Nè valse udir che la trovò sicura Con Amiclate al suon della sua voce Colui ch'a tutto il mondo fe' paura:

Nè valse esser costante nè feroce, Sì che dove Maria rimase giuso, Ella con Cristo pianse in sulla croce.

Ma perch' io non proceda troppo chiuso; Francesco e Povertà per questi amanti Prendi oramai nel mio parlar diffuso.

La lor concordia e i lor lieti sembianti Amore, e maraviglia, e dolce sguardo Facean esser cagion di pensier santi.

<sup>1)</sup> L. c. XI. 58.

Denn mit bem Bater fam er icon als Jungling In Krieg ob folder Frau, ber, wie bem Tobe, Des Bohlgefallens Pforte Riemand aufthut;

Und vor zuständ'gem geistlichem Gerichte Et coram patre eint er fich berfelben, Bon Tag zu Tag bann inniger sie liebend.

Sie, ihres ersten Ehgemahls beraubet, Blieb taufend Jahr und langer bis auf Jenen Berachtet und im Dunkeln fonder Berbung.

Richt half's, bağ man vernommen, wie gesichert Auf seiner Stimme Klang sie bei Ampclas 1) Der sand, ber alle Welt mit Furcht erfüllte;

Richt half es ihr, ftanbhaft zu fenn und muthig, So bag, als brunten felbst verblieb Maria, Mit Chriftus an bas Kreuz sie ift gestiegen.

Und bağ ich alfo buntel fort nicht fahre, Rimm jest in meiner ausgebehnten Rebe, Rur biefes Baar Franzistus und bie Armuth,

Ihr heit'res Ausseh'n, ihre Ginfracht ließen Lieb' und Bewunderung und fußes Schauen Ursache heiliger Gebanten werben.

Wir haben Muhe, uns die gewaltige Bewegung auch nur annähernd vorzustellen, welche allenthalben die Menschen ergriff, als sie den Heiligen mit seinen Jüngern sahen und seinen Lobpreis der Armuth, Demuth, Niedrigkeit und Nächstenliebe vernahmen. Männer aus allen Ständen, zarte Jünglinge, selbst Kinder, wie der Flamländer Achaz, und ergrante Kriegsleute wie Lancilsotto und Guido von Montesseltro umgürteten ihre Lenden mit dem Strick der Armuth und des Gehorsams. In Schaaren zog das Bolt ihm nach,

<sup>1)</sup> So hieß ber arme Schiffer, ber ohne Furcht Gafar aufnahm, ba die Armuth im Rriege feine Berlufte zu fürchten hat. Of. Lucan. Pharsal. V. 527:

<sup>. .</sup> O vitae tuta facultas Pauperis angustique laris!

ba es Hulfe von ihm erwartete in geiftlichen und leiblichen Nothen. Große Städte sandten Botschaft zu ihm, ihn ein= zuladen in ihre Mauern, und allmählig ging man baran, den "mindern" Brüdern Kirchen und Klöster zu bauen.

Frangistus folgte ihrem Rufe. Nicht in bie Ginfamteit als weltfluchtige Anachoreten fandte er bie Seinen wie ehebem Paulus, Pachomius und Antonius. Richt in Abtei= burgen, nicht felten mit Thurmen und Thoren fast vor ber Außenwelt verichloffen, follten fie weilen, fernab ben Denichen und ihrem Treiben. Mitten unter ben Burgern, in ben Stabten felbft, jumeift unmittelbar bor ihren Thoren ober auch im Umfreis ihrer Mauern lagen ihre armen Zellen um eine ebenfo arme Rirche; ihre Bedürfniflofigfeit batte von vornherein taufend Bebenten abgeschnitten, bie bei anberen Stiftungen in ben Borbergrund treten ; burch fie gewannen fie eine noch größere Unabhangigkeit, als fie ber Reichthum gu geben vermag, und eine Schnelligfeit ber Bewegung, nicht gebemmt burch bie Burbe irbifder Gorgen. Denn ben himmel fanben fie überall, und ein Stud Brob gur Nahrung; bie Erbe als Lagerstätte genügte ihnen.

Hierin liegt auch das Geheimniß ihrer ungemeinen, seit sechs Jahrhunderten noch immer im Bolke lebendigen Popusarität. Die Anklagen der Keher über die Entartung der Kirche verstummten. Es waren diese ein so populäres Mittel, die Bölker gegen Papst und Klerus zu hehen, daß selbst Friedrich II., umgeben von den asiatischen Wollüsten seines Hoses und den Spott über das Christenthum auf den Lippen, sich nicht schämte, die Päpstlichen Keher zu nennen, welche er zur apostolischen Einsachheit wieder zurücksühren wolle. 1) Hier offenbarte sich eine so mächtige, so reine, so

Huillard-Bréholles, Histor. diplom. VI. p. 391: nostrae voluntatis intentio, clericos . . . ad illum statum reducere . . . quales fuerunt in Ecclesia primitiva Apostolicam vitam ducentes.

mpftifche Liebe gur Urmuth, bag fie beichamt vor folder Erfcheinung fteben blieben, die fie nicht begreifen tonnten. Und bas arme Bolt fab in ihnen bie Armuth geehrt, berflart, geheiligt, vergottlicht. Freud' und Leib theilten fie mit ihm. Rathgeber in allen Gorgen bes Bolfes, empfing ibre Bruft bie Geufger ber Reuigen, bie Thranen ber Ungludlichen, murben fie eine Stupe fur bie Bittmen, eine Borfehung fur bie Berlaffenen. Der Rig zwifden Urm und Reich, Soch und Riebrig mar geheilt, benn bas Gemand ber Armuth legte fich über alle biefe Taufend und Taufend Bruber, die neuen Ritter von ber Tafelrunde, maren fie auch hoben Standes wie ber junge Salimbene, gefeierte Gelehrte und Dichter wie Fra Pacifico, Jacopone ba Tobi, Giacomino ba Berona. Und wem es nicht gestattet mar, Alles zu ver= laffen, um bem Ruf ber Armuth zu folgen, ber wollte wenig= ftens nach feinem Tobe mit bem Orbenstleibe angethan bei ben Brübern ruben. Um Pfingfttage bes Jahres 12191), wenige Jahre nach ihrer Grundung (12072), fury nach ihrer munblichen Bestätigung burch Innocens III. (1215), noch vor ber authentischen burch Honorius III. (1226), waren icon fünftaufend Bruber 3) jum zweiten Generalcapitel in Affifi versammelt; bei biefer Belegenheit foll ber Beilige jene berrlichen Borte gesprochen haben :

Magna promisimus, majora nobis promissa sunt; Observemus ista, aspiremus ad illa. Voluptas brevis, poena aeterna, Modica passio mercet perpetua. Multorum vocatio, paucorum electio, omnium retributio.

<sup>1)</sup> Rach neneren Forichungen (G. Boigt, Giorbano ba Giano, 1874. S. 69 ff. Rybfa, Bruber Glias. 1878. S. 21) i. 3. 1221.

<sup>2)</sup> Rad Underen 1208 ober 1209.

<sup>3)</sup> Rach ber befferen Lesart bei Giorbano: breitausenb. Beil bie Brüber im Freien auf Matten von Strob lagerten, beifit es bas Mattencapitel (capitolo delle stuore).

Eine neue Epoche war für Italien angebrochen. Nicht mehr waren es Hütten höriger Leute, die am Fuße der mächtigen Baronalschlösser sich angebaut hatten, den Schut der Ohnasten anslehten und vor ihrem Zorne zitterten, durch welche Franziskus zog. Das Welsenthum hatte nach schweren und blutigen Rämpfen gesiegt, die Freiheit der Städte war errungen. Aber die Freiheit brachte mit sich die Gefahr der Zügellosigkeit, die gewonnenen Reichthümer die Versuchungen weichlicher Lust, den Abfall von der alten ernsten Sitteneinfalt, wie sie Dante durch seinen Ahnen Cacciaguida schilbert:

Fiorenza dentro dalla cerchia antica, Ond' ella toglie ancora e terza e nona, Si stava in pace, sobria e pudica.

Non aveva catenella, non corona, Non donne contigiate, non cintura Che fosse a veder più che la persona

Bellincion Berti vid' io andar cinto Di cuoio e d' osso, e venir dallo specchio La donna sua senza I volto dipinto;

E vidi quel de' Nerli e quel del Vecchio Esser contenti alla pelle scoperta, E le sue donne al fuso ed al pennecchio.

L' una vegghiava a studio della culla, E consolando usava l' idioma, Che prima i padri e le madri trastulla.

L'altra traendo alla rocca la chioma Favoleggiava con la sua famiglia De' Trojani, di Fiesole, e di Roma. 1)

Floreng, im Umfreis feiner alten Manern, Bon benen Terg und Ron annoch es hernimmt, Bar feuich und magig bamals und im Frieden.

Roch teine Kettlein gab es, feine Kronen, Richt Frauen mit Candalen, noch auch Gürtel, D'ran mehr als an der Trägerin zu feb'n war . .

<sup>1)</sup> L. c. XV. 97.

Bellincion Berti fah ich geh'n umgurtet Mit Bein und Leber, und vom Spiegel tommen Sein Weib mit ungeschminktem Angesichte;

3ch fah ben von ben Rerli's, von ben Becchio Sich mit bem unbebedten Fell begnügen, Und ihre Frauen mit bem Knaul und Spinnrab . .

Die Gine machte forglich an ber Wiege Und brauchte lullend jene Rebeweise, Un ber zuerst fich Bater freu'n und Mutter;

Die Andere, ben Faben gieb'nd am Roden, Ergablte Marchen in ber Ihr'gen Mitte Bon Rom, Fiesole und ben Trojanern.

Frangistus brachte Ordnung in dieje burch die neuen Buftanbe erschütterten Gemuther, lehrte Entjagung mitten in ben immer mehr heranftromenben Reichthumern, Armuth gegenüber ber Ueppigfeit in ben machtig emporblubenben Stabten, Demuth ba, wo bie bemofratischen Berfaffungen jedem Strebenben bie Möglichkeit und ben Reig gaben, fich emporzuschwingen - La gente nuova e subiti guadagni - 1) Berfohnung bei ben vielen in gegenseitigem Bettfampfe ber Stabte unter fich wie ber Parteien in ihnen in furgen Bwifdenraumen fich wieberholenden Burgerfriegen. Bar boch bie Berfaffung feines Orbens felbft auf bemofratische Grundlage geftellt, freie Babl aller Obern nach bestimmtem Beitabfluß, gang wie die Burger ihre Prioren und ihren Pobefta mablten. Es war eine gemiffe Gleichheit ber Un= ichauungen, Intereffen, ber Urt und Weife fich zu regieren, was beibe zusammenführte und fo ben Franzistanern ben Einfluß auf bie ftabtifchen Ungelegenheiten gerabe ba außer= orbentlich erleichterte, wo man in empfindlicher Gifersucht und voll Migtrauen gegen jebe Ginmifchung ber eblen Beichlechter und Feubalherren fich zu ichuten fuchte. Dan

<sup>1)</sup> Dante l. c. Inforn. XVI. 73. Emportommlinge und ichnell gewonnener Reichthum.

wählte die Brüder daher zu Geheimschreibern, Schahmeistern, Räthen der kleinen Freistaaten. In ihren Klöstern fanden die Rathsversammlungen statt, wurden die politischen Berträge abgeschlossen, die Statuten berathen. Ein Bruder stellte in Piacenza den Frieden zwischen Abel und Bürgerschaft wieder her; ein anderer versöhnte die seindlichen Parteien in Parma. In Mailand legten Franziskaner die Streitigsteiten unter den Bürgern bei, indem man ihnen das Schiedsgericht übertrug. Ganz Italien durchzogen sie, wie Salimsbene i) berichtet, um überall Frieden zu stiften; in Como versprachen die Bürger, hingerissen wurch die seurigen Worte des Fra Silvestro, den verhängnisvollen Wahlspruch "Wels" und "Shibelline" nie mehr auszusprechen, da sie alle Christen und Italiener seien.

(Fortf. folgt.)

## LIII.

## Michelangelo's jüngftes Gericht.

Bielleicht kein Meisterwerk der Kunst steht so isolirt und so seltsam groß vor uns, wie Michelangelo's Gerichts= bild in der Sixtina in Rom. Ist der Charafter Michelangelo's und seiner Kunst überhaupt schwer zu erfassen und schwer zu zeichnen, bleibt er immer in gewisser Beise der dunkle, mysteriose Mann des Berhängnisses, des Fatum für Architektur, Sculptur und Malerci, so ist vollends ein ernst-

<sup>1)</sup> p. 37 ed. Parm.

liches Studium nöthig, um einigermaßen in die Geheimnisse bes genannten Bilbes einzudringen, das beim ersten Anblick aus fremder kalter Ferne unserm Aug und Herzen entgegentritt. Es bürfte daher manchem angenehm sehn, zum richtigen Berständniß bieses Bilbes, das alle nennen und wenige kennen, durch eine eingehende Betrachtung und Würdigung besselben vom Standpunkt christlicher Kunst aus angeleitet zu werden.

3m 3ahr 1510 hatte Michelangelo bie Dedengemalbe ber Sirtina beenbet; bas waren epochemachenbe Bilber, bie ber gangen monumentalen Malerei einen neuen, fraftigen Unftog gaben, infoferne fie gum erftenmal bie vorhanbene Architeftur vornehm ignorirten und burch bie Runft ber Perfpettive fich ihre eigenen Raume und architettonischen Motive icafften; fie bebeuteten einen Gieg ber Malerei über die Architeftur, wie erftere ihn guvor nie versucht batte, einen Sieg freilich, erfochten fogufagen in einem Scheingefecht, mit ben nicht gang ehrlichen Baffen ber Taufchung unb Mufion. Damit war ber Unftoß gegeben zu jenen Triumpben ber Berfpettive, die auf Jahrhunderte bezaubernd wirften, Die im Zeitalter bes Bopfes in völlige Orgien ausarteten und die Beifter formlich berauschten. Wenn wir Bafari glauben, batte Michelangelo ben Auftrag gur Fertigung jener Bemalbe feinem Rebenbuhler Bramante gu banten, ber ibn vom Gebiet feiner Meifterschaft, ber Sculptur, auf ein, wie er meinte, ihm unbefanntes und gefährliches Terrain locken wollte, auf bas ber Malerei. Er bewegte fich auch bier mit bemfelben ficheren Tritt, ohne eine Spur von Unficherbeit. Aber er bachte mobl bamals nicht, bag bie Bufunft ibm in ber fixtinifchen Rapelle noch ein weiteres, bebeutenbes Arbeitsfelb fur feinen Binfel anweifen murbe. Er gab fich vielmehr nach Beenbigung ber Dedengemalbe wieber jener Arbeit bin, die einen großen Theil feines Lebens mit Gorge, Dube und Merger ausfüllte und bie Conbivi mit Recht la tragedia del sepolcro nannte. Das war bas Grabmal

für Julius II., von ihm selbst zu seinen Lebzeiten noch bestellt, ursprünglich entworsen für die Peterskirche als Freibau in einer Höhe von 30 Fuß mit einem Schmuck von über 50 Statuen, schließlich als Wandbekoration in 8. Pietro in vincoli mit 3 Statuen, Moses, Lea und Rachel ausgesührt. Am liebsten wäre er an dieser Arbeit geblieben und er hätte sie sicher nach seinem großartigen Plan ausgesührt, hätte man ihm nur einige Jahre gelassen; aber "der Lebende hat Recht", — die folgenden Päpste ließen ihn nicht an seiner Arbeit für den Todten, sondern waren eisersüchtig, ihn an ihrem Hof und in ihren Diensten zu haben. 1525 berief ihn Clemens VII. zu sich, schlichtete so gut wie möglich den Grabmalöstreit mit der Familie Rovere und belastete ihn mit seinen Aufträgen.

Bon Clemens VII. ging auch die Idee aus, Michelangelo auf die eine abschließende Wand der Capella Sixtina das Weltgericht, auf die andere den Sturz Lucifers malen zu lassen'); er wollte, wie Condivi sagt, ihm Gelegenheit geben, eine Probe des Aeußersten seiner Kraft abzulegen'). Im letzten Lebensjahre von Clemens (1534) arbeitete Michelangelo an den Cartons, ja auch mit der Zubereitung der Wand scheint noch im selben Jahr begonnen worden zu sehn. Paul III. theilte in diesem Punkt die Wünsche und Intentionen seines Borgängers wie dessen Zuneigung zu Michelangelo. In einem Breve voll des Kuhmes und Lobes ernannte er ihn zum ersten Architekten, Bildhauer und Maler des apostolischen Palastes; "die Weisterwerke deiner Künstlerstraft", heißt es hier'), "sowohl in der Sculptur und Walerei, als auch in Architektur aller Art, mit welchen du dich und

A. Gotti, vita di Michelangelo Buonarotti, narrata con l'ajuto di nuovi documenti. Firenze 1875 I. unb II. (Der Hauptwerth biefes Bertes liegt in den Dolumenten) ofr. vol. I p. 224.

<sup>2)</sup> Condivi, vita di Michelangelo p. 39.

<sup>3)</sup> Gotti l. c. vol. II p. 123.

unser Jahrhundert so rühmlich geschmückt hast, indem du den Alten nicht nur gleichkommst, sondern sie durch Bereinigung aller Borzüge, die einzeln für sich sene der Beswunderung empfahlen, beinah übertriffst, bewegen uns mit Recht, dir in Ehre und Liebe einen hervorragenden Platzeinzuräumen und gerne deine Krast für Gemälde, Sculptur und Architektur unseres apostolischen Palastes in Dienst zu ziehen." In diesem und einem weiteren Breve ward der Austrag, das jüngste Gericht zu malen, unter Fixirung des Gehaltes erneuert!). 1534 begann Michelangelo mit der Frescomalerei, an Weihnachten 1541 war sie beendet und wurde der Besichtigung freigegeben; man fand, sagt Basari, das Michelangelo nicht bloß die anderen, sondern auch sich selbst übertrossen habe \*).

Das Bilb ist das Staunen der Welt geblieben bis auf den heutigen Tag. Indem wir dasselbe einer genauen Prüfung und Untersuchung unterwerfen, haben wir das Gefühl von Phymäen, die an einem Koloß hinaufsehen; da wir aber nur die unverbrüchlichen Maximen der Kunst und der christlichen Kunst als Maßstab anzulegen uns bemühen, haben wir das Bewußtseyn, nichts Unberechtigtes und Unerlaubtes zu unternehmen. Denn so grandios kann kein religiöses Kunstwerk seyn, daß es den Grundgesetzen der Kunst und der religiösen Kunst und

Wir muffen zuerst versuchen, so schwer es ist, eine Analyse bes Bilbes zu geben, in wenigen groben Strichen wenigstens die Umrisse der Composition nachzuzeichnen. Das Gemälbe hat eine Malflache von 1800 Quadratsuß; es zerfällt in zwei Theile, beren jeder so ziemlich gleichviel Raum einsnimmt. Die beherrschende Gruppe ber unteren Halfte sind

<sup>1)</sup> Er erhielt 600 Goldgulben jahrlichen Gehalt und ein Landgut prope Placentiam mit seinen Einfünften und Rechten.

<sup>2)</sup> Gotti I p. 265. Bergl. herm. Grimm, Leben Michelangelo's. Sannover 1863. II. Theil G. 269 ff.

bie Engel bes Berichte, mit ben Posaunen und Buchern bes Gerichts, bem fleinen Buch bes Lebens, bem großen ber Schulb - ftammige, gewand = und flugellofe Junglinge. Bon bem furchtbaren Rlang ber Trompeten wird bie Erbe erichuttert; bie Graber öffnen fich, aus ben Riffen arbeiten fich bie Leichname hervor, frampfhaft und muhfam, als wollte bie Erbe fie nicht freilaffen; die einen find halb losgerungen, andere icon gang frei bon ben Umarmungen ber Mutter ber Sterblichen; ein Stelett geharrt ber neuen leberfleibung; anbere liegen noch ichlafbeichwert und traumbefangen ba, andere haben icon bas volle Leben wieber gewonnen; wieber andere beginnen eben ben Aufschwung in bie Luft, mabrend ein anderer Theil bereits die erfte Boltenregion, nabe ber Region ber Geligen erreicht bat. Ginige ichweben frei auf in Rraft eigener Tugend, andere werben von Freunden gezogen, an ben Urmen emporgehoben ober an einem Rofentrang gleichsam aufgewunden, wohl eine Darftellung ber beseligenben Dacht ber Gurbitte; auf ihrem Angeficht ift freudige Erregung, auch gespannte Erwartung gu lefen.

Aber nicht allen gelingt diese Reise auswärts, nicht alle sind berechtigt diese himmelsahrt zu wagen; nach Titanenart haben einzelne sich ausgeschwungen, gleichsam um den himmel, auf welchen sie keinen Unspruch haben, sich zu ertrozen. Rücklings werden sie hinabgerissen, dahin, wohin sie gehören; rechts von den Posaunenengeln entspinnt sich ein furchtbarer Kampf; eine Schaar, die ebenfalls die erste Wolkenschichte erreicht hatte, wird von den nervigen Fäusten der Engel und Teusel zurückgestoßen in den Abgrund, der dem Auge des Beschauers unsichtbar unter ihnen gähnt. Es ist ein Kampf der Berzweissung, der hier gekämpst wird, ein Kampf, bei welchem die Berzweislung die letzte Krast auss äußerste auspannt und austemmt, um einem grausenerregenden Schicksal zu entgehen. Aber auf manchem Gesicht sieht man schon den letzten Kunken von Hossmung er-

Tofchen. Gine halbfigende Figur, bie mit ber einen Sand bas Geficht gur Salfte bebedt und von zwei Teufeln an ben Rufen binabgegerrt wird, ift eine mabre Berfonifitation von Scham und Bergweiflung und icheint vom Bewußtfenn ber eigenen Berworfenheit gang burchbohrt. Die Schlunde ber Solle gabnen unter ben verwegenen Titanen - im nachften Augenblicke werben fie hinabsturgen und vom grinfenben Sohnlachen, von ber gierigen Buth ber Teufel empfangen werben. Gben ift eine große Gefellichaft angefommen, bie benfelben Weg geht. Charon lanbet mit bem Menfchenfchiff an ben Geftaben ber Solle. Start ift feine Labung, bicht= gefüllt bas Schiff; aber bie Infaffen zeigen wenig Luft, ben Rahn gu verlaffen; ber Blick in die Tiefe malt auf ihre Gefichter namenlofen Schreden, gräßliche Bergweiflung; Furcht bannt fie und fie wurben bas Fahrzeug nicht verlaffen, wenn nicht Charon mit bem Tug es umfippend und mit bem Ruber nach ben Bogernben fchlagenb, es gewaltfam entleeren murbe. 1) In ber Rabe bes Schiffes ift eine Felfen= hoble, gleichsam eine Barteboble auf ber letten emporragen= ben Rlippe bes Sollengebirge, beffen Baden noch berausftarren; einige fatanische Geftalten halten fich in ihr auf und ichauen grinfend nach ben Auferstebenben, nach welchen fie icon gierig bie Sanbe ausstreden.

Diese untere Halfte bes Bilbes ist voll Aufregung, ganz burchzittert von ber Furchtbarkeit einer Entscheidung für die Ewigkeit. Mühe haben die, welche der Klang der Posaune aus dem Grabe genöthigt hat, zu erwachen aus dem Schlummer der Jahrtausende, Mühe, den schweren Traum des Grabes abzuschütteln; aber dem schauerlichen Klang kann nichts widerstehen; auch das Auge öffnet sich und blieft starr ins Jenseits und in die ewige Zukunft. Run ist es, als ob der Drang nach Glückseligkeit nochmals des ganzen Menschen sich bemächtige und ihn unwiderstehlich

<sup>1)</sup> Bug fur Bug nach Dante. Inferno III. Gefang.

aufwärts ziehe; wohl benen, die im Leben sich das Recht zu dieser Fahrt himmelan erworden haben; wehe denen, die im Widerspruch mit ihrem Leben sich auswärts schwingen; der Richter schleudert seine Blize gegen sie, die Engel verwehren ihnen den Eingang in den himmel, die Teufel fordern sie als rechtmäßiges Eigenthum.

Die Berbindung der oberen Bildhälfte mit der unteren ist hergestellt durch die Gestalt des Richters, der den Bösen das Urtheil der Berdammniß zuschlendert, durch die Aussachen nahme der Seligen in die große Schaar, die schon oben in der Rähe des Heilandes weilt, sowie durch das gespannte Interesse, das die ganze Versammlung auf der oberen Wolkensichichte an den unten sich abspielenden Vorgängen nimmt.

Genau im Mittelpuntt ber gangen Scene ift bie berfulifche, mustuloje Geftalt bes Richters, mit bartlofem jugenblichem Antlis. Er ift bargeftellt wie er mit voller Ent= ruftung, flammenbem Born im Antlig, aus ber figenben Stellung auffpringt, die Rechte boch erhebt und brobend gegen bie Bofen wenbet. Die Mabonna fauert an feiner Seite, beibe Sanbe über ber Bruft gefreugt, wie erschauernd über ben Spruch bes Cohnes. Chriftus ift umgeben von einem naberen und ferneren, engeren und weiteren Ring von Engeln und Beiligen, bie fich theils in Saft und Gile bergubrangen, theils aus ber Gerne berfliegen, um Beugen bes Borgangs gu fenn. Gine ungeheure Bewegung und Aufregung burchwogt biefe Schaaren. Die Apostel und Marinrer bilben bes Richters nachfte Umgebung; fie ichauen gum Theil wie erichrect und in größter Spannung auf ibn; jum Theil icheinen fie Guriprache einlegen ju wollen; anbere balten, wie Rache forbernb, ihre Marterwerfzeuge bem Richter ent= gegen. Da ift Betrus mit ben Schluffeln, eine gigantifche Ericheinung; Bartholomaus lagt bie abgezogene Saut von ber rechten Sand berabhangen und bebt bas Stalpirmeffer empor; Laurentine tragt ben Roft, Ratharina bas Rab, Cebaftian bie Pfeile u. f. f. Die Bewegung tragt ibre

Wellenkreise bis in die äußersten Reihen. Eine große Frage zittert auf allen Lippen und steht in allen Augen, die sich theils surchtsam auf den Herrn richten, theils sich weit öffnen in Staunen und Spannung, theils glänzen in seligem Ahnen. Die Frage: was geschieht? was geht vor? welches Wort wird er sprechen? diese Frage bannt alle Figuren an die Hauptgestalt und sammelt alle Bewegung in einem Brennpunkt. Zu beiden Seiten aber wogt über den Heiligen-Schaaren ein eiliger Zug hin: wie aus weiter Ferne, wie aus unendlicher Höhe schleppen Engel das Kreuz, die Geißelssäule und die übrigen Leidenswertzeuge herbei, alle in freudig erregter Thätigkeit, in der verschiedensten Weise und Stellung Hilfe leistend.

Die obere Bilbhälfte stellt somit ben Richter bar, aus bessen Mund eben bas Berbammungsurtheil loht; sie will serner die Restere bes blitzenden Richterauges, die Spannung, mit welcher bas Urtheil erwartet wird, das Echo, das ihm folgt, den Wiederhall des Endes der Dinge auf Erden im Reich des Himmels schilbern. —

Ungeheuer war bas Auffeben, als an Weihnachten 1541 bas Bilb ben Bliden freigegeben warb. Bafari, Conbivi, ber Biograph, und Bacchi, ber Panegprifer Michelangelo's, beren Mund als Organ ber gebilbeten Gefellichaft von bamals gelten fann, ergeben fich in Lobesbymnen, ihr Entzuden und ihre Bewunderung weiß feine Borte mehr zu finden. Ein eigener Runftterminus bilbete fich, bes Berfes Gigenart und Große zu bezeichnen; man pries und trug von Mund au Mund bie terribilta bes firtinifchen Gerichtes, ein Terminus, ber mehr als eine Bedeutung bat und in mehr als einer Bebeutung gutrifft. Paul III. felbft mar bom Bemalbe fo bezaubert, bag er Michelangelo fofort mit bem neuen Auftrag beehrte, bie capella Paolina gu malen. Der immenje Ginbrud, ben bas Bilb bervorrief, barf uns nicht Bunber nehmen. Dichelangelo hatte alle Erwartungen getäuscht und übertroffen, - getäuscht, fofern biejenigen,

welche, die alten Gerichtsbilder im Muge, zu feinem giudicio tamen, von bem völlig anbern Schaufpiel frappirt fenn mußten; übertroffen, fofern auch bie verwegenften Schluffe von ben Dedengemalben aus, burch welche Erwartung unb Phantafie fich etwa biefes Gemalbe voraus zu conftruiren fuchte, weit hinter ber Birtlichfeit gurudblieben und burch bie Ruhnheit und Gewaltigfeit bes Bilbes weit überholt wurden. Jene Berbluffung und lleberrafchung, die fich unfer bemächtigt, wenn ber wirkliche Unblid und bie vorgefaßte 3bee fo burchaus contraftiren, jener Bauber, mit welchem eine geheimnifvoll unbeimliche, bas gewöhnliche Menichenmaß überragende geiftige Dacht unfern Geift umfpinnt - fie zogen bamals bas Intereffe und Muge Aller auf bas Bilb. Und manchen Geift wird wohl beim Unblid beffelben bie Ahnung von feiner epochemachenben Bebeutung burch= ichauert haben, bie Ahnung von einer neuen Beit, mit beren Beift bas Bilb gefalbt mar; es wird jenes Bittern ber Erregung und Erwartung bervorgerufen haben, bas fich auf ber Schwelle neuer Zeiten ber Ginfichtsvolleren bemachtigt.

Wer immer aber im Stanbe mar, fich funftlerifch in bas Bilb zu vertiefen, ber fonnte nicht umbin, bie groß= artige Compositionstraft gu bewundern, die in ihm ihre Triumphe feiert. Cogufagen mit ftrategifcher Gewandt= beit hatte ber Meifter bie ungeheuren Maffen vertheilt, Die Schaaren geordnet, bie hunderte von Geftalten jo placirt, bağ fich unter ihnen tein Duffigganger, feine bloge gullfigur findet, daß jebe mitthatig ift und mithilft gur Muspragung eines Bebantens. Und wann waren jemals in ein Bild folche Strome von Leben, von Bewegung und Thatig-Teit geleitet worben! Bom auffpringenben Richter bis gur fleinften Geftalt, bie auf bem Bilbe fich finbet, bis gu bem, ber erft bis an bie Bruft fich aus ben Binbeln ber Erbe losgerungen bat, biefelbe braftifche Meugerung ber Thatigfeit und Bewegung, eine Lebenöfulle, die fich nicht mehr beberrichen tann, fonbern in unbandiger Luft, in unbezwinglichem

Drang ju thun und ju wirfen aus fich beraustritt. 2Bo bas Auge hinblickt, wird es burch neue Scenen, burch eine fich nicht erschöpfende Mannigfaltigfeit bes Lebens und Geichebens gereigt und ins Intereffe gezogen, und bei allebem boch ein einheitlicher Blan. Denn ber Moment unmittelbar por ber Urtheilsfällung und ber Moment ber Urtheilsfällung felbft beherrichen bas gange Bilb. Die Tobten haben ben Mutterichoog ber Erbe verlaffen, bie letten fteigen beraus aus ben Gruften, bie Scheidung bat ihren Unfang genommen, bie fich tollfuhn bie Simmelfahrt erzwingen wollen, werben befampft von ben Dienern bes Gerichts, - jest erhebt fich ber Richter, bas Wort, für welches er ichon ben Mund geöffnet hat, wird alles abichließen; auf biefes große, eine Ewigfeit umspannende Bort warten Simmel und Erbe. Enblich wer wurde nicht fortgeriffen von ber ftaunenswertben Bewalt, mit welcher bier bie Uffette gemeiftert und gum Musbrud gebracht find? Roch nie war mit folder pfpcho= logischer und physiognomischer Rraft ber Ausbrud ber Spannung und Erwartung funftlerifch gegeben worben, als in ben Geftalten ber oberen Gruppen, die gum Theil weit porgebeugt, bes Muges Blit auf ben Richter lentenb laufden, jum Theil in größter Gile aus ber Ferne berichweben, jum Theil andere ine Intereffe gieben fur bas, wovon fie gang eingenommen find. Gine Studie voll Benuffes ift bie nabere Betrachtung ber Gruppe ber Auferftehenben: hier bas all= mablige Ginftromen bes neuen Lebens in bie ichlaftrunkenen Blieber; bort hat erft bas Dhr fich geöffnet vor bem ichauer= lichen Rlang ber Pofaune, bas traumschwere Muge ift eben baran, mubiam fich aufzuschlagen; bier die Luft und Wonne bes erneuten Lebens in ben wohlig Aufschwebenben, bort bie große Frage ber Bufunft auf bem bangen, gagenben Untlig. Die furchtbarfte Meifterschaft aber gibt fich tund in Biebergabe bes Affetts ber Bergweiflung, in Schilberung ber Berlorenen und ihrer Beiniger, - falter Sohn, grinfenbe Schabenfreube, glubenber, Jahrtaufenbe alter Sag in ben

Gefichtern ber Teufel, die Gefichter ber Berbammten burch Graufen, Bergweiflung und Entfeten gum Mebufenbilb verfteinert, bas Muge weit aufgeriffen, mit ftierem Blid, ber Dand geöffnet, aber fprachlos, unfahig eines Lautes, bie Rafenflügel aufgezogen, als witterten fie ichon ben Brobem ber Solle, andere Gefichter wieder fo unfäglich traurig, baß ein ganges Rlagelied über verlorenes Leben in ihre Buge eingegraben icheint. Und gur hervorbringung aller biefer Effette reicht ihm im Grunde ein einziges Runftmittel, feine meisterhafte Zeichnung. Der Farbe verdankt er foviel wie nichts, icon beghalb, weil er fich in ber eintonigen gleifch= farbe halt; variirt er auch febr geschickt bas Carnat, fo fann er boch von biefen geringen Ruancen Giner Farbe weiter teine malerifche Wirkung erwarten. Die Gicherheit und Bucht ber Contouren, Die Rraft ber Licht = und Schatten= gebung verleiben bem Bilbe feine gange fleghafte Dacht.

Wenn somit Basari') als Hauptvorzüge des Bildes namhaft macht die meisterhafte Afsctrsschilderung, die ungesheure Barietät in den Körperhaltungen und Gesten von Menschen jeden Alters und Geschlechts, die reiche Fülle der Figuren, die "terribiltà e grandezza", die Einhaltung nicht des großen, sondern des grandiosen Stils, die einheitliche Stimmung des Ganzen, welche glauben machen könnte, es sei alles an Einem Tag gemalt: so wird man ihm so ziemslich in allen diesen Punkten beistimmen können und wird diese Momente als Erklärungen des großen Enthusiasmus, den das Bild weckte, und als Bezeichnungen sur seine bleibende Kunstgröße gelten lassen können. Hierin liegt in der That der bleibende Werth des Bildes, das auch noch nach Jahrshunderten, die wahrlich nicht spurlos an ihm vorübergingen, seine Zauberkraft an sedem Besucher der Sirtina bewährt.

Aber jeber Meifter und ware er auch Michelangelo, und jebes Bilb, ware es auch bas giudicio universale ber

<sup>1)</sup> Vasari, le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architetti (Firenze, Felice le Monnier 1856) vol. XII. p. 221 squ.

Sixtina, muß sich gefallen lassen, mit dem Maßstab der Kunst gemessen, nach ihren unabänderlichen Gesetzen gerichtet zu werden. Sollen die ewigen Gesetze wahrer Runst cessiren, wenn sie mit besonderer Kühnheit und Recheit verletzt wers den? soll die Kunst zur Gunst werden, und entgegen ihren unabänderlichen Normen den Uebertretern ihrer Gesetze Weiherauch streuen? Wir können nicht verstehen, wie gewisse Kunstritiker sede Debatte über die künstlerischen Fehler unseres Bildes mit der Ginen Bemerkung abschneiden zu können meinen: es ist Nichelangelo. Wir anerkennen für die Genie's weder eine besondere Moral, noch besondere Kunstgesetze.

Unfer Bilb feffelt, fest in Erstaunen und Bewunderung ; aber taum wird jemand fagen, bag es ihn befriedige ober gar entgude. Die Borter Entfegen und Schauer werben weit beffer ben Einbrud wiebergeben, ben es hervorbringt. Es ift etwas in bem Bilbe, was une abftogt und frembartig berührt, was jenen Genuß ftort, ben vollenbete Runftwerke uns bereiten. Worin liegt bas? Wir feben gunachft vom religiofen Standpunkt gang ab und fuchen bie Frage bom rein funftlerifchen zu beantworten. Bir werben fagen burfen, bag bas Gemalbe fich an ben Grengen ber Sculptur und Malerei bewegt, nicht ohne manche llebergriffe ins Bebiet ber Sculptur; es ift nicht fo faft Bemalbe, als Sculptur; nicht malerisch, sonbern bilbhauerisch gebacht find biefe Gruppen und Geftalten, fie find aus ber Glache beraus= gemeifelt, mit bem Zweispit von Licht und Schatten aus ber Band gehauen. Siedurch wird ber malerische Charafter alterirt, die malerische Rube und Ginheit gestört. Es bat Brund, wenn Coinbet1) ben Borwurf erhebt, es finde

<sup>1)</sup> Coindet, histoire de la peinture en Italie p. 186. — Mant (les chefs-d'oeuvre de la peinture italienne. Paris, Didot 1870 fol.) tann ben Borwurf nur baburch entfraften, bag er fich auf Bafari und Condivi beruft, die auch Runftverftandige

sich in dem Bilde kein Ruhepunkt, keine jener großen Linien, welche das Ange dirigiren und es das Ensemble der Composition erfassen lassen. Das Bild löst sich in der That auf und geht auseinander in eine Menge auf und neben einander geschobener, unter einander geballter Körper. Die ercessive Modellirung, die bildhauerische Behandlung der Körper dissimulirt die Fläche nicht mehr, sondern negirt sie und hebt sie auf.

Der zweite Wehler hangt mit biefem gufammen und ift angebeutet in jenem flaffischen Wort terribilta; er liegt in ber Uebertreibung aller Natur. Der Binfel hulbigt bier bem menfchlichen Korper in einem Dag, wie es nie guvor gefchehen war; aber es ift nicht ber Rorper in feinen natur= lichen und wirklichen Berhaltniffen und Dagen, fonbern ber burch Uebertreibung und Ueberspannung aller natürlichen Mage und Berhaltniffe zur Uebernatur ober Unnatur erhobene Rörper. Es tann uns nicht wohl werben unter biefen Bi= ganten mit ben riefenhaften Gliebern, bochgeschwollenen Musteln, verrentten und erzwungenen Stellungen. Wir tonnen nicht athmen in biefer Belt von Uebermenichen, Unmenichen, Ungethumen nach Statur und Mustulatur und wir fublen uns abgestoßen burch bie breite Robbeit und larmenbe Bilb= beit, welche bie Ueberschreitung aller Ratur ins Bilb ein= führt. Das Streben nach Raturnachbilbung und nach Bahrheit ift bier auf eine Spige getrieben, wo es gur Unnatur und Unwahrheit führt und bas reine Wohlgefallen, ben reinen Runftgenuß ftort. ')

gewesen feien. Geit wann find benn Bajari's Urtheile in ber Runfigeschichte maggebenb ?

<sup>1)</sup> So fagt auch Burdharbt (Der Cicerone. III. Thi. S. 641 f.):
"Reine noch fo hohe Bezeichnung, fein Ausbrud ber Macht fann
es vergeffen machen, baß gewiffe Schulterbreiten, halslängen
und andere Bilbungen willfürlich und im einzelnen Fall monftrös
find." Er gebe "nicht sowohl eine ins Erhabene und Schone
vereinsachte Natur, als vielmehr eine nach gewiffen Seiten bin
materiell gesteigerte."

Endlich fehlt dem Drama, das hier in Farben bargesftellt ist, jede Bersöhnung und Lösung; es bietet keinen Lichtsblick, an welchem das geschreckte Herz sich wieder erladen könnte. Die entsesselten Affekte sinden nicht ihre richtige Bändigung und Beherrschung; die düstern, rauhen und herben Stimmungen sinden kein gehöriges Gegengewicht in lichtvollen und lieblichen. Wie das Auge, so sindet auch das Gemüth keinen Ruhepunkt. Der Meister schreckt, verwirrt und entsetzt es, aber er thut nichts, um es wieder ins Gleichgewicht zu bringen und zu bernhigen. Denn sein Himmel ist voll derselben Unruhe und seine Seligen sind dieselben grotesken Gestalten. Wie ganz anders wirken nach dieser Seite hin die Gerichtsbilder der vorhergehenden Jahrhunderte. Hiemit haben wir aber die religiöse Seite schon berührt.

Da Michelangelo's Weltgericht ein für eine kirchliche Stätte, ja als Altarbild gesertigtes Gemälde ist und einen christlich=religiösen Gegenstand behandelt, so wird uns jeder zugestehen mussen, daß neben dem rein kunstlerischen Stand=punkt der Betrachtung und Würdigung desselben auch der religiös=christliche seine Berechtigung hat, ja daß das entscheidende Urtheil ihm nur von letzterem aus gesprochen werden kann.

Wir muffen die chriftliche Kunsttradition bezüglich ber Darstellung bes jungften Gerichts turz hier anziehen. Die ersten chriftlichen Jahrhunderte haben das Weltgericht nicht bildlich dargestellt; Anspielungen an dieses Thema wird man allerdings finden können in den Abbildungen des guten hirten mit Schafen, die ihm zugewendet sind und mit solchen, die sich von ihm abkehren, noch mehr in der Mosaik in Sant Apollinare Nuovo in Ravenna, das zur Nechten des Herrn die Schafe, zu seiner Linken die Bocke darstellt 1).

LXXXI. 49

Cfr. Guide de l'art chrétien. Études d'esthetique et d'iconographie par le Cte de Grimoüard de St. Laurent (Paris, Didron 1874) tom. IV. p. 498 ff.

Gin eigentliches Gerichtsbild wird fich fcwerlich finden por bem 12. Jahrhundert, und wir werben uns nicht tanichen, wenn wir annehmen, bag bas Gerichtsbild gleich= zeitig mit ben Paffionsbarftellungen in weitere Aufnahme fam. Die 3bee einer funftlerifchen Darftellung bes Beltgerichts auf bie platonifche ober neuplatonifche Philosophie gurudauführen, tonnte nur einem beutichen Runftforicher einfallen 1). Richt überhaupt ber driftliche Glaube an bas Gericht bes Belterlofers über alle Bolfer am Enbe ber Tage fette die Binfel ber Maler in Bewegung und leitete fie, fonbern bie fogufagen biftorifche, ins Gingelne gebenbe Schilberung, welche Chriftus felbft vom gangen Berlauf Diefes richterlichen Aftes gibt. Das 25. Rapitel bes Dat= thans enthalt bie gange Composition eines driftlichen Belt= gerichtsbilbes, und ein driftlicher Runftler tonnte naturge= maß nie eine andere Absicht haben, als die Schilberung, bie Chriffus in Worten gab, in Formen und Farben gu überfegen. Die driftlichen Runftler waren fich bewußt bier auf hiftorifdem Boben zu fteben und einen biftorifden Borgang ber Butunft zu ichilbern, beffen Runde und Renntnig fle gottlichem Borbermiffen und Borberfagen bantten. Bon einer Auflösung ber Thatfachlichkeit bes Weltgerichtes in phantaftische Wolfengebilbe, als symbolifire es mir "ben ununterbrochenen Gemiffenszustand in biefem Leben", bie felige Freude ber Buten, ben Schlangenbig ber Reue im Bergen ber Bofen, ober ale fei es nur ein allerbinge nothwenbiges und gutes Schredmittel bes Chriftenthums, wußte man bor unferm Jahrhundert nichts 2). Beil die mittel-

<sup>1)</sup> hermann Riegel, Cornelius ber Meifter bentider Malerei. Sannover 1866 G. 130.

<sup>2)</sup> Der fentimentale Pietismus fann ben Gebanten an einen Richtergott und an ein Gericht, bas über bie Ewigfeit entschiebet, sowenig ertragen, als ben Gebanten an eine Ewigfeit ber Solle. "Laffen wir", sagt Riegel a. a. D. S. 131, "ber Rirche und benen, die baran glauben muffen ober wollen, diese Lehre, laffen wir aber und unsere wiffenschaftliche, poetische und protestantische

alterliche Runft fich an Chriftus und bie Schrift hielt, mar fie auch nie im Schwanten und im Zweifel, wenn fie vor die Aufgabe trat, eine Darftellung bes jungften Gerichts ju geben. Der Brennpuntt ber alten Gerichtsbilber ift, wie es naturgemäß, Chriftus ber Beltenrichter, ausgestattet mit allen Zeichen ber Dajeftat, bie ber Runft gur Berfügung fteben, figend auf einem Boltenthrone ober auf bem Regenbogen. Auf ben fruberen Bilbern ift ber Richter in vollenbeter Rube bargeftellt, beibe Sanbe gleichmäßig ausgebreitet, ohne Reigung nach rechts ober links. Der Maler bes Gerichtes im Campofanto ju Bifa ift mohl ber Erfinder jenes berühmten Geftus bes Richters, ber feine Rechte verwerfend gegen bie Berbammten erhebt, mahrend er mit ber Linfen bie Seitenwunde enthullt. Fiefole bat gang gemäß feines Naturelle auf feinem Gerichtsbild in ber Atademie von Morenz ben Geftus gewendet, bem Beiland bie Richtung nach rechts gegeben und bas Sauptmoment in die Befeligung verlegt. Den Blat gunachft bem Richter bat bie Runft regelmäßig Maria eingeraumt; meift ift fie in fürbittenber Saltung

Freiheit nicht nehmen, biefe 3bee auch in troftlicherer und reinerer Beife aufgufaffen. Ober batten bie großen Danner unferer Ration umfonft gelebt, hatte Schiller gefchergt, ber wie ein begeifterter Geber fang: "Unfer Schulbbuch fei vernichtet, ausgeföhnt bie gange Belt ; Bruber überm Sternengelt richtet Bott, wie wir gerichtet!' Golde Buverficht entspringt einem boben Grabe von innerlicher Beiligung." (!) Man verarge ben mittelafterlichen Runftlern ihren anbere gearteten Glauben nicht; bamale hatte ja Schiller bas erlofenbe, Bericht und Solle auf= bebenbe Bort noch nicht gesprochen. Bir werben freilich in ben Mugen Diefer Schillerprotestanten und Schillergläubigen feine Gnabe finben, wenn wir offen befennen, bag wir noch nicht gu einem fo boben Grab innerer Beiligung gebieben finb, um ben faben Bere Schillere (er ftammt noch bagu aus ber Beriobe unreifer Ueberichwänglichfeit) gegen bas Bort Chrifti und gegen bas 25. Rapitel bes Matthaus in bie Bagichale legen au wollen.

bargestellt und ihr als Gegenüber Johannes ber Taufer, ober auch Johannes ber Evangelift beigegeben. Maria wird bie Fürbitterrolle zugetheilt, vielleicht weil ber Beiland an biefem Tag fein Umt ale Fürsprecher beim Bater mit bem bes Richters vertauscht bat, ober mahrscheinlicher um ben driftlichen Beschauer an jene ju gemahnen, burch beren Fürsprache er ben Schreden jenes Tages entgeben fann, wenn er fich namlich biefelbe mabrent feines Lebens ju Rugen macht. Im Campofanto in Bifa ift Maria bem Richter coorbinirt und fentt bas Huge voll Trauer auf bie Berbammten ein Blid, ber jugleich ben ichwerften Borwurf gegen biefelben enthalt, weil fie trot fo machtiger Interceffion und Mutterliebe ihr Berberben geplant und burchgefest haben. Bei Giotto (jungftes Gericht in Maria dell'Arena in Babua) fteht Maria ale Anführerin an ber Spipe aller gur Geligfeit Beftimmten. Die Apoftel find nach bes Beilandes Bort bie erhabenen Beifiger bee Berichte; fie thronen entweber in unbeweglicher Rube, ober geben ben regften geiftigen Antheil am Berichtsvorgang fund, wie bei Giotto. 3m Sofftaat bes Richters und ichon im Befit ber himmlifchen Geligteit bentt fich bie alte driftliche Runft bie erklarten, canonifirten Beiligen; bie übrigen Gerechten werben auf bem Beg aur himmlifchen Glorie bargestellt. Wie über bem Richter bie Engel mit ben Leibenswertzeugen, ben Infignien bes Richters und ben Beweisstuden bes Gerichts, fcmeben, jo find gu feinen Fugen gruppirt bie Engel bes Berichts, bie Engel mit bem Rreug, bem Bahrzeichen bes jungften Tages, bie Engel mit ben Pofaunen, beren Schall bie Graber fprengt, St. Michael und feine Benoffen, bie mit gegudtem Schwert ibres Umtes malten und bie Scheibung ber Guten und Bofen vornehmen. Bu ihren Rugen fproffen die Tobten aus ber Erbe und werben fofort nach rechts ober linte vertheilt; linte beginnt ber Abfturg gur Bolle, rechte ber Aufschwung gur Geligfeit; lettere weiß niemant fo lieblich barguftellen wie Fiefole, ber bie Bemabrten im himmlifden Reigentang,

in Begleitung ihrer Schupengel über blumige Auen gum Simmel wallen lagt').

Bergleicht man nun rein außerlich bie Anordnung bes Gerichts in ber Sirtina mit ben Berichtebilbern bor Michelangelo, fo entbedt man feinen mefentlichen Unterschieb. Großen und Gangen find bie bergehörigen Momente in gewohnter Beife aufgereiht. Rur bie Stellung einer Gruppe weicht ab von ber Ueberlieferung. Der Sturg ber Ber= bammten findet fich auf ben alten Berichtsbilbern nicht in folder Beife bargeftellt. Huch fie ichilbern in ber Regel einen Sturg von ber Erbe in bie vertieft bargeftellte Bolle, in beren Bulgen und Soblen, ober in beren Rachen bie Berbammten von ben Teufeln in wilber Buth binabgeriffen werben. Michelangelo aber ichilbert einen Sturg aus ber Sobe, aus ben Luften; er fann nur motivirt werben burch bie Unnahme eines wiberrechtlichen, überfühnen, verzweiflungsvollen Berfuchs ber Berbammten, fich mit Gewalt ben Gingang ins Reich ber Geligen zu ertropen; fie liegen auch in ber That in ben Luften im fcmerften Rampf, im Sandgemenge mit ben Engeln und Teufeln; einige icheinen noch Rrafte gum Biberftand gu haben, mabrent allerbinge bet anbern bie Rieberlage icon in Beficht und Saltung zu lefen ift. Diefer Bug ift acht michelangelest. Wie wir fpater feben werben, mußte er biefe Scene haben; fur jest genuge bie Bemerfung, bag biefelbe bochft mabricheinlich aus bem zweiten projettirten, aber nicht ausgeführten Bilb, bas bie gegen= überliegenbe Band einnehmen und ben Sturg ber gefallenen Engel hatte barftellen follen, in bas Gerichtsbilb berübertam. Die mittelalterlichen Meifter batten es nicht gewagt, ihrer Darftellung einen berartigen Bug einzufügen2); fie batten

Cfr. Grimouard de St. Laurent, Guide de l'art chrétien tom. IV. p. 498. The history of our Lord, commenced by the late Mrs. Jameson, continued and completed by Lady Eastlake (London 1865) vol. II pag. 414 sequ.

<sup>2)</sup> Förfter, Fra Giovanni ba Fiefole (1859 fol. Abbilbungen).

es als einen Berftog gegen die driftliche Borftellung angefeben, welche ein Aufbaumen bes Bofen, eine Revolution ber Berbammten in jener Stunde ale unmöglich und unbentbar von fich weist, und welche bie Rieberwerfung biefes Aufftanbes burch bie Engel fich jebenfalls nicht benten tann als ein formliches Sandgemenge, als eine Balgerei mit er= hobenen Fauften, bei welcher bie Engel Stoge austheilen und erhalten. Uebrigens hat Signorelli') auch gu biefer Episobe Michelangelo ben Unftog gegeben, nur ift er nicht foweit gegangen wie letterer. Wenn Grimouard biefelbe babin motivirt, baß fie ben Sturg ber Berbammten von ber Sobe ber Gnabe, auf welche Gott fie gestellt, barftellig machen wolle"), fo ift bas ein fymbolifcher Bebante, ber Michelangelo ficher fern lag und fich beim Unblid biefer Gruppe in feiner Beife nabelegt. Die einzig richtige Erflarung wird vielmehr bie fenn, bag Michelangelo aus Grunden, welche wir fpater horen, eine Scene bes zweiten Bandgemalbes, bas er nicht mehr ausführte, aber vielleicht icon componirt ober in Gebanten concipirt hatte, gur Berwerthung brachte - nicht jur Bermehrung bes richtigen bogmatifchen und religiofen Wehaltes unferes Bilbes.

Die Ide und Tendeng, welche Michelangelo's Wert durchtringt, ift, wie betont werden muß, eine durchaus christliche. Seine ganze Composition ist nichts als ein in urfräftigen Zügen geschriebener Commentar zum dies irae; als Zornestag den Gerichtstag darzustellen ist seine Tendenz. Wir verzeihen es jedem christlichen Künstler und zweimal einem Geist wie Michelangelo, wenn er diese furchtbare schreckliche Seite des Gerichts auf Kosten der anderen bes seligenden betont. Für Michelangelo, in dessen Gerzen ein

<sup>1)</sup> leber Signorelli's Gerichtebild in ber Rapelle della Madonna di S. Brizio im Dom ju Orvieto und beffen Berhaltniß jum firtinifden wird fpater bie Rebe fenn.

<sup>2)</sup> l. c. p. 499,

tiefes moralisches Gefühl lebte, muß es eine Art Genugthunng gewesen seyn und wie eine sittliche Pflicht mag er es empfunden haben, seinem vielfach corrumpirten Zeitalter zu schilbern, wie alle Berruchtheit, Schlechtigkeit und Berworfenheit, die in dieser Welt das Haupt hoch und frech emporhebt, einst beschämt und bestraft wird, wie diese Mächtigen im Reich des Bösen, diese Bedränger und Bedrücker der Guten, diese Heuchler und Berleumder einst vor aller Welt gerichtet und vernichtet werden. Durch seine Lebensersahrungen und durch seine ernste und düstere Gemüthsanlage wurde er auf eine solche Erfassung seines Thema's geleitet, und er stellt sich mit ihr keineswegs abseits von seinen Borgängern.

Dagegen in ber Durchführung feiner 3bee unb Tenbeng ift er außer allem Contatt mit ber Runftwelt por ibm. Die Belt feiner Runftmittel und feiner einzelnen Runftgebanten ift von einem burchaus neuen Geift getragen und burchweht. Borin bas Beben biefes neuen Geiftes fich zeigt, ift leichter gu fublen als auszufprechen. Es gibt fich einmal barin fund, bag er ben gangen Berichtsvorgang in biefe Belt herabzicht und ihm jeben Sauch bes Transcendentalen und Uebernaturlichen benimmt. Dieg macht fich naturlich in ber oberen Bilbhalfte weit ftorenber geltenb, ale Die herrliche Auferstehungsscene fonnte, in ber untern. wenn auch neu entworfen und gebacht, boch ohne bie Sarmonie zu ftoren in jebes altdriftliche Gerichtsbild eingefügt werben. Much bie Darftellung bes infernalen Reiches ift weiter nicht zu beanstanden und fteht mahrhaft groß manchem unftatthaften Berfuch von Meiftern vor ihm gegenüber, bie im Streben bas Damonifche barguftellen ribiful murben, beren Teufel por lauter Teufelei nichts Damonifches mehr an fich haben, ober welche in ungludlicher Wiebergabe von Dante's epifder Schilberung ju jenen Schachtelhollen famen mit ben fraggenhaften Teufeln und ungabligen Bulgen. Bum Borwurf und jum Unftog gereicht Michelangelo's Runftfprache erft, wo bie Region ber Geligen, bie Sphare ber Eransfigu=

ration beginnt. Der Uebergang ift noch ziemlich befriedigenb bergeftellt, insbefonbere haben zwei miteinander aufschwebenbe Geftalten iconen Schwung und ericheinen bem Gefet ber Schwere entruckt; freilich bas frampfhafte Aufarbeiten einer anberen und bas plump gebachte Mufgieben zweier Geftalten am Rofentrang burch einen, welcher die Bolfenichichte icon erreicht hat, fowie andere mubfelige Silfeleiftungen tonnen ben driftlichen Gebanten nicht anfprechen; bem Glauben an bie Dacht ber Fürbitte ift bier am unrechten Drt Musbrud gegeben; an biefem Tag wirb bie Fürbitte feinen mehr gu retten vermogen, ber burch bie Schwere feiner Schulb niebergezogen wurde, und wollte ber Maler burch jene Beftalten überhaupt bas ausbruden, bag manche ihr emiges Seil frommer Furbitte und Mithilfe gu banten haben, fo burfte er bieg nicht in ber Beije barftellen, als ob einzelne gerade noch mubfam burch andere emporgeichleppt, gleichfam in ben Simmel bineinbetrogen murben, benen eigene Tugend ben Aufschwung nimmer verftattet batte. Den Sturg ber Berbammten haben wir ichon beleuchtet; es genugt bier gu wieberholen, bag bie widerliche Ringtampffcene insbesonbere ber driftlichen Borftellung von ben Engeln entgegen ift; baffelbe muß von ber Gruppe ber Berichtsengel gefagt werben. Und nun vollende Chriftus mit feinen Beiligen! Ber ertennt bier ben himmel wieber? Gind wir in einer Balaftra? ober bei ben Glabiatorenfpielen bes Collifeums? Belches driftliche Gemuth fühlt fich nicht abgestoßen und beleidigt burch biefe robe, bas religiofe Befühl gröblich verlegende Darftellung ber jenfeitigen feligen Belt! Ber vermochte mit Unbacht in biefen Simmel binaufzuschauen!

Worin liegt bie verwegene, alle Frommigkeit zerstörenbe Aenberung Michelangelo's? Darin, baß er gar nicht nach Mitteln sucht, bas Uebersinnliche, Jenseitige, himmlische über biese Welt hinauszuheben. Die Alten haben sich bemüht burch Ernst und Ruhe, burch ibeale, lichtgesättigte, vergeistigte Schönheit und Anmuth, burch Symmetrie in Haltung und Gruppirung ein leuchtenbes, in lieblichftem Farbenreize ichimmernbes Refferbilb jener Belten ju ichaffen, bas bas Menschenauge aufzunehmen im Stanbe mare, und bas augleich bie Menschenfeele mahrhaft in jene überfinnlichen Regionen emportragen wurde; bie Manborla mit ihrem Fenerichein und Farbenglang hatte bagu gebient, ben Richter in feiner gottlichen Majeftat berauszuheben aus ber Schaar feiner Diener und Boten. Sobeit und Burbe maren feine herrlichften Attribute. All bas verschmaht Michelangelo. Er macht jenes Reich ichaubar, nicht indem er ben Menichen gu ihm emporhebt, fondern indem er es jum Menichen berabgiebt. Er ichafft einen neuen Simmel, in welchem aber alles Simmlifche nur in der Uebertreibung bes Irbifchen befteht. Die Beiligen und Chriftus felbft find nur baburch über bie Erbe hinausgehoben, bag fie ine Bigantische emporgewachsene Menichen find mit herfulifcher Korpermaffe und Rorperfraft. Much ber Aufschwung in Diefen Simmel vollzieht fich mit forperlicher Rraftanftrengung und Dustelarbeit. Es find überhaupt rein phyfifche Botengen und bynamifche Rrafte, bie er walten lagt; eine berbe, furchtbare, ins Ueber= natürliche ober vielmehr Unnatürliche gesteigerte phyfifche, finnliche Rraft und Große ift ber einzige ihm zu Gebot ftebende Ausbrud fur bas Ueberfinnliche und Simmlifche. Micht Schonheit und Anmuth Schilbert bei ihm bie Reige bes himmels und verrath bie Seligfeit feiner Bewohner, fonbern überichaumenbe und überichwellenbe Lebenstraft, bie fich fundgibt in gewaltigen Leibern mit gewaltiger Dustelfraft und Dustelthätigfeit.

Diese seine Art, das Supranaturalistische zur Darstellung und Anschauung zu bringen, bewog ihn auch seine himmlischen Gestalten der Gewandung zu berauben. Hierin liegt ein principieller, folgenschwerer Bruch mit der ganzen christlichen Kunftüberlieferung; er verstößt hiedurch gegen einen Kanon christlicher Kunst, der nie vor ihm war verletzt worden. In Ehrbarkeit und heiliger Scheu hatte die alte Kunstübung

ftets barauf gehalten, bag bas Radte nur bargeftellt werbe, wo es wefentlich zur Charafteriftit gehörte und auch ba nur in beicheibener und becenter Form. "Die Figuren bes erften Menschenpaares", fagt Frang 1), "werben nicht nur an ben Mußenportalen ber Dome, fonbern in ben Mofaiten und Freefen in aller Ginfalt jum Bortrag gebracht. Das gottliche Rind wirb, um feine Entaugerung und Singebung gu betonen, gang ober theilmeife entblößt bargeftellt; ebenfo ber Erlofer bei ber Taufe, im Leiben, am Rreng, im Tobe, aber immer in gewiffer Deceng und Chrfurcht vor ber Erhabenheit bes Begenftanbes. . . . In ber Schilberung ber Solle ift bas Radte ber Musbrud ber bochften Beraubung aller Guter und außerften Bein ber Berlaffenheit, mabrent bas Parabies in ben reich und schon belleibeten Figuren bie Fulle aller Guter, bas Ueberfliegenbe ber Belohnung, bie Macht und fonigliche Burbe im Ginne ber beiligen Schrift barftellt." Wir feben, mit welcher Rudfichtslofigfeit Dichel= angelo biefe firchliche Trabition umftogt, mit welcher Berwegenheit er Engel und Seilige und Chriftus felbft bes Bewandes ber Berrlichfeit beraubt. Geine Runftrichtung fubrt ihn bagu, aber icon bieraus erfennen wir, bag biefelbe verfehlt und ein Irrweg ift.

(Schluß im nachften Beft.)

<sup>1)</sup> Fra Bartolommeo bella Borta, Stubie über bie Renaiffance (Regensburg 1879) S. 84.

## LIV.

## Der Sieg bes Freihandels in der nordameritanischen Union.

"Biktoria! Biktoria!" — knallte es am 4. März b. J. ans allen Eden und Enden der manchesterlichen Nieberstassungen im Neiche der Presse. Un diesem Tage war nämlich die Nachricht aus Amerika herübergekommen, daß der Congreß der Bereinigten Staaten den neuen Tarif angenommen hatte. "Damit ist das stärkste Bollwerk des Schutzöllnerthums gefallen, der Freihandel wird unaufhaltsam die Nunde durch die Welt machen und die Erde erobern" — rief triumphirend ein bekanntes Börsenblatt.

Die ausgelassene Freude sollte jedoch bald etwas gedämpft werden, als nach vierzehn Tagen die amerikanische Post mit den genanen Zolltabellen, den Berhandlungsberichten und Zeitungsstimmen ankam. Allerdings werden durch den neuen Tarif die Einnahmen der Union um etwa 400 Mill. Mark verkürzt, doch nicht durch die Herabsehung der Zölle, sondern durch die Reduktion der internen indirekten Steuern auf Tabak und Tabakstäderikate. Die Industriezölle zeigen keine sondersliche Beränderung zu Gunsken des Freihandelssystems, einzelne Artikel wurden sogar nicht unbedeutend erhöht, nur die Zölle auf Lebensmittel und Rohprodukte wurden vermindert, was weder für Amerika noch Europa viel zu bedeuten hat.

Die große Bebeutung bes Tarife liegt gang anderewo als in ber Richtung nach bem Freihandel. Man muß biefes

Moment gang besonders beachten, wenn man die nachfte Entwicklung ber ameritanischen Parteipolitit verfteben will. Bor Allem barf man nicht außer Augen laffen, bag ber Tarif von einem "republitanifchen" Reprafentantenbaufe beichloffen und gwar in aller Saft burch die Gigung vom 3. Marg gepeiticht murbe, ein Datum, bas nur burch einen Bwifdenraum von etwa 24 Stunden von dem Umtsantritte bes neuen, in feiner Mehrheit "bemofratischen" Reprafentantenhauses getrennt ift. Die Bertretung ber fcutgoll= nerifchen Induftrieftaaten gab fich einen freibandlerifden Unftrich und that icheinbar ein großes Stud eben ber Arbeit voraus, welche bie fiegreiche bemofratische Bartei laut ihrem Programm verrichten foll. Die Republitaner ichoben fomit ben Bertretern ber freihandlerifch gefinnten Agrifulturftaaten in Gud und Beft einen Riegel bor, bamit ber Freihandel nicht bie Schutbamme ber einheimischen Induftrie überfluten möchte. Die Schutzöllner verfürzten bie Ginnahme-lleberichuffe ber Unionstaffe, um ben bemofratifchen Rachfolgern bie Luft zu benehmen, allzu willig und freigebig gegen bie "verbienten" Leute ihrer Partei gu fenn. Bugleich fucten jene unter bie Demofraten Spaltung gu bringen, indem fie einen namhaften und einflugreichen Theil berfelben, vor Allem Die große Gruppe ber Tabafintereffenten, burch bie Tarifregulirung zu gewinnen gedachten. Inbem bie Schutzollner biefen einen Rober von mehr als 200 Mill. Mart binwarfen, glaubten fie am beften bie eigenen Intereffen gu wahren. Der Blan war ichlau erfonnen und geschieft burchgeführt; gleichwohl wird es fich fragen, ob er bei ber ftarten freihanblerifden Stromung in ben Gub : und 2Beftftaaten bie erwunichte Dauer haben wird.

Dem genaueren Beobachter wird es kann entgehen, baß bie Bereinigten Staaten seit einiger Zeit wieder einer schweren Krisis entgegentreiben. Die Tariffrage, welche von jeher seit bem Bestehen der Union wie ein rother Faden durch die ganze innere Politik zog, wird auch jeht wieder das treibende

Element zu einem Rampfe fenn, beffen Enbe nicht abzuseben ift. Je mehr fich bie Ginwohnergahl und befondere bie land= bauende Bevolferung vermehrt, um fo icharfer werben bie Gegenfabe ber Ugrifultur- und Induftrieftaaten bervortreten. Bene productren fur die Musfuhr. Diefe aber wird hauptfächlich baburch beeintrachtigt, bag bie consumtionsfähigen Staaten Europas naturgemäß bie Berbindungen mit einem Lanbe nur gogernd erweitern, welches benfelben ben Martt für ben Mustaufch ihrer Erzeugniffe auf alle Beije beschrantt. Die ameritanischen Farmer geben von ber Unficht aus, bag ber Sanbel nur ein Taufch ift und bag biefer Taufch um fo lebhafter wirb, wenn bie Abnehmer ihrer Bobenprobutte - mit Nabrifaten bezahlen tonnen. Die Farmer fagen fich ferner, bag ihr Abfat nach Europa noch viel größer fenn wurde, wenn fie burch billigeren Gintauf ber in Amerita freilich febr vertheuerten Induftrie-Artitel bie Brobuttionsfoften noch weiter vermindern konnten und baburch noch fähiger gur Berbrangung ber auswartigen Concurreng murben.

Muf ben Ginwand ber Schutzollner, daß bie Bluthe und bas Gebeihen ber Bobenfultur aufe innigfte von bem Stande und Aufschwunge ber einheimischen Induftrie abbange und burch biefe jum Theil bedingt, jedenfalls aber gang enorm geforbert werbe, entgegnen bie Farmer : bas be= ftritten fie gar nicht, aber nun habe bie Berrichaft bes Goutsgolls lange genug und zumeift auf Roften ber landlichen Bevolferung gemahrt; die Induftrie habe Zeit und Gelegenbeit gur fraftigften Entwidlung gefunden, und fie ftebe that= fachlich auf einer Sohe ber Technit und Rapitalefraft, bag fie bie Concurreng mit bem Muslande recht gut aufnehmen tonnte. Die Brobuftionstoften feien burch bie außerorbent= liche Benütung ber Naturfrafte, burch bie fabelhafte Musbilbung ber mechanischen Rrafte und burch bie fintenben Lobne ber menschlichen Arbeitefrafte berart verminbert morben, bag bie Concurreng um fo weniger gu fürchten fei. Mugerbem trage bie fortwährenbe Bufuhr fremben Menichen=

materials und Kapitals zur größeren Consumtionsfähigkeit bes eigenen Marktes bei. Endlich würde die Concurrenz nur ein Ansporn sehn, um das ohnehin schon bewundernswerthe Bestreben der amerikanischen Industrie nach noch größerer Leistungsfähigkeit auf einen Grad zu treiben, der den von Rücksichten, Borurtheilen und hindernissen der verschiedensten Art eingeengten und gehemmten Industriellen und Ersindern des alten zopsigen Europa kaum erreichbar sei.

Dieje Argumente ber Farmerpartei find ja gum Theil richtig, jum Theil aber auch recht fabenicheinig und anfechtbar. Allein in einem Gemeinwefen, beffen Grundzug eigentlich bie manchefterliche Pflege ber Privatotonomie, bie energische, aber auch rudfichtelofe Erwerbefucht ift, prallen im Rampfe um wirthichaftliche Intereffen alle aus einem boberen Cultur=, Civilifation8=, Staat8= und Nationalintereffe abge= leiteten Gefichtspuntte fo lange ab, ale nicht die eiferne Rothwendigfeit, eine von außen brobenbe Befahr, bie furgfichtigen Egoiften gur Gintehr, Ginficht und Opferwilligfeit gwingt. Die hervorragenbften Batrioten, Staatsmanner und Schriftfteller haben fich vergebene bemubt, einem folch gearteten Bolle "Raifon" beigubringen. Golange ihre Borte nicht zu Schlagworten einer fiegreichen Intereffengruppe geworben maren, galten fie überhaupt nicht viel, und auch nach bem Giege galten fie nur fo lange, ale bie Manner bes politifden Erfolges Beit hatten, einen möglichft großen Untheil aus bem öffentlichen Bermögen in Gicherheit zu bringen. Die Republitaner bingen ben Demofraten bie große Unions= frippe bober, nicht aus Rudfichten fur bas Boltsmobl. fonbern in ber froblichen Soffnung, einerfeits bie Begner por einem Gingriff in ihre Induftriemonopole ferne gu halten, anderntheils in ber bemofratischen Bartei in Folge bes großeren Sparzwanges und ber geringeren Gelegenheit gur Befriedigung bes Gadpatriotismus bie Ungufriedenheit ber Streber und "Ganfer" gu erregen.

Freilich wird dadurch im Westen der Unwille und die Erbitterung über die "Tyrannen des Ostens" nicht vermins bert werden. Die Farmer erklären, daß die exorbitante Höhe der Schutzölle für die großen Geldkönige förmliche Monospole garantire, daß die Macht dieser Leute und ihrer Cliquen gebrochen werden müsse, weil sie nicht bloß die Industrie, sondern durch diese auch den Handel, die Verkehrsmittel und sogar den Grund und Boden dominire und nach und nach alle Produktionszweige unter ihre Botmäßigkeit zwinge. Der Kamps gegen den Schutzoll hat also in den Vereinigten Staaten nicht eine bloße wirthschaftliche Bedeutung; die Farmer legen dabei den Ton auf die politische Freiheit des Bolkes und in dieser Wendung liegt die große unwiderstehsliche Zugkraft der alten Devise: "freie Leute, freier Handel, freies Land!"

Daburch erhält ber Kampf um "leberne Zbeen" eine ideale Seite, welche vor bem Secessionskriege der durch die Sklavenhalter repräsentirten demokratischen Freihandels-partei mangelte. Damals sahen wir denn auch die ungeheure Mehrzahl der Deutsch-Amerikaner die Partei der Republikaner ergreisen, während heute die deutschen Industrie-Arbeiter der socialistischen Richtung bedenklich sich zuzuneigen anfangen und die deutschen Farmer im Westen die Avantgarde im Kriege gegen die "Raubstaaten" des Oftens bilden.

Die Gegenfähe spihen sich zu, je mehr ber Lebenssstand ber Farmer burch die Concurrenz der einwandernden Colonisten, durch die wechselnde Bodenproduktion anderer Länder (Rußlands, der unteren Donaustaaten, Afrikas, Australiens, Südamerikas, Merikos und Indiens) sowie durch die Schutzollpolitik und Sanitätsmaßregeln der europäischen Staaten bedroht wird. Dazu kommt der steigende Haß der deutschen und skandinavischen Farmer gegen die in der Republik herrschende Corruption, gegen welche ein gewiß unparteiischer Zeuge, der liberale Freihandler Dr. Karl Andree in seiner "Geographie des Welts

handels", einen förmlichen Racenkampf entstehen sieht. "Der Racenkampf", sagt Andree, "ist bereits entbrannt und wird seinen Fortgang nehmen. So groß ist die Zerrüttung, daß ein Anglo = Amerikaner den Ausspruch gethan hat: Wenn die Republik noch gerettet werden kann, so wird es allein durch die Deutschen geschehen, die nur in sehr geringer Anzahl von der allgemeinen Corruption angesteckt sind und mit den skandinavischen Ansiedlern den rechtschaffenen Theil unserer Bevölkerung bilden."

Die augenblickliche Lage ber Parteien und Buftanbe in ben Bereinigten Staaten gemabnt in mancher Begiebung an bie Beit vor funfzig Jahren. Die Freihanbelspartei hatte bagumal bei ben Prafibentenwahlen ben Gieg bavon getragen. Wie ein Triumphator jog ber General Jadfon, umjubelt von brangenben Boltebaufen, ber "Bobeltonig", wie ihn die Gegner nannten, in bas weiße Saus ein. Gofort fegte er bie Beamten aus. Großes Beichrei entftand. Der ichroffe Bechfel murbe als eine Barbarei, als eine Undantbarkeit fur geleiftete Dienfte, als bie Berftorung ber Staatsverwaltung und bie Aufrichtung bes perfonlichen Regiments verschrieen. Aber Saction ließ fich nicht irre machen, er erwiederte : "Das Berbleiben berfelben Berfon in bemfelben Dienfte bat nothwendig ein laffiges Befen gur Folge, woburch bann mehr verloren als mittelft ber Brauchbarteit und erlangten Geschäftstenntnig gewonnen wird. Ber fein Umt verliert, erlangt wieber biefelben Mittel, feinen Lebensunterhalt ju gewinnen, wie bie Millionen, welche niemals ein Amt bekommen. Die Meinung, bas Umt fei ein Befitthum, barf nicht auftommen."

Nachbem er so ber ehrlichen Arbeit in ben Staatsamtern einigermaßen aufgeholfen, ging er baran bas Gelbmonopol ber "Bereinigten Staatenbant" zu zerstören. Die Macht bieser über alle Staaten ausgebreiteten und mit bem Notensprivilegium ausgestatteten Aftienbank erschien bem Präsibenten unverträglich mit ber Integrität ber Staatsbehörben unb

ber burgerlichen Freiheit. Er fprach gerabegu bie Befürchtung aus, bag bie Bant burch Beftechungen ber Congregmitglieber bas Gemeinwefen ber Corruption gur Beute werben laffe. Jacffon nahm ber Bant bie Staatsgelber weg und erflarte: ber unerbittliche Rampf gegen ben Riefenpolopen fei nothwendig gur Erhaltung ber Bolfsmoral, ber Preffreiheit und für Reinheit ber Wahlen. Erot aller Opposition feste ber Prafibent feinen Willen burch, bie Privilegien wurden nicht mehr erneuert und nicht lange barauf frachte ber Rolog aufammen, beffen Infolveng Jadfon flar erfannt hatte. Das Bolt erlitt ungeheuere Berlufte, aber gleichwohl murbe Naction mit großem Debr abermale jum Brafibenten er= wahlt. Richt ben gleichen Erfolg hatten feine Beftrebungen für einen freihandlerifden Tarif; ber republikanifde Congreß gab bier nicht viel nach, wegwegen mehrere Staaten im Guben fich von ber Union losfagten. Erft bann tam ein Compromiß zwifden ben Parteien im Congreß gu Stanbe.

Seute ift die Lage ichlimmer. Prafibent Garfield hatte alle Tugenben Jacksons und gubem waren ihm bes letteren unschone Seiten ferne. Garfielb fah bie Rothwendigfeit einer grundlichen Reform in ben Staatsamtern und ber Birthichaftspolitit ein. Es beftand tein Zweifel, bag er ernftlich gesonnen war, ber Corruption im Staat, ber verberblichen, alles überwuchernben Tyrannei ber Cliquen entgegenzuwirken. Die Reprafentanten ber berrichenben, unerfattlichen Bourgeoifie feindeten barum ben Mann in ber icanblichften Beife an, fo bag es nicht Bunber nehmen fonnte, wenn ein am Größenwahn leibenber und in feinen Anspruchen ent= täuschter Streber bem eblen Batrioten bie Tobestugel gab. Sein Rachfolger gehört zur Partei ber republifanifden Corruption, mogegen bas neue Reprafentantenhaus in feiner Debrheit ber bemofratischen Bartei angebort. Mus biefem Gegenfat mochte fich vielleicht abermale ein Compromig herausbilben, boch wird berfelbe bie gwifden ben einzelnen Intereffengruppen und Parteigegenfagen beftebenbe Rluf faum bauernd überbrücken. In der Parole "Freihandel"
steckt ja außer dem wirthschaftlichen und handelspolitischen Begriff drüben noch ungleich mehr als hüben. Der größte Unterschied zwischen trans und eis besteht aber darin, daß bort der Freihandel das Schlagwort für eine Partei der ehrlichen Leute zu werden beginnt, welche das unerträgliche Joch des Geldkapitalismus abschütteln wollen, während bei uns gerade dieser letztere es ist, welcher mit dem an die politische und wirthschaftliche Freiheit anklingenden Schlagwort das Bolk unter seine Knechtschaft zu beugen sucht.

### LV.

## Das Beden bes Mittelmeeres.

Siftorifd-politifde Stubie.

In Napoleon's III. vielleicht von der Kritit mehr befprochenen als mit ernstem historischen Auge gewürdigten Leben Julius Casar's sindet sich unter dem Titel: le bassin de la Méditerranée eine ebenso gelehrte als sessende Schilberung der Zustände und des Lebens jener zahlreichen Staaten, welche gegen die Zeit der punischen Kriege die gesegneten Gestade des alten sagenreichen, viel besungenen, Bölker verbindenden Mittelmeeres umgeben. Es sind überraschend glänzende Bilder mächtigen Reichthums und blühender Gultur, die der kaiserliche Autor, für immer eine der Größen unseres wechselvollen Jahrhunderts, vor unseren Augen aufrollt, bie mit Trauer an ben Ufern weilen, welche einst bie Site blubenbster Civilisation und regsten politischen wie Berkehrs= lebens, heute wust und verlassen ober in Barbarei versun= ten sind.

Noch lange nach der Zeit, der Napoleon seine Schilberungen entnimmt, hat der Glanz der Länder des Mittelmeeres fortgedauert. Auch nachdem die friegsgehärtete Hand der Legionen das stolze Carthago bezwungen, die griechische Welt in Europa und Asien unterworsen, Spanien und Gallien, selbst Theile des fernen Britannien und Germanien gewonnen hatte, blied das Becken des Mittelmeeres der Mittelpunkt der alten Welt, in politischem und socialem Leben, in Handel und Verkehr, in Wissenschaft und Kunst. Denn die Kömer schonten, pflegten und empfingen die Cultur ihrer unterworsenen Völker vermöge ihrer Eigenart, in der sie im Kriege ebenso viel erhielten und noch mehr ausbauten, als sie zerstörten. Nur ihre Staatseinrichtungen, ihr unüberstrossens Recht wurden als Bürgschaft der Reichseinheit den besiegten Völkern auch wider Willen zu Theil.

Die Sturme ber Bolferwanderung ichlugen ben Ruften bes Mittelmeeres fchwere und nie geheilte Bunben, vor Allem verlegten fie ben Mittel = und Schwerpuntt ber euro= paifchen Berrichaft in bas große Frankenreich bieffeits ber Mipen. Allein mas ber menschliche Beift von ben betriebfamen und ichifffahrtkundigen Phoniziern ber am Mittelmeere gezeitigt hatte, blieb, vereinzelte Berftorungen abgerechnet, im Großen- und Gangen felbit an ber afritanischen Rufte noch bestehen. In gewiffer Beife ben Romern ahnlich und wie biefe gur Berrichaft berufen, verhielten bie neuerobernben germanischen Boller fich nicht feinblich und ablehnend gegen bie Gultur ber alten Belt, die bereits in ihren Urwohnfigen im Wechselverkehre mit ben Romern fie lange berührt hatte. Gie ließen Die eroberte romifche Welt bei ihren Ginrichtungen und ihrem Recht, nur felbft in ben neugebilbeten Staaten bei ben eigenen Gebrauchen und Gewohnheiten verbleibend.

Es war biefes ihr Suftem bas unter bem Ramen ber per- fonlichen Rechte bekannte.

Die erften Jahrhunderte bes Mittelaltere faben bas Berreifen bes Banbes, welches in politifder Berricaft jum großen Theil, gang aber in Religion und Gultur bie Banber bes Mittelmeeres bis babin einheitlich verfnupft batte. Ein neuer Bolfersturm von Diten ber, ben bie Lebre Dubameb's bes Propheten in ben Sochebenen Arabiens angefacht batte, führte bie Beere ber erften Ralifen nach Sprien und Balafting, nach Egypten, bie gange afritanifche Norbfufte entlang, ja über bie Meerenge von Gibraltar nach Spanien bis in Frantreich binein. Das ftolge Mleranbrien, ber Git großer driftlichen Patriarden, Die Pflegeftatte griechifder Biffenichaft erlitt grauenhafte Plunberung, in ber bie unerfestiche Bibliothet unterging; Damastus, bie Stabt bes Apoftels Baulus, mar bald bie Sauptftabt eines eigenen Gultanats; in Spanien endlich mit bem Mittelpunft in Corbova erbob fich jenes glangreiche Ralifat, von beffen munberbarer Bracht und leiber nur zu wenig gefannter Civilifation ber Bericht bes Johannes von Gorge, bes Abgefandten Raifer Otto's bes Großen an ben Ralifen Abbberraman aus bem berühmten Gefchlecht ber Ommaijaben, Die erfte Runde nach Dentichland brachte. Dieje Civilijation wie bie gange arabifch=isla= mitifche Welt blieb nicht ohne Ginfluß auf bas Leben bes Abendlandes im Mittelalter, boch find barüber nur burftige Nachrichten auf uns gekommen. Alls bochft eigenthumlich und mertwürdig erscheinen bie biplomatischen Begiebungen bes Raifere Friedrich II. ju bem Gultan von Egppten, baneben bas Leben ber Tempelritter in Balaftina, bas fpater biefer machtigen Corporation ben Untergang bereitete.

Jebenfalls steht fest, bag in ben arabischen Reichen bie Enltur ber alten Welt fortgewirft und ihren belebenben Ginfluß geubt hat. Denn zwangen auch bie Sarazenen ben unterworfenen Bolkern mit bem Schwerte ihren Glauben auf, so waren sie boch hinwiederum in eminentem Grabe

selbst für höhere Eultur empfänglich, wurden Förberer derfelben und Pfleger von Kunft und Wiffenschaft. Und wie Spanien unter ihrer Herrschaft eine Periode höchster, nie wieder erreichter Blüthe durchlebt hat, so sind auch in dieser Zeit die Länder der afrikanischen Kuste noch reich und üppig geblieben.

Dem Türken aber verborrt bas Gras unter ben Füßen; seit ihrer Herrschaft in Asien und Afrika, seitbem sie nach langem und hartem Kampfe auch die Hauptstadt des zwar erstarrten aber immer ehrwürdigen oströmischen Reiches genommen, sanken die Süde und Oftkuste des Mittelmeeres in die tiefe Barbarei, die sie heute noch gesangen halt. Nur mühsam wehrten nach dem Fehlschlagen der Expeditionen Karls V. gegen Tunis und Algier spanische und italienische Flotten dem Seeraube, dessen Sig von nun an die Nordkuste Afrika's wurde.

In ben von une noch zu berührenben abendlandischen Ruften des Mittelmeeres erhielt fich wie in ben morgen= landischen Gebieten mabrend bes Mittelalters ebenfalls reiches Leben. Befonders entfaltete biefes feinen Glang im fub= lichen Frankreich, in ber fonnenheißen, fangesreichen Provence. Nicht weniger in Italien, wo ber burch bie Rreugzuge eröffnete Bertehr mit bem Oriente bie Sanbelsbluthe von Genua, Bifa, vor Allem aber ber ftolgen Benetia, ber Ronigin ber Abria, groß gog, beren 90jahriger Doge Danbolo ben lateinischen Rreugzug führte und Conftantinopel einnahm. Dur bas oftromifche Reich fiechte unter fraftlofen Gelbitherrichern feinem endlichen Schicffale entgegen; von ihm ericholl nichts als bie Ergablungen ber Rreugfahrer und Bilger nach bem beiligen Lande von ber überschwenglichen Bracht feiner Sauptstadt, Die in Fr. v. Surters quellenmäßiger Schilberung im Leben Innoceng III. auch unferm erstaunten Huge marchenhaft erscheint.

Wir gelangen nunmehr zu ben Begebenheiten, bie ben entscheidenben Wenbepunkt in ber Bebeutung unb Beltftellung ber Mittelmeerlander bezeichnen, bie Entbedung bes

Es war biefes ihr Spftem bas unter bem Ramen ber per= fonlichen Rechte bekannte.

Die erften Jahrhunderte bes Mittelaltere faben bas Berreigen bes Banbes, welches in politifder Berrichaft gum großen Theil, gang aber in Religion und Gultur bie Lanber bes Mittelmeeres bis babin einheitlich verknüpft batte. Gin neuer Bolferfturm von Diten ber, ben bie Lebre Dubamed's bes Propheten in ben Sochebenen Arabiens angefacht hatte, führte bie Beere ber erften Ralifen nach Sprien und Balafting, nach Egupten, Die gange afritanische Rorbfufte entlang, ja über bie Meerenge von Gibraltar nach Spanien bis in Franfreich binein. Das ftolge Mlerandrien, ber Gip großer driftlichen Patriarden, Die Pflegestätte griechifder Biffenschaft erlitt grauenhafte Plunberung, in ber bie unerfestiche Bibliothet unterging; Damastus, bie Stabt bes Apoftels Paulus, war balb bie Sauptftabt eines eigenen Gultanats; in Spanien endlich mit bem Mittelpunkt in Corbova erbob fich jenes glangreiche Ralifat, von beffen munberbarer Pract und leiber nur gu wenig gefannter Civilifation ber Bericht bes Johannes von Gorge, bes Abgefandten Raifer Otto's bes Großen an ben Ralifen Abbberraman aus bem berühmten Geschlecht ber Ommaijaden, Die erfte Runde nach Dentichland brachte. Dieje Civilijation wie bie gange arabifch-islamitifche Belt blieb nicht ohne Ginfluß auf bas Leben bes Abendlandes im Mittelalter, boch find barüber nur burftige Rachrichten auf uns gefommen. 2018 bochft eigentbumlich und mertwürdig ericheinen bie biplomatifchen Begiebungen bes Raifers Friedrich II. ju bem Gultan von Egopten, baneben bas Leben ber Tempelritter in Balaftina, bas fpater biefer machtigen Corporation ben Untergang bereitete.

Zedenfalls steht fest, daß in den arabischen Reichen die Enltur ber alten Welt fortgewirkt und ihren belebenden Einfluß geubt hat. Denn zwangen auch die Sarazenen ben unterworfenen Bolkern mit dem Schwerte ihren Glauben auf, so waren sie doch hinwiederum in eminentem Grade

selbst für höhere Cultur empfänglich, wurden Förberer berfelben und Pfleger von Kunft und Wissenschaft. Und wie Spanien unter ihrer Herrschaft eine Beriode höchster, nie wieder erreichter Bluthe durchlebt hat, so sind auch in dieser Zeit die Länder ber afrikanischen Kuste noch reich und üppig geblieben.

Dem Türken aber verborrt bas Gras unter ben Füßen; feit ihrer Herrschaft in Usien und Ufrika, seitbem sie nach langem und hartem Rampfe auch die Hauptstadt bes zwar erstarrten aber immer ehrwürdigen oftrömischen Reiches genommen, sanken die Sude und Oftkuste des Mittelmeeres in die tiefe Barbarei, die sie heute noch gefangen halt. Rur mühsam wehrten nach dem Fehlschlagen der Expeditionen Karls V. gegen Tunis und Algier spanische und italienische Flotten dem Seeraube, bessen Sitz von nun an die Nordkuste Afrika's wurde.

In ben von une noch ju berührenben abendlandischen Ruften bes Mittelmeeres erhielt fich wie in ben morgen= ländischen Gebieten mabrend bes Mittelalters ebenfalls reiches Beben. Befonders entfaltete biefes feinen Glang im fublichen Frankreich, in ber fonnenheißen, fangesreichen Brovence. Richt weniger in Italien, wo ber burch bie Rreugzuge eröffnete Bertehr mit bem Oriente bie Sanbelsbluthe von Benua, Bifa, vor Allem aber ber ftolgen Benetia, ber Ronigin ber Abria, groß gog, beren 90jabriger Doge Danbolo ben lateinischen Rreugzug führte und Conftantinopel einnahm. Dur bas oftromifche Reich fiechte unter fraftlofen Gelbftherrichern feinem endlichen Schidfale entgegen; von ihm ericholl nichts als bie Ergablungen ber Rreugfahrer und Bilger nach bem beiligen Lande von ber überichweng= lichen Pracht feiner Sauptstadt, Die in fr. v. Surters quellenmäßiger Schilberung im Leben Innoceng III. auch unferm erftaunten Muge marchenhaft ericheint.

Wir gelangen nunmehr zu ben Begebenheiten, bie ben entscheidenben Wenbepunkt in ber Bedeutung und Beltftellung ber Mittelmeerlander bezeichnen, bie Entbedung bes

Seeweges nach Indien und die Amerika's. Beide weltbewegenden Ereignisse zerrissen die Jahrhunderte bestandenen Berbindungen der italienischen Handelsstädte mit dem Orient, die dis nach Hochasien und nach Indien sich erstreckten; die Italiener wurden abgelöst von Portugiesen, Spaniern und später von Hollandern und Engländern, die auf dem neugesundenen Wege, der den Zwischenhandel entbehrlich machte, sich des Berkehrs mit Usien bemächtigten. Das Mittelmeer war für eine Zeitlang ein Tummelplat abendländischer und türkischer Flotten.

Egypten freilich blieb ein Zielpunkt europäischer Ersoberungsgebanken im hinblick auf Indien. Zunächst in Frankreich, dem es am nächsten lag. Ludwigs XIV. völlig gereifter, von unserm Leibnitz auf's wärmste empsohlener Plan, das alte Pharaonenland zu besetzen, gelangte nicht zur Aussührung. Der erste Consul aber nahm dasselbe mit gewohntem Feldherrnglück an der Spitze eines nur kleinen Heeres im Fluge, und würde es dauernd mit Frankreich verbunden haben, wenn nicht Nelson, der große Seeheld der Engländer, ihn durch Bernichtung seiner Flotte in der mörzberischen Schlacht von Abukir gezwungen hätte, die schöne Eroberung fahren zu lassen.

Treten wir jest, nachdem wir die historischen Epochen, welche an den Gestaden des Mittelmeeres in langem Zeitzaum sich ablösten, unsern Lesern kurz wieder vorgeführt haben, in die Gegenwart ein, so führt zunächst ein Blick auf die Karte zu der Leberzeugung, daß diese schiefalsreichen Gediete abermals, und zwar in nicht zu ferner Zeit, der Schauplatz größter Ereignisse senn werden, weil, verglichen gegen die letzten Jahrzehnte, hier Beränderungen in der positissen Situation sich zugetragen haben, die den Kampf der Interessen der europäischen Mächte heraussordern, besonders auch seitdem die Stellung der letzteren zu einander nach der Erhebung Deutschlands und bessen enger Berbündung mit Desterreich gegen srüher eine ganz verschiedene geworden ist.

In bem wahrscheinlichen Kampfe, worin Rußland gegen ben Westen Europa's Front machen wird, kann es, wie eine neuerdings zu Wien erschienene politische Broschüre: "Politische Betrachtungen eines Unabhängigen" sagt, "sich nicht um einige glänzenden militärischen Erfolge, um kleine Territorialveränderungen, sondern nur um eine Resorm der Geschichte handeln, die einen geistigen und materiellen Krastauswand ersordert, wovon unsere Schlafrock-Politiker sich nicht träumen lassen." Ja, um eine gewaltige Resorm wird es sich handeln, um nichts Geringeres als auch um ein Wiedererwecken der Cultur in den Mittelmeerländern, die jest von einstiger Größe nur Reste und Erinnerungen bewahren

Man ist in Europa seit Langem gewohnt, die ganze Complitation, welche in den östlichen Gebieten des mittelsländischen Meeres ihre Wurzeln hat, und deren Lösung in absehdarer Zeit, nachdem sie durch diplomatische Kunst möglichst hinausgeschoben war, mit dem Ausbruck: "orientalische Frage" zu umfassen. Diese Frage wird breite Wellen schlagen und Manches in ihren Kreis ziehen, das mit ihr nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang steht. Es ist nicht die Aufgabe, hier alle ihre Consequenzen aufzusuchen, ebenso wenig ist dafür anch schon der geeignete Zeitpunkt eingetreten: verweilen wir deßhalb ausschließlich bei dem, was auf unserm Schauplatz sich unmittelbar vorbereitet.

Das osmanische Reich, äußerlich zwar noch die führende Macht des Islam, ist seit dem Tage von Lepanto in stetem Riedergange begriffen gewesen, mit ihm selbst besindet die gesammte islamitische Welt sich in einem Zustande von Zerfall und Austösung, worin nirgends ein Ansatz zu neuem Ausschwung, zu neuer Staatenbildung sich erkennen läßt. Auf allen Seiten von europäischem Einfluß und europäischer Wacht umgeben, sieht der Islam die Zeit herannahen, wo er in Gebiete zurückweichen muß, die vorläusig den abendsländischen Wassen unerreichbar bleiben. Europa hat wieder seine Augen nach Often und Süben auf das Morgenland

gerichtet und wird sich in steigendem Mage ber Aufgabe bewußt, die alte Cultur in den gesegneten Landern wieder in die Hohe zu bringen, wo der Fuß der Turten sie gertrat.

Zwar hat der Berliner Congreß noch einmal Halt geboten; zwar hat die Rivalität der Großmächte, deren Ziele vielleicht auch noch größerer Klärung bedürfen, der Türkenherrschaft auf der Balkanhalbinsel noch eine Frist verstattet: allein drohend genug lassen die Auslieserung Bosniens an Desterreich, die Bildung der neuen unabhängigen Staatswesen auf der Halbinsel die bevorstehenden gewaltigen Kämpse ahnen.

In einem langen historischen Berlaufe hat Desterreich seine Consolibation im Osten Europa's, im Donaugebiet gesunden. In seiner jetzigen Stellung ist es der natürliche Berbündete Deutschlands, denn kein einsichtiger Politiker wird die Solidarität der Interessen beider Reiche verkennen wollen. Waren früher Desterreich's und Preußen's Interessen in Deutschland schwer vereindar und dort vielleicht nicht Raum für beide, so haben ihre Bündnisse stetzt gezeigt, welchen Einssluß sie in der europäischen Welt gewannen, sobald sie einsträchtig nach Außen wirkten. Heutzutage ist dieses Zusammenwirken durch die Lage der Dinge gegeben und hoffentlich auf lange hinaus gesichert.

Es ist, wie schon angebentet, weber an ber Zeit noch auch gewährt es im Augenblick ausreichendes Interesse, hier alle Eventualitäten zu combiniren, welche ein neues Entsbrennen der orientalischen Frage in Osteuropa hervorrusen mag. Der bewaffnete Conslikt aber zwischen Desterreich und Rußland, den unter anderen Zeitverhältnissen eine energische Durchführung der Politik des Prinzen Eugen vielleicht abgeschnitten hätte, ist durch die Consiguration wie durch die geographische Lage des Donaureichs in der Zukunst gegeben. Dabei erscheint Deutschland als des ersteren natürlicher Bersbündeter; "denn an dem Balkan muß Desterreichsungarn und mittelbar Deutschland die Zukunst gehören, sein Einstluß

muß über Kleinasien hinaus reichen und bort die Berbindungsstraße mit jenen Gegenden suchen, die ohne Zweisel noch
berusen sind, nach der Niederwerfung des Islam eine bebeutende Rolle in der Geschichte zu spielen". (Polit. Betrachtungen 2c.) Wie in dem bezeichneten Constist das seemächtige Großbritannien sich stellen wird, mag einstweilen das
Halt, das es im letzten Kriege auf der Balkanhalbinsel dem
Bordringen der Russen gegen Constantinopel geboten, sowie
die Besetzung von Cypern erläutern. Das Folgende führt
uns unmittelbar hieraus zurück, wobei wir vorgreisend bemerken wollen, daß es nicht scheint, als werde England Lord
Beaconssield's Politik im Orient wieder verleugnen.

Wir muffen nach der Sübfüste des Mittelmeeres, nach Nordafrika zurückfehren. Barbarei und im Verein mit ihr der Wüstensand haben nach Norden zu die alte Cultur vernichtet und zurückgedrängt; Sie des blühendsten Ackerbaues und Handelslebens, wie die stolze Pentapolis, sind heute öde und verlassen. Allein noch besitzt die afrikanische Nordküste in ihrer ganzen Breite, wie namentlich Algier und neuerdings Tunis zeigen, ausgedehnte Landstriche unerschöpflicher Fruchtbarkeit, also die wesentlichste Bedingung einer Wiedersbelebung der früheren Cultur. Dafür zeugen auch die freislich bis jetzt theuer genug erkauften Fortschritte in Algerien, deren natürliche Folge schon ein weiteres Eindringen der Europäer in Nordafrika ist, mag basselbe bislang auch noch durch die früheren politischen Verhältnisse ausgehalten senn.

Die Franzosen selbst haben solchem Bordringen bas Thor geöffnet. Die von ihnen zum Staunen der Welt durchsgeführte Durchstechung der Landenge von Suez hat mit einem Schlage die Situation am Mittelmeere verändert, weil sie den uralten Handelsweg nach Süd- und Oftasien von dem Hinderniß, das die Landenge der großen und direkten Schiffsfahrt entgegensetze, befreiten. Ob Napoleon III., der mit Borliebe allen großen Ideen der französischen Geschichte nachsging, an dieses Ereigniß weit aussehende Plane geknüpft hat,

tann auf fich beruhen bleiben; bas Greignif felbft bat feine Confequengen gezeitigt und zeitigt fie weiter.

Den Franzosen freilich sind die unmittelbaren Früchte ihres genialen Unternehmens entgangen. Das entschlossene Eingreisen der Engländer in die jüngsten egyptischen Wirren unter der Gunst der augenblicklich noch andauernden europäischen Constellation hat ihnen den Nil in die Hände gegeben und den Einfluß ihrer Rivalen an dessen Ufern für unabsehdare Zeit ausgeschlossen. Der Besehl Sir Beauchamp Seymour's, die britischen Schiffe vor Alexandria klar zum Gesecht zu machen, verkündete eine weltgeschichtliche Thatsache, der die großen mitteleuropäischen Mächte ruhig zuschauen mochten, da sie deren Interessen nicht traf.

Es ist nun nothwendig, auf den Zusammenhang binguweisen, der zwischen der Besetzung von Eppern und der Occupation Egyptens durch die Engländer unverkenndar besteht, um bemessen zu können, welches die Stellung Englands
in dem endlichen, dauernd nicht mehr hinauszuschiebenden orientalischen Constitt seyn wird. Uns möchte klar erscheinen, daß die Großmacht, welche die Nilmundungen, den Suezkanal nebst der genannten Insel in Händen hält, ebensowenig ein Festsehen Rußlands am Bosporus, als dessen Eindringen in Kleinasien dulden kann und wird, England also demnächsi im Osten des Mittelmeeres als der natürliche Berbündete Desterreich-Ungarns erscheint. Welche äußere politische Gestaltung dann die Balkanhalbinsel empfangen wird, wie über ihre Gebiete wird entschieden werden, entzieht sich der augenblicklichen Berechnung.

Wo wird, so fragen wir, in ber zu erwartenden Eventualität die Stelle Frankreichs seyn? Sicher hemmen zur Zeit seine innern Verhältnisse eine große Aktion nach Außen. Aber Frankreich ist noch immer ein Land, bas alle Boraussseungen einer großen Machtstellung in sich trägt. Romanisch in seinem Grundcharakter, ist es gleichwohl höchst eigenartig in seinem Geist, in Sprache, Literatur und Kunst. Zugleich

ift es reich durch Bodenproduktion, blühend durch Handel und Gewerbe, daneben die zweite Seemacht in Europa. Ein Borrang auf dem Continent, wie in der Zeit als es diesen mit seinem Geiste beherrschte, wie ihn noch Napoleon III. herbeizuführen vermochte, wird ihm aller Boraussicht nach nicht mehr beschieden seyn. Gelingt es aber einer energischen monarchischen Regierung, wohin doch die Zeichen weisen, das große einheitliche Neich wieder zu beruhigen und seine Kräfte zusammenzufassen, so fällt sein Degen mit gewaltiger Schwere in die Wagschale.

Ruhige Resterion burfte nun vielleicht nach Ansicht manchen Beobachters auf bem europäischen Theater Frankreichs richtige politischen Ziele und die dahin führenden Wege voraus bezeichnen können. Die Geschichte lehrt indeß, daß Bölker sundigen wie Individuen, daß lange nicht immer ruhige nach dem Gange der Geschichte bemessene Staatskunft die Aktionen der Bölker lenkt, daß im Gegentheil oft genug nicht nur falsche Theorie und Maximen, sondern auch Leidensichaften sie bestimmen. Dafür rächen allerdings die Fehler der Bölker sich an diesen selbst, die Weltgeschichte geht ihren eisernen Gang, wenn auch mitunter zu Umwegen gezwungen.

Das französische Bolt blutet an ben Bunden, die ihm das deutsche Schwert geschlagen; tödtlich getrossen ist sein Stolz durch die ungeahnte Niederlage und den Länderversust. Der Gedanke, daß die Niederlage gerächt, das Berlorne wieder gewonnen werden müsse, ist dersenige, in dem alle Franzosen einig sind, wie uns noch fürzlich ein Brief des Reichstagsabgeordneten für Metz, Thierarztes Antoine, an einen Freund in Lille, den französische Blätter mit Eiser abdructen, belehrt hat. Wir sehen an der französischen Nation die Früchte einer absolut einseitigen politischen Anschaung, die, in Fleisch und Blut übergegangen, selbst bei einem Thiers so weit sich verstieg, daß er ein europäisches Gleichgewicht nur mit dem ausdrücklichen Borbehalt anzuserkennen verwochte, daß Frankreich bessen stehen Regulator

sei. (Rebe im gesetzgebenden Körper nach den Ereignissen von 1866). Wenn deßhalb ausländische Aussauflung vielleicht die Meinung sollte aufstellen durfen, daß beim Ansbruch des Kampses in Osteuropa Frankreich seine Interessen am Mittelmeer zunächst durch bewassnete Neutralität vollständig sichern könne, so liegt es nicht in der Wahrscheinlichkeit, daß auch eine besesstigte energische Regierung, wenn sie selbst auch möchte, die Nation zu solchem Systeme sollte bestimmen können. Bollends ist darauf nicht zu rechnen bei nicht des sessigten Zuständen in Frankreich, und so stellt sich ein neuer Krieg Deutschlands mit Frankreich als Berbündetem Ruß= lands als die voraussichtliche Consequenz eines neuen Entbrennens der orientalischen Frage dar, bei dem andernfalls Deutschland als von Ansang an nicht unmittelbar betheiligt erscheinen könnte. (?)

Bon ber angebeuteten Berwicklung abgesehen und ganz außerhalb berselben liegend ist ber Antheil, der nach Austrag ber vrientalischen Krise Frankreich naturgemäß zufällt, bereits gegeben: es ist Tunis, allensalls mit Gebieten von Tripolis und Marocco, je nachbem hier und dort spanische und italienische Ansprüche sich Geltung verschaffen. Hierüber ist wenig zu sagen, weil die Frage entsteht, ob sowohl Spanien wie Italien in der Lage sind, an der afrikanischen Mordküste größere Gebiete zu colonisiren und dauernd zu behaupten. Eventuell wurde also im Laufe der Zeit Frankreich die ihnen sonst zusallende Stellung einnehmen.

Ob Deutschland, das dem Mittelmeere fernliegende, dereinst, früher oder später an der maroccanischen Westküste.
Fuß fassen könne, ist eine Eventualität, die wir nur anbeuten, indessen als wohl noch nirgends in's Auge gesaßt
und zu weitab liegend nicht erörtern wollen, obgleich zwischen
ihr und der gegenwärtig Deutschland zugewiesenen Aufgabe,
im äquatorialen Afrika Colonien zu erwerben, ein Zusammenhang besteht.

Indem wir vielmehr hier unfere politifchen und frag-

mentarischen Combinationen mit dem Borbehalt abschließen, daß solche je nach dem wirklichen Laufe der Dinge und unserwarteten Wendungen stets variabel bleiben, mussen wir, um vollständig zu seyn, den muthmaßlichen Folgen und Wirkungen uns zuwenden, welche eine neue Civilizirung der jeht islamitischen Mittelmeerlander für den afrikanischen Continent und durch diesen himwiederum für die europäische Welt herbeiführen wird. Wir werden hierbei selbst Amerika nicht aus dem Kreis unserer Betrachtung lassen dürfen.

Seit ben Tagen ber Carthager und Römer ift uns bas Innere von Afrika noch stets das Land geheimnisvoller Räthsel und Wunder. Zwar verengert sich der Raum, den sonst auf den Karten weiße Flächen mit der Inschrift: "unsbekannte Länder" einnahmen, von Jahr zu Jahr; dennoch mag über manches Gebiet uns noch nichts Anderes vorsliegen, als was der berühmte arabische Reisende im Mittelsalter, den die Abenbländer Leo den Afrikaner genannt haben, überliesert hat.

Bon bem unermeßlichen Reichthum des "schwarzen Erdtheils" an Naturprodukten zu sprechen, hieße in Wahrheit Eulen nach Athen tragen; genug, daß diese zur Colonisirung auffordern, welche für rivalisirende und führende Nationen eine durch den Gang der ganzen Weltgeschichte bezeugte Nothwendigkeit ist.

Lettere konnte nicht besser erläutert werben, als burch Friedrich von Gent, den unübertrossenen Publicisten, in dessen Schrift: "Bon dem politischen Zustande von Europa vor und nach der französischen Revolution" geschehen ist. Wir schalten die noch heute zutressenen Worte des glänzens den Autors hier wörtlich ein: "Die Ausbreitung des Commerzials und Colonialspstems war kein willkürliches Spiel des Ehrgeizes oder der Gewinnsucht einer einzelnen europäischen Macht; sie war ein allgemeines, nothwendiges, uns vermeidliches Resultat der Entwicklung der menschlichen Kräfte; und jede Begebenheit, der bieser Name gebührt, muß sich

auf eine ober bie anbere Urt mit ben Zweden ber gefellichaftlichen Erifteng vereinigen laffen. 3ch habe es mit einem bestimmten Gegenstande ju thun und mage mir alfo nicht an, hier eine Geschichte ber menschlichen Entwidlung qu ichreiben. Ber biefe aber jemals in ihren Brundaugen ftubirt hat, ber wird mir ohne Schwierigfeit gugeben, bag es in bem Fortgange bes gefellichaftlichen Lebens bestimmte Berioden gibt, in benen fich nach und nach bie gefammten Zweige ber menschlichen Thatigfeit, erft bie einfacheren und bann bie funftlicheren entwideln; bag, wenn Aderbau und Manufatturen zu einem gewiffen Grabe von Bollfommenbeit gediehen find, fich nothwendig ein Zeitpunft einftellen muß. wo ber Trieb nach einem auswärtigen Sanbel erwacht; baß die Befriedigung diefes Triebes, burch gunftige Umftande beichleuniget, burch ungunftige gurudgehalten werben tann, baß aber fruber ober fpater bie raftlofe Thatigfeit bes Meniden Die Mittel zu einer folden Befriedigung berbeifubrt; baß fie fich fruber ober fpater ben Butritt gu folden Regionen verschafft und baburch ihr unablaffiges Beftreben, bie Berbindung zwischen allen Theilen der Erde zu bewirken und ju vollenden, bewährt; daß, wenn einmal ber Bunfch, bie Brobutte ber entfernteften Lanber ber Erbe gu befigen, ein neuer Sporn fur bie Induftrie geworben ift, bie Induftrie nun fortbauernb auf bie Erforschung, Benutung und Gultivirung biefer Lanber, und ber lleberfluß ber Probuftion biefer Lander wieder von feiner Geite fortbauernd auf bie Erhöbung ber Inbuftrie in ben alten und auf die Bervielfältigung ber Sanbelsverhaltniffe wirft; bag baburch gulest auch im Imern ber fruber cultivirten Staaten und in bem Spfteme ibrer bisberigen Gemeinschaft eine größere Thatigfeit, eine mannig= faltigere Berührung geschaffen murben, bag bie Arbeit ben Reichthum, ber Reichthum wieber bie Arbeit vermehren, und bag enblich ber Sanbel eines ber wichtigften und festesten Banbe und eine von ben Grundlagen bes gangen gefellicaftlichen Gebäubes werben muß."

"Co will es nicht ber Eigenfinn bes Menfchen, fonbern bie ewige Ordnung feiner Ratur. In biefem nothwendigen Rreislaufe liegen alle allgemeinen und wohltbatigen Revo-Intionen ber Menichbeit, alle großen Epochen, alle mabrhaft universalen Begebenheiten ihrer Geschichte. Auf biefer uns von jeher vorgezeichneten Babn lag nicht blog ber Urfprung, fonbern auch die weitere Musbilbung bes Sanbels. Muf ihr lag - man barf es fühnlich behaupten - bie wichtige Ent= bedung von Amerita, Die, wenn fie auch ber abenteuerliche Beift einiger außerorbentlichen, unternehmenben Menichen nicht fruhzeitig ju Stanbe gebracht hatte, boch in einer fpateren Beriobe ber Menfchheit fchlechterbings nicht entgeben tonnte. Auf ihr lag bas Colonial- und Commerzialfuftem und jebe mögliche und wirkliche Ausbehnung biefer Sniteme. Muf ihr lag im fernern Laufe ber Zeiten bie Gelbftftanbig= feit und Unabhangigfeit jener nicht bloß fur Guropa ge= ichaffenen und nicht bloß fur Europa cultivirten ganber, und eine neue Ernte von Gutern, die felbft fur Guropa in ihrer Unabhangigfeit und Gelbftftandigfeit auffprießt. Muf ihr find noch ungablige Bortheile und ungablige glangenbe Resultate für bie Butunft aufbewahrt, wenn nur blinde Gewalt die freie Entwicklung ber Rrafte nicht bemmt, ober die menichliche Runft fich nicht berausnimmt, noch flüger als bie Weltregierung zu fenn."

So weit Gens. Auf Deutschland angewandt beweisen seine Worte die übrigens nirgends mehr angezweiselte Noth-wendigkeit, daß dieses nach Erlangung der ersorderlichen Machtstellung und Mittel in answärtigem Colonialbesit das unentbehrliche Complement seiner neuerwordenen Macht, wie seiner Entwicklung in Industrie und Handel zu suchen hat. Ein Feld ausgedehnter Colonisation mit allen Borbedingungen einer segensreichen Nückwirtung auf das Mutterland, weil von unermeslicher Naurproduktion und dadurch sinwiederum ein großer Markt für europäische Industrieerzeugenisse, bietet nur noch Afrika, besonders in seinen äquatorialen

Gebieten, welche erst sich uns zu erschließen beginnen. Einen Wettbewerb auch anderer Nationen wird Deutschland nicht auszuschließen vermögen. Es reicht aber der vorhandene Raum mehr als aus. Zu wünschen ist nur, daß der Impuls des jüngst entstandenen Colonialvereins die Reichseregierung bald zum Handeln bestimme.

Wenn bann in ferner Zeit die Civilisation in Hochafrika Boben gewinnt und im Norden sich wieder belebt, so
werden auch alsbald die uralten Handelswege der Carthager
und Römer, von Norden nach Süden, die selbst heutzutage
noch Karawanenzügen dienen, ausst neue zur Geltung kommen
und zwischen beiden Seiten einen Wechselverkehr herbeisühren,
bessen Wirkung auf Europa vor Augen liegt. Man wende
nicht ein, daß die Sahara ein unüberwindliches natürliches
Hinderniß eines großen Verkehrs zwischen Nord- und InnerAfrika bilbe. Der rastlosen Energie der Menschen wird es
gelingen, die notorisch in der Sahara inselartig bestehende
Eultur zu erweitern und die Wüste schließlich mit Eisenstraßen zu durchziehen.

Es ist also nach allem, was wir hier berührt haben, ein Bild großartigster Wandlung in der alten Welt, welches zu erwartende, wenn auch Schritt vor Schritt sich vollzziehende Ereignisse unsern Blicken eröffnen.

Welche Wirkung wird diese Wandlung, sobald sie thatsächlich einzutreten beginnt, auf die neue Welt, in erster Linie auf Nordamerika üben? Die Frage ist gegeben, allein ihre Dimensionen zu berechnen noch nicht thunlich. Die beutsche Einwanderung, dieses regenerirende und fördernde Element, das die vereinigten Staaten jetzt alljährlich empfangen, wird mit der Gründung eigener deutscher Colonien sich allmählig mindern und schließlich auf ein Minimum reduciren, nicht mehr groß genug, um wie bisher zu wirken. Darin liegt ein bedeutsamer Fingerzeig für amerikanische Staatsmänner.

Bir find am Schluffe unferer furgen Umichau auf einem

ungeheuren Felbe. Rundigere Febern werben uns in einsgehender Erörterung ber hier zusammengestellten Gesichtspunkte folgen, wir selbst bescheiben und gern, wenn auf selbe die Ausmerksamkeit weiterer Rreise zu lenken und gelungen sehn sollte.

Dr. hnn.

#### LVI.

## Geftändniffe Laveleye's, bes Nationaloconomen ber Loge.

Der belgifche Nationaloconom Laveleve bat in ber "Contemporary Review" einen Artitel über ben Gocialismus veröffentlicht, ber mertwürdige Geftanbniffe euthalt, ohne bag jeboch ber Berfaffer baraus bie nothwendigen Confequengen ju gieben beliebte. Er fagt, bie frangofifche Revolution habe im Bolte eine Leibenichaft fur bie "Gleichheit" erzeugt, ohne boch biefelbe leichter erreichbar zu machen ale bieg auch früher ber Fall ge= wefen war. Laveleye gibt felbft gu, bag in ber por-revolutionaren Zeit bas arbeitenbe Bolt, wenn es vielleicht auch größeren Dabfeligfeiten ausgesett war als beute, mas übrigens noch lange nicht feststeht, jebenfalls mit seinem Loofe gufriebener war und von ben aufreibenden Wirfungen ber mobernen Rubelofig= feit befreit blieb. Jenes Gehnen nach geficherter Rube, bas bem Meniden angeboren ift, marb bamale erfullbar, und ob all bas was wir im Austaufch bafür erlangt haben, foviel werth ift, ale bas mas wir verloren, wirb burch Lavelepe's Auseinanbersetzungen nicht bejaht.

Das Bolt fieht felbst allmählig ein, baß die Abschaffung ber alten Borrechte burchaus nicht mit einer Aufhebung ber Rangstufen gleichbebeutend war; und während die Kluft zwischen Capital und Arbeit beständig tiefer geworden ift, nimmt bie Geneigtheit bes Boltes, eine folde Rluft langer gu bulben, immer ab. Sierin liegt bie Gefahr für bie Gefellichaft in allen jenen Lanbern, wo bie Lehren ber frangofifden Revolution ftart in bas Bolt gebrungen find und Burgel gefaßt haben. Dr. Lavelepe ift zu febr Liberaler, um hieraus bie ent= fprechenden Confequengen gu gieben; und baber fagt er nicht, baß ber Contraft zwischen Reichthum und Armuth, ungemilbert burch bas Licht und ben Schatten einer auf mannigfache Beife abgeftuften Gefellichafteorbnung, nothwendig brudenber febn muffe, ale mo ber Abstand burch alte Trabitionen und angeerbte Achtung vor Geburtes und Stanbeerechten gemilbert wird. Mus bem gangen Inhalt feines Artitels geht inbeg flar bervor, bag, ba ber Socialismus bie unvermeibliche Folge ber Berftorung jener feubalen Unschauung war, welche im alten Regime bie Gefellichaft zusammenhielt, auch jene Lanber, wo noch einige Refte biefer Gefinnung fich erhalten haben, am eheften noch ber focialiftifden Berrichaft entgeben werben.

Unter folden Lanbern mare in erfter Reihe England gu nennen. Wenn bie englifche Ariftofratie, bie bisher bas Steuer bes Infelreiches gefchictt geführt, bies auch in Butunft thun wird und fich namentlich bei Beiten gu ben unerläglichen Opfern verfteben wird, fo tonnte vielleicht England, bem fo oft von ben Bolititern bes Festlanbes ber nabe Bufammenbruch prophezeit warb, am ficherften von ben Bermuftungen ber rothen Revolution verschont bleiben. Und boch ift bie Rluft gwischen Reich und Arm vielleicht nirgenbe größer ale in England. Co feben wir in einer ber letten Rummern bes "Rineteenth Centurp" eine buftere Schilberung von ber Lage ber gewöhnlichen Dodarbeiter und Taglobner in London. Gin folder Mann verbient etwa ein Pfund Sterling (20 Mart) pro Boche. Diefer Lohn gewährt ihm Rahrung, Rleibung und Wohnung, b. b. ein einziges Bimmer, worin er bas gange Jahr binburch mit feiner Familie in Schmut und Elend lebt. Richt fo viel bleibt ibm übrig, bag er fich fur eine halbe Dart ein Buch ober fur gebn Pfennige eine Beitung ichaffen tonnte; nie tann er fich und feiner Familie einen vergnügten Festtag bereiten ; feine einzige Erholung bleibt bie Gonapoflafche. Gein Loos ift ftete, wie ein Bferd in ber Tretmuble von Morgen bis Abend fich abguarbeiten, inmitten nieberbrudenber Berhaltniffe : und glücklich kann er sich schähen, wenn er einen Arbeitgeber gefunden hat, von bem er nicht zu gewärtigen hat, jeden Augensblick wieder an die Luft geseht zu werden. Aber es gibt noch andere Gesellschaftsklassen, beren Lage vielleicht noch trauriger ist, als die der Dockarbeiter; auch für sie gibt es diesseits des Grabes keine Aussicht auf Ruhe und ihnen verursacht der Gedanke an die Zukunft ihrer Kinder jedenfalls noch größere Bein als dem gewöhnlichen Tagelöhner.

Laveleye begreift nun, wie gesagt, die Folgen recht wohl, die daraus entspringen mussen, wenn alle die alten Gesühle, die uns daran gewöhnen, die Ungleichheit wie ein Naturgeset ruhig hinzunehmen: — Religion, Lopalität, Achtung vor der Obrig-teit u. s. w., eines nach dem andern wegfallen, und wenn die Menschen sich der harten Birklichkeit gegenüber gestellt sehen, die kein poetischer Hauch mehr berührt und keine liebgewordenen Erinnerungen mehr milbern. Sind aber einmal diese besanstigenden Ibeen der Gesellschaft verschwunden, so ist es kaum mehr möglich, dieselbe wieder einzusühren. Dann ist die schwere Frage zu lösen, wie solche Nationen zu regieren sehn sollen, wo die Sache der Ordnung auf jene mächtigen Berbündeten nicht mehr zählen kann, wo dagegen die selbstsüchtigen Instinkte und augenblicklichen Interessen der Massen die Oberhand erlangt haben und sosorige Befriedigung verlangen.

Dierauf weiß auch Dr. Laveleye, beffen Bartei boch haupt= fachlich folde Buftanbe berbeigeführt bat, teine befriedigenbe Antwort zu geben. Das zu lofenbe Broblem mare: wie tann eine gerechtere Bertheilung bes Ertrages gwifden Capital und Arbeit ergielt werben? Der vorgeschrittene Socialift will bas Privateapital gang aufheben und bas Experiment ber Capitalbilbung von neuem beginnen. Es ift nublos, ibm ju fagen, baft fich bie alten Urfachen ber Ungleichheit febr balb wieber geltenb machen murben, und bag, wenn bie Capitaliften jeber Urt - Grundbefiger, Fabritbefiger, Rirchen u. f. w. - alle weggefegt maren, ber angeborene Unterschied zwischen ben berichiebenen Menichen es balb wieber babin bringen murbe, bag fein Traum boch nur ein Traum bliebe. Der vorgeschrittene Socialift mag freilich benten, bag eine lange Zwischenzeit zwischen bem alten lebel und bem Beranwachsen bes neuen eintreten wurde, mahrend welcher bas Proletariat flotte Tage batte. Es ift aber ficher anzunehmen, bag bie Bwifdenzeit fo lange nicht bauere und bag barauf ein um fo furchtbareres, weil allgemeines Elenb folgen wurbe.

Much Lavelene weiß, wie gefagt, auf alle biefe Fragen nichts Rechtes zu erwibern. Er fagt, bie Ungleichheit erzeuge ben Lurus, und ber Lurus lente gu Gunften ber Probuttion vom Ueberflüffigen alles ab, was jur Probuttion von nothwendigen Gutern beffer verwandt werben tonnte, bie anbernfalls für Alle genugen wurben. Une intereffirt es aber wenig, ju erfahren, wie ber Lurus verhindert werben tonne, fondern weit mehr, wie bie Urfache bee Lurus, bie Ungleichbeit, ju beben ware. Das rabitalfte Mittel biegu mare eine periobifche Reuvertheilung bee Rationalvermogens, eine Art von Jubeljahr, fo baß bas Streben nach Ungleichheit, ober mit anderen Worten bas Sparen und Unbaufen von Werthen, ichon im Reime erftidt wurbe. Man braucht wohl taum ju fagen, bag ein foldes Suftem allen Gleiß, Sparfamteit, Unternehmungefinn, tura Alles vernichten wurde, was nicht nur fur ben Fortidritt, fonbern auch fur bie Rraftigung und Bereblung bes Rational= charaftere mefentlich ift. Etwas tann man aber aus bem ermabnten Auffate von Laveleye lernen, mas namentlich unferen "Biffenichaftlichen" febr beilfam mare, namlich bie Demuth. Ift bie Lage ber arbeitenben Rlaffen wirklich fo troftlos, wie fie Laveleve befdreibt, mas bat bann ber gange von allen "Li= beralen" in all en Tonarten gepriefene neue Fortidritt genütt? Benn in früheren Beiten, wie Lavelepe eingesteht, bas arbeitenbe Bolt, alfo die große Dehrheit, gludlicher und gufriebener, bie Rluft zwischen Reich und Urm viel geringer und ein weit gablreicherer Mittelftand vorhanden war - worin besteht alfo bann ber fo bochgepriefene "Gegen" ber mobernen Gultur?

#### LVII.

## Poetifches.

I. Gebichte von P. Johannes Bapt. Diel.

Dem heißgeliebten Baterlande fern schied am 1. Aug. 1876 zu Toulouse in der Provence ein deutscher "Troubadour höherer Minne" zum himmlischen Baterlande, aus dem man teine Zessuiten verbannt, dieweil ihr Herr und Meister dort die Macht hat. Mitten in der Blüthe des Lebens hat der Todesengel ihn heimgerusen, sein Scheiden war wie ein stiller Frühlingsabend, wo die gold'ne Wolke immer tiefer ins leuchtende Blau zieht. Sein Lied ließ er uns, und dieses würde ihn berechtigen, mit Heine zu sagen: "Rennt man die besten Namen, wird auch der meine genannt". Freilich die freien Geister der "Humanität" und "Toleranz" toleriren den Zesuiten nicht. Um so mehr wird es unsere Chrenpflicht, auf eine so bedeutende Erscheinung hinzuweisen.")

In seinem schönen Manneslied "an die Dichter" tlagt Eichendorst bitter, wie so alt und schwach die Zeit sei; die Einfalt, diese züchtigschöne Gottesbraut, werde nur ausgehöhnt, in der gnadenlosen Welt habe die Schönheit sich weinend abzewandt, indeß die geschmintte Dirne der Afterkunft im Dienste des Gemeinen klingle und gleiße; er mahnt die Dichter, vor Allem wahr und demuthig zu seyn, nimmer um blanken Scherz und eitlen Wit im Falschen sich zu gefallen, und bezeichnet es als Aufgabe: "Den blöden Willen aller Wesen, Im Irdischen des Herren Spur, Soll er durch Liedeskraft erlösen . . . Der Ehre sei er recht zum Horte, Der Schande leucht' er

<sup>1)</sup> Die "Gebichte" bilben ben 1. Banb ber "Nachgelassenn Schriften Diel's", herausgegeben von B. Kreiten, S. J. Freiburg, herber 1882. (434 S) Zuzwischen ift auch ber 2. Banb ersichienen: (7) "Novellen von P. J. B. Diel", Freiburg 1883 (437 S.), eingeleitet mit einer sehr willsommenen Lebensstigze bes verewigten Dichters von P. Kreiten.

in's Gesicht! Biel Bunbertraft ist in bem Borte, Das hell aus reinem Herzen bricht." Dies Alles ist bei Diel erfüllt. Sein Leben und bessen Spiegelbild, sein Lied, sind wie eine Fahrt im Kahne über einen spiegelklaren See, wo der Himmel oben lacht und sich unten in den Bellen lächelnd abspiegelt, wo der Bald leise von den Bergwänden rauscht und vom Kirchlein Geläute zum Ave seierlich tönt. Der Fluch der Belt ist Halbeheit im Leben wie in der Liebe, in der Politik wie in der Kunst, ein Austausch von Sünde und Tugend, von Wahrheit und Heuchelei, von Weinen und Lachen — unser Dichter hat gewählt: Frieden ist in seiner Brust und in seinem Sang. Zu verwundern ist die reiche Fülle dieses Dichterfrühlings dabei, da sie "nur ein poetisches Athemholen aus ernsten philosophischen und theologischen Studien" von einem Ordensgenossen genannt wird.

Für bas große Belt= und Menschenleben finden wir ein tiefes Geelenleben, wie es bie Einfamteit und ber Umgang mit Gott mit fich bringt. Sier ift fein bumoriftifch-fatbrifdes Muffteigen bunter Blafen, wie es bie Romantifer liebten und fic barin gerfplitterten, fonbern mehr eine innige, warme Gottesminne, bie balb wie mit Ablerschwingen fich über Roth und Beb ber Belt erhebt, balb in boberem Beimweh flagt, balb in innerer Geligfeit ihre hellften Tone ausjubelt. Dabnt mandmal bie Rubnheit ber Gebanten und Bilber an G. Ringeeis, fo wieber bie taubenhafte Reinheit und fanfte Gluth ber Befühle an Luife Benfel; überall aber fühlt man, bag biefer Quell "aus bes Bergens verborgenen Tiefen" tommt ; biefe frublinge= frifden Blumen haben nichts gemein mit eingetrodneten, wie fie Rudert trot aller Schonheit ber Reflexion und Diction bietet. Benn auch vorzugeweise bas erfte Buch "Gottesbienft" ift, fo gieben fich boch wie eine golbene Rette folde Rlange faft burch alle Bucher. Buerft führt er une Gottee Minne gegen une vor. In jugenblichen Tagen hat bee Dichtere Berg 3beale gefucht, aber feines ift treu geblieben, was Leben ichien, trug nur ben Tob in fich. Da ift ihm aus bem Tob bas Leben getommen : im Gottverfohner voll Web und Bunben, ohne Schuld und Feble, voll milber Liebe. Berlorenes Blud tam wieber, bas 3beat war gefunden für immer. Wenn nirgende Troft, bier wintt er; wenn nirgenbe ein Rubeort, bier blinft er wie ein Stern in buntler Racht.

Seele, biefes Leibbild ichaue,
Schau ber Bunben Rojengluth;
In ber Rojen blut'gem Thaue
Allen Troftes Quelle ruht.
Will bein Gerz verwundet brechen,
Schließ es in die Bunbe ein;
Denn aus diefen Segensbächen
Strömet Beil für jebe Bein.

Und ber verklärte herr bes Lebens flopft ja an bie Pforte gerabe bes Bebrängten und bes Sunders. Wirb er auch abgewiesen, von neuem sucht er Ginlaß:

Slüdlich, wer bes heilands Mahnen D fo öffne beine Pforte, In bem Birrwar noch versteht, Da bie Ginkehr Gott begehrt! Ber mit liebesfrohem Ahnen Bochest bann am fel'gen Orte Seine Thur zu öffnen geht! Auch bereinft nicht unerhört.

Geine Gottesminne begehrt barum auch bas Rreug, um bem Geliebten gleich zu fenn; ber Theil, bas Glud, welches er fich erwählt, ift Leib: "bes Rreuges Sobn bier in ber Beit; bes Rrenges Lobn in Emigfeit", ober wie Bevenefi gefagt: erft bas Beinen, bann ber Bein. Ochon wie bas alte Rirchen= lied "vom Daien, ber wunderfam am Rreug erblüht," ift "bie hl. Rofenbluthe". Naturlich gilt in Bemabrung bes mittel= alterlichen Spruches: "fur Liebe gibt's nur einen Breis - bie Liebe", auch bei Diel fein gefühltefter Sang bem unter ber Brobgestalt gebeimnigvoll verborgenen Gottmenfchen, ber am Rreug nur bie gottliche Ratur, bier aber auch bie menschliche verbirgt, bort nur Opfer, bier Opfer und Geelenfpeife, Unter= pfand bes emigen Lebens ift. Wie ift 3. B. bas Minnelied: "Du bift mein und ich bin bein, beg follft bu gewiffe fenn", fo prachtig variirt; Diel tann nicht mube werben, ben im Bergensfdrein beidloffenen Beiland feiner beigen Begenliebe gu verfichern : "berloren ift bas Schluffelein, bu mußt immer barinne fenn!"

Richt minder hat Diel in einer Reihe schöner Lieber die Gebenedeite unter den Weibern besungen, die "Ohnegleiche", die "Schmerzenreiche", und so kindlich, wie es die Mutter ja gerne hört: als Rose möchte er vor ihr verblühen, als Kerze vor ihr verglühen; sie ist der Stern, auf den er schaut, dem er stets vertraut; mit ihr halt er die innigsten Zwiegespräche. Wenn

aber die Liebe bes Gotteskindes und der hl. Mutter ihm ver eint entgegentritt, dann wird sein Wort wie süßberauscht von Liebe und Reue, dann übersließt sein Herz von Schwüren ewige Treue ober er legt mit den Empfindungen Maria seine Gesühlt dem Herrn zu Füßen. Wir wollen hier nur an das "Wiegen lied der Mutter Gottes" (S. 63) erinnern, in seiner alt beutschen Art so herzlich und herrlich als Lope de Bega's "Di ihr dort wallet unter den Palmen."

Wie mittelalterliche Dichter bes geistlichen Liebes feufst er nach ber wahren Heimath, zu ber wir alle pilgern: "werde ich bas Ziel erreichen?" ""Wolle nie vom Wege weichen wand're rastlos fort und fort!" Mag er sich auch bas sagen oft muß er bennoch klagen: "Ach, das irre, wirre Treiben wär ich dieser Welt boch los!" Aber vertrauend erwartet er ben Abend ber Ruhe: "ein ernster Feiersang wird in die Glockentöne klingen — du gehst ben lehten Trauergang."

Trot allem hat Diel die wundervollsten Waldsangertone fröhlicher Naturliebe. Wie Grimme die Berge mit himmels-leitern vergleicht, die der herr den Menschengeistern und Menschenaugen hingestellt, so bekennt unser Poet: "himmels-leitern seien die Geschöpfe mir, darauf die Liebe steiget, herr, hinauf zu dir! All' ihr Glanz und Schimmer soll in Lust und Schmerz mir nach Oben leuchten, wo dein liebend herz!" Wenn es wieder will Frühling werden, dann sendet der himmel seinen Sternenhimmel in lauter Blumensternen hernieder, dann knien die Berge am Saum der Haide, und wo wäre ein Herz, das noch trübem Sinnen nachhinge? Rommt der Morgen, wie tritt er ein herold Gottes herein in die Welt!

Die Blumen wachen aus bem Traum, Und Beihrauch fleigt von Flur und Au, Es füßt ber Damm'rung Purpursaum Des fernen Sügels Berlenthau.

Das ist ber Schöpfung Morgenfleh'n, Zum Altar werden Au und Flur, Und all' bie Opfer ber Ratur Eniflammet Gluth aus himmelshöh'n.

Und am Abend laufcht ber Dichter ber Rachtigall im Dag und ichaut nach ben Sternen, die in lauter Luft und herrlichteit in's Balbge zweig wie Engelsaugen bereinlugen: "und fo

haß' ich benn bie Rlagen, werf' fie aus bem Bergen fort, benn bie Rachtigallen ichlagen, und es flingt von Ort ju Ort." Rlagt er aber boch, fo glaubt man Gichenborff gu boren:

In ftiller Ginfamfeit, Die Bogel Lieber fangen -Das war vor langer Beit.

Da ftanb im Betterleuchten 3ch auf ben Bergesbob'n, Cab burch bie frifden Thaler Den Rheinstrom bligend geb'n.

Ginft raufchten mir bie Balber Und Frubling war im Bergen, Und Grübling überall, Es war ein helles Rlingen, Gin frober Bieberhall.

> Das liegt nun in ber Ferne, 21d Gott, fo weit, fo weit! Bobl ift es Frühling worben, Doch jest ift anb're Beit.

Wem lachte nicht einmal ein folder Lebensfrühling, und wem fommen nicht auch zuweilen Thranen tiefer Wehnuth, wenn ein Blatt bes farbenhellen Lebens nach bem anbern bricht wie Berbftlaub, bas auch feinen Maientag mit Glang gehabt?

Dem Rinbe bes Rheines, bem bie grunen Bellen bes Stromes bas Wiegenlieb gefungen, ift natürlich bie "Berle bes Weftens, bie grungolbige Flut", wie Materath fie nennt, an's Berg gewachsen; Simrode ichalthafter Rath: "Bieb' nicht an ben Rhein"! thut's nicht, wenn man bran geboren ift. Wo ift ein Frühling iconer?

Sinnend ging ich vorüber Um grunen, tiefen Rhein, Schwäne zogen binuber, Weit in bie Lanbe binein.

Beig nicht, was mir geschehen, Es schwoll fo hoch bie Bruft; Bar es bes Frühlinge Beben , Bar es bie Frühlingeluft ?

Das Berg, von Leib umnachtet, Bar völlig nun geheilt, Der Gomer; ftill unbeachtet Mit ber Belle porfibereilt.

Bewiß, bie Provence ift icon mit "ewigen Maien Schnee auf bem Gezweig", wo bie Dlive fo buntelgrun, fo licht bie Gilberpappel ragt, wo Taubenfdmarme barüber fliegen und raufden "eintaudenb in's Blau", aber boch Gott gum Gruß, bu Beimatftrom mit ben Rebhugeln, bie in golbner Mondnacht Raifer Rarl fegnet, bieweil ber Traubenbluthenbuft ibn in ber Gruft nicht gelaffen, mit ben alten Domen, biefen treuen Bottesmachtern tatholifder Art und Gitte!

Much auf epifdem Bebiet bat Diel Bervorragenbes geleiftet fomobl im Ibrifd epifden Genrebild ("ber Beigenmaller", "ber LXXXXL

Köhler", zumal bas tiefsinnige, gleich Brentanos "luftigen Dusskanten" schmerzlichlustige "Haus ber Schmerzen") als in ber Romanze und Ballabe. Hier kommt Einzelnes Webers besten Dichtungen gleich, so "Bilber aus Spanien", "Karl ber Große an ber Norbsee", ber mit H. von Mühlers Probukt glücklich concurrirt, die herrliche "Wartburg" und Anderes mehr.

"An ein Kinb" fingt ber Dichter bie im Gebanken (3. Kerner) nicht neue Strophe: "ich habe in bein Aug geschaut, barin ein ganzer Himmel blaut, und bieser Himmel klar und rein senkt tief sich mir in's Herz hinein." Ja, so ein himmel-blaues Dichterauge schaut kindlich aus biesen liebenswürdigen Dichtungen. Ist wie bei Eichendorff ihr Horizont nicht übergroß, haben wir keine poetische Weltsprache, an welche die Romantik bachte, und nach der F. Schlegel kritisch, Rücker bichterisch rangen, so ist der Stoss dafür vertiest. Es ist zu bescheiden, wenn Kreiten diese Gaben nur Blüthen nennt, die reichen Herbst verhießen; und wenn wir mit einem der seelenvollsten Lieder scheiden, so glauben wir "reiche Frucht" zu bieten

herr, es will Abend werben, Ach, bleibe boch bei mir, Daß noch ein Troft auf Erben Entströmet mir aus bir! herr, es will Abend werben, Die Augen finten gu, Und auf ber ftillen Erben Bacht Giner nur, nur Du!

herr, es will Abend werben, Salt' treulich bei mir Bacht -Dann fage ich ber Erben Bon Bergen gute Racht!

Dr. Frang Mifreb Muth.

### LVIII.

# "Die driftliche Frau. "1)

Bie hat fich boch bieß Thema in bie "gelben Sefte" verirren tonnen ? mag vielleicht mancher Lefer mit einiger Berwunberung fragen. Run, gewiß haben bie Frauen von jeber einen

<sup>1)</sup> Ihre Bedeutung und Aufgabe in ber Gefellicaft. Bon Freier Dathilbe von habermann. Maing 1882.

nicht unbebeutenden Antheil an der Geschichte gehabt, und wenn sie auch die Politik direkt nichts angeht, so sehlt es doch im politischen Leben nicht an Momenten, welche die Frauen oft sehr fühlbar mitberühren. Heutzutage ist aber gerade die "Frauensfrage" ein nicht unwichtiger Theil der brennend gewordenen so cialen Frage überhaupt geworden, wie schon die lebhaften Agistationen beweisen, die für eine sog. "Emancipation des Weibes" gegenwärtig vielsach in Scene geseht werden. Auch bewährt der alte Spruch der Franzosen: "les hommes sont les lois, les semmes sont les moeurs" noch immer seine Giltigkeit, und so dürste es denn wohl der Mühe werth seyn, der Bedeutung und Stellung des weiblichen Geschlechts in der Gesellscht, und muß auch viel daran liegen, daß gewöhnlich geschieht, und muß auch viel daran liegen, daß die Frauen selbst ein klares Bewußtseyn ihres Berufs und ihrer Ausgabe gewinnen.

Ein foldes Bewußtfebn gu vermitteln icheint uns bie unten notirte fleine Schrift einen febr trefflichen Beitrag ju liefern.

Mur gang turg wollen wir über ben Inhalt referiren.

Die Grundmomente bes Menschenindividuums treten repräfentativ beraus auch ale bie Grundmomente ber menfcblichen Befellichaft; ber Dualismus ber Gefchlechter bat fein Borbild in einem abnlichen Dualismus von Rraften und Dispositionen ber Menschenseele, und bie Bebeutung biefes letteren Dualismus ift maggebend für bie bes erftern. Bas bas weibliche Moment in ber Geele, bas ift bas Beib in ber Gefellicaft. Bie aber bie Menschennatur für ein Biel geschaffen und veranlagt ift, bas über fie felbst hinausliegt, fo mag fie auch nur in jenem boberen Biele ibr rechtes Berftandniß gewinnen. Bie baber nur im Chriftenthum bie Ratur erft ihre volle Erflarung und Bedeutung finbet, fo ift in ibm auch allein ber Schluffel fur Aufgabe und Stellung bes weiblichen Gefdlechte gegeben. Chriftenthum und Beiblichkeit find aufeinander angewiesen; mas lettere im gottlichen Schöpfungeplan fenn foll, nur im Chriftenthum tann fie es voll und gang fenn. Gerabe in bem, mas nach ber Raturfeite bie Schmache bes Beibes ift, liegt für feinen übernatur= lichen Beruf feine Starte begrundet. Die Grundbegriffe, Die Angelpuntte gleichfam find bier Braut Gottes und Rind Gottes. Ift bas eine ber fpecififche Charafter ber Beiblichfeit, fo ift bas anbere ber eigentliche Terminus ihrer Birtfamteit. 2Bas Maria, bie Gottesmutter, in ber concreten Urbildlichfeit ift, bas foll bas driftliche Weib in fubjettiver Rachbilblichfeit fenn.

Das ift die kaum anfechtbare Grundlage der ftreng logisch burchgeführten Gedankenreihen der eblen Berfasserin, wie wir sie mit unsern eigenen Worten aus dem Ganzen zu erheben versucht haben. Und gerade diese solice Unterlage zeichnet bas genannte Schriftchen vor vielen andern vortheilhaft aus, die

fich fonft im Thema wohl bamit berühren. Diefe Brund gebanten finden bann bei Erörterung ber einzelnen Berhaltniff bes Beibes ale Jungfrau, Gattin, Mutter ihre nabere Beleuchtung und Unwendung. Rlar tritt feine Bedeutung und Aufgabe für Leben und Ordnung in Familie und Befellichaft, in Staat und Rirde hervor. Tugenben und Gefahren, Er: niedrigung und Emancipation werben in icharfen Contouren gegeichnet. Ueberall wird barauf hingewiesen, mas bas Weib im Beibenthum gewesen und burd bas Chriftenthum geworben ift, und welch eine Butunft in Ausficht ftebt, wenn gewiffe moberne Tenbengen bas lebergewicht erlangen murben. Gin Anhang führt noch mit furgen aber treffenben Strichen bie fur bas behandelte Thema fo wichtigen Barallelen zwischen Ratur und Nebernatur, Mann und Beib, Staat und Rirche naber aus Letteres, beiläufig gefagt, ift feineswege im beliebten Ginne eines Chebundes gefaßt, womit fich gewiffe ftaatspolitifde Tenbengen ber Reugeit freilich hubich vertragen murben, fonbern im Sinne bes Berhaltniffes von Mutter und Rind.

Die landläufige Oberflächlichfeit wird in bem Buchlein manches gang absonderlich finden, und die fugliche Centimens talität wird babei noch weniger ihre Rechnung finden. Gine leichte Galonletture ift die Schrift einmal nicht und will es auch nicht fenn. Ber aber principienhafte gebiegene Beiftes: arbeit gu fcaben weiß, bem wird bie etwas fprobe Form fein hinderniß fenn, fich barein zu vertiefen, und er wird nur bebauern, bag bie eble Berfafferin fich einen fo ftraffen Bugel angelegt und ihren wohlburchbachten Entwurf nicht mehr in's Detail gearbeitet bat. Wir wollen auch gar nicht fagen, baf nicht ber eine ober andere Buntt batte pracifer gefaßt und fo por möglichen Digverftanbniffen gefichert werben burfen. Co ideint une namentlich bie Analogie mit bem gottlichen Urbilbe C. 17 f. eben teine recht gludliche ju fenn. Raber barauf einzugehen ift bier nicht am Plate. Doch tonnen berlei fleine Unebenheiten une nicht abhalten, allen, welche ein ernftes Intereffe an bem Wegenstanbe haben, bies fleine Schriftden angelegentlichft zu empfehlen.

P. Abalb. M.

#### LIX.

# Michelangelo's jüngftes Bericht.

(Shluß.)

Betrachten wir einige Ginzelnheiten. Wie hat Michel= angelo's Beift und Binfel bie Sauptfigur bes Rich= ters geschaffen? Wenn wir viel fagen wollen, ift er ein Jupiter tonans, herfulisch an Geftalt und Gliebern, ber wuthend und gurnend von feinem Thron auffpringt, mit hocherhobenem, fehnigem Urm bie Aufstandischen niebergufcmettern. Er ift nicht mehr ber Richter Simmels und ber Erbe, fonbern abnlich ift er einem Glabiator, ber mit ber ungeheuren Rraft feines Armes ben Gegner zu Boben fcmet= tert; er verftogt bie Bofen nicht, er verwirft fie nicht, er ftogt und wirft fie nieber. Bang ohne Grund fucht Riegel') bie geiftige Bebeutfamteit biefer Sauptperfon barin, baf "ber Beiland und Richter ber Welt bie Sand aufhebt, und im Du, im nicht zu bentenben Augenblick bewegen fich Simmel, Erbe und Bolle;" bas liegt gar nicht in ber Figur Michel= angelo's; fein Geftus bat teine andere Bebeutung als bie Dieberschmetterung ber Berbammten; bie Erwedung ber Tobten beforgen mubiam genug die Bofaunenengel und von Befeligung ber Guten liegt nichts im Richteraft bes Beilands, wie er ihn barftellt. Un fich ift es nicht unftatthaft, ben Seiland in Indignation barguftellen über bas Bofe, bas feit Sahrtaufenden die Welt beherricht und beflecht hat und

<sup>1)</sup> Cornelins G. 139.

bas nun an seiner Schranke angekommen ist und seiner Schicksale anheimfällt; nur barf ber hl. Richterzorn nicht leiner Weise zum Ausbruck kommen, welche die Ruhe be Ewigkeit und die Majestät Gottes alterirt. Michelangel ist hier viel zu weit über Fiesole hinausgegangen, ber i Orvieto benselben Gedanken in maßhaltender und würdige Form aussprach.

Rur bedauern fann man bie neben Chriftus poftir Mabonna. Saft fonnte man meinen, ber Daler babe ih nur wiberwillig, um nicht gut febr gegen bie Ueberlieferun ju verftogen, ben Blat neben ihrem gottlichen Gobn einge raumt. Aber wie unwurdig ift ihre Stellung! Bieber ma fie entweber als Mitthronende neben bem Richter und fpiegelt in Untlig und Aftion beffen Gpruch und Gebanten wieder fie fniete unter bem Richter und waltete jum lettenmal ibre Gurbitteramtes; hier tauert fie neben bem Richter, als mar ber Schrecken ihr tief in die Glieber gefahren, ober als batt fie felbft noch ju gittern und zu bangen; ein iconer aber an tief gegriffener und gu ftart angeschlagener Ton von Mit leib und Schmerg liegt auf ihrem Untlig. Dan tonnt fagen, es fei vielleicht absichtlich biefe Darftellung gewählt um bie mater misericordiae an biefem Tag ber Berechtig feit in Sintergrund treten gu laffen; richtiger aber ift bi Erklarung, bag neben foldem Gobn fie nicht beffer antommer tonnte. Doch muß man Michelangelo noch bantbar fenn bag er wenigftens biefe Beftalt gang belleibete, bie einzig auf bem Bilbe, ber bies wiberfuhr, und bag er auf ihre Ge ftalt und ihr Untlit ben einzigen Schimmer von Anmutl legte, ber auf bem Bilbe gu finden ift; bie Dabonna ift bie wenigftens feine virago, wie auf manchem anbern Bilbe von feiner Sand. 1)

<sup>1)</sup> Die Geschichte bieser Madonna ift eine gang mpfleriöse. Rad Grimm (Leben Michelangelo's II. Anmerkungen S. 584) war auf bem Stich von 1548 teine Madonna an ber Seite bei Richters, sondern ein Monch mit ber Kutte. Damit ftimme

Den Aposteln und Beiligen find ihre Thronfige genommen und ihre Reiben find aufgelost in bewegte, unrubige Gruppen. Die Reugier icheint die meifte Bewegung gu verurfachen; biefes Fragen und Reben unter einanber, bas eilige Bortreten, um genau ju feben und gu boren, bie Spannung, nicht felten untermischt mit gurcht und Bangigteit, fo g. B. bei Laurentine, ber gagenb gu ben Füßen bes Richters hervorfriecht, ichafft ungemeines Leben und ift, malerifch betrachtet, eines ber gludlichften Motive bes Bilbes. Bom religiofen Standpuntte tann man es nicht ebenfo billigen. Die bas gange Bilb beherrichenbe 3bee ift, ein Schredensgemalbe gu entwerfen; wollte er aber burchaus auch biefem obern Theil feines Bilbes bas Colorit bes Schaurigen und Dufteren mahren, fo burfte er boch nicht mehr thun, ale auf bas Untlig ber Geligen ben feierlichen Musbrud hobeitsvoller Trauer, ftrengen Ernftes legen, ber wie eine Wolfe über ihre Geligfeit bingiebt, aber fie nicht aufhebt. Und was wollen erft bie Marinrer mit ihrem er= regten Gefichtsausbrud und ihren Marterwerfzeugen, die fie eilende heranschleppen, ale hatten fte biefelben aus ben Berumpelfammern bes Simmels hervorgeholt? was Bartholomans, ber feine Saut in ber Sand bas Stalpirmeffer bem Richter vor's Geficht halt? was Petrus, ber ihm wie vor-

merkwürdig die Farbe eines frühzeitig colorirten Eremplars, die Kutte ift braun, die Unterkleider weiß. "Was Mickelangelo wollte," jagt Grimm, "weiß ich nicht. Daß dieser Stich ohne sein Borwissen zu Stande gekommen sei, ist kaum glaublich. Die Bermuthung aber, Savonarola habe dargestellt werden sollen, liegt so nabe, daß ich sie kaum abzuschließen brauche . . Die Berwandlung in Maria muß früh erfolgt sehn, da sie Basari bereits nennt. Zedenfalls wurde die Aenderung schon vor der Bollendung bes Gemäldes von Mickelangelo selbst vorgenommen und im Stiche nach seinen Angaben das Ursprüngliche beibeshalten. Seltsam ist, daß auf einer ersten Stizze, die von diesem Theil des großen Gemäldes vorhanden ist, die Figur der Maria ganz sehlt."

wurfsvoll fragend seine Schlüssel entgegenstreckt? Man kam sich babei nichts anderes benken, als baß sie durch die Er innerung an die erlittenen Unbilben und Torturen, Petruburch den Hinweis auf die verachteten Heilsmittel, ben Ur theilsspruch gegen die Berdammten provociren wollen; immer hin keine sehr heiligmäßige Gesinnung. Am wohlthuendster berühren noch die heranschwebenden Engelschaaren, die den Herrn zuzujauchzen und zum Tag seines Triumphes ihn zu beglückwünschen scheinen.

Um über die Engel noch ein Wort zu sagen, so ha Michelangelo auch ihnen die Levitenkleider und die alther gebrachten Flügel abgestreift und hat sie zu menschlicher Monstren gemacht, die man schwer als Engel wieder erkennt Die sliegende Gruppe mit dem Dornenkranz ist die hübscheste geradezu abstoßend aber sind die Kreuz- und Säulenschlepper links und rechts; hier sind die Engel zu Gepäckträgern, zu Turnern und Akrobaten gemacht worden, die in verworrener Aktion zu zwölsen an Einem Stück schleppen und nicht einmal mehr in der Einheit der Handlung sich zu einer Gruppeneinheit verbinden. Diese Umbildung der Engel beseidigt fas noch mehr, als die der Heiligen; da ihnen leibliche Natur gar nicht eignet, so erscheint es doppelt unstatthaft, sie mi einer so massigen zu beschweren.

Da im ganzen himmel Michelangelo's sich nichts Ueber natürliches, sondern nur übertrieben Natürliches sindet, sergibt sich der weitere schwerwiegende Misstand, daß kein Unterschied waltet zwischen den himmlischen Gestalten und den übrigen; von ihnen unterscheiden sich nur die Teuse und jene Berdammten, denen die Berzweissung aufs An gesicht geschrieben ist; die Engel, Heiligen, Auserwählter und Auferstehenden aber sind von Einer Struktur und ir ihrem Leben und ihren Bewegungen einander ganz gleich es sehlt gänzlich der Ausdruck himmlischer Seligkeit; die Heiligen sehen kaum seliger und zusriedener aus; Reugie und Angst plagt sie; sie benehmen sich, wie überhaupt Menschen

fich benehmen angefichts eines unerwarteten Schaufpiels, bas fich ihnen bietet. Gie find auch um feinen Grab ibealer, fonbern nur fraftiger gestaltet, als wolle Michelangelo bas Rorpergewicht nach bem Grab ber Beiligkeit bemeffen : je hoher auf ber Stufe ber Geligen, befto fcmerer und größer. "Wenn man die enormen Dusteln fiebt," fagt Rio, 1) "mit welchen er bie Apostel in ber nachften Umgebung bes Seilands begabt bat, ware man versucht zu fagen, er habe bier eine Unwendung bes berühmten Gefebes von Newton anticipirt und fei bes Glaubens gemejen, Die himmlifche Ungichungs= fraft fei wie die Attraftion ber Erbe im geraben Berhaltniß gur Maffe". - Enblich bat Michelangelo bie Bolten gefchaffen und in ben religiofen Bilbern eingeburgert, b. b. bie Boltenregion als einen von physischen Menschen bewohnbaren und betretbaren Boben; er behandelt die Bolten als feste elaftische Rorper, auf welche feine berben Gestalten treten und fnieen, an welche fie fich anftemmen, auf welchen fie figen. Laurentius und Bartholomaus reiten bereits auf ben Bolfen und find fo bie Borreiter jener befannten Engel ber Bopf= geit, welche rittlings fich auf ben Wolfen tummeln. Dit Correggio bat Michelangelo bas Berbienft, ju jenen Wolfen= phantafien und zu jener Bolfenaquilibriftit ber Bopfzeit ben erften Unftoß gegeben gu haben.

Man hat Michelangelo's Gericht schon in Bergleich gebracht mit bem Luca Signorelli's") und in der That ist letteres Bild das einzige, an welches sich in ersterem einige Unklänge finden; bekanntlich bietet der Sturz der Berdammten und die Auferstehung der Todten auf beiden Bildern manchen Bergleichungspunkt. Gleichwohl sind beide von ganz verschiedenem Geist und das sixtinische Gericht wahrt auch

<sup>1)</sup> Rio, de l'art chrétien tom. IV p. 397.

<sup>2)</sup> Serour b'Agincourt, Denfmiler ber Malerei Tafel 156. Della Valle, Storia del duomo di Orvieto (Roma 1791) taxola XXXIV squ.

von bem Signorelli's ftreng und falt bie Entfernung. Gig norelli bat mit feiner Composition ben Boben ber alten Runf nicht verlaffen; wie er im Thema und im Raum bei feine Urbeit in Orvieto fich an Fiefole aufchließen mußte, fo ba er fich auch gehalten an bie bergebrachten Compositionsgrund fate. Die Geftalt bes Richters war von Riefole ichon ge malt; Signorelli malte nach Fiefole's Entwurf bie Apofte und bie Engel mit ben Baffioneinftrumenten, bann nac eigner Zeichnung bie Auferstehung ber Tobten, bie Soll und bas Barabies. Die muficirenden, reigenführenden, blutben ftreuenben Engel, bie mit vielem Liebreig bie Freuben bei Simmele gur Unschauung bringen, biejenigen, bie fich be Gerechten annehmen, ihnen Rronen aufs Saupt fegen, fi bes Weges geleiten, bie Berichtsengel, geharnifchte Ritter mit gegudtem Schwert - all bas athmet bie reine Buft altdriftlicher Ueberlieferung; eine Mehnlichfeit mit Michelangele und eine Borbereitung auf ihn liegt allerbings in ber ungeheuren Bucht und Energie ber Schilberung, in ber mit fichtlicher Luft verwendeten Renntnig bes Racten und be Anatomie, in bem fich verrathenben Sochgefühl über bie Be zwingung ber Ratur, über ben Triumph ber Runft, be feine Rorpergeftalt und Bewegung mehr undarftellbar ift in bem bannenben, verbluffenben Ginbrud, ben mand Partien auf ben Befchauer machen. 1) Bei Gignorelli if aber immer noch ein Compromif geschloffen amischen be eigenen funftlerischen Gingebung und gwischen ber religiofer Trabition. Michelangelo will von einem Compromis nicht wiffen; er vollzieht offen und mit Wiffen ben Bruch mit be Bergangenheit. Geine That ift eine Revolution auf ben Gebiet driftlicher Runft. Sier ift zum erftenmal in Farber ber Grundfat groß angeschrieben, bag ber Runftler fich un feine Befege gu fummern habe, außer benen feines eigener

<sup>1)</sup> Erowe und Cavalcafelle, Geichichte ber ital. Malerei tom. IV p. 22 ff.

kunfilerischen Bewußtsenns und kunftlerischen Gewissens, der Grundsatz von der Emancipation der Kunst von Kirche und Religion, von religiöser Tendenz und Norm, der Grundsatz von einer undeschränkten individuellen Freiheit, die der Künstler für sich in Anspruch nimmt. Bon diesem Bild an kann man die Herrschaft der Renaissance in der Malerei datiren; die Trompetenengel auf dem Gericht der Sixtina verkünden nicht das jüngste Gericht, sondern den Sieg der neuen Geistesebewegung, den Triumph der Renaissance, die Geburtöstunde der "unadhängigen" Kunst, welche das Attribut religiös von sich weist, auch wo sie religiöse Themate behandelt, die nichts sehn will als eben nur Kunst, und es unter ihrer Würde hält, sich in den Dienst einer Tendenz zu stellen, der Andacht ihre Kräfte zu leihen.

Die, welche die absolutiftische Runft ale einzig mabr ansehen und fur "von jeber Rudficht und Ueberlieferung unabhängige, nur um ber Runft willen entftanbene Berte" fcwarmen, 1) werben vor biefem Bilb ebenfalls in bie Trompete ftogen. Wir tragen in uns bie 3bee einer Runft, welche fich nicht Gelbstzwedt ift, fonbern eine bobere Dacht über fich auerkennt, fich ihr fügt und bienftbar macht, und wir muffen eine folde Unterordnung verlangen von ber religiöfen Runft; fie barf nicht titanenhaft ben Simmel religiöfer Borftellungen fturmen wollen, fonbern muß ibn achten und aus ihm ihre Befehle annehmen. Das eben ift bie tragifche Bebeutung von Michelangelo's jungftem Gericht, bag bier gum erstenmal ein religioses Thema ohne religiose Absicht und Rudficht, rein von einseitig fünftlerifdem Standpunkt auf= gefaßt und burchgeführt wurde. Es ift gwar die Grund= ibee feines Bilbes religios, aber bie Runftfprache, in welcher er es behandelt, ermangelt jeden religiofen Rlanges. Mit biefem Urtheil fprechen wir Michelangelo perfonliche Reli= giofitat und driftliche Gefinnung nicht ab; er war wohl

<sup>1)</sup> Riegel a. a. D.

glaubiger, ale viele feiner Zeitgenoffen; wir mochten aud entfernt nicht fagen, er habe absichtlich feinem Bemalbe ber religiofen Sauch abgeftreift. Michelangelo war ein Rint feiner Zeit und ein Stlave feiner wilben Ratur, - beibei muß gur Erflarung unferes parabor icheinenben Gabes be tont werben. Muf feinem Bilb liegt ein Bieberichein bei Beiftes feiner Beit, ber burch Bermengung von Beibentbun und Chriftenthum die Beiftesfunten aller Zeiten in einer Brennpuntt zu faffen und bas bochfte Dag von Bilbung und Bahrheit zu erlangen vermeinte, ber antite und drift liche Beltanschauung in eine Ramme zu vereinigen trachtete in ber bas beibnifche Teuer obsiegte und mit feinem wilber Bungeln und unfaubern Qualm bie reine Flamme driftlicher Wahrheit überwand und faft erftidte. Wie in jenen Zeiter im Sprachgebrauch ber Gebilbeten, fo ift bier im Bilbe ber Gott und Beiland jum Jupiter geworben. In jene Beiter zügellofer Freiheit war Michelangelo hineingestellt mit feiner wilben Ratur, mit ber furchtbaren Rraft feines Genie's. Ginen Lehrmeifter hatte er nie gehabt; benen, bie fich fo nannten, verbantte er foviel wie nichte. Wo batte fich aud in jener Zeit ein Beift gefunden, ftart genug, feinen Feuer geift gu banbigen, gu lenten, in Schranten gu halten, ibr Mäßigung, Rube, flaren Blid aufs Biel zu lehren. Wahrlich, es ift nicht zu verwundern, wenn ein von Ratur fo titanenhaft angelegter Beift in ber beigen Buft jener paga: niftisch-driftlichen Zeit, beren Grundbogma bie Freiheit und Emancipation bes Individuums war, 1) folde Entwicklung nahm und folde Fruchte hervorbrachte, wenn Dichelangele fein jungftes Bericht in foldem Stil malte, ohne fich babei einer Berletung driftlicher Runft und Gitte bewußt gu werben.

Ferner muß man bebenten, in welcher Bluthe bamale

<sup>1)</sup> Burdhardt, Gultur ber Renaiffance in Italien, bearb. von Geiger G. 161 ff.

bie anatomifden Studien ftanden und mit welcher Leidenschaft Michelangelo fich ihnen hingab. Die funftlerifche Wiebergabe bes menichlichen Rorpers war bamals ein Problem, bas bie Runft formlich enragirte und in beffen Lofung fie mit ber antiten Runft ihre Rrafte meffen wollte. Das Runftwert ber Runftwerte, bas bie fichtbare Schopfung aufweist, nachzubilben, bem gebeimnigvollen Leben in jebem Glieb, in jeber Dustel nachzugeben, die feine Berbinbung von Nerven, Abern, Sehnen, Musteln, ihr munderfames Bufammenfpiel auch in ber Runft in gewiffer Beife nachzubilben und anschaulich zu machen, bas war bie neue Aufgabe, die faft alles andre vergeffen ließ und ber man insbesondere burch anatomische Studien beigutommen fuchte. Mus ben Stubien am tobten Rorper flogen reiche Strome neuen Lebensgeiftes in die Abern ber Runft , ein wilbes , bigiges, unruhiges Blut. Mit welchem Gifer Michelangelo anato= mifche Stubien betrieb, erhellt gur Bennge aus ber großen Bahl anatomifcher Studien von feiner Sand, bie noch auf uns gefommen find 1); bat er boch felbft in einer Feber= geichnung feine nachtlichen anatomifchen Stubien verewigt: auf ber Universitat Oxford befindet fich bas berühmte Blatt, 1) bas einen auf bem Secirtisch liegenden Leichnam barftellt, in beffen geöffnete Bruft bie brennenbe Factel geftedt ift; zwei Manner find in angelegentliche Betrachtung bes fo beleuchteten Leichnams verfunten; ber eine bemonftrirt, ber andere icheint guguboren; im ersteren wird man mit Recht einen Urgt erblicken, vielleicht jenen Realbo Colombo, ben Conbivi3) mit Michelangelo eng befreundet fenn lagt, in legterem Michelangelo felbft. Conbivi ergablt überbies, burch

<sup>1)</sup> Cfr. Gotti l. c. II, p. 168 ff. 233 ff.

<sup>2)</sup> Gotti l. e. p. 233. Serour b'Agincourt, Denfmaler ber Malerei . Tafel 177.

<sup>3)</sup> Boobburn benft an Michelangelo's Freund Antonio bella Torre. Gotti, 1. c. 11 p. 233. Abbilbung bei Cerour b'Agincourt Dentmaler ber Malerei Lafel 178.

bie ftete Beschäftigung mit ben Leichnamen habe fich Michelangelo ben Magen berart verdorben, bag ihm Trinken und Effen nicht mehr schmeckte.

In folden Stubien lebte er. Er mar nicht gefonnen, noch einmal jum Binfel ju greifen, fonbern er fab als feinen Beruf an, die menfchliche Geftalt plaftifc nachzubilben, bem Marmor bas warme Lebensblut einzugießen, burch ben Rlang feines Meifels Leben in ihm zu weden. Aber bie Themate, die feinem Binfel jugebacht maren, brachen feinen Biberftanb und nahmen ihn balb gang gefangen. Das jungfte Gericht, ben Stury ber gefallenen Engel follte er barftellen: es mare eine Entjagung gemefen, beren feine funftlerifche Ratur nicht fähig war, biefe Gelegenheit von fich zu weifen, feine Deifterfchaft in Rachbilbung bes menfchlichen Rorpers zu zeigen und zu üben. Rein Thema gab feiner fünftlerischen Luft fo freien Spielraum, feines fo reichen Unlag gur Schauftellung bes menschlichen Leibes in allen möglichen Saltungen und Bewegungen, jur Schauftellung ber errungenen Wertigteil, fünftlerifch fich aller feiner Lebensaugerungen gu bemachtigen. Betrachten wir nun noch einmal unter biefem Gefichtspuntte unfer Gemalbe und es wird uns ein helles Licht aufgeben über bie mabre Abficht bes Meifters. All fein funftlerifches Birten gilt bem menschlichen Rorper; es ift, ale ob er feine Stellung, feine Bewegung, fein Berhalten, feine Lage, feine Thatigteit beffelben habe übrig laffen wollen, bie nicht auf feinem Bilbe naturmahr, mehr als naturmahr bargeftellt ware. Gein Schwelgen im Nachbilben bes Korpers verleitete ibn bagu, entgegen aller driftlichen Trabition bie Menichentorper völlig zu entfleiben, benn nur am entfleibeten tonnte er beffen ganges Leben, beffen bodite Gewaltigfeit und Thatigfeit bloslegen, - verleitete ibn bagu, ben Sturg ber Berbammten aus bem zweiten projettirten Bilb bes Engele= fturges ins Gerichtsbilb berübergunehmen, als willtommenen Unlag gur Darftellung neuer, intereffanter Rorpermotive, verleitete ihn, nicht einmal mit Wiebergabe bes natürlichen

Körpers sich zu begnügen, sonbern eine Art Ibealkörper mit gesteigerten Maßen und Berhältniffen zu erfinden. Wir müssen daher den Worten Rio's Berechtigung zuerkennen, wenn er sagt, der Eult des Nackten, bessen Apostel und Hohepriester er zu gleicher Zeit gewesen, habe unter ihm bereits begonnen, in Superstition auszuarten und in eine neue Phase einzutreten, in die der Monstruositäten. 1)

Nicht aus unchristlichem Sinn und in irreligiöser Abssicht, sondern überwältigt und fortgerissen vom Drang seines Genie's und seiner wilden Natur, kam Michelangelo so ganz ab von der christlichen Tradition und von den kirchlichen Ansorderungen an ein Gerichtsbild. Run ist und das Berständniß des sixtinischen Gerichtsbildes erst ganz erschlossen. Run ist auch motivirt, warum wir seinem Bild eine tragische Bedeutung zuschrieden; im titanenhasten Boranstürmen dahin, wohin ihn seine schaffensgewaltige Natur lockte, eilte er über alle Grundsähe religiöser Malerei hinweg und trug viel dazu bei, daß man in der Künstlerwelt dieselben immer mehr nur wie lästige Fesseln ansah. Die Größe bleibt seinem Werke gewahrt — wer wollte sie ihm abstreiten? — aber es ist eine verirrte Größe.

Empfand die Mitwelt Michelangelo's biefen Wiberstreit in seinem Gerichtsbild, den Antagonismus zwischen dem kunsterischen und religiösen Princip? Nach allem, was wir wissen, nicht. Michelangelo war der Interpret und Borstämpfer von Ideen, die damals in der Luft lagen und die sein Bild gewissermaßen mit dem Mal des Geistes jener Zeit bezeichneten. Darum war er der Bewunderung seiner Zeit sicher. Condivi, Basari, Barchi sind die Ansührer und Dolmetscher jener Schaaren von Bewunderern, die ganz überwältigt von der dämonischen Uebermächtigkeit und Urzgewaltigkeit des Bildes es als das Höchste priesen, was je auf Erden geschassen worden. Das Bolk wird wohl nicht

<sup>1)</sup> L. c. p. 397.

ermangelt haben, bas Unftatthafte bes Bilbes an bl. Gtatte au fühlen, und wird frembartig und feltfam berührt vor bemfelben geftanben fenn, aber bon feinen Mengerungen ift nichts auf une gefommen. Doch haben wir aus jenen Zeiten zwei Tabelsvota gegen bas Gemalbe. Das eine ift eingekleibet in eine Anethote und ftammt von einem Manne, ber ber neueren Runftbewegung vielleicht gang fernftand und fich einfach die Frage ftellte: paßt bas Bilb gu bem Zwecke, gu welchem es bestimmt ift, ale Altarbild fur die Rapelle bes Oberhauptes ber Rirche? Es ift ber Geremonienmeifter bes Papftes, Biaggio ba Cefena, ber auf die Frage, wie ibm bas Bilb gefalle, bie Antwort gab, es scheine ihm überaus un= ehrbar wegen ber vielen Rubitaten und wurde nach feiner Unficht beffer in eine Rneipe paffen, als in eine Rapelle. 1) Bur Replit auf biefe braftifche Untwort beehrte Dichelangelo ben ichlangenumwundenen Sollenrichter Minos mit dem photographisch getreuen Antlit bes armen Geremonienmeifters. 1) Die Unetbote entbebrt nicht allen Intereffe's; wir glauben, bag Michelangelo's Strafantwort aus einem wirklich beleidigten Bergen tam, bag er es ichmerglich empfand, einer Berunehrung bes Beiligen angeflagt gu werben, benn in ber Tenbeng lag ihm bas ficher fern; eine Runftlernatur wie bie feinige mochte es unbegreiflich finden, bag jemand nicht wenigstens zur funftlerischen Freude an biefer mit Birtuojitat bargestellten Rorperwelt fich follte erschwingen fonnen. Das andere Botum ftammt von dem enfant terrible jener Beiten, von Aretin. In einem Brief, ben er im Rovember 1545 an Michelangelo fandte, fagt er ihm folgende berben

<sup>1)</sup> Gotti 1. c. 1. 370. Vasari 1. c. tom. XII p. 221.

<sup>2)</sup> Befannt ift bie Antwort, bie ber Papft bem Rlage führenben Geremonienmeister gegeben haben soll: Sätte er bich ins Fegsieuer verseht, so wurde ich alles thun, um bich zu erlösen; ba er bich aber in die Solle verseht hat, so tommit du vergebens zu mir — quia ex infernis nulla est redemptio.

Worte: "Mein Berr! Rachbem ich nun bie gange Composition Eures jungften Gerichts gefeben babe, ertenne ich barin, mas bie Schonbeit ber Composition anlangt, bie berühmte Grazie Rafaels wieber; als ein Chrift aber, ber bie bl. Taufe empfing, fchame ich mich ber zügellofen Freiheit, mit ber Guer Beift die Darftellung beffen gewagt bat, mas bas Endziel aller unferer glaubigen Befühle bilbet. Diefer Michelangelo alfo, fo gewaltig burch feinen Rubm, fo berühmt burch feinen Beift, biefer Michelangelo, ben wir alle bewundern, bat ben Leuten zeigen wollen, daß ihm in ebenfo hohem Grabe Frommigfeit und Religion abgeben, als er in feiner Runft vollendet baftebt . . . 3hr, ber 3hr ein Chrift feib, ordnet ben Glauben fo febr ber Runft unter, bag 3br bei ben Marthrern und bl. Jungfrauen die Berletung ber Schamhaftigfeit zu einem Schauspiel arrangirt habt, bas man in übelberüchtigten Saufern felbft nur mit halb abgewandtem Blick zu betrachten magt. In ein üppiges Babegimmer, nicht in ben Chor ber bochften Rapelle burfte folches gemalt werben u. f. f. "1) Der Charafter biefes Mannes, bes Schmeichlerkonigs und Ronigschmeichlers, bes feilen, frechen, gelb= und lobgierigen Literaten nieberer Gorte von abenbem icharfen Geift und gemeiner Gefinnung, lagt an eine mabre sittliche Entruftung in feiner Bruft nicht benten und nimmt bem Botum viel von feinem Werth. Jener Brief ift biffirt von bochlichft beleibigter Gitelfeit, weil Dichelangelo einen Entwurf jum jungften Gericht, ben Aretin in einem andern Briefe ihm in Borichlag zu bringen fich er= fühnt hatte und ber gang mit Allegorien burchichwangert ift, einfach ad acta legte, und weil er allein unter ben großen Mannern jener Zeit ftarf und groß genug war, Aretin's

<sup>1)</sup> Bei Gaye, Carteggio inedito d'artisti tom. II. p. 233. Gotti, l. c. p. 268. Grimm, Leben Michelangelo's II. 401 ff. Neber Uretin vgl. Burdharbt, Die Cultur ber Renaissance in 3talien (3. Aust. von Geiger, Leipzig 1877) Bb. 1. S. 190 ff.

Weber zu verachten. Aber ber Borwurf, ben Aretin in obigent Briefe erhebt, icheint uns boch einiger Beachtung werth, eben weil er nicht wohl aus feinem Bergen ftammen fann : es ware gang Aretin's Tattit, wenn er bier, wo er perfonlich eine fittliche Entruftung nicht empfand, jene als fchneibige Baffe gegen Michelangelo gefehrt batte, bie in manchen Rreifen gegen bas Altarbild fich aussprach. Wie bem auch fei, fowohl bem Urtheil Biaggio's und Aretin's, als auch bem bald nach Bollenbung bes Bilbes gemachten Berfuch , bas Mergernig ber Rubitaten burch Aufmalung von Gewandftuden etwas zu bampfen, wird man viele Berechtigung qu= ertennen muffen. Bom funftlerifchen Standpuntt tann man ja wohl zugeben, bag bie Malerei baburch beschäbigt, in ihrer Farbenwirfung ganglich alterirt wurde; vom firchlichen Standpunkte ericbien jene Uebermalung ale bie minbefte Forberung ber Deceng. Wenn Riegel ') jugefteht, bag bas Ge= malbe "an ber Wand ber Capella Giftina, wo ber Altar fteht, an welchem bas Oberhaupt ber tatholifden Rirde celebrirt, feine geeignete Stelle nicht babe", aber meint, "es ware ichidlicher gewesen, man hatte ben firchlichen Bebrauch ber Rapelle lieber aufgeben follen, ehe man mit frecher Sand eines ber größten Berte menschlicher Runft entweihte", fo ift letteres Urtheil über ein Borgeben, bas boch nur bie Sebung eines Mergerniffes bezwectte, febr bart und die ibm vorausgeschickte Forberung boch ziemlich ftart.

Wir halten es nicht für unnöthig, am Schluffe biefer Betrachtung Einen Punkt noch besonders zu betonen. Michelangelo hat, wie wir sagten, nicht aus Grundsat und Absicht, sondern in der Leidenschaft, sozusagen im Affett sich gegen Glauben und Religiosität verfehlt in der Ausführung seines Thema's. Er ist sehr zu unterscheiden von jenen, die aus Grundsat, aus Frivolität, aus irreligiöser Gesinnung das Heilige in den Stand ziehen und gestissentlich entehren, die

<sup>1)</sup> L. c. G. 139.

ben finnlichen Luften frohnen, die Runft gur Buhlbirne berab= wurdigen und in lasciver Abficht bas Fleisch um bes Fleisches willen malen. Er ift überhaupt fein Materialift und fein Naturalift im gewöhnlichen Ginne; er ift weit eber ein 3bealift ju nennen: er ibealifirt ben Korper ins Gewaltige und Grandiofe; er ift nicht Fleifchesmaler, fonbern eber Rnochen= und Dustelmaler, b. b. er will nicht bie finnlichen und fleischlichen Reize bes Rorpers barftellen und zur Schau ftellen, fonbern bie Rraft bes Leibes, bas Leben, bas ihn burchftromt, bie Thatigfeit und Bewegung, die ihn burchaucht und ftraff fpannt. Gein Rame gehort nicht in bie gemeine Rlaffe ber Rubitaten- und Fleischesmaler; er murbe jene, bie bas berrliche Wert bes menschlichen Rorpers gur Bedung elenber und ichlechter Begierben migbrauchen, in tieffter Geele verachtet haben. Er fiel und fehlte - aber er fiel, bas Auge nach oben gerichtet. Darin liegt feine Größe im Fall. -

Wir dürfen vielleicht hoffen, mit diesen Zeilen ein Weniges beigetragen zu haben zum richtigen Verständniß des sixtinischen Gerichtes. Beim ersten Anblick desselben sindet man sich schwer zurecht und hat Mühe, sich ein klares Urstheil zu bilden; man steht in Gefahr, entweder zu Concessionen verleitet zu werden, die gegen den Geist religiöser Malerei sich verstößen, oder ungerecht zu werden gegen die Größe oder die Absicht Michelangelo's; nach unserer Erklärung möchte beides zu vermeiden seyn.

Die Jahrhunderte haben den gewaltigen Eindruck, den das Kunstwerk in seiner ersten Frische machte, sehr gedämpft und einen bunkeln, verdüsternden Schleier von Ruß und Staub über dasselbe gebreitet. Doppelt schaurig und doppelt tragisch erscheint es nun dem Auge des christlichen Beschauers. Das Bild des Meisters tritt vor seine Seele, mit den herben, wie in Erz gehauenen Zügen, mit seinem faltenreichen, düstern Antlig. Boll Behmuth gedenkt man seines Strebens nach dem Höchsten, das nur deswegen versehlt war, weil er das

Höchste ganz aus eigener Kraft schaffen wollte; man meint vor diesem Riesenwerk seines Lebens ihn seufzen und jene bangen Herzensklagen ausstoßen zu hören, die er mit seiner Liedergabe zu Sonetten zusammenwob; man begreift, wie er so sehr Meister seyn konnte in Schilderung der Trauer, in bangen und schaurigen Tönen; viel von dem, was er malte, lag ihm tief in der Seele, die auf den Irrwegen, auf welche sein feuriger Geist sie fortriß, keine Ruhe sinden konnte, und tief ergriffen gedenkt man jener Worte, die er einst an seine Freundin Bittoria Colonna richtete:

Balb auf bem rechten Fuß, balb auf bem linken, Balb fleigend, balb ermübet zum Berfinken, hintaumelnd rathlos zwischen Gut und Bose Such' ich, was meiner Seele Zweifel lose; Denn wem Gewölf verhüllt bes himmels Beiten, Bie fonnen ben bes himmels Sterne leiten?

Prof. Reppler.

### LX.

# Bon Rom nach Affifi und Portinnenla.

(Fortfebung.)

In der Stiftung des dritten Ordens (1221) offensbarte fich so recht der seraphische Geist des hl. Franz. Die späteren Traditionen erzählen verschiedene Anlässe zu bessen Gründung; der innerste Grund lag in der Seele des Heiligen selbst und in dem Geiste seines Ordens, dem die Liebe, Armuth im Geiste, Demuth das Höchste war, die äußere Regel

erft in zweiter Linie ftanb. Durch ben britten Orben follte auch ben Beltleuten ber Beg gezeigt und ein Sporn gegeben merben, bas Leben ber Bollfommenheit in ihrem Berufe gu leben. Mllen fatholischen Chriften fteht er offen, und fie nehmen fo Untheil an allen geiftlichen und leiblichen Gutern ber feraphischen Bruber. Doch erft muffen fie alles unrechtmäßig erworbene Gut gurudgeben, mit allen ihren geinben fich ausfohnen, versprechen, Gottes und ber Rirche Gebote gu halten; bei Chefrauen wird noch bie Ginwilligung ber Chemanner geforbert. Die Mitglieder follen einfach leben', allen Hufwand meiben, alle öffentlichen Beluftigungen flieben. Gebete, fromme Uebungen, Saften find nicht fowohl befohlen als empfohlen, mit fteter Berudfichtigung ber Leibes-Nothburft und Lebensverbaltniffe. Waffen follen fie nur tragen gur Bertheibigung ber Rirche und bes Baterlandes. Bir begreifen, wie wichtig biefer Paragraph ber Regel war, ba er bei ben nur felten unterbrochenen gehben ein Glement bes Friedens und ber Civilifation werden mußte. Drei Monate nach ihrem Gintritte follen fie ihr Teftament machen, um jebem Streite über bas Erbe vorzubeugen, bem gehäffigften von allen, ber am meiften bie Seelen vergiftet.

Es ist eine wunderbare Institution, jene des dritten Orsbens, wie wir sie denn auch bei Dominikus und andern Orden wieder sinden. "Es lag darin", meint der Geh. Kirchenrath und Prosesson der Theologie zu Jena, E. Hase, "eine Erhebung über das Mönchthum!" Nein, das war es am allerwenigsten. Es war vielmehr so recht das Mönchthum selbst, sein innerstes Wesen und Leben, das sich den Mitgliedern des dritten Ordens mittheilte, in sie überging, sie beseelte und in ihnen Früchte trieb der Entsagung und Weltversachtung, der Gottess und Nächstenliebe, des Friedens und der Eintracht, der Mildthätigkeit und Barmherzigkeit, der standesmäßigen Keuschheit. Er hat darum jedes Haus zu einem Ordenshause, jede Stude im Palast des Kürsten wie in der Hütte des Aermsten zur Zelle, die Welt zum Kloster

LXXXXI

umgewandelt und eine allgemeine Berbrüberung geschaffen, in welcher ber Basall seinem Lehensherrn, der Unterthan dem Könige, der niedrigste Christ dem Papste als seinem Bruder die Hand reichte.

Gewiß hatte ber Beilige in feiner Ginfalt bie politifde Tragmeite biefer Inftitution nicht berechnet. Gie mar aber auch in ber That unüberfehbar, und felbst uns nach ben Erfahrungen ber Geschichte, wie wir fie nun haben, burfte es fdwer fenn, ihr gang gerecht zu werben. Konige, wie Lubwig von Frankreich, Bela IV. von Ungarn, Rarl II. und Robert von Sicilien, die bl. Glifabeth trugen unter ihrem Fürftengewande bas Rleib bes Orbens; Dante geborte ihm an und fand barum fein Grab bei ben minbern Brubern in Ravenna; Columbus war beffen Mitglied und fand beim Orden Schutz und Forberung. Betteifernd brangte fich bas Bolt berbei, um fo Troft, Rraft, Bflege gu finben für feine Seele und auch Sicherheit gegenüber bem weltlichen Drucke, ben ber Gingelne fo oft von Seite ber Feubalherren erfahren mußte. Denn ber Orben trat fur ihn ein, vertheibigte feine Freiheit, vertrat feine Rechte, gab Ausbruck feinen Rlagen. Gelbft Safe tann barum nicht umbin, ju gefteben: "Es liegt im britten Orden etwas von ber Butunft bes britten Stanbes, felbft barin, bag ber Orben einen Unterichied ber Stande nicht anerkannte."1) Richt umfonft bat fie Gregor IX., biefer heroifche Greis, bie "neuen Matta= baer" genannt. Gie fampften fur bie Geelen, barum fur die Freiheit, fur die Rirche, fur bas Papftthum. Darum nannte ber Florentiner Chronift Giovanni Billani die welfischen papittreuen Stabte Floreng und Mailand "rocca ferma e stabile della libertà d'Italia." Richt Emporung war es,

<sup>1)</sup> Frang von Affifi. Gin Seiligenbilb. Leipzig, 1856, S. 68. Der Berfaffer hat bas Berbienft, gang im Gegenfate ju feinen Glaubenogenoffen bas menichtich Schone, fittlich und religios Erhebenbe biefes Lebens offen auszusprechen.

was sie gegen Barbarossa und Friedrich II. trieb; im ehrlichen und ernsten Kampfe, fagt C. Witte, ') waren sie ihnen gegenübergestanden, wie die treuen und gehorsamen Stände eines Reiches unerschütterlich einem Fürsten widerstehen, der das alte, wohlgegründete Recht umzustoßen trachtet.

Die erfte und Sauptregel ift außerft furg, aber inhalt= ichwer. Gie beginnt : "Die Regel ber minberen Bruber befteht barin, bem Evangelium ju folgen burch ein Leben im Geborfam ohne Eigenthum und in Reufchheit." Ihre Dbern follen Diener beigen (minister), Giner bem Unbern an Demuth zuvorkommen. Wer ein Sandwerk fann, foll es aus= uben, um fein Brob gu verdienen;2) wer nicht, moge 211= mofen beifchen, aber fein Gelb. Huch ber Orben foll, im Begenfat zu ben fruberen großen Stiftungen St. Benebitts und feiner Rachkommen, tein Gigenthum befigen. Den Urmen, Rranten, Musfatigen foll ihre vorzüglichfte Gorge ge= widmet fenn. Gie follen burch bie Belt geben ohne gu rechten mit Jemanben noch zu ftreiten mit Borten, noch Unbere richten; fonbern in Milbe, Sanftmuth, Friedfertigfeit, Befcheibenheit und Demuth mit Allen verfehren. Gie follen faften gu bestimmten Zeiten, boch nicht gum Schaben ihrer Gefundheit. Wenn fie in ein Saus treten, follen fie Frieden biefem Saufe wunschen, und von Allem genießen, mas ihnen vorgesett wird. Gie follen ein armes Bewand tragen, aber jene nicht verachten, die weiche Rleiber haben. Barfugig

<sup>1)</sup> Danteforichungen I. G. 4.

<sup>2)</sup> Das 97. Kap. ber "Vita secunda" bes Thomas von Celano schilbert die Arbeitsamkeit des hl. Franciscus und seinen Bunsch, daß Alle arbeiten, und Jene, welche kein Handwerk können, ein solches lernen. Also keine Berherrlichung des muffigen Bettels, wie kurzsichtige Freunde und böswillige Feinde des seraphischen Orbens behaupten. Das aber war der Grundgedanke der Stiftung: Bas die Brüder empfangen und was sie geben, soll aus Liebe empfangen und gegeben werden, nicht als eine Pflicht der Gerechtigkeit.

follen sie gehen, doch soll Schuhe haben, wer beren bedürftig ist. Sie sollen nicht predigen ohne Erlaubniß des Bischofs und Ordensoberen; ihre Predigt sei demuthig und kurz, Liebe zur Tugend und Haß des Lasters einstößend. Gin erwählter General leitet den ganzen Orden, ihm sind die Provinciale, diesen die Quardiane der Convente unterstellt. Alle werden ernannt durch freie Wahl und nur für eine bestimmte Zeit.

Diefe lette Bestimmung unterscheibet bie Berfaffung ber neuen Stiftung burchaus von jener ber alteren Orben und leitet eine neue Epoche in ber Gefchichte bes Monchtbums ein. Dort ift es ber Mbt, ber paterfamilias, ber ben Gelobenben als Cobn in fein Saus aufnimmt, ber barum auch nur in biefem Saufe Rechte und Pflichten bat; bier ift bas Rlofter die gange Welt. Dort ift ber Obere felbftherrlich und auf Lebenszeit, bier ift er bem Rathe ber Abgeordneten verpflichtet und bat gur Uebung ber Demuth, gur Berbutung von Stockungen in ber Leitung bes Bangen im Galle ungludlicher Bahl ober bei Altersichwäche, Giechthum u. f. f. nach Ablauf einer bestimmten Beriobe wieder in die Reiben ber untergebenen Bruber gurudgutreten. 1) Dort find bie eingelnen Abteien gar nicht ober nur lofe mit einander berbunben, hier verfnupft bas Band bes Gehorfams alle Bruber burch bie Local- und Provincialobern im General ju einer enge geschloffenen und zwedmäßig organifirten Rorperfchaft. Dort verbreiten von ihrer Anfiedlung aus bie Monche ringeum wie von einer Statte bes himmlifchen Lichtes und Friebens in langer mubevoller Arbeit ihre Gegnungen, trodnend bie Cumpfe, robend bie Balber, fittigend bie Beifter. Sier

Salimbene (de Praelato p. 407) fagt, die Ethaltung des Ordens hänge ab vom Bechfel der Obern; diese würden leicht übermüthig ohne denselben. (Ne nimis insolescant, si din praesuerint, qui, quia quousque vivant, durant et non deponuntur, vilisicant subditos suos, et tantum reputant cos quantum quintam rotam plaustri.)

gewinnt ber Orben jene Beweglichkeit und Elasticität, bie ihn befähigt, in alle Lander und Lebenskreise einzudringen und gleich einer leichten Truppe dem Feinde überall entgegen zu gehen, vertrieben, verfolgt, gemartert, immer wieder mit ungebrochenem Muthe zu kommen und aus dem uralten ehr= würdigen Stamme stets neue Wurzelsproffen zu treiben.

Zwei und zwei 1) sollen sie hinausgehen zu predigen in Demuth und Bescheibenheit, stillschweigend betend vom Tagesanbruch bis zur Terz. Keine eitlen und unnügen Worte
sollen sie unter sich reden, eingezogen seyn und demüthig auf
bem Wege, als wären sie in einsamer Zelle; benn wo wir
sind, tragen wir unsere Zelle, den Leib, mit uns, in welcher
die Seele wie ein Einstebler wohnt. Ist sie nicht einsam,
bann ist auch die äußere Einsamkeit nichts nüge. So sollen
sie vor den Menschen erscheinen, daß Alle, welche sie sehen,
sich an ihnen erbauen und Gott loben. Allen sollen sie
Frieden verkünden, sie selbst ihn aber nicht bloß auf den Lippen
tragen, sondern im Herzen. Durch ihre Sanstmuth sollen sie
Alle zum Frieden, zur Eintracht, zum Wohlwollen bewegen.

Bir tennen bie politischen und socialen Buftande Italiens ju jener Zeit; Dante bat fie mit Meifterhand geschilbert:

Ahi serva Italia, di dolore ostello, Nave senza nocchiere in gran tempesta, Non donna di provincie, ma bordello!...

Ed ora in te non stanno senza guerra Li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode Di quei che un muro ed una fossa serra.

Cerca, misera, intorno dalle prode Le tue marine, e poi ti guarda in seno, Se alcuna parte in te di pace gode. 2)

Dante Infern. XXIII, 1. L'un dinanzi e l'altro dopo Come i frati minor vanno per via.

<sup>2)</sup> Purgator. VI. 76.

Beh' bir Italien, Stlavin, Saus bes Jammers, Schiff ohne Stenermann in großem Sturme, Richt herrin ber Provinzen mehr, nein, Mege! . . .

In diese durch blutige Parteitämpse zerriffene Welt tritt Franziskus; er hat nur einen Gedanken, einen Ruf, eine Predigt: Friede, Friede! Die Maler haben wohlgethan, ihn mit dem Lamm abzubilden; das ist sein Bild.

Richts bezeichnet biefen feraphifchen Beift fo febr, als bie Fioretti (Blumlein), bie Bluthensammlung wunderlieblicher Ergablungen aus bem Leben bes bl. Frangistus und feiner Gefährten, vom Sauche hober Boefie und Unbacht burchzogen. Wahrheit und Dichtung, jo möchte man ibren Inhalt bezeichnen. Wo St. Frangistus einberging, mant fich wie ein üppiger Ephen die Legende um fein Bilb. Bir besiten ihn auch ohne biefe, aber in ber frommen Sage bat bas Bolt feine innige Liebe und Berehrung zu bem Beiligen ausgesprochen, wirkt beffen Geift fort, fein frommer, reiner. findlicher Beift, ber barum biefes "Bluthengartlein" aud jum Dufter bes eblen italienischen Ibioms gemacht bat. Und alles concentrirt fich in bem Gedanten ber rettenben. bemuthigen, verzeihenden Liebe - ber bem gur Rache geneigten italienischen Bolte nie innig und warm gemig an's Berg gelegt werben fonnte.

Einmal zur Winterszeit, heißt es im achten Kapitel, ging der heilige Franziskus in Begleitung des Bruders Leo von Perugia nach Santa Maria degli Angeli, und als die strenge Kälte ihn sehr quälte, rief er dem vorausgegangenen Bruder Leo und sagte ihm: "Bruder Leo, sollte es Gott gefallen, daß die mindern Brüder in allen Landen ein großes Beispiel von Heiligkeit und auferbaulichem Wandel geben, so schreibe nichts desto weniger nieder und merke mit allem

Und jest find ohne Rrieg nicht bie Lebenb'gen In bir, und es befämpfen fich einander, Die eine Mauer einschlieft und ein Graben.

Sud', Jammervolle, ringeum an ben Ruften MU' beiner Meere, und ichau bir bann in's 3nn're, Ob eine Statt' in bir fich freut bee Friebens.

Fleige an, bag barin nicht vollfommene Freudigkeit ift." Und eine Strecke weiter gebenb, rief er ihn abermale und fprach : "D Bruber Leo, wenn auch ber minbere Bruber bie Blinden febend, die Lahmen gebend machte, Teufel austriebe, Tauben bas Gebor, Stummen bie Sprache wieber gabe; ja wenn er feit vier Tagen Geftorbene erwedte - fcbreibe, baß barin nicht vollkommene Freudigkeit ift." Und wieder weiter gehend rief er laut: "D Bruber Leo, wenn ber minbere Bruber alle Sprachen mußte und alle Wiffenschaften und bie gange Schrift, fo bag er prophezeite und nicht nur gufünftige Dinge, fonbern auch die verborgenften Geheimniffe ber Bergen und Gewiffen erkennte, fdreibe, bag barin feine vollkommene Freudigkeit ift." Und abermals eine Strede weiter gebend rief er wieberum laut: "D Bruber Leo, Goaffein Gottes, wenn auch ber minbere Bruber mit Engels= jungen rebete und ben Lauf ber Geftirne fennte und bie gebeimen Rrafte ber Pflangen, und alle Schape ber Erbe lagen vor feinem Blide offen, und er mußte bie Rrafte ber Bogel, ber Fische, aller Thiere und ber Menschen und ber Baume und ber Gefteine und ber Burgeln und ber Gemaffer - fdreibe, bag barin nicht volltommene Frendigfeit ift." Und er ging wieber voran und rief laut: "D Bruber Leo, und wenn ber minbere Bruber fo gu predigen mußte, bag er alle Ungläubigen jum Glauben Chrifti betehrte, ichreibe, baß barin nicht volltommene Freudigkeit fei." Und nachbem fie alfo rebent mohl zwei Meilen weit gegangen waren, fragte ihn Bruder Leo mit großer Bermunderung und fprach : "Bater, ich bitte bich um Gottes willen, bag bu mir nun auch fageft, worin benn volltommene Freudigfeit fei ?"

Und St. Franziskus antwortete ihm: "Wenn wir nun nach Sta. Maria begli Angeli kommen, vom Regen burch= näßt, von Kälte erstarrt, mit Koth bebeckt und vom Hunger geplagt, und wir bann an ber Klosterpsorte klopfen und ber Pförtner unwillig heraus ruft: was wollt ihr? und wir antworten: wir sind zwei von eueren Brübern; und jener fpricht: ihr lugt, ihr feib zwei Schurfen, welche bie Belt betrugen und bas Almofen ber Armen ftehlen, fort mit end hier wird euch nicht aufgethan! und er une bann braugen fteben lagt im Regen, Schnee, Sunger, Ralte bis gur Racht; wenn wir bann folche Schmach, fold' hartherziges Abmeifen gebulbig ertragen ohne Born und ohne Murren und bemuthig und liebevoll bebenten, daß biefer Bruber Pfortner und erfannt bat, und bag Gott ibn fo gegen und reben lagt, o Bruber Leo, fchreibe, bag biefes bie vollfommene Frenbigfeit ift. Und wenn wir beharren im Unflopfen und ber Andere gornig heraustommt und uns wie freche Gefellen mit Schimpf und Schlägen fortjagt und ruft: padt euch, ihr elenben Buben, geht in's Spital, bier findet ihr nicht Berberge und Pflege; wenn wir bieg mit Gebulb und Liebe ertragen, o Bruber Leo, fchreibe: bag barin vollfommene Freudigfeit ift. Und wenn wir, von ber Racht, von Sunger und Raffe gebrangt, noch einmal anklopfen und um der Liebe Gottes willen mit Thranen um Ginlag fleben und Jener noch mehr ergrimmt uns guruft: bas find mabrlich gubringliche Buride, wart' ich werbe fie nach Berbienft traftiren! und fturgt nun heraus mit einem Knotenftod und faßt uns bei ber Rapuge und wirft une nieber und malgt une im Schnee und fchlagt uns wund mit allen Anoten feines Stockes; wenn wir bieß Alles mit Bebulb ertragen und an bie Leiben bes gebene= beiten Berrn Jefu benten, bie wir in Liebe mit ihm theilen follen, o Bruber Leo, fchreibe: bag barin vollfommene Freudig= feit ift. Und nun, Bruber Leo, merte ben Golug: Ueber allen Gnaben und Gaben bes beiligen Geiftes, bie Chriftus feinen Freunden verheißen, fteht fich felbft überwinden und um Chrifti Leiben willen Schimpf, Leib und Unbill bulben; benn aller andern Gaben Gottes tonnen wir une nicht rubmen, ba fie nicht unfer find, fonbern von Gott. Defibalb ber Apostel fagt: Bas haft bu, bas bu nicht empfangen hatteft? Und wenn bu's von ihm haft, was rubmft bu bich, als fei es bein eigen? In bem Rrenge ber Anfechtung und

Trubfal allein durfen wir uns ruhmen, wie der Apostel fagt: Ich ruhme nich nicht, außer in dem Kreuze unsers Herrn Jesu Chrifti."

Es ift ein großartiges Bilb, bas uns bie Beichichte bietet, Antonius von Babua vor bem fcredlichen Tyrannen Eggelino aus bem Saufe ber Romani, taiferlicher Reichs= vicar in ber Trevifaner Mart und Friedrich's II. Gibam, ber arme, waffenlose, ohnmächtige Monch gegenüber bem Manne, por bem ber Schreden einherging. Satten bie Frangistaner nur biefes Gine aufzuweifen, fle hatten Grund genug, von ber Radwelt ben Boll ber Dantbarteit zu for= bern im Ramen ber Sumanitat, ber Menschenwurbe und bes Boltswohles. Gilftaufenb Burger hatte "ber Schredliche" in Babua binrichten laffen. Da fucht ihn Untonius in Berona auf, geht binein in feinen Balaft mitten burch bie Reihen feiner Gewaffneten und ruft ihm gu: "Graufamer Tyrann, wuthender Sund, icon ichwebt bas ichredliche Bericht Gottes über beinem Saupte. Wie lange willft bu noch fortfabren, unichulbiges Blut zu vergiegen?"1) Und Bieles fügte er bem noch bei. Dit jebem Augenblide erwarteten feine erftaunten Trabanten ben Befehl, ihn in Stude gu hauen; boch Eggelino marb ergriffen von bem Beifte, ber aus bem wehrlofen Monche fprach; er fiel vor ihm auf die Rnice nieber und befannte feine Schulb. Es war feine grundliche Bekehrung; aber von bem Tage an fürchtete er Antonius mehr als alle Schaaren ber Belfen. Gin fdreckliches Bericht hat nachber ihn und feinen Bruber Alberich ereilt.

Italien genügte bem Seeleneifer ber Junger bes Seiligen nicht. Schon im breigehnten Jahrhundert sehen wir fie in ben Steppen ber Tatarei, im hoben Rorben, im fernen Suben

Imminet cervicibus tuis, tyranne saevissime et rabide canis, horrenda sententia Dei. Quousque non temperabis tibi a fundendo insontum hominum sanguine? Rolandini, de factis in Marchia Trevisana ap. Murator. Script. Ital. tom. VIII. p. 202.

als Apostel bes Evangeliume, unter ben Garacenen in Mite und balb auch in ber neuen Belt, nicht um Chate ju g winnen, fonbern Geelen. Es ift etwas Bunberbares, bie rafche und machtige Musbreitung ber Gobne bes bl. Frang am Enbe bes vorigen Jahrhunderts ftieg ihre Angahl an einmalhundertachtzehntaufend; vor ber Reformation ware es mehr als zweimalhunderttaufend. Und welche raftle Thatigfeit unter ihnen! Gie lebren ben Ratechismus be Rinbern, und fie feben ju ben Rugen ihrer Lebrftuble bi Bluthe ber Chriftenheit, die fie einführen in die Tiefen phile fophifcher und theologifcher Speculation. Gie pflegen i ftiller Belle bas mpftische Leben, und eilen binaus auf ihr Miffionen bis an die Grengen ber Erbe. Gie horen ba Gunbenbefenntnig bes Urmen in feiner Sutte, und verfunber Gottes Gerichte vor Ronigen und Fürften, Raifer und Bapfi Sie find einfältig mit ben Unmunbigen und Schwachen, un fie find es, bie einem Columbus bie Wege babnen gu feine Entbedung. Und ber Sebel fur alle biefe gewaltigen Birt ungen war die aus beiliger Gottesliebe gewählte Urmuth

Prima peregrinos obscoena pecunia mores Intulit e turpi fregerunt saecula luxu Divitiae molles, flagt be romifche Patriot. Es mag fenn, Die Regel, wie fie Fran mit feinen erften Schulern befolgte, war nicht unmenfclich wie fie heute noch Manchem bunten mochte, aber über menichlich, wenn wir blog mit bem Durchichnittsmenicher rechnen. Frangistusnaturen find eine Ausnahme. Darum geftattete bie Rirche, bag Milberungen eintraten; benn ibr Blick ift weit und groß und umfaßt bie Rabrtaufenbe; aber bas Befen, bie Entfagung auf allen Befit ift geblieben, felbst bei Jenen, bei welchen bie Rirche im Sinblid auf Die menichliche Schwäche und ihre befonderen Lebensverhaltniffe bie gange Strenge ber Regel nicht in Unwendung gebracht wiffen wollte, wie bieß von Geite ber Obfervanten, Reformaten und Rapuginer geschah. Jeber religioje Bebante, auch ber ibealfte, foll burchgeführt werben von Menichen:

barum trägt er in seiner Entwicklung burch bie Jahrhunderte auch die Spuren des Menschlichen an sich. Sollen
wir uns wundern, daß auch dem seraphischen Orden ein
gleiches Schicksal ward, wie jeder von Sterblichen gegrünbeten Institution auf Erden? Doch die Burzel ist immer
gesund geblieben und hat immersort Früchte getragen, wenn
auch nicht mehr in solcher Fülle wie ehebem. Unser Auge
weilt mit Borliebe auf dem vielhundertjährigen Oelbaume;
sein Stamm ist zerrissen, seine Aeste haben die Stürme zum
Theil gebrochen. Aber immersort trägt er noch seine süßen
Früchte, auch für die Gegenwart, wenngleich nicht mehr in
solcher Fülle, wie ehebem. Und der Landmann blickt dankbar
auf zu dem alten treuen Baum. Das ist St. Francisci
Orden.

Jene aber, welche bem Orben Abfall von ber alten Strenge vorwerfen, wurden auch die Beobachtung der moglichst erleichterten Regel als eine unerträgliche Last von sich werfen.

36 blidte hinuber nach ben Felbern, auf benen por fechshundert Jahren bei ihren großen Orbensversammlungen bie Junger fich gelagert hatten. Dann bog ich ab vom Wege und ftieg ben ichlangelnben Pfab hinauf, ber nach Uffifi führt. Bon uralten Ulmen ift er umfaumt, an benen in üppiger regellofer Bulle bie Rebe fich hinaufwindet, beren ichlante Bweige, von ber frifchen Bergluft umfpielt, fich lodend gum Banberer nieberneigen. Immer iconer wurde bie Umgebung, immer weiter bie Bruft, immer größer bie Gernficht. tiefer Blane wollbte fich ber fubliche Simmel über mir, auf bem reinen Maur traten alle Umriffe ber Stadt mit ihrer uralten wundersamen Architettur in Scharfer Zeichnung beraus. Mur an ben Berghalben, über ben bunflen Schatten ber Balber von Steineichen und um bie melancholischen Cupreffen gogen leichte Rebelftreifen bin, welche, bie bellglangenben Farben ber füblichen Beleuchtung milbernd, einen fanften, anmuthenben Ton über bie Lanbichaft goffen. Der erfte Ginbruck von Uffifi ift frembartig und überrafchend. Es ift ein Stud Mittelalter auf biefer Bergeshohe, bas faft unberührt ge blieben vom Sturme ber Beit. Bir finben uns um viel Jahrhunderte gurudverfett; als wollten fie bes Beiligthume ichonen, hat ber Lauf ber Jahrhunderte nur leife Spure in ber außeren Erscheinung biefer fleinen Stadt - fie gabl gegen viertaufend Ginwohner - gurudgelaffen. Gin neuere Tourift (Frommel) beflagt es, bag bie Lanbftrage nicht übe Uffifi führt, und biefes barum fo vergeffen und verlaffen obe und traurig geblieben ift. Der gute Mann icheint nicht Theureres und Roftbareres fur Reifende gu fennen, al theure Sotels mit den toftbaren Soflichfeiten ihrer routinirter Wirthe und bas Comfort jener Cultur, bie überall ba hiftorifche Boltsthumliche und Naturwüchfige verbrangt. Gold Leute muß man gu Ricolai feligen Unbentens ichiden, be unter ben bunflen Lorbeergangen von Floreng fich nach be fandigen Ufern ber Spree gurudfehnte.

> Jene Burg auf steiler höhe Nenn' ich abgeschmadt und dumm. Meinem Auge thut sie webe, Wie der Fluß, der gänzlich krumm. Kräuter, die zwar farbig blühen, Doch zu Thee nicht dienlich sind, Doch nicht brauchbar sind zu Brühen, Ueberlaß' ich gern bem Wind

lagt 3. Rerner Spinbelmann fprechen in feiner Recenffor ber Begend.

Soviele Jahrhunderte hindurch waren die Boller nach Affifi und seinen Heiligthumern gewallt, alle Geister, Jugend, Schönheit, Poesie, Ritter und Mönche, Edle und Knechte zogen huldigend hierher, kniecten unter diesen ehrwürdigen, altersgrauen Hallen an dem Grabe des Aermsten der Armen; die größten Meister jener Zeit wetteiserten, die Stätte, wo sein Leichnam ruht, mit den Schöpfungen ihrer Kunst zu schmuden, und der König der Dichter, Dante, seierte Afsis und seinen Heiligen in einem seiner schönften Gefänge. Wie

viele Millionen haben hier gebetet, gejubelt und geweint — ihre Stimmen sind verklungen, aber die wehmuthigen klagenben Melodien ber Mönche, die vom Chore herab durch die hohen Bogengänge hallen und wie leises Seufzen in ben fernen Windungen des weiten Baues ersterben, rufen tausend Erinnerungen in unserer Seele wach.

Nach einer Legende wollte ber feraphische Heilige auf ber Richtstätte, vom Bolke "Colle dell' inferno" genannt, begraben senn. ) hatte er doch die Demuth als sein bestes Testament ben Seinen hinterlassen wollen.

Ai frati suoi, sì come a giuste erede Racommandò la sua donna più cara E commandò che l'amassero a fede;

E del suo grembo l'anima preclara Mover si volle, tornando al suo regno Ed al suo corpo non volle altra bara. 1)

Schon ein Jahr nach dem Tode des Heiligen (1226), mitten unter den Kämpsen mit dem Hohenstaufen und selbst aus Rom vertrieben, ließ Gregor IX. den Canonisationsproceß einleiten und sprach ihn heilig am 19. Juli zu Perugia i. J. 1228. Hierauf legte er selbst den Grundstein zu dem erbabenen Heiligthume, zu bessen Aufbau die ganze katholische Welt ihre Gaben steuerte. Meister Jakob, ein Deutscher, war der erste Baumeister; dach wenigen Jahren, 1230,

Empfahl er noch als feinen rechten Erben Gein vielgeliebtes Beib all' feinen Brübern, Gebietenb, baß fie's treulich lieben follen;

Und beffen Schoof entsteigend wollte beimwarte Bu ihrem Reich bie behre Seele tehren, Rein' andre Bahre fitr ben Leib verlangend.

<sup>1)</sup> Diefe Sage fnüpfte an ben Namen bes Plates Collis infernus an, ber niebriger lag ale jener Theil bes Sugele, ber von bem Castell gefront wurde.

<sup>2)</sup> Dante L c. 112.

<sup>3)</sup> Der neuefte Biograph bes Beiligen, Palomes, bestreitet bie beutiche Abstammung bes Meisters, aber ohne jeben Grund. Gin allen Anforderungen entsprechendes Leben bes Seiligen be-

waren bie Arbeiten jo weit gebieben, bag bie Hebertragu bes bl. Leibes (25. Dai) ftatthaben tonnte - ein mertwurdig Gegenfat zu unferen Dunftern und Domen, an benen 3ab bunberte bauten, ohne fie auszubauen, ein Beweis ber am gebehnten Birtfamteit und Dacht bes feraphischen Orbens i. 3. 1243 murbe Rirche und Rlofter von Bapft Innoceng I eingeweiht. Die Rirche bes Sacro Convento ift bie erf Rirche Italiens im gothischen Stil. Da ber Boben anfteig jo erhebt fich bie Unterfirche noch in Rundbogen, Die nu wenig Licht gulaffen, über welche bie obere, einschiffig m Querarmen in ftreng gothifden Formen burchgeführt, fi aufbaut; biefe hat hohe, lichtftrahlende Tenfter, ichlante Ge wolbe mit Sternen befaet. Die Unterfirche ift ein Bilb be Bugerlebens, bie obere bes Simmels. Die ichmalen Kenfte gestatteten breite Mauerflachen; bier entfaltete nun bie be ben Formen bes Bygantinismus befreite Runft ihre Meifter icaft. Cimabue malte bier bie vier Rirchenvater und Scene aus bem alten und neuen Teftament. Giotto fcmudte bi obere Rirche mit achtundzwanzig Darftellungen aus ber Leben bes Beiligen. Bon Dante begeiftert, wie Bafari bi richtet, ichilberte er in ber unteren Rirche auf ben Gewolbi tappen in breifacher Allegorie bie Belubbe ber Armuit Reuschheit und bes Behorfams. Ergreifend ift befonder bas Erfte. In ruhiger Majeftat fteht Chriftus ba, vor ib: Frangistus und eine Jungfrau; ber Berr bietet ihre San bem Beiligen bar und biefer ftedt ihr ben Trauring an be Finger. Das Gewand ber Braut ift grob und gerriffer ihre Guge mund, benn fie manbeln über Dornen; aber ih Saupt ift mit Rofen und Lilien umfrangt, Die aus Diftel berauswachsen; bie gange Erscheinung lichtumfloffen, un

fiben wir immer noch nicht. Freilich gehören zu beffen 216 faffung Eigenschaften, die felten fich vereinigt finden, nüchtern Kritif, Locals und Geschichtstenntniß und ein dem heiligen som pathisches Gemuth.

ihren Mund schwebt ein heiliger Liebreiz, Engel frohloden über ihr. An ihrer Seite steht die Hoffnung, in grüne Farbe gekleidet, und in weißer Farbe die Liebe und huldigen ihr, während in einiger Entfernung dagegen zwei Jünglinge ihrer spotten und ein Hund im Begriffe ist, sich auf sie zu stürzen. Der Heilige erscheint noch einmal zur Rechten in dem Augenblicke, da er sich selbst des Gewandes entkleidet, um einen Nackten zu bedecken; zur Linken drei Weltmenschen, darunter Einer, der den Geldsack liebkost, den Geiz, der Andere mit dem Falken auf der Hand die Weltlust, der Dritte mit dem Ausbruck der Betheuerung die Treulosigkeit darstellt. Darüber Gott mit schwebenden Engeln.

Die zweite Allegorie zeigt auf fteilem Fels eine Burg mit ginnengefronten Mauern und Thurmen; am bochften berfelben weht eine weiße Fahne. Um Fenfter, une guge= wendet, erblicken wir eine Jungfrau im Gebete; zwei Engel reichen ihr Balme und Spiegel. Rechts vom Beschauer verjagt eine Frauengeftalt ben blinden Umor; er ift nach Beife ber Grieden bargeftellt, nur hat er Rrallen an Sanden und Rugen ') und an feinem Gurtel, ber ben Rocher balt, bat er viele Bergen befestigt. Die Unreinheit mit einem Goweins= topf fteht ihm gur Geite und ftrectt nach einem liebestrant Musfehenben bie Sanbe aus. Sinter ihren Schultern fteht ber Tob. Gie werben von ber Bufe verfolgt, in beren Begleitung fich Diener mit Weihmaffer und Rreug befinden. In ber Mitte von bem Fels reinigen zwei Engel einen Sunber, erftere halten bas Bewand ber Gnabe bereit, mahrend von oben berab bie Reinheit ihr weißes Panier ichwingt und bie Tapferfeit einlabet, empor ju fteigen. Bur Linten ftebt St. Frangistus, welcher brei Beftalten aufforbert, ben Fele gu ertlimmen. In ber letteren wollen Renner bas Bild Dante's, bes Freundes Giotto's, finden, mit bem Strick

<sup>1)</sup> Co hat auch Dante bie leibenschaftliche Ginnenliebe bargestellt. Purgator, XIX. 7.

umgürtet. Wahrscheinlich stellt bas untere Bild ben General bes Orbens vor, Giovanni ba Muro, ber bem Maler bieses Werk übertragen hatte: bie britte ist eine weibliche Figur, vielleicht die hl. Clara. So sinden wir benn hier die brei Orben in ihren vorzüglichsten Repräsentanten und im Kampfe um ben schönsten Tugendpreis, die Keuschheit, bargestellt.

Die britte Allegorie zeigt une eine Loggia mit brei Bogengangen; in bem mittleren legt eine ehrwurbige Beftalt im Monchsgewand ein Joch auf ben vor ihm fnicenben Bruber, mabrend er, ben Zeigefinger auf bent Munbe, Stillschweigen verfündet. Rechts und links unter ben anderen Bogengangen erscheint die Rlugbeit und die Demuth; beibe Tugenben find bem nothwendig, ber Borgefetter ift. 3br geht ein Engel vorher und vertreibt einen Menschen, ber in Thiergeftalt, balb Sund, balb Lowe') enbet, und brobend fich gegen die Demuth wenbet. Auf ber andern Geite neben ber Rlugheit erscheint ein Mann und ein Beib, Die Enpen bes Orbenslebens, in Inicenber Stellung. Ueber bem Bortitus, zwijchen zwei Engeln, erbliden wir ben Beiligen ftebend mit ausgebreiteten Armen; über ihm ragen zwei Urme vom himmel berab, welche ihn mit bem Strict umgurten. Much auf ihm liegt ein Jody. In ber Apfis bann ift beffen himmlifche Berrlichfeit vor Augen geftellt. Er fist, mit weißer Dalmatica angethan, auf einem Thron, von Engeln umgeben; die Ginen ftogen in die Pofaune, Die Unbern reichen ihm Palmen. Ueber feinem Throne webt bas Rreugpanier, von fieben Sternen umgeben, barüber ein Geraph.

Bas Dante im eilften Gefange bes Parabiefes gefungen, hat bas Genie bes Malers in Farbe hier gur Unschauung gebracht.

Roch Anderes hat Giotto gemalt; nach ihm haben

<sup>1)</sup> Auch Dante ftellt ben Ctolg im Bilbe bes Lowen bar. Infern. I. 45.

Tabbeo Gabbi, Buccio Capanna, feine Schuler, im Beifte bes Meiftere bier gearbeitet. 1) Francistus, Dante, Giotto, Bonaventura - alle vier waren bahnbrechend auf ihrem Gebiete. Jeber von ihnen gehort zu ben Gemaltigften aller Zeiten. Bon Dante wollen wir bier nicht fprechen, feine Große ift unerreicht; und je mehr bie Berfpettive fich verlangert, in ber wir ihn erbliden, befto größer wird er. Giotto ftreift querft mit voller Entschiedenheit die Feffeln ab, welche feit Jahrhunderten auch feiner Runft Freiheit ber Bewegung verschloffen und ben Schritt in die Ratur gewehrt hatten. Die erhabenften Ibeen, Die innigften Empfindungen weiß er mit ben einfachften Mitteln gum vollen Ausbruck zu bringen. Gelbft einen gemiffen Realismus hat er nicht verschmaht, ber aber bas Sohe und Seilige feiner Gebanten erft recht bervortreten lagt. Bonaventura ift hinabgeftiegen in bie Tiefen ber tatholifchen Minftit und Scholaftit; Dichter, 2) Philosoph und Theolog vereinigt er mit ber Rlarbeit und Bestimmtheit feiner Unschanungen, bem Umfange feines Biffens, ber Scharfe feines Berftanbes jenen Sauch warmer findlicher Frommigfeit, bas Erbtheil bes beiligen Stifters. Unfere Beit weiß gar nicht, mas bie Cohne bes bl. Frangistus auf bem Gebiete ber Wiffenschaft und Literatur geleiftet haben. Das Bert bes Fr. Dar cellino ba Civezza,3) ber nur gelegentlich und barum unvollständig die Bibliographie bes feraphischen Orbens beichreibt, ift eine ber ichonften Lobreben beffelben.

Noch viele andere Maler und Künftler tamen nach ihm; trogbem, daß die Ungunft ber Zeiten, verheerende Kriege,

Bgi. G. Fratini M. C., Storia della Basilica del Convento di S. Francesco in Assisi. Prato 1882. Unter atteren Berten: Collis Paradisi amoenitas, seu sacri Conv. Assisiens. Histor. Libri II. Montefalisi. 1704.

<sup>2)</sup> Befonbers in feiner "Philomena" vgl. Diepenbrod, Beifis licher Blumenftraug. II. Ausg. G. 310 ff.

<sup>3)</sup> Prato, 1879.

beutegierige Eroberer babin gezogen über ben "Sügel bes Barabiefes", ift ber Sacro Convento eines ber erhabenften Monumente fatholifder Andacht, italienifden Unternehmungsgeiftes, eine überaus reiche Schattammer ber Runfte, ein Mittelpuntt ber Cultur. Sier ift bas Seiligthum, gang Uffifi ift ber Borhof ju bemfelben; barum ichwebt über biefer Stadt ein fo eigenthumlicher Sauch, ber Boblgeruch vielhundertjähriger tatholischer Undacht. Man fieht es biefen Saufern, bie mit ihren frembartigen, altersgrauen und berwitterten Giebeln, ben gothischen Tenftern und unregelmäßigen und boch fo malerifchen Formen zu uns berichauen, an, baft fie ichon Bieles gefehen haben. Un verschiebenen bemertte ich bas Monogramm bes Namens Beju, wie es fpater bie Gefellichaft Jefu aboptirte, in gothischer Form und nicht felten in funftvoller Ginfaffung. Dir war es, ale mußte ber Beilige burch biefe Gaffen manbern, jene garte, beinabe atherifche Geftalt, wie ibn fein frubefter Biograph, ber Bruber Thomas von Celano (1229) befdrieb, ber auch einige Jahre mit bem beiligen Stifter feines Orbens gelebt batte. wie ich fein Bilb zu G. Francesco alla Ripa in Rom gefeben. Er war voll Unmuth im Umgange, von Natur fanftmuthig, gewinnend in ber Rebe, im Ermahnen magvoll, in Ansführung bes Befohlenen genan, vorsichtig im Rathen, tuchtig im Sanbeln, in Allem gefällig, beiteren Ginnes, von ansprechender Gemutheart, nüchternen Beiftes, im Bebete beftanbig, in Allem eifrig, fest im Borfate, ausbauernb in ber Tugenb, beharrlich in ber Gnabe, immer fich felbit gleich, jum Bergeiben fchnell bereit, jum Borne langfam, freien Beiftes, mit gutem Bebachtniffe begabt, fcharffinnig bei Erörterungen, in ber Bahl umfichtig, in Allem einfältig; ftrenge gegen fich, milbe gegen Unbere, in Allem überlegt. Er mar von einnehmenbem Mengeren, beiter von Angeficht, milb in feinen Bugen, eber flein als groß von Geftalt, bie Blieber gart und faft ohne Bleifch, bas langliche Beficht hell und freundlich, bie Angen ichwarg und nicht groß, bie Stirne

nicht hoch, die Nase gerade und fein gebildet, die Zähne weiß und gleichmäßig, Lippen und Haut zart, der Hals bünn, die Stimme klar und weithin vernehmbar, Haare und Bart dunkel. So mußte er ausgesehen haben, seine seraphische Seele hatte, die Hülle des Leides durchbrechend, diesen selbst vergeistigt und verklärt. Seine Seele war eine rein gestimmte unstische Harfe, deren zarte Saiten beim leisen Anhauch der Gnaden in süßen Tönen erklangen voll heiliger Liebe und wonniger Himmelssuft. Hier entquoll seiner entzückten Seele senes Hohelied heiliger Liebe, dem eine spätere Hand 1) die rhythmische Bollendung gegeben.

In foco amor mi mise
In foco amor mi mise.

In foco amor mi mise

Lo mio sposo novello

Quando l'anel mi mise

L'agnello amorosello:

Poi in prigion mi mise

Ferimi d'un costello

Tutto 'l cor mi divise:

In foco amor mi mise.

Divisemi lo core

E 'l corpo cade in terra:
Quel quadrel de l'amore
Che balestro disserra,
Percosse con ardore:
Di pace fece guerra.
Moromi di dolciore:
In foco amor mi mise.

S' io moro innaddolicato
Non vi maravigliate:
Tal colpo m'ha donato
Di lancie smisurate.
Di ferro è largo e lato
Cento braccia sappiate
Che m' ha tutto passato
In foco amor mi mise.

In Gluth mich Liebe fentte Mein Braut'gam jung erblühend, Als er ben Ring mir schenkte, Das Lamm in Liebe glühend Den Stahl in's herz mir sentte Mit Banden mich umziehend, Der Brand bas herz mir sprengte: In Gluth mich Liebe sentte.

Mein herz brach qualentbronnen, Der Leib fant hin zur Erbe, Der Pfeil ber Liebeswonnen Mit Gluth mich gang verzehrte, Dem herzen schnell entronnen. In Krieg er Frieden fehrte, Ich sterb' in seinen Wonnen: In Gluth mich Liebe senkte.

36 fterb' in fugen Freuden, Richt mundert euch der Runde: Bom Speer der Liebesleiden Ift mir mein Derz gefdwunden. Der Stahl, fo lang und breite Bohl hundert Juß mit Bunden Durchbohrt mich aller Seiten: In Gluth mich Liebe fentte.

In Gluth mich Liebe fentte In Gluth mich Liebe fentte.

<sup>1)</sup> Jacopone ba Tobi.

Poi fuor le lancie spesse, Che tutto m'agonizzaro, Allor presi un pavese, E i colpi più spessaro, Che niente mi difese, Tutto mi fracassaro: Con tal forza le stese. In foco amor mi mise.

Distesele si forte
Che 'l dificio sconciò.
Ed io scampai da morte
Come vi contarò,
Gridando molto forte,
Un trabocco rizzò
Che mi die' nuove sorte.
In foco amor mi mise.

Le sorte, che mandava Eran pietre piombate Che ciascuna gravava Mille libbre pesate; Si spesse le gittava, Non le arei numerate Nulla mai mi fallava. In foco amor mi mise.

Non m'arebbe fallato
Si ben tirar sapeva.
In terra era io sternato,
Aitar non mi poteva,
Tutto era fracassato.
Niente più mi sentiva,
Com' uom ch' era passato.
In foco amor mi mise.

Passato non per morte,
Ma di gioia adescato,
Poi rivissi si forte
Dentro del cor tornato,
Che seguii quella scorte
Che m' aviano guidato
Nella superna corte
In foco amor mi mise.

Der Sturm ber Langen brullte, Er macht mich tobesgleiche; Da griff ich bang zum Schilde, Doch mehrten fich die Streiche; Nichts meine Nengften frillte, 3ch fant, entfleischt und bleiche, Der Kraft so ftart und wilde; In Gluth mich Liebe fentte.

So wilber Schläge Sprüben Mich zu gewaltig trafen, Beil fucht' ich ba im Flieben: Ungleich find unfere Baffen. Mit heller Stimm' ich ichriee; Und neue Etreiche trafen Und neue Rampf' erglüben. In Gluth mich Liebe fentte.

heiß war ber Schlacht Gewühle Felsblöde ichlugen Bunde;
Jedweber ichmetternd fiele Bohl wiegend taufend Pfunde;
Er warf fie bicht und viele Der Bahl hab' ich nicht Runde, Ein jeder traf jum Biele:
In Gluth mich Liebe fentte.

Rein Burf mich ba verfehler,
Bum Ziel ein jeber brange.
Ich fant wie halb entfeeler,
Um Rettung warb mir bange.
Berschlagen, matt, gequalet,
Bon Tobesgrau'n umfangen,
Bie Giner ber entfeelet:
In Gluth mich Liebe fentte.

Entfeelt, nicht todumfangen,
Bon Bonne fuß burchbebet,
Mit Rraft ich auf mich schwauge
Die Blieber neu belebet.
Der Spur nach ich mich range
Die hoch jum himmel bebet
Im Bonnenberschwange:
In Gtuth mich Liebe fentte.

Poi chè tornato fui,
A Cristo feci guerra,
Tosto armato mi fui,
Cavalcai in sua terra,
Scontrandomi con Lui
Tostamente l'afferro
Mi vendico di lui.
In foco amor mi mise.

Poichè fui vindicato,
Jo feci con lui pace,
Perchè prima era stato
L'amor molto verace,
Di Cristo innamorato
Or son fatto capace
Di Cristo consolato.
In foco amor mi mise.

Gefrästigt, neu erstanden,
Mit Christo fonell jum Kriege
Nahm Baffen ich zu handen,
In fein Gefild ich fliege,
Und neue Kämpf' entbrannten,
Die Arm' um ihn ich schmiege,
Mich rächend so zuhanden.
In Gluth mich Liebe fentte.

Run Rache mich erquidet,
Und Friebe fuß umwanbte:
Das herz mir, neu entzüdet,
In aller Gluth entbrannte:
In Chrifto hulb beglüdet,
In jel'gem Liebesbranbe
Ewig in ihn verzüdet,
In Gluth mich Liebe fentte.

Das Leben des Heiligen selbst war lauter Poesie, ein hehrer Hymnus seines liebetrunkenen Herzens an seinen himmlischen Bräutigam, der sich zusammensaßte in dem Gebete:
Mein Gott und Alles! Darum begann mit ihm eine neue,
von überirdischer Liebe begeisterte Dichtung, die wie sein
ganzes Erscheinen volksthümlich war, auch die Volkssprache
zu ihrem Organe wählte. Und das gerade bildet den hehren
Zauber dieser Franziskanerpoesie, daß wir in ihr das erste
Lallen des italienischen Idioms vernehmen in seiner naiven
und doch so kernigen Ausbrucksweise, so kindlich und doch so
genial, so einfach und so ties. Dem Riesengeiste Dante's
bot sie darum die Bausteine, die er zu seinem Weisterwerke
zusammenfügte, das seinem Volke ein unvergängliches Epos
gab und seine Sprache schuf.

Des Seiligen Begeisterung riß wie ein gewaltiger Strom Alles mit fich fort.

(Shluß folgt.)

### LXI.

## Bwei nene Conversioneschriften.

(G. Evere. 2. v. Sammerftein.)

Der löblichen Sitte, die Gründe für die Rückschr zur katholischen Kirche in einer eigenen Schrift zu behandeln, sind neuerdings zwei hervorragende Convertiten aus Hannover, der frühere evangelische Pastor Georg Gotthelf Evers und der ehemalige Ussessor, gegenwärtige Zesuit Freiherr L. v. Hammerstein, gefolgt und zwar in einer so vorzügelichen Weise, daß wir die Leser dieser Blätter mit ihren Schriften näher bekannt machen mussen.

Ι.

Evers' umfangreiche Conversionsschrift "Katholisch ober protestantisch") hat bereits eine britte Auflage erlebt. Sie ist durchaus sachlich gehalten und stellt alle persönlichen Berhältnisse des Berfassers so in den Hintergrund, daß man nur beiläusig erfährt, woher derselbe stammt und wo er als Prediger thätig war. Sein Uebertritt scheint, der Widmung des Buches zusolge, in Heiligenstadt unter der Leitung des Dr. Zehrt erfolgt zu senn. Evers' Schrift präsentirt sich als eine wissenschaftliche Berurtheilung des Lutherthums, die Form ist gewandt, der Ausbruck sließend und kräftig,

<sup>1)</sup> Ratholifch ober protestantifch ? Bon G. G. Evere, früher Paftor zu Urbach im hannover'ichen. hilbesheim bei Borgmeper 1881 (3. Auflage). S. 434. (3 Mt.)

ber eingeschlagene Weg burchaus originell. In einigen einleitenben Rapiteln: "Db ich meine frubere Gemeinbe babe tatholifd machen wollen" (S. 6-32), "Boburd bas mit großer Begeifterung ergriffene lutherifche Pfarramt mir allmählich au einer faft unerträglichen Burbe murbe" (G. 32 bis 66), und "Aus welchem Grunde ich meine Rinder einem fatholifchen Rlofter gur Erziehung übergeben batte" (S. 66 bis 71) gibt ber Berfaffer intereffante Auffchluffe über bas "Glaubeneleben" ber Broteftanten, über proteftantifche Geelforge und beren Fruchte. 3ch verweise nur auf bie Broben ber Abend= mahlsaustheilung (G. 18), die Erfahrungen über ben Mangel bes Beichtstubles (G. 6 und 28) n. a. m. Das Rapitel, in bem fich Evers rechtfertigt, warum er feine Rinber in ein Rlofter nach Toul ichictte, mas bei ihm bie Amtsnieberlegung nothig machte, follte von jebem fatholifden Chriften gelefen und beherzigt werben. Die Sauptfache bilbet in Evers' Schrift bas vierte Rapitel, welches auch außerlich ben Saupttheil bes Buches (G. 71 bis 432) ausmacht und in 25 Baragraphen uns eine Charafteriftif Buther's bietet. Diefer Mann ift es vorzüglich gewesen, welcher Evers von ber protestantischen Rirche abwendig gemacht hat und nun fo gur Darftellung gelangt, wie er fich ihm nach feinen eigenen Schriften reprafentirt.

Wie unbequem Evers' Buch in seinem Haupttheile ben Protestanten ist, zeigt uns eine Besprechung von Kattenbusch zu Gießen, in Schürer's "Theologischer Literaturzeitung" (1881 Mr. 21, Spalte 504 ff.). Diese umfaßt 135 Zeilen, von benen der Lutherstizze ganze zwölf gewidmet sind. Dieselben will ich hier reproduciren: "Das Bild, welches E. von Luther entwirft, ist nun ohne Zuthat und Abzug dassienige, welches uns die moderne ultramontane Geschichtssichreibung zeigt. Wer die Schriften der Jörg, Hösser, Janssen, Pastor, des ehemaligen Döllinger, wer die historischpolitischen Blätter', den Katholisen' kennt, sieht sosort, wo Evers sein Berständniß' Luthers gesunden. Daß er jener

Auffaffung Luther's je langer je mehr Bertrauen und Glauben geschenkt, ift ja nicht jum Berwundern. Es foll mit ibm nicht barüber gerechtet werben. Dag uns bie fogen. Quellenbelege nicht imponiren, wird ibn, wenn er es fich überlegen mochte, vielleicht auch nicht verwundern". Mit biefen allgemeinen Phrafen geht er alfo um ben Sauptinhalt binweg. bullt fich in bobe Belehrsamkeit und schaut mit fouveraner Berachtung auf die "Stigge" berab. Dag uns biefe "Recenfion" Rattenbuich's "nicht imponirt, wird ihn, wenn er es fich überlegen möchte, vielleicht auch nicht verwundern". Warum er es verschmaht, auf ben Sauptinhalt ber Evers'= ichen Schrift einzugeben, bagegen über Rebenbinge volle 123 Beilen fdreibt, "barüber foll mit ihm nicht gerechtet werden". 3ch erlaube mir aus feiner "Recenfion" gu fchliegen, bag ihm bas Sauptfapitel bes Evers'fchen Buches fehr unbequem war, und begreife barum wohl, bag er mit Giebenmeilenftiefeln baran vorbeieilt. Fur bie Lefer biefer Blatter wird biefer Umftand eine gang befondere Empfehlung ber Evers'= ichen Conversioneschrift fein. Cobann bebt Evere bes öfteren felbft bervor, daß er nicht burch Studium tatholifder Schriften über Luther, fonbern burch beffen eigene Schriften gut feiner Muffaffung gelangt ift. Wenn er jest in feinem Buche nachträglich Janffen, bie biftorifch-politifchen Blatter n. a. citirt, fo ift boch bamit nicht gefagt, bag er aus ihnen feine Auffaffung von Buther entlehnt habe.

Ja, Evers' Luthersftizze ist den Protestanten unbequem. Luther gilt ihnen als hochheiliger Mann, der mit Gottes Auftrag ausgerüstet den "römischen Augiasstall" reinigte. Daß er wirklich dieser Mann war, steht ihnen dogmatisch seit, eine andere Auffassung von ihm ist falsch, und Grunde für diese "imponiren" nicht. Luther in einem anderen Lichte darstellen, ist einfach "persid". Ich begreife und achte diese Gefühle der Protestanten, kann sie aber nicht begründet sinden. Luther ist bloß ein Mensch gewesen; seine Thaten und sein Leben unterstehen daher menschlicher Kritik; daß

er ein Seiliger und Bolltommener war, fteht nicht von vorneberein fest und bamit, bag bei ben Broteftanten biefe Lehrmeinung als giltig bingenommen wird, ift noch nicht bewiesen, bag fie auch hiftorisch begrundet und corrett ift. Bom hiftorifchen Standpuntte aus erscheint es vielmehr gerechtfertigt, wenn jemand einer folden allgemeinen Luther= anbetung einmal auf ben Grund fieht und untersucht, ob Luther wirklich ber reine und matelloje Tugendhelb, ber "theuere Gottesmann" war, ju bem bas protestantifche Urtheil ibn gemacht hat. Aber auch vom religiöfen Standpuntte aus febe ich nicht ein, warum man von einer folchen Arbeit abfeben foll. Die lutherische Rirche fann fich barüber boch nicht beleidigt fuhlen, benn fonft mußten wir Ratholiten es auch beleidigend finden, bag bie proteftantliche Befchichtsforschung manche Bapfte iconungelos mitnimmt und ihre Gehler in ben icharfften Worten geißelt. Gine quellen= mäßige Untersuchung über Luther's Leben, Charafter und Abfichten barf baber mohl angestellt werben, und falls biefelbe ein anderes Bilb von dem Manne gum Resultate bat. als bislang in protestantifder Anschauung geltend ift, fo tann man nicht fo fummarisch und absprechend barüber binweg geben. Dag Evers' Forfchung im Allgemeinen wohl fich feben laffen barf, haben auch bie protestantischen Rrititer feines Buches bewiefen. Satte man ihm Berbrebungen, Digverftanbniffe ober gar abfichtliche Falfchung nachweifen tonnen, fo mare es ficher gescheben. Buther's Bilb, wie es uns bei Evers entgegentritt, barf im Allgemeinen Unfpruch auf Portratabnlichfeit machen und bag biefes Bilb fein fcones ift, liegt nicht an ber Schuld bes Beichners.

"Luther hat irgendwo," so heißt es S. 71 unseres Buches, "prophezeit von seinen Epigonen: Adorabunt stercora nostra et pro balsamo habebunt. Hierin hat er richtig prophezeit, während er mit seinen Beissaungen über ben burch ihn jest bevorstehenden Untergang des Papstthums jämmerlich zu Schanden geworden ift. Daß ein

#### Converfionsidriften:

foldes unflathiges Befchmiere, wie in feinen Tifchreben, in feinen Schmähichriften wiber , Sans Borft', Seinrich VIII. ze und in feinen Auslaffungen über bie Ghe, nicht blog wieber holt gebruckt werden tonnte, fonbern auch außer Stanbe gewesen ift, bei Theologen und frommen Geelen Bebenten gegen bie gottliche Gendung biefes entlaufenen Monches bervorzurufen, ift faft einer Aboration feiner stercora gleichzustellen." Runachst untersucht Evers (S. 76), ob Luther wirklich, wie er vorgibt, eine gottliche Gendung gehabt bat. Der "Reformator" hat allen Gegnern bas Recht abgefprochen über feine Lehre auch nur urtheilen zu burfen, weil biefe birett von Gott ftammt. "Man muß zugestehen, tein Innocens III. und fein Bonifag VIII. hat je von feiner Berfon fo gerebet, felbft ber bei Broteftanten gebraudliche und geglaubte Bopani bes unfehlbaren Papftes ift ein Stumper gegen biefes titanenhafte und mit unerschütterlichem Gelbitbewußtseyn verfundete Dogma Luthers von feiner eigenen, nicht etwa amtlichen. fondern perfonlichen Unfehlbarteit. St. Beter und St. Baul muffen vor biefem Manne noch erzittern im Simmel, benn fie haben jebenfalls "Luther's Evangelium' nicht gehabt, nicht gefannt, ober boch fo unbeutlich gelehrt und fo fcblecht für die Berbreitung beffelben geforgt, bag die Rirche 15 3abrhunderte im Dunkeln geblieben ift und in Unwiffenheit, fo baß Gott nothig hatte, biefen , Evangeliften' Buther gu erwecken." Dieje etwas beißenbe Sprache wird gerechtfertigt burch Luther's eigene Worte, welche aus feinen Schriften in Bulle und Gulle beigebracht finb. Womit beweist benn Buther feine Behauptung, bag er fein "Evangelium" von Gott habe? Dit Schimpfen, tann man fagen. Darüber belehrt uns Evers G. 91 bis 100 "Luther's Schimpf= und Schmabfucht". Der Unftanb verbietet, biefe Boten und Gemeinheiten wieberjugeben. 3ch verweise auf Evers. Gelbit Beitgenoffen und Mitreformatoren Luthers, 3. B. Bullinger, haben feine Rebeweise "bunbifch und ichmutig" genannt. Bas fagen nun bie Lutberverehrer biergu? Gie fagen, es fei nicht fcwer, aus

Luther's Tifchreben u. f. w. Geiten von folchen berben Reben aufammenguftellen, allein es fei perfib, biefe gufammengulefen und banach ben Dann gu beurtheilen. 3ch fage, es fommt gar nicht barauf an, wie viel Seitenraum Luther's Gemeinheiten in feinen Schriften einnehmen, es ift genug, bağ er überhaupt folche gefprochen und gefdrieben bat. Gin beiliger Mann nimmt bergleichen nicht in ben Munb. in aller Welt findet man auch nur annahernd abnliches bei ben Rirchenvatern? Auch Epprian polemifirt gegen ben bamaligen Papit, Tertullian fchreibt eine fcharfe Feber, aber lutherische Zoten findet man nicht bei ihnen. "Wovon bas Berg voll ift, bavon geht ber Mund über." Diefe alte Regel barf man auch auf ben "Gottesmann" anwenben. - Dber man fucht feine Schimpfweise mit ber Beit ju entschuldigen. 3ch will zugeben, biefe fei burchaus unflathig gemejen. Aber was beweist bas? Doch nur, bag Luther bann eben jo unflathig mar. Das mag feine Boten wohl erflaren, aber niemals entichulbigen. Aber man febe einmal nach, ob bei Gerhard Groot, Thomas von Rempen und ähnlichen "Reformatoren bor ber Reformation" fich auch nur ein Schein von Unanftanbigfeit findet. Diefe Manner haben überall feusch und rein geschrieben. Dug man nicht billig zweifeln, baß ein Mann, welcher fo abicheulich gefdrieben bat, wie Luther es gethan, ein von Gott gefandter Apoftel fenn tann? Evers ichließt fein Capitel mit ber Bemerfung: "Co fest fich ber Mann bier gu Bericht über bie Befchlechts= funben anderer, ber in ichamlofefter, unguchtigfter Beife gepredigt und geschrieben hat über bie Ghe und bie Beiligfeit berfelben gerftort bat. Aus biefer Art Rachebrohung blidt nach meinem Gefühle ein unbeschreiblich hämischer und unreiner Geift hervor, ber ein Boblgefallen hat baran, ben Schlamm anderer auseinanderzutreten und ihre Schande in alle Welt auszuposaunen, mabrent er boch gerate felbit in biefer Begiehung gleich feinem Collegen Zwingli febr empfinbliche Achillesferfe zeigt." Um Buther's Charafteriftit

nach dieser Seite hin zu vollenden, muß ich gleich zum 22. S. der Evers'schen Schrift übergehen, "Luther über die Ehe und geschlechtlichen Berhältnisse". Was der Mann in Schrift, Wort und Predigt nach dieser Seite geleistet, übersteigt geradezu alle Begriffe. Seine "Che" stellt er als Gottesswunder hin, bringt sie blasphemisch sogar in Bergleich mit der Incarnation, und schreibt über den Umgang mit dem anderen Geschlechte in einem Tone, der das sittliche Gessühl empört. Daß er behauptet, jeder Mann müsse sein Weib haben und ohne sie könne er gar nicht zum himmel kommen, sei nur nebenbei erwähnt. Jedenfalls steht dieses lutherische "Evangelium" mit Christi makelloser und heiliger Person nicht in Berbindung.

Es tann naturlich nicht meine Absicht fenn, eine genaue Unalpfe ber gangen Evers'iden Schrift gu geben, ich will bie folgenden Abschnitte nur noch furg fliggiren : "Buther's blutige Bunfche" (G. 100) zeigen une, wie biefer Mann feinen Gegnern überall Berfolgungsfucht und blutige Rache an= bichtet, obgleich er felbft wiederholt zur blutigen Bernichtung berfelben aufforbert. Der lange S. 4 (Geite 108 bis 143) Schilbert Luther als einen Dann, ber es mit ber Wahrheit zuweilen nicht genau nahm. Evers ichlieft biefe Darlegung: "Wenn ich auf bas Ergebnis biefer Bergleichung ber ange= gogenen Briefe Luther's untereinander und feiner Sandlungeweise blide, fo muß ich gefteben, bag mir bei berfelben bie Schuppen von ben Mugen fielen und die Meinung, die ich bis dabin von ber Aufrichtigfeit und Babrhaftigfeit Luther's gehabt, grundlich gerftort wurde, bag mir Luther's Bild fich entpuppte ale ber richtige Typus eines Jesuiten', nicht meine ich eines wirklichen Mitgliedes jener berühmten Congregation, fonbern beffen, mas man fich im Protestantismus unter Jefuit vorzuftellen liebt: ber Zwedt heiligt bie Mittel. Er hielt bem Papftthum gegenüber eben alles fur erlaubt und fich in allem, was er that, bingeriffen vom Beifte Gottes." S. 5 "Buther's Berbindung mit ber Revolutionspartei bes

Abels" bringt uns eine Fortsetzung seiner "blutigen Wünsche". Die beiben folgenden Abschnitte (S. 161 bis 198) geben weniger eine Charakteristik des Reformators als vielmehr eine Kritik seiner Lehre über den Primat und das Meßeopfer. In beiden sinden sich interessante Episoden, z. B. S. 166 eine solche über die Alaungruben in Tolfa, S. 170 über die ältesten Zeugnisse der Katakomben für das Papstthum (nach Kraus), S. 184 über das allerheiligste Sakrament des Altars in den ersten christlichen Jahrhunderten (ebenfalls nach Kraus), u. s. w. Diese Paragraphen bilden eine angenehme Unterbrechung der schließlich doch anwidernden Lesung lutherischer Kraststellen, wenngleich sie streng genommen Abschweisungen vom Thema sind und Neues nicht bieten.

Die folgenden Abschnitte (G. 198 bis 343) beurtheilen Luther's Wert, bie Logreigung eines großen Gebietes von ber allgemeinen Rirche und bie Mittel, welche er gur Erlangung biefes Bieles anwendete. Evers meint, es fei Luther feines= wegs auf bas Geelenheil ber Leute angefommen, fonbern er habe bie gange Angelegenheit mehr und mehr als Macht= frage angesehen. Er wollte berrichen. "Politifche Berechnungen, politische Zwede, politische Machtmittel verschmähete er baber nicht nur, fonbern er fuchte gerabe burch biefe, nicht burch Bredigt und Martyrium allein, feine Biele, nämlich alleinige Berrichaft feiner Lehre ju erreichen." Dit Recht weist Evers barauf bin, bag bie Berbindung mit einem Manne wie Sutten barüber wohl Zweifel auftommen laffen barf, ob er einzig Gottes Ehre fuchte. 3ch bin nun nicht ber Unficht, bag Luther wiffentlich und absichtlich bie gange Reformation als Machtfrage behandelte und bie Religion babei blog ale Deckmantel brauchte, um andere gu tobern. Soweit ich ihn tenne, glaube ich, bag er wirflich innerlich von ber Richtigkeit feiner Lehre und ber Unrichtigkeit ber Rirchenlehre fich überzeugt hielt und fich fo hinein verrannt hatte, wenn ich fo fagen foll, bag er mit volliger Berbiffenheit gegen die alte Rirche wuthete. Dies ift ja meistens bie Erfahrung bei allen Saretikern.

Ueber ben Charafter ber lutherifchen Reformation, ob fie Revolution, ober ftilles und fiegreiches Ginbringen ber Bahrheit gewesen fei, follte eigentlich fein Streit mehr befteben. Es läßt fich boch nicht wegläugnen, bag überall, wo Luther's Lehre Blat griff, bie tatholifche Rirche mit Bewalt unterbruckt murbe. Es blieb überall viel ber alten Lehre treu und bie Abschaffung ber bl. Deffe ging erft all= mählich. Satten nicht bie Belfen und bie Branbenburger in bren Territorien bie Reformation eingeführt, fo mare es boch noch febr fraglich, ob Luther's Lehre jemals in ben Landgemeinden Plat gegriffen batte. Es bilbete fich an Luther's Zeit in protestantisch gemachten Territorien eine giem= liche Bahl fog. Expectanten, welche guwarten wollten, bis bie Diefe muffen Buther's Born gang be-Rirche enticheibe. fonders fühlen. Richt viel beffer wie biefe fuhren feine Freunde und Collegen, fobald fie anderer Meinung maren, wie er (S. 343). Der folgenbe Paragraph (S. 362 bis 394) läßt "Luther über bie Fruchte feines Evangelii" reben. Die Buchtlofigfeit ber Jugend, fagt Buther, tomme von ber Buchtlofigfeit ber Alten. Wie ein Bolfenbruch und Gunbfluth habe bie Trunffucht und Schlemmerei alles überschwemmt, boch und niedrig. Evers gibt intereffante Musfagen Luther's, bag feineswege eine fittliche Befferung bes Bolles ftattgefunden hatte. Einzig und allein war ber Bapft für bieje Leute abgefest, und bas ift auch Luther's Sauptverbienft, wenn man fo fagen foll. Die nun noch folgenben Abichnitte legen bar, wie Buther über bas Gebet, bie Beiligenverehrung und bie Conntagefeier fdrieb und bachte. Dan wird ichlieflich mit einem gewiffen Edel erfullt, wenn man fich burch bie vielen lutherifchen Schriftftellen jo allmablich fur gange 400 Geiten burchwinden muß, und ich glaube es gerne, baß fich Evers von bem Danne,

welcher biefe vielen Stellen gefchrieben, mit Trauer und Schmerz abwenden mußte.

Im Maximilianeum gu Danden ift ein Gemalbe Schnorr's, welches Buther auf bem Reichstage ju Borms barftellt. Der Runftler bat ibn als ben verklarten, engel= reinen Beiligen gezeichnet, bem bie Tugend und Gottfeligkeit nur fo aus bem Gefichte ftrabit. Dagegen zeigen bie Monche thierifch bumme, bie Carbinale theilweise verbiffene Gefichter. Dag biefes Bilb nicht ber Wirklichkeit entspricht und tenbengios ift, liegt auf ber Sanb. Bilber Luther's, welche wir noch befigen, zeigen uns ein anberes Conterfei von ihm und laffen nicht viel Beiligkeit und Tugend fich abspiegeln. Aehnlich ift es auch mit bem glangenden Gemalbe, welches bie protestantische Geschichtsforschung von Luther und entwirft. Diefes zeigt ihn uns als beiligen Tugenbhelben, mahrend er in Wirklichkeit ein gang anderer ift. Go wie es bie "Runft" liebt, tatholifche Monche ftete mit ftupiben Freggesichtern und von wanftigem Umfange barguftellen, fo hat auch bislang faft allgemein bie "Biffenschaft" ber Geschichtsforschung bie mittelalterlichen Monche als bumm und roh hingestellt. Es ift nicht zu fruh, bag jest auch bas audiatur et altera pars jur Geltung ju gelangen icheint. Evers' Schrift ift nach biefer Seite bin eine beachtenswertbe Arbeit.

Evers hat sich Jahre lang mit bem Studium Lusther's beschäftigt. Ich möchte beshalb ben Wunsch ausssprechen, derselbe möge seine vorliegende Luther-Charafteristik später zu einem eingehenden und selbstständigen Buche umarbeiten. Ich wurde dann noch die Bitte aussprechen, alle Polemit und Beziehungen auf die Gegenwart, wie sie das gegenwärtige Buch wohl gestattet, fallen zu lassen. Zur Kenntniß Luther's beizutragen, scheint er wie kein zweiter geeigenschaftet.

Auf Evers' Conversionsschrift ließ fogleich ein protestantischer Prediger eine Gegenschrift ericeinen unter bem Titel "Wir bleiben evangelisch". Ihm hat Evers in seinem "Prediger in Trebra" geantwortet 1), eine Schrift, welche manche sachgemäße Ergänzung zu seinem "Katholisch ober protestantisch" bietet. Die Schrift ist mehr populär gesschrieben und eignet sich zur Lekture in weiteren Kreisen.

#### LXII.

# Dr. Ratinger über bas Bauernprogramm weiland bes Grafen Ludwig von Arco = Zinneberg.

Des Allmächtigen unerforschlicher Rathschluß hat den edlen Grafen Ludwig von Arco-Zinneberg gerade in dem Moment aus dem irdischen Dasenn heimgernsen, als er wohlvorbereitet im Begriffe war, in die agrarische Frage mit allem Aufgebot seines nimmer müden Opfermuthes einzugreisen. Unsfraglich wäre er da vollständig in seinem Element gewesen. Als ausübender Landwirth und mit den Leiden des Landsmannes theoretisch wie praktisch vertraut, hätte er bald einen Kranz von Bauern-Bereinen auf dem rechten und nastürlichen Boden bieses Standes um sich her ausblühen sehen. Für das was man sonst Politik nennt, namentlich in Bayern,

<sup>1)</sup> Der "Prediger" in Trebra. Er bleibt "evangelisch". Antwort auf die Schmäbichrift bes "Bredigers" in Trebra gegen mich und zugleich gemeinfaßliche Erganzung zu "Ratholisch ober protestantisch" von G. G. Evers. Silbesheim bei Borgmeyer 1882. VI, 188. (1,40.)

war er zu gut und zu scharf; er stand ba überall vor ber Wand, vielleicht gerade beschalb, weil er burch und burch ein socialer Mann war.

Sein rafcher, im beften Mannesalter erfolgter, Tob war ein ichwerer Schlag fur alles menichliche Ermeffen. Bon allen Soffnungen, Die fich an ibn gefnupft batten, ift nichts übrig geblieben, als bas Reformprogramm, bas er perfontich hatte beleben und als geborener Bertrauensmann ber Bauernichaft in bie agrarische Bewegung gur Richt= fcnur und gum Bielpuntt hatte einführen follen. Dr. Ra= binger, ber gelehrte Socialpolititer, war feinem langjährigen Freunde und Gonner bei ber Aufftellung bes Programms mit Rath und That beigeftanben; und nun veröffentlicht er bie vereinbarten "Programmpuntte und Grundzuge eines Mgrarrechts" mit einem eingehenden Commentar, in bem biefelben Bort für Bort erlautert werben. 1) Ehe er aber auf bie Gache eingeht, feiert er ben babingeschiebenen Grafen in einem aus warmem Bergen fommenben und gum Bergen gehenden Nachruf als ben Mann, von bem er fagen fonnte : er war felbft ein Brogramm.

Dr. Ratinger bemerkt ausbrücklich, baß bas Programm nicht burchaus mit seinen eigenen ursprünglichen Vorschlägen übereinstimme, aber voll und ganz von ihm vertreten werde. Obwohl der von ihm beigegebene Commentar sich theilweise wie ein Auszug aus seinem allbekannten Werke: "Die Volks-wirthschaft in ihren sittlichen Grundlagen" liest, so scheinen sich doch, im Lause der vielfältigen Berathungen und Erwägungen mit dem Herrn Grafen, seine Ansichten über die praktischen Wittel und Wege mitunter berichtigt, aber auch gesestigt zu haben. Wer das endlose Hin= und Herreben der social=politischen Rechthaberei und ihre literarische Hochsluth kennt,

<sup>1) &</sup>quot;Die Erhaltung bes Bauernftanbes. Gin Reformprogramm bes Sochseligen Grafen Ludwig ju Arco-Zinneberg. Bearbeitet von Dr. G. Rabinger." Freiburg, herber 1883. G. XVI. 118.

bem durfte benn auch die Ratinger'iche Schrift wie ein ruhiger Hafenort nach fturmischer Meerfahrt vorkommen. Staatsmanner und Abgeordnete konnten hier Anter werfen. Mir wenigstens ist es bei bieser Lekture zum ersten Male nicht wie ein Mublrad im Kopfe umgegangen.

Der Berfaffer läßt von vornherein feinen Zweifel bar= über, mas bas Programm bes herrn Grafen und ebenfo er nicht will. Beibe verhalten fich nach zwei Richtungen, welche in ber Bewegung ber "Mgrarier" vertreten find, ablebnend. Die Gine Richtung verlangt bie Uebernahme und Ablofung ber bauerlichen Supotheficulben burch ben Staat; die andere wendet bas Corporationsmefen als Schablone auch auf die Bauernschaft an und sucht bas Beil in bauer= lichen "Zwangeinnungen"1). Dr. Ratinger erffart bagegen: "Das Programm fehrt nicht bas Oberfte zu unten, fondern verbindet die Ginrichtungen ber Bergangenheit mit ben Beburfniffen ber Gegenwart; es formulirt jene Forberungen, welche aus ben naturlichen und geschichtlichen Berhaltniffen bes Bauernftanbes auf Grund ber Erfahrung fich ergeben; es ift tonfervativ und will nichts gemeinfam haben mit gewiffen Agrarforberungen, welche rabitale Menberungen anftreben und auf Unfreiheit in ber Form bes Staatsfocialismus ober ber Zwangsaffociation hinaustommen". Gegen ben Schluß ber Schrift wird biefe grunbfabliche Stellung= nahme naber gekennzeichnet, wie folgt:

"Die Agrarier verlangen nicht mehr und nicht weniger, ale baß ber Staat bie Sppothetenschulben übernehme und fie in eine untanbbare Rentenschulb mit jahrlicher Tilgung verwandle. Riemanden wurde bas wohl angenehmer seyn als ben Landwucherern und Inhabern zweiter und britter Sppotheten, welche ftatt ihrer

<sup>1)</sup> Auf bie unterschiedslose Behandlung in ben Recepten 'für bie Arbeiters, Sandwerters und Bauernfrage haben auch biese "Blateter" bereits warnend ausmertsam gemacht. S. heft vom 1. Januar b. 36. S. 74 f.

zweifelhaften Anspruche fichere Werthe bes Staates gewinnen würden. Der Staat bagegen wurde fich eine Schulbenlast aufshalsen, welcher er kaum gewachsen ware, gang abgesehen bavon, bag boch nur wieber bie Bauern ben größten Theil ber Koften in ben Steuern zu tragen hatten."

"Unsere Borschläge verlangen vom Staate nichts Anderes, als was ganz selbstverständlich erscheinen sollte, nämlich die Herstellung des Rechtsbodens, auf welchem der Bauernstand sich selbst helsen kann, die Schaffung eines Agrarrechtes und die Regelung der Bedingungen, unter denen der Grundbesitzer zu wirthschaften vermag, und welche zugleich die sorgsamste Pflege des Bodens ermöglichen. Wir glauben hinlänglich nachgewiesen zu haben, daß weder der Grundbesitzer, noch sein Besitz diesen rechtlichen und wirthschaftlichen Schutz heute genießen, daß sie vielmehr beide der Uebermacht des Kapitals preisgegeben und daß damit ebenso die Interessen der Landwirthe, wie die der Gesammtheit verletzt sind."

"Wir verlangen in erfter Linie Regelung bes Schulben= mefens: Begrengung auf bie Salfte bes Ertragewerthes und Unfundbarfeit, Bemabrung ber Darleben burch eine centralifirte Landesanstalt auf Gegenseitigkeit unter obrigkeitlicher Leitung. jum minbeften aber, ale Uebergangemagregel, einschränkenbe ftaatliche Bestimmungen für bie Aftien-Spothefenbanten. forbern Organisation bes Berficherungewesens, wie fie fur Brand= ichaben in ber baberifden Lanbesanftalt bereits eriftirt; ent= fprechenbe Mbanberungen in ber Gubhaftationsorbnung, im bauer= lichen Erbrechte, im Schul- und Armenwesen, bei Anfieblung und Geghaftigfeit; eine bauerliche Organifation unter obrigfeit= licher Leitung, welche bie Abichwendung und Bertrummerung verhatet, Arrondirungen und fonftige wirthichaftliche Berbeffer= ungen burchführt u. f. w.; furg, wir verlangen ein ben bauer= lichen Rechtsanschauungen und landwirthichaftlichen Bedürfniffen entsprechenbes Agrarrecht, welches ber Staat auf gefetgeberifdem und abminiftrativem Bege gewähren tann und foll. Bird ein foldes Agrarrecht bem Bauernftanbe geboten, bann erft ift ber Gingelne im Stanbe, fich felbft gu belfen !"

"Gefchieht bieß, fo wird unfer Bauernftand im Großen und Gangen fich noch zu retten wiffen. Ueberschulbete Grundbefiger

werben freilich nicht ju retten febn, fie werben ber Gant verfallen. Das wurde aber auch ber Fall febn, falls ber Staat
bie Spotheten übernahme, wenn nicht etwa biese Uebernahme
ber Spotheten burch ben Staat babin verstanden wurde, bag
bie Schulben nachgelassen werden sollten!"

"Für die bis jeht eingegangenen Schuldverhaltniffe muffen Gesethgebung und Berwaltung bem bis jeht bestehenden Rechte seinen Lauf laffen. Die heute überschuldeten Guter find vor der Gant nicht zu retten. Aber für die Zukunft muß ein neues Agrarrecht geschaffen werden und zwar alsbald!"

Die Entwickelung, wie fie feit ber Gefetgebung von 1848 in Bezug auf ben Bauernstand ihren Bang genommen, und die Bunahme ber Berfculbung feit 1866 nennt ber Berfaffer erichredend. Er ftimmt bem Borte Schaffle's bei: in zwei Jahrzehnten tonne ber Grundftod unferer Gefellfchaft, ber Bauernftand ruinirt, ber Grundbefit burch Untergang ber Bauern vom großen Gelbtapital angefauft, bie Latifundien= Wirthschaft mit nachhaltig extensivem Betrieb, aber bejiglofem Bachterftand und Taglohnerthum bereingebrochen fenn. Er weist, mit besonderer Begiebung auf bas grundlegende Wert bes herrn Engen Jager1), auf bie alljährlich fich verbufternben Abfagverhaltniffe bin: wie bas inlanbifde Getreibe unvertäuflich bleibt, mabrent bie Ginfubr trot ber bestehenben Schutgolle fteigt, fo bag im beutiden Bollgebiet im Jahre 1882 bie Ginfuhr von Beigen gegen bas Borjahr fich verboppelt, bie von Gerfte fich fogar mehr als verdoppelt hat. Dennoch will er ben vielfach berrichenben Beffimismus noch nicht als gerechtfertigt anfeben, wenn nur ber Staat endlich nach einheitlichem Spftem und

<sup>1) &</sup>quot;Die Agrarfrage ber Gegenwart." — Bei diefem Anlaß moge es uns erlaubt febn, ben Irrihum (heft 6 b. 36. C. 488) ju berichtigen, ale wenn herr Dr. Gugen 3 ager personlich nicht ber tatholischen Kirche angehöre. Der im blegseitigen Babern weit verbreitete Irrihum burfte auf einer Berwechslung mit einem jehr naben und seinerzeit auch burch ben Landtag befannt geswordenen Berwandten bes verehrten herrn bernben.

Plan mit der gesetzlichen Regelung bes Ugrar- und baner- lichen Sonderrechts vorgehen wurde.

Bei ber Gigenthumlichkeit ber Schrift als eines Commentars ju einer Reihe von Programm-Gagen ift es nicht möglich, auf die Gingelnheiten einzugeben. Dan mußte die halbe Schrift abbruden. Bu befonders intereffanten Grempli= fitationen vom Standpuntt ber ichreienden Bedürfniffe bes Bauernstandes haben, abgesehen bom Agrarrecht als foldem, überbieß auch bie Programm: Gate 10 und 11 Unlag gegeben: "Die Befete über Goul- und Armenwefen, Unfaffigmachung und Berebelichung bedürfen einer burchgreifenben Menberung . . . Ramentlich ift die Abminderung ber Militar= laften im Intereffe bes Bauernftanbes unabweisbar." Bie weit freilich in allen biefen Begiehungen ber Weg gur Berudfichtigung ber natürlichen Lage bes Bauernftanbes gur Beit noch ift, beweisen gerabe jest bie Borgange in ben Barlamenten zu Berlin und Wien. Ramentlich wollen bier bie Liberalen burchaus nicht zugefteben, "bag es Bauern mehr geben muß, als Professoren".

Bei feiner eingehenben Rritit bes bestehenben 3mangs= Armenwefens tommt Dr. Ratinger auch auf die täglich mehr gur Rathlofigfeit berammachfenbe Frage gu fprechen, wie benn ben erwerbslofen, aber arbeitsfähigen und Arbeit fuchenben Urmen zu helfen fei. Bon feinem icharfen Blid war es zu erwarten, bag er nicht von Arbeiter-Berficherung fprechen wurde, ohne, wie bas gewöhnlich geschieht, auch biefe peinlichfte Geite ber Lage gu berühren, ebenfo, bag er bie hier vorliegende Sauptichwierigkeit fich nicht verhehlt: "Das Arbeitsleben im Sandwert muß in ben Innungen wieber eine Organisation erlangen; in ben Fabrifen find bie Ur= beitebebingungen genau ju regeln, und zwar muß fur bie Arbeit internationale Regelung angestrebt werben, weil felbft bei bem ausgebilbetften Schutzollinftem bie Brobuttion eines Lanbes nicht mehr fich ifoliren lagt." Das Wort "international" hat Berr Ratinger bebeutungsvoll unterftrichen.

Wie von einem Programm, das den Namen des Grafen Ludwig von Arco-Zinneberg trägt, nicht anders anzunehmen war, lautet der 14. und letzte Sat: "Alle wirthschaftlichen Mesormen, welche segensreich wirken sollen, müssen eine relizgiöse Grundlage haben. Alle Gesetze und Organisationen sind machtlos, wenn die Bevölkerung jener sittlichen Krast entbehrt, welche nur aus religiöser Ueberzeugung und kirchelicher Uebung entspringt." Schon darum erscheint allerbings auch uns unter den socialen Fragen die Lösung der Bauernfrage die am wenigsten verzweiselte.

### LXIII.

## Beitläufe.

Innerhalb und außerhalb bes Deutschen Reichstage. L. Die taiferliche Botichaft vom 14. April. - Die Arbeiter-Penfion to Berforgung.

Den 11. Dai 1883.

Wie gesagt: man kommt im neuen Reich aus ben Ueberraschungen gar nicht mehr heraus. Der Reichstag freilich
trägt nichts zu biesen Neuigkeiten bei. Er schleppt vielmehr
bie alte Misere mit wachsender Ungebuld wie der Sträfling
bie Rugel an langer Rette fort. Die wirthschaftlichen Borlagen, die ihn beschäftigen, würden sicherlich im Bolke das
wärmste Interesse erregen; aber die breitspurige Langweiligkeit der Debatten, in welchen das Parteigezänk noch dazu
täglich mehr in Persönlichkeiten ausartet, ertödtet die popu-

lare Theilnahme. Trop bes Parteieifers, ber fich an beiben wirthichaftlichen Borlagen entgundet hat, ift bas Saus überbieg in ber Regel gur Salfte leer. Bei ben wichtigften Abstimmungen kommt es barauf an, ob ber Telegraph auf ber Rechten ober ber Linten wirkfamer ift, um im letten Moment noch eine Mehrheit von ein paar Stimmen auf biefe ober jene Seite gu werfen. Sienach muthet bie Barteiicheere unter ben Artiteln ber Gefetvorlage, welche ben bringenbiten Bedürfniffen ber gewerbtreibenben Bevolferung und ber öffentlichen Sittlichkeit endlich gerecht werben follte, und bie Farbe bes Ginen Fleckes wiberfpricht ber bes anbern. Co leicht wiegen aber bie Rudfichten auf bie Babler bei einer großen Bahl ber Reichsboten, bag bie Brafeng fogar unter bie Bahl ber Beschluffabigfeit gurudfintt. Gerabe nach bem Ginlaufen ber faiferlichen Botichaft ift ber beichamenbe Fall wieberholt eingetreten. Erftaunlich rafch ift ber Unimus im neuen Reich verflogen, Die Diatenlofigfeit aber ift geblieben, mabrent ber Reichstag mit unreifen ober hoffnungslofen Borlagen überschüttet wirb, als wenn er im Taglobn arbeite.

Fürst Bismarck wird, ob mit Recht ober Unrecht, beschuldigt, daß er von Ansang an von der Absicht geleitet gewesen sei, den Parlamentarismus durch das Parlament zu ruiniren. Wäre dem so, dann könnte er triumphiren. Niemand hätte vor zwölf Jahren die Erlahmung ahnen können, die jetzt bereits auf allen Berhältnissen im Neich, das Militär ausgenommen, dis zum Ersticken lastet, nicht am wenigsten auf dem Parlament. Andererseits besindet sich aber der Reichskanzler in der Lage, von der Begeisterungslosigkeit dieses gesetzgebenden Faktors die Einführung einer socialen Resorm zu verlangen, wie die Welt dergleichen nie gesehen, und wie es vor zwölf Jahren im ganzen Reich sicherlich Niemand für denkbar gehalten hat. Wer die Entwicklung der Dinge im Neich während dieser kurzen Spanne Zeit gründlich überlegen will, dem wird es nicht verargt wers

ben fonnen, wenn er mit bem Ginbrud abichließt: "Dir ichwindelt!"

Dag bie wie vom Simmel gefallene Raifer = Boticaft vom 14. April tiefe Ungufriebenheit bes leitenben Staats= mannes mit bem Gang ber Geschäfte im Reichstag verrath, lagt fich nicht verfennen. Er lagt bie Rrone gwifden ben Beilen eigentlich fagen: "Dacht boch enblich vorwarts, bennt es bat Gile!" 3m Reichstag felbft bat man bie Bufdrift fo verftanben, und eine folche Ginmifchung in bie Gefchaftsordnung bes boben Saufes ftellenweise jogar ftaatsrechtlich ju beanftanben gebacht. Ungewöhnlich ift es allerbings, bag eine Thronrebe mitten in ber Geffion gehalten wirb; nach= bem aber einmal "Botichaften" an die Stelle ber Thronreben getreten find und ber leitenbe Minifter ben parlamentarifden Berhanblungen bauernd fern bleibt, fo burfte bie formelle Frage wenig in's Bewicht fallen. Gie gebort zu ben übrigen Unomalien in Preugen und im Reich, die vor Allem in ber ertraorbinaren Stellung bes Reichstanglers ihre unverfieg= liche Quelle haben. Andererseits mag auch die Abficht , Die er feit einigen Jahren beharrlich verfolgt, babei mitgewirft haben, bas perfonliche Regiment bes preußischen Konigthums immer icharfer in ben Borbergrund gu ftellen, um bie barla= mentarifchen Bratenfionen niebergubruden.

Auffallender ist es schon, daß dasselbe Bestreben mehr und mehr auch in Sachen des Reichs hervortritt, wo doch der Kaiser keineswegs als Landesherr sprechen kann wie in Preußen. Die Souveränetät steht im Reiche dem Bundeserath zu; und nicht das Präsidium desselben, der Kaiser, sondern die im Bundesrath vereinigten "verbündeten Regierungen" sind der andere Faktor der Gesetzgebung neben dem Reichstag. Nun verlautet aber auch noch auf das Bestimmteste, daß die Botschaft vom 14. April dem Bundesrath gar nicht vorgelegen habe, daß die meisten Mitglieder desselben ebenso wie alle Welt von ihrer Berkündung vollständig überrascht gewesen seien. Die Umgehung des Bundesraths ist aber in diesem

Falle um so bebeutsamer, als bei ben bisherigen socialen Projekten bie Form noch gewahrt wurde, und überdieß bie in ber Botschaft in nächste Aussicht gestellte Alters = und Invaliden=Bersicherung unmittelbar in das Reservatrecht der bayerischen Socialgesetze eingreist. Allerdings wäre es kaum mehr der Mühe werth, von derlei Rechten der Einzelstaaten, über welche die Logik der Thatsachen nun einmal mit Siebenmeilen=Stieseln hinwegschreitet, viel Aushebens zu machen, wenn nicht ein anderer in der Sache selber liegender Umstand sehr ernstlich zu denken gabe.

Die Botschaft bezeichnet gleich in ben erften Zeilen bie jum Boble ber Arbeiter einzubringenben Gefehvorschläge als etwas specifisch Preußisches, nämlich als "Fortbilbung ber in Preugen im Unfange biefes Jahrhunderts begrundeten Reformen." Es ift bas biefelbe Ibee, welche, um nicht abermals ben Abg. Profeffor Wagner bier vorzuführen, im preußischen Abgeordnetenhause von bem anerkannten Gubrer ber Confervativen, herrn von Rauchhaupt, mit ben Worten ausgesprochen worben ift: "bag vor Allem bas Ronigthum ber Sohenzollern unter ber ichwarg-weißen Kahne ben Beruf habe, im großen Rampfe ber Barteien und ber Intereffen gur Löfung ber focialen Frage bie Initiative gu ergreifen." Much bas vornehmite Organ ber Rechten verfteht bie Botichaft nicht nur als "eine machtvolle Rundgebung bes per= fonlichen Königthums", fonbern auch als eine Berlautbarung bes "focialen Königthums", und fie fpricht zugleich aus, baß biefes fociale Ronigthum nur in Preugen recht eigent= lich vorhanden fei. "Diefes fociale Konigthum", fagt fie, "tann überall fenn, wo ein Berrichergeschlecht feine über= tommene Stellung unbeftritten behauptet", aber fie fügt bei: "Die Bedingungen ber Leiftungsfähigkeit find bei uns in höherm Mage vorhanden." 1)

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" vom 22. April 1883.

ben fonnen, wenn er mit bem Ginbruck abschließt: "Mir schwinbelt!"

Daß bie wie vom Simmel gefallene Raifer = Botichaft vom 14. April tiefe Ungufriedenheit bes leitenben Staats= mannes mit bem Gang ber Gefchafte im Reichstag verrath, läßt fich nicht vertennen. Er läßt bie Rrone gwifchen ben Beilen eigentlich fagen: "Macht boch enblich vorwarte, benn es hat Gile!" 3m Reichstag felbft hat man bie Bufdrift fo verftanden, und eine folche Ginmifchung in bie Gefchaftsordnung bes hohen Saufes ftellenweise fogar ftaatsrechtlich gu beanstanben gebacht. Ungewöhnlich ift es allerbings, baß eine Thronrebe mitten in ber Geffion gehalten wirb; nach= bem aber einmal "Botichaften" an bie Stelle ber Thronreden getreten find und ber leitende Minifter ben parlamentarifden Berhandlungen bauernd fern bleibt, fo burfte bie formelle Frage wenig in's Gewicht fallen. Gie gebort zu ben übrigen Anomalien in Breugen und im Reich, die vor Allem in ber ertraorbinaren Stellung bes Reichstanglers ihre unverfiegliche Quelle haben. Andererfeits mag auch bie Abficht, Die er feit einigen Jahren beharrlich verfolgt, babei mitgewirft haben, bas perfonliche Regiment bes preugifden Ronigthums immer icharfer in ben Borbergrund gu ftellen, um bie parla= mentarifden Bratenfionen niebergubruden.

Auffallender ist es schon, daß dasselbe Bestreben mehr und mehr auch in Sachen des Reichs hervortritt, wo doch der Kaiser keineswegs als Landesherr sprechen kann wie in Preußen. Die Souveränetät steht im Reiche dem Bundes-rath zu; und nicht das Präsidium desselben, der Kaiser, sondern die im Bundesrath vereinigten "verbündeten Regierungen" sind der andere Faktor der Gesetzgebung neben dem Reichstag. Run verlautet aber auch noch auf das Bestimmsteste, daß die Botschaft vom 14. April dem Bundesrath gar nicht vorgelegen habe, daß die meisten Mitglieder desselben ebenso wie alle Welt von ihrer Verkündung vollständig überrascht gewesen seien. Die Umgehung des Bundesraths ist aber in diesem

Falle um so bebeutsamer, als bei ben bisherigen socialen Projekten bie Form noch gewahrt wurde, und überbieß bie in ber Botschaft in nächste Aussicht gestellte Alters = und Invaliden=Bersicherung unmittelbar in das Reservatrecht ber bayerischen Socialgesetze eingreist. Allerdings wäre es kaum mehr der Mühe werth, von derlei Rechten der Einzelstaaten, über welche die Logik der Thatsachen nun einmal mit Siebenmeilen=Stiefeln hinwegschreitet, viel Aushebens zu machen, wenn nicht ein anderer in der Sache selber liegender Umstand sehr ernstlich zu denken gabe.

Die Botichaft bezeichnet gleich in ben erften Zeilen bie jum Boble ber Arbeiter einzubringenben Befehvorschlage als etwas specififch Preußisches, nämlich als "Fortbilbung ber in Breugen im Unfange biefes Jahrhunderts begrundeten Reformen." Es ift bas biefelbe 3bee, welche, um nicht abermals ben Abg. Profeffor Bagner bier vorzuführen, im preußischen Abgeordnetenhause von bem anerkannten Gubrer ber Confervativen, herrn von Rauchhaupt, mit ben Worten ausgesprochen worben ift: "bag vor Allem bas Ronigthum ber Sobengollern unter ber ichwarg-weißen Sahne ben Beruf habe, im großen Rampfe ber Barteien und ber Intereffen gur Löfung ber focialen Frage bie Initiative gu ergreifen." Much bas vornehmfte Organ ber Rechten verfteht bie Botichaft nicht nur als "eine machtvolle Rundgebung bes per= fonlichen Ronigthums", fonbern auch als eine Berlautbarung bes "focialen Ronigthums", und fie fpricht zugleich aus, baß biefes fociale Konigthum nur in Preugen recht eigent= lich vorhanden fei. "Diefes fociale Ronigthum", fagt fie, "tann überall fenn, wo ein Berrichergeschlecht feine über= fommene Stellung unbeftritten behauptet", aber fie fügt bei: "Die Bedingungen ber Leiftungefähigkeit find bei une in hoherm Dage vorhanden." 1)

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" vom 22. April 1883.

Man fonnte nun freilich fragen, wie es gefommen fei, baß tropbem die Gegenwart auch in Preugen fo buntel geworben und bie jammervolle Berruttung eintrat, welche bas Blatt in bemfelben Uthem beflagt; ja, wie es fogar zweier Attentate auf bas Leben bes Raifers beburfte, um bas fociale Konigthum in Preugen jum Bewußtfenn gu bringen? Uns ift es aber nicht um Recriminationen ju thun, fonbern ein flares Bilb möchten wir von ber Unschauung haben, aus ber bas Schlagwort von bem focialen Konigthum in Breugen entfprungen ift. Diefes eigenartige Ronigthum muß jest auch bie Dienfte bes Mebufenhaupts gegen ben Liberalismus thun, und insoweit ware ja nichts bagegen einzuwenden. Man tann jest in ber That felbit in hochliberalen Organen focialpolitifchen Unnaberungen begegnen, beren man bie Serren als ichlechthin unfähig hatte erachten follen. Giner folden Bergensergießung bat jungft fogar bie "Rolnifche Zeitung" ihre Spalten geöffnet, und man braucht nur einen Blid auf Die Republit in Frantreich zu werfen, um ihr vollig beigu= ftimmen, wenn fie fagt: "Bas uns vor ben grauenhaften Folgen ber (focialiftifchen) Bluttheorie retten fann, ift nicht bie ausschließliche Fortbilbung parlamentarischer Formen, fondern bie reformatorische Mithulfe bes Ronigthums. Rur eine Macht, welche, obicon mit ber Nation ibentifch, überben Parteien fteht, tann mit fefter Sand eingreifen in bas fociale Getriebe, bier einem Organe bas mangelnbe Blut auführen, bort bas wuchernbe Schlinggewächs ausmergen. Diefe hehre Aufgabe ift ber natürliche Beruf bes Ronigthums im mobernen Staat." 1) Das lagt fich ja noch boren. 3ft aber bamit ber Begriff bes Schlagworts vom focialen Ronigthum erschöpft? Reineswegs; benn fonft fonnte es nicht eine fpecififch - preugifche Boteng fenn.

Bu vollständiger Rlarheit über die eigentliche Bedeutung bes Schlagworts hat die Botichaft vom 14. April bem Biener

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" vom 4. April 1883.

"Baterland" verholfen, beffen verbienter Chefrebatteur von bem Begriff bes "focialen Konigthums" bis babin einen etwas vagen Gebrauch gemacht hatte. Er fieht jest, bag bas Wort in preußischem Munbe eine gang befonbere Tragweite bat, bag bas monarchifche Glement barunter nicht im gewöhnlichen Ginne verftanben wird, und bag fomit allerbings bie Sache nicht auf alle anderen Monarchien paßt, foweit biefelben eben ihre eigene und nicht bie preußische Staatenatur baben. Das war nun immer auch unfere Deinung. Er ift aber ferner ber Meinung, bag bie Bethätigung bes focialen Ronigthums im fpecififch preußifchen Ginne nichts Unberes fei, als eine ebenfo berechtigte wie verpflichtenbe Folge ber Stellung Breugens im neuen beutschen Reiche. "Der Monard, welcher mit gewaltiger Sand bie Boltsftamme unter feinen Scepter zwingt, ber als ein machtvoller Rriegsfürft inmitten Europa's brobent feine Stellung genommen hat, ift mehr noch wie jeber andere Regent verpflichtet, feinem Bolle ben inneren Frieden gu geben und mit der Beilung ber ichweren Bunbe biefer Zeit allen Un= bern weit vorauszuschreiten." Ja, ber Berr Berfaffer meint fogar, "ohne biefes Bert mußte ihm (bem Monarchen felbft) bie gewaltfame Schöpfung bes neuen Reichs faft ale eine Thorbeit, wenn nicht als ein Frevel erscheinen." 1)

Nun hat ber Herr freilich unter ben Fittichen bes zahmen Doppelablers leicht reben. Aber wir Sübbeutsche stehen anders zur Sache. Wir besitzen unzweiselhaft auch unsere historische und natürliche Eigenart, die von der Staatsnatur Preußens wesentlich verschieden ist. Unsere vorherrschend ackerbautreibende Bevölkerung hat andere Bedürfnisse als die nordbeutschen Fabrikländer, auch haben wir von der Socials demokratie verhältnismäßig sehr wenig zu fürchten. Dennoch sollen wir das Risto und die Lasten der Experimente, die

<sup>1)</sup> Biener "Baterfand" vom 17. April 1883.

aus ber preußischen Staatsnatur sließen, mit tragen, in ber sicheren Boraussicht, daß wir darunter vollständig zerrieben werden müssen, aber ohne auch nur hoffen zu dürsen, daß aus unserem modernden Staatsgebein wenigstens eine gründliche Beruhigung der gesellschaftlichen Zustände erwachsen werde. Der Berfasser zieht für sich und für Desterreich die "österreichische Methode" der socialen Resorm vor, wie er sich ausdrückt; man braucht aber nur den von ihm selbst gezeichneten Gegensaß der beiden Methoden in's Auge zu fassen, um zu wissen, welche von beiden sür die süddeutschen Länder die naturgemäße wäre, wenn sie noch zu wählen hätten. Die entgegengesetzte Methode, welche für das ganze Reich nun proklamirt ist, schildert das Wiener Organ selber ganz richtig, wie solgt:

"Als "Diener bes Staats", wie sie sich mit Borliebe nannten, fühlten sich bie Hohenzollern in Wahrheit als ber Staat selber, als ber Staat in ihrem Sinne, als bas zielbewußt fungirende einzige selbstberechtigte Erekutivorgan ber Gessellschaft. Diese Auffassung liegt auch ben neuesten socialen Enunciationen bes Kaifers Wilhelm zu Grunde. Bas uns, die wir in anderen geschichtlichen Traditionen leben, als eine vorzübergehende Nothmaßregel erscheint, und was wir daher, als es uns unlängst von einem Berliner Gelehrten als die Socialsreform an sich gepriesen werden wollte, als solche und für und in Desterreich zurückweisen mußten: das hat in Berlin eine ganz andere historische Grundlage und baher ein ganz anderes Recht."

"Auch in Desterreich sind seit Alters unsere Monarchen ihres erhabenen socialen Beruses vollauf eingebent gewesen und haben bie Handhabung ber Gerechtigkeit für die Schwachen mit Habsburgischer Pflichttreue geübt. Die Erhaltung eines social gesunden, leistungsfähigen Bauernstandes durch die Bersuchungen langer Jahrhunderte war ihr eminentes Berdienst. Und wie die Monarchen für den Bestand des Handwerks gegen bessen Absorption durch den Capitalismus eingetreten sind, ist erst neuerdings in interessanten Schriften nachgewiesen worden. Die Dabsburgische Dynastie ist, ganz im Sinne der Natur

und Geschichte Desterreichs, bestrebt gewesen, bie Gesellsich aft gesund zu erhalten; die Hohenzollern basgegen haben, ebenfalls im Sinne der Natur und der Gesschichte Preußens, die Gesellschaft burch den Staat beherrscht und nahezu absorbirt. Die ersteren recheneten barauf, daß, wenn die Gesellschaft gesund sei, es der Staat auch sehn werde; die anderen wollten vor Allem den Staat start wissen und erwarteten von dieser Stärke den Frieden in der Gesellschaft".

"So auch gegenwärtig. Bährend bei uns die Bemühungen der erhaltenden Kräfte dahin gerichtet sind, die krankhaften Differenzen der Berufsclassen zu heilen und durch diese Herstellung der ausgleichenden Gerechtigkeit die Gesellschaft, und damit auch den Staat, gesund zu machen, will in Preußen die Staatsgewalt die bestehende sociale Krankheit underührt lassen, aber der darunter schwer leidenden Classe eine Art von Staatsents hädigung aus allgemeinen Mitteln bieten, damit das jetige empörende Schauspiel rücksichtsloser Unterdrückung den Staat nicht gesährde".

Die Botichaft vom 14. April firirt wirklich ben Buntt, wo die Wege auseinander geben; fie beftimmt die Richtung als unabanderlich, in welcher ber Staats-Berkules bes Jahrhunderte bas fociale Reformwert verfolgen will. Durch bie bisherigen Borlagen war noch nichts endgültig prajudicirt. Die Beranftaltungen, welche burch bas Rrantenkaffen- und Unfallverficherungs-Gefet in's Leben gerufen werben follen, find nichts absolut Renes; fie waren theilweise bisher icon auf der Bafis ber Freiwilligfeit vorhanden; jest follen fie nur noch allgemein und burch gesehlichen Zwang eingeführt werben. Gin principielles Prajudig mare hiebei nur bann fcon gegeben, wenn bie Regierung mit ihrer Forberung bes Staategufchuffes burchbrange. Deffen hat fich jeboch ber Reichstag bisher beharrlich geweigert. Run fündigt aber bie Botichaft ben weiteren enticheibenben Schritt an, unb gwar rudt fie bie bezügliche neue Borlage in bie nachfte Mabe und forbert vom Reichstag fofortige Berathung bes

Budgets für bas nächste Jahr, bamit bie bevorstehende Wintersession ungestört ber Bereifung ber weiter in Aussicht genommenen Reformen auf bem socialpolitischen Gebiet versbleiben könne.

"Mit Corge aber", fo augert fich bie Botichaft, "erfullt es Une, bag bie principiell wichtigere Borlage über bie Unfallversicherung nicht weiter geforbert worben ift, und bag baber auf beren balbige Durchberathung nicht mit gleicher Sicherheit gerechnet werben fann. Bliebe biefe Borlage jest unerledigt, fo wurde auch bie Soffnung, bag in ber nachften Geffion weitere Borlagen wegen ber Altereund Invalidenver forgung gur gefehlichen Berabichiedung gebracht werben fonnten, völlig ichwinden, wenn bie Berathungen bes Reichshaushalts : Etats für 1884/85 bie Beit und Rraft bes Reichstags noch mahrend ber Binterfeffion in Unfpruch nehmen mußten." Dag aber bas Bert fo große Gile habe, begrundet ber Raifer mit feinem boben Lebensalter und mit ber Große ber Aufgaben, welche gu lofen feien, ebe "bie in ber Botfchaft vom 17. Dov. 1881 ausgesprochenen Intentionen eine prattifche Bethätigung auch nur foweit erhalten, baß fie bei ben Betheiligten volles Berftanbniß, in Folge beffen auch volles Bertrauen finben."

Die eben erwähnte Botschaft hat außer ber Alters und Juvaliben-Bersorgung ber Arbeiter, wie bekannt, auch noch bie Uebernahme sämmtlicher Armen- und Schullasten von ber Gemeinde auf den Staat, selbstverständlich nach Gewinnung der hiezu erforderlichen "erheblichen Mittel", wozu damals das Tabakmonopol vorgeschlagen wurde, in Aussicht genommen. Bezüglich des Projekts einer allgemeinen Bersorgung der alten und arbeitsunfähigen Arbeiter wie ihrer Wittwen und Waisen hat man aber damals selbst in Regierungskreisen noch angenommen, daß dieß vorerst ideale Ziele seine; wenigstens war in den Motiven zum Unfallversicherungsscheit ausdrücklich gesagt, daß hiezu die Arbeit eines Mensschenalters nöthig sei. Wie schwierig und tiefgreisend alle

versicherungs-Gesetzes als unbereift zurücknehmen und einen neuen auf Grund der Reichstagsbeschlüsse einerlicherungs Besetzes als unbereift zurücknehmen und einen neuen auf Grund der Reichstagsbeschlüsse einbringen mußte. Und nun erst die Alters und Invaliden-Bersorgung! Gewiß waren die beiden Borlagen wegen Bersicherung der Krankenund der Arbeiter-Unfälle gegen diese Waterie ein Kinderspiel. Ein Blatt, dem wir selten beistimmen können, sagt darüber mit Recht: "Zene Borlagen sind nicht entscheidend. Kranksteit, Unfälle sind Ausnahmen, Alter und Tod sind gewiß. Da zeigt der Lindwurm seine Zähne, hier ist ein Problem für die Gesetzgebung, wie es schwieriger kaum zu denken ist. Das Netz der staatlichen Sorgfalt würde ein Drittel des Bolkes umfassen, und die versicherten Summen würden sich bis zu den Schneegipfeln vieler Milliarden erheben." 1)

Das foll nun fogufagen über bas Rnie abgebrochen werben, vielleicht auch aus bem Grunbe, weil bem Geschmad bes Nachfolgers nicht zu trauen fei. Aber auch bas ift noch nicht Alles. Der erfte enticheibenbe Schritt ber Urt murbe mit Nothwendigkeit einen zweiten, noch gewagteren Schritt berausforbern. Auf bem einmal betretenen Wege fonnte bie Socialreform auch mit ber Arbeiter-Benfionsanftalt nicht abgefchloffen fenn. Wir haben bereits vor ein paar Monaten unfere Bermunberung geaugert,2) wie man nur immer von folden Staatsversicherungen reben tonne, ohne an die ichwerfte Frage gu benten : was benn mit ben leiftungsfähigen Urbeitern geschehen foll, die beim beften Billen feinen Berbienft bekommen können? Und in ber That hat fich unmittelbar an bie kaiferliche Botichaft und ihre Ankundigung der Altersund Invaliben-Berforgung bas Gerücht gefnupft, bag bann auch noch eine Berficherung gegen - Arbeitsmangel nach=

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Preffe" vom 17. April 1883.

<sup>2) &</sup>quot;Randgloffen gur focialpolitifchen Discuffion". Deft vom 1. 3an. b. 38. €. 64.

folgen werbe. Bas in biefer Begiehung etwa bereits fefts ftebt, wiffen wir nicht. Aber icon vor ber Botichaft vom 14. April hat eine Stimme, Die auf bem Bilbelmsplat in Berlin nicht unbefannt fenn mag, gwar gemeint, bie lettere Frage burfte gur Beit noch weniger reif fenn, ale es fogar Die von ber Alters= und Invaliben = Berficherung noch fei; bie Confequeng jeboch wird vollständig zugegeben: "Run ftebt aber noch einer, ber verhangnigvollfte aller Buntte, aus: Die Berficherung gegen Arbeitslofigfeit. Bir find burchaus nicht ber Meinung, bag bie Berallgemeinerung auch biefer Berficherung ale eine leere Utopie angesehen werben muffe. Erft bann wird ber Rreis ber Arbeiter-Berficherung burch gemeinfame, einheitlich und fustematifch geleitetete, Raffen-Unftalten geschloffen fenn, wenn auch biefes Schreckgefpenft gebannt und bamit fur alle Falle, bie ben Arbeiter und feine Familie gu Grunde richten fonnen, Gorge getragen ift". 1)

Allerbings mare bann bas "fociale Konigthum" gemacht, freilich nur fur bie inbuftriellen Arbeiter. Die Berufeftanbe im Sandwerf und in ber Landwirthichaft tamen babei nur insoweit in Betracht, ale fie bie Laft ber unerläglichen Staatszuschuffe mit zu tragen hatten. Damit mare bann aber auch ber fociale Borgug ber monarchifchen vor ber parlamentarifden und republikanifden Staatoform wieber ausgeglichen. Denn prattifch feben wir bie frangofifche Republit gerabe jest gang bas Gleiche thun, was bas fociale Ronigthum als höchstes Biel fur bie induftriellen Arbeiter erft noch zu erstreben bat. Dur bag man bort nicht erft einer gefetslichen Anftalt und eines complicirten Raffen-Dechanismus bebarf, fonbern, wenn Arbeitslofigfeit eintritt, fo gibt bie Republik von Fall ju Fall Gelb ber fur Staatsarbeiten. Db bie Nationalwertstätten offen fteben ober verhüllt finb, ift am Enbe gleichgultig; nur bas Enbe ber Schraube ift nicht abzusehen.

<sup>1)</sup> Mündener "Allgemeine Beitung" vom 7. Mpril 1883.

Die Berliner "Bermania" tritt fur bie Unfunbigung ber Botichaft ein, unter ber Boraussetung, bag ber Entwurf einer Alters = und Invaliden = Berforgung fich fur ben Beg bes "corporativen Socialismus" und gegen ben Staats= focialismus enticheibe. Den Begriff bes corporativen Go= cialismus hat fie ichon fruber feftgeftellt, indem fie gegenüber bem Srn. Profeffor Bagner erflarte: "Bir unfererfeits find ber Meinung, ber Staat foll nur fur feine Staateausgaben Gelb von feinen Burgern erheben, im Uebrigen aber ihnen bas Gelb laffen, bamit fie felbft in corporativer Organisation ber Berufsstande biefe focialpolitischen Muf= gaben erfullen, und wir fprechen bem Staate nur bas Recht gu, folde Organifationen eventuell burch 3mang gu ichaffen und zu ordnen."1) Das ware auch unfere Meinung; aber wir fürchten, bag gerabe bas bie Meinung ber preugischen Staatsraifon nicht ift. In Defterreich hat man allerbings ben Beg felbftftanbiger Corporationen ber Berufsftanbe eingeschlagen; in Breugen bagegen fprechen alle bisberigen Erfahrungen bafur, bag bie Schen por folden Organisationen principiell und unüberwindlich ift, und daß die "corporativen Genoffenschaften", von welchen bie Botichaft vom 17. November 1881 fpricht, nur von einer gemiffen Ditbetheiligung an ber Berwaltung, foweit es mit ber bureaufratisch-polizeilichen Leitung verträglich erscheint, zu verstehen finb. Augenscheinlich banbelt es fich auch bei ber neueften Botschaft um nichts Anders als um das Rechenerempel allgemeiner obligatorifchen Invaliden = und Altersverforgungs= Raffen.

Daß die neue Botschaft nur von der Arbeiter-Bersicherung spricht, bemerkt auch die "Germania", und zwar sind augenscheinlich bloß die industriellen Arbeiter gemeint. Darauf deutet schon der Umstand, daß die Botschaft von den Zu-

<sup>1)</sup> Nummer vom 7. Marz, vergl. Nummer vom 18. April 1883.

fagen ausgeht, welche ben Erlaß bes Socialiften-Gefetes begleitet haben; mehr noch ber Umftanb, bag bie Regierung ben land- und forftwirthichaftlichen Arbeitern nichteinmal bie Einbeziehung unter bas Unfallverficherungs-Gefet gugefteben will. Um fo weniger finden die Bedürfniffe ber Mittelftanbe jur Rettung vor bem brobenben Ruin eine Ermabnung. In Defterreich bat man biefe zwei Sauptaufgaben ber focialen Frage vor Allem in's Auge gefaßt, in Preugen bagegen hat man bezüglich ber Organisation bes Sandwerks fogar einen Rudfdritt gemacht. In bem Entwurf gu bem Innungegefet von 1881 war bie Bestimmung enthalten, baß bie Innungsmeifter unter Umftanben bas ausschließliche Recht haben follten, Lehrlinge zu halten. Der Artifel fiel aus burch bie gufälligen Luden im Centrum und auf ber Rechten; als aber die beiben Fraktionen ben Antrag auf Wieberaufnahme ber Bestimmung in bas Gefet ftellten, ba batte die Regierung ihren eigenen Borfchlag preisgegeben. Bas bie Bauernfrage betrifft, fo benutt gwar Gurft Bismard jebe Unmelbung eines nen entstanbenen Bauern-Bereines, um zu bem Entichluß zu gratuliren, bag bie Bauern ihre Intereffen felbft in die Sand nehmen und fich von ber Bormunbichaft unberufener Rubrer befreien wollten, beren Beburfniffe, Leiben und Freuben wefentlich anbere feien, als bie ber arbeitenben Probuttivftanbe. Bei biefen Demonftrationen gegen bie verhaßten "Berufs-Barlamentarier" bat es bann aber fein Bewenden. Die "Steuer= und Birth= fcaftereformer"1) und abnliche Bereine, auch bie Berren von Thungen und Baron Fechenbach, läßt man lamentiren, obne auch nur einen Finger gu rubren.

Much bie "Germania" ift ber Meinung, bag fur bas

<sup>1)</sup> Das Programm biefer in Berlin feshaften Bereinigung ift mit bem von Dr. Rabinger jeht veröffentlichten Programm bes fel. Grafen Lubwig Arcos Binneberg nachft verwandt.

Sandwert in Preugen nichts mehr und fur ben Grundbefit wenig zu erwarten fei. Und warum? Bu ber Schen vor aller festeren und felbstständigeren Organisation fommt noch ein anberer Beweggrund, ben die "Germania" bochft pracis bezeichnet: "Die jegige capitaliftische Produktion und ihre fpftemgemäße Weiterentwickelung wird bei uns als etwas Gegebenes bingenommen; ihre ärgften Auswüchse burch Urbeiter-Schutgefebe und Arbeiter-Berficherungen gu befampfen ift ber bochfte Inhalt ber Bismard'ichen Gocialreform." 1) Auf biefem Bege foll ber Staat immer noch ftarter und allumfaffender werben, mabrend bie preugifche Staatsraifon in felbstftanbigen Corporationen ber Berufsftanbe bie Schmadung bes Staats erblicken wurde. Auf bem erfteren Wege braucht auch bie Gunft bes großen Capitals nicht verscherzt ju werben, mabrend ber in Defterreich betretene Weg gur focialen Reform die liberalen und capitaliftifchen Bertreter in eine Buth verfett bat, wie es bis babin unerhort mar. herrn Binbthorft's Bort gegenüber bem Betenntnig bes Mbg. Bagner zur faiferlichen Botichaft vom 17. November 1881 hat einen tiefen Ginn gehabt: "Die Botichaft tonne auch ein Manchestermann unterschreiben."

Im Reichstag ist dieser Botschaft die Thatsache entsgegengehalten worden, daß noch im Jahre 1876 die Thronzede ausdrücklich gesagt habe: es gehe nicht an, mit Staatsmitteln die gedrückte Lage des Handels und der Gewerbe bessern zu wollen. Aber von dem Augenblicke an, wo man die Hunderttausende von Arbeitern aus der Umarmung der Socialdemokratie losmachen und herüberziehen zu müssen glaubte, ist der Beitrag and Staatsmitteln das erste und letzte Wort der Regierung geblieben. Der Staatszuschuß ist überhaupt die Signatur des Staatssocialismus, und bei dem nächsten von der Botschaft angekündigten Schritt wird

<sup>1)</sup> Berliner "Germania" vom 7. April 1883.

er unvermeiblich fenn; es wird gelten: entweber - ober. Der Reichstangler bat fein Anbringen von Anfang an mit ber, von bem einmal eingenommenen Standpuntte aus, febr ra= tionellen Erwägung begrundet, man durfe nicht burch Abschreckung bes Capitals von industriellen Unternehmungen noch mehr arbeitsträftiges, aber arbeitslofes Bolt ichaffen; es muffe eine Grenze geben, bis ju welcher man die Inbuftrie belaften tonne, ohne bem Arbeiter bie Benne gu ichlachten, bie ihm bie Gier lege. 1) Die Grenze ift ficher erreicht, wenn bie Induftrie allein die gangen Roften ber Unfall- und Rrantheits-Berficherung trägt. Wollte man fie noch weiter belaften, fo murbe bie Berficherung gegen Arbeits= mangel nur um fo unvermeiblicher werben. Um Enbe biefes Rreislaufs aber, ben bie fociale Reform bei uns jest betreten will, fteht immer bas verhängnigvolle Bort: "Recht auf Arbeit" - vom Staat!

Auch die Arbeitermassen werden die Sache so verstehen oder gar nicht. Sollte aber das Pfand, das ihnen jetzt gegeben ist, nicht eingelöst werden können — was dann? Und daß es durch ein "sociales Königthum" von und für Preußen, einschließlich der übrigen Bestandtheile des Reichs, nicht eingelöst werden kann, ergibt sich aus der Thatsache, daß Natur und Geschichte allerdings diesen oder jenen Staat, besser gesagt sein Regierungswesen, eigenartig charakteristren mögen, daß aber die Grundlagen der Gesellschaft in der ganzen civilisirten Welt dieselben sind, wie auch ihre Uebelstände und Krankheiten. Es gibt kein besonderes Recept sür sociale Heilung, das Preußen für sich allein anwenden könnte, ohne Gesahr, seine Gesellschaft noch kränker zu machen, den Insektionsherd durch steigende Aussaugung der noch gesunderen Glieder zu Gunsten des erkrankten über die ganze

<sup>1)</sup> Rebe vom 9. Januar 1882, f. "Giftor,=polit. Blatter". 91. Banb, €. 65.

Bolksmasse zu verbreiten, mit der industriellen Branche auch alle andere Produktion zu schwächen, und die lachenden Dritten jenseits der Grenze davon Ruten ziehen zu lassen. Wobleibt dann der "starke Staat"? Neben dem Militarismus noch ein vom Staat gefükterter Industrialismus: wer kann es fassen? Das Wort ist nicht neu von der Nation, die dereinst mit dem Mauser auf der Schulker und dem Bettelssach am Arm auf Fouragirung ausgehen müßte.

Man spricht auch sehr oft von den Körnchen Wahrheit in der socialen Bewegung; aber nichts in ihr ift wahrer gewesen als die — Internationale.

#### LXIV.

# Behn Bahre nach bem Biener Rrad.

(Bur Beidichte bes Saufes Rothichilb.)

Zehn Jahre sind vergangen, seitbem am 9. Mai 1873 ber Proturaträger des Hauses Rothschild in Wien, Herr "Ritter" von Goldschmidt die Börse betrat und auf die Bitte der Senssalen, doch für eine halbe Million Aktien in "Kost" zu nehmen, die vernichtende Antwort ertheilte: "Für alle eure Banken am Ring gebe ich keine 100,000 Gulben." Die Panik, welche sich bamals der Wiener Börse bemächtigte, war unbeschreiblich. Alles schrie, sluckte und tobte. Der Bertreter Rothschlöß ward zum Thore hinausgedrängt, schreckliche Berwünschungen wurden gegen ihn und sein Haus ausgestoßen. Wir wollen die Epitheta nicht wiederholen, welche gegen den Jupiter der Börse und seine Generalstäbler gebraucht wurden.

Mis ber Rnäuel fich gelöst und ber Schwarm fich ver-

laufen hatte, begann männiglich die Größe ber erlittenen Rieberlage, die Furchtbarkeit bes zugefügten Schlages, die Unermeßlichkeit bes allgemeinen Ruins zu ahnen. Wir fagen: zu ahnen. Der Gräuel ber Berwüftung nahm mit ben folgenben Tagen und Bochen zu: ba erst fing man an, bas Unerhörte zu hören, bas Unfägliche zu fagen, bas Unbegreifliche zu begreifen.

Ein Jahr vor bem Ausbruch bes "Krach" hatte tein Mensch bie vereinzelten Warnungen nüchtern gebliebener Patriveten beachtet. Damals war es, baß irgend ein Wiener Blatt bie Frage stellte, was benn ans ber Börse und bem ganzen Heere ber Spekulanten würde, wenn es Nothschild eines Tages in ben Sinn kame, alle Depots zu kündigen und seine ihm zugewandten Bankinstitute zu gleichem Vorgehen zu veranlassen. Es wurde der Untergang ber tollen Spekulanten in halbwegs sichere Aussicht gestellt — vergeblich!

Balb barauf - es war im April 1872 - gab Roth= fcilb einen Meinen Borgefchmad von ben Dingen, bie ba tom= men werben. Es waren noch lange nicht bie letten Dinge, aber auch biefe maren ichon ziemlich arg. Die verranntefte Spiel- und Sabfucht, welche bamale Soch und Rieber ergriffen hatte, fab gleichwohl bas von bem Imprefario eigenbandig an bie Band gefdriebene Mene tekel nicht. Die Depotfunbigungen und Crebitverweigerungen thaten ihre Wirfung, Rothfdilb fab, wie weit er gu geben brauche, welche Mittel und Rrafte nothig maren, um feinen "boberen Zwed" bei einer noch gunftigeren Gelegenheit zu erreichen. Borlaufig mar er mit ber Baiffe gufrieben, bie er mit Borbebacht hervorgerufen und weiblich ausgenütt hatte. Die Curfe fliegen wieber und ber alte Schwindel jobite jablinge weiter. Reue Grandungen ents ftanben. Das "Gefdaft" blubte mehr ale je, Rothidilb felbit lebte ftill und eingezogen in feinem Saufe. Rur fur gang wenige auserwählte Freunde und Clienten mar er nicht "verreist". Er ließ bie meiften Befchafte an ber Borfe burch britte Berfonen außerhalb feines nachften Birtungetreifes beforgen. Diemand fab bie Faben, bie er in ber Sanb batte, am wenig= ften hatten bie birett von ibm angestellten Agenten, beren Bahl eine minime mar, Rlarbeit über feine Biele. Das Bublikum bemaß ben wachsenben "Nationalreichthum" und ben eigenen "Brivatwohlstanb" nach ben steigenben Cursen ber Börse, und selbst, als die Katastrophe hereinbrach, merkte es nicht, wohin die plöglich verschwundenen Milliarden gewandert waren. Duhende brachten sich ums Leben, hunderte wurden irrsinnig, tausenbe unglücklich, hunderttausenbe bettelarm. Nothschild nahm als Berwaltungsrath verschiedener Bahnen seine "Freikarte" und suhr gratis zu einer Sommerfrische nach der Schweiz. Er hatte seinen "Rebach" gemacht. Alles andere kümmerte ihn weiter nicht.

Es ift für bie Beurtheilung mander nicht gang erflärlichen Buftanbe und Ericheinungen ber Wegenwart von Berth, auf einige Zeitungestimmen gu boren, welche unmittelbar bor und nach bem "Rrach" bes Jahres 1873 aus bem Bureau Roth= fdilbe inspirirt zu werben pflegten. Ale nämlich bas "Belt= baus" bereits mehrere Wochen por bem allgemeinen Bufammen= fturge mit maffenhaften Depotfunbigungen vorging, gab es benn bod verfchiebene Leute, welche ftubig murben und Diene annahmen ju retten, mas ju retten war. Bas gefchab? Die "tonangebenbe" Breffe fang bie iconften Schlummermelobien und ftimmte bagwifden mit vollen Attorben bie Rationalbomne bes Borfenvolles an: "Rothidilb, unfer Schut und Schirm". Die Meinung, bag Rothschilb bie Borfe nicht fallen laffen werbe noch fallen laffen tonne, wurde gu einem Glaubensartitel ber Spekulation und jeber, ber fich erfubnte, benfelben angugweifeln, wurde von ber breiten Strafe in bie tiefe Goffe geworfen ober als ein gefährlicher Attentater auf bas Boltsmobl ver allem Bolte moralifch ausgepeiticht. Aehnlich wie in Defter= reich ging es in Deutschland, wohin Rothschilb nach bem Rriege bes Jahres 1870/71 eine Menge ber zweifelhafteften und ichlech= teften Papiere aus aller Berren ganbern zu werfen und an ben "bummen beutschen Saustnecht" ju bringen wußte. Dabei fpielte ein Stud frangofifder Revande mit. Die beiben Beichaftefilbrer bes Saufes find nämlich bie Berren "Ritter" Morit und Julius von Golbidmibt. Der erftere war bor bem Rriege tgl. preugifder Generaltonful in Bien, murbe aber nach bem Rriege nicht jum taif, beutschen Generaltonful promovirt, sonbern einfach "unter Berbantung für geleistete gute Dienste" abgethan. Der Grund für diese Zurückschung wurde barin gesucht, daß die Brüder Morit und Julius während bes Krieges in auffallender Beise mit den Franzosen sympathisirten. Wie zur Revanche an den Deutschen hängte das par nobile fratrum diesen ganze Fuber elender Börsenesselten auf. Die beutsche Presse leistete dabei den Franzosensreunden redlichen Beistand.

Rad bem Dai-Rrach war es wieder eine Journalftimme, welche ben bentwürdigen Gat verfündete: "Reine einzige mittlere Bant bat eine Eriftenzberechtigung". Muf gut beutich beißt bas: "Dur biejenige Concurreng bat Anspruch auf bas Genn, bie ich - Freiherr von Rothschilb - bulbe; ich allein bin ber Gott ber Banten und ber Borfe, es barf neben mir feine an= beren Botter geben, felbft nicht Salb= und Biertelsgötter, außer biejenigen, bie ich fur tofder erachte". Benn Rothichilb von Beit gu Beit Concurrenten auftommen ließ, welche ibm nicht genehm waren, fo that er es nur in ber Abficht, in beren Surben fette Safen für feine Ruche gu guchten. Er taufte bie Altien berfelben, ließ fie fallen und fteigen, und ftedte in jebem Ralle feine Cursgewinne ein und, wenn bie Dividendenzeit tam und eine erträgliche Ernte verfprach, ließ er fich auch bie Divibenben nicht entgeben. Als ber Rrach auch bie icheinbar festeften Banten erfcutterte, fundigte Rothfchilb bie Crebite, um alle ju ruiniren ober in feinem Rebe ju fangen. Es war ibm ja noch nicht genug, bag er in mehr ale breibunbert öfterreichifden Grebitinstituten, Industriegefellichaften, Bergwertsunternehmungen und Gifenbahnen feine Creaturen ale Direttoren, Bermaltungeratbe, Revisoren ober "Spigel" hatte und mit biefem Apparate einen unglaublichen Ginflug auf bie Gefetgebung ausubte. Er wollte Alleinherricher werben in ber Bolte und Staatewirtbicaft und ale folder auch mitfprechen in ber Bolitit. Die inneren Berbaltniffe in Franfreich und ber ötonomifche Riebergang Deutsch= lands waren wie gemacht, um felbft feine fühnften Soffnungen gu beflügeln. Birtlich gelang es bem "Welthaufe", auch in Frantreich einen rapib machfenben Ginflug ju gewinnen. Bambetta's Sturg marb hauptfachlich burch Rothschild gefdurt, ba

ber "Diktator" bie Hand auf bie Gisenbahnen legen wollte und auch sonst Anlagen zur Selbständigkeit zeigte. Zugleich mit Gambetta fiel Eugen Bontour, ber John Law bes neunzehnten Jahrhunderts, mit hilfe eines ähnlichen Manövers, bas ber Allgewaltige 1873 in Wien ausgeführt hatte.

Bontour batte große Silfemittel. Ale ehemaliger Genoffe Rothichilbe und biefem an Beift weit überlegen, tannte er alle Borfentniffe, Bfiffe und Machenschaften bes "Belthaufes", Der Sunger hatte es bem Meifter trefflich abgegudt, wie bie Raben gesponnen, gelegt und gezogen werben mußten. Bontour mar fich auch bewußt, bag er nur mit gewaltigen Rraften reuffiren werbe. Bu biefem Enbe verband er fich mit einer Reibe von Genoffen, welche allefammt aus biefem ober jenem Grunbe bas Biel verfolgten, ber Dacht bes Saufes Rothichilb und Cie. eine Begenmacht gu ichaffen. Die Allierten vereinigten fich auf bie Ibeen bee Freiherrn von Brud und bes Grafen Langrand, benen ja eine große Berechtigung inne wohnte. Minifter Brud batte ben Berfuch gemacht, burch Grunbung ber öfterreichischen Crebitanftalt ben Raiferstaat von bem Saufe Rothicbilb gu befreien. Der Berfuch miklang , weil bie Crebitanftalt nicht genugenbe Sinterbedung burch anbere große Banten batte. Rothidilb brachte ben größten Theil ber Aftien an fich und befestigte burd bie Crebitanftalt, bie er gang in feine Botmäßigkeit brachte und allen Manovern bienftbar machte, feine Berrichaft über ein großes Gifenbahnnet, bie wichtigften Induftriegefellichaften, turg über bie Boltes und Staatswirthichaft in Defterreich. Graf Langrand wollte bas "driftliche Rapital" concentriren und ba= mit Rothidilb aus bem Felbe ichlagen, allein ber Blan icheiterte nicht blos an ben überfpannten Spefulationen bes Leiters, fonbern auch an bem Mangel ausreichenber Mittel. Man fann ben Diferfolg Brud's beflagen und bas Gebahren Langrand's verurtheilen - immerbin vertraten Beibe Gebanten, bie mit ber Löfung ber focialen Frage nabe verwandt find.

Bontour nahm bie Gebanken ber Beiben in einer umfaffenberen Conception auf. Durch Grunbung ber Defterreichischen und Ungarischen Lanberbank, ber Serbischen Nationalbank, ber öfterr. Montangesellschaft und einer großen Unternehmung fur

Gifenbahnen fuchte er in bas Berrichaftogebiet Rothichilbs auf allen Wegen und Stegen jugleich einzuruden und fich bafelbit feftgufeben, einzugraben, auszubreiten, ben Begner zu verbrangen und in bie Enge ju treiben. Bie Rothichild fo verficherte fich Bontour einer Reibe von Zeitungen in ber Sauptftabt, in ber Broving und im Auslande. Much in parlamentarifden Rreifen fant er fowohl burch bie von ibm genahrten allge= meinen und fpeciellen Intereffen als auch burch bie von ibm verfolgten', über bas gewöhnliche Niveau eines Financiers weit binausreichenben Biele einen bebeutenben Unbang. Die Regierung glaubte ihrerfeite, in bem emporfteigenden Weftirn bas Beichen ju erbliden, in bem auch fie uber bie Eprannei bee Belthaufes enblich zu fiegen vermöchte. Rothichilbs Stellung fchien in ber That mehr ale je gefährbet, ba es Bontour qubem gelungen mar, bie "Union generale" ju einem Mittel= puntte ber Spekulation fur alle biejenigen Rapitaliften gu machen, welche vermöge ihrer religiöfen, firchlichen ober politifden lebers zeugungen gegen bas "Belthaus" eingenommen maren. Allein Bontour überfturgte fic, Die Erfolge machten ibn blind und toll, er fpielte va banque und fiebe ba: er fturgte von einer rafd erklommenen Sobe berab tief in ben Bfuhl ber Gomat - und oben ftand fein Tobfeind, ber hohnladenb bas Golacht= felb behauptete und bie gange unermegliche Beute in feine Gorante und Reller barg. "Die alte Finangichule" - fdrieb icon 1873 ber "Frantf. Attionar", bas Leibblatt Rothichilbs - "bat wieber einmal gefiegt und bie mobernen Banten und Bantiere allmälig gang verbrängt."

Rothschilds Plan, ber König ber Welt zu werben, neigt sich seiner Berwirklichung zu. Aber schon hören wir in ber Ferne einen gar sonderbaren Tritt, als ob ganze Bölkerheere ausmarschiren wollten. Und selbst in Frankreich, bieser Domäne Rothschilds, erhebt sich ber Unwille ber Massen gegen ben Bogt, ber die "Freiheit" und "Gleichheit" nur mit ber "Brüderlichkeit" in Wien, Franksurt, London, Neapel und New-Jork theilt. Es geschehen Zeichen und Bunder, boch König Nothschild glaubt alles mit seinem Gelbe machen zu können. Gleichwohl scheint ihn bie und ba ein Gruseln zu überfallen wie jenen Despoten,

ber fich in teinem Zimmer feines Balaftes mehr behaglich fühlte. Der Borfenfürft fucht barum bie unangenehmen Borwurfe gu erftiden, mit benen ihm bie und ba ein eingeweihter Schrift= fteller fein Gemiffen zu erregen fucht. Go erfchien im Jahre 1875 in einer ungarifden Buchbruderei eine Brofdure: "Rothidilb in Defterreich", welche bis ins Detail nachwies, mit welch elenben Braftiten bas "Belthaus" jebe halbwege gefährliche Concurrens gurudbrangte und wie ein Bolop ben Staat festhielt und bas Bolt ausjog. In ber Schrift murbe giffern= und attenmäßig erbartet, wie biefe Dacht ben Biener Rrach inscenirte und mit Silfe von flunternben Beitungeberichten, falfchen Schabungen, verschleierten Bilangen und unverbienten Dividenden bie Defter= reichifche Baugefellichaft und bie Defterreichifche Gubbahn bis jum Banterott und ungablige Perfonen und Familien jum Ruin und an ben Bettelftab führte. 21 Aftionare ber Baugefellichaft brachten fich aus Bergweiflung in ber Stabt Wien ums Leben. Die Brofdure ergablte bies alles mit einer furchtbar einbringliden Ralte und ichlog ihre Betrachtung mit bem Gage, bag bie Bureaur ber burch Rothichilbe Schulb fo furchtbar verfrachten Unternehmung gegenüber bem Laternenpfahl fich be= fanben, an welchem anno 1848 ber Rriegeminifter aufgebangt murbe! Das war felbft einem Rothicbilb ju arg. Er ging und - übergab ben Berbrecher gegen Geine Majeftat von Bale Gnaben ben Berichten ?? Dit nichten! Dan fagt, er habe vom Buchhanbler, ber bem Schriftsteller bas Manuftript abgefauft batte, bas Berlagerecht fur eine große Gumme erworben. Rurg, bie Schrift ericbien nicht im Buchbanbel, nur ber Schreiber biefer Beilen befitt gufällig von berfelben eine Abidrift, aus ber mir bie Unregung gu bem porftebenben Artitel geschöpft haben und bie wohl noch mehr Stoff ju einer Befchichte bes Saufes Rothichilb bietet.

#### LXV.

## Bur Sprichwörterliteratur.

Der gelehrte Professor ber Eregese am t. Lyceum in Bamberg, Dr. Abam Martinet1) (geb. 12. 3an. 1800 gu Sodftebt, geft. 11. Dtt. 1877 ju Bamberg), ein Dann, ber wie nicht leicht ein anderer ale Dufter fur alle Lehrer und Brofefforen aufgeftellt zu werben verbient, ein Renner ber orim talifden und occibentalifden Sprachen, machte es fich gur bejonberen Aufgabe, jungen ftrebfamen Dannern in ben verfcbieben= ften Sprachen (und zwar unentgeltlich) Unterricht zu ertheilen. Gines Tages, ale fich einige Buborer gur Erlernung ber fpanis ichen Sprache gufammengefunden hatten, begann er ben Unterricht mit folgenben Worten : "Spanifch ju lernen lobnt fic icon beghalb, um ben Don Quirote in ber Urfprache lefen gu tonnen." Jeber Renner biefer reigenben Dichtung, ber fie in ber Uriprache gelefen und mit biefer auch bie befte Ueberfetung verglichen bat, finbet allfogleich bie Bahrheit biefes Gabes. Cervantes bringt in feinem Romane fo viele icone und geiftreiche Spruche und Sprichworter, welche ber fpanifchen Sprace

<sup>1)</sup> Bgl. über ibn: 40. Bericht über ben Bestand bes biffor. Bereins für Oberfranken in Bamberg im Jahre 1877, S. 303-16, von Bal. Loch.

eigen sind und beren Schönheit nur von bem Kenner ber Sprache beurtheilt werden kann. Wo hatte aber Cervantes diese Sprüche und Sprichwörter hergenommen? unmöglich hat er sie selbst ersunden; er mußte sie aus dem vorhandenen Sprachschafte schöpfen. In der That waren sie schon vor ihm von Mosen Bedro Balles in dem "Libro de Refranes" gesammelt, wels des 1549 zu Saragossa erschienen war. Auf dieses äußerst seltene Buch, welches nur aus 78 Blättern besteht, machte im Jahre 1877 der um die Wissenschaft im Allgemeinen wie namentslich um die t. bayerische Hof und Staatsbibliothet so hocheverbiente Oberbibliothetar Föringer Herrn Hofrath Dr. Haller ausmertsam, welcher die Bedeutung des Buches erkannte und eine neue Ausgabe und Bearbeitung desselben zu geben beschloß. Ben dieser fünfjährigen mühevollen Arbeit liegt nun der erste Theil vor.

Der unten angeführte Titel gibt Alles, was ber Berfasser in seinem fleißigen Buche geleistet hat, und es erübrigt nur einerseits bas Berhältniß ber Haller'schen Bearbeitung zur spanischen Borlage, andererseits die Art ber Behandlung zu bessprechen. Das "Libro de Refranes" enthält 4300 spanische Sprichwörter in rein alphabetischer Ordnung ohne jede Erstlärung. Die Ausgabe bes Herausgebers und Neubearbeiters war es nicht, einen einsachen Wiederabbruck bes Buches zu ver-

<sup>1)</sup> Altspanische Sprichwörter und sprichwörtliche Rebensarten aus ben Zeiten vor Eervantes, in's Deutsche übersett, in spanischer und beutscher Sprache erörtert, und verglichen mit ben entsprechenben ber alten Griechen und Römer, ber Lateiner ber späteren Zeiten, ber sammtlichen germanischen und romanischen Bölfer und einer Anzahl ber Basten, endlich mit sachlichen, sprachlichen, geschicklichen, literarhistorischen, biographischen, geographischen und topographischen Erläuterungen versehen, nebst Borwort, Einseitung, Inder und einem kleinen Anhang, von Dr. Joseph haller, f. bayer. hofrath ic. I. Theil. Regensburg in Commission ber G. J. Mang'schen Buchhandlung 1883. (XXXII und 652 S.) Ler. 8°. (M. 15.)

anstalten, ber icon an und für fich bei ber augerorbentlichen Geltenheit bes Driginals von großem Berthe gewesen mare, fonbern es muften, wie auch ber Titel angibt, bie beutiche Uebersebung, bie Parallelfprichwörter, bie Erklarung ber unverftanblichen Ausbrude, ber weniger befannten Berfonen und Orte gegeben werben. Go unternahm benn Berr Dr. Saller bie grundliche Bearbeitung ber erften 555 mit bem Buchftaben A beginnenben Sprichwörter, überfette fie mortgetreu ine Deutide, gab bie nöthigen Ertlarungen, und bieraus entstand ber ftattliche nun vorliegende Band von 684 Großottab = Geiten, welcher fo viel bes Intereffanten enthalt. Es ift fcabe, bag ber Br. Berfaffer nicht icon biefem erften Theile einen umfaffenben Das terien-Inder beigegeben, fonbern bag er fich biefen erft auf ben zweiten Theil verfpart bat; aus biefem murbe man erft erfeben, welche Fulle von Material biefes Buch an Gentengen, Gprile den und Sprichwörtern bietet. Go finben fich, um aus bem reichen Schat nur einiges berauszugreifen, unter Dr. 19 Gpridwörter über Eigenartigfeit, Dr. 139 Enbe, 333 Fleiß, Dr. 57 bas Geben, 175 Freundschaft, 144 Befete, 394 bie Begeich= neten, 271 Beig und Berfcmenbung, 141 Benugfamteit, 420 Ungenügfamteit, 403 Begenfeitigfeit, 295 und 510 Bewohnbeit, 168 gute Befellichaft, 418 Glud, 272 Gottvertrauen, 286 Silfe, 81 unb 479 Sunger, 448 Liebe, 144 Recht, 405 richtige Rechnung, 91 Gattigung, 166 Schmeichler, 167 Schweigen, 147 ungeitige Sparfamteit, 337 und 540 Tob, 188 Trennung, 450 Tugent, 356 Boreiligfeit, 227 Borficht, 503 Bagen u. f. w. Es lagt fich naturlich biefes turge Bergeichniß leicht vergebn-, ja verhundertfachen, fo reich ift ber Inhalt bes fo fleißig gearbeiteten Buches. Ueber bie Urt ber Behandlung ber einzelnen Sprichwörter moge ein Beifpiel genugen. Unter Dr. 272 ftebt bas Sprichwort: "A quien Dios quiere bien: la casa le sabe: y a quien mal: la casa y el hogar." "Bem Gott wohl will, beg' Saus nimmt ibn mabr, und wem er abel will, beg' Saus und Berd" (nehmen ihn nicht mahr). Unmittelbar nach bem Sprichworte und beffen beuticher Ueberfepung folgt bie Erklarung beffelben nach bem Borterbuche ber fpanifchen

Atabemie. Im porliegenden Falle reiht fich fogleich bie Stelle aus bem erften Buche von Cicero's Tusculanen an : "Und es wird niemals bem Guten etwas Schlimmes begegnen tonnen, weber im Leben noch nach bem Tobe, und niemals werben beffen Ungelegenheiten von Gott bintangefest." In langer Reihe folgen nun bie Barallelfprichwörter ber verschiebenften Rationen; ben Anfang machen bie Spanier mit 8, von benen: "Wem Gott wohl will, bem wirft bie Bunbin Ferteln" erwähnt fei; bie alten Griechen fagen: "Immer fallen bie Burfel bes Beus gludlich", Plinius: "Die Glüdlichen haben auch Dreimonatstinber." Bon ben Reulateinern werben 6, bon ben Deutschen 31, ben Schwe= ben 8, ben Belanbern 5, ben Danen 4, ben Sollanbern 10, ben Flamanbern 1, ben Englanbern 4, ben Frangofen 14, ben Graubundnern 1, ben Italienern 29, ben Reu = Catalanen 1, ben Balencianern 2, ben Portugiefen 2 und von ben Basten 1 Barallelfprichwort aufgeführt. Man fieht aus bem einen Beifpiele, welches aber noch lange nicht bas am reichften mit gleich= bebeutenben Sprichwörtern belegte ift, welche Arbeit es fich ber emfige Berfaffer toften ließ, um aus ber Literatur aller europäi= ichen Nationen bas Bleichartige bes vorhandenen Sprichwörter= porrathes zusammenzubringen. Der ursprüngliche Plan bes herrn Berfaffers mar, bie fammtlichen 4300 von Balles in feinem "Libro de Refranes" aufgeführten Sprichwörter in gleicher Beife zu behandeln, wie bie 555 in biefem erften Theile bearbeitet find. Allein bie Beit, welche icon bie Ausarbeitung biefes Bruchtheils in Unfpruch genommen bat (ber Br. Berfaffer arbeitete mit voller Ruftigfeit an biefem erften Banbe 1223 Tage und viele Stunden ber Rachte), zeigte ihm, bag bie Durchführung bes urfprünglichen Blanes im 73. Lebensjahre ein Ding ber Unmöglichkeit ift. Wenn nun auch die gleich= mäßige Bearbeitung ber noch übrigen 3745 Sprichwörter bes "Libro de Refranes" weniger Raum und Beit beansprucht batte, ba bei gleichbebeutenben Sprichwörtern immer nur auf bas icon früher behandelte Sprichwort hatte verwiesen werben tonnen, wie ja fcon in biefem Banbe, 3. B. bei Dr. 4 wesenheit ift Feindin ber Liebe: fo ferne von ber

ferne vom Herzen", auf Rr. 188 "Für Tobte und Weggegangene gibt es teine Freunde", ober bei Rr. 402 auf Rr. 399 u. f. w. verwiesen worben ift, so wurde boch die gangliche Bearbeitung ber noch übrigen 3745 Sprüche mehrere Bande umfassen.

Defhalb entschloß sich ber Autor mit biesem Banbe bie Bearbeitung zu beschließen, und als zweiten Theil eine Bibliographie raisonnée ber sehr reichhaltigen Literatur ber Sprichwörter in allen germanischen und romanischen Sprachen zu geben, ein Unternehmen, welches gewiß allseitig mit Freude begrüßt werben wirb.

Daß bieses mit großem Aufwande von Zeit, Mube und Gelehrsamkeit gearbeitete Werk bem unauslöschlichen Andenken seines eblen, zu früh bahingeschiedenen Freundes, herrn hofraths Heinrich Konrad Föhringer aus reinster Bietat und Dantbarkeit vom Berfasser gewidmet ift, ehrt ben hrn. Berfasser ebenso, wie ben trefflichen heimgegangenen, ber, ein Ehrenmann vom Scheitel bis zur Sohle, als Mensch, Beamter und Gelehrter stets in gesegnetem Andenken siehen wirb.

#### LXVI.

# Bur irifden Frage.

3rland von 1660-1760.

Die Jestzeit ift überreich an entsetlichen politischen Berbreden, Rugland und England, ber in politischer Entwidlung am weiteften gurudgebliebene und ber am weiteften vorgeschrittene Staat fteben babei obenan: bie Ermorbung bes Caren Alexander II. und ber Mord im Phonix = Park wetteifern mitfammen um ben Borrang, welches bie ichredlichfte, verruchtefte That fei. Es liegt nicht in unferer Ab= ficht, auf die ruffischen Buftande naber einzugeben; aber wenige Tage bevor wir diefe Zeilen begannen, fand bas Dynamit-Attentat am Parlamentsgebaube in London ftatt, bas, wenn es auch fein Menschenleben ausloschte, boch ber teuflischfte Blan mar, ben feit ungabligen Jahren bas Gehirn eines Bofewichts ausgeheckt; es wurden bie Nitroglygerin= Fabrifen und Nieberlagen in Birmingham und an anberen Orten entbedt, mit folden Mengen von Sprengftoffen, um gang London vom Erbboben weggufegen, und gerabe in ben Tagen, wo wir bieß ichreiben, enthullt ber Progeg gegen bie Morber im Phonix- Parte Buftanbe bes Schredens, welche in ber Geschichte aller Zeiten ihres gleichen fuchen. Es find nicht einzelne Menschen, welche ba als Berbrecher raf= finirtefter Urt fich zeigen; nein, es ift, wenn auch nicht bas gange, aber boch ein erheblicher Bruchtheil eines Bolfes, bes Bolfes ber Iren, welches bem englischen Bolfe ben Unter-

58

gang geschworen; geschworen bat bie Englander ju morben mit Dold und Gift, und weil bes Menfchen Runft und Bit bislang noch nichts Damonifderes erfunden bat, mit Dynamit und Ritroglygerin. Und bie Berichwornen halten ibr Bort, ober machen wenigstens ben Berfuch es zu balten - unbefummert um ihr eigenes Beben. Das find bie beutigen Buftanbe in Frland : England , bas ift ber Rrieg bis aufs Meffer amifchen amei Boltsftammen, und amar nicht in offener Relbichlacht, fonbern in allen Schlichen bes Meuchelmorbes Mann gegen Mann. Der teltische 3re ift ber Ungreifer, ber Anglo-Sachfe mit Normannen-Blut ber Angegriffene, und er hat ichweren Stand mit bem Aufwand aller Mittel an Rlugheit, Rraft und Gelb , feine Erifteng zu retten. Dan follte es nicht fur möglich balten, daß ein Bolf in feinem großen Theile fo tief finten tonnte, um gur Berübung folder Frevelthaten fabig zu werben. Aber ber einzelne Berbrecher empfangt feine Unlagen wohl nicht bereits im Mutterleibe - er wird jum Berbrecher erzogen und berangebilbet; von Ratur aus ift er bas Gbenbilb Gottes. Und fo gings auch mit bem irijden Bolte. Rach bem Falle bes romifden Reiches gingen von "green Erin" bie Genbboten bes gott= lichen Glaubens aus, die gren maren ein ebles Boll aber als fie unter Englands Berrichaft geriethen, ba begann ber Simmel, in bem fie lebten, in eine Solle fich zu vermanbeln : Sahrhunderte lang wurden fie in unerhörter Beife mighandelt, mit Bentergeseben gepeinigt, verfolgt, gertreten. Bit es ba ein Bunber, wenn felbft ein von Ratur aus gludflich angelegtes und begabtes Bolt mit ber Beit gum Berbrecher wird? Rein, bie Bergweiflung, ber Gelbfterbalt= ungetrieb und bas bitterfte Gefühl ber geschanbeten Ehre macht ben Gingelnen gum Maffenmorber, treibt auch einen gangen Bolfsftamm gur Begehung von Berbrechen, wie die Welt noch nie erschaut.

Es war ein zeitgemäßer Gebante, bag Dr. Robert Saffencamp, Oberlehrer am Gomnafium in Oftromo,

Breugisch-Polen, ein Seffe feines Stammes, gerabe in biefen Tagen ein bebeutungsvolles Jahrhundert irifcher Geschichte und Buftanbe jum Borwurf eines Effans gemacht hat. Das Brogramm bes foniglichen Gymnafiums zu Oftrowo fur Oftern 1883 enthält aus feiner Feber eine Abhandlung "Irland in ber Zeit von 1660-1760". Es foll fein Tabel fenn, daß biefe außerft verbienftvolle Arbeit, eine geschicht= liche Studie, bie von vollfter Objettivitat gengt, flare Darftellung mit ebenfo flarer Schluffolgerung verbinbet und ein umfaffendes Quellenftubium - es finden fich barin etwa 180 Quellen meift englisch citirt - befundet, in bem Brogramm bes Gymnafiums einer im Oftenbe bes beutschen Reiches gelegenen Stabt verborgen wurde: aber es burfte ein gang berechtigter Bunich fenn, bag ber Berfaffer biefe feine Arbeit in anderer Beife möglichft allgemein zuganglich machen und verbreiten mochte, wobei wir uns die Andeutung erlauben, bag es zwedmäßig mare, bie Ginleitung etwas zu erweitern und die Studie nicht mit bem Jahre 1760 gu ichließen, fondern fie fortguführen bis gur volligen Union Irlands mit England ober noch beffer bis in bie neuere Beit.

Der Berfasser theilt seine Darstellung in sechs Abschnitte und schieft eine Einleitung voraus, welche einen gedrängten Abriß über die irische Geschichte von der englischen Invasion 1168 bis zur Thronbesteigung Karls II. 1660 gibt. In den sechs Abschnitten werden klar und übersichtlich die Ereignisse und Maßnahmen dargestellt, welche das irische Bolk in einen Stand ökonomischer, körperlicher, geistiger und politischer Skaverei zu versetzen bestimmt waren. Wir solgen diesen Darstellungen in möglichster Kürze, soweit die Wicheitgkeit des Stosses es gestattet.

Die größten Unbilben ersuhren die Iren wegen ihres unerschütterlichen Festhaltens am katholischen Bekenntnisse; und da ist es eine sonderbare Thatsache, daß Irland ursprüngslich dem Papst gehörte, und im Jahre 1154 Papst Hadrian IV., ein Engländer von Geburt, Hibernien und alle Nachbar-

Infeln bem englischen Konig Beinrich II. als Leben überließ, gegen bie Berpflichtung, von jebem Bohngebaube ber Infel alliabrlich einen Denar an ben papftlichen Stuhl abauführen. Die Invafion ber Englander, gerufen burch ben irifden Fürften Dac Dermont von Leinfter, begann 1168, balb erkannten bie meiften einheimischen gurften bie Dberbobeit Englands an. Beinrich II. behielt Dublin und Umgegend für fich; mit ber Oftfeite ber Infel, bes fogenannten Bale, wurden mehrere anglonormannifche Barone belebnt. Schon von ber erften Stunde an ftellten fich bie Englander aufs außerfte feindselig; fie faben ben gren, ben feltischen Eingebornen, als einen Menschen nieberer Race an, ben man beliebig mighandeln und unterbruden burfe. Diefes Guftem ber Unterbrudung ging ichlieflich fo weit, bag fich ber Papft ber verfolgten Bren angunehmen fur verpflichtet bielt. Dan wollte g. B. feinen Gren gum Beiftlichen haben, und bas Beugniß eines Iren vor Gericht murbe nicht respektirt. England wollte um jeben Preis jebe Amalgamirung ber gren mit ben Englandern verhindern, und in diefem Ginne mar bas Statut von Rilfenny (1367), worin ben Englandern bei Sochverrathoftrafe unterfagt war, irgend einen naberen Bertehr mit ben Iren gu pflegen; felbft benjenigen, ber bie irifche Tracht annahm, bie feltische Sprache rebete ober ben Bart nach feltischer Dobe icheeren ließ, traf Ginterterung und Bermögensconfistation. Alle Dagnahmen waren barauf gerichtet, bag bie Englander bie Gren fchlieglich ausrotten follten.

So ging's bis zum 16. Jahrhundert: da kam zu diesem alten Gegensatz zwischen Colonisten und Eingebornen ein neuer hinzu, der religiöse, und dieß machte das Maß des irischen Unglücks voll. Die englischen Colonisten in Irland schlossen sich der Reformation an, die Iren blieben dem alten Glauben treu. Es solgten Aufstände; Heinrichs VIII. Truppen warsen sie mit furchtbarer Grausamkeit nieder, bei der Empörung des D'Desmond (1582) sollen außer denen, die

gehangt murben ober burch's Schwert umtamen, allein 30,000 Meniden burd Sunger getobtet worben fenn. Und als mit der Nieberwerfung bes Aufstandes die Ruhe bes Kirchhofes in Irland eingetreten, fchrieb ber Oberbefehlshaber Lorb Muntjon : "Se. Maj. habe in Irland über nichts als tobte Leiber und Saufen von Afche ju gebieten". Biele irifche Stammesbauptlinge wurden jest bepoffebirt, ihr Grund und Boben an bie bereingerufenen ichottifchen und englischen - Coloniften vertheilt. Alles gefchah, um die gren gu vertilgen - bas jur Bergweiflung getriebene Bolt erhob in außerfter Roth neuerbings bie Fahne bes Aufftanbes, es fam gur Revolution von 1641. Der eiferne Cromwell bezwang fie, und in biefen von 1641-1652 bauernben Rampfen verloren von ben anderthalb Millionen irifder Bevollerung 616,000 Menschen bas Leben. Ueber bie Ueberlebenben erging nun aber ein unerhörtes Strafgericht. Alles Land, bas fie noch in ben befferen Provingen befeffen, murbe ihnen genommen, nur bas mufte Connaught, bas faft gang aus Wels und Moor beftand, murbe ihnen zugewiesen. "Geh jum Teufel ober nach Connaught!" war ber ben Gren qu= gerufene Much. "Es war eine völlig agrarifche Revolution."

Im Jahre 1660 bestieg Karl II. ben englischen Thron, er hatte ben Iren Erleichterung ihres Looses versprochen, insbesondere sie wieder in früheren Besitz einzusetzen; aber die auf ihn gesetzen Hoffnungen erfüllten sich nicht. Die kgl. Deklaration vom November 1660, welche die Grundslage der Siedlungsakte (act of Settlement) geworden ist, besviedigte nicht, ebensowenig die vier Jahre später erlassene Erläuterungsakte. Die Enteignung der Iren nahm ihren Fortgang. Einmal noch leuchtete ein Hoffnungsstern, als Jakob II. 1685 den englischen Thron bestieg. Allein Jastob II. war kein Monarch von staatsmännischer Rücksicht und Borsicht; er hatte den Willen, aber nicht das Geschick, einen Theil des Unrechts gut zu machen, und auch diese Zuskunftskräume schwanden, als 1688 Jakob den Thron verlor.

Wilhelm III. fuchte ben Statthalter von Brland, Richard Talbot, Garl of Tyrconnel, auf feine Geite ju gieben, aber Tyrconnel hielt zu bem in Franfreich weilenden Jafob II. und veranlaßte biefen gur Landung in Irland, die im Darg 1689, im Safen von Rinfale, erfolgte. Das Barlament wurde aufammenberufen; bie Magnahmen, bie es traf, maren jeboch nicht geeignet, bas Wohl Irlands ju forbern. Gin Gebler um ben anbern murbe gemacht, und ichlieflich tam bie Sochverratheafte, eine vom erbitterten Rachegefühl biftirte Dagregel biefes Barlaments. Aber bie Tage ber irifchen Berrlichfeit waren balb gegablt: am 1. Juli 1690 vernichtete Bilhelm III. am Bonnefluß bie undisciplinirten Schaaren ber Iren und gog am 6. Juli in Dublin ein. Der Ueberreft ber irifchen Urmee fammelte fich in Limerid, feste ben Bertheibigungstampf fort, um boch wenigftens bie Religions= freiheit gu retten; am 2. Ottober 1691 jeboch erfolgte bie Capitulation. Im politischen Theile bes über bie Capi= tulation abgeschloffenen Bertrages war ben Katholiten Irlands bie Religionsfreiheit garantirt : alle Ginwohner von Limerid und ber Umgebung, fowie bie bort und in anberen Blagen Brlands garnifonirenben Offiziere und Gemeinen follten ibre Guterrechte und Freiheiten guruckerhalten, welche fie gur Beit Rarle II. befeffen hatten, maren aber verpflichtet, ben bom Parlamente vorgeschriebenen Sulbigungseib an Ronig Bilhelm und Marie gu leiften. Der militarische Theil bes Bertrages gemahrte allen Golbaten und Offizieren ber Barnifon Limeric die Freiheit, mit ihrer beweglichen Sabe ausjuwandern. Allein bem Aufftanbe folgte wieder bas Radfpiel ber Confistation, und Irlands Buftande wurden elenber als je.

Der Bertrag von Limerick enthält in seinem ersten Artikel die Bestimmung: daß die Katholiken Irlands alle Freiheiten und Privilegien behalten sollten, die sie zur Zeit Karls II. gehabt hatten. Für diese Festsetzung war noch die Sanktion des englischen Parlaments ersorderlich; die Iren hatten an ber Buftimmung bes Parlaments nie ge= ameifelt. Der Bertrag war von ben Lorberichtern unterzeichnet und von Bilhelm III. und feiner Gemablin ratificirt - aber bas englische Parlament verweigerte bie Buftimmung. 1) Daffelbe ging, um Rache an ber berhaften Race ju nehmen, weiter. Es wurde ein Suftem ber Gefetgebung inaugurirt, welches formell ben 3med baben follte, bas weitere Unwachsen bes Papismus zu verhuten, bas aber thatfachlich, um mit Burte gu reben, nur bie Birtung bes nationalen Saffes und Sohnes gegen ein Bolt mar, bas bie Sieger "frohlockend mit Fugen traten und welches gu provociren fie fich nicht fürchteten." Der Limerider Bertrag wurde im Dezember 1691 vom englischen Barlament einer Revision unterworfen und nur unter ber Bedingung genehmigt, bag tein Ratholit im irifchen Parlamente figen folle. Diefes irifche Parlament, welches feit 1691 bie einseitigfte Bertretung bes englisch-hochfirchlichen Intereffes barftellte, verfuhr noch übler. Bon bem glubenoften Saffe gegen bie tatholifch = teltische Race erfullt, erfand es gegen bie einheimifche Bevolferung jenes Onftem von Strafgefeten, bas fo recht geeignet war, die feinbliche Ration, um wieber mit Burte gu reben, "gu einem elenben Bobel ohne Eigenthum, ohne Unfeben, ohne Erziehung berabzuwurbigen" - jenen Strafcober, ber nach bem Befenntniß Sallam's "faft feines Gleichen nicht bat in ber europäischen Geschichte."

Es sind das die gegen die Katholiten gerichteten "Unfähigkeits-Erklärungen" (disabilities); die ersten fallen unter die Regierung Wilhelms III., die meisten und die grausamsten in die Regierungszeit der Königin Anna, und die Könige aus dem Hause Hannover hielten damit gleichen Schritt. Auf dem Wege dieser teuflischen Geses

<sup>1)</sup> Limerid beift feitbem im Bollemunbe "bie Ctabt bes gebrodenen Bertrage". Bgl. biefe Bl. Bb. 48, G. 394-96.

gebung murben bie fatholischen Gren aller burgerlichen Rechte beranbt: fie maren ausgeschloffen von allen ftaatlichen und communalen Memtern, von ber Abvotatur, vom Befuche ber Universität, vom Gintritte ins Seer und bie Flotte; es wurde ihnen 1727 bas aftive Wahlrecht jum Barlamente entgogen ; Schiegpulver, Feuerwaffen , Degenklingen in feinem Saufe au halten war bem Ratholifen unter ichwerer Gelb = und Rerferftrafe, ja Auspeitschung, nicht gestattet. Gogar ber Befitz eines Pferbes war ihnen unterfagt, wenn ber Werth bes Thieres bie Summe von 5 Bfb. St. überftieg, und jeber Protestant fonnte ben Bagen eines tatholischen Gren anhalten und fich gegen Sinreichung einer Buinee in ben Befit bes iconften Rutichenpferbes fegen. Den irifchen Ratholiten murbe bie Musubung von Sanbel und Gewerbe möglichft erschwert. Rein Papift, mit Ausnahme von benjenigen Seeleuten, Rifdern und Taglohnern, bie nicht über 40 Schilling Jahresmiethe gablten, burfte fich in ben Stabten Limeric und Galway aufhalten. Der Schaben, ber in irgenbeiner Grafichaft burch feinbliche Raperichiffe ober irgendwelche Raubereien verurfacht murbe, mußte burch Bapiften gebedt werben, als ob man in ihnen immer bie Urheber bes Frevels vermuthet batte. In feinem tatholifden Befchafte, bie Leinwandmanufattur ausgenommen, burften mehr als zwei Lehrlinge gehalten werben. Dieje ichanbliden Beftimmungen wurden 1703 burch eine Atte ber Ronigin Unna angeordnet.

Bon berselben Grausankeit diktirt waren die Bestimmungen bezüglich des Grundbesitzes: Kein Papist durfte von einem Protestanten ein Grundstück kaufen oder als Geschenk annehmen; selbst eine Pachtung auf Lebenszeit war ihnen untersagt. Aller Scharssinn wurde aufgeboten, um die katho-lischen Iren gesehmäßig zu schädigen. Selbst die Testiersfreiheit war dem katholischen Besitzer versagt, sein Gut wurde nach dem Gesetze von 1703 unter allen Kindern gleich vertheilt; nur wenn ein Sohn zur Hochliche über-

trat, erbte biefer, gleichviel ob ber altefte ober nicht, bas gange Befigthum; von biefem Mugenblide an verlor ber Bater bie freie Disposition über fein Bermogen und es murbe ihm nur bie Berwaltung beffelben überlaffen. Rach ber Bublitation biefes Befetes fant felbftverftanblich ber Berth ber Grundftude betrachtlich und Gewerbe und Inbuftrie welften babin. In ber gleichen Intention ging bie Gesethgebung bes irifchen Barlaments gegen Mifcheben vor. Reine Protestantin, bie Grundbesit ober ein Bermogen von mehr als 500 Pfb. befaß, burfte bei Berluft ihres gangen Bermogens fich mit einem Ratholiten verheirathen. Gin Befet von 1725 verhängte fogar über jeben papiftifchen Briefter, ber eine Difchehe einsegnete, bie Tobesftrafe, und bie Befetgebung von 1745 gog bie lette Confequeng, inbem fie alle Chen gwifden Papiften und Unglitanern fur null und nichtig erflärte.

Dem entsprechend maren bie Gingriffe ber Gefetgebung in ben Unterricht und bie Erziehung. Rein Ratholit burfte eine Bormundichaft annehmen; Bormund burfte nur werben ein Protestant, ber bamit bie Berpflichtung übernahm, bas Rind im Glauben ber englischen Sochfirche erziehen zu laffen. Dem Bapiften mar die Universität verschloffen, aber auch unterfagt, eine Schule einzurichten und in ihr als Lehrer ju fungiren. Es follte bem tatholifchen 3ren eben nichts übrig bleiben, ale feine Rinber entweber in größter Unwiffenheit zu laffen ober gur Sochfirche zu erziehen. Gelbft bie Musübung bes fatholifden Gultus fuchte man möglichft einzuschränfen. Die Rapellen durften feine Thurme und feine Gloden haben. Ballfahrten maren ftreng unterfagt und felbft auf die Feier ber ftaatlich nicht anerkannten firch= lichen Feiertage eine bobe Buge gelegt. Ber ein Mitglieb ber Sochfirche jum Uebertritt verleitete, murbe mit Confistation feines Bermogens beftraft; ben tatholifchen Briefter bagegen, ber felbft gur Sochfirche übertrat, erwartete eine jahrliche Belohnung von 20 fpater 30 Bfb. Um bie Bahl ber Priester möglichst zu beschränken, war jeder berselben bei Strafe der Berbannung angehalten, sich in ein bestimmtes Register eintragen zu lassen; nur die eingetragenen dursten Wesse lesen und auch diese nur in ihrem Kirchspiel. Aber nur Priester genossen diese kummerliche Duldung, alle Bischöse, Dekane und Ordensgeistliche hatten schon 1698 bei Strafe des Hochverraths das Land zu verlassen.

Trop bem Drud biefer barbarifchen Befete von 1703 traten bis jum Sabre 1709 nur 36 Berfonen gur Sochfirche über und in ben nachften gehn Jahren ftieg biefe Babl nur auf 150. In ber Berfpottung und Berhöhnung bes tatho-Lifchen Glaubens und feiner Unbanger murbe bas Aller= außerfte geleiftet. Aber bie Gefete batten in erfter Linie ben Zweck, ben Ratholiten allen und jeden Ginfluß zu ent= gieben, und biefer 3weck wurde nur zu grundlich erreicht. Co fdrieb 1708 Swift: "Die papiftifden Leute ohne Rubrer. ohne Disciplin und ohne natürlichen Muth find wenig beffer als Solzhauer und Baffertrager, ganglich unfahig, irgend einen Schaben gugufügen, felbft wenn fie auch wollten." Und der berühmte Rationalofonom Poung bemerkt, bag biefe Gefetgebung nicht gegen die Religion, die fich unter ben Drude nur ausbreite, gerichtet fei, fonbern "gegen bas Giam thum und ben Gewerbefleiß aller berjenigen, welche bien Religion angeboren."

Die von Swift hervorgehobene Apathie zeigte sich auch, als 1715 ber jakobitische Aufstand in Schottland losbrach: bas erschöpfte Irland blieb so völlig ruhig, daß ein Theil bes bort garnisonirenden Militärs gegen die schottischen Hoch- länder verwendet werden konnte.

Lange Jahre schmachtete Irland unter dieser himmelschreienden Gesetzgebung. Erst nach dem Sturze Walpole's
trat einige Besserung ein, namentlich unter der Statthalterschaft Lord Chestersield's, von dem das zutreffende Wortspiel
herrührt, daß für Irland die "Poverty" ein weit gefährlicheres Uebel sei als die "Popery". Die alten peinlichen

Gesetze wurden zwar nicht abgeschafft, aber man brachte sie auch nicht mehr zur Anwendung. Im Jahre 1778 wurde wenigstens ein Anfang gemacht, die alten Strafgesetze und Beschränkungen des Katholicismus aufzuheben. Aber erst unserm Jahrhundert blieb es vorbehalten, die letzten Schranken, welche das vielköpfige Ungeheuer der Intoleranz und Hablucht zwischen Katholiken und Anglikanern aufgerichtet, zu durchbrechen.

Bas war von Seite ber herrschenben Rlaffen Englands nicht alles geschehen, um auch im Sanbel und in ber Inbuftrie bie irifche Rachbarinfel möglichft gu ichabigen, bas ungludliche Land concurrengunfabig zu machen und wirth= schaftlich zu unterjochen! Als im Jahre 1663 bie neue Navigationsatte erlaffen murbe, blieb Frland bavon ausgeschloffen und es war fortan nur englischen Schiffen geftattet, europäische Waaren nach ben Colonien auszuführen, und im 3. 1696 murbe biefe Befchrantung noch bingugefügt, bag niemand bei Strafe ber Berwirtung bes Schiffes und ber Labung irgend welche Waaren aus ben amerikanischen Colonien nach Irland hinüberführe, ohne guvor in England gelandet gu fenn und bort die feftgefetten Gebuhren bezahlt gu haben. Damit war ber Colonialhandel Frlands mit einem Schlage vernichtet und zugleich auch die Schifffahrt und bas Schiffsbauwert geschäbigt. 3m 3. 1727 behauptet Swift, bag Irland in Folge biefer tyrannifchen Dagregel trop feines Reichthums an herrlichftem Bauholg und feiner trefflichen Safen feit 50 Jahren um fein Schiff reicher ge= worben fei. England blieb hiebei nicht fteben: bie nachfte Magregel traf bie hochblühenbe irifche Biebzucht. wurden Gefege erlaffen, welche bie Musfuhr von Gleifch, ja felbit Butter und Rafe von Briand nach England birett verboten. Der irifche Landwirth verlegte fich nun, ba ihm bie Ausfuhr von Bieh unterfagt, bagegen bie von Bolle noch gestattet war, auf bie Schafzucht. Dant feiner Energie erreichte bie Wolleninduftrie in turger Zeit eine hobe Bluthe. Jest bieß es, auch biefe zu hemmen, womöglich zu ruiniren. Durch ein Gefet vom 25. Marg 1699 murbe auf ben Erport ber irifchen Tuch= und Wollenzeuge eine Steuer gefett bis gu 20 % bes Berthes; gleichzeitig wurde bie Ausfuhr aller Bollwaaren aus Irland nach anderen Lanbern als England und Bales völlig verboten. Mit eiferner Fauft trat man jeber Opposition gegen biese Anordnung entgegen. William Molyneur, ein irisches Parlamentsmitglieb, hervorragenber Gelehrter und Freund bes Philosophen Lode, ließ bas Bud "the case of Ireland" ericeinen, worin er die Berberblichteit ber vom Parlamente beichloffenen Magregel beleuchtete und bie Unficht aussprach, bag ber englischen Legislatur über Irland feine Autoritat guftehe - fein Buch wurde vom Benfer verbrannt und Molyneur felbft entging nur burd seinen balbigen Tob einer Anklage. Die Folgen biefer tyrannischen Magregeln liegen nicht auf fich warten. 30 Orten, die fruber gang bon ber Bollmanufaffur lebten, mar 22 Jahre nach jener Gesetigebung tein einziger Bebftubl mehr gu finden und in den Sabren 1700 und 1701 mußten 20-30,000 Arbeiter burch bie Milbthatigfeit anderer unter halten werben. Run hatte Frland noch eine Leineninduftie die mit ber englischen concurrirte. Durch eine Afte Georg'Ill. wurde ein hober Boll auf irifches Segeltuch gelegt und bie Ginfuhr irifder geftreifter Leinwand nach England verboten. Die Befete, welche Frland in fo fchwerer Beife bebrudten wurden in erbarmungslofer Sarte gehandhabt. Erft als Manner wie Burte, Sheriban und andere talentvolle Rebner Die politische Arena betraten, trat Befferung ein. Bunachit wurde (1769) ein Theil ber Ausfuhrverbote, die gegen bie landwirthichaftlichen Produtte Grlands erlaffen waren, weggeräumt. 1779 legte Lord Rorth Gefegentwurfe vor, welche bie Bolleninduftrie Irlands freigaben und bie Irlander im Sanbel mit Beftindien ben Englandern gleichstellten. Aber bamals ging nur ber erfte biefer Untrage burch und erft 1801 gelang es bem Minifterium Bitt burch bie Unionsatte, bie

im Juli 1800 gegeben wurde und mit dem 1. Januar 1801 in Kraft trat, den irischen Handel mit dem englischen auf gleichen Juß zu stellen.

Erwähnen müssen wir noch, wie muthvoll der geistreiche Jonathan Swift für die Irländer in ihrer äußersten Bebrängniß eintrat. Im J. 1720 warf er eine Flugschrift unter die Massen mit dem Titel: "A proposal for the universal use of irish manusacture in clothing and furniture of houses, utterly rejecting and renouncing everything wearable, that comes from England". Es war das eine heftige Anklageschrift gegen England, eine glühende Bertheibigungsschrift für die Iren, mit praktischen Borschlägen, die letzteren zu schützen. Die Schrift erschien anonym, der Oberrichter Whitsed zog den Drucker vor Gericht, er ging mit der äußersten Parteilichkeit vor, 11 Stunden lang war die Jury eingesperrt, es wurde kein Berdikt auf "Schuldig" erzielt; endlich gab der Statthalter angesichts der steigenden Erbitterung die Versolgung auf.

Bas bie hoben burgerlichen Freiheiten betrifft, beren England fich erfreute, fo hatte Irland auch baran teinen Theil. Die Afte Bilhelm's III., wornach bie vom Ronige angeftellten Richter mabrend beffen Lebzeiten unabfetbar waren, hatte in Frland teine Geltung und auch bie Sabea8= Corpus-Atte Karl's II., bas große Ballabium burgerlicher Freiheit, war in Irland nicht in Kraft getreten. Wohl hatte Irland fein eigenes Parlament, aber fo gufammengeset, bag es weit mehr bie Intereffen Englands als bie ber eigenen Beimath vertrat. Im Oberhaus beherrichten bie zum größten Theile aus England herübergerufenen Bi= fcofe ber Sochfirche bie Majoritat. Das Saus ber Gemeinen bestand blos aus Anglitanern; ben Ratholiten war bas passive und jeit 1727 auch bas aftive Wahlrecht ent= jogen, und auch bie Diffenters waren feit 1704 vom Bar= lamente ausgeschloffen. Gine wirkliche Bertretung ber irifchen Bevolferung im Parlamente gab es bemnach nicht, ent=

icheibend mar nur ber Ginflug einzelner großerer Grundbefiger, bie in Folge beffen "Barlaments-Unternehmer" (Parliamentary undertakers) genannt murben. Sier lag fur bie Corruption ein weites Feld; noch 1797 tonnte For ohne Biberfpruch in einer Parlamenterebe behaupten, bag von ber Regierung 500,000 Pfb. St. gur Rieberhaltung ber parlamentarischen Opposition in Irland verwendet worben feien. Dagu tam noch bie lange Dauer ber irifchen Barlamente, wodurch die Unverantwortlichfeit ber Abgeordneten por ben Bablern und bamit die Corruption nur beforbert wurde. Das Unterhaus wurde beim Regierungsantritt bes Monarchen gewählt und erft beim nachften Thronwechfel aufgeloft. Erft mit bem Jahre 1768 murbe bie Octennialatte eingeführt und baburch bie Bahlperiode bes Barlaments auf acht Jahre normirt. Gobann tonnte bas irifche Barlament nicht berufen werben, ehe bie Borlagen vom englifden Geheimrathe genehmigt und biefes unter bem großen Giegel bezeugt war. Es blieb ihm nur bas Recht, bie gugegangenen Bills angunehmen ober ju verwerfen; feineswege aber it Borlagen ber Rrone ju amenbiren. Der bodite Uppellationsgerichtshof Irlands wurde burch bas englische und nicht burch bas irifche Oberhaus gebilbet. In ber Bermaltung war Irland völlig abhangig von England. Der oberfte Beamte bes Landes, Lordlieutenant, war niemals ein 3rlanber von Geburt, fondern murbe immer aus bem englischen Abel genommen. Alle hoben Stellen in Rirche und Staat waren faft nur mit Englandern befest. Aber nicht genug. Es wurden auch bloge Gunftlinge bes Sofes ober Berfonen ber tgl. Familie aus ben Mitteln Frlands ausgestattet. Rarl II. manbte feinem naturlichen Cobne, bem Bergoge von St. Albans, eine irifche Jahrespenfion gu, und aus ben confiscirten ganbereien ließ er feinem Gunftlinge, bem Berjoge von Drmond, Guter im Werthe von 70,000 Bib. St. gutommen. Die Maitreffe Jatob's II. empfing ebenfalls aus bem irifden Benfionsfonde eine jabrliche Benfion, Die

"Freundin" Wilhelm's III. ein stattliches Landgut und die Gunstlinge des Oraniers, die Herzöge von Portland und Albemarle und der Graf von Athlone erhielten aus den consiscirten Ländereien Irlands so stattliche Begabungen, daß diese Geschenke selbst im englischen Parlamente Aussehen erregten und zu ärgerlichen Erörterungen Anlaß gaben. Undso ging es sort unter den folgenden Monarchen, wo Gunstlinge und Maitressen auf Rosten der armen Irländer mit reichen Pensionen und Gütern ausgestattet wurden. Kein Wunder, wenn der Pensionsetat von Irland erschreckend ansichwoll. Im J. 1757 betrug er 55,000 Pfd., im J. 1793 war er auf 124,000 Pfd. angewachsen. Auf allen Gedieten der Gesetzgebung und Administration empfand Irland seine absolute Abhängigseit von England.

Enblich kam ber Anfang zur Besserung. Die protestantischen Ansiebler, welche unter Eromwell und Wilshelm III. sich ber consiscirten Güter in Irland bemächtigt hatten, schlossen sich lange Jahre unbedingt an's englische-Mutterland an; als aber England Irland in handelspolitischer Beziehung bedrückte, ein Druck, der die englischen Colonisten so gut wie die National-Iren traf, erwuchs daraus allmählig eine gewisse Entfremdung zwischen der englischen Colonie und dem Mutterlande. Es entstanden Streitigkeiten und eine der interessantischen gestaltete sich zu einem Ereignis, wobei die öffentliche Meinung England zum Nachgeben zwang und Irland zu seinem Recht verhalf.

Im J. 1723 erhielt ber Eisenwerkbesitzer Wood durch Bermittlung der Herzogin von Kendal, der Geliebten Georg's I., die Erlaubniß, für Irland um 108,000 Pfd. St. Kupfergeld auszumünzen. Ganz Irland gerieth über diese unerhörte-Begünstigung in höchste Aufregung, man berechnete, daß das irische Bolt bei Annahme der Wood'schen Kupsermünzen einen Berlust von 150% erleiden und der Maitressen-Günsteling Wood den entsprechenden Gewinn auf Kosten der nachallen Richtungen hin ansgezogenen Iren machen würde. Die

beiben Saufer bes irifden Parlamente richteten eine Abreffe an ben Ronig, worin fie um Burudnahme biefer fur Brland fo verberblichen Erlaubnig baten. In biefem Streite zeigte fich, mas ein energischer, begeifterter Dann vermag : mit aller Rraft ber Ueberzeugung trat Jonathan Swift fur Irland ein und veröffentlichte (1724) unter ber Chiffre DR. B. Drapier in Dublin jene bebeutfamen Briefe, Die in ber politisch-polemischen Literatur eine bentwurdige Stelle einnehmen. Es find mehrere Briefe, in benen Swift bie Frage bezüglich bes bem Bood ertheilten Mungpatentes bebanbelt. 3m zweiten fommt ber flaffifche Gat por: "wenn ber berühmte Johann Sampben lieber ins Gefangnig manbern wollte als bie wenigen Schillinge unrechtmäßiger Steuer begablen, fo wolle auch er lieber gehangen werben, als feinen Lebensunterhalt burch herrn Wood besteuert feben". Und im vierten Briefe beißt es: "Das Beilmittel liegt in Guerer Sand, nur beghalb habe ich ben Brief an Guch ergeben laffen, um ben Beift, ber fich unter Guch erhebt, gu beleben und Guch zu zeigen, bag 3hr nach ben Gefeten Gottes, ber Natur, ber Bolfer und Gueres eigenen Lanbes ein ebenfo freies Bolt wie Guere Bruder in England feib und fenn mußt". Die Wirfung ber Briefe mar eine ungeheure; bie Regierung wollte nicht nachgeben, ber Statthalter Bergog von Grafton wurde als zu wenig energisch feiner Stelle enthoben und biefelbe bem erfahrnen Staatsfefretar Carteret übertragen. Diefer begab fich fofort nach Irland, wo bie Aufregung auf's Sochfte geftiegen war; er feste eine Belohnung von 300 Bfb. aus fur benjenigen, ber ben Berfaffer nennen murbe; es fant fich fein Berrather. Der Druder wurde vor Gericht geftellt, trop aller Ginichuchterung fprach bie Jury fein "Schuldig" aus, die Aufregung winche, fo bag bas Schlimmfte zu befürchten mar: ba gab England nach, Carteret nahm im Ramen bes Ronigs bas Patent gurud und Boob murbe entichabigt.

Es war der erste Sieg Irlands, der Sieg des unterdrückten Rechts. Hier hatte zum ersten Male das irische Interesse über die englische Politik triumphirt und die moralische Wirkung blieb nicht aus. Die Bestredungen, die legislative Unabhängigkeit Irlands zu erlangen, gewannen an Kraft und fanden an dem nordamerikanischen Aufstand wirksame Förderung. Im J. 1782 wurde die alte Tudorakte von 1495 und das Statut von 1719 aufgehoben; das englische Parlament entsagte der richterlichen und legislativen Oberhand.

Damit wurde also für Frland die reine Personalunion eingeführt, und eine neue Phase in der innern Geschichte Frlands begann mit der 1782 erfolgten Annahme dieses Gessetzes, das nicht ohne Grund die irische Declaration of rights genannt worden ist.

Dr. Hassencamp schließt seine Abhandlung mit folgenben Sätzen: "Wie bann bas unabhängige irische Parlament burch seine Engherzigkeit gegen seine katholischen Mitbürger, durch seine Corruption, das alte Nebel der irischen Legislatur, und durch seinen Widerstand gegen jede parlamentarische Reform bald alle Sympathien verscherzte und alle Hoffnungen täuschte, und wie so die englischen Staatsmänner (namentlich nach der Rebellion von 1798) gezwungen wurden, die Grundsgesetze des Landes wiederum zu ändern und an die Stelle der Personalunion eine völlige Union treten zu lassen, geshört nicht mehr in den Rahmen unserer Betrachtung."

### Nadwort.

Bahrend ber englische Hauptcorrespondent der Münchener "Allgemeinen Zeitung", ber übrigens nicht Engländer ift, sondern dem Kreise der ehemaligen deutschen Flüchtlinge angehört (Karl Blind?), unaufhörlich Gift und Galle über das arme Irland ergießt, schließt basselbe Blatt seine Besprechung der Hassenamp'schen Schrift (Beilage vom 25. April) mit folgenden Worten: "Vor wenigen Tagen erst hat der Proces über

bie Morbthat im Phonix = Part wieber entfehliche Bilber auf= gerollt. Go entfeplich bie That, fo begreift es fich, bag ein Bolt, bas Jahrhunderte lang auf bie ichanblichfte Urt gepeinigt und fpftematifch in ber raffinirteften Beife entehrt und berabgemurbigt murbe, ichlieflich jur Berübung folder Frevel fabig merben, bagu berabfinten fonnte." In ber Rummer pom 13. Dai lagt fich bas Blatt aus ber Congregftabt ber norbameritanifden Union felbft über bie furchtbare Aufregung unter ber irifden Bevolferung Amerita's, bie bort wohl breimal fo gablreich fei als im Beimathlanbe, berichten und verhehlt auch ben Golug nicht, ben ber Berfaffer aus feinen Beobachtungen gieht: "Go viel fteht feft, bag, wenn England nicht focialpolitische Bugeftanbniffe macht, die namentlich bie Gelbftregierung Irlande in fich foliegen, Irland ftete bie verwundbare Uchillesferfe Englands fenn wirb. Dafür wird ber Nationalconvent ber Irlander Gorge tragen. Es ift eine geschichtliche Babrbeit, bie von bem neueren englischen Befdichtschreiber Fronde gefälfcht worben, bag fein Bolf graufamer, rechtlofer und beftialifder behandelt worden ift, ale Irland; bie Bevolferung bafelbft ift von ber englischen Regierung ebenfowohl als ven englischen Feubalabel in jahrlich wieberfehrenbe Sungerenet. in Urmuth ber ichaubervollften Urt gefturgt und bie Deniden find bafelbft wirklich jum etelerregenben Bieb berabgefunten bieg ift bas Bert Englande, woran es feit 6-7 Nabrbunberten gearbeitet bat. Die Remefis bat England felbit aber nich beraufbeschworen."

#### LXVII.

## Bwei neue Converfionefdriften.

(G. Evers. 2. v. Sammerftein.)

#### II.

Der zweite Convertit, bessen Schrift 1) wir hier zu bessprechen haben, ist bereits vor 28 Jahren zur katholischen Kirche zurückgekehrt und zwar ebenfalls wie Evers in Folge selbstiständigen Studiums. "An der Schwelle des Alters", sagt der Berfasser, "in der Berbannung lebend, durch langzähriges Leiden an ernstlicher Arbeit gehindert, sah der Bersasser die Bilder längstverstossener Jahre im Geiste wieder auftauchen . . . und es drängte ihn, das Selbsterlebte zu erzählen." Darnach haben wir eine wesentlich andere Arbeit, als die von Evers ist, vor uns. Während bei zener das Erlebte vollständig in den Hintergrund trat, bildet es hier die Hauptsache, bietet aber berartiges allgemeines Intersse, daß es zu bedauern wäre, wenn Hammerstein seine Erlebnisse nicht erzählt hätte.

Hammerstein stammt aus einer alten reichsfreiherrlichen Familie, welche in Hannover und Westfalen begütert ist. Er erblickte bas Licht ber Welt zu Schloß Gesmold, welches zwar in katholischer Gegend liegt, aber ihn bem

<sup>1)</sup> Erinnerungen eines alten Lutheraners. Bon E. von Sammerftein, Priefter ber Gesellichaft Jesu. Freiburg bei Berber. VIII, 176. (2 Mt.)

Ratholicismus nicht nahe brachte. "Die Ginbrucke beffelben waren feineswegs erheblich. Dur insoferne blieb bie Berubrung mit Ratholifen vielleicht nicht ohne Wirfung, bag ich in benfelben gewöhnliche Menschen von Fleisch und Blut erblidte und in ber tatholifden Rirche nicht eben jenes Gefpenft fab, fur welches fie vielfach von Brotestanten gehalten murbe." (G. 6.) Zuerft von einem Sauslehrer unterrichtet, besuchte er bann bas Rathsgymnafium gu Osnabrud und bezog nach beffen Abfolvirung bie Univerfitat Beibelberg, um fich bem Stubium ber Rechte zu wibmen. Sier wurde er auch auf Stift Reuburg mit ber Schloffer'ichen Familie befannt, ohne bag bieg jeboch auf feine Conversion Einfluß gehabt hatte. Als er nach anberthalbjabrigem Aufenthalte Beibelberg verließ, erflarte er noch: "Es ift mir um begreiflich, wie ein Menich fatholifch werben fann." (S. 37.) Ferner brachte ihn Beibelberg mit Ullmann und Schenfel in Berbinbung. 3m Oftober 1852 fiebelte Sammerftein nad Munchen über. Sier besuchte er auch die Allerheiligenbeitapelle ber Dufit wegen fast jeben Conntag. "Die Die felbft," fo fagt er, "batte für mich nur eine Art von antiquarischem Intereffe und ich hielt bauernd am Protestantismus feft, besuchte bie Prebigten bes protestantifden Dofpredigers Sarleg und empfing bei ihm aufs Rene bas Abendmahl. Es regte fich fogar eine gewiffe Abneigung gegen fatholisches Wesen, 3. B. wenn ich etwa ein altes Mütterchen anscheinend gebantenlos ihren Rofentrang berplappern fah ober bemertte, wie ein Rufter beim Borubergeben vor bem Altare maschinenmäßig ben vierten Theil einer Rniebengung in einer Achtel-Sefunde vollführte." (G. 44.) Bon welcher waschachten Urt Sammerfteins Protestantismus bamals noch mar, zeigt, bag Luther ihm als "ber Mann Got= tes, ber heiligmäßige große Reformator, Die Berle Deutsch= lands, ber Wieberherfteller bes reinen Chriftenthums", Mrich bon Sutten als "ber eble Ritter, welcher Schwert und Reber gleich tuchtig gu führen verftand", Glifabeth von England als "bie hehre jungfräuliche Königin", Gustav Wasa als "jener reine, eble, nordische Helb" und Gustav Abolf als "ber Helbenkönig voll Gottesglaube, als der Befreier Deutschlands vom Joche des Papstthums" (S. 55) galten. Mehr kann man doch nicht verlangen. Hammerstein zweiselte nicht im entserntesten an der Wahrheit der lutherischen Lehre, bis kurz nach Weihnachten ein reiner Zusall, würde man im gewöhnlichen Leben sagen, auf einmal diesen Zweisel rege machte. Lassen wir ihn selbst erzählen.

"Da befand ich mich einft - es war wenige Bochen nach Beihnachten - im Universitätegebaube. 3ch batte eine Bor= lefung befucht und wollte etwas fpater einer anberen beimobnen; nach Saufe zu geben fcbien mir nicht ber Dube werth, und fo ging ich aufe Lefezimmer, um bort bie Zwifdenzeit zu verbringen. Un ben Bucherftellen vorübergebend, febe ich ein Buch mit bem Titel "Möhler, Symbolit". Den Ramen "Möhler" hatte ich früher in Rabowig' "Gefprachen über Rirche und Staat" rubm= lidift ermahnt gefunden. "Symbolit"? - Das Buch , bente ich, wird über Runft banbeln. Ich laffe es mir geben und febe mich. Es ift, wie ich febe, theologifden Inhalts und befpricht bie Controverspuntte; ber Berfaffer, augenscheinlich ein Mann bon tiefem Biffen und mit bem Protestantismus wie mit bem Ratholicismus vertraut, rebet mit rubiger Ueberlegung und Buverficht von ber Bahrheit, von ber bogmatifchen Alleinberechtig= ung bes letteren! Ift bas möglich? Rein! Gine intereffante Ruine ift bie tatholifche Rirde, über beren romantifche Goonbeit man fich freut; ein machtiger, ehrwurbiger Bau aus alten Beiten. Aber bogmatifch berechtigt? Gingig und allein aus allen driftlichen Confeffionen berechtigt? Das ift unmöglich !

"Ich schließe bas Buch, um einige Augenblicke ruhig zu überlegen — Und doch, spreche ich zu mir selbst, du mußt dir gestehen, daß du über Controverspunkte stets nur Gewährs= manner der einen Partei, des Protestantismus nämlich, gehört hast. Bon einem katholischen Verfasser hast du hierüber nie etwas gelesen. Ehrlichkeit und Gerechtigkeit verbieten dir, den Katholicismus ungehört zu verwersen; das "Audiatur et altera pars" muß auch hier beobachtet werden. Möglich wäre es jas

— bei biesem Gebanken war es mir, als wankte ber Boben unter meinen Füßen — möglich wäre es ja, daß du und mit dir das ganze Lutherthum auf dem Irrwege und die Katholiken im Rechte wären. Der Umstand, daß du im Lutherthum geboren und erzogen bist, beweist doch gewiß nicht die Wahrsheit dieser Religion. Ebensowenig wie der Calvinismus oder der Katholicismus deshalb wahr ist, weil andere in demselben geboren und erzogen werden. — Was ist also zu thun? Ich muß sehen, wer Recht hat: Möhler oder Luther! Entweder muß ich mir klar und bestimmt Rechenschaft geben, daß und worin Möhler irrt; oder wenn das unmöglich ist, wenn Möhler Recht haben sollte, dann — ja, dann — muß ich katholisch werden und ossen und ehrlich vor der Welt bekennen, woden ich im Herzen überzeugt bin! Ein Orittes gibt es nicht.

"Es war biefer ganze Gebankengang bas Werk weniger Augenblide. Aber es waren Augenblide ber furchtbarften Aufregung, Augenblide, von benen ich fühlte, baß sie für meine ganze Zukunft entscheibenb waren" (S. 44 u. 45).

Möhler's Studium überzeugte ihn einige Tage nachber bereits von ber Wahrheit ber katholischen Kirche.

"Das bloße Lesen und Studieren von Möhlers Symbolit und ber in derselben gedruckten Quellenterte durste nicht genügen. Ich mußte erstens die Quellen selbst zur Hand nehmen und zweitens hören, was von protestantischer Seite auf Möhler geantwortet ward. So holte ich mir auf der Münchener Staatsbibliothek eine Zusammenstellung aller symbolischen Schriften der Protestanten und las sie durch von Ansang die zu Ende, insbesondere die Augsburger Confession mit der Antwort von katholischer Seite; Welanchthons Replik in der Apologie; die Schmalkaldener Artikel und die Concordiensormel. Aber auf Schritt und Tritt sand ich das frühere Ergebnis bestätigt: daß bieser religiöse Rechtsstreit durchaus gegen die Neuerer und zu Gunsten der alten Kirche entschieden werden müsse.

"Nun sah ich mich um nach fammtlichen protestantischen Entgegnungen auf Möhler. Nitzsch und Marbeinecke, welche mehr vom Standpunkt bes gläubigen Protestantismus ausgingen, waren bald erledigt; fie konnten fich ebeniomenia mie

Luther aus ben logischen Wibersprüchen ihrer Stellung herauswickeln. Mehr Berudfichtigung verlangte ber Tübinger Professor Baur, welcher, weil radikaler, auch weniger ben halbheiten ber Anderen ausgeseht war. Sein Buch beschäftigte mich nach mehreren Monaten noch und ich griff zur Feber, um mir schriftlich über alles bie strengste Rechenschaft zu geben" (S. 54).

Wir sehen, Hammerstein nahm es ernst. Die religiose Neberzeugung war ihm Gewissenssache; aber "ber Protestantismus war und blieb für mich eben bas zerfallene Kartenhaus" (S. 55).

"Die theologischen Studien wurden inzwischen fortgesetst und stets wieder, von welcher Seite ich auch die Sache bestrachten mochte, blieb es sonnenklar, daß es mit dem Prostestantismus nichts sei. Und boch wurde mir fast schwindelig bei diesem Resultat. Ich sollte also brechen mit meiner ganzen Bergangenheit! brechen mit meiner Familie, brechen gleichsam mit den letzen drei Jahrhunderten der Weltgeschichte! Ist denn nicht alles, so sprach ich zu mir, ist nicht alles, was du in den letzen Wochen gelesen, gleichsam ein täuschender Traum? Geht es dir nicht, wie so manchem jungen Protestanten, der geblendet von dem reichen Geremonienwesen des katholischen Cultus auf einer Reise in den Süden das Lutherthum darangab und später bei ruhiger Uederlegung seine Berirrung einsah? Ist's bei dir im Kopse noch richtig?" (S. 73).

Obgleich Hammerstein sich sagen mußte, daß keineswegs das katholische Ceremonienwerk ihn geblendet habe, so besschloß er doch, um alle berartigen Einwirkungen zu versmeiden, München zu verlassen. Er siedelte 1853 um Ostern nach Göttingen über, wo alles rein protestantisch ist und eine damals noch ganz unbedeutende katholische Gemeinde in einem Rebengäßchen ein armseliges, äußerlich nicht mal erkennsbares Kirchlein besitzt. Hammerstein ist daselbst niemals mit dem katholischen Geistlichen zusammengekommen, hat auch die katholische Kirche nie besucht, so daß also hier äußerer Einssuch auf seine Conversion nicht eristirte. Zedoch setzte er nebenbei seine theologischen Studien fort und bolte sich sogar

von der Universitätsbibliothek die Summa des hl. Thomas. "Das Ergebniß aller Studien war und blieb aber steis baffelbe: mit dem Protestantismus ift es vorbei!" (S. 71).

In ben Herbstferien eröffnete Hammerstein seinen Eltern seinen Entschluß, katholisch zu werben. "Was ich gefürchtet, trat ein; es erfolgte eine furchtbare Bestürzung. Wäre ich mit ber Eröffnung hervorgetreten, daß ich Schulden gemacht, oder daß ich mit allem kirchlichen Leben gebrochen hatte, die Aufregung würde, so scheint mir, minder groß gewesen senn" (S. 72).

Alles Mögliche wurde versucht, Hammerstein von seinem Borhaben abzuziehen. Man hielt ihn für frank und schlugihm eine Erholungsreise nach bem Norben vor.

"Bas allein von Erfolg hätte sehn können, nämlich, bas man meine Gründe widerlegt ober mich von der Wahrheit des Protestantismus überzeugt hätte, das geschah nicht und konnte freilich auch nicht geschehen. Höchstens versuchte man etwa, den Katholicismus in meinen Augen herabzusehen. Ueberhaurt habe ich die Erfahrung gemacht, daß Protestanten in der Contreverse mit Katholiken sast immer negativ, nicht positiv zu Werke geben; es kommt ihnen nicht leicht in den Sinn, den positiven Beweis für die Wahrheit des Lutherthumes oder der preußischen Union zu erbringen. Ihre Darsegung beschränkt sich vielmehr sast immer darauf, die katholische Kirche sein nicht die wahre Kirche, habe nicht das reine Christenthum. Ein solches Borzgehen erinnert dann freilich an die Desinition, welche Mephistovon sich selbst gibt: Ich din der Geist, der stets verneint."

Als alle Versuche, Hammerstein von seinem Vorhaben abzubringen, scheiterten, nahm ihn seine Mutter zu einem alten Onkel, von dem man sich einigen Einstluß versprach. Dieser sagte kurz: "Du weißt, wie ich von der katholischen Kirche benke; ich habe nichts dagegen, daß du katholisch wirst". Er rieth ihm aber damit zu warten, bis er das juristische Staatseramen gemacht habe. So blieb vorläusigen die Sache in der Schwebe. Hammerstein kehrte nach Gertingen

gurud, wo von Geiten feiner Ungehörigen neue Bebel in Bewegung gefest wurben, um ihn vom Ratholicismus abaugieben. Man bebiente fich ber Bermittlung von Bermanbten, um ihn in bas Saus von Profeffor Sermann, bes nachmaligen Prafidenten bes firchlichen Gerichtshofes, bineinaugieben. Er wurde mit Dr. Megibi, beffen Rame im Gultur= tampf ebenfalls oft genannt ift, und mit Brofeffor Dorner befannt. Mit letterem hatte er viele Controverfen gu befteben. Much forgte man fur zwedentfprechenbe Letture, alles ohne ben gewünschten Erfolg. Enblich tam die Beit bes Eramens, welches gludlich verlief. Dann reiste Sammerftein nach Gesmold, um auszuruhen und zugleich feine Gemiffens= angelegenheit in Ordnung zu bringen. Auch biesmal fturmten feine Bermanbten auf ihn ein, mit ber Conversion feinen Ernft zu machen; wiederum ward eine Reise zum Ontel unternommen und endlich wenigftens erbeten, boch fich erft auftellen zu laffen. "Um Rube zu haben, gab ich endlich nochmals nach, aber mit ber ausbrudlichen Ertlarung, bag es nur auf vier Monate gefchehe, und bag man mir bann wenigstens feine weitern Sinberniffe bereiten burfe" (G. 92)

Hammerstein wurde nunmehr in Lüneburg angestellt, wo er also wiederum in tiefstem Lutherthume war. Ob das mals schon ein katholischer Geistlicher in Lüneburg war, weiß ich nicht, im folgenden Jahre wurde eine katholische Missionsstation daselbst errichtet. Hammerstein kam viel mit den lutherischen Pastoren zusammen und hatte namentlich mit dem Superintendenten Lorenzen viele Disputationen. Manchesmal saß Hammerstein auf, das letzte Mal aber dessiegte er den Gegner glänzend, worauf der Herr Superintendent die Disputationen nicht mehr aufnahm. Es handelte sich um die Unsehlbarkeit der Kirche, wobei der Superintendent behanptete, daß die einzelnen Concilien sich widerssprochen hätten. Als Beispiel führte er an, daß das Concil zu Trient ausdrücklich lehre, alle Menschen seien in der Erbssünde empfangen, und jest (8. Dez. 1854) lehre das mazus

heillose Dogma", Maria sei ohne Erbsünde empfangen. "Da haben Sie den Widerspruch." Als Hammerstein den Ausspruch seines Gegners in Betreff des Tridentinums berichtigt und somit den Widerspruch gehoben hatte, sagte dieser: "Ginersei. Aber Maria hat doch gesündigt!" und erklärte auf die Frage, wann und wo dies geschehen sei: "Als sie ihren zwölsjährigen Sohn allein im Tempel zurückließ; das war unverantwortlich von einer Mutter." "Herr Superintendent," antwortete Hammerstein schlagsertig, "wenn das unverantwortlich war von der Mutter, so war es auch unverantwortlich wom Sohn, ohne Erlaubniß der Mutter zurückzubleiben. Also hätte nach Ihnen auch Christus gessündigt!" Der Herr Superintendent saß sest und blieb die Untwort schuldig. "Unsere Religionsgespräche aber waren damit so ziemlich erledigt" (S. 95).

Am 10. Mai 1855 reiste Hammerstein von Lüneburg nach Mainz ab, um zur katholischen Kirche überzutreten. Lassen wir ihn nun wieder selbst erzählen.

"Mein erfter Gang war in's Seminar, meinen alten Freund D. aufgufuchen; benn er war fur mich bie einzige befannte Geele in ber gangen Stabt. 3ch frage nach ibm, aber es beißt, er fei erft nach einer Stunde gu fprechen. Go mußte ich mich in ber Stabt noch umbertreiben, und fiche eine Stunde fpater wieber in ber Pforte bes Geminars. Balb febe ich bie Seminariften in langer, ichmarger Reibe burch ben Rreuggang an mir borübergieben, noch einmal baumt fich in mir ber alte Broteftant auf: Alfo ju biefen Schwarzen willft bu bich begeben? vielleicht gar einer von ihnen werben? Blotlich ge= wahrt mid einer aus ber fdmargen Reihe, tommt eilende und freudeftrablend auf mich gu, mich gu bewilltommnen. Es war D., ber gang gludlich war, bag ich festgehalten. Sogleich führte er mich zur bischöflichen Wohnung, macht mich bort mit Graf G(alen) befannt, welcher, obwohl Geminarift, beim Bifchof ale beffen Raplan mobnte. Rach furger, berglicher Begrugung - benn brieflich tannten wir und ja icon - gebt's weiter gum Bimmer bee hochwürdigften Bifcofe, und ba ftebe ich benn plotlich vor einem Manne voll Burbe und Hoheit und boch zugleich voll wohlthuender Milbe, wie ich kaum je etwas Aehnliches gesehen. Es war Wilhelm Emanuel, Freiherr von Retteler, Bischof von Mainz" (S. 100).

Zufällig war Hr. Dr. Heinrich bei ihm. "Da kann ich Sie gleich bem rechten Manne übergeben", meinte ber Bischof. Bei ihm erhielt dann Hammerstein Unterricht, ber balb erslebigt war. Ginige Tage später legte er bas katholische Glaubensbekenntniß ab.

"Nach Beenbigung bes Altes zog ich mich in mein ftilles Zimmerchen zurück, und es war mir, als könne ich endlich einsmal frei aufathmen, als habe ich nun Boben unter ben Füßen, als sei mir eine centnerschwere Last vom Herzen genommen. Bor übergroßer Freude siel ich dem Grasen G., welcher bald darauf zu mir eintrat, um den Hals. Doch eine Schwiestigkeit war noch zu überwältigen: die erste Beicht, welche über das ganze bisherige Leben abgelegt werden mußte. Ich hatte solche Angst vor derselben, daß ich nahe daran war, ohnmächtig zu werden" (S. 104).

Inbeß ging auch bas Beichten leicht und ichnell von Statten. Dann folgte bie erfte beilige Communion und einige Tage fpater, am zweiten Pfingfttage, bie bl. Firmung. "3ch fdwamm jest mabrhaft in einem Strom von Wonne und Freude." Dann reiste Sammerftein nach Saufe, um fich feinen Ungehörigen als Ratholit zu prafentiren. Bon Bielefeld aus ging er bie brei Stunben Beges nach feinem vaterlichen Schloffe gu Fuße. "Endlich bog ich rechts in bie alte Gichenallee binein, ging burche Thor und ben langen Sofraum binab, bis ich beklommenen Bergens im Wohnhaufe anlangte. Es war vielleicht ber ichwerfte Bang meines Lebens" (G. 105). Bu Saufe mar feines Bleibens nicht, er besuchte gunachft mehrere Bermanbte und febrte, ba fein Urlaub noch nicht abgelaufen war, nach Maing gurud, mo er an ber Reier bes elfhunbertjahrigen Gebachtniftages bes hl. Bonifacius theilnahm. hier lernte er auch feinen jedigen

Diocefanbischof, ben liebevollen Chuard Jatob Bebefind von Silbesbeim tennen. Sammerftein tehrte bann in feine Stellung ju Luneburg gurud, ward nach Sameln und endlich nach Sannover verfest. Im Dai 1859 machte er bafelbit bas Uffefforexamen, welches gludlichen Erfolg batte. Run verließ er ben Staatsbienft, um in ben Jefuitenorben ein= gutreten. Ghe er anberen Menfchen biefen feinen Berufs= wechsel mittheilte, erachtete er es fur feine Pflicht, feine alte gute Mutter bavon in Renntnig gu fegen. "Ihr mar es ein furchtbarer Schlag; fie hatte gehofft, ich fuble mich allmablig beimifch in meiner juriftischen Laufbabn und babe alle anberen Berufsgedanten aufgegeben. Und jest ploplich tatholifder Briefter werben! Zefuit werben! 3ch jab ibren entfetlichen Schmerz, und hatte mich etwas von meinem Borhaben abwendig machen tonnen, es ware biefer Schmerg gewefen. Aber ich borte auch bie Borte Chrifti: Ber Bater und Mutter mehr liebt, als mich', ift meiner nicht werth : ich fab, bag ich gegrundete Soffnung hatte, in bem neuen Stanbe manche Geelen gu retten, Die mit bem Blute Chriffi ertauft waren, aber ben ewigen Qualen ber Solle vorausfichtlich anheimfielen, wenn ich bem ertaunten Berufe untreu wurde. Und bas ewige Beil biefer Geelen ichien mir ben zeitlichen Schmerg, felbft einer Mutter, ju überwiegen. 2118 fie ein wenig mehr fich gefaßt, fprach fie: Deine Gin= willigung tann ich bir nie geben, aber meinen Gegen gebe ich bir bagu." Sammerftein trat bann gum Rovigiate auf ber Friedrichsburg bei Munfter ein.

Soweit erzählt der Berfasser seine Lebensumstände. Wir haben mit Absicht großentheils seine eigenen Worte angeführt, um dem Leser einerseits ein möglichst getreues Bild seines inneren, religiösen Entwicklungsganges zu geben, anderseits aber auch, um zugleich ihn mit dem Ton des Buches bekannt zu machen. Eine ruhige, wohlthuende Sprache, eine so innige Herzlichkeit, wie sie uns aus jeder Zeile entgegen spricht, können gar nicht versehlen, unser vollstes Interesse

für ben Berfaffer und fur feine Schrift mach gu rufen. Bir empfehlen bas icone Buch gur möglichft weiten Berbreitung, um fo mehr, ale in bemfelben eine Reihe von lanblaufigen Borurtheilen und Unflagen gegen ben Ratholicismus beilaufig wiberlegt und von Geite 115 bis 176 in ben beiben Abidnitten "Erfahrung ale Bestätigung ber erfannten Wahr= beit" und "bie Reichthumer bes Ratholicismus" eine abgerundete, warm empfundene und felbftburchlebte Apologie ber fatholischen Lehre gegeben werben. Wenn man biefe Seelentampfe, biefes Ringen nach Wahrheit und bie Ueber= zeugung von der gefundenen Wahrheit, welche bier fich aussprechen, liest, bann wird man ebenfalls in bem innerften Bergen erfaßt und freut fich mit bem Berfaffer, daß man ber tatholischen Rirche angehort. Doge baber bas Buch die erwunschte, wohlverdiente Berbreitung finden, es wird viele im tatholifchen Bewußtfenn ftarfen. Evers und Sammerftein ergangen fich munberichon. Babrend bas eine Buch vom Lutherthume abführt, ichließt uns bas anbere an ben Ratholicismus an.

Wir tonnen von Sammerftein nicht icheiben, ohne noch jum wenigsten eine Probe anguführen, wie er bie landlaufigen Borurtheile gegen ben Ratholicismus behandelt. Bir mablen bagu eine Stelle, welche auch fachlich allgemeines Intereffe baben wirb. Geite 89 lefen wir: "Bie oft begegnet man abnlich flachen Ungriffen gegen bie tatholische Rirche: ber Protestantismus foll bie mabre, ber Ratholicismus bagegen eine falfche Religion fenn, weil im tatholifden Guben weniger Sanbel und Banbel, weniger Reichthum, weniger angebliche Wiffenschaft ift, als im protestantischen Rorben! 2Bo ftebt benn geschrieben, bag Reichthum und Wiffenschaft bie Rennzeichen bes echten Evangeliums find? Bobl lefen wir : Gelig find bie Armen im Beifte, benn ihrer ift bas Simmelreich; aber nirgends heißt es in ber bl. Schrift: Gelig find Die reichen Fabritbefiger! Gelig bie gelehrten Brofefforen ! Sobann: Bo find gefundere fociale Buftanbe und wo ift nüplichere Wissenschaft? In Italien und Spanien, wo die Großindustrie noch weniger Boden gefaßt hat, aber jedes Kind Rede und Antwort stehen kann auf die Frage, wer Christus sei und was man thun musse, um in den himmel zu kommen? Oder in Berlin und Hamburg, wo zahllose Kinder bei einer solchen Frage verblüfft dastehen würden? Wenn Italien, Frankreich und Spanien von revolutionären Regierungen in letzter Zeit vielsach mißleitet sind: wer trägt die Schuld? Die streng katholischen Richtungen in diesen Ländern? Oder jene Strömungen, welche, ähnlich dem Protestantismus, gegen den eigentlichen Katholicismus Opposition machen? welche namentlich in Frankreich schon seit Jahrehunderten das "Aberunterbinden" übten? deren Typus in Oesterreich der Josephinismus ist?

"Ift es endlich eine gefunde Logit, bie Ratholifen eines Landes mit ben Protestanten eines andern zu vergleichen und hieraus Schluffe zu Ungunften bes Ratholicismus gu gieben? Mit gleicher Logit ließe fich beweifen, bag Rartoffeln ein befferes Rahrungsmittel als Erbfen finb; man murbe eben verfaulte Erbfen gufammenftellen mit einer gut gebratenen Rartoffel! Gefett alfo, irgend welcher Bergleich ber Ratholiten eines Lanbes mit ben Protestanten eines anberen fiele gu Gunften ber letteren aus, fann ber Grund nicht auch im Rlima, in ber nationalität, in ber Bergangenbeit liegen? Will man logisch vorangeben, fo fete man bie übrigen Umftanbe gleich und vergleiche alfo tatholifche Staliener mit protestantischen Stalienern und tatholische Deutsche mit protestantischen Deutschen. Bir Ratholifen haben ben Bergleich nicht ju fürchten. Will man aber boch einmal gange Gegenben und Lanber einander gegenüberftellen, fo fragen wir getroft: Wo berricht großere Sittenreinheit, in ber tatholifden Gifel ober im protestantifden Dedlenburg? Bo höhere Bilbung, im fatholifden Rheinland ober im protestantischen Bommern? Wo größerer Reichthum, im fatholifden Belgien ober im lutherifden Danemart?"

Evers und Hammerstein schließen ihr Buch mit bem Bunsche, daß balb Alle zur verlassenen Mutter zurücktehren möchten. In Nordbeutschland erscheint ein Blatt "Ut omnes unum", welches diesem Zwecke in indirekter Weise dienen will, indem es zunächst eine Berständigung zwischen Kathosliken und Protestanten anbahnt. Dasselbe verdient alle Besachtung und sei hiermit neuerdings auss wärmste empsohlen.

#### LXVIII.

# Ergherzog Ludwig Salvator

ale Schriftfteller.

Seit im 88. Bande dieser Blätter Herrn v. Wurzbach's "Biographisches Lexikon des Kaiserthums Desterreich" besprochen wurde, schreitet dasselbe rasch seinem Ende zu. Die in den letzten zwei Jahren erschienenen fünf Theile (42—46) beginnen mit "Szedler" und schließen mit dem Namen "Trauben-burg", so daß nach Beendigung des Buchstabens T nur noch die sechs letzten Buchstaben des Alphabets übrig bleiben. Gerade der Buchstabe S war es, der in diesem österreichischen Nationalwerke die größte und schwierigste Arbeit verursachte. Die Träger der mit Sz beginnenden Namen sind meist Masgaren und bekanntlich sließen über diese Familien und einzelnen Namen die Quellen sehr schwach. Klopste aber der Hr. Berfasser bei den Trägern dieser Ramen selbst an, so wurde ihm, wie er in der Borrede zum 42. Theile sagt,

kein willkommenes Herein geboten, und so konnte benn die Arbeit lediglich auf das sußen, was die gedruckte Literatur enthielt. Tropdem bringen nach Nationalitäten geschieden die Bände 41 und 42 neben 16 Deutschen, 2 Italienern und 16 Nichtösterreichern 534 Magyaren und 134 Slaven, gewiß eine stattliche Zahl von Namen einer Literatur, über deren Träger man nur mit Mühe irgendwo zuverläfsige Kunde sindet. Durchblättert man nur oberstächlich diese letzten fünf Bände, so treten darin eine nicht geringe Anzahl von wichtigen Familien und historischen Abelsgeschlechtern auf.

Bon ben bedeutenbften berfelben bat Burgbach, wie er bieg auch bei ben in fruberen Banben behandelten bervorragenben Familien gethan, Separatabbrude ericbeinen laffen, von welchen hier die Geschlechter Taaffe, Teuffenbad, Thurheim, Thun = 5 obenftein und bas großbergogliche Saus Toscana ermahnt feien. Bon ber großen Menge ber in Politit, Biffenichaft und Runft berühmten Ramen, welche in biefen letten Banben biographisch behandelt find, feien im Folgenden nur einige wenige genannt. 3m 42. Banbe finden wir ben am 4. April 1823 ju Lugos geborenen und am 18. Auguft 1882 verftorbenen Sonvedminifter Bela v. Szenbe, im 43. ift bie Tangerfamilie Taglioni giemlich ausführlich befprochen und ber munderbaren Errettung bes Salvatore Taglioni aus bem Maianfftanbe 1848 in Reapel Erwähnung gethan. Salvatore, bamale von 12 Rugeln gestreift, blieb merkwürdiger Beife am Leben und ftarb erft 20 Jahre nach biefen Schreckenstagen am 3. Oftober 1868. Gehr ausführlich ift ber Sieger ber Geefchlacht bei Liffa, Wilhelm von Tegetthoff (S. 188-209), behandelt. Bon ber ungarifden graflichen Familie Teleti finb 44 Glieber namentlich aufgeführt und theilweise ausführlich geschilbert, unter welchen ber Staatsmann Graf Jojeph (1790-1855) und Labislaus (1811-1861) bie befannteften find. Der 44. Band enthält bie ausführlichen Artitel Teuffenbach und Thurheim; hier findet sich der am 4. November 1870 zu Pest verstorbene Literat Joseph Tewrewt v. Ponori; doch ist der am 25. Mai 1832 zu Basel gedorene vortressliche Ingenieur Achilles Thommen, der Erbauer der Brennerbahn, welcher seit dem Jahre 1857 anfangs unter Epel's Leitung und seit Epel's am 2. Mai 1865 ersolgten Tode selbststänzdig mehrere österreichisch=ungarische Eisenbahnbauten ganz vorzüglich aussührte, wohl durch ein unliedes Uebersehen vergessen. (Bgl. Ilustrirte Zeitung, Bd. 53. 1869. S. 35—37 mit Porträt.) Im 46. Bande begegnet man einer Biographie des berühmten ungarischen Literarhistorisers Franz Toldy (1805—75) und die zahlreichen Werke Niccolo Tommaseo's (1803—74) sind ebendaselbst in mustergiltiger Weise aufsgezählt.

Mit besonderer Sorgsalt ist aber das großherzogliche Haus Toscana (Bb. 46. S. 167—218) gearbeitet und ein Glied dieser Regentensamilie ist es, das zu diesen Zeilen insbesondere Beranlassung gab. Im Folgenden geben wir aus dem Artikel "Erzherzog Ludwig Salvator von Toscana" einen kurzen Auszug, einerseits um Freunde der Naturwissenschaften und Reisen mit den im Buchhandel nicht zugängslichen Werken des erlauchten Versassers bekannt zu machen, andererseits um zu zeigen, mit welcher Sorgsalt und Hinzebung Hr. v. Wurzbach an seinem großen Nationalwerke arbeitet.

Erzherzog Ludwig Salvator, t. f. Dberft, Sohn bes Großherzogs Leopold II. aus bessen zweiter She mit Maria Antonia, geb. Prinzessin von Sicilien, ist am 4. Ausgust 1847 geboren. Er erhielt gleichzeitig mit seinem jungsten Bruber bem Erzherzoge Johann Nepomut Salvator (geb. 25. November 1852) burch Baron Gnagnoni eine ausgezeichnete Erziehung. Neben ber schönen Literatur waren es namentlich die Naturwissenschaften, welche ihn anzogen und beren Studium er auf der Prager Universität vollendete. Bon leidenschaftlicher Liebe zur Wissenschaft beseelt, unters

nahm er seit 1869 zum Theil auf eigener Yacht lange Reisen in alle Welttheile und legte die Ergebnisse seiner Forschungen in mehreren sehr kostbaren Werken nieder. Wie aber die meisten Werke fürstlicher Personen theils nur in wenigen Eremplaren gedruckt werden, theils nicht in den Handel kommen, so ist es auch mit den Prachtwerken des Erzherzogs Ludwig Salvator der Fall; man such sie vergebens in Bücherlericis und in den meisten größeren Bibliotheken, da sie nur als Geschenke ihres fürstlichen Berfassers in einzelne Büchereien kommen. Um so größer ist Hrn. v. Wurzbach's Berdienst, der eine bibliographisch genaue Beschreibung derselben gegeben hat, welcher wir hier solgen wollen. Den Ansang dieser Prachtwerke machen:

1) "Die Balearen. In Wort und Bilb geschilbert." 3 Banbe. Leipzig, F. M. Brodhaus 1869-80. 4º. Die gablreichen Bilber, theils in Solgidnitt, theils in Lithographie und theils in Farbenbruck ausgeführt, find meiftens nach Driginalaufnahmen bes Ergherzoge von G. Clog, R. Samranet, &. Laufberger, G. Lauffer, M. Megener, M. Toller gezeichnet und in ben rylographischen Unftalten von Braun und Schneiber Dt. Brend'amour, F. M. Brodhaus, Clof. 2. Ruff, R. Rehacet und R. v. Walbheim trefflich fur ben Druck bergestellt und namentlich verbienen bie 50 Farbenbrudtafeln bes erften Banbes, welche aus ben lithographifchen Unftalten von Reiffenftein, Rojd und Wintelmann's Gobnen hervorgegangen find, befonbere Erwähnung. Es ift natürlich bier nicht ber Blat, fammtliche in bem Brachtwerte enthaltenen Bilber und alle Runftler aufzugablen, welche an biefem Berte mitgearbeitet haben. Freunde ber Runft und ber Naturwiffenschaften muffen wir auf Brn. v. Burgbach's Arbeit felbft verweifen. Das bem Raifer von Defterreich gewibmete Bert, beffen Entftehung aus bem 3abre 1867 batirt, in welchem ber Ergbergog fich auf ben Balearen aufhielt, behandelt im erften Banbe 3biga und Formentera, im zweiten und britten bie eigentlichen Balearen, Fanna, Flora,

Statistit und Literatur, Kunft- und Boltspoesie, Sitten und Gebrauche zc. finden in ausgebehntester Beise Beruchsichtigung.

- 2. "Die Serben an ber Abria. Ihre Typen und Trachten." Leipzig und Wien, F. A. Brockhaus 1870—75. gr. 4°. Bis zum letztgenannten Jahre war bieses Werk bis zu 8 Lieserungen (mit je funf Taseln in Farbenbruck) gebiehen und scheint nicht weiter fortgesetzt zu werben.
- 3. "Tunis. Ein Bild aus bem nordafrikanischen Leben." Prag, H. Merch 1870, 8°. Ein kleines Schriftchen von 98 Seiten, hat 7 Bilber, welche nach bes Erzherzogs eigenen an Ort und Stelle mitten im Gewühle ber Menge ent-worfenen Originalskiggen photographirt sind.
- 4. "Der Golf von Buccari = Porto Re. Bilber und Stigge." Prag, H. Mercy 1871. hat 22 in ben Text ein= gebruckte Holgichnitte, 1 Farbenbruck, 30 Tafeln, 14 Planen und die Karte bes Golfes.
- 5. "Der Djebel Esboum (bas Salzgebirge von Soboma)", Wien, Druck von K. Finsterbeck 1873 — ist bas einzige auf bem Titel mit ben Anfangsbuchstaben bes Berfassers E. L. S. bezeichnete Schriftchen. Es ist ein Separatabbruck aus bem 16. Banbe ber "Mittheilungen ber k. k. geographischen Gesellschaft in Wien" und somit die einzige Schrift bes erlauchten Berfassers, welche von vornherein einem größeren Leserkreise zugedacht und zugänglich ist.
- 6. "Levtofia, die Hauptstadt von Eppern", Prag, H. Wercy 1873, 4° schildert den Aufenthalt und die Beobachtungen des Erzherzogs in dieser merkwürdigen Stadt während des Winters 1872/73. Die beigegebenen 12 Taseln und 3 Holzschnitte, sämmtliche Abbildungen nach den Originalstizzen des Erzherzogs, veranschaulichen des Verfassers treffliche Schilderungen ganz vorzüglich.
- 7. "Dachtreife in ben Syrten 1874", Brag, Beinr. Mercy 1874. 40. Diefe Schrift gibt bie Erlebniffe und

Sehenswürdigkeiten ber Fahrt von Alexandrien bis Cap Bon in den Monaten April bis Juni 1874 und bietet viele Belehrung über diese wenig bekannten und beschriebenen Kustengegenden. 30 Tafeln und 34 Holzschnitte im Texte zieren das stattliche Buch.

- 8. "Einige Worte über bie Kaymenen, Juli 1874", Prag, H. Mercy 1875, 4", beschreiben auf 22 Seiten in höchst interessanter Weise bie im Centrum bes Golfs von Santorin entstandenen vulkanischen Inseln. 6 Abbilbungen begleiten ben Text.
- 9. "Eine Spazierfahrt im Golfe von Korinth." Prag, H. Merch 1876. 4°. Ein ganz prachtvoll ausgestattetes Buch, welches neben 70 in den Tert eingebruckten Holzschnitten 60 herrliche Taseln, eine Karte des Golfes und einen Plan des beabsichtigten Durchschnittes des Isthmus enthält. Die Taseln sind nach Originalskizzen des Erzherzogs auf Holz photographirt und die Holzschnitte machen den bekannten Instituten von R. Brend'amour, A. Gloß und R. von Waldheim alle Ehre.
- 10. "Eine Blume aus dem goldenen Lande oder Los Angeles." Prag, H. Merch 1878. 8°. Im J. 1876 des suchte der Erzherzog Süd-Californien und schildert in diesem gleichfalls mit Bildern gut ausgestatteten Werke die als klimatischer Eurort so trefflich gelegene Provinz Los Angeles und deren gleichnamige Hauptstadt.
- 11. "Die Karawanenstraße von Aegypten nach Sprien". Ebend. 1879. Im Herbste 1879 hatte der Erzherzog einen Ausstug nach Aegypten unternommen, zeichnete dort mit gewohntem Eifer, und gibt in dieser Schrift in Wort und Bild das Ergebniß seiner Forschungen. 23 Taseln veransschallichen in gutgetroffener Auswahl diese verhältnißmäßig wenig in Europa bekannte Karawanenstraße.
- 12. "Bigerta und feine Bufunft." Gbenb. 1881. 8°. Enthalt in furgen Umriffen eine treffenbe Schilberung biefes

Ortes, welche eine ber michtigften Stabte bes Tunefer Bebiets zu werben verspricht.

Bahrend bas vorstehende Dugend meift prachtvoll ausgestatteter Bucher fast gar nicht bekannt war, so erhielt

13. "Um die Welt ohne zu wollen" (ebend. 1881, 8°) auch in weiteren Kreisen Verbreitung. In Begleitung von 5 Personen verließ der Versasser, In Begleitung von 5 Personen verließ der Versasser, fam 1. Jan. 1881 Venedig, suhr von Brindiss nach Alexandrien, kam durch das Rothe Weer und den Judischen Ocean nach Australien und kehrte über den Stillen Ocean, Amerika und den Atlantischen Ocean nach Europa zurück. Am 19. Mai 1881 besuchte der Erzherzog die Mailander Ausstellung, kehrte noch an demselben Tage nach Benedig und dann nach seiner Villa bei Triest zurück und ließ sogleich den Oruck des Werkes beginnen, welches im Gegensaße zu allen andern Büchern des Erzherzogs und um den Oruck nicht zu verzögern, ohne Taseln erschien.

Es ift ein reiches und rühmlich verwerthetes Wandersleben, welches der fürstliche Verfasser führt. Gut mit naturwissenschaftlichen Renntnissen ausgestattet, empfänglich für alles Gute und Schöne, selbst Zeichner und Maler versteht es derselbe, allenthalben das Interessanteste herauszusinden und diese Gigenthümlichkeiten mit Griffel und Feder vor Augen zu führen. Die Dienste, welche er der Erdfunde gezleistet hat, ehrte die Londoner geographische Gesellschaft 1881 dadurch, daß sie den Prinzen unter ihre Mitglieder aufnahm. Der Erzherzog brachte auch von seinen Reisen werthvolle Schätze mit nach Hanse und sein großes Schloß Brandeis an der Elbe birgt eine schöne Sammlung kostbarer Seltenheiten.

Wir wollen nicht von dem so trefflich gearbeiteten Artitel "Die Großherzoge von Toscana" scheiden, ohne des Schlusses desselben zu gedenken. Diesen bildet die Biographie der am 13. April ds. Is. zu Cannes verlebten Erzherzogin Maria Antoinette, der ältesten Tochter des Großherzogs Ferbinand IV. und der Prinzessin Maria Anna, Tochter des unvers

geflichen Ronigs Johann von Gachfen. Geb. am 10. Jan. 1858, erhielt bas bochbegabte Fürftentind in Dresben burch Frin. b. Colombini eine ausgezeichnete Erziehung und Ronig 30hann, ber an feiner Entelin gludliche Unlagen entbedt batte. weibte fie in die literarifchen Studien ein und unterrichtete fie felbft bis gu feinem am 29. Oft. 1873 erfolgten Tobe. 26m 16. Cept. 1880 murbe fie als Mebtiffin bes Brabicbiner abeligen Damenftiftes inftallirt, mußte aber in ben letten Jahren ihrer angegriffenen Befundheit wegen im Guben leben. Die Erzbergogin mar eine feinfühlige Dichterin. Gin fleines 1881 anonym erschienenes Banbchen "Lieber von Urno" enthalt 62 Gebichte voll Innigfeit und Wehmuth, und ber 11. Jahrg. (1882) ber "Diosturen" bringt von ibr einige Lieber, welche bas "Journal des Débats" als "des petits chefs-d'oeuvre aussi facilement rimés que gracieusement penses" bezeichnet. Schabe um bie eble Bringeffin und bas poetische Talent, welches fo frube aus bem Leben icheiben mußte.

Werfen wir schließlich noch einen Gesammtblick auf bie letten Banbe bes v. Wurzbach'schen Lexitons, so muß man Desterreich wiederholt gratuliren zu diesem stattlichen Nationalwerk, welches einzig in seiner Art basteht; dessen Berfasser aber wünschen wir, daß er künftig von solchen Schlägen, wie er sie in der Borrede zum 45. Bande schlidert (schwere Krankheit und Brand im eigenen Hause), verschont bleibe, damit er mit bekannter literarischer Gewissenhaftigkeit sein Riesenwerk vollende.

### LXIX.

## Une ber Schweiz.

Bifdof Mermillod. - Der Schultampf. - Die Gifenbahn= Berftaatlichung.

Seit unserm letten Berichte hat bie Natur ben Wintersichlaf gehalten, bas politische Leben aber war in ber Schweiz um so reger. Fragen, welche tief in bas politisch-sociale Rabers wert eingreifen und mit ben zeitgenössischen Culturkampf und Finanzfragen Europa's in naher Berwandtschaft stehen, haben unerwartet bei uns eine Benbung und Lösung gefunden, beren Besprechung auch für weitere Kreise Interesse bietet.

Glodengeläute und Kanonenbonner begleiteten Sonntage ben 29. April ben Ginzug Monfgr. Mermillobe in bie St. Nikolauskirche zu Freiburg. Sie verkündeten, daß bie Diöcefe Laufanne-Genf wieder einen Bischof habe, und baß bas zehnjährige Eril bieses Pralaten zu Ende fei. Es war ein Abschnitt in einer langen Geschichte.

Seit ben Reformationswirren besteht in bem uralten Disthum Laufanne kein Domcapitel; ber Bischof resibirt in Freiburg und bei eintretender Sedisvakanz übt der Papst unmittelbar das Wahlrecht aus. Das Bisthum umfaßt seit altersher die Kantone Freiburg, Waadt, Neuenburg und seit 1819 auch Gens. Auf Ansuchen der Schweizerischen und Genferischen Regierung hatte nämlich Pius VII. die durch die Wiener Berträge von 1815 von Frankreich und Savopen abgelösten und mit dem neugegründeten Kanton Genf verbundenen katholischen Gemeinben bem Bifchofe von Laufanne unterftellt und Tehterem jugleich ben Titel "Bifchof von Genf" übertragen.

3m Laufe eines halben Jahrhunberte anberte Benf ganglich feine Physiognomie. Das ehemalige calviniftifche Rom fpielte fich ale toemopolitifche Beltftabt auf, bffnete allen Da= tionen und Confessionen feine Thore und nahm eine maffenhafte Einwanderung, namentlich aus ben benachbarten favobischen und frangofifden Lanben in feinen Schoof auf. Die Folge bievon war, bag bie Bevolferung bes Rantone Benf nach funfzig Jahren in ihrer Dehrheit aus Ratholiten bestund und bag Bapft Bind IX. in Berudfichtigung biefer neuen Berhaltniffe fich bewogen fant, ben Ranton Genf ju einem apoftolifchen Bita riat zu erheben und ben Monfgr. Mermillob (feiner boben Berbienfte wegen bereits mit bem Titel "Bifchof von Sebron" in part. inf. ausgezeichnet) jum "apostolischen Bifar" ju ernennen. Obidon biefes Borgeben bes Papites weber mit ber bamaligen Bunbeeverfaffung noch mit ber Genferifden Rantonalverfaffung im Biberfpruch ftunb, fo miberfetten fich fowohl bie Bunbes = ale bie Rantonalregierung biefer Reuerung; fie erflarten biefelbe ale null und nichtig und ber Bunbeerath erlieft bas befannte Grilbefret, Die Benfer-Regierung aber fubrte fofort ben "Apoftolifden Bifar" mit polizeilicher Bewalt aber bie Schweiger-Grengen. Difgr. Mermillob nahm feine Refibeng auf frangofifdem Gebiete bart an ber Benfer : Brenge, maltete von bort aus feines Umtes und blieb mit bem Rlerns und Bolte in ununterbrochenem Bertebre. Diefer Buftanb bauerte mabrend eines Decenniums unverändert fort.

Staatlicherseits traten zwei Aenberungen ein. Auf bem Bunbesgebiete wurde in Folge bieser Genfer-Borgange und aus Anlaß ber Revision von 1874 ber Bunbes-Artisel aufgestellt: "Die Errichtung von Bisthumern auf schweizerischem Gebiete unterliegt ber Genehmigung bes Bunbes." (Art. 50.) Auf fantonalem Gebiete aber wurden von Seite Genfs durch Geset von 1873 und 1874 für die Katholisen (gleichwie für die Prostestanten) officielle Kirchengemeinden geschaffen, welche unter einem Oberkirchenrath und einem vom Staat anerkannten Bischeftehen, und beren Cultusausgaben durch den Staat bestritten werden. Rebenbei wurden auch freie Rirchengemeinden für

Diffibenten gebulbet, welche ihre Cultusbeburfniffe aus eigenen Mitteln ju bestreiten haben.1)

Bon biefem neuen Staatofirchengefebe machten bie fogenannten Altfatholifen bee Rantone Benf fofort ben ausgiebigften Bebrauch. Bo fie in einer Gemeinbe auch nur eine verschwindende Minderbeit bilben tonnten, ba constituirten fie fich ale officielle tatholifche Rirdengemeinde, ernannten einen aus allen Beltenben berbeigetriebenen Pfarrer und biefem wies bie Regierung bie Rirche, bas Pfarrhans und bie Befolbung gu. Den romifden Ratholiten blieb auch ba, wo fie bie immenfe Debrheit bilbeten, nichte übrig, ale vom gefehlichen Rechte ber Diffibenten Gebrauch zu machen, fich ale freie Benoffenichaft zu erflaren, Rothfirchen zu errichten und fur ibre Gultusbeburfniffe aus eigenem Beutel gu forgen, b. b. jabrlich für bie Befolbung ihrer Pfarrer und bergleichen über 50,000 Fr. gu begablen, überbieg aber gu ben Staatsfteuern bebufe Befolbung ber officiellen (alttatholifden) Pfarrer beigutragen, Fernere erflarten bie officiellen Rirchengemeinben ihren Unschluß an bas fogenannte "Rationalbisthum", bie Regierung anerkannte ben herrn Bergog, "alttatholifden" Bifchof in Bern, ale Bifchof bes Rantone Benf und ftellte beffen Befolbung ebenfalls in bas Staatebubget.

So ftunden die gegenseitigen Berhaltniffe bis zum 15. Marg b. 38., an welchem Tage Bapft Leo XIII. im Confistorium ben Mfgr. Mermillod in Folge ber durch Tobfall eingetretenen Sedisvafang als Bischof von Laufanne und Genf mit Resideng

<sup>1)</sup> Der Bijch of artitel für die officiellen Kirchengemeinden lautet: "Art. 2. Rur bem vom Staate anerfannten Diözefans-Bischof steht das Recht zu, innerhalb der Grenzen des Gesetes die bischöfliche Jurisdistion und Berwaltung auszuüben. Benn der Diözesanbischof seine Bollmachten einem Mandatar überträgt, so fann er dieß nur auf seine Berantwortung hin und der betreifende Delegirte muß vom Staatsrathe bestätigt seyn. Die vom Staatsrathe biesem Mandatar ertheilte Bestätigung fann demselben jederzeit wieder entzogen werden. Die fatholischen Pfarrgemeinden des Kantons muffen einen Bestandtheil einer schweizerischen Diözese bilden. Der bischöfliche Sip darf nicht nach dem Kanton Genf verlegt werden."

in Freiburg ernannte. Unter bem 16. Marg zeigte bieft Difgr. Mermillob, welcher feit einiger Beit in Rom weilte, bem Bun= begrath burd folgenbes Schreiben an: "Berr Brafibent! 36 habe bie Ghre Em. Erc. eine Note mitzutheilen, welche Ge. Em. ber Carbinal-Staatsfefretar Gr. Sl. Leo's XIII. an mich gerichtet hat. Dieje Rote bezeugt ben Bunfc bes erbabenen Dberhirten, in unferem geliebten Baterlanbe ben religiofen Frieben berbeiguführen. Diefe Entichlieftung bes Sauptes ber tatholifden Rirde bat fich im geftrigen Confistorium vollzogen. Die Burbe und ber Titel eines Bifchofe von Laufanne = Genf find mir beigelegt worben. Diefe Schlugnahme bes bl. Stuble fest, wie bieg in ber Dote Gr. Em. bes Staatsfefretare erflart wirb, bem von Bius IX. im Jahre 1873 errichteten apoftolifden Bifariat Genf ein Biel; fie befeitigt baber bie Grunbe meiner Berbannung. Die eibgenöffifchen und fantonalen Beborben tonnen bas Bertrauen begen in ben lopalen Batriotismus, mit welchem ich bie verfohnlichen Abfichten Leo's XIII. unterftuben und bie Diffion, welche er mir übertragen, erfullen werbe. 36 mage auf ben Beift ber Billigfeit meiner Mitburger, insbesonbere ber boben Beborben, ju rechnen, welche bie Gefchide ber Gibgenoffenfchaft und ber Diocefantantone lenten. 3d bringe fur bas wachsenbe Bebeiben bes ichweigerifden Baterlandes meine aufrichtigften Bunfche bar. Genehmigen Gie, Berr Brafibent sc. Caspar Mermillob, Bifchof von Laufanne unb Benf."

Die beigegebene Note bes Carbinal-Staatssetretärs 3 acebini an Mfgr. Mermillob vom 13. März lautete: "Der hl.
Bater ift zur Schlußnahme gelangt, im bevorstehenden Confistorium Mfgr. Caspar Mermillod zum Bischof von LausanneGenf zu präconisiren. Diese papstliche Schlußnahme sett folglich dem apostolischen Bikariat letterer Stadt, das von Sr.
His IX. eingesett worden, ein Ziel. Se. heiligkeit ist
ganz davon überzeugt, daß der neue Bischof von Lausanne-Genf
volltommen Ihren väterlichen Absichten entsprechen wird, die
Gläubigen, welche Sie seiner geiftlichen Jurisdittion anvertraut,
mit einem würdigen Seelenhirten zu versehen. Dieß wird mitgetheilt an Mfgr. Mermillod zu seiner Berständigung und Norm."

Diefe Radrichten aus Rom erregten im Bublifum eine

große Ueberraschung. Weniger groß mag bie Ueberraschung im Bunbespalast zu Bern und im Rathhaus zu Freiburg gewesen sen; benn wenn auch weber officielle noch confidentielle Bershanblungen zwischen ben kirchlichen und staatlichen Behörben stattgefunden haben, so schließt dieß Privat-Mittheilungen zwischen ben maßgebenden Versonen nicht aus.

Der Bunbedrath feste fich vorerft in Bertehr mit ben vier Rantonal = Regierungen. Der Staaterath von Freiburg er-Marte fich mit bem Borgeben bes Papftes gang einverftanben, Der Staatbrath von Reuenburg antwortete, bag er gegen bie Ernennung bes Difgr. Mermillob jum Bifchof von Laufanne und Genf feine Ginfprache ju machen habe. Im gleichen Ginne Tautete die Antwort bee Staaterathe von Baabt. In grellem Gegenfat jur loyalen Saltung biefer beiben protestantifden und rabitalen Regierungen ftellte fich Benf. Cofort murbe bie Gulturtampf = Baute gefchlagen. Der Staaterath fanbte 216geordnete nach Bern, um die Rudfehr bes Migr. Mermillob nach ber Schweig, fpeciell nach Genf, gu bintertreiben; er unter= fagte burch Defret vom 23. Marg bem Brn. Caspar Mermillob "ben Titel und bie Amteverwaltung eines Bifchofe von Laufanne und Benf, fowie jeglichen Jurisbiftiones und Bermals tungeaft im Ranton Genf"; er forberte ben Bunbeerath auf: "gegen Grn. Mermillob , falls er obgenannte Titel ober Funt= tionen fich anmagen follte, fonelle und wirkfame Mittel gu ergreifen." Um biefen Befdluffen bee Staaterathe Rachbrudt ju geben, wurde eine Bolteverfammlung in Benf gufammengetrom= melt, in welcher Regierungsprafibent Carteret bie Burger haranguirte und babin ichlog: "Wenn Mermillob es je magen follte, feinen Fuß auf Benfergebiet gu feben, fo wird eine Berhaftung und Ueberweifung an bie Berichte bie unausbleibliche Folge febn. Collten bie Berichte im Strafgefetbuch feine Beftimmung finden, um Mermillod zu bestrafen, fo wird man ein Befet erlaffen, teineswege mit rudwirtenber Rraft, wohl aber bagu geeignet, weiteren Storungen bes Friedens vorzubeugen."

Unter bem 14. April faßte ber Bunbedrath über bie "Mermillob-Angelegenheit" Beichluß. Er bob bas Berbannungsbefret von 1873 auf und anerkannte bie an Migr. Mermillob
vom Bapft verliebene bifcofliche Burbe von Laufanne-Genf,

unter Borbehalt der Rechte der betheiligten Kantone, befonders ber Rechte, welche aus dem Genfer Staatstirchengesetze von 1873 hergeseitet werden können, und unter Borbehalt der Bestimmungen der Bundesversassung. Die Bichtigkeit, welche bieser Bundesraths = Beschluß nicht nur für die augenblicklichen, sondern auch für die künftigen Entwicklungen hat, erfordert bessen wörtliche Mittheilung in seiner historischen Darlegung, Erwägung und Entscheidung:

### "Der ich weigerifche Bunbesrath

in Unbetracht bes Beichluffes vom 17. Februar 1873, burch welchen bem herrn Caspar Mermillob ber Aufenthalt auf fdweigerifdem Gebiete unterfagt wird; in Unbetracht bee Bort= lautes bes genannten Befchluffes, wonach biefes Berbot bom Tage an aufhören wirb , wo Sr. Mermillod bem Bundesrath ober bem Staaterath bes Rantone Genf erflaren wirb, auf jebe ihm vom bl. Stuble juwiber ben Beichluffen ber eibgenöffifchen und fantonalen Beborben übertragenen Funftionen gu vergichten ; mit Rudficht barauf, bag biefe Bestimmung bas Umt eines apostolischen Bitars fur ben Ranton Genf im Muge batte, welches ber bl. Stuhl bem Srn. Mermillob am 16. Jan. 1873 verlieben, und welches biefer lettere trot ber gegentheiligen Beichluffe bes Bunbesrathe und bes Staaterathe von Benf andüben gu wollen erflart batte; mit Rudficht barauf, bag Migt. Mermillob in feinem unterm 16. Marg 1883 an ben Bunbes= rath gerichteten Schreiben ausbrudlich erflart bat, bag bas apostolifche Bitariat von Benf feine Enbichaft erreicht babe; mit Rudficht barauf, bag eine abnliche Ertlarung auch in ber am 13. gleichen Monats von Gr. Em. bem Carbinal Jacobini, Staatsfelretar bes bi. Stuhle, unterzeichneten Rote enthalten ift, welche bem Bunbeerath burch Migr. Mermillod jugeftellt murbe;

"In Erwägung, baß burch diese Erklärung ben Bedingungen Genuge geleistet ift, welche ber Beschluß vom 17. Febr. 1873 für die Aufhebung des gegen frn. Caspar Mermillob erlassenen Berbotes des Aufenthaltes auf schweizerischem Gebiete feststellt; betreff. den Beschluß ber Regierung von Genf vom 27. März 1883 und ihr am gleichen Tage an den Bundesrath gerichtetes Schreiben, mit Rücksicht barauf, daß Alles, was die Organisation

ber Rirche betrifft, unter Borbehalt ber Bestimmungen ber Bunbesverfaffung in bie Competeng ber Kantone fällt -

beschließt: 1) Der Beschluß vom 17. Februar 1873 ift aufgehoben. 2) Was bie bem Migr. Mermillod verliehene bischöfliche Bürbe anbelangt, so werden bie Nechte ber betheisligten Kantone und besonders biejenigen, welche für den Kanton Genf aus seinem constitutionellen Gesehe vom 19. Febr. 1873 hergeleitet werden können, ganglich vorbehalten."

In Folge biefes Bunbesraths = Beschlusses kehrte Migr. Mermillob nach ber Schweiz zurud und nahm am 29. April mit Wissen bes Bunbesraths und im Einverständnisse mit ben Regierungen ber Kantone Freiburg, Waadt und Neuenburg vom Bischofsstuhle ber Diöcese Lausanne-Genf mittels feierlicher Inthronisation in ber Collegiatkirche zu Freiburg Besit.

Die Regierung von Genf bingegen erließ am 23. April eine Proflamation, in welcher fie ihre Schlugnahme bom 23. Marg 1883 aufrecht balt, gegen bas Borgeben Leo's XIII. wie früher gegen bas Bius' IX. protestirt, bem Beren Mermillob jebe Funttion ale "Bifchof von Laufanne-Benf" wie früher ale "apoftolifcher Bitar" unterfagt; wie früher bas "apoftolifche Bitariat Genf" ale "null und nichtig", nun auch bas "Bisthum Laufanne-Genf" ale "aufgehoben und gerfallen" erflatt und energische Dagregeln gur Durchführung ihrer Befoluffe in Ausficht ftellt. Die Broffamation bes Genfer Staaterathe ift nicht nur inhaltlich, fonbern auch fprachlich ein aufgeregtes und aufregenbes Aftenftud: man braucht nicht einmal gwifden ben Beilen gu lefen, bag in Benf neue Gewitter= fturme im Anguge find und bag wenigstens fur Genf ber "Mer= millob-Sanbel" auf ber Tagesorbnung bleibt, wenn er auch burch bie friedliche Initiative Leo's XIII. fur Die Gibgenoffen-Schaft und alle übrigen Diocefan : Kantone eine freundlichere QBenbung erhalten bat. -

Ein anderer Punft, welcher bas Schweizervolt mahrend mehrerer Monate in fieberhafte Aufregung versehte, ift bie Schulfrage. Die Bundesverfassung bestimmt: "Die Rantone forgen für genügenden Primarunterricht, welcher ausichließlich unter staatlich er Leitung stehen soll. Derfelbe ift obligatorisch und in ben öffentlichen Schulen unentgelt= lich. Die öffentlichen Schulen follen von ben Angehörigen aller Betenntniffe ohne Beeintrachtigung ihrer Glaubenes und Gewiffensfreiheit besucht werben konnen. — Gegen Rantone, welche biefen Berpflichtungen nicht nachkommen, wird ber Bund bie nothigen Berfügungen treffen" (Art. 27).

Obicon biefe Artitel bie Primaricule ale Cache ber Rantone erffaren und nur forbern, bag ber Unterricht burch ben Staat geleitet, nicht aber, bag er burd Beltliche ertheilt werbe; obichon biefelben ben confessionellen Unterricht nicht ausfoliegen, fonbern nur Diemanben gum Unboren beffelben gwingen, und obidon bem Bund nur gegen fehlbare Rantone ein Einschreitungerecht zugestanden wird, fteuert die Gulturfampf= partei feit langerer Beit mit vollen Gegeln baraufbin, ben Rantonen eine confessionsloje, laifirte Boltefdule pon Bunde swegen aufzugwingen. Bor Allem follen bie Lebrbrüber und Lehrschweftern, welche einige Regierungen tatbolifder Rantone ale ftaatliche Lehrer in ihren Schulen angestellt baben. fowie bie von benfelben aus bem Rreife ber Beiftlichen gemabl= ten Lehrer und Schulinfpettoren ale bunbeswibrig entfernt und überhaupt Lehrer und Lehre von Bunbeswegen jeben driftlichen Charaftere entäußert merben.

Einen Erfolg hatte biese Partei im Sommer 1882 erzielt, indem es ihr gelang, im Rational= und Ständerath folgenden Bundes-Beschluß durchzusehen: Art. 1: "Der Bundesruth wird beauftragt, unverzüglich durch das Departement des Innern die zur vollständigen Bollziehung des Artikels 27 der Bundes-verfassung und zum Erlaß bezüglicher Gesetesborlagen nöthigen Erhebungen über das Schulwesen der Kantone zu machen." Art. 2. "Zur Erfüllung dieser Aufgabe wird dem Departement ein eigener Sekretär (Erziehungssekretär) mit einer Besoldung dies auf 6000 Fr. beigegeben, bessen Obliegenheiten durch ein besonderes Regulativ des Bundesrathes geordnet werden."

So unschuldig bieser Bundesbeschluß in seiner Außenseite erscheint, so tief greift berselbe in bas Schulleben ein. Ein Bufall verbreitete über bessen Bebeutung und Tragweite flares Licht. Gr. Bundesrath Schenk, Borstand bes Departements bes Innern, hatte nämlich ein Programm über die Bollziehung bes Art. 27 als Manuskript bruden und seinen Bertrauten

mittheilen laffen. Ein Eremplar kam in die Hande ber herren Rationalrathe Landammann Keel von St. Gallen und Dr. Bemp von Luzern (beibe nichts weniger als Freunde ber entschriftlichten Schule) und durch diese herren zur Kenntniß bes Schweizervolks. Das Schent'iche Programm enthält in nackter Blöße folgenden Plan:

"Es genügt nicht, bag bie Organisation und Leitung ber Schule auf staatlichem Gesethe beruhe, sondern es ift an jedes tantonale Schulgeseth die Anforderung zu stellen, bag es die Schule in allen Instanzen unter ausschließlich staatliche Leitung mußauch faktisch durchgeführt seyn."

"Mis nicht unter ausschlieglich ftaatlicher Leitung ftebend find angufchen: Schulen, 1. beren Grunblage bie Bugeborigfeit ju einer firchlichen Genoffenschaft bilbet, 2. an beren Leitung nur folde theilnehmen tonnen, welche einem bestimmten Glaubenebekenntnig angeboren, 3. beren Leitung ober Mitleitung einem firchlichen Umte ale foldem ober beffen Erager ex officio que fteht, 4. beren Ginrichtung in Betreff bes Unterrichtsplans, ber Unterrichtsmethobe, bes Stunbenplans, ber Lehrmittel ober fonft nach irgend einer Richtung von einer firchlichen Beborbe, einer confessionellen Anftalt gang ober theilweise abbangig ift, 5. beren Lehrer ober Lehrerinen über ihre Befähigung jum Schulbienft nicht nach allgemeinen gefetlichen Rormen vor einer ausschließlich ftaatlichen Beborbe fich befriedigend ausgewiesen haben, ober in bemienigen, mas jum Schulbienft gebort, ober in gewiffen Theilen beffelben neben ber ftaatlichen noch einer anbern nicht= ftaatlichen Leitung unterfteben ober in Folge eingegangener Berpflichtungen firchlichen Charaftere unterftellt werben fonnen.

"Bon biefen Gesichtspunkten aus sind die Schulgesetzgebungen der Rantone zu prüfen und die saktischen Schulvershältnisse zu überwachen. Die Berfassung beschränkt die Forsberung der staatlichen Leitung nicht auf die öffentlichen Schulen. Es sind berselben grundsählich also auch unterworsen die Privatschulen. Dagegen beschränkt die Berfassung die Forberung: ,baß die Schulen von den Angehörigen aller Betenntnisse ohne Beeinträchtigung ihrer Glaubenes und Gewissenstreibeit besucht werden können, auf die öffentlichen Schulen und

schließt also confessionelle Privatschulen nicht aus. Haben biefe ein Recht zu eriftiren und sollen fie gleichwohl ber ftaatlichen Leitung unterworfen seyn, so muffen bie oben pracifirten Forberungen für fie soweit modificirt werden, daß bieses Recht babei bestehen kann."

"Es finbet Beeintrachtigung ber Glaubenes und Bewiffenes freiheit ftatt, wenn 1. entgegen bem Billen ber Eltern ober Bormunber ein Rind zu einem religiöfen Unterricht angebalten. 2. ober gur Bornahme einer religiöfen Sandlung gezwungen, 3. ober wegen Glaubensanfichten ober Bugeborigfeit ju einer Religionsgenoffenfchaft mit Strafen irgend welcher Art belegt wird, 4. in ber Schule obligatorifche Schulbucher gebraucht werben, in benen Glaube ober Gultus einer Confession biretter ober indirefter Difachtung preisgegeben werben, 5. in bem Schullofal Beiden und Bilber, welche zu bem Glauben ober Cultus einer besonderen Confession geboren, angebracht merben, 6. mahrend ber Schulgeit religiofe Ceremonien, welche gu bem Glauben und Cultus einer befonberen Confession geboren, abgehalten werben, 7. in bemjenigen Theil bes Unterrichte, bem bas Rind nicht entzogen werben fann, Ergablungen, Erflarungen, Erörterungen ober bergleichen angebracht werben, welche barauf ausgeben ober binauslaufen, ben Glauben ober ben Cultus einer Confession ale unmahr, verwerflich und baffenes werth barguftellen, 8. in ber Schule Flugblatter und Gdriftden confessionellen Ursprunge und confessioneller Tenben; ausgetheilt werben, 9. in ber Schule von bem Lebrer, ober von wem es auch febn mag, auf bie Rinber Ginfluß im Ginne einer bestimmten Confession ausgeübt werben will."

"Es tommt nicht barauf an, ob in einer Gemeinbe ju einer bestimmten Zeit Angehörige verschiedener Bekenntniffe niedersgelassen sind, ober ob ein Bekenntniß sich in mehr oder weniger großer Majorität befindet: die öffentliche Schule hat ohne Rudssicht hierauf überall den unconfessionellen Charakter anzunehmen, der es den Angehörigen aller Bekenntnisse möglich macht, sie ohne Beeinträchtigung ihrer Glaubense und Gewissensfreiheit durch ihre Kinder besuchen zu lassen,"

Die Tragweite biefes vom Bunbesrath Schent aufgestellten Programms fpringt in bie Augen, wenn man berudfichtigt, bag

auch Beraeliten Burger und Diebergelaffene in ber Schweig fenn tonnen und find, und ebenfo Bantheiften und Atheiften, bağ baber ichlugfolglich nicht nur bas Ratholifde und Brotestantifde, fonbern bas Chriftliche, ja Gott felbft aus ber Schule verbannt werben foll. Die Chriftglaubigen jeber Confession ertannten auch fofort, bag mit bem "eibgenöffischen Schulfefretar" bie Thure gur Bermirflichung biefes Programmes geöffnet werben wolle. Gid erinnernd ber alten Lebre: Principiis obsta, sero medicina paratur festen fie eine Abreffe in Umlauf, um bie Bolte : Mbft immung über ben fraglichen Bunbesbeichluß ju verlangen. Die Bunbesverfaffung verlangt biefur bie Unterschrift von 30,000 ftimmberechtigten Schweiger= burgern (Art. 89); innerhalb ber gefehlichen Frift trafen ftatt 30,000 fiber 190,000 Unterfdriften biefur im Bunbespalafte ein und ber Bunbeerath mar baber verpflichtet, bas Referenbum anguorbnen.

In der zweimonatlichen Zwischenzeit bilbete die Schweiz bas Theater einer Bewegung, wie wir sie in unseren Bergen und Thälern noch nie erlebt. Selbst Bundeskräthe traten in die Arena herab und haranguirten als Wander-Apostel in zusammengetrommelten Bersammlungen das Bolt. Im Bundespalast wurden die Unterschriften der 190,000 Bürger einer Insquisition preissgegeben und die Betressenden in ihren Gemeinden durch allerlei Mittel zur Sinnesänderung bearbeitet. Es wurde zumal die protestantische Bevölkerung durch das rothe Tuch des "Klerikalismus und Ultramontanismus" aufgeheht und mit vorseiligem Triumphgeschrei der Sieg des "Schulsekretärs" verskündet, um die Gegner zu entmuthigen und lahmzulegen.

Der Schickfalstag (26. November) rückte heran und brachte ein von Niemanden geahntes Ergebniß: 171,959 Bürger ftimmten für, 316,929 gegen den Schulsekretar! Das souverane Bolk hat sein Berbikt gesprochen und seinen Bertretern ein Dementi gegeben, wie die Geschichte wenige verzeichnet. Es war ein Kampf auf Leben und Tod zwischen den Christgläubigen beider Consessionen einerseits, den Consessiones und Religions-losen andererseits; zwischen den Föderalisten und den Centra-listen, zwischen dem anererbten praktischen Schweizergeist und dem modernen Professoren- und Bureaufratentbum. Wie am

Neujahrsmorgen 1308 ber Freubenruf burch bie Balbfiatte brang: "Die Burgen find gefallen", so widerhallte jetzt von Berg zu Berg, von Thal zu Thal ber Siegestuf: "Der Schulvogt ift gefallen".

Das ichweigerische Bolt murbe fich jeboch einer argen Täufdung bingeben, wenn es nun ben Rampf ale ausgefampft betrachten wollte. Meugerungen im Schooge ber Beborben und in ber Breffe laffen bieruber teinen Zweifel. Ale ber Bras fibent bes Stanberathe bas Refultat bes Blebiscite en öffnete, verband er bamit bie Ertlarung: "Bir wollen und nicht entmuthigen laffen, mit reblichem Billen und reiflicher Brufung unentwegt am Ausbau unferer Berfaffung und an ber Berbefferung unferer vollewirthichaftlichen Buftanbe au arbeiten. Wir werben beharrlich festhalten an ben in unferer Bundesverfaffung niebergelegten Grundfaten." Rur im Borgeben jur Erreichung bes Bieles empfahl ber Brafibent ben eibgenöffifden Rathen mehr Borficht. "Die Rathe follen mehr Rublung mit bem Bolte haben. Wenn eine 3bee noch nicht Boben gefagt bat, fo muß ihr zuerft beim Bolle Gingang ver ichafft merben, bevor bas Gefet aufgestellt mirb."

Beniger pfiffig, aber befto greifbarer fprach bie Breffe ber Culturtampf=Bartei fich aus: "Gelbftverftanblich benten wir an nichts weniger ale an's Abruften gegenüber ber Reaftion, aus welcher fich bas Gros ber Berwerfenben refrutirte", fagte ber "Bund", und bie "Baster Radrichten" (Santiergan ber Linten) fdrieben unmittelbar nach bem Blebiscit: Dit biefem Tage ift ber eibgenöffifche Schulfefretar in ber Beburt erftidt worben. Dan ließ ihn gar nicht zu Athem tommen, bamit er ja nicht Beugniß bafur reben fonne, bag Diejenigen Recht haben, welche ben Urt. 27 ale eine werthlofe papierene Bestimmung betrachten, folange nicht ein eibgenöffifches Goulgefet bie Ausführung bes Artitele garantirt. Die befte und wirtfamfte Biberlegung ber Berlaumbungen und Entstellungen, welche die Bestrebungen ber Freunde bes Urt. 27 ber Bunbeds verfaffung in ben letten Bochen fo reichlich erfuhren, mare wohl bie möglichft rafche Ausarbeitung und Borlage eines eibgenöffifden Schulgesetentwurfes, ber bem Schweigervoll beweisen murbe, wie man es von gemiffer Geite gegen Binbmublen geführt hat und bag bie fchredlichen Gefahren, bie ihm broben follen, meift nur fur Diejenigen bestanden, welche fie an bie Band gemalt hatten."

Dag es fich ungeachtet bes Urtheilsspruche ber 316,929 Burger nicht um "Abruften", fonbern um erneuten Rampf handelt, bas hat bie Bundesversammlung in ihrer Frühlingefigung thatfachlich erwiesen. Durch bie Ernennung bes Bunbeerathe Bavier jum Gefandten beim Quirinal war eine Stelle in ber Bunbesbehorbe erlebigt. Gelbft von Liberalen murbe bie Un= ficht ausgesprochen, es fei nun nach 35 Jahren an ber Beit. auch einmal einen Confervativen aus ber fatholifden Schweiz ju berufen und baburch ber Bolksftimmung von einer Million Ratholiten Rechnung ju tragen. Gine in jeber Begiebung ge= eignete Berfonlichteit (Br. Bunbedrichter Ropp von Lugern) wurde ale Candibat aufgestellt; bie Mehrheit ber Bunbeever= fammlung fließ jeboch bie Banb gur Berfohnung gurud unb traf eine Babl, welche ale eigentliche Provotation ericeint. Als im Nationalrathe anläglich einer Interpellation Bunbesrath Schent ertfarte, bag er "voll und gang gu feinem Schulprogramm ftebe", ba ertonte im Schoofe ber Berfammlung mitten unter peinlichem Schweigen ein "Bravo", es war bie Stimme bes Dr. med. Deuder aus bem Thurgau. bie fcweigerifden Lehrer bor bem Plebiscit pomphaft in Frauen= felb ibre Confereng bielten und fur ben Schulfefretar fieberhaft Partei ergriffen, ba führte bas Prafibium Gr. Deucher. 218 bie alttatholifche Bewegung und ber Culturtampf tobte, ba ftund feit Jahren in ber vorberften Reibe Gr. Deucher. Und gerabe biefen herrn Deucher mabite bie Bunbesverfammlung jum Bunbeerath. Das ift bie "Fühlung", welche bie Cultur= tampf=Bartei mit bem fouveran genannten Bolle halt, bas ift bie Untwort an bie 316,929 Burger : ein Fauftichlag in bas Beficht!

Das "Baterland" (conservatives Centralorgan für bie beutsche Schweiz) charafterisirte bei biesem Anlasse treffend ben "Boltswillen und Herrentroh" und gab ben Gefühlen ber Katholiken entsprechenden Ausbruck: "Mit einer softematischen und beleidigenden Burücksehung ber Katholiken wird man bie Liebe zum Baterlande in ihrer Bruft nicht erwärmen. Wir

haben bis zur Stunde nichts gemein mit jenen Thieren, be burch Schläge breffirt werben. Wir nahren in unserer Seele noch ben von ben Batern ererbten Freiheitsstolz, ber die Bost haßte, ob bieselben ihre Burgen aus Steinen bauen, ober bie selben mit Gewalt, Ungerechtigkeit und Parteisucht ausschmuden Etwas können wir versichern: Auf diesem Wege und burd biese Mittel gewinnt man uns nicht."

Der Gintritt bee Beren Deucher in ben Bunbeerath if ein um fo folgereicheres Ereignig, ba bie politifche Bagidale biefer Beborbe baburch eine Menberung erleibet. Die bieberin gemäßigte Majoritat bes Bunbesraths ift gur Dinberbeit um bie bieberige rabitale Minberheit gur Mehrheit geworben. "Dir Tonangeber im Bunbedrath," fagt baffelbe Blatt, "find nur bie Sh. Schent, Rudonnet und Deucher. Bon Brn. Gdent (vormale protestantifder Baftor) murbe, ohne Biberfprud in finden, behauptet, bag berfelbe icon ale junger Welbprebiger eines Berner Bataillons im Sonberbunbefriege ben Glauben an einen breieinigen Gott verworfen und nicht minber ben Glauben an bie Gottheit Jefu. Bon frn. Ruch onnet mile bete ber Ralenber fur Freimaurer vom Jahre 1882, baf ter Meifter vom Stuble ber maabtlanbifden Loge (Liberte in Laufanne) fein anderer fei, ale ber gegenwartige fcmeigerifde Bunbespräfibent Ruchonnet. Bon frn. Abolf Deucher ift betannt, bag er ale eifriger Parteiganger ber altfatholifden Gulturtampfer im Thurgan und im Schweigerlande bon jeber viel Staub aufgewirbelt bat. Das find nun bie Staatsmanner, in beren Banbe bas Bohl und Bebe bes Schweizervolles und bie Bahrung und treue, unparteiffde Butung bes confessionellen Lanbfriedens gelegt ift!" -

Bor Thorschluß ber außerordentlichen Frühlinge - Sithung wurde ber Schweiz noch durch eine andere gewitterschwangere Wolfe eine Ueberraschung bereitet, welche jedenfalls zu den außerordentlichen zählt. Ganz unerwartet sprach fich nämlich die nationalräthliche Eisenbahncommission für die Berst autlichung der Eisenbahnen mittels Rückauf der concessionirten Linien aus und siellte den Antrag, sofort mit benjenigen Bahnen zu beginnen, deren Rückauf laut Concessionsatten vor 1. Mai 1883 verlangt werden kann. Diefür sollte die "Dring-

lichfeit" ju befchliegen fenn, um biefen Bunbesbefclug bem

Plebiscit bes Bolles gu entgieben. 1)

Diefe Unregung rief in- und außerhalb bes Nationalraths ein ungeheures Auffeben bervor und mit Spannung folgte man ber breitägigen Rebeschlacht im Bunbespalaft. Die Minberheit ber nationalrathlichen Commiffion nahm mit Entichiebenheit ben Rampf gegen ein foldes Unterfangen auf. Ihr Berichterftatter, herr holbener von Commy, wies folagend bie otono= mifchen und politifden Rachtheile ber Berftaatlichung ber Gifenbabnen für einen fleinen Staat, wie bie Gibgenoffenfchaft, nach. Die Schweiz werbe badurch in einen finangiellen Abgrund von 700 Millionen Schulben gebrangt und es frunden überdieß Prozesse im Betrage von 85 Millionen in Aussicht. Niemand wiffe, um wieviel Millionen mehr ober weniger bas Raufe= objett ben Bund gu fteben tomme. Bei folden unbestimmten Musfichten einen Raufvertrag eingeben, mare nicht fraatsmannifc und involvire eine fchwere Berantwortung gegenüber bem Schweis gervolte, welchem überbieg bas verfaffungegemäße Ginfpruche= recht auf Brund ber Dringlichfeit entzogen murbe. Die fleine republitanifche Schweig folle fich nicht auf jenes Terrain verirren, auf welchem große monardifche Rachbarftaaten fich bewegten, bie im Staatseifenbabnthum bas richtige Mittel fuchten und fanden, die Stimmen ber Bevolferung in ihre Ranale gu Ienten. Das Staatseifenbahnwefen fei eben ber feftefte Ring ber Centralifation. "Bir wollen bie Gifenbahnen nicht gurud= taufen," jo ichlog ber Rebner, "weil wir unfere Unabhangigfeit höher ftellen ale tleine Unebenheiten, Die fich im Privatbetrieb ber Gifenbahnen etwa einstellen mogen und bie mit anberen Mitteln ale mit bem Rudfauf gehoben werben tonnen." Bei ber Abstimmung ichwantte bas Bunglein ber Bage bin und ber, nach zweistundiger Abfertigung ber gestellten Amendements flegte endlich ber Minberbeiteantrag ber Commission und ber Rationalrath lebnte ben Rudtauf ber Gifenbahnen ab, jeboch nur mit einer Dajoritat von vier Stimmen über bem abfoluten Mebr.

<sup>1)</sup> Artifel 89 ber Bunbeeverjaffung beschränft bas Recht ber Burger, bie Bolte-Abfilmmung mittels 30,000 Unterschriften zu verlangen, auf Bunbeebeschluffe, die "nicht bringlicher Ratur" find.

3m Ständerath mar es Berr Lanbammann Bir von Dbmalben, ber ale Berichterftatter in mabrhaft ftaatemannifder Rebe bie Berftaatlichung ber Gifenbabnen bom fomt gerifden Standpuntt befampfte. Er fprach u. M. : "Dit Musnabme Belgiene, wo bie Befdichte ber eifenbahnpolitifden Em widlung mit ber Befdichte ber nationalen Gelbftftanbigfeit aufammenfällt, finden Staatsbetrieb und Staatsbau fich nicht in mabrhaft freien Lanbern, fonbern ba, mo in biefer ober jener Form ber abfolutiftifche, militariftifch = monarchifche Gebante über ben Gebanten bes freien Boltelebene und ber freien nationalen Arbeit vorwiegt. Und fo intenfit wir bas bergloje Manchesterthum verurtheilen, fo perhorreseiren wir nicht meniger amei anbere ercentrifche Stromungen, Die unter fich tobfeinb, bod in Biel und Mitteln einig geben; wir meinen ben Staategebanten ber Abfolutiften und ber Socialiften. 3hr Biel ift ber omnipotente Staategott, ihre Mittel find bas Monopol und bie Allregiererei; bas Facit ihrer Strebungen und Giege aber mar und mare ber Untergang aller nationalöfonomifden und nationalen Freiheit. Bas war und ift ein corrumpirendes, gerfebenbes Element in ben frangofifden Rammern unter Louis Philiph Rapoleon und ber britten Republit? Es ift im Dienfte bei eigenen Intereffes die rudfichtelofe Geltenbmachung von Lofalintereffen, jumal auf bem Gebiete ber Gifenbahnen und Strafenbauten von Geite ber Deputirten, es ift bas Musspielen ven Lotalintereffen bon Geite ber minifteriellen Centralgemalt bei ben Deputirtenwahlen. Trop vaterlanbifden Ginnes burite ber Intereffentampf und bie Intereffenaffociation gleichwohl auf bem Barquet auch ber ichweigerifden Bolitit und bes eibgenöffifden Barlamente eine unbeilvolle, erorbitante Rolle fpielen."

"Es ift freiheitliches Pringip, ber individuellen und corporativen Entwicklung möglichst viel anheimzugeben. Allerdings muß ber fortschrittliche Rechtsstaat ein energischer hort gegen einseitige Ueberwucherung der Privatinteressen sehn, und er muß überall da eingreisen, wo die individuelle und corporative Schaffenstraft den Bedürsnissen der Zeit und des Landes nicht genügt. Er muß überall mit gewissenhafter Strenge sein ausgleichendes, schübendes und forberndes Hoheitbrecht zur Geltung bringen; aber er barf vor Allem und Jedem die Grundlage jedes anderweitigen, freien nationalen Aufschwungs, der Spontaneität der nationalen Arbeit und des befruchtenden, die Summe der Einzelfräfte potenzirenden Associationsgeistes nicht paralhstren und ertödten; er darf nicht aus einem weisen und wohltwollenden Förderer und väterlichen Freunde ein niederdonnernder Bogt und Landvogt werden. Das Selfgovernment auf socialem Gediete ist nach germanischem Naturrecht die ganz nothwendige Parallele oder vielmehr Inhalt und Seele der politischen Selbständigteit."

Mit beträchtlicher Mehrheit wurde vom Stänberath, nach bem Borichlage bes Berichterfiatters, ber Ruckfauf ber Eisenbahnen verworfen, und somit ist die in Europa vielfach ventilirte Frage ber Eisenbahn-Berstaatlichung für die Schweiz einstweilen zur Rube gelegt.

Bum Schlusse eine Bemerkung. Es war ein conservative katholischer Staatsmann aus ber Urschweiz, welcher als Berichterstatter im Nationalrath ben Sieg in der verhängnisvollen Eisenbahnfrage errang; es war ein Staatsmann von gleichem Schrot und Korn aus der Urschweiz, dessen Berichterstatung der Ständerath mit großer Mehrheit in der gleichen Angelegenscheit beitrat; es war ein Staatsmann bes conservativekatholischen Kantons Freiburg (Präsident von Wet-Neynold sel.), welcher seinerzeit in dem Alpen-Lunnelstreit zwischen Gotthard, Splügen und Simplon die Vermittlung erzielte und dadurch nicht nur die Gotthardbahn, sondern auch die Eintracht der Eidgenossenschaft wahrte. Und doch wird kein Repräsentant der conservativekatholischen Schweiz gewürdigt, einen Sit im Bundesrath einzunehmen. Seit 36 Jahren waltet das Vae Victis über den Sonderbunds-Kantonen!

#### LXX.

# Das Ende des Binterfeldzuges des öfterreichifchen Barlamentes.

Die eigentliche Beripherie bes parlamentarifchen Dramas, bas fich mahrend ber letten Reicherathofeffion por unferen Mugen abspielte, hatte ben Rampf um bie Schulnovelle gu Grund und Unterlage. Richt als ob biefe Rovelle permoge ihres Behaltes ein murbiges Streitobjeft geboten batte. Freund und Feind burften fich, die Sand an's Berg gelegt, in ber Anerkennung begegnen, bag noch nie um Geringeres ein fo beißer parlamentarifder Rampf entbrannte. Schulnovelle war inbeffen auch nur bie außere Ericheinung. hinter ber fich bas Wefen barg, bem eigentlich ber barte Strauß galt. Mur fo ift es auch zu verfteben, bag bie Begner bes Gefegentwurfes nach ben verschiedenften Gebicten und Bonen ausschwärmten und Gegenstanbe und Berbaltniffe in ben Streit verflochten, welche mit ber Regierungeporlage in feinerlei ober nur vager Begiehung ftanben. Es war, um es mit Ginem Worte gut fagen, ein Principientampf, ber an Gingelheiten untergeordnetfter Bedeutung an-Inupfte, ein Rampf, ber, wenn er im Ginne ber oppofitio= nellen Minoritat geendet hatte, die Wirfung einer gewonnenen Sauptichlacht üben, im Falle bes Unterliegens ber Minberheit fur ben Gieger bochftens bie Bebeutung eines ichatenswerthen Bracebens ansprechen tonnte.

Da bie gange parlamentarifche Bintercampagne in bem Schickfal ber Schulnovelle gipfelte, fo wird auch bie Er-

örterung bieses Hauptgegenstandes hier um so mehr am Plate senn. Wir haben uns zuvörderst um eben das Wesen zu kummern, das hinter dem Gesetzentwurf stedte. Um aber bieses richtig zu erkennen, ist es nothig, weiter auszuholen und die halbvergangene Zeit mit einem Blide zu streifen.

Der öfterreichifche Liberalismus ober vielmehr bas Guftem beffelben ift ber fconfte Musbrud ber mobernen Beltanichauung, auf ftaatliche Berhaltniffe angewandt, bie burchaus und unverwischbar hiftorifches Beprage an fich tragen. Ueberall anberswo fand ber Liberalismus bei feiner Reftfegung unb Grundlegung tabula rasa ober leicht zu bewältigenbe Sinberniffe vor. Bo er auf gefchloffene Rationalftaaten traf, vereinfachte fich feine Arbeit; er hatte es nur mit einem beftimmten Größenverhaltniß ju thun, und es gibt fein Beifpiel, bag er bei folder Bemubung je gescheitert mare. Bei ben romanifchen Bolferichaften mar ber Boben langft unterhöhlt, im protestantifchen Deutschland ichienen bie Beifter auf bie revolutionare Transformation wohl vorbereitet. Rur in Defterreich, wo meber bie Reformation noch bie Revolution je mit den hiftorifch überlieferten und berechtigten Buftanben grundlich aufgeraumt hatte, wo die Beilighaltung bes gefcichtlichen Rechtes zu ben Eriftengbedingungen ber einzelnen Rationalitaten gablte, mo bie Revolution mit bem nationalen Sethstmord auf gleicher Linie ftand, wo bie angestammte Dynaftie von ber alten Saustrabition auf bie Erhaltung und Bahrung bes Beftebenben angewiesen murbe : mar ein fiegreicher Wiberftand möglich.

Der Liberalismus erfreut sich einer glücklichen Temperamentsveranlagung, Schwierigkeiten machen ihm bei bem hehren Selbstbewußtsehn geringen Rummer. Berwöhnt burch bas monotone: Veni, vidi, vici, bas er bei seinem Triumphzug burch den Welttheil aus aller Herren Länder berichten durfte, begnügte er sich bisweilen mit Scheinersolgen, die sich unter der Hand in ihr Gegentheil umwandelten. Es gelang, die liberale Fahne auch auf den nunmehr gefallenen Ringmauern

Wiens aufzupflanzen und der Dynastie eine Reihe liberaler Regierungen aufzudrängen. Die Nationalitäten mußten dem Ansturm weichen, die conservativen Elemente sich beugen und es dulden, daß der Liberalismus wie in Feindesland hauste. Desterreich wurde centralisirt, entnationalisirt, mit "freisinnigen" Institutionen überschwemmt, von liberalen Spekulanten ausgebeutet, erniedrigt. Aber die liberale Minirarbeit ging mehr in die Breite, als in die Tiese. Es gelang, die Unebenheiten des Terrains zu verbergen und der Landschaft mittelst kühner Dekorationsmalerei den Schein der Einheitlichkeit anzuschmeicheln; in Wirklichkeit gähnten aber unüberdbrückbare Abgründe, welche je auszusüllen der Liberalismus verzweiseln mußte.

Die liberalen Chorführer gaben sich die Miene, was ihnen mißfallen mußte, gar nicht zu gewahren ober von der Zukunft zu erhossen, was die Gegenwart versagte. Sie nahmen die Widerstrebenden in strenge Zucht und befahlen Liebe und Anhänglichkeit an das neue System. Aus allem Ständen und Boltsklassen gehorchte aber nur Gine Gilbe pünktlich und zwar die vom Staate bezahlte Schreiberinnung; sie bewahrte den liberalen Machthabern die Treue, wenn nicht über das Grab, so doch über den Machtbesit hinaus, immer hossend und glaubend, daß der liberale Messias noch sommen und den armen Schreiberseelen nach Verdienst lohnen werde.

Nach bem unglücklichen Ausgange bes Krieges von 1866 trat die Blüthezeit des Liberalismus in Desterreich ein. Es kam sein Wonnemonat Mai, "in dem alle Knospen sprangen". Die Aktion richtete sich gleichzeitig auf zwei verschiedene Punkte: gegen das Recht der Nationalitäten und gegen das Glaubenssystem. Der Liberalismus bekundete die ganze Gewaltthätigkeit, deren er fähig ist, um seine Ziele zu erreichen. Da die Nationalitäten in altem Rechte gründeten und der Liberalismus eines neuen Nechtes zur Durchführung seiner Plane bedurfte, da der liberale Jargen nicht zur Staatssprache werden konnte, solange sich noch Zemand in Desteres

reich feines beimischen 3bioms bebiente, fo mußte jener unglaubliche Drud geubt werben, wie wir ihn namentlich mabrend bes Ministeriums Auerfperg erlebten. Reine Frage, bag ber Revolution, in welcher Berfleibung fie immer ericheine, nichts bartnadigern Biberftand entgegenftellt, als bie fatholifche Rirche. Raturlich richtet fich ber Sauptangriff auch ftets gegen biefes unleibliche Bollwert. Die liberale Mera mußte folgerichtig eine Mera bes ftillen Gulturfampfe fenn. Der Berftand rieth ben liberalen Bortampfern, von jeder Rriegserflarung abzuseben, jebe Oftentation zu vermeiben, bie Fangarme ju vergolben und ihrer Marfeillaife einen patriotifc flingenben Text zu unterlegen. Wasfur Behelfe und Stugen murben nicht berbeigeholt, um bie Revolutionirung bes Raiferstaates plaufibel gu machen! Unter Un= berem bedurfte Defterreich ber confessionslofen Schule, um bem protestantischen Preugen wiberfteben gu fonnen.

Als vorsorgliche Leute mußten bie Liberalen auch die Zukunft in das Ange fassen. Sie wußten recht wohl, wie viel an der neuen Aera Fiktion und wie viel Wirklichkeit war, wie ihre Lehre nur die oberen Schichten, die äußerste Erbenrinde durchdrang und wie der Kern des Bolkes davon unberührt blieb, wie es nur eines kleinen Anstoßes bedurfte, das Kartenhaus umzuwersen, das sie mit so großer Anstrengung erdaut. Sie wußten, daß der wüste Lärm, den sie anstellten, über die Anzahl der sonderbaren Schwärmer nur kurze Frist täuschen mochte und daß die Stabilität ihres Systems nur auf einer Generation beruhte, die in den Grundsfägen des Liberalismus erzogen wurde. Die Bolksschule in den Händen der Liberalen ist eine Lebens und Feuerversich erung sanstalt der Partei.

Höchft lehrreich ift bas unter ber liberalen Herrschaft zu Stande gekommene Schulgeset, welches ben Boltsunterricht von dem kirchlichen Ginfluß emancipirt. Die Berwilberung des Styls und die mangelhafte Tertirung stehen in
vollkommenem Ginklang mit der Tendenz, die mit jener ur-

alten Sarmonie, welche gwijden Rirde und Coule beftanben, bricht und bie Diffonang an ihre Stelle fest. Mertwurdigerweife batiren bie banptfachlichften Beftimmungen aus ber unmittelbar auf ben öfterreichifchebeutiden Rrieg gefolgten Reit, fo bag bem militarifchen Sabowa auch ein inneres Caboma jugejellt murbe. Befonbere intereffant Mingt bie Motivirung bes Ausichluffes ber Rirche von ber Ginflugnahme auf die Bollsichnle. Da beift es G. III: Die allgemein erwachte Theilnahme fur bie Bolfefchule, bas rege Gemeindeleben unferer Beit trat aber immer mehr und ichroffer in Biberfpruch mit einer folden Inftitution, welche ein wichtiges öffentliches Recht unbebingt in bie Sanbe geiftlider Berfonen, ohne Rudficht auf ihre perfonliche Bertrautheit mit ben Mufgaben ber Schule gab . . . Bon einer Beeintrachtigung ber ber Rirche als folder guftebenben Rechte tann hiebei feine Rebe fenn; mas ber Rirche gebubrt, murbe ihr auch ungeschmalert belaffen".

Welch sonberbarer Gedankengang, welch merkwürdige Logik! Das rege Gemeindeleben tritt einer Institution der Bolksschule enigegen! Was hat diese Regsamkeit mit den von dem Unterrichtsministerium getrossenen Anstalten auf dem Gebiete des Schulwesens zu thun? Oder zählt der Unterricht auch zu den Gegenständen, welche in den änsern Wirtungstreis der Gemeinden übertragen wurden, wie Straßenund Sanitätspolizei? Die "allgemein erwachte Theilenahme für die Bolksschule" ist unseres Erachtens keine juristische Person, die Ansprüche zu erheben und zur Geltung zu bringen hat, und die Regierung hatte es gar nicht nottig, "die richtige Erkenntniß dieses Sachverhaltes" zum Ausdruck zu bringen.

"Bas ber Kirche gebührt, wurde ihr auch ungeschmalert belaffen." Wer fagt, daß das Gebührende ungeschmalert belaffen wurde? Weber die Kirche, auf deren Geständniß doch das Meiste ankommt, noch ein unparteilscher Dritter, sondern berjenige, welcher die Einrichtung getroffen, berjenige, dem diese Aussage nütt, der wünschen muß, daß sie allsgemeinen Glauben sinde. — "Nur dassenige wurde ihr entzgegen, was sie nicht als Kirche, sondern als Mandatarin der Staatsgewalt besaß und übte." Die Schulresorm war also trot des unmittelbar vorausgehenden Absahes gegen die Einslußnahme der Kirche auf die Bolksschule gerichtet. Es wurde ihre Ingerenz geschmälert, es wurde ihr das Aussichts= und Leitungsrecht entzogen. Natürlich fühlten aber die Urheber der liberalen Schulresorm das Bedürsniß der Nechtsertigung, und genügten derselben, indem sie dem Pubslikum einredeten, daß die Theilnahme für die Bolksschule und das rege Gemeindeleben die Austreibung der Kirche, aber auch der Religion aus der Bolksschule gebieterisch gesordert hätten.

Im schroffsten Gegensatze zur Interconfessionalität ber Bolksschule als Grundpfeiler bes ganzen Schulgesetes sieht § 1 über Zweck und Einrichtung ber Schulen. Da heißt es: "Die Bolksschule hat zur Aufgabe, die Kinder sittlich = religios zu erziehen." Wie soll die Bolksschule aber dieser Aufgabe nachkommen, wenn das Substrat einer religiösen Erziehung, die Religion oder besser eine Religion, ein positives Glaubensbekenntniß, ganzlich fehlt?

So im Jahre 1868. Zwei Jahre später lautet bie Ansicht über die Aufgabe ber Bolksschule wieder anders. Da liest man § 21 Bon der Schulzucht: "Das edlere Ziel aller Jugenderziehung ist ein offener edler Charafter." Das ist Lapidarstyl. Offene und edle Charaftere hat es schon im grauen Alterthum gegeben; dazu reichte auch das griechische und römische Lehrwesen hin. Diese Aufgabe bebarf des religiösen Momentes mindestens nicht unbedingt, und das ist in Anschung des Rahmens der interconsessionellen Bolksschule auch von Bortheil, da ja eben das religiöse Moment, auf das es ankommt, fehlt. Wir geben daher der Bersion von 1870 den Borzug vor derzenigen von 1868. Nur darf man nicht bei der Behauptung beharren, daß der Kirche ungeschmälert belassen wurde, was ihr gebührt.

Der zweite Sauptpuntt, Die Berlangerung bes fectjahrigen Schulbefuche auf acht Jahre, wird mit ber Uner läflichfeit höherer Unforberungen an bie Boltoidulen be grundet. In feltfamer Berbindung mit biefer Ofrovirung fteht bas Geftanbnig ber Urheber bes Gefetes, bag bie Ben langerung ber Schulpflichtigfeit von ben "armeren Rlaffen ber Stabtbevolferung und einem großen Theile ber Land: bevolferung" tief beflagt werbe, und "bag man nur gu febr geneigt fei, in ber Berlangerung ber Schulpflicht eine barte. brudenbe Magregel gu erblicken" .- Benn bie Berfaffer bes neuen Schulgefetes aber biefe aus bem Bedurfniffe ber Bevölferung bervorgebenbe Stimmung richtig erfannten; wenn fie wußten, bag fich "ein großer Theil ber Landbevolferung mit biefer Ginrichtung nicht befreunden tonne", warum murbe benn bie Berlangerung ber Schulpflicht gegen ben Billen ber Mehrheit bes Bolfes beschloffen? Und wie fommt es, daß fich die liberale Minoritat noch immer als Bortampferin einer angeblichen Boltsfache, eines bem Bolte theueren Rleinebes gerirt? Bie ber Liberglismus ftets Berudfichtigung ber öffentlichen Meinung und bes Boltes beuchelt, praftifc aber feinerlei Rudficht auf bas Boltsvermogen nimmt, fo lag es auch im Spftem, ben Gemeinden ohne jedwede Ermagung ihrer Mittel, ohne bie geringfte Rudfichtnahme auf bas Berhaltnig von Ginnahmen und Ausgaben die Errichtung neuer Schulen angubiftiren, beren Roften bie Rrafte ber Bauberren weit überftiegen.

Die liberale Partei liebte es, die Muscheln als die Perle und das Juwel ihrer Errungenschaften zu preisen und jeden Zweisler an dem Werth dieser kostbaren Institution als Berräther an der Menschheit, an dem Bolt, an Gegenswart und Zukunft zu brandmarken. Die Genesis der Schulnovelle darf als bekannt vorausgesetzt werden. Die Zusstände an der österreichischen Bolksschule waren so unleidlich geworden, daß eine Abstellung der allzu draftischen Uebelsstände vor Allem im Interesse der liberalen Gönner der

Renfchule felbft gelegen mar. Durch bie Novelle murbe an bem falichen Brincip nichts geandert und nur bie prattifche Durchführung bes Sasner'ichen Schulgefebes erträglich gemacht. Die partielle Reform ichien fo unumganglich nothwendig und fo vortheilhaft fur bie Erhaltung ber Reufchule, baß fie ernftliche Beforgniffe bei ben principiellen Gegnern bes liberalen Schulfnftems erregte. Gie fürchteten, bag fich ber Landmann und bie armeren Claffen ber ftabtifchen Bevölkerung nach Abstellung ber ichlimmften Uebelftanbe mit ber Reufchule befreunden und in Butunft auf feine wefent= liche Menberung mehr bringen burften. Das hinderte aber bie Opposition innerhalb und außerhalb bes Reichsrathes nicht, bie Schulnovelle zu einer Staatsaftion binaufqu= ichrauben und ihr bie ichlimmften Dinge, wie Berfummerung ber Bolfsbilbung und Berabbrudung bes Civilifations: Riveau's, nachzufagen.

Benn man bie Reben ber Oppositionsmänner ohne Rennt= niß bes wirklichen Sachverhaltes liest, mußte man gu bem Glauben verleitet werden, baß Graf Taaffe ber reattionarfte Staatsmann Europa's fei und Defterreich gerabegu um Jahrhunderte in bas Mittelalter gurudgufdrauben fich anschide. In ber That formulirt die Schulnovelle nur etwas Gelbitverftanbliches, bas im Intereffe jeber Religionsgefellichaft gelegen ift, namlich, bag ber Sauptlehrer jeber Boltefcule bem Religionsbefenntniffe ber Mehrgahl ber Schuler angeboren muffe, und bag ferner gange Gemeinden, falls fie bie Berabsehung ber Schulpflichtigkeit von acht auf feche Jahre fur vortheilhaft halten, biefe Berabminberung unbeschabet ber Erreichung bes gefetten Lehrzieles anftreben burfen. Dieß find bie Sauptpuntte, an welchen die Opposition Mergerniß nahm und über welche es ju bartem Streite und zu noch harteren Worten und Beichimpfungen ber Dajoritat tam.

Nicht zu übersehen ift, baß einzelne Rebner und Führer ber vereinigten Linken in ber Sitze bes Gefechtes bie Maske fallen ließen und ihr mahres Geficht zeigten. Co 3. B. ber

Abgeordnete Eduard Gueß, beffen Rebe bon Inveffiten gegen bie biftorifche Bahrheit und alle öfterreichifche Bater landeliebe ftropte. Go wenig auch bie Erinnerung an bie Beit bes Brubergwiftes ber beiben Sabsburger Rubolf um Mathias, an ben breißigjahrigen Rrieg und ichlieflich m ben italienischen Aufftand im Sturm= und Drangjabre 1848 gur Debatte über bie Schulnovelle gehorte und pagte, unternahm es ber gelehrte Professor bod, alles Unglud, bon bem bie Monarchie heimgesucht wurde, ale Folge ber vertebrten Politit bes Sabsburgifden Saufes barguftellen. Mathias batte bie rebellischen Stanbe gewähren laffen follen; Ames Commenius gilt ihm ale nationaler Apostel und bewunderungewürdiger Batriot, Bins IX. als Tobfeind ber bffer reichischen Monarchie. Dag bie rebellischen Stanbe bamit umgingen, die Dynaftie zu entjeben und eine Abelerepublif ju grunden; bag Umos Commenius, fo viel an ibm mar, alle fremben Sofe, vor Allem aber Frangofen und Turten gegen Defterreich beste, bavon icheint herr Guef feine Abnung zu haben ober folde Politit loblich und preismurbis au finden. Und berlei Reben magte ein öfterreichischer 26 geordneter in bem Gieges : und Jubeljahr gu balten, in welchem bas öfterreichische Bolt fich anschieft, Die Befreium Wiens von ben Turten ju feiern. 3m Abgeordnetmanie aber fanden fich auf ber Linken Bolfsvertreter, welche ben antibnnaftifden und öfterreichfeindlichen Borten bes Rebnerd frenetisch Beifall flatschten!

Wir glauben nicht, daß in Frankreich, Großbritannien ober auch in Italien ein solcher Standal möglich ware; wir glauben nicht, daß ein Bolksvertreter in jenen Staaten dem Tobseind seines Landes, den Freiwerber und Berschwörer, Hoch= und Landesverräther auf offener Tribune unter dem Beisall so zahlreicher Sinnesgenossen seiern und apotheosiren könnte und durfte. Was auch herr Schönerer, l'enfant terrible der vereinigten Linken, Taktloses gesprochen und gethan haben mag, den Bergleich mit Sueß, der die Schuls

novelle als Stoff zu einer historischen Borlesung benützte und zu zeigen versuchte, daß die Berkennung der braven Stände und des wackeren Amos Comenius und die marchenshafte Segensprechung Pius IX. unfehlbar zur Niederlage von Sadowa und zur Schulnovelle führen mußten, halt er nimmermehr aus.

Wenn Jemand bei ber Gueg'ichen Rebe ju gewinnen hatte, fo mar es bie Regierung und bie Krone felbft. Gie gewannen bie Ginficht in bie Lage ber Dinge, bie Renntniß ber Endziele und geheimften Intentionen ber "allgeit getreuen Opposition"; fie gewannen ober fonnten boch bie Ueber= gengung gewinnen, bag ber öfterreichifche Liberalismus fein fo harmlofes Spielzeug fei, ale er nach ber Borftellung ber liberalen Rathe ber Krone fenn follte. Wer ben Mann preist, ber in Franfreich und Solland, in Giebenburgen und in Conftantinopel bem Saufe Defterreich und bem öfterreichi= fchen Bolte Feinde machte, Die eigenen Unterthanen gegen ben Landesherrn unausgesett aufstachelte und ben Untergang bes Saufes Sabsburg feierlich als nabe bevorftebend verfündigte; wer in biefem Mann noch einen vortrefflichen Batrioten fieht und bas laut im Reicherathe ausspricht, ber laft fur fich und feine Ginnesgenoffen teine patriotifden Großtbaten erwarten.

Hören wir einen anderen hervorragenden Parlamentarier der Opposition, den Abgeordneten Rechbauer. Was weiß er über die Schulnovelle zu sagen? Die Schulnovelle will nach ihm nur "eine kleine, aber rührige Partei, die wohl von Deutschen gewählt, aber eigentlich römisch ist, die die Schule wieder der Kirche in die Hände bringen will". "Das Gesetz hat sich," seiner Ansicht zusolge, "eingesebt, das Riveau der geistigen Bildung des Bolkes ungemein gehoben; auf Wunsch einer kleinen Fraktion, der es nur um Wiederherstellung der Herrschaft der Kirche zu thun ist, soll nun Alles wieder geändert werden." Rechbauer weiß also nicht, daß die ländeliche Bevölkerung mit dem Gesetze unzufrieden ist; daß die

achtjährige Schulpflicht von ihr verabschent wird; daß jeder gländige Katholik an der Interconsessionalität der Bolksschule Anstoß und Aergerniß nimmt; er begreift nicht, daß die Novelle an dem Princip der Neuschule nicht im Geringsten rüttelt, und daß mit ihrer Annahme leider nicht nur nicht Alles, sondern vielmehr Richts geändert wird. Das Schulgeset hätte sich "eingelebt"! Es hat sich so wenig eingelebt, als es, abgesehen von dem religionstosen Charakter, der sattisch in's Leben getreten ist, großentheils nur auf dem Papiere steht und nirgends vollkommen durchgesührt werden konnte. Rechdauer's Behauptung steht vielmehr im offenen Widerspruch mit der Ansicht vieler seiner eigenen Gesinnungsgenossen, welche rüchaltlos zugeben, daß zahlreiche Bestimmungen des Schulgesehes die nun gar nicht ausgesührt werden konnten.

Abgeordneter Hallwich ging noch um einen Schrift weiter. Er erklärte sich gegen jede Moral, die auf Grund einer bestimmten Consession in der Schule erzielt werden wolle, und beschuldigte die consessionelle Schule, den Samen consessioneller Unduldsamkeit in das kindliche Gemüth zu säen. Die Schulen der frommgläubigen Zeit müßten also nach Hallwich künstliche Zuchtanstalten der Intoleranz und Bersolgungssucht gewesen seyn, ein Resultat, das man den oppositionellen Rednern, welche aus solchen Schulen hervorzgingen, kaum anmerkt.

In biesem Tone äußerten sich bie meisten Redner ber Linken. Einige aus ihnen stürzten bagegen über Polen und Ezechen her, und beschuldigten sie in pobelhaften Ausbrücken bes politischen Schachers und Berkauses ihrer eigenen Ueberzeugungen. Wie man von den Rednern der Majoritäts-Deputirten auch denken und urtheilen mag, so cynisch klang keine ihrer Neußerungen und so unverantwortlich wurden die parlamentarischen Formen des Anstands von keinem Mitgliede der Rechten verletzt. Minder leidenschaftslich als die Gegner hielten sich die Redner der Mehrheit

an die Sache und schweiften von berfelben nur ab, um ben Angreifern zu antworten.

Im Schoofe ber Majoritat hatte man lange bor ber Endabstimmung herausgerechnet, bag bie Schulnovelle mit ber geringen Mehrheit von brei bis vier Stimmen gur Unnahme gelangen werbe. Der Calcul erwies fich als richtig, bie Majoritat fur bie Novelle betrug brei Stimmen. Gin Sagel ichlechter Bibe, fpottifder Bemerkungen und Schimpfworte ging über bie fiegreiche Partei nieber. "In Groß= britannien," bieg es, "wurbe ein berlei Gieg als Rieberlage betrachtet und jebes Ministerium zum Rudguge gezwungen fenn." Gin recht bofer Bufall übernahm bie Rectificirung ber liberalen Berufung auf England's Beifpiele. Glabftone blieb mit feiner Gibabichaffungsbill mit brei Stimmen in ber Minberheit. Bahrend bie öfterreichische Majoritat aus ihrem Triumph nichts machte, jebe Demonstration unterließ, in ihrer Bescheibenheit faft bes Gieges feiner Unbebeutenbheit balber fich zu ichamen ichien, brauste bie flegreiche brittische Opposition, wie bie öfterreichischen Confervativen mit brei Stimmen fiegreich, in Jubel auf und ber brittifche Premier nicht mit brei Stimmen in ber Majorität, fonbern vielmehr mit brei Stimmen gefchlagen - blieb im Umte und machte gar feine Miene feinen Boften gu verlaffen.

Während die Schulnovelle berathen wurde, blieben die Schulzustände selbst ungeandert. Bon Erleichterungen war feine Spur zu entbecken, ebensowenig eine Spur von einer Wendung zum Bessern in consessioneller Beziehung. Ganz im Gegentheile wurde von mehreren Lehrerkollegien und Ortsschulräthen beschlossen, daß die persönliche Intervention der Lehrer anläßlich des Frohnleichnamsumgangs zu unterbleiben habe. Bei Besetzung der Obmannsstellen im Ortssichulrathe kam es am Lande vor, daß dem Borsitzenden bessondere Schreibkräfte zur Berfügung gestellt werden mußten, was eine neue Bertheuerung des Unterrichts und Rende-

laftung bes Landmanns bebeutet '). Fragt man nach ber Utfache aller biefer Buftanbe, fo wird bie Untwort babin lauten muffen, bag nur ber berrichenbe Barteigeift bie Schuld trage. Die Schule wird ale Barteifache bebanbell. Wo fich ber Liberalismus ftart genug fühlt, ichlieft er alle anbern Glemente von ber Gemeindeautonomie und noch mehr aus bem Ortofchulrathe aus. Dicht Intelligen; und Biffen bilben die Bedingungen gur Bahl in ben Ortefdulrath, fonbern bie liberale Gefinnung ober ein folder Dangel an Intelligenz, bag ber Bemablte bem Liberalismus als vollig ungefährlich für feine Principien erscheint. Go tommt ct. baß bie Borfitenben bes Ortsichulrathes fich auf bie entgeltliche Beihulfe eines Lehrers angewiesen feben, ber biefelbe wieber nur in feinem perfonlichen und Stanbesintereffe gewährt und bie Unabhangigfeit bes Ortefculratbes anf biefe Beife illuforifch macht.

Es ist immer der nämliche Circulus vitiosus, in dem wir uns bewegen. So lange der Liberalismus die Macht in den Händen hat, wird er sie nicht zu Rut und Frommen seiner Gegner verwenden, und so lange diese der Macht entbehren, wird die liberale Herrschaft fortdauern. Bon dem unerträglichen Parteiterrorismus befreien könnte und nur eine Regierung, die sich offen und ohne Menschenfurcht zu conservativen Ueberzengungen bekennte und ihre Organe in strammer Zucht hielte. Wann wird aber eine solche Resgierung möglich seyn?

Collen wir unsere innerste Ueberzeugung über ben parlamentarischen Ringkampf in ber Arena bes Reichsrathes freimuthig aussprechen, so mussen wir ihn als Scheingefecht bezeichnen, trot bes wusten Lärmes und Zusammenschlagens ber Waffen und Schilbe, als Streit mit stumpfen Lanzen und Schwertern. Und zwar weil die liberale Partei beinen

<sup>1)</sup> Der Fall, bag Rangleifrafte jur Berfügung gefiellt mercen mußten, trat 3. B. in Gloggnip ein.

ausreichenden Grund hatte, ein Gesetz so ernstlich und hartnäckig zu bekämpfen, welches das Wesen der confessionslosen Bolksschnle unberührt ließ, vielmehr nur ihren Gegnern eine und die andere Handhabe entzog, und weil die Nationalen und Conservativen nicht die geringste Ursache fanden, sich für einen Zusatz zum Schulgesetz zu erhitzen, der keinen ihrer Wünsche erfüllte, seber Aenderung der Principes sorgfältig aus dem Wege ging, Alles beim Alten beließ, und nur so viel änderte, um das liberale Schulgesetz annehmbarer und leichter durchführbar zu machen.

Bur bie Majoritat fonnte bie unwesentliche Mobification bes Schulgefeges nur einzig ben Werth eines erften Schrittes, bes Beispieles und ber Möglichkeit ber Durchbrechung jenes eifernen Ringes haben, welchen ber Liberalismus mahrend feiner Bluthezeit fur bie cieleithanische Schuljugend gefcmiedet. Ginge biefer Golug nicht von felbft aus ben ge= gebenen Bramiffen bervor, fo bezengten boch bie angefebenften Barteiganger ber Rechten bie Bahrheit unferer Behauptung. Burbe boch im herrenhause bie feierliche Ertlarung abge= geben, baß fich bie principiellen Gegner ber Reufchule burch bie Rovelle feineswegs befriedigt fühlten oder barin eine Abhulfe ihrer Beichwerben erfennten, und ftellte boch ber Episcopat bie Ginbringung eines eignen Entwurfes gur Revifion bes Schulgefetes in Musficht. Sofrath Beer von ber Opposition hatte baber vollkommen Recht zu fagen, bag bie Schulnovelle ber Rechten bes Saufes nicht genugen werbe. Er enthullte mit feiner Sinweifung auf bie Sturme ber Bufunft ben fonft unerflärlichen Grund ber hartnäcfigen Begnerichaft ber vereinigten Linten, mit welcher auch ber Elub Coronini ftimmte. Chlumech, chemals Mitglied bes Minifteriume Auerfperg, burchichaute ebenfalls bie Lage gang genau und machte aus biefer feiner Ertenntnig fein Bebl. Die Schulnovelle tann nur als eine Etappe auf bem Wege jur Umwandlung ber confessionelofen Boltoschule in bie confessionelle betrachtet werben, und bie Erfenntnig biefer Thatfache brudte ber liberalen Partei bie Baffe gur außerfim Bertheibigung bes gegenwartigen Buftanbes in bie Sant.

Nachbem bie Schulnovelle votirt war, erffarten bie publiciftischen Organe ber unterlegenen Bartei, bag man bir Reuerung nur als ein Proviforium angufeben und fortan innerhalb ber gefetlichen Schranten zu befampfen babe. Gebr begreiflich vom Standpuntte ber Opposition, welche bas ministerielle Zugeftanbnif an bie Rechte nicht in ben Sanben ber Begner miffen und belaffen will, ba fie recht mobl erfennt, bag bie Rechte bei biefer Errungenschaft bochft zweifelhaften Werthes nicht fteben bleiben tann. Die Barteileitung überließ übrigens bie politische Agitation gegen bie jum Gefet erhobene Schulnovelle nicht völlig ber Bublicifiit, fonbern trat nochmals in bie Deffentlichkeit. Die liberalen Journale publicirten eine Dantfagung bes Borftanbes bes Clubs ber vereinigten Linken an bas Bublifum, in welchem ber Gifer und bie Thatigfeit ber Unhanger gelobt und jur Fortjetung bes Rampfes aufgefordert wirb. Raturlich feblt es in biefer Rundgebung nicht an Gelbftlob und Gelbfiberaucherung und ebenfowenig an ber feierlichen Bufage, im Rampfe unverbrüchlich auszuharren und bas ehrenbeleibinte Deutschthum in Defterreich wieber ju Ghren bringen gu wollen.

Kaum war die Druckerschwärze getrocknet, so schritt die Partei zu einer andern den gleichen Zweck verfolgenden Demonstration. Wir meinen die Abhaltung der Generalversammlung des beutschen Schulvereines in Linz. Es war augenscheinlich eine Truppenschau, um die es sich handelte; der parlamentarische Feldzug sollte von dieser Seite mit einer Revue und Musterung geschlossen werden. Beweis dafür, daß sich die Parteisührer in Linz versammelten und an der Demonstration persönlich und mündlich theilnahmen. Die öffentlich gehaltenen Reden beschränkten sich allerdings auf die Berherrlichung des liberalen Deutschthums und einige wohlgezielte Siebe für die "Auchdeutschen", die aber im

Herzen Römlinge seien. Bei ben üblichen Trinkgelagen, die sich den ernsten Sihungen anschlossen, ging aber der Mund von dem über, was das Herz erfüllte. Der politischen Borsicht als der politischen Tapferkeit besten Theiles wurde verzessen und eingestanden, daß sich hinter der schulbrüderlichen Einfalt und Harmlosigkeit doch ein kleinwenig politische Tücke und Ränkesucht berge.

Gleichzeitig scheinen bie Obmanner ber Zweigvereine bie Parole gur erhöhten Thatigfeit und größerem Gifer erhalten gu baben. Mindeftens fonnte allenthalben bie neu be= feuerte Thatigfeit gewahrt werben. Die Berbetrommel wurde fleißig gerührt und tein Mittel unversucht gelaffen, bem Bereine neue Mitglieber guguführen. Rein Zweifel, bağ bie Grunder bes beutschen Schulvereins bie Schaffung einer Urmee liberaler Agitatoren beabsichtigen. Die Mitglieber bes Bereins bilben in ber That ein ftattliches Corps, über welches bie parlamentarischen Commandanten beliebig - wie wir ingwischen hoffen wollen, nur zu erlaubten 3weden - verfügen tonnen. Engherzig ober wohl gar angftlich wird man aber eine Regierung, welche bie Errich= tung einer folden Parlamentsarmee gestattet und ihr rubig auflebt, nicht nennen burfen. Die beschrantte Monarchie ber romifchen Cafaren wurde eine folche Attion mit ber ftaatlichen Ordnung unverträglich gefunden haben.

Außer der Schulnovelle hatte sich ber Reichsrath noch mit dem neuen Landwehrgesetz zu beschäftigen, mit der Borlage einiger Eisenbahnlinien, dem Inftitut der Fabriksinspektoren und anderen Anstalten zur Anbahnung der beabsichtigken Socialresorm. Alle diese Gegenstände nahmen aber die allgemeine Ausmerksamkeit nicht in dem gleichen Maße in Anspruch wie die Schulnovelle.

Mur die von der liberalen Opposition veranlaßte Expertise des Gewerbausschusses bot der Journalistik Stoff zu abträglichen Erörterungen. Man hatte der Majorität mit dem Berlangen nach einem solchen Experiment eine Falle gelegt und gab fich ber hoffmung bin, bag ben Gonnern und Forberern ber Socialreform die prattifche Durchführung ihrer Plane burch die angestellte Enquête verleidet werben wurde. In ber That tann bas Bugieben focialiftifch gefinnter Arbeiter als eine Urt Bagnig betrachtet werben. Daffelbe war nicht ju umgeben, und fo mußte bie Dajoritat benn auch ber liberalen Preffe ben vorübergebenben Triumph ichaler ober phantaftifch = grotester Menferungen von Geite einzelner Experten gonnen. Etliche Arbeiter ichwatten tolles Beng und erklarten fich gegen Bestrebungen, bie von ber Rechten gerabe im Intereffe ber Arbeiter und ber armeren Bolfsclaffen gemacht worben waren. Die Frende, welche bie Organe bes Liberalismus barüber bezeugten, mar lebhaft, aber von turger Daner. Die große Mehrgahl ber Experten ging auf bie Intentionen bes Gewerbeausschuffes willig ein. und ber Dant, welchen Soger in Bertretung feiner Gollegen aus bem Arbeiterftanbe herrn von Ballinger als Leiter ber Enquête in ichlichten, aber tiefgefühlten Worten entrichtete, besiegelte bie Taufchung, welcher fich bie Wegen= partei hingegeben. Go erlitten bie Liberalen an berfelben Stelle eine Schlappe, wo fie auf bie Rieberlage ihrer Beaner gehofft batten.

Die Session war keine unfruchtbare, so viele Muhe nich bie Opposition auch gab, die Majorität an der Einbringung der geernteten Frucht zu verhindern. Daß man es bei alles dem mehr mit Anfängen, als mit Bollendetem zu thum habe, verhehlen sich die Mitglieder der Majorität am wenigsten. Wenn nur der Muth der Regierenden in gleichem Maße steigt und wächst, als Wille und Zuversicht des conservativen und gläubigen Theils der Bevölkerung, dann dürsen wir von der nächsten Zukunft ohne Vergleich solidere Früchte erwarten, als sie die Gegenwart zu bieten vermaa-

#### LXXI.

# Weltverfehr und Weltpolitif.

(Bon einem beutiden Berfehrepolitifer.)

Die Beltpolitit tritt in Gegenfat gur blogen Groß= machtepolitit. Deutschland und Defterreich haben fich in die übertommene continentale Großmachtepolitit festgerannt. Ruß= land und England find Die Reprajentanten ber Beltpolitit. In ber That icheinen biefe im Berein mit Frankreich einen Patt über bie Theilung ber Belt geichloffen gu haben. Die alte Gifersucht und Reinbichaft zwischen bem ruffischen Glephanten und bem englischen Ballfisch hatte burch ben "Ibealismus" Gladftone's einen Ausgleich erfahren. Die Planteleien, welche bie Barifer und Londoner Zeitungen gegenseitig aufführen, find nur Cand in die Augen ber überlebten Diplomatie Mitteleuropa's. Franfreich raffelt von Zeit zu Zeit mit bem Revanchejabel, um Deutschland in Schach gu halten, wie anderfeite Ruftland ben Appetit bes Mosfowiterthums gegen Defterreich gungeln lagt, um ben unbequemen Rachbar feftgunageln. Die Revanchepolitit Franfreiche wird in Deutschland als Thorheit verhöhnt, aber Franfreich macht bamit bie beften Geschäfte. Deutschland wird gum Bufeben verurtheilt, wahrend die andern ein Stud ber Welt nach bem anbern einsteden. England bat rubig gugeseben, wie Franfreich Tunis an fich nahm und biefes bat Negopten ben Englanbern überlaffen. England befest Buinea, Frankreich annerirt Tontin. England breitet feine Colonialmacht im Stillen Ocean aus, Frantreich fest fich am Congo feft. Die englifden Ingenieure und Agenten gieben fich aus Armenien gurud, Die englischen Beitungen erflaren ihre Regierung ber im Eppernvertrag übernommenen Berpflichtungen gegen bit Turfei lebig, Rufland ichieft fich jur Occupation Armeniens an, England richtet fein Augenmert auf Belubicbiftan. Ber von ben "Rleinen" fich nicht gutwillig fugt, wird wir Portugal einfach bei Geite geschoben und mit Rippenftogen traftirt. Ift ber mögliche Wiberfacher größer, fo wird ein Rober ausgestecht; für Spanien eine Portion Marottanifdes. für Italien eine Bortion Tripolitanifches. Dur bie Gorge um bie Exifteng ber Monarchie veranlaßte bie italienifche Regierung, fich an bas beutich-ofterreichische Bunbnift anzulehnen. Daburch wird auch Italien gezwungen, bei ber großen Theilung eine paffive Rolle ju fpielen. Defterreid fann bas am Enbe unschwer ertragen, weil es fich noch gur rechten Beit ein gehöriges Stud "angegliebert" bat und weil es - abgefeben bavon - vermoge feiner Lage, Rufammenfepung, Bergangenheit, feines hiftorifchen Berufes und feiner materiellen Ergiebigfeit nicht auf überfeeifchen Befit zu fpefuliren braucht. Unbere liegt aber bie Cache bei Deutidland und Italien. Beibe Lanber werben bei ihrer Heber probuttion an Menichen und Waaren auf außere Unternehmungen, auf die Erhaltung und Erweiterung ihrer Mbfabgebiete, auf ben Ausfuhrhandel, bie Auswanderungsorganis fation und ben Colonienerwerb angewiesen. Benn fie bas nicht praftiren tonnen, bann werben eben bie verbunbeten Großmachte burch bie Belt machte brach und labm gelegt.

Das ift ungefähr ber Gebankengang einer Rebe, mit welcher uns jungft ein uns bekannter politischer Schriftsteller bie Bebentung ber "Tripelallianz" zu charakterifiren suchte. Wir halten bie Ansicht für eigenthumlich und interessant genug, um eine Erwähnung zu verbienen. Es scheinen ja wichtige Thatsachen für ihre Richtigkeit zu sprechen und zu-

bem ift auch Gurft Bismard fein Gott, fonbern nur ein Menich und zwar ein franter Menich. Zwar wurde es bisber als ein Ariom angesehen, bag ber Reichstangler wohl in ber inneren Politit feine gludliche Sand babe, aber bafur um fo ficherer und gludlicher in ber außeren Politit operire. Wenn irgend etwas von einiger Bichtigfeit in ber Beltgeschichte vorgeht, wird barin fein ftarfer Urm verfpurt ober boch wenigftens fo beftimmt vermuthet, bag manniglich bie Mulmiffenheit bes gewandten Diplomaten anftaunt. niemand magt mehr bas berühmte Wort Orenftierna's : "Mein Cohn, bu baft feine Abnung bavon, mit wie wenig Beisheit bie Welt regiert wirb!" auch nur aus weiter Ferne auf ben Leiter ber beutichen Politit anguwenben. Und boch geschehen Beichen und Bunber, Greigniffe und Ericheinungen folgen aufeinanber, bei beren Unblid man verführt werben möchte, bem Glauben an bie allgewaltige Beisheit ber Bismardifchen Bolitit ein großes Loch zu ichlagen. Wir fangen minbeftens au zweifeln an und, indem wir uns bie Thatenreihe bes Ranglers vor Augen führen, muffen wir uns befennen, bag bieg eine Summe von Leiftungen ift, welche auch bie größte Rraft und ben größten Geift abforbiren fann. Fürft Bismarct bat lange Sabre fein ganges Talent barauf richten muffen, ben beutiden Bunbestag ju gerichlagen. Gein Blid blieb vornehmlich nur auf Wien, St. Petersburg und Paris geheftet. Bas Bunber, wenn er babei bie Beitfichtigfeit nicht gewann, welche gur Beberrichung einer neuen Phafe ber Beltpolitit nothig ift? Bas Bunber, wenn ber Mann mit ben Erfolgen und bem Allter "foffil" geworben?

Alehnliche Zweifel und Fragen brangen sich wohl Manschem auf. Allein eine genauere Beobachtung ber beutschen Hanbels = und Berkehrspolitik wird eine Correktur jener Meinungen veranlassen. Das Deutsche Reich und Italien sind junge Staatengebilde, welche noch lange genug mit ihrer inneren Consolibation zu thun haben werden. Defigleichen hat Desterreich viel Arbeit, um den Frieden zwischen seinen

bivergirenben Rationalitaten berguftellen ober gu befeitigen. Dazu tommen bei Deutschland Bedrohungen von Augen, welche theils aus politischen, theils aus wirthichaftlichen, theils aus nationalen Gegenfagen refultiren. Huch brancht es viel Zeit, Ausbauer und Mittel, um die Marine, biefe Borausfehung bes Welthandels und ber Beltpolitit, aus ihrem beideibenen Stanbe gur gewaltigen Sobe ber beitebenben Landmacht zu erheben. Endlich werben bie größten Inftrengungen erforberlich fenn, um bie Induftrie nach allen Seiten bin concurrengfabig zu machen und bie fociale Frage auf friedliche Babnen gu lenten. Die Reprafentanten ber Beltpolitit haben allerdings ben Bortheil, baß fie bie Mufmerkfamfeit von ben brennenben inneren Fragen auf bie intereffanten außeren Dachtfragen ablenten tonnen, aber ber Bortheil ift nur ein augenblicklicher und manchmal recht raid vorübergebenber. Die nachftliegenben bringenbiten Mufaaben werben vernachläßigt, mabrent bie nationale Rraft in andwärtigen Unternehmungen angelegt und nicht felten verzettelt und gerfplittert wird. Frantreich batte icon ben allergrößten Colonialbefit, fo vor bunbert Jahren. Bobin ift er gefommen? England bat für feine verlorenen Colonien Grfat geschafft und forgt fur mögliche weitere Berlufte burd neue Erwerbungen. Aber liegt benn nicht eine große 2Bahrbeit in ber Prophezeiung John Bright's, bag biefer ficte Buwachs ber Unfang vom Enbe fei, weil fich bie Briten bie gange Welt gum Reinde machten? Und Rugland? Erinnert ber Rolog nicht an die Weltreiche Alexander's und Tichingischan's, die ichneller gerfielen ale fie entftanben? Das beutsche Bolt bat fich mit feinen ftaatenbilbenben und ftaatenerhaltenben Gigenichaften confervirt, mabrend Bolfer und Staaten ringsberum in die Bruche gingen. Und mabnt uns nicht bie gange Gefchichte und Anlage unferer Nationalität von auswärtigen Unternehmungen ab, welche bei bem aunoch bestehenben Mangel an Weltmachtsmitteln als gefahrliche Abenteuer ericheinen mügten? Wir wollen nicht in Abrede fiellen, bag Deutschland bas Bedürfnig jur Coloni-

fation und Erpanfion empfindet. Aber und imponiren noch immer die Argumente jener weltkundigen Landsleute, welche vorberhand noch einen Beruf ber beutschen Ration barin erfennen, mit bem Ueberichuffe ber Bevolferung die übrigen Lanber und Erbtheile ju befruchten, bie übrigen Bolter gu bungen. Rommt Beit, fommt Rath. Gin Reich, bas erft ein Dugend Sabre binter fich bat, tann am Enbe einen Berfuch magen, Beltpolitit im großen Stil gu treiben, aber ber Berfuch möchte ihm übel befommen. Der Plan, bie Camoa-Infeln zu erwerben, war fein folder Berfuch, fon= bern nur ber Unfat bagu, und bas Reich hatte benfelben vielleicht ohne besondere Befahrbe ristiren burfen. Blan fand nicht bie Billigung bes Parlaments, fdwere Borwürfe murben begwegen auf biefes geschleubert, man masfirte ben "Michel" als Boftillon, vertehrt auf bem Gfel reitend und bas fentimentale Lieb von ben verfaumten Gelegenheiten blafenb. Rach anderer Meinung, ber auch wir zuneigen, war es minbeftens fein Schaben, bag ber Antrag Bismarcte bachab geschieft murbe.

Inbeffen wurde man vollig falfch calculiren, wenn man aus ber Thatfache, bag ber Reichstangler ben fehlgeschlagenen Plan weber in biefer noch jener Form aufnahm, ben Schluft gieben murbe, er habe fich in feine nationale Grogmachts= politit eingehäuselt und bie Beltpolitit auf ben engen Rahmen ber landläufigen Continentalpolitit eingeschrantt. Der gewöhnliche Zeitungslefer ift vielleicht geneigt, einer berartigen Befdranfung guguftimmen. Die Tagesliteratur notirt ja lieber pitante Sofgeschichten, neue Rleibertrachten, grufelnbe Morbgefchichten, politische Bantereien und perfonliche Stanfereien, als bag fie bem viel wichtigeren und erfprieglicheren Studium ber wirthicaftlichen Entwicklungen und commergiellen Berbindungen ihre Aufmertfamteit guwendet. Burbe bas geschehen, bann mochte manches falsche und ichabliche Urtheil über ben Gang und bie Bufunft ber Politit überhaupt nicht existiren ober nicht so lange wie bisher storend auf bie Mui-

faffung ber Parteien, ber Preffe und bes Bolfes einwirfen. Belde Beidulbigungen werben nicht gegen bas Centrum bes beutichen Reichstages erhoben! Man flagt baffelbe an, baß es burch feine Saltung bie Regierung verhindere, ben ber bentichen Ration gebuhrenben und forberlichen Untheil an ber Weltpolitit zu nehmen. Und boch bat bas Gentrum gerabe burch feine Buftimmung gur Schutgollpolitit bes Ranglere biefem bie Chancen gum Uebergang von ber Großmachtspolitif gur Beltpolitit gurechtgelegt! Erft baburd, daß Dentschland ben eigenen innern Markt behauptet und feine Induftrie fur ben internationalen Wetttampf fougfeft macht, vermag es mit einigermaßen ficherem Schritte ben ichlüpfrigen Boben ber Beltpolitif gu betreten. Gleichzeitig hat feine Partei bie Alliang mit Defterreich freudiger begrußt, als bas Centrum. Diefe Alliang aber bat nicht bles ben 3med, bie beiben Berbundeten gegen allfällige bemaffnete Angriffe ficher zu ftellen, fonbern fie verfolgt auch gang besonders bie Absicht, bem Sandel und ber Induftrie Deutsch= lands und Defterreichs neue Abfatgebiete und bie alten biftorifden Bufahrteftragen nach und aus bem Orient gu eroffnen. Die balbige Inangriffnahme ber Ueberichienung bes Balfan und bie birette Berbindung bes Rhein- und Donangebietes mit ber Levante und bem Mittelmeere, Die Berfiellung ber fürzeften Route vom beutichen nach bem agaifden Deer auf einem ficheren und geschützten Ueberlandwege liegt in ben Bielen ber beutich = öfterreichifchen Alliang. Und ale bas Bundnig noch nicht bestand, bat bie fatholische Partei feinen Wiberftand bagegen erhoben, daß Fürft Bismard mit Italien ben Gottharbvertrag fchloß, um eine von Franfreich und Defterreich unabhangige Berfehreftrage vom und gum Mittelmeer gu ichaffen. Dbichon bie beutiden Ratholiten nach wie vor Urfache haben, jeber Freundschaft mit bem neuen italienifchen Ronigreich zu migtrauen, fo unternahmen fie bennoch nichts, was geeignet ware, ber beutiden Regierung in Bequa auf ihre Bestrebungen, burch und mit Italien

ben Beltverfehr an fich zu gieben und burch biefes Mittel einen feften Boben fur bie weiteren Gange in ber Belt= politit gu erlangen, Sinderniffe gu bereiten. Das Centrum gehört alfo nicht zu benjenigen Barteien, welche ben beutschen Rangler in ber Beltpolitit Riasto machen laffen, fonbern mit vollem Bewußtfenn bas ihrige bagu beitragen, bamit bas beutsche Reich nicht in ber continentalen Großmachts= politit gebannt bleibe, fonbern allmählig bas Beug gewinne, auch in ber Beltpolitit jum Bortheile ber nationalen Birthfchaft, Population und Cultur ein entscheibenbes Bort mitgufprechen. Die machfende Theilnahme am Beltvertehr burch Schaffung neuer Beltvertehreftragen, über beren Richtung und Mimentation Deutschland mit zu verfügen bat, ift für biefes bas befte, aus ben Erfahrungen ber Bergangenheit begrundete Mittel, um eine ben Beltmachten ebenburtige Stellung gu erringen.

Die Frangofen begreifen bie Bebeutung biefer Bolitif. Inbem fie auf bie Bluthe ber beutschen Gewerbe und bes italienischen Sanbels im Mittel alter verweifen, eine Bluthe, welche burch bie Unterhaltung und Pflege ber beiberfeitigen commergiellen Intereffen bebingt wurde, verfolgen fie mit Mengftlichkeit bie Entwidlung ber Gottharbbahn. Gie ertennen bem bentichen Rangler einen weiten Blid gu, weil er inmitten bes Rriegsgetummels Zeit fand, um Franfreich auf eine andere und nachhaltigere Weife zu benachtheiligen, als burd bie Baffen und Contributionen. Dem Gurften Bismard fei bie Bichtigfeit ber Thatfache nicht entgangen, bag ber am Beihnachtstage bes Jahres 1870 erfolgte Durch= ichlag bes Montcenis-Tunnels ein halbes Dugend verlorener Schlachten wett mache, wenn nicht Dentschland Bortebrungen jur Parirung biefes Schachzuges treffe. Der Rangler ichloff gwifden Breugen und Stalien ben Gottharbvertrag. Um bie beibseitigen Bertehrs: und Sanbeleintereffen noch mehr ju forbern und ben großen ber Gottharbbahn vorgefchriebenen 3wed noch ficherer zu erreichen, mußte fich ber italienische

Staat einen maßgebenben Ginfluß auf bie Wefchaftegebahr ung ber italienischen Bahnen burch Untauf berfelben perichaffen. Die preußische Regierung ibrerfeite fouf burd Rauf und Pacht in Berbindung mit ben Reichseifenbabnen in Elfag-Lothringen eine ununterbrochene furgefte Route von ber Rorbfee und aus ben bichtbevolterten, bochft cultivirten und induftriereichften Provingen Beftbeutichlands nach ben Gotthard. Much fehlt es nicht an Mitteln, um bie etwaige Biberhaarigfeit ber ichweigerifden Unichlugbabnen zu alatten. Sand in Sand mit ben Bereinbarungen über ben Betrieb und die Tarife ber Gottharbroute geben bie Beftrebungen italienischer und beutscher Rheber und Raufleute, Genna jum erften Emporium im Mittelmeere gu erheben, bie Concurreng mit Marfeille in jeber Richtung aufzunehmen, neue Schiffahrtelinien gu eröffnen u. f. w. Die italienifche Regierung unterftust biefe Beftrebungen mit Gifer und Berftanbnig, indem fie burch toftspielige Bauten und bie mobernften Ginrichtungen bafur forgt, bag Genua ben Borjug por ben concurrirenden Blagen erhalt.

Die Frangofen ergeben fich ob ber Entwicklung bee Bertehre ber Gottharbroute und bes Genuefer Safens in ftarten Befürchtungen, welche nicht felten in Behaffigfeiten gegen bie italienischen Arbeiter, beren Babl in Gubfrantreid befonbere groß ift, ausbrechen. Alle neulich bei bem großen Strife ber Safenarbeiter in Marfeille bie Berren "Arbeitgeber" mit ber Bernfung von italienischen Arbeitern brobten fonnte man aus ber leibenschaftlichen Sprache frangofifder Beitungen, bie nur bie allgemeine Stimmung wiberfpiegelten, gang gut bie Gorgenschwere gewahren, mit welcher bie Frangofen ob ber italienisch = bentiden Bertehrspolitit bebrudt werben. Die Rufe nach Berbilligung ber Gifenbabntarife, nach Berbefferung ber Safeneinrichtungen, nach größerer Regfamfeit bes Gechanbels und ber Gdifferbeberei erichallen in ber frangofifden Preffe wirr burdeinander. 3m patriotifden Uebereifer verfallen bie Rufer fogar in ben Febler.

bem Gegner alle bentbaren Plane und Machenschaften auf ben Leib zu binben. So follen bie bosen Italiener auch an ber Anzettelung bes Marseiller Strikes nicht unbetheiligt senn.

Die Barifer Blatter Hagen, bag bie beutiche Inbuftrie bie frangoffiche raich vom italienischen Martte verbrange, wahrend umgefehrt Deutschland feinen Bebarf an Gemufen, Früchten, Trauben, Weinen ze. mehr und mehr burch Italien ftatt burch Frankreich beden laffe. Die Tarife ber Bottharbroute werben zusehends fo eingerichtet, bag auch englifche Roble und Gifen burch bas beutsche Probutt aus Italien vertrieben werben. Der neue beutsch = italienische Sanbelsvertrag fei nichts anderes, als bie Ergangung bes Gottharbvertrages. Die Meiftbegunftigungeflaufel in ben Bertragen ber anberen Staaten mit Deutschland und Italien wurde burch ben Bertehrsvertrag, ber feinen integrirenben Beftandtheil bes Sanbelsvertrages bilbe, außer Rraft gefest. Conach bleibe feine anbere Mustunft, als eine Berbindung zwischen Frankreich und Italien berguftellen, welche nicht blos furger fei als bie Route burch ben Montcenis, fonbern auch bie Gotthardlinie in ber Sauptrichtung Calais-Baris-Mailand fclage. Aber was foll bie Durchftechung bes Montblane ober bes Simplon nuten, wenn bie Staliener auf ihrer Geite bie Unichluglinien nicht bauen? Die Frangofen fcheinen an bie Doglichfeit ber Beigerung feitens ber Italiener gar nicht gebacht ju haben, und als biefe jungft erffarten, fie vermochten gur Ausführung bes neuen frangöfifchen Alpenbahnprojettes ihre Buftimmung aus ftrategifchen Grunben nicht zu ertheilen, ba waren bie Barifer Schreier ploglich ftumm geworben. Gie brauchten einige Tage Erholung, um in ber Beigerung eine eiferne Confequeng bes Gottharbvertrages ju feben und baraus Unlag ju Musfallen gegen Deutschland und Italien zu nehmen.

Mit um so größerem Glan schwärmen jett die Franzosen für eine Durchbohrung der Phrenäen. In der neuen Phres näenbahn erblicken sie eine Revanche für die Niederlagen am

Gottharb und Simplon. Gie bieten auch ihre gange Bereb famteit auf, um bie Spanier, beren Induftrie übrigene burd ben Sanbelsvertrag mit Frankreich bedeutend beeintrachtigt wird, von ber Schablichkeit bes in Unterhandlung begriffenen Sanbelsvertrages mit Deutschland ju überzeugen. Gelbit eine "lateinifche Alliang" wird ben Spaniern angetragen. Allein es icheint, baß auch bort bie Divergeng ber wirthichaftlichen Intereffen groß genug ift, um bie Spanier gleich ben 3to lienern bon ben Frangofen abwendig zu machen und einer Berftanbigung mit Deutschland guguführen. Ueberhaupt ift es ben Deutschen in ber letten Zeit gelungen, auch in am beren ganbern fpanifcher Bunge hanbelspolitifche Erfolge in erringen (fo 3. B. in Mexito), welche ben Englandern und Frangofen nicht besonders genehm find. Underfeits benüten biefe jebe Gelegenheit, um ben Deutschen gu ichaben. Go haben fie bei ber internationalen Ausstellung in Amfterbam - freilich auch Dant ber Knauferei ber beutichen Bolle vertretungen - bie iconften Raume fur fich in Beichlas genommen und ein prachtiges Arrangement ju Stanbe ge bracht, in ber offenbaren Abficht, burch bie von ihnen entfaltete Bracht und gefchmachvoll-reiche Anordnung bie beutide Musftellung, ber nur geringe öffentliche Mittel gur Beringung ftanben, gur Unbebeutenbheit berabzubruden ober bod tief in ben Schatten gu ftellen. Wenn ber Blan bicomal nicht nach Bunich gelang, jo ift baran lediglich bas icorie rifche Gefchicf ber beutichen Arbeiter, Meifter, Techniter und Runfthandwerter Schulb, welche in ben letten gebn Sabren trot ber Ungunft ber Berhaltniffe ungemeine Fortidritte in allen Gewerben gemacht haben und baburch bie Frangefen in verschiedenen Branden überflügelt haben. Gine berartige Ueberlegenheit tann felbit burch ben ichoniten Bauber bee Urrangements nicht wegestamotirt werben.

Die Hollander werden gleichwohl das Mögliche thun, um felbst die notorischen Erfolge der beutschen Industrie nicht wirtsam werden zu lassen. Es liegt das im hollanbifden Spfteme, welches Deutschland von jeher nur als Objett feiner framerifchen Musbeutung betrachtete und ebenfo behandelte. Defihalb fann es ber beutschen Regierung nicht verargt werben, wenn fie auf Mittel und Wege finnt, um ben Sanbel und Bertehr von Solland abgulenten. Die Ginrichtung ber Gottharbroute mar ein foldes Mittel. Daburch wird ein Theil bes Sandels, ber bisher über Rotterbam und Umfterbam ging, über Genna geleitet. Der Anfang ift gemacht, an ber weiteren Entwicklung barf taum gezweifelt werben. Obenbrein will Preugen einen Kanal von Dort= mund nach ber Ems graben, woburch wieber bie bestimmte Musficht eröffnet wirb, ber beutiden Berginbuftrie Abfat und ben Emfer Safen auf Roften Sollands Bertehr gu ichaffen. Die Regierung findet jeboch mit biefen ihren Beftrebungen beim Parlamente fo wenig Berftanbnig, bag man beinahe an bem Buftanbekommen bes wohl begrundeten Unternehmens zweifeln konnte. Gelbft folde Leute, Die fich auf ihr Deutschihum bas Größte zu gut thun, ichenen bor bem Projette gurud und find formlich blind gegen die Thatfache, baß Deutschland, namentlich Angefichts ber englischen, ruffischen und frangofifchen Welttheilungspolitit, alles aufbieten muß, um die Leitung feines Sandels möglichst gang in die eigenen Sanbe zu befommen und baburch bie unverschämte Rramerichaft Sollands, welche ohne bas beutsche Sinterland gur Unbebeutendheit herabfinten muß, ju Gunften Deutschlanbs murbe gu machen und biefes bann in ben Stand gu fegen, im Berein mit Stalien einerseits, mit Defterreich anberfeits als maggebenber Fattor in ber Weltpolitit aufgutreten.

Was die Gotthardbahn für Dentschland = Italien ist, das werden die Balkanbahnen für Deutschland = Desterreich sein. Die beiden Berkehrsrichtungen werden aber auch dazu beitragen, Deutschland von dem holländischen Markte zu emancipiren. Run hat schon Friedrich List, dessen Schriften Fürst Bismarck kaum ohne Ruben studirt hat, darauf hinsgewiesen, daß Hollands Existenz lediglich auf dem guten

Billen bes beutschen Bollvereines beruhe und bag eine tudtige Sanbels- und Berfehrspolitif ber zuverläffigfte Bebel für bie Beltftellung und Beltpolitit eines Reiches fei. Die Ginficht in die Richtigfeit biefes Sates bat nicht blos bie beutsch = öfterreichische Alliang, fonbern auch bie beutschitalienifche Berftanbigung gur Folge gehabt. Much lagt fic nicht in Abrede ftellen, bag, abgesehen von ben monarchischen. politischen und nationalen Intereffen, die Bertehrspolitit ber Weltmachte jene Berftanbigung erflarlich machte. Rugland ruckt feine Gifenbahnen immer weiter gegen Anbien und nach Centralafien vor. England will einen zweiten Guestanal bauen. Frankreich geht mit bem Blane um, burch Gifenbahnen feine Berrichaft bis über ben Guban nach bem Senegal auszudehnen, von ben übrigen Unternehmungen gur Ausbreitung ihres Sanbels nach Dft, Weft und Gub gang zu geschweigen.

Indem wir alfo Rundichau halten, find wir weit entfernt, ben Antipathien bie Berechtigung abzufprechen, welche bie Bertreter bes tatholifden und confervativen Princips gegen Stalien begen. Unbererfeits mochte man es aber fogar ale eine besondere Fugung ansehen, bag bie "Tripelallian:" immer porausgefest, bag fie wirklich und mahr ift - blejenigen Boller umfaßt, in benen ber Ratholiciomus tret allebem und alledem feine beste Bertheibigung gegen bas orientalifche Egarenpapitthum einerfeits, gegen bie frangofifche Unglaubenstyrannei anderseits findet. Bei genauerer Burbigung ber politischen Constellation wird fich ja die Ertenntnig aufbrangen, bag es ein vergebliches Beginnen, eine "freiconfervative" Berliner Zeitungsmarotte ift, Die beiben Beltmachte England und Rugland burch Berbung Frantreiche gu einer Quabrupelalliang in Schach gu halten. Frantreich bat fich an bie Weltmachte angeschloffen. Gleichwohl tonnte bie Tripelalliang ber Großmächte zu einer Quabrupelalliang erweitert werben, die viel machtiger ware als ein Bundnig ber brei Rachbarftaaten mit Frantreich. Freilich bat bie

vierte Macht, die wir meinen, über feine Gifenbahnen, Schiffahrtecompagnien und Sanbelevertrage zu gebieten, aber in bem großen Rampfe ber Geifter um Brincipien, ber neben bem Rampfe um weltliche Dacht und materiellen Befit ber= lauft, wird fie ein entideibendes Bort, ein Sauptwort gu fprechen haben, und ihr Bort pflegt mit entsprechenben Thaten begleitet ju fenn. Welche Großmacht ift bas? Wer anders konnte es fenn als die katholische Rirche?! Und es fangt in ber That bei vielen, bie bisber in ben Reiben ber papftfeinblichen Culturpaufer geftanben find, die Ginficht gu bammern an, bag ber Musgleich mit Rom bie Weltmacht= ftellung ber brei Großmachte gang ungemein gu beben vermochte. Wir wollen bier nicht an Spanien und Portugal erinnern. Gelbft bas ftolge Albion fucht jest auf ber Sobe seines Glanges bie Freundschaft bes Papftes. Gelbit bas exclusive Czarenthum macht Anstalten, sich mit ber Curie zu vertragen. Das tonnte ein beutlicher Fingerzeig fur Deutich= land und beffen Berbunbete fenn, fich mit ber Weltmacht bes Papftes ins Ginvernehmen gu fegen.

### LXXII.

# Bur neneren bentiden Weichichte.')

Es ift teine für Deutschlands Baffen rühmliche Zeit, welche ber Berfaffer im vorliegenden Werte zu schildern übernommen hat. Die großen Coalitionstriege find unglücklich verlaufen,

<sup>1)</sup> Desterreich und bas Reich im Rampfe mit ber frangofischen Res volution von 1790 bis 1797. Bon S. Freiherrn Langwerth von Simmern. 2 Banbe. XIII, 446 u. VII, 545. Berlin. u. Leipzig bei E. Bibber. 1880.

obgleich bie Berbunbeten größere Streifrafte batten, ale bie frangofifche Republit, obgleich biefe nur fcnell gufammengelefene Truppen ftellen tonnte und einen großen Theil ber felben gegen bie innern Seinbe verwenben mußte. Dit Leichtigfeit batte, fo follte man benten, bas beutiche Reich ben Gieg an feine Fahnen beften tonnen. Allein Rieberlage auf Dieberlage trat ein, Defterreich mußte immer mehr und mehr an Territorium und Dacht verlieren; es bolte fich bas beutiche Reich in biefen Rampfen ben Tobesteim und fein Abfterben trat balb banach ein. Mit Recht nennt ber Berfaffer biefe traurige Beriobe unferer beutiden Befdichte eine "nationale Tragobie". Aber bennoch bat bie Renntnig berfelben fur und einen Werth und erregt ber Bang ber Dinge, welche fur ben oberflächlichen Blid gang unerwartet fich entwidelten, Die Urfachen und bie Wirtungen berfelben jebenfalls ein großes Intereffe. Man tann auch bem Berfaffer barin unbedingt guftimmen. bag bie genaue Renntnig ber neunziger Jahre und einen Goluffel für bas Berftanbnig ber Wegenwart biete.

Es ift barum eine in mehr als einer Begiebung verbienftliche Arbeit Langwerthe von Simmern, bag er bie vielen Gingelforschungen und Quellenwerte, welche über unfere Beriode er ichienen find, burchgearbeitet und bem größeren gebilbeten Bublifum juganglich gemacht bat. Reue Resultate werben nicht gebeten, ba ber Berfaffer - ale Reichstagsabgeordneter befannt felbstständige archivalische Forschungen, wie er felbst geftebt, micht gemacht hat; er ftellt fich fomit bem Lefer nicht ale Sifteriter von Fach, fonbern als folder vor, welcher bie Befdichte nur als eble Debenbeschäftigung treibt und fich auf bie Quellenftubien Anderer ftubt. Indeg murbe man boch irren, wollte man die Arbeit ale eine Compilation ansehen. Langwerth von Simmern bat vielmehr bas Quellenmaterial, bas Anbere geboben, grunblid burdforicht und burdbadt, er beberricht ben gefammten Stoff und arbeitet felbstftanbig. Gehr oft weicht er baber von ben Anfichten feiner Gewährsmanner ab. Borguglich fußt ber Berfaffer auf Bivenote Quellenschriften über bie neunziger Jahre; beffen "Thugut, Clerfant und Burmfer", bie "Bertraulichen Briefe Thuguto", bie "Quellen gur Geschichte ber beutschen Raiserpolitit Defterreicho" und "Derzog Albrecht" bilben bie

eigentliche Grundlage bes Werkes. Daneben sind bie Forschungen von anderen Gelehrten gebührend verglichen und benütt.
Dies gilt namentlich von Sybel's Geschichte ber Nevolution, Wihleben's Biographie bes Prinzen Josias von Coburg, Häusser's Deutscher Geschichte, Ranke's Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten von Harbenberg, Hüffer's Politik ber beutschen Mächte im Revolutionskriege, Janssen's Genesis der ersten Theilung Polens, und bessen Zeits und Lebensbilber. Auch kleinere Abhandlungen aus Zeitschriften sind mehrfach berücksichtigt.

Bas bem Berte bes Berfaffere aber fein Gigenthumliches und Berbienftliches verleiht, ift ber Standpuntt, von bem aus er Defterreichs Stellung und fein Sanbeln auffaßt. Diefer Standpuntt ift ber großbeutiche, berfelbe, welchen bie fogenannte beutich-bannoveriche Bartei in feiner Beimath ber Unnerion gegenüber einnimmt und von bem aus er bereits in feiner früheren Schrift "Bon 1806 bis 1866" bie "beutsche Revolution" bes Jahres 1866 beleuchtet und nachgewiesen bat, bag beibe Jahre nur aus ber Richtbeachtung bes Rechtes bervorgegangen find. "Daß bie vorliegenbe Arbeit einem Standpuntt ihre Entftebung verbantt, ben man leiber einen Parteiftanbpuntt und obenbrein einen in ber gebilbeten Belt Deutschlands nur erft ichwach vertretenen nennen muß, wirb ber Lefer balb erfennen", fagt ber Berfaffer in ber Borrebe. Richtig ift, bag Breugen nicht wie gewöhnlich verherrlicht und Defterreich fcmablich abgethan, fonbern bag beiben bie gebührenbe Behandlung gu Theil wirb. Obwohl ber Berfaffer einen "Barteiftanbpuntt" einzunehmen gefteht, ift fein Bert bod nicht parteiifch, es fucht überall bem bas Recht zu vindiciren, bem es gebührt. Bir glauben, bag bie Darftellung auf alle, welche nicht ber "preugifden Gefdichtsfdreibung" bulbigen und alles burch bie preugifche Brille anfeben, im Gangen ben Ginbrud machen wirb, bag biefelbe wirtlich eine objettive zu nennen fei. In Gingelheiten wird Mancher vielleicht anbere benten und urtheilen.

Der Grundgebante, wenn ich fo fagen foll, von Langwerth's von Simmern Arbeit ift biefer, bag burch die Rivalität Breugens mit Desterreich und bes ersteren Gifersucht ein entschiedenes Auftreten bes beutschen Reiches nicht möglich war, bag vielmehr baburd unaufhaltfam beffen Berfall berbeigeführt murbe, bis folieglich Defterreich gang verbrangt war. Defthalb beginnt ber Berf. feine Darftellung nicht, wie ber Titel gunachft bermuthen ließe, mit bem Revolutionsfriege, fonbern mit ben Berhaltniffen Defterreichs und Breugens vor Friedrich bem Großen, um bann bie Umgeftaltung beffelben burch bie Groberung Gole fiens und ben fiebenjährigen Rrieg barguftellen. Go wird ber Lefer auf neunzig Geiten orientirt über bas Berhaltniß, in bem beibe Staaten ftanben, als ber Revolutionsfrieg ausbrach, um Breugens und Defterreiche Magnahmen mabrent beffelben ju verfteben. Und ebenfo fcblieft ber Berfaffer feine Darftel lung nicht mit bem Jahre 1797, fonbern führt biefelbe im "Schluffe" bis gur Auflofung bes Reiches (auf 70 Geiten) weiter. Go gestaltet fich fein Buch fast ju einer Beidichte bes Berhaltniffes zwischen Breugen und Defterreich von Fried: rich II. bis jum Enbe bes alten Reiches.

Langwerth's von Simmern Bert ift inbeg nicht apologetifd ober gegen andere Siftorifer polemifch. Hur febr felten mirb auf entgegenftebenbe Urtheile ausbrudlich verwiesen und beren Incorrettheit bargethan, im Allgemeinen bietet und bas Bud eine ruhige, positive und icone Darftellung. Bittere Bemertungen, welche bie Letture mancher Buder verleiben, babe id nicht gefunden, überall tritt eine murbevolle Rube und Ge nerofitat ju Tage. Dabei find Sprache und Gatbau einfach und ebel, fo bag bie Letture bes Budges einen mabren Benus bereitet, welcher fur ben Freund Defterreiche vielleicht nur burd beffen Schidfale, bie babei entrollt werben, in etwas ge-Bortrefflich find bie Charafterichilberungen von ftort wird. Maria Therefia, Thugut und anberen, welche bier in etwas befferem Lichte als bem preugifden erfdeinen. Doge bas fcone Bert') in allen Rreifen, welche fur Preugene Fehler nicht ge= rabe blind find und fur Defterreich noch einige gerechte Gom= pathien fich bewahrt haben , weite Berbreitung und viele Lefer finben.

<sup>1)</sup> Bon bemfelben ift inzwischen noch ein felbstftanbig gearbeiteter Auszug erschienen unter bem Titel: "Bon 1790-1797. Der Repolutionstrieg im Lichte unferer Zeit." Sannover 1882. XIL 180 G.

### LXXIII.

# Bon Rom nach Affifi und Portinneula.

(Schluß.)

Neben St. Damian, bem Rirchlein, bas St. Frangistus felbft wieber bergeftellt hatte, grunbete ber zweite weibliche Orben feine Unfiedlung. Die achtzehnfahrige Clara aus bem ritterlichen Geschlechte ber Scifi, entflieht am Balmfonntag ihren Eltern, burch Frangistus fur bie beilige Armuth gewonnen. Er warb ihr "Brautführer gum himmlischen Brautigam", fdnitt ihr bie Saare ab, legte ihr bas Gewand ber Bufe an und auf bas Saupt ben weißen und ichwargen Schleier. Dort feben wir noch bie Thure, wo fie bas bl. Satrament jum Schute gegen bie Saracenen aufgestellt batte, bie es nicht wagten, bas Rlofter gu fturmen. Go fcon war fie, bag bon ben vielen Gblen, bie um fie marben, nur Giner wurdig ichien, baß fie ihm ihre Sand reichte. Es war ihr bimmlischer Brautigam. Und fo berebt mar fie und fo binreigend ihr Beifptel, bag fie ihre beiben Schwestern Agnes und Beatrix und nach bes Baters Tob auch bie Mutter und Ortolana nebft vielen Jungfrauen Mffifis gur Berachtung ber Belt begeifterte.

Lange bliefte ich, an die Brüftung einer zerfallenden Mauer gelehnt, hinaus in die Landschaft. Es war ein entzückender Ausblick. Das Ange sieht hinein in das weite Thal von Umbrien, von den Gebirgszügen des Apennin in anmuthigen, sanft aufsteigenden Wellenlinien begrenzt; hier

LXXXXI. 64

bie Städtchen Spello und Trevi, in weiterer Entfermuz bas uralte Spoleto mit seiner Burg, die fühn am Felsu hängt wie der Horst eines Steinadlers. Um änßersten Saume des Horizontes, wo sich dunklere tiefblaue Tinten über die Umrisse des Gebirges legen, ist Perugia, in nächter Nähe die hoch aufstrebende Kuppel von Santa Maria dezi Ungeli, welche die stille liebliche Portiuncula, das Kirchlein des hl. Franziskus, überwöldt. Natur, Kunst, Poesie, Religies, Geschichte haben einen unnennbaren Zauber über dieses Land gehaucht, die vielen Olivenpflanzungen mit ihrem blaßgrüner, silberfarbenen, seingeschnittenen Laubwert geben der Gegend etwas Zartes und Geheimnisvolles; es ist, als ware ein lichter, halbdurchsichtiger Schleier über das schöne Bild geworfm

Man fühlt fich fast immer wie erliegend unter madtigen Ginbruden, wenn man an Orten fteht, von mo Bo wegungen ausgegangen finb, welche ber Welt eine neme Benbung gaben. Go war es auch bier. St. Francistas hat ein neues Blatt aufgeschlagen in ben Unnalen ber Gefchichte ber Rirche wie ber Bolfer und Reiche: was regt fo ben Geift jum Rachbenten an, ale ein Blid pen Uffifi berab über Umbrien, Stalien, Guropa, bas gefammte Reich ber Rirche! 3ch vergag ben Unblid ber Gorend, meine Gebanten fehrten gurud in bie Bergangenheit, Jahrhunderte gingen vor meiner Seele vorüber. 3ch weiß nicht. wie lange ich noch gestanden mare, in Rachbenten verfunten, hatten nicht die Freunde jum Aufbruch gemabnt. Sier find jo viele machtige Raifer einft vorüber gezogen; mehr als irgendwo in Italien haben bier bie Rampfe gewuthet amifden Belfen und Ghibellinen, ben beiben Principien, Die eine Reit lang einen Waffenftillftanb ichliegen tonnen, aber Frieden nie. Denn bie Ginen tampfen fur bie Freiheit ber Rirde, bie Unbern fur bie absolute Bewalt ber weltlichen Berricaft. Doge er neue Formen annehmen, mit vericbiebenen Ramen in ben verschiedenen Jahrhunderten auftreten, ber Rampf ift immer berfelbe, ihn aufgeben werben bie Ratholifden nie.

Die Rirche mußte fich felbft aufgeben, wurde fie nicht eber Alles opfern, außere Ehre, Unfeben, Dacht, But und Sabe, nur ihre Freiheit nicht. Gie bat fie gerettet; trop ber Uebermacht ber Sobenftaufen , welche bie brei furchtbarften Baffen, mit benen nur immer eine Sache befampft werben fann, gu Gulfe riefen, Die Satire, Die falfche Wiffenschaft und bas Schwert; fie hat fich entrungen ben eifernen Urmen, mit benen bas Raiferthum fie ju umichlingen und ju erbruden brobte, jenes Raiferthum, welches feines Urfprungs untreu, nicht nach St. Beter blidte, wo es bie Reime gum erften Male empfangen hatte, fonbern nach bem Capitol, um bie beibnifchen Erinnerungen wieder ju beleben und bas Joch ber Imperatoren auf ben Raden driftlicher Bolfer gu legen. Und mit bem Sieg bes Papftthums und ber Rirche bat bie Religions= und Gemiffensfreiheit ihren Gieg gefeiert, biefe Bafis unferer mobernen Cultur. Die Sand, welche bas Schwert führt, foll feine Gefete ichreiben bem Gewiffen, bieg ift ein Dogma, an bem nun unerschutterlich bie Rationen festhalten. Man mag uber bie Grenggebiete ftreiten, aber ber Unterschied beiber Gewalten ift nicht bestritten. Dief gur Unerfennung gebracht zu haben, ift bie Errungenschaft jener Rampfe ber Bergangenheit. Biel Blut ift gefloffen, viel Bebe über Stalien und Deutschland barum gefommen, bie Bluthe ber Ritterichaft beiber Lander mußte fallen in bunbertfabrigen Rampfen. Der Breis war all' beffen bennoch werth. Gin Blid auf Rugland, bie Turfei, auf bie Boller überhaupt, welche nicht mit hineingezogen waren in biefe Rampfe, genugt, um bie Bahrheit biefer Behauptung begrundet zu finden. Die Turkei vermobert, weil fie nicht driftlich ift, und Rugland ift einem unbeilbaren Giechthum verfallen, weil es fein Mittelalter hatte, nicht hindurchgegan= gen ift burch biefe Schule ebler Ritterlichfeit und Freiheit.

Es gibt taum einen größeren Gegensatz als St. Frangistus mit seinen armen Jungern und Friedrich II. umgeben von seinen Rittern in glanzender Ruftung, feinen in orien-

talifdem Lurus lebenben Sofleuten, feinen gegen amangigtaufend Mann ftarten wilben Garacenenbanben, feinen Erenbabours, Ranglern und Gelehrten. Und bennoch haben biefe armen barfußigen Bruber, bie er verfpottete, verfolgte, qualte und nicht felten hinrichten ließ, über feine berrliche Ritterichaft gefiegt, und ber Rirche bie Freiheit erringen belfen. Benn auch ein von vielen Biographen bes Seiligen bem Rangler Friedriche II., Betrus be Bineis, ber "beibe Schluffel hatte gu feinem Bergen" 1), gugefchriebener Brief nicht pon ihm felbft ift, fo brudt er boch bie Befinnung ber bem Dr ben feindlichen Zeitgenoffen aus.2) "Die Brebiger und minberen Bruber", beißt es bafelbft, "von Sag und Groll gegen uns getrieben, haben von Unfang ihrer Grunbung an unfer Leben und unfere Aufführung verleumbet, und uns und unfern Rechten berart Gintrag gethan, bag mir gar nichts mehr find, als ein Gegenstand bes Spottes und Sohnes. . . . Um noch mehr unfere Rechte ichabigen gu tonnen, und bas Bolt von une abzumenden, haben fie zwei neue Bruberichaften gegrundet, in welche fie Danner wie Frauen aufnehmen, fo bag taum Giner noch übrig ift, ber nicht eingeschrieben mare, Bir haben begwegen an Refttagen feine Leute mehr in unferer Rirche; benn fie halten es fur Unrecht, andere Prediger ale jene ihres Orbens zu boren. Da wir ber herfommlichen Gaben und Behnten baburch beraubt werben, muffen wir une, um nur unfer Leben gu friften, mit Sanbarbeit ober verbotener Sanbelicaft ernabren." Nachbem fie ben Berfall ihrer Rirchen geschilbert, fur welche Niemand mehr Gorge trage, fahrt bas Schreiben fort : Die Brebiger bagegen und mindern Bruber - fagen wir lieber

<sup>1)</sup> Dante, Infern. XIII. 58.

<sup>2)</sup> Epist. Petr. de Vineis ed. Iselius. Basil. 1740. L. ep. 37. p. 220. sq. Das Schreiben geht von bem ghibellinifden Rlerus in Siellien aus, welcher fich beflagt über bas allgemeine Aergerniß", bas bie minbern Brüber burch ben britten Orben geben, und bie "Berachtung" ihres Stanbes.

unsere Herren und Großen — bie zuerst in niedrigen Hütten wohnten, haben sich königliche Paläste gebaut mit herrlichen Säulengängen und verschiebenem Bildwerke geziert, deren Rosten besser zu Almosen für die Armen verwendet würden. Während sie bei Beginn ihres Ordens alle Hoffahrt versschmäht und die Ehre der Welt mit Füßen zu treten schienen, haben sie nun dieser Hoffahrt sich hingegeben und verlangen nach der Ehre, die sie mit Füßen traten. . . Sie, die nichts haben, besigen Alles, und wir, von denen es heißt, wir bessäßen, gehen betteln."

Offenbar hat bier bie Parteileibenschaft bie Farben allauftart aufgetragen. Zwei Thatfachen ergeben fich jeboch hieraus mit Gewißheit : bie ungemeine Berbreitung bes erften und britten Orbens bes bl. Frangisfus, fowie ber Beginn bes Abfalls von feiner ursprünglichen Urmuth. Wenn wir bie graufamen Berfolgungen erwägen, burch welche Fried= rich II. gerabe an ben Monchen und besonders ben Frangis= fanern fich rachte ') wegen ber welfischen Gefinnung - mußte ja boch felbft bie große Abtei Monte Cafino feiner Raub= gierbe jum Opfer fallen; wenn wir uns an bas Wort er= innern, bas einmal Barbaroffa aussprach, Gultan Galabin fei gludlich gu preifen, weil es für ihn feinen Papit gab 2), und bie raftlofe Thatigfeit biefer Monche im Rampfe gegen Friedrich : bann begreifen wir ihre gange Bebeutung in jener verhangnifvollen Zeit. Im Beichtftuhl und auf ber Rangel, im Rriege und im Frieden, im engen Rreife ber Fami= lien wie in ben Berfammlungen ber Ungianen ber ftabtischen Republifen fampften fie gegen ihn. Jebes Mitglied bes britten Ordens marb ihr Bunbesgenoffe, ftellte fich als Ram=

Ele wurden lebendig verbrannt. Petr. de Vineis Epp. I. 19: incendii volumus passione mulctari. Huillard - Bréholles, Histor. diplomat. IV. 2. p. 701.

<sup>2)</sup> Huillard-Bréholles l. c. p. 686: O felix Asia, o felices Orientalium potestates quae... ad inventiones Pontificum non verentur!

fer in die Reihen ber welftichen Schaaren ober brachte Get und Gut gur Truppenruftung bar, und verwandte feinen Ginfluß zu Gunften ber Bapftlichen. Und felbft in ben Rriegerath, welchen bie Gage Guibo von Montefeltro ben Papfte Bonifacius VIII. in feinem Rampfe gegen bie Color nefen geben lagt '), ertennen wir bie Gitte, baf ergrante Rriegsoberften, hatten fie auch "bie Gegel eingezogen" ") umb mit bem Strid bes Geraphischen Frangistus fich umgurtet. bennoch ber Sache ber Rirche mit Rath und That fortbien ten. Bei biefen fortgefetten Guerillastampfen, mo bie Weinbe felten eine große Streitmacht ben Raifern entgegenftellen tonnten, fie aber felbft nach erfochtenen Giegen im Ruden angriffen, bie freien Stabte fur fich gewannen, bie ibnen auf ihren Seereszugen die Thore ichloffen und bie Rufubr abschnitten, vermochten auch bie machtigften unter ben Sobenftaufen auf die Dauer nicht zu wiberfteben.

Auch in neuerer Zeit sind in den katholischen Ländern Bereine gegründet worden, welche nicht durch das Schwert, sondern durch die Macht der öffentlichen Rede und durch gesetzliche Mittel jene Freiheit der Kirche zu erkämpsen suchen, die ihr von Gottes= und Rechtswegen gebührt. Die Welf! hie Waiblingen! dieser Ruf ist wohl verstummt; dech der Streit über die Grenzen beider Gewalten ist noch nicht siderall beigelegt. Wir würden unserer eigenen Ueberzeugung widersprechen und uns den Worten Leo's XIII. gegenüber?) unehrerbietig erweisen, wollten wir nicht die Rechtmäßigkeit, die Pflicht, den unberechendaren Ruhen solcher Bereine anserkennen. Doch ihre Gesahren sollen auch nicht verkannt werden, wenn der christliche, der ächt und wahrhaft kathoslische Geist sie nicht beseelt; mag auch die Klugheit des Fleisches augenblickliche Bortheile erringen, es liegt kein

<sup>1)</sup> Dante, l. c. Infern. XXVII, 110.

<sup>2)</sup> Dante, Conv. IV. 28. Aehnliches ergablt Salimbene (p. 202) von triegetundigen minbern Brubern.

<sup>3)</sup> In feinem Schreiben an Die Bifchbie Italiens.

Gegen barauf. Es ift bie Gefahr ber Berauferlichung, ber Berweltlichung, wobei wir vergeffen, bag es eiwas Sobes und Beiliges ift, für bas wir tampfen, und barum bas innere Leben, ohne welches alle augern Rechte und Guter nichtig find, nicht pflegen. Es ift bie Befahr, bag wir ju Baffen greifen, bie unferer Lehre und ber heiligen Rirche nicht murbig find. Spott und Sohn bringen nicht felten tiefe Bunben, aber fie beilen nicht mehr, wenn auch ber Pfeil berausgezogen ift; "non enim hisce armis defenditur Ecclesia Dei." Es ift bie Wefahr, bag wir bie Liebe vergeffen, bie wir Jebem ichulben, auch bem Feinbe; "fratrem odisti et nescisti", fagt in biefer Begiehung Auguftinus. Es ift bie Befahr, bag wir uns fuchen, ftatt die Sache Bottes und baber, wo es gilt Opfer gu bringen, muthlos gurudweichen. Und gar Manche, in Franfreich und anderswo, find felbit Berrather geworben am Beiligthum, beffen gefeierte Bortampfer fie einft waren, weil ihnen bie erfte jener Tugenben fehlte, welche ber beilige Frangistus feinen Jungern vor allen andern empfahl, die Demuth. In ben Tugenben, die ber britte Orben befonbers pflegen follte, lag beffen Dlacht und fociale Bebeutung. Die Worte ber Encyclica Leo's XIII. geben baber wohl zu benten, wenn er fagt : "In jenem Orben war ein machtiger Schut fur die Freiheit ber Boller gegeben; feine Mitglieber waren nämlich nach bem Borbilbe ihred Stifters und feiner Regeln beftrebt, fo viel fie fonnten, burch ben Abel driftlicher Gitte ber Welt wieber neues Beben einzuhauchen. Durch ihre Bemühungen und Beifpiele wurden oft Reinbichaften unterbrudt, ben Sanden wuthenber Menfchen die Baffen entwunden, die Urfachen gu Bant und Streit befeitigt; fie brachten Troft ben Armen und Silf. lofen und ftraften bie Gittenlofigfeit, welche bas Berberben ber Bolter ift. Sauslicher Friebe und öffentliche Rube, Sittenreinheit, Sanftmuth, driftlicher Gebrauch und Schut bes Gigenthume, Die beften Stugen ber Civilisation, Alles bas wuchs aus biefem Orben wie aus feiner Burgel heraus."

Die Rirche lebt vom Beifte, und alle außeren Inftitutionen haben nur Berth, fo fie vom Beifte befeelt finb. Mußerbem find fie nichts nute, find fie tobt, fie hemmen, fie ichabigen nur. Demuth, Dagigfeit, Arbeitfamfeit, ftanbesmäßige Reuschheit, bas Almofen, Bruberliebe, bie in ber Gottedliebe wurzelt, Gebet in ftartem Glauben und nie nachlaffenbe Soffnung, bas find bie Tugenben, welche ber britte Orben feinen Mitgliedern vorschreibt, mit einem Borte : bas Leben in tatholischer Ginfalt und Bahrheit. Gie waren barum ein Germent neuen machtigen Lebens in tief aufgeregter Beit. eine Quelle bes Friedens in ber Rirche und unter ben Bolfern. Sie haben querft ben innern Weind befampft, ber Stalien und bie Belt im breigehnten Jahrhundert bebrobte, die Genugfucht, die Sabfucht, die blutige Rachfucht; und barum haben fie auch über ben außeren Feind ben Gies errungen.

Um ben Stern gu zeigen, bebarf es feines Rubrere: luce sua se signat, er zeigt fich felbft burch fein Licht. Wo ber tatholifche Glaube in feiner gangen Babrheit und Lebenbigfeit ericheint, fo erhaben und fo einfach, fo groß und fo finblich, fo ernft und fo milb, fo unendlich tief und fo menichlich nabe, ba gerfließen bie Rebelgebilbe bes Srrtbums. Die Wahrheit ift fo groß und machtig, barum bedari fie nicht ber Stuge menschlicher Leibenschaft; biefe giebt fie nur herab. Alles für bie Bahrheit vermogen wir, nichts gegen fie, fpricht ber Apoftel. Das ift bie Babrheit, bie aus Gott, Gott felbft ift, nicht meine ober beine Babrheit, wie Augustinus fagt, benn bann mare fie bie Babrbeit nicht mehr. Die Bahrheit ift nicht Partei. Bir tampfen fur bie Wahrheit, und nur fur fie; und wir tampfen, wie Gt. Frangistus, in Liebe. Die Liebe vertfart, abelt auch bas Beringfte; Lieblofigfeit befledt, verbirbt bas Sochfte und Seiligfte. Wie bie Blume, bie ber talte Rachtfroft faft getobiet, wieber fich aufrichtet im marmen Connenschein, fo bie Denschenseele burch bas Wort, bas in Liebe warm geworben.

Still und leife, wie ber Connenftrahl, aber boch fo machtia und belebend, bringt bann bie Wahrheit in fie ein und lost bie Erftarrung. Wahrheit ohne Liebe ift nur wie bas Licht einer talten Mondnacht, es thauet nicht hinmeg bie Gierinbe von ber Erbe. "Occidite errores, diligite errantes" ift ber Ruf ber Rirche burch Muguftinus. Es mogen Biele fenn, welche bie Rirche befampfen aus Bosheit, aber gewiß find noch mehr Jene, die fie befampfen aus Unwiffenbeit. Bielleicht tommt noch ber Tag, ihr Tag, ba es auch ihnen wie Schuppen von ben Mugen fällt und aus Saulus ein Baulus wird. Darum tampft bie Rirche in Soffnung. Die Soffnung ift eine Tugend, ebenjo groß, wichtig, erhaben, gottlich wie Glaube und Liebe. Balb tropig, balb verzagt, fo ichilbert ber Prophet bas Menichenherg; deus patiens, quia aeternus, fagt Augustiuus. Reine größere Berfolgung hat es je gegeben, als bamale, ale ber Arianismus bie gange tatholifche Belt zu überichwemmen brobte, ben Ratholifen ibre Rirchen entriffen, Die Bifcofe in Die Berbannung ge= fenbet murben; ba fprach Athanafius beim Abichieb von feiner trauernben Gemeinde: "Rinder, trauert nicht, es ift nur eine fleine Bolfe, bie balb vorübergeht". Gott ift ge= bulbig, weil er ewig ift; je mehr bie Glaubigen fich mit ihm und feiner Rirche vereinigen, bejto mehr empfangen fie Untheil an biefer Alles bulbenben Soffnung, werben fie fähig, wo Alles verloren fcheint, bann Alles zu boffen.

So hatten die Männer bes britten Ordens eine breisfache Wasse. Es war ihr Leben selbst, die Reinheit ihres Wandels, das Beispiel ihrer Tugend, was den Gegner, selbst einen Ezzelin, entwassnete. Es war ihre Liebe, die sie auch dem Gegner entgegentrugen; die Geschichte der Heiligen aus dem dritten Orden ist voll von Beweisen großer, heldenmüthiger Liebe. Bor einer heiligen Elisabeth von Thüringen muß jeder Christ sich beugen. Es waren die Opser, die sie gebracht an Habe, an Ehre, an Genüssen, die Wurzel ihrer Gesundheit und ihres Lebens. Hierin lag die Wurzel ihrer

Starte. Denn auf bem Opfer liegt aller Segen; fein Opfer wird gebracht nach Gottes Rath, ohne bag reiche Früchte bavon ausgehen.

Wahrheit, Liebe, Hoffnung, Opfer: biese bilden eine eherne Maner, die kein Feind burchbrechen konnte. So war es, so wird es immer seyn; wer darum nicht glauben, und nicht im Glauben hossen, und nicht in Hoffnung opsem kann, der trete aus aus den Reihen der Kämpfer. Doch bas Alles sind Früchte, nicht gereift im Lichte dieser irdischen Sonne; sie entstammen einer höheren Welt, sie gehören der übernatürlichen Ordnung an: ihre Quelle ist die Gnade. Und das Gebet verdient die Gnade. Der Mensch flebt, Gott gewährt; im Gebete liegt die Wurzel unserer Krast.

Nichts aber wollte Franziskus so fehr pflegen, nichts sollten die Seinen so üben als bas Gebet, und eben bamit pflegen ben inneren Menschen, die Heiligkeit in jedem seiner brei Orben.

Auch für die Kämpfe der Gegenwart wäre darum eine Wiederbelebung des dritten Ordens eine That von höchster Bedeutung. Unter gewissen den Zeitverhältnissen entsprechenden Modistationen würde es die zerstreut tämpsenden Schaaren der Katholiten zu einem fest geschlossenen, wohl organiseren Heere vereinigen, in dem jeder Einzelne Halt, Richtung, Disciplin, Ermuthigung empfängt. "Parvi enim, fagt schen Cicero, sunt foris arma, nisi sunt consilio domi." Une gilt dieß im höheren Sinne.

Wir sind Sohne ber Heiligen; barum tampfen wir nicht wie die Sohne Lucian's und Boltaire's mit den Waffen des Spottes; nicht wie die Schüler der Philosophen mit Spllogismen und fünstlicher Dialektik; wir locken nicht und schrecken nicht wie die Mächtigen der Erbe, welche Gnaden spenden und Bunden schlagen können. Wir sind Sohne der Heiligen, und durch ein gläubiges, heiliges, opferfreudiges Leben werden wir die Welt überwinden.

Wir brauchen große Manner; große Gebanten allein

erziehen große Seelen. Wo wir sie finden, lehrt die Geschichte des dritten Ordens; was wir wollen, was so häusig uns fehlt, jene "causa et ratio efficiens magnos viros", besaß er in reichem Maße. In Berbindung mit ihm und im Anschlusse an die kirchliche Organisation in Diöcesen, Dekanaten und Pfarreien werden die katholischen Bereine, vor jeder Abirrung bewahrt, eine unversiegbare Quelle stets neuer Lebenskraft besitzen. —

Richt ohne Wehmuth schied ich von Assisi — in der ganzen katholischen Weksisi — fatholischen Berdangen wert uncula. Mehleises Beiten Bestellichen Der Kant des Lieben Kirchleins des Heiligen, wo er tausendmal geknieet und gebetet, die Jee seines großen Ordens empfangen hatte und jene Bission ihm ward, die unter dem Namen des Portiuncula-Ablasses — il perdono d'Assisi — in der ganzen katholischen Welt bekannt ist.

Es war bieg eine halb verfallene Rapelle, Die ichon im vierten Jahrhundert von Bilgern foll erbaut worden fenn, welche von ihrer Fahrt nach bem beiligen Lanbe glucklich gurudgefehrt waren und fie barum gu Ehren ber Gottes= mutter, ber fie bantbar geweiht wurbe, Sancta Maria von Jofaphat nannten. Spater foll fie bem beiligen Benebitt von ben Bewohnern ber Wegend übergeben worben fenn, ber fie neu erbaute und ein fleines Stud Lanbes - portiuncula - bagu erwarb, bas barum bem Rirchlein ben bleibenben Ramen gab. Monche von Monte Cafino hatten fich bort querft angefiedelt; boch ihre Wohnungen waren langft gerfallen, und gur Beit bes Beiligen gehörten Rapelle und Grundftud ben Benebittinern von Monte Gubafio, einem brei Miglien von Mffift entfernten Rlofter. Schon in feiner Jugend hatte Frangiotus biefe Statte geliebt; bortbin ftieg ber ftille Raufmannsfohn taglich hinab, ale noch niemand abnte, welche Feuerseele er in feiner Bruft trug. Es war ibm leib um bas gerfallene Rirchlein; er beschloß, es wieber aufzubauen. Rachbem er bie Rirche von St. Damian in feiner Baterftabt wieber bergefiellt batte. ging er auch an ben Aufbau ber Rapelle von Bortinnenla. Er ift arm, von feinem harten Bater verftogen. Aber feine ftarte Seele bleibt ungebeugt. Er will, er muß bas Rirchlein wieber aufbauen. Und er hat es gethan. Dit feinen Jungem trug er felbft Steine und Mortel berbei, und balb ftanb bas Rirchlein wieder ba nebit ben Ginfiedlerwohnungen bei berfelben, welche bie Monche von Monte Gubafio ihm eingeraumt hatten. Den Wanderer, ber feines Beges bie Beerftrage gen Rom giebt, bie bart an ber Rapelle poruber fubri, labet fie gar lieblich ein gum Bebete in bem ftillen Thale. Die Portiuncula ward ber Ausgangs= und Mittelpuntt bed neuen Orbens, bie Geele feiner Stiftung. Sier fprang bie Quelle, die in vielen taufend hellen Gilberabern ftill und bemuthig und anspruchslos burch ben Gottesgarten ber Rirde riefelte und fo vieles unfruchtbar und mufte geworbenes Land wieber in grune, blubende Muen umwandelte. Bierber febrte Frangistus immer wieber gurud von feinen weiten Reifen nach bem Morgen- und Abenblanbe; hatte er bie Bruber auf feinen Banberungen burch feine Gegenwart gelabt und geftartt, Rlofter geftiftet, Furften und herren, Arme und Riebrige, Manner und Jungfrauen mit bem Gewande ber Armuth umfleibet, Weinende getroftet, Feinde verfohnt, bas Almofen bes Bortes und Brobes gespendet - bieber jog es ihn immer wieber, ju bem beimlichen Rirchlein, ber Biege feines Orbens.

Dieß bürfte uns nun auch einiges Berständniß gewähren für das Außerordentliche bes Ablasses, der an die Portiuncula sich knüpft. Die Thatsache der Bission und des von Christus selbst gewährten Ablasses bezeugen seierlich (1277) Bruder Benedikt von Arezzo, Rainer von Mariano, Pietro Galfano mit Berufung auf Bruder Masses da Marignano, den vertrauten Gefährten des Ordensstisters, Bartholomeo von Pisa, Marco von Lissabon. Der Ablaß wird ohne weitere Opser, Bußübungen, fromme Spenden u. s. f. verlieben, bloß bedingt

durch ben Besuch der Kirche. Es sind eben die unermeßlich reichen Berdienste bes gesammten seraphischen Ordens, die Opfer, die er in seinen ungähligen Gliebern dem Herrn gebracht auf allen Gebieten des Lebens, Leidens und Schaffens und auf jedem Punkte der Erde mit seinen vielen heiligen und Marthrern aus allen Jahrhunderten, ein reicher, voller Strom von Gnaden, aus dem die Fläubigen schöpfen, eine unermeßliche Schahkammer von Berdiensten, die hier, mit Christi und aller Heiligen Berdienst vereinigt, die Kirche darbietet an unserer Statt zur Sühne.

Statt einer verfallenen Rapelle erbliden wir einen berr= lichen, weiten, hochaufragenben Tempel, ju bem bie mallenben Buge ber Pilger eilen aus allen Gefchlechtern und Enben ber Erbe. Bald nach bem Tobe bes Beiligen marb ein geraumiges Rlofter neben ber Rapelle erbaut und biefe felbft von einer größeren Rirche eingeschloffen. Biele Bapfte pilger= ten borthin. Enblich beschloß Bius V., bie erwähnte Rirche, ba fie fur ben Rubrang ber Bilger nicht Raum bot, abqutragen und eine neue, geräumigere an ihrer Stelle aufführen gu laffen. Um 25. Marg 1569 murbe vom Bijchof von Uffifi ber Grundftein gelegt; Bignola batte ben Plan ent= worfen. Gie bilbet ein lateinisches Rreug mit brei Gdiffen, bie Ruppel ift eine Rachahmung von St. Beter; in ihrer rubigen Majeftat, erhebend und befriedigend zugleich - ber gemeinfame Charafter bes Ruppelbaues überhaupt - ift fie weithin ein herrlicher Schmud ber blubenben Lanbichaft. Unmittelbar unter ber Ruppel, von ihrem fentrecht berabfallenben Licht übergoffen, fteht bie Portiuncula, eine niebere fteinerne Rapelle mit ziemlich ftumpfem Giebel und zwei großen Bogenthuren, die eine an ber Façabe, die anbere an ber Geitenwand, barüber ein fpiges Thurmchen. Auf ber Stirnfeite biefer Rapelle führte Friedrich Overbedt i. 3. 1829 im Auftrage bes Carbinals Galeffi bas Frescobilb aus, welches bie Berleihung bes Ablaffes barfteut. Es ift ein Wert, bas ben ftreng driftlichen, tief fatholifchen Charafter

tragt, ben ber Meifter all feinen Schöpfungen gu verleiben mußte, bes genialen Mannes volltommen murbig. Bir erbliden bier eine feiner vortrefflichften Arbeiten; Die finnige Frommigteit, welche ben Pinfel führte, leuchtet aus jebem Buge; bie Gorgfalt und Sicherheit ber Zeichnung, Die Barmonie ber Gruppirung beurtunden eine acht funftlerifche 3mtention und fundige Sand. Es ift biefes Bild bier um fo mehr an feinem Orte, ale gerabe bier in Umbrien bie febnfuchtevolle, andachtige, glaubig-innige Runft bee Mittelalters ihre ichonfte Bluthe, einen Berugino und Raphael, bervorgebracht hat. Es ftellt ben feraphischen Frang bar, wie er, in Bergudung auf feinen Rnieen liegend, bie Offenbarung ber Gnabe empfangt; ber Beiland ericheint, Die allerfeligfte Gottesmutter fteht an feiner Geite, umgeben von lobfingenben und muficirenden Engeln - bas Gange ift voll ber tiefften Bewegung, mit beiliger, himmlifcher Rube gepaart.

Dritthalbhunbert Jahre waren vorübergegangen feit bem Bau bes impofanten Tempels, ale bas Erdbeben com 3. 1832, bas gang Umbrien verheerte, auch Ganta Maria begli Ungeli mit bem ganglichen Untergange bebrobte. Bon gangen Ortschaften waren nichts als Erummerhaufen übrig. in Roligno wurden gegen breihundert Sanfer gerftort; and bas bochgelegene Mffifi blieb nicht verschont. Taft ein Biertels jahr hindurch bauerten bie beftigen Erichutterungen nach langeren ober fürgeren Zwischenraumen. Die Pfeiler, welche bie gange Bucht ber Ruppel trugen, waren ichon geborften; man umgab fie mit Schienen und eifernen Rlammern. Aber in ber Morgenftunde bes funfgebnten Marg fturgten bie vier großen Bfeiler bes Langichiffes ein; bie Wolbung bes gangen Schiffes fturgte nach, und balb war ber größte Theil ber Rirche in einen Erummerhaufen verwandelt. Jeben Mugenblid erwartete man jest ben Rall ber machtigen Ruppel, bie unfehlbar bie Portiuncula gerschmettern mußte. Gie blieb fteben wie burch ein Bunber, obgleich fich verschiebene Riffe an ihr zeigten. Go wurbe bas liebe Rirchlein gerettet.

Run manbte fich bie gange Bevolferung Umbriens an ben Papft mit ber Bitte um Bieberaufbau ber Rirche. Biewohl bie Regierung um biefelbe Beit mit verboppeltem Gifer bie Arbeiten an ber Paulsfirche wieber aufgenommen batte, befahl boch Gregor XVI., ber fur alle firchlichen Unternehm= ungen ein großes Berg batte, trop ber bochft ichwierigen Beitverhaltniffe, bag Sand an's Wert gelegt werbe. Gine Sammlung warb zu biefem Zwecke ausgeschrieben und bie Leitung bes Baues einer eigenen Commiffion übertragen, beren Borftanb ber Carbinal Rivarola mar; ber Architekt ber Paulstirche, M. Poletti, warb jum erften Architetten und mehrere Unbere gu Silfsbaumeiftern und Intenbanten bes Bertes ernannt. Der Reubau bes gangen Langichiffes wurde begonnen, der Dachstuhl flach gelegt, um ben in ber Rabe ber Façabe Stehenben ben Unblid ber Ruppel ju ermöglichen. Die neuen Arbeiten wurden in forgfältigem Biegelbau ausgeführt. Um 8. Geptember murbe burch ben bamaligen Staatsfecretar Carbinal Lambruschini, ben Brotector ber Frangistaner von ber alten Obfervang, Die feierliche Einweihung im Auftrage bes Papites vorgenommen.

In seiner letten Krankheit ließ sich Franziskus von ben Brübern nach Portiuncula tragen. Noch einmal segnete er die Seinen und sorberte sie auf, Gott zu loben, daß nun sein Hintritt bevorstehe. Er selbst stimmte den hundertzweis undvierzigsten Psalm an: "Mit meiner Stimme ruse ich zum Herrn", ließ sich auf die Erde im Bußgewand legen und mit Asche bestreuen. Er bat, aus dem Evangesium den Abschnitt vorzulesen: "Bor dem Osterseste, als Jesus wußte, daß seine Stunde gekommen sei, daß er aus dieser Welt gehen sollte zum Bater, der die Seinen in der Welt geliebt, liebte er sie bis ans Ende." Um Abende des 4. Oktos ber 1226 schied seine Seele aus dem Leibe. Er war vierzundvierzig Jahre alt geworden. 1)

<sup>1)</sup> Meber bie Berechnung bes Tobestages vgl. G. Boigt a. a. D.

Treuherzig erzählt Thomas von Celano: Gin nicht wemi berühmter Bruber und Jünger bes Heiligen, bessen Names ch jedoch glaube verschweigen zu müssen, weil er noch lett und solcher Auszeichnung nicht gerühmt senn will, sah die Seele des heiligen Baters gerade auf in den Himmel sich erheben. Sie erschien fast so groß wie der Mond und an Glanz fast der Sonne gleich; ein leichtes Wöltchen trug sie. Die Lerchen, berichtet Bonaventura, sammelten sich alle auf dem Dache des Hauses und sangen Trauerlieder mit den Brüdern über dem Leichnam des Heimgegangenen.

Giner ber iconften Buge in bem lieblichen Bilbe bei Beiligen ift feine Liebe gu ben Gefcopfen. Die alteften und glaubwurdigften Berichterftatter wiffen nicht gennig von biefer Liebe ju ergablen und von bem Geborfam, mit welchen bie Thiere ihm bienten. Wie lieblich ift es nicht, mas Thomas von Celano berichtet: "Auf einer Reife burch bas Thal pen Spoleto tam ber felige Bater Frangistus bei Bevagna an einen Ort, wo eine große Menge verschiebener Bogel, Tauben. Rraben, Finten beifammen maren. Bei ihrem Unblide eilte ber beilige Diener Gottes, von Gifer und Mitgefühl fur bie nieberen und unvernünftigen Befcopfe erfullt, ju ihnen bin. Richt wenig erstaunte er, als bie Bogel nicht bavon flogen. Da bat er fie benn, Gottes Bort anguboren und fagte: 36r Bogel, meine Bruber, lobpreifen follt ihr ben Berrn, eueren Schöpfer, und ibn ftete lieben; benn er bat euch Gebern gur Betleibung und Schwingen jum Fliegen gegeben und Alles. was euch außerbem nothwendig ift. Er hat euch in ber reinen Luft eine Wohnung bereitet und er forgt fur euch. ohne bag ihr faet und erntet. Da murben bie Bogelein febr frob, ftrecten ihre Salfe empor, behnten ihre Rlugel und öffneten ihre Gonabel, ihn anguboren. Er ging in ihrer Mitte umber und berührte fie an ihren Ropfen unb

C. 120, Rubfa C. 26 und bie Bollandiften 1 c. p. 709. (Oftob.) II.

Leibern mit feinem Gemanbe. Bulest fegnete er fie und nachbem er bas Rreuggeichen über fie gemacht batte, gab er ihnen bie Erlaubnig, fortzufliegen. Da marf fich ber Beilige feine Rachläffigfeit vor, bag er nicht fruber ben Bogeln geprebigt habe." Den Schwalben gebot er Rube, ba fie mit ihrem Gezwitscher ihn im Prebigen ftorten; ein gefangenes Baschen flüchtete in feinen Schog und wollte nicht mehr von ihm weichen. Auf bem Gee von Rieti warf er einen gefangenen Rifch, ben ber Rifcher ihm gefchenft hatte, wieber ine Baffer; biefer fpielte fo lange um fein Schifflein, bis ber Beilige ihn fegnete und fortichwimmen bieg. Acht Tage lang tam in bie Rabe feiner Belle eine Cicabe und er= munterte burch ihren Gefang ben Diener Gottes ju beffen Lob; erft als er fie entlaffen, entfernte fie fich. Den "Bruber" Bolf, ber bie Umgebung von Gubbio verheerte, mahnte er, abzulaffen von feinen bofen Thaten, ba man ihn ernabren wolle; ber Bolf fentte ben Ropf und legte feine Tape in bie Sand bes Beiligen als Sanbichlag und Befraftigung, von ba an murbe er von ben Bewohnern abmechfelnd wie ein treuer Sund ernahrt. Bor allen Thieren aber liebte er bie Lammer als Ginnbild ber Demuth unfere Beilandes; er faufte Lammlein um ben Preis feines Mantels bem Detger ab, ja, ale er ein Lamm fab, bas unter Biegen und Boden weibete, hatte er Mitleid mit ihm und nahm es zu fich. Den Bienen gab er Sonig im Winter, felbft ben Burm am Bege ichob er gur Geite, bamit er nicht gertreten murbe. Die Blumen lub er ein, ben Schöpfer gu preisen, Relb und Biefen, Gaaten und Beinberge forberte er gu Gottes Lob auf. Alle Gefcopfe nannte er feine Gefdwifter, benn, fest Thomas von Celano bei, "in einer befonderen, Underen un= verftanblichen Beife ichaute er mit icharfem Auge beren innerfte Ratur, ba er icon gur Freiheit ber Berrlichteit ber Rinber Gottes gefommen war." Bu Greccia veranstaltete er auf Weihnachten die Rrippenfeier. Seu murbe herbeigeholt und Ochs und Giel fteben an ber Krippe. Mit Facteln

ftrömte das Bolt herbei, die Nacht wird lichthell, der Bebhallt wieder von Lobliedern; das Hochant wird gehaltn, Franzistus (seine Demuth hatte ihm nicht gestattet, die Priesterweihe zu empfangen) als Diakon singt das Erangelium und halt die Predigt. Beim Namen Bethleben blödte er wie ein Lämmlein, beim Aussprechen des Namens Jesu leckte er die Lippen, als habe er Honig darauf. Seine Einfalt fürchtete nicht den Spott.

Lieblich flingt bie Beschreibung biefer Teier burch im "Rnappen Lamprecht" 1) (vor 1272):

Nue was ein guot edelman in der gegene, hiez Johan. zuo dem sprach er: "wil du daz ich die wihnachten nu da zu Gretze bestê und da die hochgezit bege der geburtlichen tage, so bereit daz ich dir sage, wande ich wil da begen, wie das kint von Betlahen lac nach menschlicher sippe úf houwe in einer krippe und wie ob demselben kinde ein esel stuont mit einem rinde". der guot man dazuo bereite swaz im sant Francisk vor seite, nu dô die wihenahten quâmen, die liute grôze kerzen namen vackeln unde ander licht und wart diu naht da also licht sam ob es tac waere: des wart diu hôhzît wunnebaere. diu krippe was bereitet, das houwe drin gespreitet, rint und esel was dar braht. davor stuont mit andaht

<sup>1)</sup> Erfle Ausgabe von Beinholb. Paberborn 1880. S. 163.

sant Francisk der guote riuwic, doch mit frowem muote. ob der krippen man messe sanc, daz liute dărumbe vaste dranc. nu het der heilige man eins diaken gegerwe an und las das ewangeli da und predigete darna, von Betlahen und von dem kinde, von dem esel und von dem rinde. so er Betlahen da nante, sin rehtiu sprach sich da verwante und bloeget als ein lembelin. und swenn er das kindelin nennen solde Jesu Christ, so leckete er in der frist mit der zungen daz wort, als ob er honiges haet gekort. das tet er rehte one scham, so sueze was im Christes nam.

In biefem tiefen sympathischen Buge gur Ratur, ber burch bas leben bes Beiligen hindurch geht, baffelbe wie ein duftiges Aroma umweht und ihn uns fo liebreigend er= icheinen lagt, wirft feine liebevolle Geele ihren Reffer auf ihre Umgebung und bie gefammte Schöpfung. Es erinnert bieg an die Ergablungen von ben Ginfiedlern in der Bufte, benen die Thierwelt fich liebend und bienend nahte. Manches lägt fich recht gut natürlich erflären; fühlt boch bas Thier instinktiv, wer es gut mit ihm meint. Db Alles? Dieg burfte fich taum burchführen laffen. Es find hobere Dadite, bie bier walten, Buftanbe aus bem verlorenen Parabies, bie in biefer parabiefifchen Geele wieber mit Macht ans Tages= licht treten. Ueberwältigt von ber geheimnigvollen Rraft, bie von biefem Rinbe Gottes ausging, horen bie Gefcopfe auf feine Rebe, thun fie, was er fie beißt, bliden fie auf gu ihm als ihrem herrn.

Die allgemeine Wefenliebe, welche Reuere bei Bubbha fo angiebend und liebenswurdig finden, erscheint bier bei St. Franziskus in ihrer ganzen Naivetät, Wärme und Babe heit. Aber sie hat bas Erniedrigende, Umwahre, Berzeme abgestreift, das den Geist abstößt, das sittliche Gefühl ver lett, den Geschmack beleidigt, wenn badurch der Mensch dem Thiere gleich, ja unter das Thier geseht werden soll. Buddby gibt sich dem hungernden Tiger hin zur Beute; da dieser von Entbehrung erschöpft, ihn zu zerreißen zu schwach ift, ritt er sich die Aber, tränkt ihn mit seinem Blute, um ihr so zu stärken, daß er ihn dann zersleischen kann.

Franziskus bagegen gebietet bem Wolf Frieden um wehrt es ihm, in Zukunft Lämmer zu zerreißen. Da trit benn der ganze Unterschied an den Tag; dort der Mensteine Beute des Thieres, hier das Thier, das ehrfurchtsveldem Menschen, dem König der Schöpfung und der Thierwelt, gehorcht. Die Liebe zu den Thieren dei Franziskus ist der Wiederschein heiliger Gottesliebe, die Wesenliebe tes Buddha ein dämonisches Ausleuchten ehedem großer, durch atheistischen Wahn entstellter Ideen, eine Sarricatur bestehriftenthums. So ist nun einmal die Welt; einen Franziskus verachtet man als Schwärmer und Idioten, einem Sakor Muni zu huldigen erachten Viele als besonderes Siegel verurtheilsfreier Geschichtsanschauung und philosophischer Bildung

Ueberall gründet man nun Thierschutzvereine, selbst in Italien, wo sie mehr als anderswo nothwendig sind und Regierung wie Klerus sich schwerer Unterlassungssünden schuldig gemacht haben. Franziskus mit dem Lamme, bas ist so recht der Patron dieser Bereine, die durch ihn dem Boden bloß humanitärer und darum unwirksamer Bestredungen entnommen, in den Umkreis des kirchlichen Ledens verpflanzt werden, wo sie Gedeihen sinden und reiche Früchte tragen. Keiner hat so wie er die Symbolik der Thierwelt verstanden, und darum die göttlichen Gedanken geahnt, die der Schöpfer in ihr dargestellt hat. Und er hat in seiner Liebe zu den Thieren ihre Erlösung von dem Fluche der Sünde, unter dem auch sie seufzen (Röm. 8, 23), anticipirt.

Aus biefer allgemeinen Wefenliebe ift ber Sonnengefang bes feraphischen Seiligen hervorgegangen. 1)

Söchfter, allmächtiger, gutiger Berr! Dein ift ber Preis, die Gerrlichfeit, die Ehre Und jegliche Benedeiung Dir allein gebührt fie Und tein Menich ift wurdig, bich zu nennen.

Gepriesen seift bu, Gott, mein herr, mit allen beinen Geschöpfen, Bornehmlich mit bem eblen Bruber Sonne, Belder ben Tag wirft und uns leuchtet durch sein Licht Und er ift schon und ftrahlend mit großem Glanze Bon bir, o herr, ift er bas Sinnbild.

Gepriefen feift bu, mein herr, burch Schwester Mond und bie Sterne Um himmel haft bu fie geformet, flar und foftbar und ichon.

Gepriefen feift bu, mein herr, burch Bruber Bind Und Luft und Bolfen und beitere und jebe Bitterung, Durch welche bu beinen Gefcopfen Erhaltung ichenfest.

Gepriefen feift bu, mein herr, burch Schwefter Baffer, Das febr nublich ift und bemuthig und foftlich und feufch.

Bepriefen feift bu, mein Berr, burch Bruber Feuer, Durch welches bu bie Racht erhelleft, Und es ift icon und freudig und ftart und gewaltig.

Gepriefen feift bu, mein herr, burch unfere Schwester Mutter Erbe, Die und ernährt und trägt, Und mannigfaltige Früchte hervorbringt und farbige Blumen und

Gepriefen feift bu, mein herr, burch jene, welche verzeihen aus Liebe ju bir,

Und Schwachheit bulben und Trubfal, Selig jene, welche fie bestehen in Frieden, Denn von bir, Allerhöchfter, werben fie gefront werben. Gepriefen feift bu, mein herr, durch unfere Schwester ben leiblichen Tob, Dem fein lebenbiger Menich entfliehen tann,

1) Bgl. Böhmer, Romanische Studien. Halle 1871.
Altissimu, omnipotente bon Signore,
Tue son le laude, la gloria e l'onore
E onne benedictione
A te solu se confano
E nullo omo è dignu Te mentovare. etc.

Webe jenen, die in einer Tobfunde fierben, Selig jene, welche fich finben in beinem beiligften Billen, Denn ber zweite Tob fann ihnen fein Uebel ihnu. Lobet und preifet meinen herrn und bantet, Und bienet ihm in großer Demuth.

Nach der Ordenstradition hat St. Franziskus tie Strophe von den Friedfertigen seinem Gesange hinzugefügt, als er diesen zur Beilegung eines Rechtöstreites zwischen dem Bischof und Podesta von Uffist von seinen Jüngern absingen ließ. Die letzte soll er im Gefühle des nahenden Tedel gesprochen haben. Der Zusat durch fremde Hand an diesen Orte ist auch ganz unwahrscheinlich.

Die Fassung dieses Gesanges stammt offenbar aus einer späteren Zeit; aber der seraphische Geist weht in ihm. Du Poesie ist nicht an den Bers gebunden; und so ist der Sonnengesang bennoch das Werk des großen Heiligen, der in ihm sein innerstes Leben ausströmte und den Kundigen unter seinen Jüngern, vielleicht dem ehemaligen Troubadour Fra Pacifico, einst "König der Berse" genannt, es siberließ, die Form zu sinden. —

Es war mir nicht vergonnt, ben Berg Alvernia gu befteigen, ben

... crudo sasso intra Tevere ed Arno wo ber Seilige

Da Cristo prese l'ultimo sigillo, Che le sue membra due anni portarno.

Die Stigmatisation bes Heiligen schilbert ber erfte Berichterstatter, Thomas von Celano (1227), also: "Bahrent seines Ausenthaltes in ber Einsiedelei, bie nach bem Orte, wo sie sich befindet, Alvernia heißt, zwei Jahre bevor er seine Seele bem himmel übergab, sah Franzistus in einer

<sup>1)</sup> Dante, l. c. XI. 106.

Den harten Fels gelegen zwischen Arno Und Tiber, wo er Chrifti lebtes Siegel, Das seine Glieder bann zwei Jahr lang trugen, Empfangen.

himmlifden Ericheinung einen Menfchen über fich fchweben, abnlich einem Geraph, ber feche Mlugel hatte und mit ausgespannten Armen und aneinander geschloffenen gugen an's Rreug geheftet war; zwei Flugel erhoben fich über feinem Saupte, zwei breiteten fich aus wie gum Fluge, zwei bebedten ben gangen Rorper . . . Mengitlich bachte er über bie Bebeutung ber Ericheinung nach; mabrent er fo fich frucht-Tos abmubte und fein Berg von ber außerorbentlichen neuen Erfcheinung tief ergriffen war, begannen an feinen Sanben und Rugen die Beiden ber Ragel fichtbar gu werben, gerabe fo, wie er es turg borber an bem Gefrengigten gefeben batte. Geine Banbe und Suge ichienen in ber Mitte mit Rageln burchbohrt, an ber inneren Glache ber Sanbe und oberhalb ber Guge zeigten fich bie Ropfe ber Ragel, auf ber entgegengefetten Geite bagegen beren Spiten. Innen an ben Sanben waren nämlich biefe Beichen rund, außen langlich, und man fab margenabnliche Erhöhungen über bem Fleische, gleich als ware es das gefrummte und umgeschlagene Enbe ber Ragel. In berfelben Beife, ebenfalls über bas übrige Rleifch erhaben, maren feinen Gugen die Beichen ber Ragel aufgebrudt. Und die rechte Seite hatte eine Rarbe, wie wenn fie von einer Lange burchftoden mare; aus biefer Geite floß oft Blut, fo daß baufig feine Rleiber mit Blut benest murben."

Aehnlich erzählt die zweite, etwas jüngere Quelle (1247), ber Bericht ber drei Genoffen 1) und Bonaventura (1263). Rufinus hat nach Thomas von Celano die Seitenwunde bezührt, Elias die Bunden gesehen, eben so viele Brüder und vieles Bolk nach seinem Tode haben sie gesehen und geküßt. Nach Bonaventura haben mehrere Brüder ihr Zeugniß durch einen Eid bekräftigt. Elias, der bei seinem Tode zugegen war und in seinem Schreiben als Generalvikar den Tod den Brüdern in Frankreich meldet, berichtet selbst die Thatsache, und Bruder Leo erzählte sie auch später dem Bruder Salim-

<sup>1)</sup> Tres Socii, Leo, Rufinus, Angelus.

bene') als Augenzeuge. Alexander IV. erklärte öffemlich in einer Predigt, der Bonaventura beiwohnte, bei Lebzeiten die Wunden gesehen zu haben. Ist die Stigmatisation kein übernatürlicher Borgang, dann stehen wir vor einem nech ungelösten Räthsel.')

Es war ber Lohn seines Liebesleibens, bas ihn gang mit dem Herrn geeint hatte. War es boch sein so oft wiederholtes Wort:

> Tanto è grande il ben, che aspetto, Ch'ognun pena m'è diletto<sup>2</sup>). — —

Schon murben bie Schatten langer, Die Racht fant, nicht burch eine lange Abendbammerung vorbereitet wie bei uns im Rorben, ichon in bas Thal bernieber. Bir mußten aufbrechen. Doch ehe wir Abschied nahmen, führte und ein Diener ber Bruber - bie reformirten Frangistaner balten Bache am Beiligthum ber Portiuncula - noch in den Rloftergarten und zeigte ba ein weites Gehege mit einem Flore iconer, uppig blubenber Rofen. In einer langen, bunteln Binternacht, ergablte er, ba St. Frangistus im Ge bete lag vor feinem Beren, nabete ibm ber Feind mit jener Berfuchung, bie auch ber beilige Apostel Baulus erfahren hat. Der Beilige erschrack heftig und ward tief betribt. Doch alsbald erhob er fich, eilte binque auf ben freien Plan binter ber Ginfiebelei und malgte fich in ben Dorngebuichen, die bort fehr boch und bicht wuchsen, bergeftalt, baß fie mit feinem Blute gang gefarbt maren. Bitternb vor Ralte und Schmergen fab er ploplich ein helles Licht, bas ihn umftrahlte, bie Dornenbeden waren in icone, blubenbe Rofenbufche umgewandelt und fein Dhr vernahm fuße Engel-

<sup>1)</sup> p. 79.

<sup>2)</sup> Safe a. a. D. C. 131. Sein und Boigt's (a. a. D. S. 53) Erffärungsversuch burch Betrug bee Bruber Glias ift eine ebenfo große Absurbität als jener ber Pharifaer fur bie Auferflehung bee herrn.

<sup>3)</sup> So großes Gut ift's, barnach ich trachte, Daß alle Qual fur Bonne ich erachte.

ftimmen. Ein Frescogemalbe in einer Seitenkapelle von Santa Maria begli Angeli, la Capella delle Rose genannt, hat biese Sage kunstlerisch bargestellt. Die Rosenblätter tragen wirklich bunkelrothe Flecken, als waren sie mit Blut bespritt; eine ahnliche Art soll in der Gegend nicht vorkommen.

Jebenfalls liegt bieser Erzählung eine tiefe Wahrheit zu Grunde. Die Rosen des hl. Franziskus umgeben in schönem Kranze bas Heiligthum, wo er Gott schaute und der Herr zu seiner Seele sprach; aber mit Blut hat er sie begoffen und aus Schmerzen sind sie hervorgewachsen. So muffen die Rosen heiliger Liebe ein Herz umkranzen, wenn Gott in ihr Wohnung nehmen und vertrauten Umgang mit der Seele pflegen soll, aber das Blut der sinnlichen Natur muß erst fließen und der Schmerz der Selbstverläugnung sie groß ziehen.

Biele Jahre sind verflossen, seit ich Affisi und Portiunscula jum ersten Male sah; mehr als ein Menschenleben, ber größte Theil meines Lebens mit seinen Arbeiten und Sorgen, vielen schmerzlichen Erfahrungen und wenig freudigen Erslebnissen liegt dazwischen. Denn so ist ja das Menschenleben. So oft ich diese längst vertrockneten, blutig gezeichneten Rosenblätter ansehe, die ich dort einst pflückte, erzählen sie mir von Ussis, Portiuncula und der seraphischen Liebe des hl. Franziskus.

Ei sant Francisk, heiliger man, daz wir din nu niht enhan! du haete den wären wizzentuom, du fluhe den werltliche ruom, din leben was einvalt din tugent was manecvalt, dävon du nu ze himel bist. nu bit umb uns sündaere, daz wir sünden werden laere, den suezen herren Jesu Christ, in disses broeden libes frist.')

#### LXXIV.

# Die Stellung bes Opportunismus jum Socialismus in Frantreich.

Bas Abam Smith für bie Boltswirthichaft mar, bas war Ebmund Burte fur bie Staatstunft ober bie innere Politik. Er bat ben Opportunismus in eine Art von negativem wiffenichaftlichen Guftem gefleibet, bas gleich jenem feines berühmten Zeitgenoffen feine Burgel in bem Ueberwiegen ber Naturwiffenichaften jener Gooche batte. Abam Smith war es gelungen, von einfachen Brincipien ausgebend über die wirthichaftlichen Bewegungen und befonders über die Fragen betreffend die Unbaufung und Bertheilung bes Reichthums eine Biffenschaft zu beduciren, die alsbald ihre praftische Amwendung in ben Sanbels und Finangangelegenheiten fanb. Burte's Theorie beftanb bagegen in bem Nachweis, bag bie Politit feine Biffenschaft feon tonne, weil alle Zweige berfelben empirifch feien. Dan burfe nicht im Wege ber Debuttion von dem Grundfate einer einmal ertannten Babrheit auf concrete galle berabgreifen, wie es jene Nationalofonomen gu thun in ber Lage find. Der Zwed bes Gefengebers fei nicht bie Bahrbeit, fonbern bie Zwedmäßigfeit. Die politischen Principien muffen fortwahrend modificirt werben, um fie ber Braris angupaffen, mabrend man niemals bie Braris feinen Brincipien opfern burfe. Principien feien im beften Walle nur bas Ergebniß ber menschlichen Bernunft, mabrent bie politifche Brazis mit ber menfclichen Ratur und menfchlichen Leibenschaften zu thun bat, von benen bie Bernunft nur einen Theil ausmacht. Es gibt feine Biffenschaft ber Politit, folglich fonnen auch feine Errungenschaften berfelben in ber Braris angewandt werben. Wenn uns bie Beidichte von gewiffen Ginrichtungen berichtet, welche in einem ganbe gu beffen Bluthezeit bestanden, fo ift eine irrthumliche Lehr= meinung leicht geneigt, lettere mit erfteren in Berbinbung ju bringen und von ihnen abhängig zu machen. Es tonnen aber febr wohl zwei Erscheinungen zu gleicher Beit in einem Bolte besteben, ohne bag bie eine die Urfache, bie anbere Die Wirtung gut fenn brauche. 3. B. melbet ber Chronift, in ben erften Berioben Roms berrichte unter ben Burgern allgemein ber Ginn fur Frommigfeit und Gittlichkeit; ebenfo war Tapferkeit die nationale Tugend, welche unftrettig in ihrem friegerischen Gewande bie Große Rome berbeiführte. Mun folgert ber moberne Gefchichtsphilosoph baraus, baß Die romifche Capferfeit und Große die Wirfung, und die romifche Frommigfeit und Gittenreinheit bie Urfache gewesen fei, und verallgemeinert bie jo gewonnene Entbedung, indem er ben Cat aufftellt, bag Frommigfeit und Moral bie Borbebingungen gur nationalen Große feien. Richts fann nach Burte falfcher fenn als biefe Schluffolgerung. Da bie Bluthegeit Roms in eine Zeit fiel, als feine Burger langft ihre Religion und Moral aufgegeben hatten, fo muffen in jener fruberen Beriode andere Fattoren, vielleicht ethnischer und lotaler Ratur mitgewirtt haben, welche bie romifche Virtus ichufen , die gur Raiferzeit noch ebenfo machtig mar, als in ben erften Tagen ber Republit.

Burte bezeichnet als allgemeine Richtschnur bes politiichen handelns die öffentliche Meinung. Die ganze Kunft bes Staatsmannes bestehe barin, die Mittel aufzufinden, wodurch gewisse Zwede erreicht werden, die von dem allgemeinen Willen des Bolkes getragen werden. Dieser allgemeine Wille wird sich mit der Idee des Zeitalters becken, welche zur Geburt brangt. Sie hat fich entweder ichen gebildet oder der Staatsmann entbeckt frühzeitig ihr beginnendes Negen und bringt sie gegenüber veralteten Stromungen zur Herrschaft der Geister und zur praktischen Anwendung.

Comund Burte mar ber eigentliche Stifter ber opportuniftischen Schule, ber mehr ober weniger alle mobernen Staatsmanner angehoren. Giner ihrer glangenbften Deprafentanten mar Gambetta, in beffen Reben wir Unflange an Burte'iche Reben immer wieder finden. Aber Burte's "öffentliche Meinung" mar in feiner Borftellung bie Meinung ber Bourgeoifie; Burte's und Abam Smith's "Boll" war bie Bourgeoifie. Dem frangofifden Opportunismus ber Gam= bettiften erftand nun bie ichwerere Aufgabe, mit einem neuentstandenen politischen Sattor, mit bem Proletariat rechnen gu muffen. Obgleich bie Bourgeoifieberrichaft bier bas allgemeine Bahlrecht adoptirt hat, fo wollte fie boch ben Rapitalbefit als erftes politisches Rampf . und Dachtmittel nicht bebroben laffen und zeigte fich nicht febr geneigt, ben Forberungen ber allgemeinen Meinung, fobalb fich biefe außerhalb bes Rreifes ber herrichenben bejigenben Rlaffe gebilbet batte, Folge gu leiften.

Sambetta erfannte die Forderung der Zeit richtiger, und er beschloß, sich mit derselben abzusinden. Sein berühmter Ausspruch: "es gibt keine sociale Frage, sondern eine ganze Menge von socialen Fragen", enthält zugleich das socialistische Programm des Opportunismus. Man wollte in einzelnen Fällen, wo die Nothstände brennend geworden waren, durch die Gesetzebung in das wirthschaftliche Leben eingreisen, im Uebrigen aber die Physiokratie mit ihrem System nach wie vor walten lassen. Wir sehen also, Gambetta hatte die Reformplane Bismarck's und Taasse's vorweg genommen und es ist nicht zu bezweiseln, daß er eine Reihe socialer Gesetz durchgeführt hätte, wenn er länger die Rezgierung in Händen behalten hätte.

Es ift unglaublich, was für eine Unmasse von Bortagen, Petitionen und Antragen über Schutzesetze der Arbeiter im Bureau der Deputirtenkammer begraben liegen.
Gehört doch die Emancipation des vierten Standes zum
politischen Sport, an dem sich alle Parteien betheiligen.
Diesenigen Borlagen, welche auf Gambetta's specielle Beranlassung ansgearbeitet wurden, haben unter dem jetzigen
Ministerium natürlich die meiste Aussicht, wieder hervorgeholt zu werden. Unter ihnen ist von besonderem Interesse
biesenige über die Errichtung von Arbeiterkammern und über
die Haftpflicht und Unfallversicherung.

Erftere wurde am 14. Januar 1882 in Die Rammer eingebracht und fofort in einer Commiffion begraben. Gie bestand aus 6 Geftionen. Die Formation ber Arbeite= tammern foll burch minifterielles Defret nach bem Gutachten bes Departementalrathes bes Departements erfolgen. Die Bufammenfetung ergangte fich aus ber Bahl aller incorporirten und nicht incorporirten unbescholtenen Ur= beiter bes Begirts. Um mabibar gu fenn, muß ber Canbibat minbeftens 25 Jahre alt fenn und 5 Jahre lang praftifch in einer ber in ber Rammer vertretenen Profession gearbeitet haben. Die Organifation follte in einem von ben Ditgliebern aus ihrer Mitte ermahlten Brafibenten, einem Gefretar und einem Schatzmeifter gur Leitung ber Berhandlungen und Beschäfte bestehen. Ungerbem erhalten bie Rammern bie Rechte juribifder Berfonen. Die Befugniffe befteben barin, ber Regierung ihre Unfichten vorzulegen über bie Mittel, bas Loos ber Arbeiter ju verbeffern und bas Gebeihen ber Induftrie ihres Refforts gu vermehren. Gie correspondiren bireft mit bem Minifterium bes Sandels, ber Arbeit und ber Colonien und werben von biefen über alle wirthicaftlichen Fragen, welche Induftrie und Arbeit intereffiren, befragt. Das Budget ber Arbeiterfammern wird burch einen Aufschlag auf bie Gewerbesteuer aufgebracht. Gine paffenbe Lotalitat bat bas Departement ju gewähren.

Die Borlagen über bas Saftpflicht= und Unfallverficet ungegesch murben mabrend ber furgen Beit bes großen Minifteriums von gelir Faure, Unterftaatofefretar im Sam belsminifterium, ausgearbeitet. Rach ber erfteren follte ber Chef jeder Unternehmung fur ben Schaben haftbar fenn, welcher einem Arbeiter oder Angeftellten bei ber Arbeit qugeftogen ift, moge ber Unfall burch bas Gebaube, bie Art und Beife bes Betriebes, bas angewandte Bertzeng, ober burch die Arbeit felbft entftanben fenn. Gur alle Ralle find beftimmte Berthgrengen ber Entichabigung aufgeftellt. Sanb in Sand mit biefem Gefete follte bie Berftellung einer Berficherungstaffe unter ftaatlicher Garantie erfolgen, au bem Brede, die Chefe ber induftriellen, landwirthichaftlichen und commerziellen Unternehmungen gegen bie Rifitos ber Baftpflicht beim Unfall ficher zu ftellen. Alle Induftrien werben nach bem Grabe ihrer Gefährlichkeit in 5 Rategorien ein getheilt, und jebes verficherte Etabliffement einer biefer Rategorien in brei Unterflaffen. Siernach wie nach ber Summe ber Arbeitstage werben bie Pramien normirt. Ge fungiren zwei Raffen mit gemeinschaftlichem Berficherungstapital neben einander. Die eine fcutt vor bem Rifite ber Saftpflicht den Unternehmer; Die zweite die Arbeiter vor dem Risito bes Unfalls.

Die neuesten socialistischen Plane, mit welchen Ferry und Waldeck-Rousseau an die Oeffentlichkeit getreten sind, haben ihren Ursprung auch jedenfalls in dem Kopfe Gambetta's gehabt. Unmittelbar nach dem 18. März d. J. ersichien ein ministerieller Erlaß, durch welchen eine außerparlamentarische Enquête-Commission einberusen wurde, welche die Mittel entdecken und prüfen soll, wie man die Arbeiter am Unternehmergewinn betheiligen und wie man Corporativassociationen die Möglichkeit gewähren könne, ohne Bermittslung von Kapitalisten Arbeiten zu unternehmen, das heißt, wie man den gesammten Gewinn unverkürzt den Mitgliedern der Genossenschaft zuwenden könne. Det der Exössung der

Sigungen biefer Commission hat Walbeck-Nousseau in einer längeren Rebe sein sociales Programm entwickelt. Es besichränkte sich inbessen auf Darlegung allgemeiner Principien und Tenbenzen, ohne die Grundzüge einer praktischen Ausssührung anzugeben. Er sagte u. A.: "Die sociale Wissenschaft besteht barin, die Mittel zu suchen, durch welche man die Beziehungen unter den Interessen, ihren Mechanismus, ihren gegenseitigen Zusammenhang erleichtern kann." Beiläusig gehört diese Beschäftigung eigentlich schon mehr zum Empirismus oder zum angewandten Socialismus als zur reinen Wissenschaft desselben.

Walbeck = Rousseau sieht die Lösung des Problems in Herstellung der Association en participation und der Participation des ouvriers aux benefices de l'entreprise. Run sind aber diese Zdeen keineswegs neu. Sie haben viele mehr in unzähligen Bersuchen bereits zeitweise Fleisch und Leben angenommen. Aber die Geschichte der Arbeiterassociationen sehrt, daß sich dieselben als unpraktisch erwiesen. Die große Mehrheit derselben gingen zu Grunde, nicht in Folge des Mangels an Arbeit und Kapital, sondern des Mangels einer guten Direktion.

Die Wissenschaft bes Socialismus will ben Beweis erbracht haben, daß die Associationen neben privatkapitalistischem.
Industriebetriebe überhaupt nicht bestehen können. Sie sorbert
die Verstaatlichung und den Betrieb durch Associationen von
fämmtlichen Industrieen und Gewerben, die dann durch das
Band solibarischer Interessen geregelt werden können, also
in verschleierter Weise das gemeinschaftliche Eigenthum der Arbeitsmittel. Dieses Erperiment ist nun allerdings noch
niemals gemacht. Die Probe seiner praktischen Möglichkeit
ist ebensowenig erbracht, wie der Beweis seiner Unanssühr=
barkeit. Aber die Thatsache haben alle Bersuche auf diesem
Gebiete ergeben, daß das Mittel noch nicht entdeckt ist,
Usserbiete einem privatkapitalistischen Wirthschafts=
system lebenssähig zu erhalten. Die Borläufer ber mobernen socialen Bissenschaft, bie communistischen Staatsromane Utopia, Civitas solis, Nova Atlantis und Oceana spielen alle in einem abgeschlossenen Staat, in einer kleinen Welt für sich. Wenn Saint-Simonisten, Phalansteriens, Mutuellisten, Positivisten, ober ber Belgier Colins und ber Engländer Owen mit mehr ober weniger Ersolg Gemeinschaften, Schulen und Orden gründeten und eine Zeit lang prosperiren ließen, so war das auf ganz besondere Borbedingungen zurückzuführen, nämlich auf das Genie ihrer Gründer und Leiter und auf den zusfälligen Besitz von Kapital. Waren diese verschwunden, dann ging es auch mit den communistischen Ussociationen zu Ende.

Much gegenwartig finden zwei wiffenschaftliche Onfteme ihre versuchsweise praftische Unwendung in Franfreich. Dem erften Unichein nach find beibe Untipoben, bei naberer Betrachtung haben die Schulen Le Plan's und Charles Fourier's viele Berührungspuntte. Erftere will bas Broblem jeber Corporativaffociation: wie ift eine einheitliche und geschichte Leitung ber Produftion und Organisation bes communiftischen Befiges barguftellen? baburch lofen, baß fie bie patriarcalifde Autorität wiederherftellt. In ben fatholifden Arbeitercercles wird die Arbeit burch ein fittliches (religiofes) und ein materielles Band mit bem Rapital vertnupft. Das materielle Band besteht in Schut, Gulfe und Untheilnahme an dem Reingewinn und Befit ber Corporation. Diefes Band wird aber geregelt und in Rraft erhalten burch jenes hohere fittliche Band. Es wirb ein corporatives Batrimonium gebilbet, in welchem brei Elemente vertreten finb: Arbeiter, Patrone und Chrenprotettoren. In ber Gpipe Diefer Bewegung fteht bie Bluthe bes legitimiftifden frangofifden Abels, bie Grafen be Dun, Latour bu Bin, bie herren be la Galmonière, be Marolles, be l'Epinan, Benoiftb'Ugn. Ferner ber Abbe Chauleur, Auguste Ronffel, Rebatteur bes "Univers" und viele andere Ramen von Bedeutung. Erst fürzlich hat ihr jährlicher Congreß in Paris getagt. In einzelnen Gegenden machen die katholischen Cercles den Socialisten aller Schattirungen lebhafte Concurrenz. Ihre Gründungen sind stellenweise blühend. Im Rohlenzgebiet von Montceau und Creuzot haben sie mit der anarschistischen Propaganda schwer zu kämpsen. Die Beschränkung der individuellen Freiheit zu Gunsten der communistischen Autorität, welche die conditio sine qua non von allen Gemeinschaften ist, erscheint dem uneingeweihten Publikum hier als eine größere Härte, weil die sittliche Gliederung religiöse Formen angenommen hat.

Charles Fourier will ebenfalls brei Elemente in ber Affociation vertreten miffen. Er gab bie miffenschaftliche Formel aus: Uffociation ber Arbeit, bes Talents und bes Rapitals. Das Talent ift aber in biefem Falle nicht etwa Die größere ober geringere Wertigkeit bes Sanbarbeiters, fon= bern bie Sabigfeit, eine inbuftrielle, commercielle und financielle Unternehmung ju leiten. In ber Regel legen bie Arbeiter nicht ben richtigen Werth auf bas Talent ber Direttion. Gie verfteben bas Talent nicht zu ertennen, ober wenn fie es gefunden haben, wollen fie ihm nicht bie ber= porragenbe Stellung und eine feinen geleifteten Dienften entsprechenbe Remuneration zugefteben. Enblich taufchen fie fich auch zuweilen in bem Gegenftanbe, bem fie ihr Bertrauen gefchentt haben. Das find Grunbe, warum icon fo viele Cooperativgefellichaften ber Produttion, ber Confumtion und bes Crebits geftranbet finb. Begen biefe lebelftanbe hat Fourier fo wenig wie irgend ein anberer focialiftischer Denter ein Seilmittel entbedt. 3war find einige Unternehmungen nach Fourier'ichen Grundfagen gegrundet und follen fie augenblicklich noch mit großem Erfolge operiren. Co in Baris bas Saus ber Peinture en batiment, gegrundet von Leclair und in Buife (Niene) bie Affociation bes Familistere, organifirt burch Gobin; beibe find Schuler Fouriers. Es bleibt aber abzuwarten, welcher Untheil ber Urfache bes Gebeihens auf bas Genie und bie Mittel ber Grunber, und welcher Antheil auf ben Werth bes Spftems tommt.

In ber außerparlamentarischen Commission hat man diese letzteren Bersuche zum Ausgangspunkte der vorzuschlagenden Associationsgesetzgebung genommen. Man hat zunächt die Desinition der Cooperation dahin sestgestellt, daß sie ein System der Bereinigung sei, welches den kapitalistischen Unternehmer der Produktion, des Austausches, d. h. des Handels und des Credits beseitigt und an seine Stelle die Association der Arbeiter und der Kapitalisten sett. Auch von den in England gemachten Bersuchen, in die Cooperativassociationen auch gleichmäßig die Consumenten, also die Kausseute oder Bereine, welche die Manusakte kausen, oder die Besitzt, welche die Häuser bauen lassen, eintreten zu lassen, wurde Kenntniß genommen, dieselben aber nicht als praktisch anerkannt.

Walbect-Rouffeau's Ibee über die Theilnahme-Affociation bectt sich mit einem Geseth, welches bei gleicher Situation die Beziehungen der Arbeit, des Talents und des Kapitals organisirt. Wahrscheinlich wird sich daraus eine neue Form entwickeln, welche in einer Combination zwischen Commundit, anonymer- und Theilnehmer-Afsociation besteht.

Alle Cooperativassociationen können nur auf einer cemmunistischen Grundlage errichtet werden. Die Grenzen zum Collektivismus sind kanm mehr einzuhalten. Trop der vielen socialistischen Gruppirungen in Frankreich darf behauptet werden, daß die Masse der Arbeiter der Association abgeneigt ist. Die Liebe zu einem kleinen Eigenthum, der Sinm zum Sparen ist ein tieser Gemüthszug unter den Franzosen überhaupt und unter den arbeitenden Klassen im Besondern. Im französischen Nationalcharakter liegt zwar das Schwanken der Empfindungen von einem Ertrem zum andern. Der Rührung solgt rasch der Spott, und neben der Leidenschaft des Erwerbens und Sparens erwacht rasch die des Börsen-

spieles oder des Chanvinismus. Neben dem besonders ausgebildeten Sinn für das Praktische schlummert unter dünner Decke die süße Begeisterung für alle Utopien. Wenn man indessen die neuesten Arbeiterbewegungen verfolgt hat, namentlich die Strikes und das Berhalten der Syndikate, so kommt man zu dem Schlusse, daß der Sinn für die Praxis weitaus die Oberhand behalten und daß gerade die vielen Bersuche der Associationen dazu beigetragen haben, den Nimbus derselben zu zerstören. Bei vielen früheren Theilnehmern ist die Illusion verschwunden und die Zahl der Enttäuschten ift nicht gering.

Es ift befannt, bag faft alle Arbeiter in Frankreich in ihren verschiedenen Gewerbzweigen und Abgrengungen Corporationen bilben, die ihre Arbeiter-Synditate mablen, welchen gegenüber fich bie Unternehmer ebenfalls vereinigt baben und fogenannte Synbitate ber Patrone eingerichtet haben. Die professionellen Synbitate ber Arbeiter ober corporative Gefellichaften find genau bas Begentheil ber Cooperativgefellichaften. Die erfteren haben ben Schut ber Intereffen ber Lohnarbeiter gum Zwedt und wollen bas Lohnspftem aufrecht erhalten, welches die letteren gerade unterbruden wollen, um an die Stelle bes Lohnes die Theilnahme am Gewinne gu fegen. Die fociale Biffenichaft ift allerbings geneigt, die Cooperation als bie vollenbetere Form anguertennen, ju welcher fich nach bem Gefete bes Fortidrittes bas Lobnfpftem nach und nach entwickeln muffe. Bir ftellen bagegen bie Frage, ob nicht auch beim Lobninftem eine Form bergeftellt werben tann, welche ebenfalls eine gerechte Bertheilung bes Gewinnes geftattet und welche fogar mit einer gewiffen Untheilnahme an letterem verbunden werden fann?

Das Lohnspftem schließt nur eine Ungerechtigkeit ein, wenn, wie es jetzt meistens der Fall ist, der Unternehmer bem Arbeiter seine Bedingungen diktiren kann. Wenn inbessen beibe Theile in der Lage waren, die Bedingungen des Contrakts der Arbeitsmiethe zu verhandeln, so komte in diesem Contrakt ebensogut Gerechtigkeit walten, wie im Contrakt der Association. Einigkeit, Bertrauen und Möglichkeit, ben richtigen Maßstab der Bertheilung zu finden und anzuwenden, ist hier vielleicht leichter herzustellen, als bei der Association, wo der Fall nicht ausgeschlossen ist, daß der eine oder der andere der Association, seines Rapital, Arbeit oder Talent, den andern beiden Genossen Löwenbedingungen vorschreibt.

Dagu tommt bie weit ichwierigere Ergangung und Cenftituirung ber Cooperatiogefellichaften. Die Corporationen nehmen jeben Arbeiter auf, ber feinen Beitrag bezahlt und ben professionellen Bebingungen entspricht. Erftere bagegen muffen ihr Perfonal forgfaltig auswählen und alle biejenigen Arbeiter ausscheiben, welche feine Garantien über ihre Be-Schicklichteit und technisches Biffen wie über bie Moralitat ihres Charaftere bieten. Der wundefte Buntt bleibt immer, baß bie Cooperativgefellichaften ihre Rapitalien in Sandwert geug und erftem Material anlegen muffen, und amar bei einem Unternehmen, welches felbft im gunftigften Ralle bem Schwanten ber Conjunttur unterworfen ift. Die corporativen Gefellichaften bagegen halten ihre Fonds bisponibel gur Unterftubung ihrer Rranten und, ba man fich jest gewiffermaßen noch im Rriegszustanbe mit ben Batronen befindet, jum Rriegsichat fur bie Strifes.

Als in ben Märztagen b. J. ber Conseilpräsibent Ferry in Folge ber eingetretenen Arbeiterstockung eine Aufforderung an die Syndikatskammer der Kunstschreiner richtete, ihm Borschläge zu machen, auf welche Beise er die Anfertigung bes für die Schulen und andere öffentliche Anstalten bestimmten Modiliars direkt den Syndikaten in Entreprise geben könne, entstand in der Syndikatskammer die größte Berlegenheit, weil man eben keine Organisation zur selbstständigen Unternehmung in der Corporation hatte. Der Borschlag wurde gemacht, auch hier die Fourier'sche Dreitheilung in Anwendung zu bringen und zwar berartig, daß die Bertreter des

Rapitale, Talente und ber Arbeit einen Bertrag mit einanber ichlöffen. Das Rapital ift in biefem Falle ber Staat als Arbeitgeber. Das Talent wird burch bie Synbifatefammer ber Batrone reprafentirt, welche bie Deffins angibt, Die technifche Gintheilung lentt und gu gleicher Beit bie Ur= beitsmittel, wie Sandwerkszeug, Bertftatten und Daterial vertheilt. Der britte Fattor Arbeit enblich finbet feine naturliche Bertretung in ben Synbitaten ber betreffenben Corporationen. In bem Bertrage gwifden biefen brei Gattoren murbe festgesett werben: 1. ber Breis ber anguferti= genden Baare, 2. der Untheil biefes Preifes fur die Batrone und 3. ber Untheil beffelben fur bie Arbeiter. Letterer fann in Geftalt eines Lohnes für bestimmte Arbeiteftunden ober für Studanfertigung normirt werben. Bierbei bliebe bas inbivibuelle Eigenthum ber Arbeitsmittel gewahrt, und bem Arbeiter murbe burch ftaatliche Intervention fein gerechter Lobn gefichert.

Der Congreß der Delegirten der Bereine, welche die "föderative Union der Region des Centrums", eines Zweiges der französischen revolutionär=socialistischen Arbeiterpartei bilden, der kürzlich im Theater Oberkampf tagte, hat wiederum ein Bild geliesert von der Unklarheit in den Zielen, welche die socialistischen Richtungen versolgen. Gegen das sociale Regierungsprogramm verhielt man sich ziemlich ablehnend, und hält die beabsichtigten Maßnahmen für durchaus nicht zulänglich. Man ist ebensowenig mit einer zeitweisen Zusammenstellung der Produktiv-Association für begrenzte Unterenehmungen zusrieden, als mit der Beschaffung der Arbeiterwohnungen nach dem Projekt Alphand und dem Contrakt mit dem Crédit soncier.

Immerhin sind die socialen Experimente der Regierung von hochstem Interesse. Diese befindet sich nach zwei Seiten hin in einer schwierigen Lage. Sie will die Desiberata der Arbeiter erfüllen, ohne an den Impedimenta zu rütteln, welche die Bourgeoisie entgegenstemmt. Wir werden aus

bem weiteren Erfolg ersehen, wie es bem Opportunismus
gelingen wird, sich mit bem Socialismus abzusinden. In
Deutschland, Desterreich und Italien werden ähnliche Bersuche gemacht werden, oder sind bereits in Angriff genommen.
Die Zukunft muß erst lehren, ob es überhaupt möglich ist,
sociale Gebilde nach den Begriffen der modernen Wifsenschaft
unter dem manchesterlichen System des Privatkapitalismus
herzustellen, bevor der Opportunismus seine Stellungnahme
zwischen Socialismus und Bourgeoisse präcisiren kann.

Ph. v. W.

#### LXXV.

## Goethe's Lehr: und Wanderjahre in Weimar und Italien.

Eine große Anzahl ber im Kunsthanbel an allen Eden und Läben ausgebotenen Dichter- und Künstler-Porträts sind meist neufabricirte Ersindungen oder mindestens bedeutende Berschönerungen, welche mit den ursprünglichen Originalen kaum mehr eine entfernte Aehnlichkeit besitzen. Was insbessondere die Photographie mit Lessing, Schiller, Goethe, Mozart, Beethoven u. A. leistete, ist wirklich staunenswerth größtentheils idealisirte Gesichter vom glattesten und modernsten Schliff überpinselt, so daß die alten Herren kaum im Stande wären, ihre eigene Bisage zu erkennen. Ebenso überboten sich die Plastiker mit ihren idealen Büsten und Statuen. Wir sehen hier Physiognomien von Heroen, die von ihren Urbildern kaum eine entfernte Wahrheit besitzen.

Gine gleiche Schönfarberei übten bie Biographen und

Literaturbiftorifer, insbefonbere bie in biefem Gebiete gang unermublichen Buchermacher. Indem jeber wetteiferte, feinen Belben in einem neuen Lichte erscheinen zu laffen, entfernten fic bie Meiften von ber mabren Tagesbeleuchtung, ebenfo wie unsere mobernen Maler, welche bie Menschen bes neungehnten Jahrhunderts burch die Brille ober Batina eines Rubens ober Rembrandt, eines Spagnoletto ober Murillo gu betrachten lieben. Dagu tam eine eraltirte Phrafeologie, ein enthufiaftifches Schonthun und eine Berhimmelung, welche ber breiten realiftischen Stromung unserer "eratten" Biffenfchaft ichnurgerabe miberlauft. Wahrend bie armen Beiligen Gottes ihres ftillen Golbreifes wegen begrabirt, verhöhnt und verfpottet werben, gunbet man eine Mureole um bas Saupt ber neuen Ueberirbifden, ftreut Beihraud in Opferbeden und tangt im bithprambifchen Jubel um ihre Diebeftale. Go bilbete fich, insbesonbere um Goethe, ein orgiafti= fcher Gult mit Pofaunenichall, Schalmeyen- und Bedenklang, Evoë und Springengeton, ein poetifcher Carneval im gefeb= maßigen Benbelichwung gegenüber ber troftlofen barwinifti= ichen Debe und materialiftischen Brofa. Gobalb ber Menich mit Gott gebrochen, muß er Gotter und Gogenbilber haben.

Wenn nun ein besonnener, mit fleißigem Studium, tüchtigem Wissen und umfassenbster Detailkenntniß ausgerüsteter und hierin allen seinen Borgängern ebenbürtiger Mann eine andere Meinung über den Dichter in ruhiger wohlbegründeter Weise auszusprechen wagt, so ist es leicht begreistich, daß in und außer Jrael von allen Hierodulen, Spkophanten und Thaumaturgen des Aberglaubens ein großes Halloh und literarisches Treibjagen angehoben wird. Schon der erste Bersuch Baumgartners, die schön drapirten Mäntelchen abzunehmen und das Götterbisd statt im bensgalischen Lichte im klaren Tageslichte zu zeigen, erregte eine Entrüstung aller der im Goethes Gult erbgesessenen Pächter, diographischen Publikane und plenipotenten Publicisten, an ihrer Spize Herr Johann Heinrich Joseph Dünger zu Köln,

welcher als singerstumpfabschreibender Ereget ein perpetuirliches Monopol auf Weimar und alle Weimaraner zu besitzen wähnte. Mit blutrothem Gekoller und geblähtem Gosieder stürzte er auf den Eindringling, welcher indessen den Schnabelhieben heiter auswich und unbeirrt auf seinem nun einmal betretenen Weg weiter ging, einer gemäßigten objektiven Anschauung und Wahrheit auch fürderhin die Straße bahnend.

Rachbem herr Alexander Baumgartner zuerft bie gewiß nicht tabel- und fledenlose Jugend Goethe's (Freiburg 1879) behandelt und bamit bie malerifden Lafuren von "Dichtung und Bahrheit" mit unerbittlicher Sand entfernt und g. B. bas zugellofe Studententreiben zu Leipzig abgemafchen batte. fcreitet er nun unbeirrt weiter und fondirt, nach bem gleich untrüglichen Dagftab ber driftlichen Ethit, Goethe's "Lebrund Banberjahre in Beimar und Italien" (1775-1790).9 Baumgartner flagt, bag man Goethe's Leben nicht ichreiben fann, ohne auf jo buntle Buntte gu ftogen: "Das ift aber nicht meine Schulb. Es ift bie Schulb berjenigen, welche, aus einem falfchen nationalgefühl, Goethe jum größten aller neueren Dichter, ja gu einem 3be al menichen aufbaufden wollten, allen Gebeimniffen feines Brivatlebens nachfputten, alle verlorenen Gegen feiner Papierforbe ju Martie trugen. und anftatt nun wenigftens bas Bute vom Schlechten an fonbern, eine gang neue Moral erfanben, um auch feine Rebler und Schmachen, feine unfauberen Liebesbandel und bie rudfichtelofefte Berletung bes Gittengefetes mit bem Glorienichein ber Bertiarung ju umgeben" (G. 143). Bert Baumgariner bringt nichts Reues, er verarbeitet nur, mas Undere vor ihm ichon an ben Tag legten. Das Weifte bavon hatte Gobete vorsichtig angebeutet, nur bag feitber noch viele neue Goethe-Literatur an ben Tag gebracht murbe, bie Gr. Baumgartner mit umfaffenber Renntnig beberricht.

<sup>1)</sup> Freiburg 1882. VIII. 376.

Run tennt bie "fittliche" Entruftung naturlich feine Grengen mehr, wenn ein mit bem Malgeichen bes Untidrift geftempeltes Mitglied ber (Gott fei bei uns!) Gefellichaft Seju bie unerhorte Rubnheit hatte, fich, trop ben Maigefegen, in Thuringen einzuschleichen, bas gange Land im "burchfichtigen Incognito" gu burchftreifen, bie "flaffifchen Statten" in Jena, Erfurt, Botha, Almenau und Weimar burch feine vertappte Gegenwart gu entweihen und mit unerhörter Frechheit fogar im bergoglichen Bart zu Beimar - fein Brevier gu beten! Bie nun Berr Dunger von feiner "Buchfchreiberei" entfest auffahren wirb, ben ichwargen Pferbehuftritt bafelbft zu entbeden, ihn forgfam aufzubewahren und burch mahrhafte Abbilbung und banbbicte Beidreibung ber entfetten Rachwelt zu überliefern! In alle Gebiete bes Biffens niftet bie "fcmarge Banbe" ein und ufurpirt nun auch mit unerträglicher Redheit bas von ber Freigugigfeit ohnehin niemals verschonte Gebiet ber Literar-Siftorie!

Das Buch beginnt mit Goethe's Eintritt am Hofe zu Weimar (1775); nachdem das Terrain mit all ben nachmals mitbetheiligten Personen genau klar gelegt und erforscht wurde, schilbert Herr Baumgartner die anfänglich nur gessellige Stellung Goethe's, seine kraftgeniale Stürmerei, die studentischen Ercesse und Tollheiten. Dabei führt der Bersfasser nicht die Feder eines schmähsuchtigen R. G. Behse; statt weitläusiger Detailmalerei, welche hier zuweilen ziemlich trübfärdig und schmutzig werden müßte, begnügt er sich mit allgemeiner Stizzirung und Grundstimmung; die Zeichnung bleibt freilich überall die Hauptsache und diese Schärfe, Bestimmtheit und Deutlichkeit läßt nichts zu wünschen übrig. Doch, hören wir ihn selbst.

Als ber "amufante" Goethe am 7. November 1775 nach Weimar kam, war er zwar um acht Jahre alter als ber Herzog Karl August, "aber noch so jugendlich, lebenslustig, wilb und munter, wie er, bligend von Geist und Heiterkeit, ein köstlicher Erzähler, ein frohlicher Kumpan, ein Boet voll ber brolligften Ginfalle, ein Raturfobn, ter mit ber eifernen Sand bes Got ber gangen bofifden Convenieng und Literatur bie Wenfter eingeschlagen batte und frifch, bombenbid, naturlich von ber Leber weg rebete wie ber alte Bob. Er hatte ichon gehn Liebesromane burdgemacht - Gretchen, Frieberite Defer, Rathden Schonteri. Friederike Brion, Lotte Buff, Maximiliane La Roche, Anna Gerock, Cibylle Munch, Lili Schonemann, Mugufte ven Stelberg, und bagu noch verschiedene ,unbefannte' Dagblichfeiten entgudt und gefeffelt, mit ber einen getanbelt, mit ber anbern geschmollt, mit ber britten geeifersuchtelt, die vierte figen gelaffen, die fünfte verzweifelt aufgegeben, an ber fecheten fich wieber getroftet, mit ber fiebenten Mariage gespielt, er mar mit allen ,himmelhoch jauchzend, gum Tobe betrubt' gemefen und hatte feine Erfahrungen in bem gelefenften Liebesroman ,Berther' fturmifch in die Belt gefchleubert - und bod. obwohl er alle Leiben Werthere burchgelitten, bie berte gerreißenden Rlagen Diffians bem gangen beutichen Bolte vorgetrauert und die Wertherpiftolen ichon in der Sand gehabt - war er erft 26 Jahre alt, noch lebig, gang Stubent, ,bas fibelfte aller Saufer' - ein ,Gotterjungling', beffen fcmachtenber Blid alle Madchen und Damen entgudte, ein Burich, ber mit feinen Rraftausbruden bas 3werchfell eines Stallfnechts zu erschüttern wußte. Bang im Begenfat gu ben Scholarchen, bie alle Biffenichaft ichon gu befiten glaubten, gab er auf fein eigenes Wiffen wie auf bas aller vier Facultaten nichts, wollte erft lernen, feben, erfahren, beobachten, leben, die unerschöpfliche Matur in allen ibren bunten Ericheinungen burchbringen und fpielend geniegen. Das Stubium follte zugleich Leben und bas Leben frebes Spiel fenn. Richts fchlog er babon aus, weber alte Folianten noch icadernbe Dabden, weber juriftifche Aften noch mutbige Pferbe. Bibel, Somer, Diffian, Bolfelieb, Romodie, Tragobir, Bergbau, Jagb, Schlittidubfahren, Liebesgeschichten, Detonomie, Militar, Mufit, Gartenbau, Roman, Recensionen,

Malerei, Stulptur, Bienengucht, fcone Gangerinnen, bebeutenbe Literaten, Forftwefen, Obsteultur, Alles, Alles intereffirte ibn. Ueber Alles mußte er geiftreich ju reben - wie ein , Benie'. Allen Leuten wußte er fich angupaffen und in ihrer Sprache ju fprechen. Tag und Racht mar er gu allen Strapagen und Albenteuern bereit, ebenfo bereit, bas neueste Buch im Bett ju lefen und rafch ein paar Berfe ober ein Theaterftuckhen binguichreiben. Jumer gerftreut, hatte er boch auf Alles ein Auge und vergab fich nichts. Er wußte, wie weit er geben tonnte, und gewöhnte bie Leute allmählich, ibm Manches nachzuseben. Bon Convenieng und Etitette beobachtete er, fo viel ihm gut ichien, verftattete fich aber als ,Genie' auch gelegentlichft bie fcbreienbften Ertravagangen. Gine eiferne Gefundheit erlaubte ihm bie tollften Streiche und bie barteften Strapagen. Alle Schwimmer, Reiter, Jager nahm er's mit Jedem auf. Wenn es ihm einfiel, babete er Rachts im Aluffe - auch bei minterlicher Ralte. Beim muthenbften Sturm und Regen tobte er in Gelb und Balb berum. Fur eine burchichwarmte Racht hatte er fich balb wieber entschädigt. Den Comfort bes Lebens wußte er zu genießen, brauchte ibn aber nicht; benn er war abgebartet wie ein Militar ober Forfter. Die Belehrten erstaunten über feine Belefenheit, Gartner, Bergleute, Röhler über fein Intereffe und Berftanbnig fur ihre prattifchen Manipulationen. Babrend er Bieland's Oberon mit bem Scharfblid eines Renners fritifirte, fant ihn biefer amufabel wie ein Dabchen von 16 Jahren'. Rurg, Goethe mar ein Benie - und wenn Minerva felbft bes Bergoge Mentor hatte werben wollen, fie hatte wohl taum eine angiebenbere, gewinnenbere Geftalt annehmen fonnen" (3. 42-43).

Goethe's erfte Regierungsmaßregel ergab — in einer Zeit, wo er selbst noch nicht zum Bleiben entschlossen war — die Berufung Herbers. Sie ist lehrreich, weil man sieht, wie Berufungen gemacht werben. Er setzte sie durch gegen die gesammte Klerisei und den Hof. Die Idee dazu ging

eigentlich von Wieland aus: Berber muffe ibm "auch belien feinen Mertur' gu ftarten, bavon fein Mustommen und feiner Rinber Glud abhangt". Goethe fdrieb am 31. Dabr. 1775 vorbereitend an Berber und mar am 2. Januar icon in Stanbe ju fagen: "Beut fann ich Dir icon Soffnung geben, was ich vorgestern nicht konnte. Und bas thu' ich gleich. nicht um Dein, fonbern ber Frau willen . . . 3ch boffe, Du follft's allein burch mich und aus freier Babl bee Bergogs haben. Der (noch jugenbliche) Statthalter von Erfurt (Rarl von Dalberg) hat bas Befte von Dir gefaat und beftatigt bem jungen Fürften Deinen Geift und Rraft: ich habe fur Deine politifche Rlugheit in geiftlichen Dingen gut gefagt; benn ber Bergog will abfolut feine Pfaffentracafferien über Orthodorie und ben Teufel und ba haben bie . . . . gemacht. Wie bie Gache ruct, follft Du Nachrichten haben. Berreiß meine Bettel, wie ich gewiffen haft die Deinigen." Die Dinge haben fich aber boch erhalten; man ftaunt, wie trivial und frivol ber von Goethe babei angeschlagene Ton war. Balb ichien es aber bod munichenswerth, bag herber auch von anderer Geite. g. B. von bem Abt Berufalem in Wolfenbuttel empfohlen murbe: "Gin guter Brief von ihm murbe viel thun. Lieber Bruber, wir haben's von jeher mit ben Gd ... ferlen verdorben und bie Sch . . . ferle figen überall auf bem Raffe. Der Bergog will und wunicht Dich, aber alles ift bier gegen Did. Indeg ift bier die Rebe von Ginrichtung auf ein gut Leben und 2000 Reichsthaler Gintunfte."1) Dagu bemertt Baumgariner: "Man verzeihe bie Mittheilung ber falonewibrigen Rraftausbrude, an welchen bie größten beutiden Glaffiter fich in biefer Beriobe erfreuten. Aber es ift abfolut notbig, um bie fogenannte Benieperiobe quellenmaßig gu charafterifiren, wie fie mar, und ber Schonfarberei gegenüber gu treten, burd welche fich manche wohlmeinenben Leute barüber taufden

<sup>1)</sup> So wurde bie Stelle gefcatt, boch trug fie nur etwa 1200 Thir ein.

lassen, indem sie meinen, in Weimar hatte man allezeit so fein gesprochen, wie Tasso mit den beiden Leonoren" (S. 54). Goethe's Prosa ist in dieser Spoche überhaupt urwüchsiger und pikanter als seine Poesie (die Knittelreime natürlich ausgenommen); seine Sprechweise ist von ganz lutherischer Kraft und Rüpelei, worin ihm auch seine Freunde möglichst nachzueisern streben.

Herber tam ale Oberhofprediger, Oberconsiftorial= unb Rirchen-Rath und Generalfuperintenbent. Unterbeffen feste fich auch Boethe fest als Legationsrath mit Gip und Stimme im Geheimen Confeil. Da ber "Gotterjungling" Wind und Better, Sturm und Sonnenschein machte und in alle Branchen eingriff, nieberrig, umbaute und beliebig veranberte, erhob bas Minifterium einen Proteft gegen benfelben, welcher jeboch bom Bergog besavouirt und niebergeschlagen wurde. Dit ber ihm angebornen Leichtlebigfeit ftubirte Goethe nun in feiner Beife bas Staatswefen und bie Berwaltung, führte "Berbefferungen" ein, ftrebte bas Bohl bes Landes ju beben, naturlich im Beifte jenes bamals an allen Sofen fpudenben fog. "physiofratischen Princips", welches, wie g. B. ber gange Bergbau-Schwindel in Beimar, nur bie Schulben baufte und nicht einmal die Binfen ber in biefen Berenteffel ber Culturverbefferung geworfenen Capitalien aufbrachte. Es ift gang charafteriftifch fur Goethe, bag "Fauft" im zweiten Theile noch bergleichen erperimentirt und in einem Graben, welcher einen großen Sumpf im hoben Gebirge troden legen foll, feine lette und bochfte Lebensaufgabe ertennt und bamit feinem irbifden Tagewert bie Rrone aufzusegen vermeint. Much von biefem Gefichtspuntte mar Goethe's Regiment fein Gegen für Weimar.

Trot ber unglaublichsten Zersplitterung blieb Goethe noch genug Zeit übrig für seine bilettirenben Experimente, für seine "Miesels" und Mieseleien. Ersteres ist ein von Goethe bamals vielbeliebtes, aus Demoiselle corrumpirtes Wort, letteres die allgemeine Bezeichnung seiner zahl-

lofen Liebesbanbel. Gine Sauptrolle fpielt babei bas um erhorte, über ein Decennium fortgefeste Berhaltnig Goetbe's gur Frau Charlotte von Stein, Die fentimental = poetifce Battin bes bergoglichen Stallmeifters Freiherrn von Stein-Gie mar "bie Erbin aller Borgangerinnen", befinngeachtet genoß fie fein Monopol auf Goethe, welcher anfer ihr noch verschiedene, theilweise febr bestimmte Liaifone, t. B. mit ber Gangerin Corona Schroter, antnupfte, abbrad und neue "Geelengeschwifterichaften" einging : "Mit feiner gartlichen Bruberliebe ju Cornelig fabelte er gewohnlich Die Dabchen ein, ben neuen Schwefterchen ergablte er bam von feinen unschulbigen, frubern Brautden und wußte Liebes luft und Liebesleid fo gart gu wenben, bag aus Sompathie und Mitleid ihm balb neue Liebe entgegentlang." Debr als taufend Bettel und Briefe flatterten - eine mabre "Billetfrantheit" - ju Grau von Stein, welche, eine verheirathete Frau und Mutter von fieben Rinbern, felbe in ihrer Gitelteit, alfo fetirt zu werben, holbfelig aufnahm und mit fanfter Abmehr, nur vor Standal warnend, erwiderte. Der gemäßigte Epituraismus und feine freiere "fcone Liebe" betitelte Moral wurde vom Sofe gebilligt.

Die oberste Parole der "Sturms und Drangperiode", daß ein Genie durch keine Regel und kein Gesetz gebunden werden durse, sondern der kraftgeniale Mann und sein bewußter Wille sich selbst die oberste Richtschnur in Wort und That bilde, galt damals als das Dogma aller Schönund Schwarmgeister. Das im Rausche der Leidenschaft Begonnene künstlerisch zu gestalten und dadurch zu sühnen, gebot nachhinkend die ästhetische Reue. Daraus ergab sich das Regulativ der "Berklärung" zur "schönen Menschlichkeit" und die ächt "humane Beredelung", mit anderen Worten die Theorie, daß die Kunst Selbstzweck sei und keinen anderen Tendenzen dienen durse, also eigentlich nichts anderes sei, als eine auf dem Dünger des Kahenjammers cultivirte und großgezogene Schmaroherpstanze.

Ber nun glaubte, Berr Baumgartner ginge barauf aus, in fritischer Luft bem Dichter bie Rrange vom Saupte gu fchlagen und unter Sohngelachter ju gerreißen und gu gerpfluden, ber mare im Grrthum. Rein Blatt feines Rranges wird abgefnickt ober verbogen, wenn unfer Autor auch einen anderen Dafftab anlegt. Sierin ift Baumgartner weit ent= fernt von ber polternben Schmabfucht Bolfgang Mengels, hinter beffen grollendem Born oft nur bie eigene Gitelfeit aufblitte. "3phigenie" und "Taffo" werben reichlich und nach allen Geiten erwogen, ebenfo "Egmont", obwohl biebei bie Billfur, womit Goethe bie Siftorie behandelte, nicht überseben ift (S. 318 ff.). Gobalb Goethe bas ftreng geichichtliche ober wiffenschaftliche, alfo bas positive Bebiet betritt und als feine Domane behandelt, mantt ihm immer ber Boben unter ben Gugen. Da ift und bleibt er Dilettant. Er war fein Staatsmann (S. 282), noch weniger ein Philofoph (S. 288 ff.); als Mineralog und Geognoft, als Bo= tanifer und Anatom - in allen biefen Sachern, worin ibn Die neueften Biographen zu einem mahren Phanomen aufgubaufden verfuchen, blieb Gothe fast burdweg ungludlich. Berr Baumgariner fammelt mit unverbroffener Ausbauer alle Aus= ipruche und Urtheile ber erften Fachgelehrten und Beit= genoffen, ber größten Autoritaten, und ift nicht im Stanbe ein gunftiges Zeugniß beigubringen. Die Soffnung, mit feiner Inaugural-Differtation über bas "os intermaxillare" von ben Raturforschern als ebenburtiger College und gelehrter Nachmann bewilltommt zu werben, fchlug völlig fehl, ber berubmte Commering erwies fich ablehnend und Beter Camper ließ bie Entbedung bochft graufam abbuften, fanb "bie Gache felbit für bie Biffenichaft nicht intereffant genug", ertlarte, baß ber Drud mit ben Tafeln gu viel toften murbe und lobte nur bie "überaus ichone und elegante" Sanbichrift bes Manufcripts !

Bas die Philosophie betrifft, so hatte Goethe "in hundert Topfen herumgepickt" und war auch über Spinoza gekommen. Bas ihm von der Lehre des Letteren übrig blieb, "war bochftene eine buntle und vermafchene Borftellung, in ber Ratur felbft unmittelbar bas ,Gottliche' gu fcauen, womit benn bie Möglichfeit gegeben mar, feine naturmiffenfchaftlichen Dilettanterien mit bem Gdein einer gemiffen poetifon Religiofitat gu umfleiben und Steine, Pflangen, Thiere und fich felbit mit fammt ber gangen Ratur und ber Frau von Stein, Die vorläufig noch bie wichtigfte Manifestation ber Ratur war, ju vergottern. Gbenfo oberflachlich, wie feine "Bhilosophie" - wenn man an fo unverantwortliche Confufion und Charlanterie biefen ehrenvollen Ramen verichmen ben barf - war fein naturwiffenschaftlicher Empirismus." Nachbem er vier Jahre Steine und Stufen gefammelt, weitere feche Sahre uber ben "Granit" und bas Steinwefen nad. gebrutet hatte, langte er endlich bei ber Ginficht an, bie er fich icon auf ber Universitat batte verschaffen tonnen, baf er in ber Mineralogie ohne Chemie nicht weiter tonne; er legte fie alfo bei Geite. Much in ber Botanit beabfichtigte er ale Entbeder aufzutreten, fammelte und batte "artige" Ibeen, bevor er nur einmal ein Sanbbuch berfelben burdftubirte. 3m Rovember 1785 nahm er ben Linné nad Ilmenau mit und las endlich einmal ernftlich barin, benn (fagt er) ich muß wohl, ich habe fein anber Buch. Ge ift bas bie befte Urt, ein Buch gewiß zu lefen, bie ich oftere prafticiren muß, befonbere ba ich nicht leicht ein Bud auslefe". 218 bie ofteologifche Entbedung fo wenig Beis fall fanb, manbte er fich lebhafter ber Pflangenwelt au, beobachtete mit bem Difroftop, confultirte ben Sofgartner in Belvebere und ben Magifter Batich in Jena, und verfucte bem "Geheimniß ber Ratur" von biefer Geite auf bie Spur gu tommen. Das Refultat bavon war enblich bie Theorie von ber Urpflange, welche er auf feiner italienifden Reife allen Ernftes fuchte und erft über bem Brenner, bann ficherlich in Reapel und gulett in Sicilien gu finben boffte. "Faft gleichzeitig warf er fich auch auf Deteorologie, Bhofil und Aftronomie, experimentirte mit Luftballons und Gleftrifirmaschinen und fubrte Frau von Stein auf bie Sternwarte von Jena. Da er einfah, bag in ber Sternfunbe ohne Mathematit nichts anzufangen fei, fo hatte er bier wenigstens nicht ben Muth, von vorneherein ein neues Spftem ju entbeden." Er wollte nachholen, warf fich fogar wieber auf bie Algebra; aber es war ju fpat bas nachzuholen, mas er "au Frantfurt, Leipzig und Stragburg über feinen Liebesgeschichten verabfaumt hatte". "Boethe hatte," fagt ber Berfaffer, "unzweifelhaft viel Unlage fur concrete und vor Allem fur funftlerifde Raturbeobachtung ; aber er bejag meber bie Tiefe, noch ben Gleiß und bie Beharrlichfeit, welche bie mathematifchen, bie philosophischen und ftreng historischen Dis= ciplinen erheischen. Daß er bennoch die Naturwiffenschaften nicht aufgab, fonbern fortfubr, fragmentarifch in allen ibren 3weigen zugleich herum zu experimentiren, beweist allerbings eine gewiffe Ausbauer, aber nicht jene, von ber ein tiefes, Inftematifches Wiffen bebingt ift; ja biefe Ausbauer bat einen ftarten Beigeschmad von jenem autobibaftischen Streberthum, bas unabhangig von aller wiffenschaftliden Trabition Alles fich felbft verbanten, in Allem neue Wege geben, Alles beffer wiffen will, ale bie gefammte übrige Menfchheit. Mur im Ginne ber ,Genieperiobe' tann man es genial finden, wenn er, nach feinen traurigen Erfahrungen mit ben vier Species, aller mathematifden Bilbung bar, ale Reformator ber Optit gegen Newton aufzutreten magte. Gine folde Bermegenheit batte er fich nie herausnehmen tonnen, wenn er bas eigentliche Befen ber Optit, ihren Busammenhang mit ber Aftronomie und ben übrigen Zweigen ber Phyfit mit mahrhaft genialem Blid burchichaut batte. 1) Diefen genialen Blid hatte er

<sup>1)</sup> Der englische Physiter Tonball gesteht Goethe Coarfe ber Beobachtung, bedeutenbe Anlagen für naturgeschichtliche Glaffification und Anordnung, überhaupt ein außergewöhnliches Talent
ffir Naturgeschichte ju, fpricht ihm aber alle Anlagen für

aber weber als hiftorifer und Bolititer, noch als Ratup philosoph, er hatte ihn nur als Dichter" (S. 290).

So schilbert und beleuchtet nun Baumgartner die vielgeschäftige, zersplitterte und den Poeten ganz überwuchernde Thätigkeit Goethe's während des ersten Weimaraner Hoflebens, also die Zeit von 1776 bis 1786, woran sich dams
— in einem vortrefflichen Kapitel — die italienische Reise (1786—88) schließt, durch welche Goethe erst nach langem fruchtlosen Experimentiren zur Poesie zurücklehrte, sowie eine Würdigung seiner hier gereisten Produkte: Iphigenie, Tasso und Egmont. Weiterhin die nach seiner Rücklehr erfolgte "ruhmvolle" Quieseirung, die concubinarische "Gewissensche" mit der Christiane Buspins und der nicht ohne Ergöplichkeit geschilderte Bruch mit der bisherigen Geliebten, Frau ven Stein.

Herr Baumgartner beherrscht die beinahe endlose Goethe-Literatur vollkommen, er handhabt sein Material mit möglichster Objektivität und läßt entweder die Thatsachen oder die Zeitgenossen und Autoritäten sprechen. Daß ihm disweilen Scherz, Laune, Fronie und gerechte Entrüftung die Feber führen, liegt in der Natur der Sache. Seine Ardeit hält jede kritische Prüfung aus. 1) Wer über ein selches Wissen gebietet, hat auch das Recht mitzureden und einmal eine andere Ansicht und Auffassung geltend zu machen, wezu es hohe Zeit ist. Wenn das Buch jest auch vielsach augegriffen und verlästert wird, so können doch die wohlthätigen Folgen dieser gründlichen Lustreinigung im Gebiete der Litera-

mathematifche, phyfifche und überhaupt fpeculative Raturmiffenichaft rundweg ab und bezeichnet ihn geradezu für ein "Irre licht" (ignis fatuus) auf biefem Gebiete.

<sup>1)</sup> Der einzige uns erinnerliche Brithum ift, bag (S. 295 Aumert.) Tigian's "Maria himmelfahrt" nach Manden (ftatt nach Benebig) verlegt wurde.

tur-Historie nicht ausbleiben. Denn wie die Allg. Conservative Monatsschrift von Rathusius (Febr. 1883) sagt: "Es war geradezu ein Bedürfniß, daß dem vielfachen Gögendienst und der Reliquienverehrung, welche mit Goethe getrieben worden ist, einmal rücksichtslos auf Grund der außerordentlich vollsftändigen Akten christliche Wahrheit gegenüber gehalten würde."

### LXXVI.

## Heber neuere Schriften in der Literatur der Ameritaner. ")

Gewöhnlich halt man die Deutschen als besonders befähigt, das Bebentende des Auslandes zu würdigen. Gleichwohl steht die Mehrzahl unter dem Einsluß herrschender Tagesmeinungen, welche sich als selbstverständlich vererben, selbst
wenn sie entweder ausgehört haben wahr zu sehn, oder es überhaupt nie waren. So benten wir uns den Nord-Ameritaner
vorwiegend als Geschäftsmann, als eine Art money making
animal, um eine Parallele zu der berühnten Definition Frantlins zu gebrauchen, der bekanntlich den Menschen als "Berkzeug machendes Thier" besinirte.

Rachel's Fate and other tales by William Seton. New-York. The Catholic Publication Society. 9 Barclay Street. 1882.

Essays on various subjects chiefly Roman by Monsignor Seton. D. D. New-York. The Catholic Publication Society &c. 1882.

Doch wird ben Amerikanern weiter concedirt, baß fie bebeutend find auf bem Gebiete ber Erfindungen und bebeutenb — im Zeitungslesen. Das erstere seht aber eine gesteigerte literarische Thätigkeit voraus, und bas lehtere kann wenigstens bie Brude bilben, sich mit ben wichtigsten Fragen ber Cultur in frischem Contakt zu erhalten.

In feinem Lanbe ber Belt ftebt befanntlich bie Tages preffe auf einer Stufe wie bie ber Rorb-Umeritaner. Abgefeben von bem meift riefigen Format, ben riefigen Muffagen ber Tagesblatter bietet jebes ber befferen Journale foviel bes 3m tereffanten neben manchem, mas une ale bloger Quart erfceint. Da finbet fich unter ben verfchiebenen Columnen far bie berichiebenen Lebensbranchen fo giemlich Mues, mas man mun: ichen tann, von bem Cure ber Papiere, bem Breis ber Robprobutte und ber Manufafturen bie berab jum geringften Sausutenfil. Da ift ein Sprechfaal fur verschiebene Intereffen ber Sausund Landwirthichaft, ein Anfragebureau fur ben Landmann in ichwierigen Fallen ber Bewirthichaftung feiner Felber, ber Gutterung feiner Thiere, Recepte fur Rrantheiten u. f. w. Specielle Fachgeitschriften wie g. B. Scientific American u. f. m. bieten alles Mögliche, mas auf bem Bebiete ber Dechanit, Chemie, Phyfit u. f. w. fich Bemertenemerthes porfindet; mabrent in ben letten Jahren populare Beitschriften wie Harpers New Monthly Magazine, Scribners (jest The Century) illustrated Magazine, was Ausstattung und namentlich ben Bolgionitt anbelangt, unferen europäischen abnlichen Journalen ben Borrang abzulaufen im Begriffe find.

Biederholt vernehmen wir von Seite ber Katholiken Klagen, baß bieses gesteigerte Interesse an ber Tagesliteratur für Biele zur Gesahr werbe, am Glauben Schiffbruch zu leiben, ba bas gros ber Tagespresse in einem keineswegs ber katholischen Kirche und bem katholischen Glauben freundlichen Sinne geschrieben ist; obwohl man in ber sonst sehr liberalen Presse eine viel größere Achtung vor ber Gewissensstreiheit auch ber Katholiken hat, viel mehr öffentlichen Anstand und seinen Takt zu bewahren versteht, als bei und in Deutschland.

Diefer Gefahr fur bie gebilbeten Ratholiten, von bem Beitgeift absorbirt ju werben, entgegenzuarbeiten hat fich bie "Catholic Publication Society" gebilbet.

In bem Berlage biefer Gefellschaft find bie obengenannten zwei Schriften von zwei tatholischen Autoren, zwei Brübern, erschienen, welche, so viel wir wiffen, Entel ber mit ber Grundung ber tatholischen Rirche in ben öftlichen Staaten Amerika's im engen Busammenhang ftehenden Convertitin Elisabeth Seton finb.1)

1. Die erste ist eine Sammlung von Novellen, culturgeschichtlichen Bilbern aus ber alten und neuen Belt. Balb versetzt
uns der Autor in das Land Tirol, bald in die Straßen AltMünchens, bald in eine hütte amerikanissirter Irlander, bald
in einen der Fabrikbistrikte New-Yorks, oder in den "fernen"
Besten. Bon dreizehn Novellen, ») welche hier zu einem stattlichen Band zusammengethan sind, haben wir die eine ober
andere bereits in Feuilletons gelesen.

Bir burfen uns nicht mit einer Analyse ber einzelnen Biecen befassen. Wir glauben im Interesse ber Leser am besten zu thun, die eine ober die andere Erzählung nach Form und Inhalt einer Erörterung zu unterziehen. Bielleicht eines ber am meisten charafteristischen Sittenbilder ift "Flywheel Bob." Der held bes Studes ist eines jener armseligen Geschöpfe, wie sie nur in ben Fabritbistritten ber alten und neuen Welt vorkommen können: ber Typus eines in jeder hinsicht ver-

<sup>1)</sup> Ueber diese berühmte Frau (1775—1821) vgl. Rosenthal's "Convertitenbitder" III. 332—373, und historie Blätter 1870, Bb. 65, 366—67. Eine aussührliche französische Biographie veröffentstichte die Marquise de Barberey: Elisabeth Seton et les commencements de l'Eglise catholique aux Etats-Unis. Paris 1869.

<sup>2)</sup> Die Titel berjelben finb jolgenbe: Rachel's Fate (p. 9-38) Flywheel Bob, Weetamoo, Conrad and Walburga, A Christmas Tale of '76, Helen Lee, Pretty Marguerite, Pompey's, Secret, The Devil's Christmas Gift, The Wraith of the Achensee, Mabel Willey's Lovers, The Old Stone Jug, The Pilot's Daugther.

wahrlosten Geschöpfes, das in einem dunklen Keller das Litter Welt erblickt, seine Mutter verliert, durch Betteln um Stehlen dann das jämmerliche Dasenn fristet, die es der Polipa in die Hände fällt — dann in eine der großen Fabriken gesteckt und vor das Schwungrad (flywheel) gesetzt wird, wodn sein Name Flywheel-bod kommt, den er mit in's Grab nimmt. Der einzige Besit, der eigentliche Neichthum des jungen Stretches ist ein treuer Pubel, der mit ihm hungert und friert und — stiehlt, den er aber bei seiner neuen Stellung verliert, und der glücklicherweise in die Hände des einzigen Töchterleins der Fabrikbesitzers geräth, und somit auch an all dem Lurus einer verschwenderischen Tisches seiner neuen Herrin Theil nimmt, während sein früherer Besitzer noch nicht Kartossel genug zu eisen bekommt.

Bon bier aus beginnt ber Gegenfat von Reich und Arm, grengenlofer Berichwendung und jammervoller Armuth fic bot ben Mugen zu entfalten. Es ift bie Parallele gwifden bem Bubel "Bin" und feinem früheren Berrn, bem armen Bob. "Bin" ift eigentlich, feitbem er am Tifche feiner neuen Berrin, bes bergogenen Rinbes als Liebling (pet) fist, jum "reichen Braffer" geworben, bem gegenüber fein fruberer Berr weit unter ber Rategorie bee "armen Lagarus" ber Bibel ftebt, alfo im vollften Ginne unter bem Sund, feinem eigenen Sunde ftebt, ber jest nicht mehr "Bin", fonbern Rover beißt, und jum eigentlichen Gefpielen bes verwöhnten aber gutherzigen Rinbes (Daifb) abancirt ift. Der Bater bes Rinbes, ber reiche Millionar, ift na turlich Mitglied bes Thierschutvereins und ein humaner Freund ber - Thiere, mabrent feine Arbeiter fur ibn lediglich ben Berth ber Dafdinen befigen, gleichfam Accibengien berfelben find, welche "Gelb machen".

Mit feiner pfinhologischer Gewandtheit treten die Typen bes auf reiche Beobachtung bes socialen Lebens mit seinen grellen Gegenfaben aufgesehten Mittelbildes vor und. Bie Abalbert Stifter und die Großmutter vor bem alten Ofen schilbert, der formlich zum Genossen ber alten Frau, zum lebenden Besen wird — so ber Berfasser ben Knaben, ber bem

großen Rabe gegenüber ben langen Tag fist und arbeitet und bahinstiert und bas Rab selber als lebenbes Besen betrachtet; benn er sieht es ja immer lebenbig, immer in Bewegung; und er fühlt sich selbst allmählig in seiner Stellung als — Theil bieses Rabes: bis burch Zufall bas Rab stille steht, mitten in ber Arbeit — es ist etwas in ber Maschine gebrochen.

Dieses Geschief bringt bas Töchterlein, ben hund und ben Millionar in die Fabrit — und zu bem wunderlichen, abgemagerten, schattenahnlichen Knaben. Fast zu tragisch endet die Scene; gerade als — durch den hund — die herrin für ben Elenben ein Interesse gewinnt, wird Bob das Opfer seines Looses: aus dem Stadium der Apathie verfällt er in Wahnsinn — und stirbt. Der Stillstand des Nades bedeutet das Stillesstehen seines Herzens. Alle möglichen psychologischen Bechselfälle besenchten die kurze Studie, welche ein culturgeschichtliches Bild und — eine Wahrheit ist.

Rur mit ein paar Borten wollen wir ben "Bettel" einer anderen Robelle ffiggiren , bie ben fonderbaren Ramen The Devil's Christmas Gift (bee Teufele Chriftgeschent) führt. Es ift bies eine gang padenbe Schilberung bes irifchen Bolles in ber neuen Belt mit feinen Licht= und feinen bufteren Schatten= feiten, ber Reigung gur Truntfucht mit all ben Folgen von Jammer und Glend. Es ift bie "Schnapsflafche" - ber leib: haftige Teufel fur ben armen Irlander, ber einmal ber Truntfucht verfallen ift. Benige Tropfen bavon genugen, um -Schwure ju brechen. Bir tonnen bier einen Ginblid thun in Die Charafteriftit bee Boltolebene, ber Pfpche bee feit Jahr= bunberten gefnechteten Bolfecharaftere, beffen Beh noch burch Generationen nachempfunden wird und fich in einer abnormen Tollheit Luft macht, wenn bie urfprüngliche Urfache icon aufgebort bat. Rubrend ift ber Charafter bes eblen, frommen Beibes gefchilbert, welche burch bas Opfer bes eigenen Lebens bie Gubne und Rettung ihres Mannes wirb. Much in biefem Sittenbilbe ift Dichtung und Wahrheit fo eng beifammen, bag beibe oft eine find und fich bie Sand reichen. -

2. Das zweite Bert ift , wie ber Titel icon befagt, eine

Sammlung gelehrter Abhanblungen, meift archaelogift und hiftorifder Art, welche fruber abgefonbert in ba 3 fdrift "Catholic-World" erfcienen finb.

Mit fein elegischem Pathos infinuirt uns die Bomb, biefelben ber Reigung bes Berfaffers fowohl als ber hinnig und Erinnerung an die gludlichen Studienjahre beffelben fprungen find, ba er die "Baffer ber Quelle von Treit in

Die Titel ber gesammelten Essay's santen: Proses
Poetry of ancient music; Italian Commerce in the Mis
Ages; Scanderbeg; Vittoria Colonna; The Jews in Ros
Early persecutions of the Christians; The first Judio
The Charities of Rome; The apostolic mission to C
The palaestine prelates of Rome; The Cardinalate; Per
elections. Benn auch nicht alle bieser Abhandlungen =
Interesse in gleichem Maße erregen, so ist gleichwohl sie baß bie Mehrzahl berselben auch für die Gebildeten Dent
lands, namentlich die Katholiken, von Berth sind.

Der Verfasser bekundet sein universelles Interesse und besondere Kenntnis der Geschichte und namentlich der Antlogie und Topographie Roms und seiner Umgebung. sliterarische Beschäftigung, wie die vorliegende, setzt einen Ben Besit einer großen Bibliothet, andererseits für einen Der die "Last des Tages", die Seelsorge einer großen Pfrzu tragen hat, eine seltene Dekonomie mit der Beit und Frische des Geistes voraus, Borbedingungen, welche unter gegebenen Verhältnissen sehr selten sind.

Daß ber Gesichtstreis bes Autors tein enger ift, ber bie Mannigfaltigkeit ber Themate, wie wir sie verzeichnet be Die Schilberung bes italienischen Hanbels im Mittel (S. 29—54) 3. B. ift eine kurze aber höchst interessante stellung bes Hanbels, seines Berhältnisses zum Leben ber Bi zur Cultur und Gesittung u. f. w. Der Berfasser zeigt, sämmtliche alte Culturvölker, mit Ausnahme ber Römer, belsvölker waren, wie die Hanbelsbeziehungen von selbi einem Austausch ber höheren geistigen Güter führen u. f. namentlich an ben Nationen, welche um bas Mittelmeer

lagert find. Er verrath bier feltene antiquarifde und fpecialgeschichtliche Renntniffe, indem eine Geschichte bes Sandels ftets bie Culturgeschichte in mannigfacher Beziehung vorausseht.

Die Abhandlungen über das Carbinalat, über Papstwahlen, über die verschiedenen Bohlthätigkeits = Anstalten in Rom bekunden die genaue Kenntniß sowohl der römischen Curie mit den vielverzweigten Anstalten, ihrer Einrichtung, ihren Sewohnheiten zc., als auch eine große Bertrautheit mit dem öffentlichen und kirchlichen Leben Roms, ein Wissen, das jahrelangen Aufenthalt in Rom selbst und gründliches Detailstudium vorausseten für seine Landsleute hinsichtlich der genauen Kenntniß der "Wege und Stege" der hl. Stadt.

Da wir im Begriffe stehen, in Deutschland eine eigene Bittoria-Colonna-Literatur zu verzeichnen, so mag es erwähnt senn, baß ber Berfasser biesem Stoffe eine eigene kurze Abhand-lung gewidmet hat, welche namentlich auf die in England ersschienenen bezüglichen Werke von Trollope, von Mrs. Henry Roscoe replicirt, dabei aber die in Italien, Frankreich und Deutschland über- dieses Thema geschriebenen Schriften nicht

ausschließt. Bir übergeben andere fritifche Abbandlungen, wie g. B. bie über ben Belben Scanberbeg, über ben eine reiche Literatur tritifc ju fichten war, und verweilen jum Schlug auf einer mit fichtlicher Borliebe gefdriebenen Culturffige: "Die Juden in Rom" (S. 93-133). Richt blog Werte, wie bie von Mommfen, Reumont, Gregorovius hat Mfgr. Geton berbei= gezogen, um bie Spuren ber jubifden Gefdichte in Rom mabrenb eines Zeitraumes von Jahrhunderten ju verfolgen, fondern namentlich Berte über bie Untiquitaten, Die Ratatomben Rome, über Brofan- und Rirchengeschichtsschreibung ber alteften Beit u. f. w. Die Zeugniffe ber bl. Schriften, namentlich ber Apostelgeschichte und bes Romerbriefes, eines Gueton, Caffiobor, Johannes Diaconus, werben für bie erften feche Jahrhunberte verwerthet. Bon ba bis jum Bontificat Calirt II., Innoceng VIII. find bie Quellen fparlich. Intereffant ift bie

Familiengeschichte ber jubischen reichen Familie ber Pier welche sogar einen ihrer Sprößlinge, ben Neophyten Bu als Anaklet II. (ben Gegenpapft) mit ber Tiara gu i versuchte. Welch eine Macht auch bamals schon bas Gelb lernen wir an bieser Episobe bes römischen Lebens be Champagny's schöne Schilberung bes antiken Jubenthum Rom scheint bem Berfasser entgangen zu sepn.

Erfreulicher ift es, zu sehen, wie viel des human einer oft so roben und grausamen Zeit von Seite der geschehen ist, um die Juden vor ihren Peinigern zu schwie gerade bedeutende jüdische Gelehrte, ein Benjamin D Rabbi Nathan, der Borgänger Burtorfs u. A., in der ni Rähe des Baticans ein schübendes Dach fanden, wo sie Studien leben konnten. Auf Grund von Thatsachen wes Migr. Seton, eine Neihe salicher und erfundener Ge über den angeblichen "Fanatismus" der Hierarchie zu corri welche von gehässigen Kirchenseinden immer auf's neut breitet werden.

J. 25.2



### LXXVII.

### Beitläufe.

Innerhalb und außerhalb bes Deutiden Reichstags.

II. Die Tripel: Miliang, was fie fenn foll? - Die Noli me tangere ber beutiden Repräsentation.

Den 14. Juni 1883.

Also bie neueste Ueberraschung war die Nachricht von bem Beitritt Italiens zu dem Bund der mitteleuropäischen Mächte: die sogenannte Tripel=Allianz. Eine Ueber=raschung war es allerdings, wenn man an einen förmlichen Schutz- und Trutbund mit gegenseitiger Gebiets = Garantie, die sich bei einer eigentlichen Allianz von selbst versteht, hätte glauben müssen. In diesem Sinne hat bei der ersten Nachricht die Berliner "Germania" ihrem Unglauben drastischen Ausdruck verliehen in den Worten: "Eine solche Thorheit wird uns (den Leitern der deutschen Politik) Niesmand zutrauen, und beshalb dürsen wir dreist behaupten, daß die politische Entenzucht niemals plumper betrieben worden ist als mit diesem angeblich von Rom aus der Dessentlichkeit in den Schooß gelegten Windeit".")

<sup>1) &</sup>quot;Germania" vom 6. April b. 36.

Bas in ber Cache wirflich geschehen ift, weiß man allerbings mit Giderheit auch beute noch nicht. Es gab bereinft eine Rategorie von Alliangen, Die man "natürliche" nannte, weil Jedermann von vorneherein wiffen tonnte, mas ihr 2med und Inhalt fei. Bentgutage find aber alle Stellungen in ber alten Belt bergeftalt verichoben, bag nur mehr funftliche Machenschaften zwischen ben Machten möglich finb, beren Inhalt um fo mehr in Rebel gehullt bleiben muß. als bie Paciscenten fich felber nicht offen gefteben burfen. was fie positiv wollen. Alle biefe Alliangen, wie immer fie geschrieben ober prototollirt fenn mogen, haben nur negativen Inhalt: bie Dachte fagen fich blog, mas fie nicht wollen und vortommenden Ralles nicht thun werben; insbesonbere verfprechen fie fich : wenn bie Gine angegriffen werbe, fo werbe bie andere nicht jum Geinde halten, vielleicht fogar Bulfe leiften, wenn ber Ungriff auf Die Gine Dacht von zwei Geiten erfolge. Es ift baber auch ftanbige Bbrafe, von berlei Berbindungen ju fagen, bag fie bie Erhaltung bes Friebens gum Zwede haben und "Friedensgarantien" feien, inbem fie ben Rrieg erichweren.

Gerabe bas neue beutsche Reich ift auf berlei Allianzen angewiesen. Schon mit der Entstehung Preußens Deutschlands war der eigenthämliche Grund zu dem Austommen solcher Bundnisse oder "Berhältnisse" — wie die in der That passendere Bezeichnung des ersten derselben, des deutschsösterreichischen, gelautet hat — sosort gelegt und gegeden Fürst Bismarck selbst hat sich darüber in der Reichstagssigung vom 14. Juni 1882 sehr verständlich geäußert. Er hat von der Kriegsmacht Rußlands und Frankreichs gesprochen, wie jedes der beiden Reiche über stärkere Urmeen verfüge als das Deutsche Reich, und von den Millionen Bajonetten, die ihre polare Richtung nach dem Herzen Europa's haben, nämlich nach Deutschland und den begehrensswerthen Objekten, die es nach verschiedenen Seiten hin entswerthen

halte. Er erklarte rund heraus: "Wenn ich mir in ber auswärtigen Politik irgend ein Berdienst beilegen kann, so ist es die Berhinderung einer übermächtigen Coalition gegen Deutschland seit dem Jahre 1871." Dechon damals fügte er aber bei: er könne sich auch rühmen, "feste Berbindungen mit den außerdeutschen Monarchien zu haben, welche gleiche Interessen mit uns vertreten."

Dan hat bamale ben Plural "Monarchien", beffen fich ber Reichetangler bebiente, auffällig gefunben, weil man nur von bem preußisch=öfterreichischen Berhaltniß wußte und an Die Musichlieflichfeit beffelben glaubte. Jest ift ber Zweifel gelost. Die Rebe bes Fürften fiel mitten in bie agoptifche Rrifie, in ber er an ber Gpige ber fogenannten Quabrupel-Alliang ben Weftmachten gegenüber ftant. Man hat fich neueftens vielfach gefragt, feit wann benn bie fogenannte Tripel-Alliang batire. Offenbar muß bas engere Berbaltniß bamale im Reime entstanden fenn, ale Stalien fich ungeftum an bas preußische Rabinet heranbrangte, um mit beffen Beiftand ben Beftmachten bie Berudfichtigung feiner Unfpruche als Mittelmeer = Macht und auf Ginflugnahme in Megnpten abzugwingen. Der Erminifter Erispi, befannt als Saupt ber italienischen Frangofenfeinde, batte bamale gum gweiten Male Berlin befucht; ber Minifter Mancini aber, berfelbe, ber jest wieber bas Geheimniß ber Tripel-Alliang bem Parlament in Rom verfundet bat, rubmte fich offen vor ber bamaligen Rammer, bag er ber eigentliche Stifter bes Biermachte-Bundes gewesen fei, der bie Beftimmung habe, bie Braponberang einer einzelnen Dacht in Megypten bintanguhalten. Un bie Stelle bes Ginfluffes einzelner Dachte in Megnpten, proflamirte Mancini, muffe ber Ginfluß Guro-

<sup>1) &</sup>quot;Die Reichstagereben bes Ffirften Bismard vom 12. und 14. Juni d. 36." G. Siftor.spolit. Blatter. 1882. Bb. 90. G. 393 f.

pa's treten, aber ohne Einmischung in die innere Berwaltung, weßhalb auch die englische französische Finanzontrolle unzuläsigig sei. Bekanntlich hat die Quadrupele Allianz wirklich, auf Grund eben dieser Anschanung, den Grundsatz aufgestellt, daß eine Intervention der Westmächte und eine Landung ihrer Occupationstruppen in Aegypten nicht stattsinden durse, sondern die Intervention der Pforte und das Einrucken türkischer Truppen die allein zulässige Lösung sei. 1) Das Uebrige hätte dann die Conserenz in Constantinopel zu bessorgen gehabt.

Diefe gange Politit erlitt ein beschämenbes Rigoto. Frantreich jog fich zwar vor bem Stirnrungeln in Berlin furchtfam gurud; aber England fprang aus bem Gad, eben als bie Quabrupel-Alliang benfelben über feinem Ropf que binben wollte. Die Confereng in Conftantinopel verlief im Sande ; Fürft Bismard gog fich mit guter Miene aus ber Uffaire gurud. Deutschland, ließ er einfliegen, werbe .im geeigneten Zeitpunkt bas entscheibenbe Bort fprechen." Bielleicht rechnete man im Quirinal, bag biefer Zeitpuntt bod noch fommen werbe; jebenfalls hatte man fich zu weit in ben Borbergrund gebrangt, um von ber Blamage nicht ichmer betroffen zu fenn. Um nun boch nicht wieber, wie 1878 gur Beit bes orientalifchen Congreffes, mit gang leeren Sanben aus Berlin gurudgutommen, erbat man fich bort bie Erlaubnig, fich gu Saufe als ben Berbundeten bes machtinen Deutschen Reiches und feines unüberwindlichen Ranglers prafentiren zu burfen.

Das that benn auch ber herr Mancini in feiner geschwäßigen Manier vor bem Parlamente. Seine geschranbten Sage verrathen, daß er schrittweise fürchten mußte, zu viel zu sagen. Aber ber Ursprung ber neuen Politit Ita-

<sup>1)</sup> S. über bie Megnptifche Rrifis, bie europaifden Dachte und bas Concert: "Giftor. spolit. Blatter." 1882. Bb. 90. S. 228 f.

tiens aus ben nordafritanischen Händeln und seinen gescheisterten Planen in Tunis, Tripoli und Aegypten, tritt in der Erklarung deutlich hervor, daß Italien eine auf Eroberungen ausgehende Colonialpolitik, welche Besitzungen am mittelständischen Meere zu gewinnen suche, nicht dulben würde, und als große Seemacht, ohne einen Selbstmord zu begehen, nicht dulben tönnte. Daß die italienische Colonialpolitik in der Tripel ullianz geborgen sei: steht nicht in der Nede. Man würde sich über das Wesen der Tripel Ullianz übershaupt nicht so viel den Kopf zerbrochen haben, wenn die Geschichte der ägyptischen Frage nicht schon wieder verzgessen wäre.

Benn bie beiben anberen Machte fich verpflichtet hatten, an ber Geite Italiens in ben Rampf um bie Berrichaft im Mittelmeere einzutreten, bann tonnten fie nicht mehr fagen, wie fie es thun, bag bie Spige ber Tripel = Alliang nicht gegen Frantreich gerichtet fei. Und wie fonnte andererfeits Italien ein fo fchwer wiegendes Zugeftandniß entgelten, und mas tonnte es bagegen leiften? Nichts, als bas Berfprechen, im Falle eines frangofifch-ruffifchen Rrieges gegen Deutfth= land-Defterreich, biefem Reiche nicht in ben Ruden fallen und baburch ben Werth bes öfterreichischen Bundniffes fur Breugen-Dentichland wefentlich fchmalern zu wollen. Rur's Zweite mußte Italien allerdings von vornberein entichloffen fenn, ber "Brrebenta" gegenuber bas beliebte Spiel unter ber Dece wenigstens gum Scheine aufzugeben, wenn ber Un= ichluß an bie zwei mitteleuropäischen Machte möglich fenn follte. Denn ohne biefe Rudficht auf Defterreich tonnte man ibn in Berlin nicht gewähren. Aber bei allem Dem waren bie Barteien noch febr ungleich geftanben, wenn bie fogenannte Tripel-Alliang wirklich eine Affeturang ber italienifchen Mittel= meer-Politit einschließen follte. Bas Defterreich insbefonbere betrifft, fo burite bas Bort bes Miniftere bes Muswartigen, Grafen Ralnofn, bas er nach bem Befuche ber italienischen

Majestäten zu Bien in ber Delegation gesprochen bat, noch Geltung haben: baß man von ber Feindschaft 31 nichts zu fürchten und von seiner Freundschaft nichts warten habe.

Une fcheint bie in fo bichte Rebel gebullte Mnge beit ziemlich einfach ju liegen. Italien bat fich bis gur afritanifchen Rrifis ftete feiner Politit ber "freien gerühmt. Das beißt: es wollte nach feiner Geite bi binben, um gegebenen Falls fich auf bie Geite ichlag tonnen, wo die Aussicht auf Gewinn und neuen 2 juwache bie erfreulichfte mare. Schon feine Genefie biefem fonberbaren Ronigreiche ben Charafter ber Gd felb-Spane aufgebrudt. 218 bie befte Belegenheit au fo Raub bat es Jahre lang eine ruffifch = frangofifche I und ben Rachefrieg biefer beiben Dachte gegen Un und Defterreich angesehen und herbeigewunscht. Bie war auch bie officielle Welt unter ber Sand Gin Sen Gine Geele mit ber "Irrebenta", wie es bie nichtoffi Welt bente noch offen ift. Ingwischen rudte bie ruf frangofifche Alliang immer weiter in die Ferne; und ale Frangofen ben Spetulanten im Quirinal Tunis fom por ber Rafe weafchnappten, ba war ihnen eine Milian Franfreich plöglich nicht mehr bentbar. Die Frangojen ben in Tunis unbehelligt vom übrigen Europa, ebeni Englander in Megypten, und alle Pramiffen waren ger bag Stalien an ber gegenüberliegenben Rufte Derbaf völlig feer ausgeben werbe. Jest empfand man in fcmerglich bie Schattenfeite ber "freien Sand", namlie Ifolirung. Der gange Ruhm in ben Reben Mancini fich auch im Grunde in bem Cat concentrirt : "Bir nicht mehr ifolirt."

Auf ber Kehrseite ber Medaille steht selbstverstä zu lesen: "Dagegen ist die Isolirung Frankreichs nur complett." Insoferne es nun babei bleibt, mag die Anlet

an bie mitteleuropaifchen Dachte und bie gewonnene Rudenfreiheit für Italien allerbinge ihren politifden Berth haben und zur moralischen Starfung gereichen. Gur bie Dynaftie im Quirinal tommt noch ein befonderer Bortheil bingu. Borausfetung ber fogenannten Tripel = Alliang ift namlich unbebingt die Rieberhaltung ber "Irrebenta". Gollte beren völkerrechtswidrigen Bublereien wie bisher burch die Finger gefeben werben wollen, fo tonnte Defterreich nicht umbin, in Berlin zu erflaren, bag man fich fur einen folden Allitr= ten beftens bebante. Run ift aber bie Bartei ber Irrebenta gleichbebeutend mit ber antimonarchifchen Gette ber außerften Linten; fie ift in Bahrheit ber favonischen Dynaftie gefahr= licher als bem öfterreichischen Nachbar, ba fie unter nationaler Magge bas Gefcaft ber Republifanifirung mit aller Bequemlichfeit betreibt. Solange bie Tripel-Alliang aufrecht erhalten werben tann, ift fie alfo inbireft eine Barantie ber monarchifchen Intereffen in Italien, infoweit aber auch wieber eine Demonstration gegen Franfreich und bie von bort ausgehende republitanifche Propaganda. Die Alliang beftebt eigentlich mit Konig Sumbert, mit Italien, wie es ift - nicht.

Die unausbleibliche Folge ber neuen Stellung wird mithin ein gefährlicher Kampf im Innern seyn. In der Kammer hat zwar der Minister-Präsident Depretis, der alte Hauptrevolutionär, sich gegen den Borwurf behauptet, daß er seinem alten Programm untreu geworden sei; aber es ist doch sosort eine Ministerkrisis eingetreten. Es muß sich nun zeigen, wer der Stärkere ist: die Dynastie mit ihren heuchelnden Sündern oder die Fanatiker der antimonarchischen Bewegung. Fürst Bismarck selbst hat in dieser Hinsicht noch vor Kurzem keineswegs rosig gesehen. Alls er am 30. November 1881 dem Neichstag vordemonstrirte, daß der "Fortsschritt" schließlich überall zur Nepublik führen müsse, da hat er hauptsächlich auf Italien hingewiesen. Seit zwanzig

LXXXXL

68

Jahren, hat er gesagt, sei Italien von Regierung z gierung diesen Weg gegangen, und weiter tonne es mehr gleiten, ohne republikanisch zu werben.') Du richtigere Logik, als wenn Mancini im Parlament er "die revolutionäre Aera in Italien sei jest geschlossen.

Wann und wie bas neue Berhaltniß gu 3talb biefen Staat ebenfo wie fur Breugen-Deutschland und reich feinen Berth erweifen wurde, bat bas gouvernen Organ in Berlin in einer Beife bargelegt, Die mit ! Auffaffung völlig übereinftimmt. Die Borausjegung Revanchefrieg Franfreiche mit ober ohne Bunbesger Burbe bann bas Deutsche Reich übermunden und fein ! ftand auf bie Dauer gebrochen, fo mare es, nach ber ? bes Organs, taum zweifelhaft, bag bie europaifche Git auch für Defterreich und Italien gunachft biplomatifd beengte, vielleicht auch balb militarifch eine bebrobliche ben murbe. Roch ungweifelhafter ift es une freilich b "fur Deutschland burchaus nicht gleichgultig fenn to wenn Defterreich einem Angriff Frankreiche im Bund Italien unterliegen murbe; benn bann mare bas neue unmittelbar geliefert. Somit fann bas Drgan mit fagen, baß es eigentlich gar feiner befonbern Abma bedurfe, ba bie brei Madte fcon burch bie Logit gen fenn wurden, fur ben Frieden einzutreten, wenn Gin ibnen burch andere Machte mit einem Angriff bebrobt u Auffallend ift es nur, bag in ber gangen Angeinanberi ber Madit mit feinem Bort gebacht wirb, welche jonn bie Sauptrolle in der Combination fpielte, namlich Rus im Bunde mit Franfreich. Es ift bieg um jo auffall als erft in biefer Beleuchtung ber Werth bes italien Bergichts auf die "freie Sand" für Defterreich bervor würde.

<sup>1)</sup> C. jum "Renjahr 1882," Sifter, spollt. Bigges-

Dagegen wiederholt sich auch in dieser diplomatischen Auslassung wieder der Sat, daß eine monarchische Restauration in Frankreich eine Gesahr für den Frieden wäre, in welchem Falle allerdings die Berabredungen der Mächte "ihre Spitze gegen Frankreich richten" müßten. Aber es ist wieder nicht gesagt, wie man sonst zu sagen pflegte: weil Frankreich dann allianzsähig wäre, und zwar fähig zur Allianz mit Rußland; sondern als Grund der Besorgniß wird angegeben, daß "durch Umwälzungen, die außerhald des gegenwärtigen französsischen Staatsrechts sich vollzögen, ein Mann oder ein Princip zur Regierung in Frankreich gelangen könnte, welche durch einen Appell an die kriegerischen Reigungen der Nation eine im Junern augenblicklich gewonntene unsichere Herrschaft zu besestigen suchten."

Bahrend aber in jener officiofen Mustaffung auch bie leifeste Undeutung fehlte, bag Rugland, bem Beifpiel Staliens folgend, gleichfalls in ein "Berbaltniß" an ben gwei mittel= europäischen Machten treten tonnte, welches bann bie Quabrupel-Miliang aus ber Zeit ber agnptifchen Rrifis in erweiterter und perfettionirter Beftalt barftellen murbe, haben beutsche und frangofische Blatter, wie auch bas Organ bes italienischen Premiers, übereinmal bie Möglichkeit erörtert, bag burch ben Beitritt - Frankreiche bie Tripel - Alliang gu einer Quabrupel-Alliang erweitert werben fonnte. Daß bas fogenannte Botichafter-Organ in Berlin zuerft ben Bebanten aussprach, beutete auf eine gemeinsame Quelle. In ber That foll ber Reichstangler über Tifch bie Mengerung gethan haben : es mare nunmehr bie Sauptfrage, ob grantreich einen Staatsmann befige, ber jest eines abnlichen Ent= fcbluffes fabig ware, wie Graf Beuft im Dezember 1870 - bamals nämlich als biefer öfterreichische Reichstangler bem neu entstandenen Reich den Bergicht auf die gange Bergangenheit Defterreiche ju Gugen legte.

Im Busammenhalt biefer Thatsachen mit ben officiofen

Grörterungen über bie neue Miliang, in welcher R burd völlige Richtberudfichtigung glangte, burfte fid e baß bie Beruhigung über bie Begiehungen gu ber norbifden Macht noch immer nur eine rein außeil Mls ber Minifter be Giers bon feiner Stubienreif Bargin, Rom und Bien gurudgetebrt mar, bat officie lautet, ber Ggar fei burch ibn vergewiffert worben, Aufrechthaltung ber trabitionellen Begiehungen gu T land ben Intereffen feines Reiches am meiften ent Gerabe bamals ift aber in ber preugifchen Breffe fannte Migtrauens = Demonftration gegen bie Leitu öfterreichifden Bolitit in Scene gefett morben, ale beren neuer Leiter fich von feiner hinneigung ju G verhandlungen mit Rugland hinreißen laffe. Bie fe fabrer Sammerle ale burch bie perfonliche Freundich bem Quirinal beeinflugt galt, jo mabnte man in einger Rreifen, bie Politit bes Grafen Ralnoty fet nicht fi bem Ginbrud feiner intimen Begiehungen gu bem ru Sofe. Bahrend ber ruffifche Minifter in Bien bie tommenbite Aufnahme fand, murbe in ber That ergabl feine Unfrage, ob es nicht möglich fei, bag Rufla britter gleichberechtigter Theilnehmer in bas beutich reichifde Bundniß eintrete, vom Gurften Bismard ab beantwortet worden fei, und bag auch ber weitere Bef Großfürften Ritolaus in Berlin feinen beffern Erfola habe.1) Augenscheinlich ift bie voreilige Anglieberm liens nicht geeignet, ben neuesten Gerüchten gur Stute nen, bag nicht nur Rugland, fonbern gleich auch bie Te ben großen Bismard-Bund eintreten murben. Die Remi aus ber Beit ber agnptischen Rrifis ift barin unbert

Desterreichs Berdienst an bem Zustandekomm Tripel-Milang ift Allem nach sehr klein ober gar nic

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Preffe" vom 28. Januar 1853

handen. Dag man fich bie Gache in Bien gefallen lief. burfte Alles fenn. Dieg geht icon aus ber froftigen Erflarung hervor, die ber ungarische Minister-Brafibent im Parlament abgab. Er vermahrte fich insbesondere beguglich ber "Spite gegen Frantreich". Wir leben mit Frantreich im Frieben, fagte er, und wollen die Frangofen nicht ju Feinden haben.') Man tonnte fich bienach fast fragen, ob bie Politit bes Reichstanglere burch ben italienischen Unschluß bas beutich = ofter= reichifde Bunbnig nicht eher geschwächt als geftartt habe. Gelbft abgefeben von vergangenen Dingen, bat fich bei biefer Belegenheit bod fehr flar gezeigt, bag bas Berhaltnig Defter= reiche gu bem italienischen Grengnachbar feineswege mit ber Stellung Breugens gu Italien fich bedt, wie auch andererfeits Defterreich gegenüber Franfreich anbers geftellt ift, als Preugen-Deutschland. Das hat Tifga in Befth betont. Wenn man aber in Berlin feinen Bortheil barin finbet, bie frangöfifche Ration in ber hulflofen Schwache ihrer republitanifchen Birrniffe festgunageln, fo ift es gu bebauern, bag ber Reichstangler biefem Bebanten auch jest wieber unverholenen Ausbruck gegeben bat. Denn barin verrath fich bie gange Unnatur ber von ihm berbeigeführten Lage. "Diefe Labmlegung (Frantreichs) ift weber im Intereffe Defterreichs noch einer anbern enropäischen Grogmacht mit alleiniger Musnahme Deutschlands." 2) Der Gat ift mahr und die fonderbare "Ausnahme" gibt gu benfen.

<sup>1)</sup> Bortlich: "Es hatte in ber That feinen Ginn, wenn wir bie öfterreichifch = ungarifche Monarchie in Combinationen hinein- gieben ließen, welche gegen Franfreich gerichteten Gefinnungen entspringen, gegen jenes Franfreich, mit welchem wir gut Freund find, und auch gut Freund bleiben wollen."

<sup>2)</sup> Co bemerft bas Biener "Baterland" vom 27. April in einem feurigen Artifel über bie Berhaltniffe (ber neuen Alliang), "bie in ben Augen bes öfterreichischen Polititers gang anbere Gefialt annehmen als vor bem auswärtigen Amt bes beutichen Reicho".

Es mare nicht zu verwundern, tanischen Empfehlungen bes beutsc monarchischen Barteien Baffer auf und fo indirett die Restauration in beren beimliche Begunftigung in ben am Beginn bes Jahres gemiffen ein Wien in bie Schuhe geschoben ') un' Attentat gegen bas beutsch = öfterreid martt worben ift. Bebenfalls fann publit nicht gur Gbre bienen, wenn ruhmt, baß fie bie Ration in einen guftand erhalte und gu einer politifch fomit bas ficherfte Schubmittel geger Frantreiche fei. Dan barf ben mi Paris glauben, wenn fie fagen : et ob Monarchift ober Republikaner, be: fühlte. In den raditaleren Schichte "Bunbes ber brei lateinischen Bolle worben. Die "fchwarze Sand" in G Musficht auf bie Republikanifirung Bon Stalien aber meinen fie: gerabe Regierung ihre Schwenfung nach murbe bie Partei ber italienischen ! fernt barunter gu leiden, an Babl vielmehr nur gewinnen. Der favon Tripel = Mlliang gunachft unbebingt frangofifchen Saffes eingetragen, um fich fagen muß, baß fie burch Goa fich felbft bie Buchtruthe gebunben faft fcheinen, ale ob gerabe bas i Beift bes Gulturtampfe bei ben R

<sup>1) &</sup>quot;Der Anfang bes Jahres 1883 in Siftor. : polit. Blatter. Bb. 91,

nrploplich abgefuhlt habe, mahrend man bagegen in Berlin nicht übel Luft zu haben schien, ben frifch verbundeten Quirinal gegen ben Batitan auszuspielen.

Faßt man bie auf flacher Sand liegenben Umftanbe in's Muge, fo follte man es taum glaublich finben, bag Gurft Bismard ben Ausspruch gethan haben fonnte: bas Bunichenswerthefte mare ber Beitritt Franfreiche felber gur Tripel-Mlliang. Doch fteht bas "Botichafter : Drgan" in Berlin bafur ein, und legt jugleich ben Ginn bar, ber bem Musfpruch innewohne. Allerdings ift bie erfte Andeutung nicht bon ber "Boft" ausgegangen. Bielmehr tam bie Gage aus Franfreich: bas mabre Biel ber Tripel-Milliang liege in ber Abficht, nun auch noch Rugland jum Beitritt beranquzieben und fobann Franfreich zur Betheiligung an einer allgemeinen Entwaffnung zu nothigen. Daß es fich um Rugland banble, ertlarte bas Berliner Organ für irrthumlich, ebenfo wie wir es gethan haben; aber mit bem Gebanten ber Abruftung habe es feine Richtigkeit. Das Blatt fagt felbft: es moge ben Unichein von Lacherlichkeit haben, fei aber boch in allem Ernft gemeint: bag es feine beffere Sicherung bes Friedens unter ben Bolfern, bie mit ihrer Teinbichaft gegen einanber fich und bie Cultur ichabigten, gabe, ale wenn Franfreich fich ber Tripel-Alliang anschloge. "Gegenüber bem baburch bedingten Bergicht auf die Biebererlangung ber verlorenen Gebietstheile ftanbe ber großere Bortheil, ben Untheil ber Berbunbeten zu fichern an ben großen Musbehnungen und Beranberungen, welche ber europaischen Berrichaft in ben fremben Belttheilen unvermeiblich bevorftehe. Goviel fei aber mit Sanben gu greifen: Die Quabrupel - Alliang tonnte bie Rriegelaft ihrer Mitglieder fofort um brei Biertheile verminbern, und boch gabe es faum in irgend einem Theile ber Belt einen 3med, ber ihr unerreichbar mare. Gbenfo wenig gabe es taum einen erreichbaren Bewinn, über beffen Untheile bie Mitglieber ber Mliang ber Ratur ihrer Intereffen nach fich nicht mit Leichtigkeit verftaubigen

Das mare nun freilich ber Ueberrafchungen allergrößte, wenn folde 3been in Berlin maßgebend werben follten. Gie waren bort auch vollstandig neu. Bis babin bat man immet nur von ben befannten 50 Jahren gebort, bie bas beutide Reid in feiner ichweren Ruftung verleben muffe; auch ift icon Rapoleon III. auf beffen feinerzeitige Anregung ermibert morben, bag bas Princip ber allgemeinen Behrpflicht in Brenfim eine eigentliche Entwaffnung nicht gulaffe. Freilich find feitbem bis gum Jahre 1879 bie Militarausgaben im Reich von 198 auf 427 Millionen Dt., und ift ber Befammtftaatsaufwand von 637 auf 1321 Millionen geftiegen. Aud babei batte es noch nicht fein Bewenben, mabrent bie Tragfabigfeit bes Bolfes in Deutschland fichtlich abnimmt. Der Urmeeaufwand fur gang Guropa betragt gur Beit gegen 3000 Millionen jahrlich und vergehrt bie probuttive Thatigfeit von 2 % Millionen junger Manner in ben Rafernen, aus welchen im Rriegsfall 9 Millionen Golbaten berporgeben. Bor folden Biffern mochte allmablig wohl auch bem preugifchen Generalftab und bem leitenben Staatsmanne ein Licht barüber aufgeben, bag ber Militarismus und bie Befahren ber focialen Bewegung nicht außer Caufalnerne fteben.

Jener Gebanke an sich ist geeignet, gerade und wohlthuend anzuheimeln. Denn es war stels unsere Meinung, baß der Orient die Grundlage wäre, auf der sich eine enrepäische Gemeinsamkeit herausbilden und die Lage reif werden könnte zu einer allgemeinen Entwassnung. Colonialheere würden dann dem Land und Leute aussaugenden Militarismus ein anständiges Begräbniß bereiten; und wenn Deutschand nicht thatsächlich colonisirende Weltmacht werden könnte, so könnte es doch der Achtung und des moralischen Gewichts einer Weltmacht genießen. Aber für die jeptge Welt ist der

Gebanke zu schön. Der Reichstanzler mußte sich, voransgesett, daß er sich wirklich und im Ernste mit der Grundidee trägt, bezüglich der Mittel noch höher erschwingen und
ben engen Kreis der preußischen Traditionen durchbrechen.
Solange man in dem republikanischen Misere Frankreichs
die Sicherung des Reichs erblickt und die monarchische Restauration in diesem Lande als Friedensstörung fürchtet, hat
man die Eierschalen der ehemaligen Bundestags-Politik noch
nicht abgestreist. Den ungeheuren Gesahren unserer Zeit ist
aber eine solche nicht mehr gewachsen.

In ber That scheint benn auch ein unsicheres Tasten sich sehr bemerklich zu machen. Bom Dreikaiser-Bund mit bem russischen Mittelpunkt an bis heute sind nun alle Großmächte der Reihe nach auf dem Bersuchsseld erschienen, nach dem Fiasko der ägyptischen Quadrupel-Allianz namentlich auch England, während man jest auf die Berstimmung der Franzosen über den englischen Colonial-Neid zu rechnen scheint. Es ist überhaupt zu fürchten, daß die "festen Berbindungen" sich in dem Maße lockern, als sie hausiren getragen werden, und daß die reichstanzlerischen Allianzen schließlich einem Taubenschlage gleichsehen werden.

Und das Reichsparlament, was spricht bieses in Sachen der Tripel - Allianz und ihrer gewollten und nicht gewollten Consequenzen? Es schweigt, und zwar schweigt es systematisch. Nichts ist bezeichnender als dieser freiwillige Berzicht des Reichstages auf die Debattirung der auswärtigen Politik des Reichs. In keinem Parlament der Welt ist eine solche Abstinenz je vorgekommen. In den österreichisch-ungarischen Bertretungen ist das Thema nichteinmal den Delegationen als ausschließliches Recht vorbehalten, wie Tisza's Antwort auf die Interpellation wegen der Tripel-Allianz erst kurzlich erwiesen hat. Warum soll das nun gerade im deutschen Reichstag unzulässig seyn? Zwar hat der Abg. Windthorst jüngst bei Gelegenheit der schleswigischen Optanten Frage

bem Reichstag bas abstrafte Recht gewahrt; bag es al nicht rathfam fei, bavon thatfachlichen Gebrauch zu made gibt fogar bie Fortidritte : Bartei gu. Wenn man fagt. ben bemahrten Sanben bes Reichstanglere feien bie am wartigen Angelegenheiten gut aufgehoben und feine Birt burften nicht geftort werben, fo reicht biefer Grund nicht ; Much in anberen Parlamenten lagt fich bie answartige Be litit nicht burch momentane Dehrheite = Beidluffe biftiren aber man will boch miffen, was geschieht. Bei und bagege ift bie Bertretung augenscheinlich von bem bemutbigenbe Bewußtfenn beberricht, bag bie Erfolge von 1866 und 187 ausgeblieben maren, wenn ber Reichstangler mit offene Rarten gefpielt und wenn bie gefetgebenben Rorbericafter ein Wort barein gu reben gehabt batten. Gegen biefe bifto rifche Begrundung lagt fich nichts einwenden; aber fur bi Braris biefes Bergichts wurbe ein - ewiger Bismard benothigt fenn, und felbft ein folder tonnte mitunter ftraucheln.

Mus bem erften Bergicht will benn auch ummittelbar ein zweiter abgeleitet werben, bem fich ber Reichstag bis jest allerbings noch nicht unterzogen bat, fo bag bereits wieber Das boje Bort "Conflitt" geläufig geworben ift. Schon in feinen Reben vom Juni porigen Jahres bat ber Reide: tangler argumentirt: es mar bie Bolitit bes Ronigs, welche von ber Urmee ausgeführt worben ift und welche Denifch land geeinigt bat, alfo: "bie Urmee, bie rubren Gie nicht an!" Die gegenwartige Gaifon gab ihm neue Belegenheit, bem Reichstag ben Raifer und beffen perfonliches Recht gerabe in Bezug auf bas Militar gegenüber zu ftellen; es erhielten fogar bie beiben langjahrigen Minifter ber Land armee und ber Marine ihre Entlaffung, weil fie ben Standpuntt ber Kronrechte nicht ftramm genug vertreten haben follen. Es hatte fich um bie Borlage wegen Erhöhung ber Wilitar-Benfionen gehandelt, wofur die Opposition die Aufbebung ber

Communalfteuer = Freiheit fur Die Officiere verlangte. Die Regierung will aber nichteinmal bas Brivatvermogen berfelben berangieben laffen, fie will auch die "Officiers-Bunde" fteuerfrei baben. Alls vollenbs ein Antrag unter ber Abreffe "ber Militarverwaltung bes Reichs" geftellt wurde in Betreff verichiebener, auch außerhalb Breugens betlagten Digbranche in ben Rafernen, namentlich bes Gefcaftsbetriebs ber Militarwerfftatten auf Brivatrechnung, bes Sanbeleverfehrs ber Cantinen mit Civilperfonen, ber Berwendung von Trainpferben jum Lobnfuhrwert: ba fprach nicht nur ber neue Rriegsminifter von einem Eingriff in bie "Commando-Gewalt bes Raifers", fonbern auch ber Reichstangler fab fich veranlaßt, in eigenem Schreiben ju rugen, bag bie Ubreffirung bes Antrags burch bas Saus als eine Bebrohung ber taifer= lichen Kronrechte erscheine. Bis babin batte man nichteinmal in Breufen, geschweige benn anberemo, an einer Unrufung ber "Militarverwaltung" Unftog genommen. Unfererfeits waren wir icon vor gwölf Jahren nicht im Zweifel barüber, mas ein parlamentarifches Guftem im Militarftaat bebeuten werbe; auch ber Abg. Windthorft hat fürglich bas Saus gewarnt, ben innern Wiberfpruch biefer Stellungen nicht zu überfeben. Bolle Rlarbeit hat aber erft ber jegige Reichstag bierüber gebracht: bag bie Urmee im Reich ein Noli me tangere fur bie Bolfsvertretung, eine bevorrechtete Rafte, ein Stand über allen Stanben fenn muffe.

Mit bem ibealen Plan einer Coalition, welche bie allgemeine Entwaffnung erzwingen könnte, will bas freilich nicht
ftimmen. Diese und andere Kleinlichkeiten gehören überhaupt
immer noch eher ber Politik ber Eilwagen-Zeit an. Wer, wie
wir, bem Reich, nachbem es und wie es nun einmal ba ist,
einen gebeihlichen Bestand wünscht, ber muß seiner Leitung
unbefangenere Auffassungen wünschen. Bei Zuständen, wie
sie von der jüngsten Zeit in der äußern und innern Politik
zu Tage gefördert worden sind, kann man sich bes Eindruckes

mus einher. Ich meine, g freunde mußten zu ben Din schütteln.

#### LXXVIII.

## P. Angelo Gechi.

Nachbem über bas Leben und Schaffen Secchi's in Zeitschriften wie in kleineren Monographien bie interessantesten Daten veröffentlicht worden sind, hat neuerdings ein unmittelbarer Schüler bes Berewigten, Herr Dr. Joseph Bohle, 3. 3. Docent ber Theologie in Leeds, und burch eine Reihe philosophischer Aufsähe bem größeren Bublikum bereits vortheilhaft bekannt, es unternommen, das vorhandene Material zu einem einheitlichen Lebens- und Culturbilde zu gestalten. Deine gründliche Beurtheilung Secchi's wird sich allerdings erst dann ermöglichen lassen, wenn alle Briefe und Memoiren, beren herausgabe seinem langjährigen Freunde und Assissen, deren herausgabe seinem langjährigen Freunde und Assissen, deren P. Ferrari anvertraut wurde, allgemein zugänglich sehn werden. Gleichswohl bietet die Arbeit Bohle's unter den bisher veröffentlichten Gedenkschrifchriften das relativ Beste.

Das Buch enthält in breizehn Rapiteln ben Bilbungsgang fowie die Lebensschiffale Sechi's und gibt zugleich einen Ueberblid über seine wichtigeren wiffenschaftlichen Leiftungen auf bem Gebiete ber himmelstunde und ber allgemeinen Physit. Während bisher mehr ber gelehrte Aftronom gefeiert wurde, erhalten wir hier einen Einblid in bie inneren Triebfebern seines han-

<sup>1)</sup> P. Angelo Secchi. Gin Lebens- und Gulturbild von Dr. Joseph Boble. Bereinsschrift ber Gorres - Gesellichaft. Roln 1883. Badem.

belns, in bas religible Gemitholeben, welches bei aller Unbefangenheit in Erforidung ber Ratur, bennoch in einer theiftife driftliden Beltanidauung gipfelte, Unwillfürlich branet fic ber Bergleich mit Darmin auf. Ber wenig Monben burdlet ein Schreiben bie Breffe, morin biefer zweifellos große Ratur ferider einem jungen, um Rath bittenben Manme bad Geftanb nig ablegt, es babe feines Erachtens niemale eine Offenberunt ftattgefunben, und binfichtlich eines gufunftigen Lebens muffe Bebermann fur fich felbft bie Enticheibung treffen. Man bat aus biefen wenigen Beilen eines alten, franten Mannes unge wohnlich viel Rapital geichlagen, "mebe Licht" wird erft bie jur Bublifation bestimmte Privatcorrespondeng in pleno verbreiten. Bielleicht ergeht es Darwin noch abnlich wie Lamard. welchen Sadel jum fo und fovielten Dale ale Borlaufer bes materialiftifchen Monismus verherrlicht 1), wahrent er in Babrbeit von ben Zesuiten in Amiens erzogen wurde und in feinem "großen Berte", in ber "Philosophie zoologique" einen burdaus teleologifd-theiftifden Standpuntt vertritt. Ded jurud ju Gecchi.

Auch er wurde von wißbegierigen Briefschreibern bestürmt, sich über die Fundamentalfragen zwischen Biffen und Glauben zu äußern, er that es mit der Bitte um Rube in einem offenen Briefe an die Civilta cattolica und formulirte bort den Kanon: "In der Weissenschaft folge ich der Ratur, in der Religion dem Statthalter Christi," Sehr passend hat Boble der fachmannischen Bürdigung Secchi's ein allgemeines Schlußtapitel beigefügt, worin er mit Berufung auf den römischen Aftrophysiter dem vulgaren Borurtheile entgegentritt, daß ein großer Naturforscher tein gläubiger Christ sehn tonne. Gar viel ist über diesen Gegenstand in den letzen zehn Jahren debattirt und geschrieben worden, — mit scheindar wenig Erfolg; benn wenn man die öffentlichen Reden vor Atademien und gelehrten Ber-

<sup>1)</sup> Die Naturanschauung von Darwin, Goethe und Camerd. Bena 1882. Die wie gewöhnlich von Phrasen und Entuellungen ftrobende Rebe enthält auch nicht einen einzigen neuen Gebanten. Sadel fchreibt fich ftete felbft ab.

sammlungen liest, sollte man fast meinen, daß Linne, Cuvier, Leibnis, Ampère, Agassiz, von den beiden Baco's und Albertus Magnus zu schweigen, elende Stümper gewesen seien. Daß sich Secchi den brei großen Himmelssorschern: Copernitus, Keppler, Rewton als ein gläubiger und in seiner Art bedeutender Physiter gleichwerthig anreiht, unterliegt keinem Zweisel. Was aber seine Schriften so anziehend und belehrend macht, ist das völlige Unterdrücken und Berschwinden des persönlichen Glaubensstandpunktes. Die rein empirische Seite seines wissenschaftlichen Strebens tritt überall so kräftig und so selbstedewußt in den Bordergrund, daß wohl mancher Leser seiner Werke von dem Ordenskleide des Verfassers und den damit verbundenen Regeln des heiligen Ignatius keine Ahnung bestommen hat.

Es murbe zu weit führen, bier in bie verwidelten Fragen von ber icholaftifden Befensform, ober auf bas Berhaltnig ber von Gecchi lebhaft vertheibigten finetischen Atomiftit gu ben driftlichen Dufterien einzugeben. Geine Unichauungen über biefe Probleme find in den beiben por ber Tiberinifden Ata= bemie gehaltenen Bortragen über bie Große ber Coopfung niebergelegt. 1) Ohne bestimmte Theorien gu formuliren ober gu fritifiren, fteht er im Befentlichen gu ber Unficht, welche in ben mofaifden Schöpfungstagen verschiebene Sauptphafen ber tos: mifden Entwidelung erblidt, und icheint auch nicht abgeneigt, bie Erifteng boberer Intelligengen ale Bewohner ber Geftirne jugulaffen. Unter feinen größeren Schriften wird bas zweibanbige Bert über bie Ginheit ber Raturfrafte ftete ben bervorragenbften Blat behaupten. Bieles, mas Gecchi nach bem bamaligen Stanbe ber Foridung nur hopothetisch angubeuten vermochte, g. B. bie fluttuirenbe Beschaffenbeit bes Methers und ber magbaren Materie in ben Induttiones und Contattftromen, ift burch bie moderne Eleftrotednit glangend bestätigt worben. Ber bas Bert genauer burchftubirt, wirb auch barin außer einer ansprechenben Erffarung ber Schwerfraft fehr werthvolle Fingerzeige über bas Befen

<sup>2)</sup> Die Große ber Schöpfung. Bwei Bortrage. Deutsch. Zweite. Auflage 1883. Leipzig. Bibber.





•

•

.





١.



# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

\*



# Stanford University Librari Stanford, California

Return this book on or before date